

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

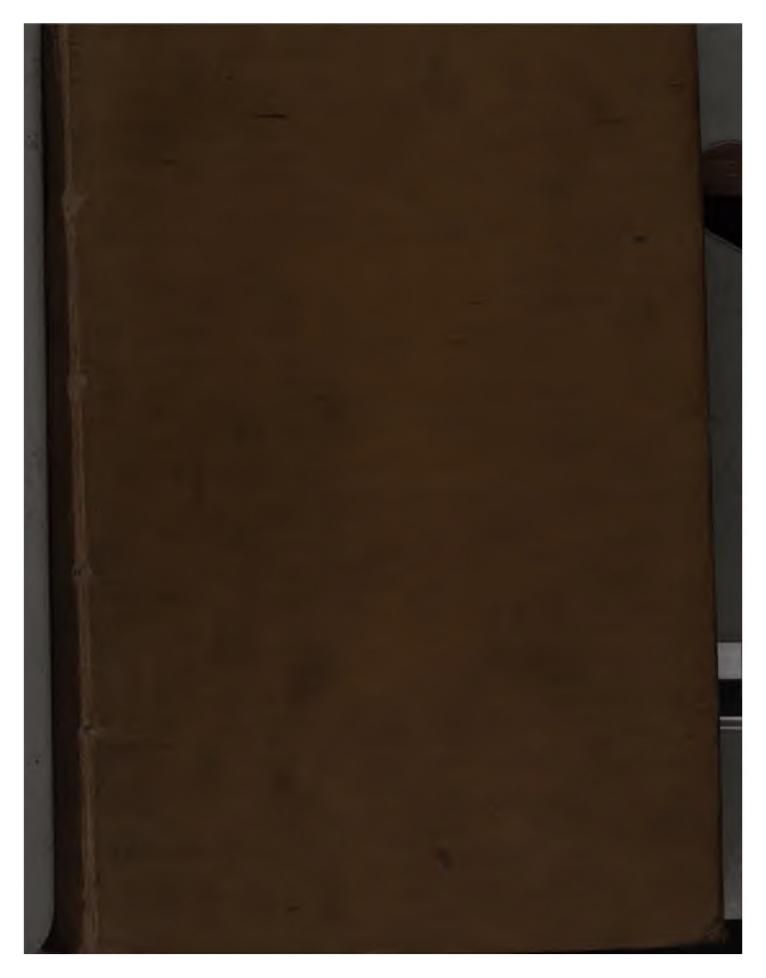







| |-|-|-|-•

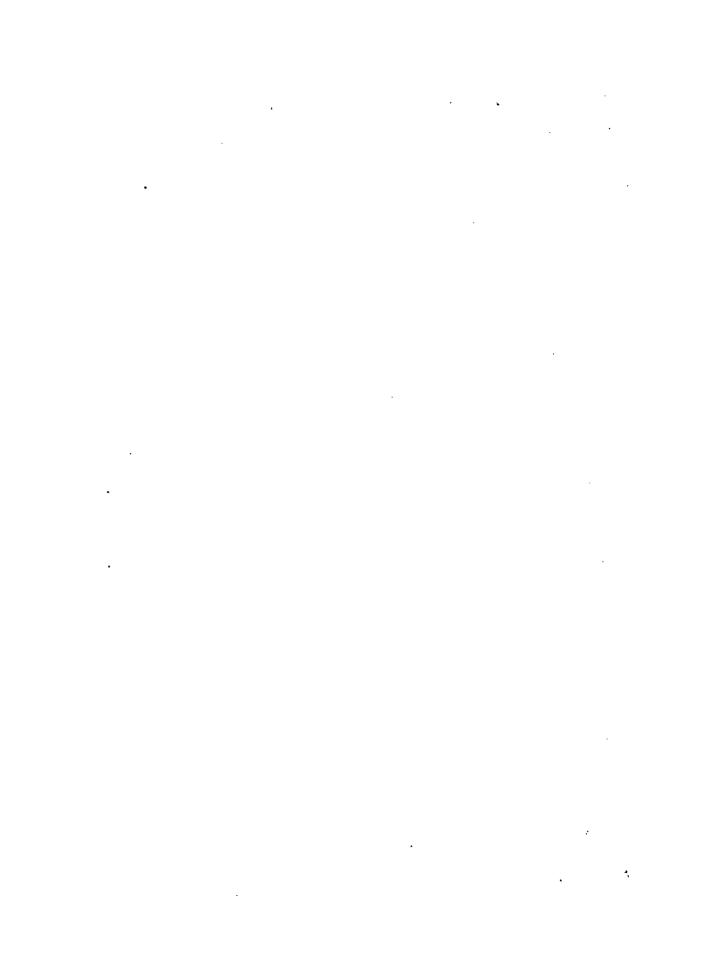

. ·. . . ·

# Allgemeine Geschichte

in

## Einzeldarstellungen.

Unter Mitwirfung von

Fetir Bamberg, F. bon Bezold, Alex. Brückner, Felir Dahn, G. Dropfen, Joh. Bumichen, Bernh. Erdmannsdorffer, Th. Flathe, Ludiu. Geiger, Gust. Pertzberg, F. Pommel, E. G. Popp, Ferd. Just., B. liugier, S. Lefmann, Eb. Meyer, S. Müller, W. Onchen, M. Philippson, D. Prutz, S. Kuge, Ch. Schiemann, B. Stabe, A. Steen, Cb. Winkelmann, Abam Wolf

herausgegeben

Wilhelm Onchen.





Berlin, 6. Stote'fce Perlaggungganbiung. 1885.

Fünfundneunzigfte Abtheilung.

Preis brei Mark.

(Einzelpreif für Dicht Subicribeuten 6 .mark.)

### Inhalts = Ueberficht.

(Stand pon April 1885. - Die mit \* bezeichneten Theile find vollftanbig.)

### Erite Bauptabtheilung.

- I. Gefchichte des alten Megyptens, Don Professor Dr. Johannes Dumichen in Strafburg. Bogen (-20 enthalten in Abtheilung t ferfie Salfte), 25 und 60.
- II. Geschichte Babyloniens 21ffyriens. Don Privatdocent Dr. frig
- III. Beschichte des alten Indiens. Don Prof. Dr. S. Cefmann in Beidelberg. Bogen 1-25 enthalten in Abriellung 15. 42. 76.
- \*IV. a. Geschichte des alten Perfiens, Don Professor Dr. gerdinand Jufti in Marburg. Bolifidnig in Abtheilung I (zweite Balfie) und 2.
  - b. Geschichte der Phonicier (mit Ausschluß von Carthago und bis jur perfifchen Zeit). Don Profesor Dr. Bernhard Stade in Giegen.
- \*\* V. Gefchichte von Hellas und Rom. Don prof. Dr. G. f. Bergberg in Halle. Zwei Banbe. Douffandig in Abethellung 3. 4. 6. 8. 9. 12. 16. 18 und 19 (erfte Balfte).
  - VI. Geschichte des Dolfes Jirael. Don Professor Dr. Bernhard Stade in Giegen. Bogen 1-29 enthalten in Abtheilung 55, 40, 82,

### Zweite Bauptabtheilung.

- \*I. Geschichte des römischen Kaiserreiches. Don Profesor Dr. G. f. Bergberg in halle. Douglandig in Abtheilung 22, 26, 32, 57, 45, 46 (erfte falfer).
- \*\*II. Urgeschichte der germanischen und romanischen Dolfer. Den Professor
  Dr. Felix Dahn in Königsberg. Dret Bande. Band I und II vollflandig in Abthellung 25, 24, 29, 53, 58, 48, 48. III. Band Bog, 1-30 in Abths. 64 (erfte Hälfte), 81 (weite Hälfter. 88 und 93 (wette Hälfter)
- \*III. Geschichte der Angelsachsen bis jum Code Konig Aelfreds. Don Bofrath Professor Dr. Couard Winkelmann in Beidelberg. Donnandig in Abibeilung 27 und 81 (erfte Balfre).
- IV. Der Islam im Morgen- und Abendland. Don Professor Dr. 21. Müller in Königsberg.
- \*V. Beschichte der Kreuzzuge. Don Projeffor Dr. B. Kngler in Cubingen. Doundandig in 2betheilung 19 (zweite fldiffe), 20 und 21.
- VI. Staatengeschichte des Abendlandes im Mittelalter. Don Professor. Dr. Bans Prug in Konigsberg. Bogen 1-10 enthalten in Abtbeilung 94.
- VII. Geschichte der Byzantiner und des Osmanischen Reiches bis gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts. Don Professor Dr. G. f. Hert berg in Halle. Dougandig in 21bebeilung 54, 59, 72, 79 und 80 jerfte Sallen.
- \*VIII. Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland. Don Profesior Dr. Eudwig Geiger in Berlin. Boustandig in Abibeitung 41, 44, 55, 51 und 64 igweite Baltier.
- \*IX. Geschichte des Settalters der Entdedungen, Von Prosessor Dr. Sophus Ange in Dresden. Vollfländig in Abibettung 56, 46 gweite Halfter, 56, 75 und 74 inweite Halfter.
  - X. Rugland, Polen und Civland bis ins 17. Jahrhundert. Don Dr. Cheodor Schiemann, Stadturchipar in Beval. Bogent-27 in ubch. 90.

## Allgemeine Geschichte

in

## Einzeldarstellungen.

Unter Mitwirfung von

felix Bamberg, f. v. Bezold, Alex. Brückner, felix Dahn, G. Droysen, Joh. Dümichen, Bernh. Erdmannsdörffer, Th. flathe, Ludw. Geiger, Gust. Hertberg, f. Hommel, E. O. Hopp, ferd. Justi, B. Kugler, S. Lesmann, Ed. Meyer, A. Müller, W. Onden, M. Philippson, H. Prut, S. Ruge, Th. Schiemann, B. Stade, A. Stern, Ed. Winkelmann, Adam Wolf

herausgegeben

Don

Milhelm Onchen.



Erfte Bauptabtheilung.

Zweiter Cheil.

Befchichte Babuloniens und Affpriens.

Don frit hommel.



Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1885.



## Beschichte

## Babyloniens und Asyriens.

Don

Dr. frig Hommel, privatdocent an der Universität Manchen.



Mit Abbildungen und Karten.

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1885.



Meberfetzungerecht berbefeiten.

Drud von B. G. Conbner in Ceipzig. Beginn bes Copes am 8. Januar 1886.

### Dormort.

Mitten in die Vorbereitungen hinein zu einem Handwörterbuch der altarabischen Poesie tras mich im Juli 1884 die ehrenvolle Aufsorderung der Berlagsbuchhandlung, für die von W. Onden herausgegebene Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen die Abtheilung Babylonien-Asspried an Stelle Eberhard Schraders zu übernehmen. Ich glaubte aus verschiedenen Gründen nicht Nein sagen zu dürfen, und so ist denn im Juni 1885 die erste Lieserung (S. 1—160), August 1886 die zweite (S. 161—320), September 1887 die dritte (S. 321—480), August 1888 die vierte (S. 481—640) und Ende December 1888 die fünste und letzte Lieserung (S. 641—802) ausgegeben worden.

Absichtlich habe ich die altbabylonische Beriode in größerer Ausführlichfeit als in allen bisher gegebenen, hier meift völlig ungenügenden Darftellungen behandelt; liegen in ihr boch die Wurzeln und ersten Triebe ber gesammten weitverzweigten babylonisch-affprischen Kultur und Geschichte. Dagegen ift ber Abidnitt, welcher die vier großen Affprer-Könige von Sargon bis zu feinem Urentel Affurbanipal umfaßt (S. 679-711), in verhältnißmäßig gebrängter Darftellung gegeben worben. Ich fagte mir, daß gerade bei ben Sargoniben, wo noch so viel unedirtes auszubeuten ift (ich bente hier nicht blos an noch unedirte Inschriften, sondern auch an ein nur im Britischen Museum 1) selbst ju unternehmendes eingehendes Studium fammtlicher Basreliefs und ihrer Beziehung zu ben nebenherlaufenden Texten), daß demnach gerade hier eine auch nur annäherungsweis abschließende Darstellung im Augenblid unmöglich ift, und daß also wenn irgendwo so gerade hier eine fürzere Behandlungs: weise angebracht sei. Bubem hatte lettere noch ben großen Bortheil einer weit übersichtlicheren Darstellung als solche bei Beibehaltung bes ursprünglich geplanten Schemas (4. Abschnitt: Rap. 1. Sargon, 2. Sinacherib, 3. Ujar: haddon, 4. Affurbanipal) möglich gewesen wäre.

<sup>1)</sup> Mein zweimonatlicher Ausenthalt in London, Frühjahr 1886, kam zwar auch biesem Werk zu Gute, aber nur für den altbabylonischen Theil. Zu Untersuchungen nach der oben angedeuteten Richtung ließ mir mein damaliger Hauptzweck, die Bergleichung einer altarabischen Gedichtsammlung, keine Zeit.

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  | - |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

### I. Die Bedeutung und Wichtigkeit ber babylonisch affyrischen Geschichte.

Die Geschichte bes Alterthums hat einen geheimnisvollen Reiz für uns, ber in bem Maß wächst, als sich von Tag zu Tag burch Ausgrabungen und Entzifferungen bas Dunkel lichtet, bas noch fo manche Zeiträume berfelben bedectt. Man bente nur an die Enthullungen, welche uns die fich größten= theils an den Ramen Schliemanns knüpfenden Arbeiten in Troja. Mpfene. Olympia und zulett bei Argos gebracht, und womit bas Intereffe an ber alten Belt neu angefacht, ja bei vielen erst recht gewedt murbe, - ober gar an Die Errungenschaften ber Aegyptologie, für die besonders ein Ebers auch die weitesten Rreise hat zu begeistern verstanden. Denn bei letterer wird jener Reis noch vermehrt durch die Anziehungsfraft, die ein so graues Alterthum wie bas bes Nillandes auf die Gemüther ausübt; fühlt ja boch jeder, wenn er von den Byramiden und der Hieroglyphenschrift hört oder lieft, sofort sich verset an die Schwelle ber menschlichen Geschichte, und wie Ehrfurcht kommt es über ihn, wenn er biefe uralten Dentmäler in getreuer Ab: oder Rach= bildung vor fich fieht, und wie von gestern ber die Mumientaften und Papprusrollen unserer Mufeen seinem staunenden Auge entgegentreten.

Es gibt aber eine Geschichte, beren Anfänge, ober besser, beren erste und erhaltenen Kundgebungen nachweislich in eine noch frühere Zeit zurückreichen, als die ältesten ägyptischen Denkmäler, und diese Geschichte ist die babulonisch allurische.

Wohl benkt zunächst jeder bei diesem Namen an die Zeitgenossen der israelitischen Könige, an die aus der Bibel bekannten assprischen Herrscher Tiglatpilesar, Salmanassar, Sargon, Senacherib, Asarbabon und ferner an den mächtigen König von Babylon Nebukadnezar, und wundert sich, wie diese demgemäß erst im achten vorchristlichen Jahrhundert beginnende assprische babylonische Geschichte nun mit plötzlicher Umdrehung zu einer babylonische assyrischen wird, und dann, wie dieselbe zeitlich der altägyptischen soll an die Seite gestellt werden können. Denn schon der ägyptische Pharao Ramses der Große, nach welchem die im zweiten Buch Wose vorkommende Stadt Ramses genannt ist, gehört nach spätestem ungefähren Ansah ins vierzehnte Jahrhundert vor Chr. Geb. und war ein König des sogenannten neuen Reiches der Aegypter; die Phramiden aber, die ältesten Zeugen der ägyptischen Geschichte, die uns

erhalten find, dürfen wohl unbedenklich ins breißigste Jahrhundert gesetzt werden, also um die Wende bes vierten und britten vorchriftlichen Jahrtausends!

Es muß also, wenn obige Behauptung richtig ist, ber assprischen Geschichte eine bem Wesen und ber Kulturentwicklung nach verwandte altbabylonische vorangegangen sein, beren älteste Denkmäler noch vor Erbauung ber Pyramiden Aegyptens entstanden sind. Das ist in der That der Fall.

Die Beltgeschichte, fo weit wir fie überhaupt gurudverfolgen konnen, beginnt in Babylonien. Auch Affprien war ursprünglich nur eine nicht lang vor 2000 v. Chr. gegründete Rolonie Babyloniens mit ber gleichen Sprache und Rultur wie die des Mutterlandes. Die ältesten historischen Erinnerungen ber Bebraer knupfen an an Babylonien. Ja jogar bie Borgeschichte ber Aegypter weift in taum miszuverstehenden Spuren nicht nur im allgemeinen, wie schon bisher angenommen, nach Asien, sondern specieller ebenfalls nach Babylonien. Ift bas nicht allein genügend, ichon gleich ju Unfang bas lebhafteste Interesse machzurufen, die höchste Spannung zu erregen für eine Beschichte, beren Beginn so ju fagen vor aller Geschichte liegt, weil fie eben ben Anfang ber Beltgeschichte bilbet? für eine Geschichte, bie in fast vierthalb= tausendjähriger Entwicklung an uns vorbeiziehend (von mindestens ca. 3800 v. Chr. bis jum Berfertonig Chrus), größtentheils aus gleichzeitigen Urfunden ju uns fpricht, mas in bem Dag bei feiner anbern, nur bie agyptische ausgenommen, ber Fall ift? Im ägpptischen Alterthum aber find rein hiftorische Dofumente verhältnißmäßig felten, womit zusammenhängt, daß wir feine feste ägnptische Chronologie besiten, wie überhaupt wenig historischer Sinn bei biesem Bolte vorhanden gewesen zu sein scheint; die babylonisch-affprische Alterthumstunde tann bes geraben Gegentheils fich ruhmen.

Daß die Geschichte Babyloniens und Asspriens noch vor der ägyptischen beginnt, und wir also mit ihr in die Weltgeschichte überhaupt eintreten, ist aber nicht das einzig bedeutungsvolle an ihr. Roch weit wichtiger als dies ihr hohes Alter ist der Kultureinsluß, der von Babylonien und später von Assprien aus über ganz Borderasien die zu uns in das Abendland gieng. Weit mehr als den Aegyptern verdanken wir in dieser Beziehung den Babyloniern, und es wird nicht zu viel gesagt sein, daß die Grundlagen der menschlichen Gesittung zuletzt von den Usern des Euphrat und Tigris stammen. Zwar in Industrie und Gewerdthätigkeit gelten die Aegypter mit einigem Recht als Lehrmeister der übrigen Bölter des Alterthums, wenn es auch gewiß etwas zu allgemein ausgedrückt ist, "daß sast alles, was die klassische Ueberlieferung als Ersindung der Phöniker bezeichnet, diese nur den Aegyptern entlehnt haben".1) Derselbe Gelehrte aber, der diesen Sat ausgesprochen,

<sup>1)</sup> Ebuard Mener, Geschichte bes Alterthums, Bb. I Stuttgart 1884), S. 86. Doch man bente 3. B. an die Rorb: und Rohrgeslecht Industrie, welche, wie das bertreffende Bort für Rohr ausweist (canna, κάννη, phön. kaneh, bab. kanu), in Babylonien ihren Ursprung hat — und noch jo manches andere.

lant an einer andern Stelle bes unten citirten Werkes1) in Aftronomie und Mathematit bie Chaldaer ohne Biberspruch "bie Lehrmeister bes gesammten Abendlanbes" gewesen sein. Unsere Zeiteintheilung mit ihrer fiebentägigen Boche und ben Planetennamen für die Bochentage, mit den Stunden und Minuten, ift babylonischen Ursprungs; bas gleiche gilt von ben hauptfächlichsten Daffen und Gewichten ber Alten. Doch bas ift nicht alles. Bange Götter= gestalten ber griechischen Mythologie wie Dionnsos, Abonis, bor allem aber Die Liebesgöttin, die Aphrodite,2) stammen ebendaher, wie gewiß auch in dem amölfgetheilten Nimrobepos bas Brototyp bes Beratlesmythus zu erbliden ift, und sonst noch manche griechische Mythen in Babylonien ihre Burgel haben. In ber Magie und Aftrologie bes Mittelalters, und icon vorher in ben jubischen und gnoftischen Systemen biefer Gattung, wirkt noch beutlich bas Bauber: und Beschwörungswesen, welches ben Rern ber altesten babylonischen Religionsanschauungen bilbete, nach. Bas alles in ber griechischen Runft auf phonikijch : babylonische und affprische Anregung zurückgeht. - ich weise hier nur auf die Flügelgestalten wie auf die jonische Saulenordnung als auf besonders charafteristisches hin -, tritt durch die neuesten archäologischen Forschungen in immer klareres Licht; auch bier ist fast nur babulonisch-affprischer. weit seltener ein ägpptischer, eber noch bie und ba ein aus beibem gemischter's) Ginfluß nachzuweifen. Das wichtigste endlich, unsere Buchstabenschrift, Die wir ia ficher bis zum phönitischen Alphabet zurudverfolgen können, hat ihre lette Quelle weit mahrscheinlicher in ber aus Bilbern hervorgegangenen altbaby= Ionischen Reilschrift als in ber äguptischen Hierogluphenschrift. Entweder von letterer, ober von ber aus ihr entstandenen fogen. hieratischen Schrift ber Bapprusrollen leitete man nämlich bisher gewöhnlich das phönikische Alphabet her, und ich selbst habe mich noch vor nicht langer Beit bieser Unnahme in gutem Glauben angeschlossen.4) Eine genauere Prüfung indes hat mich jest ziemlich überzeugt, daß die Bertreter der erwähnten Sypothese im Unrecht find, und bag auch hier wie bei fo vielen andern Aulturelementen, welche von Borberasien nach dem Abendland gebracht wurden, babylonischer Ursprung angenommen werden barf. Wir kommen auf die Frage weiter unten in bem Rapitel, welches speciell von der Reilichrift handeln wird, gurud.

So bestätigen also Kultur-, Religions- und Kunftgeschichte in gleicher Beise, daß Babylonien und nicht Aegypten die meisten Steine zu jenem

<sup>1)</sup> Am gleichen Ort S. 185 f. (§ 156).

2) Phönitisch Aschtoret (Aschtoret (Aschtoret (Aschtoret (Aschtoret (Aschtoret (Aschtoret (Aschtoret (Aschtoret auß Kartha, Feodor auß Theodor wurde), worauß leicht burch Umstellung Aphrotet (Aphrobite) entstand. Aschtoret aber ist die babylonische Ischtar (Istar).

3) Bgl. Ed. Meyer, Gesch. des Alterth. I, S. 239 ff. (§ 199 f.). Während aber danach die phönitische Kunst mehr von der ägyptischen beeinslußt erscheint, herrscht in Nordsprien und Kleinsasien bei den Hethitern der babylonische Einsluß vor. Und gerade in der Kunst haben die Phöniter weit weniger auf die Griechen eingewirkt als die Hethiter, wie das jeht immer mehr anerkannt wird.

4) "Die semitischen Bölter und Sprachen", Bd. 1 (Leipzig 1883), S. 72. 133. 425.

gewaltigen Bau, ben wir die Civilisation nennen, beigetragen, und daß von Babylonien aus der Strom der Kultur theils zur See durch Bermittlung der Phöniker, theils auf dem Landweg über Kleinasien zu Griechen und Römern und damit später auch ins romanisch-germanische Europa gegangen ist.

Ein weiterer Unziehungspunkt ber babylonisch:affprischen Geschichte find bie ethnologischen Berhältnisse bes Landes, auf dem fich dieselbe abgespielt hat. Ein Bolfes und Sprachelement in Aegypten von ben erften Anfangen bis aum Erloichen bei Beginn ber driftlichen Mera, und nur entfernter Bufammen= hang mit uns befannten Gruppen, bem erft in neuester Reit genauer nach: gegangen werben konnte, also mit einem Wort ziemliche Isolirung - wie aans anders bagegen in Babylonien! hier begegnen uns bereits am Anfang bes vierten vorchriftlichen Jahrtaufends zwei nicht verwandte Bölfer, in Nordbabplonien ein Aweig ber semitischen Bolkerfamilie, und in Gub: wie auch neben letterem in Nordbabylonien die uralten Sumero: Affabier altaifcher Abstammung. Blut und Sprache nach bie altesten Reprafentanten ber weitverameigten Turkstämme Afiens. Bir feben die semitischen Babylonier, die noch als Nomaden ins Land tamen, hineinwachsen in die von ihnen angenommene und bann weiter ausgebilbete sumerische Rultur, bis zulett als Ergebniß biefes Prozesses die fo hoch entwidelte babylonische Gesammtkultur por unfern Augen bafteht. Bas in berfelben auf Rechnung ber Semiten, mas andrer= feits auf Rechnung ber Sumero-Attabier fällt, tritt nicht immer auf ben erften Blid zu Tage; aber boppelt reizvoll ift es für ben Foricher, bem allem nachzugeben und hier, so weit es noch möglich, eine faubere Scheidung poraunehmen, doppelt intereffant für ben hiftorisch gebilbeten Laien, bie fo gewonnenen Resultate zu verfolgen, ben ganzen Borgang gewiffermaßen nachzuleben und burch Bergleichung analoger Borgange fpaterer Reiten auf feine Richtigkeit und innere pfpchologische Möglichkeit zu prufen. Als völlig gesichert wird sich babei stets bas ergeben, bag bie Grundlagen biefer Rultur nichtsemitischen Ursprungs find, daß besonders die Schrift eine felbftanbige Erfindung ber Sumerier war, und auch die bilbende Runft und Architektur ohne semitischen, aber auch ohne jeglichen agyptischen Ginfluß, schon eine staunenswerthe Sohe bei ihnen erreichte, wie jett die großartigen Ausgrabungerefultate bes Frangofen be Sargec in Tello gur Genuge lehren. Allmählich ift bann bie sumero-attabische Bevölkerung gang in ber semitischen aufgegangen, weshalb wir auch ben rein semitischen Typus auf ben bilblichen Darftellungen ber Babylonier weit feltener antreffen als bei ben Affprern. Die Besiedelung Affpriens burch babylonische Kolonisten muß also zu einer Beit stattgefunden haben, wo die semitischen Ginwanderer fich noch nicht so stark mit ber sumerischen Bevölkerung vermischt hatten — übrigens ein Grund mehr. die Anfänge Affpriens nicht erft ca. 1800 v. Chr. zu setzen.

Während bie Sumerier die älteste Kultur ber Welt gegründet hatten, schweiften ihre Brüder, die Urahnen der heutigen Turko: Tataren, noch als freie Romaden in den Steppen des inneren Asiens umher, wie sie es zum Theil

beute noch ihnn. Ein zweig der setzteren trat gegen Ende des Mittelalters als eroberndes Bolf auf, und nahm eine semitische Kultur au, die des Jelam, ohne Ahnaug dessen, daß einst Turko-Tataren die Lehrer der semitischen Babylonier waren. Und längst gehört nun Babylonien jenen aus der Rolle pejallenen türkischen Eroberern, den Osmanen. Vielleicht rüttelt es ihre Lethargie etwas auf, wenn sie vernehmen, was für eine Bedeutung gerade für sie die Aufänge der babylonischen Kultur gewonnen haben. Aber ihr Seern ist im Erbseichen, ihr Niedergang unaushaltsam, und wie eine Jronie der Geschichte klingt die nen ausgedeckte Berwandtschaft der Türken mit den Zumeriern.

Ein wichtiges brittes Bolleelement tritt uns nm die Mitte bes zweiten purchriftlichen Jahrtaufends in Rordbabylonien entgegen in ben Koffdern. Diefes tapfere Bergvoll brach um bieje Beit aus ben Schluchten und Thalern ber bitlich an Babylonien grengenben Gebirge hervor und bemachtigte fich far Sabrhunderte ber foniglichen Gerrichaft, babei ichnell und gelehrig ber ihnen im beliegten Lande entgegentretenden boberen Kultur fich unterwerfend. Ibre Eprache war ben wenigen noch erhaltenen Spuren nach wahrscheinlich ber ber Bethiter, ber vorarischen Armenier und ber Elamiten naber verwandt, and murbe alfo gu bem großen alarodifchen Sprachstamm gehören, beffen henriger Bertreter bas bis an bie Subabhange bes Ranfasus gurudgebrangte georgifche 1) ift. Bestätigt fich biefe Bermuthung, fo find baburch fur bie Erhnologie wie die Linguistif große und überraschende Berspettiven eröffnet, Die in einem ber fpateren Rapitel wenigstens angedeutet werden follen. Ginen Borlaufer hatte übrigens bie toffaifche Ueberichwemmung Babuloniens in ben Ginjallen ber Glamiten von ca. 2300 v. Chr. au, welche endlich ju einer formlichen Jeftfebung biefes ben Roffgern offenbar verwandten Bolles in Endbabalonien, fpeciell ber Stadt Larjo, führen, bis bann co. 1900 v. Chr. ibrer Berrichaft von Mordbabntonien aus ein Ende gemacht wirb.

Run mögen aber die Babylonier eine noch so alte Geschichte hinter sich baben, ja die Beltgeschichte eröffnen, es mögen von ihnen noch so wichtige kutenrentlehnungen ausgegangen sein, ja die Grundlagen aller menschlichen kattor; sie mögen die interessantesten ethnologischen Brobleme durch ihre Literaturüberreste aushellen, sa endgültig sosen – trop alle dem wäre es doch gang gut möglich, daß ihre Geschichte weit weniger anziehend für uns berlausen, als das wirklich der Fall ist. Und in der That, von der Geschichte Altbabyloniens sehlen uns zu oft die näheren Einzelheiten, als daß wer im Stand wären, ein sebensvolles Bild bessen zu entwersen, was sich

I Tag ber elamitische Dialelt, in welchem die mittlere Kolumne der drei bem bigen Achamenibeninschriften abgesaht ist das oft sogen. medische), aufs engste mit dem georgischen verwandt ist, darf als gesichert gelten. Dies wichtige Faktum erkannte maddangig vom Bersasser auch Prof. Tomaschel in Graz, der aber bisher nichts berühen verzisentliche hat.

ı

gewaltigen Bau, ben wir die Civilisation nennen, beigetragen, und daß von Babylonien aus der Strom der Kultur theils zur See durch Bermittlung der Phöniker, theils auf dem Landweg über Kleinasien zu Griechen und Römern und damit später auch ins romanische Europa gegangen ist.

Ein weiterer Ungiehungebunft ber babplonisch-affprischen Geschichte finb bie ethnologischen Berhältniffe bes Landes, auf bem fich biefelbe abgespielt hat. Ein Bolts: und Sprachelement in Aegypten von ben erften Anfangen bis aum Erloichen bei Beginn ber driftlichen Mera, und nur entfernter Rusammen= hang mit uns bekannten Gruppen, bem erft in neuester Beit genauer nachaegangen werben tonnte, also mit einem Wort ziemliche Folirung - wie gang anbers bagegen in Babylonien! hier begegnen uns bereits am Anfang bes vierten porchriftlichen Nahrtausends zwei nicht verwandte Rölfer, in Nordbabylonien ein Aweig ber semitischen Bolterfamilie, und in Gub- wie auch neben letterem in Rordbabylonien die uralten Sumero-Affabier altgischer Abftammung, Blut und Sprache nach bie altesten Reprasentanten ber weitver= ameigten Turtstämme Afiens. Bir feben bie femitischen Babylonier, bie noch als Nomaden ins Land tamen, hineinwachsen in die von ihnen angenommene und bann weiter ausgebildete sumerische Rultur, bis zulet als Ergebnik biefes Prozesses die jo hoch entwickelte babylonische Gesammtkultur vor unsern Augen bafteht. Bas in berfelben auf Rechnung ber Semiten, mas andrer= seits auf Rechnung ber Sumero-Attabier fällt, tritt nicht immer auf ben ersten Blid zu Tage; aber boppelt reizvoll ist es für ben Forscher, bem allem nachzugehen und hier, so weit es noch möglich, eine saubere Scheidung por= zunehmen, boppelt intereffant für ben historisch gebilbeten Laien, bie fo gewonnenen Resultate zu verfolgen, ben gangen Borgang gewissermaßen nachzuleben und burch Bergleichung analoger Borgange fpaterer Beiten auf feine Richtigkeit und innere psychologische Möglichkeit zu prufen. Als vollig gesichert wird sich babei stets bas ergeben, daß die Grundlagen biefer Rultur nichtsemitischen Ursprungs find, daß besonders die Schrift eine felb= ftanbige Erfindung ber Sumerier mar, und auch die bilbenbe Runft und Archi= tettur ohne semitischen, aber auch ohne jeglichen aapptischen Ginfluß, ichon eine staunenswerthe Sobe bei ihnen erreichte, wie jest die großartigen Ausgrabungeresultate bes Frangosen be Sargec in Tello gur Genuge lehren. Allmählich ift bann bie sumero-attabische Bevolterung gang in ber femitischen aufgegangen, weshalb wir auch ben rein semitischen Typus auf ben bilblichen Darftellungen ber Babylonier weit seltener antreffen als bei ben Affprern. Die Besiedelung Affpriens burch babylonische Kolonisten muß also zu einer Beit stattgefunden haben, wo die semitischen Einwanderer fich noch nicht so start mit ber fumerischen Bevölferung vermischt hatten - übrigens ein Grund mehr. Die Anfange Affpriens nicht erst ca. 1800 v. Chr. zu seten.

Bahrend bie Sumerier bie alteste Aultur ber Belt gegrundet hatten, schweiften ihre Bruder, die Urahnen ber heutigen Turto-Tataren, noch als freie Romaden in den Steppen des inneren Afiens umher, wie sie es jum Theil

bente noch thun. Sin Zweig der lesteren trat gegen Ende des Mittelalters als eroberndes Bolt auf, und nahm eine semitische Kultur an, die des Islam, ohne Ahnung dessen, daß einst Turto-Tataren die Lebrer der semitischen Babylonier waren. Und längst gehört nun Babylonien jenen aus der Rolle gesallenen türkischen Eroberern, den Osmanen. Bielleicht rüttelt es ihre Lethargie etwas auf, wenn sie vernehmen, was für eine Bedeutung gerade für sie die Ausänge der babylonischen Kultur gewonnen haben. Aber ihr Stern ist im Erbleichen, ihr Riedergang unaushaltsam, und wie eine Aronie der Geschichte klingt die neu ausgedeckte Berwandtschaft der Türken mit den Sumeriern.

Ein wichtiges brittes Bolteelement tritt uns um bie Ditte bes zweiten vorchriftlichen Zahrtausends in Nordbabylonien entgegen in ben Koffdern. Diefes tapfere Bergvolt brach um biefe Beit aus ben Schluchten und Thalern ber öftlich an Babylonien grenzenden Gebirge hervor und bemächtigte sich für Jahrhunderte ber königlichen Gerrschaft, dabei schnell und gelehrig ber ihnen im besiegten Lande entgegentretenden höheren Rultur sich unterwerfend. Ihre Sprace war ben wenigen noch erhaltenen Spuren nach wahrscheinlich ber ber hethiter, ber vorarischen Armenier und ber Elamiten näher verwandt, und wurde also zu dem großen alarobischen Sprachstamm gehören, bessen heutiger Bertreter bas bis an bie Subabhange bes Rautalus zurudgebrangte georgische 1) ift. Bestätigt sich biefe Bermuthung, so sind baburch für bie Ethnologie wie die Linguiftit große und überraschende Berspettiven eröffnet, die in einem ber fpateren Rapitel wenigstens angebeutet werben follen. Ginen Borlaufer hatte übrigens bie toffaische lleberschwemmung Babyloniens in ben Einfällen ber Elamiten von ca. 2300 v. Chr. an, welche endlich zu einer förmlichen Festsetzung bieses ben Kossäern offenbar verwandten Wolles in Subbabylonien, speciell ber Stabt Larfa, führen, bis bann ca. 1900 v. Chr. ihrer Herrschaft von Nordbabylonien aus ein Ende gemacht wird.

Nun mögen aber die Babylonier eine noch so alte (Veschichte hinter sich haben, ja die Weltgeschichte eröffnen; es mögen von ihnen noch so wichtige Kulturentlehnungen ausgegangen sein, ja die Grundlagen aller menschlichen Kultur; sie mögen die interessantesten ethnologischen Probleme durch ihre Literaturüberreste aushellen, ja endgültig lösen — trot alle dem wäre es doch ganz gut möglich, daß ihre Geschichte weit weniger anziehend für uns verlausen, als daß wirklich der Fall ist. Und in der That, von der Geschichte Altbabyloniens sehlen uns zu oft die näheren Einzelheiten, als daß wir im Stand wären, ein lebensvolles Bild dessen zu entwersen, was sich

<sup>1)</sup> Daß der elamitische Dialekt, in welchem die mittlere Kolumne der breisprachigen Achamenideninschriften abgesaßt ist (das oft sogen. medische), aufs engste mit dem georgischen verwandt ist, darf als gesichert gelten. Dies wichtige Faktum erkannte unabhängig vom Bersasser auch Brof. Tomaschet in Graz, der aber bisher nichts darüber veröffentlicht hat.

Nach einer längeren Unterbrechung beginnen bann im neunten Rabr= hundert die Berührungen von Bibel und Reilinschriften wieber, nur bag es jest nicht Babylonien, sonbern bas inbessen erstartte und zu einer Beltmacht herangewachsene Affprien ift, welches auf ber Buhne ber ifraelitischen Beschichte erscheint. Die israelitische Königsperiode, und zwar von ungefähr 850 v. Chr. an, ift es, die bier hauptfächlich in Betracht kommt und burch eine Fülle neuen Materials aus ben affprischen Ronigsannalen beleuchtet, bereichert und erganzt wird. Ahab und Jehu, Azarja-Uzia und Menahem, Ahas, Hosea, Sistia und Manaffe werden mit Namen in ben Inschriften erwähnt. Dit ber neubabylonischen Geschichte endlich (Rebutabnezar, Evil : Merobach, Nergal-schareger, Nabonid und Belfagar, 604-538 v. Chr.) steben wir am Schluß jener gablreichen Berührungen, und werden für den bedauernswerthen Mangel eigentlicher Unnalen Rebutadnezars zulett noch reichlich ent= schädigt burch die ausführlichen Nachrichten, die wir in jungster Reit über bie Ginnahme Babels burch Chrus aus feilschriftlichen Quellen erhalten haben, jenes welthistorische Ereigniß, bas gang abgesehen von seiner allgemeinen Bebeutung burch bas Buch Daniel unferm Interesse von jeher so nabe gerückt ift.

Diefe hier turz geschilberten Beziehungen zur Bibel alfo find es einmal, welche die babylonisch-affprische Geschichte für uns fo lebendig und anziehend machen. Richt minder aber find es zum zweiten die zahlreichen Berknüpfungen und Berührungspuntte mit den Geschiden ber verschiedenartigften andern Bolfer, bie in ber Beltgeschichte eine viel wichtigere Rolle spielten als bas fleine politisch so unbedeutende Bolflein ber Bebraer. Die Babylonier und Affprer haben nicht nur belanglose Rriege unter sich selbst ober mit ben nächst benachbarten kleineren Bölkern geführt, sonbern baburch, baß bie Geschichte jeder vor den Griechen und Römern aufgetretenen irgendwie bedeutenden Nation mit der ihren eng verflochten mar, ben Lauf ber Beltgeschichte beftimmt. Elam, Sprien und Phonizien, Acappten und Aethiopien, Armenien und Rleinasien, Cypern und Subarabien, gulett Medien und Berfien zogen fie nacheinander in den Kreis ihrer Eroberungen und Interessen, bis aus bem Suben besjenigen Lanbes, bas icon in ber altesten Beit, vor 2000 v. Chr., Babylonien fo gefährlich zu werben brohte, nämlich Elame, burch bie Berfer bas Ende für die Rapitale am Cuphrat und bas von ihr aus beherrichte Beltreich herbeitam.

Der Art ist die Bedeutung und Bichtigkeit der babylonisch: assprischen Geschichte. Und wohlbegründet ist also das allseitige Interesse, das jeder Gesbildete an derselben nehmen muß, wosern ihm nur Gelegenheit gegeben wird, ein klares und anziehendes Bild von ihr sich zu verschaffen Gin solches zu entwersen, ist die Aufgabe des vorliegenden Buches.

Bevor wir aber daran gehen, von der Besonderheit dieser Aufgabe und ihrer zeitlichen Begrenzung zu handeln, sei es gestattet, noch einmal turz auf das zu Anfang über das hohe Alter der babylonischen Geschichte bemerkte

zuruckzukommen. Die bort zuversichtlich aufgestellten Behauptungen von der zeitlichen Priorität der babylonischen Kultur im Bergleich mit der altägyptischen mögen manchem so paradog oder wenigstens so neu erscheinen, daß es nicht überslüssig ist, in gedrängter Beise hier die Hauptgründe dafür zussammenzustellen. Denn immer und immer wieder kann man, auch noch in neuester Zeit den Sat zu hören oder zu lesen bekommen, daß das älteste Bolk, was wir in der Geschichte kennen, die Aegypter sind.

Der Bhargo Snefru und seine beiben Nachfolger Chufu und Chafra find die ersten ägpptischen Könige, von benen wir naberes wissen und, was noch wichtiger, gleichzeitige Denkmäler haben. Und zwar gewaltige Denkmaler, namlich die großen, weltberühmten Pyramiden von Gigeh,1) beren erfte und größte von Chufu (Cheops ber Briechen) und beren zweite von Chafra errichtet murbe, mahrend eine kleinere, aber burch ihre Stufenform bemerkenswerthe, die von Meidam, dem Pharao Snefru angehört. 2) Noch älter scheinen einige andere Pyramiden ju fein, fo bor allem bie aus Badsteinen gebaute Stufenppramibe bon Saffara,3) boch weiß man bis jest nicht, welchen Bharaonen ber erften brei Dunaftien fie angehören. Die ungefähre Entstehungszeit all biefer Byramiben ift ca. 3000, die ber allerältesten, beren Erbauer man nicht kennt. wenn man recht boch hinausgeht, ca. 3500 v. Chr., mahricheinlich aber später. Der herricher, mit bem die Aegypter felber ihre Beschichte beginnen laffen, und vor ben fie eine Dynastie von Salbgöttern setzen, ift Mena; ihn, von welchem wir keinerlei Denkmäler, auch keine einzige Inschriftenzeile mehr haben, laffen einige ca. 4000 regiert haben, mabrend er nach ben hier ber Wahrheit wohl näher kommenden Minimalbaten Eb. Meners um 3200 gelebt hätte.

In Babylonien, wo seit dem Berfall des Kanalisationsnetzes und auch in Folge des seuchteren Klimas die Zerstörung der Denkmäler von jeher viel rascher vorgeschritten ist als in Aegypten, haben wir dennoch noch Bauüberzreste, deren Entstehung mit großer Bahrscheinlichkeit nicht später als ca. 3000, eher weit früher, anzusetzen ist, nämlich die von Herrn de Sarzec blosgesegten Ruinen von Tello. Ebendort gefundene Königsinschriften sind um viele Jahrzhunderte, ja einige vielleicht um mehr als ein Jahrtausend älter. Es existiren aber Cylinder mit archaischen Keilschriftlegenden, darunter einer von hoher künsterischer Bollendung (siehe die umstehende Abbildung), welche dem nordbabhlonischen Herrscher Sargon von Agadı (b. i. Alkad) angehören; dieselben können wir glüdlicherweise, dank einer chronologischen Notiz des letzten Königs von Babel, Nabonid, batiren, und gewinnen so die überraschend hohe Bahl

<sup>1)</sup> Dümichen, Geschichte bes alten Aegyptens, 3. Lief. (Bogen 13-20-60. Abth. ber Allg. Geschichte in Einzelbarft.), 2. Bollbilb; vgl. auch im Text S. 248. 2) Abgebilbet auf S. 15; vgl. auch Eb. Meper, Gesch. bes Alterthums, S. 91 (§ 75). 3) Eb. Meper a. a. D. S. 57 (§ 49); siehe die Abbilbung unten auf S. 16.

3800 v. Chr. Die Keilschriftlegende dieses uralten Entinders ist in semitischem babylonisch abgesaßt, und sett, da die Keilschrift von den Sumeriern ersunden wurde, die volle Ansbildung der sumerischen Kultur vorans. Lebtere hat demnach gewiß längst vor 4000 v. Chr. die Höhe erreicht gehabt, die wir hier von den erst nach den Sumeriern ins Land gedrungenen semitischen Nomaden dereits adoptirt sehen. Antürlich hat die ägyptische Kultur auch nicht erst mit Mena angesangen, obwohl immer zu beachten ist, daß der ägyptischen Ueberlieserung Mena als der erste historische Pharav gilt, während dei den Babyloniern ein die seht inschriftlich nicht nachgewiesener Ur-chammu als der älteste Herrscher bezeichnet worden zu sein schen Fall aber steht dadurch die dabylonische Kultur der ägyptischen an Alter ebendürtig zur Seite, und wenn eine von beiden, wie es in der Natur der Sache liegt, die ältere ist, so ist das doch wohl die, deren erste Kundgedungen auf einem der Erhaltung weitans ungünstigeren Boden die älteren sind. Das wird zudem noch durch andere Erwägungen zur Gewißheit erhoben.



Solinder Sargons von Mgael, ca. 3800 w. Chr.

Es zeigen nämtich einmal das Schriftsstem der Babylonier und das der Aegupter so mertwardige Berührungen miteinander, daß es unmöglich ersicheint, für beide getrennten und ganz selbständigen Uriprung anzunehmen. Zweitens gehen die wichtigsten und charafteristischten Baudentmale der Babylonier und Aegupter, die babylonischen Stufentempel und die ägyptischen Pyramidengraber auf eine architektonische Grundform zuruck. Und drittens endlich fann es ebensowenig wie in den genannten Füllen ein Zusall sein, daß in den ältesten babylonischen Religionsanschanungen das seuchte Urprincip

<sup>1)</sup> Bon mehreren ber in Tello gesundenen Denkmalern, so besonders von zwei merkwardigen Stulpturen, von welchen spater noch aussührlich die Rede sein wird, tonnen wir sogar mit ziemtlicher Sicherheit behaupten, daß sie (und vielleicht um vielle Jahrhunderte) alter sind als der Culinder Sargond; dieselben gehören den Königen von Sie gul (?) in an, und die sie begleitenden Zuschriften sind noch rein sumerisch abgesaßt. Damit stehen wir aber im fünsten vorchristlichen Jahrtausend.

Nun heißt, und bei den Aegyptern (ebenfalls schon für die älteste Zeit nache weisdar) der gleiche mythologische Begriff durch Nun oder wohl besser Nun (wie das Wort noch im koptischen mit der Bedeutung abyssus sich sindet) bezeichnet wird. Bei jeder dieser drei Erscheinungen aber läßt sich mit Leichtigkeit erkennen, daß in Babylonien das originalere vorliegt. Nimmt man noch dazu, daß ja die Aegypter selber einmal aus Usien gekommen sein müssen, wie daß zuletzt in meinen "Vorsemitischen Kulturen") eingehend dargethan wurde, so ergibt sich daraus ganz von selbst die Richtigkeit meiner Beshauptung, daß die babylonische Kultur älter als die ägyptische, ja daß letztere in ihren wichtigsten Erscheinungen sogar eine gewisse Abhängigkeit von der babylonischen zeigt, daß mithin die babylonische Kultur mit Fug und Recht die älteste der Welt und zugleich die Mutter aller übrigen Kulturen des Altersthums genannt werden darf. Sehen wir uns daraushin zuerst das Schriftsustem an.

Wie in einem besondern Abschnitt gezeigt werden wird, war auch bie Reilschrift ursprünglich Bilberschrift. Bei näherer Brufung ergibt sich, baß sowohl bie ägyptischen hieroglyphen für bie ägyptische Sprache, bie altbabylonische Bilberschrift für die sumerische erfunden wurden, daß also beibe, wie man fich auszubruden pflegt, genuin, feine etwa bireft entlehnt von ber andern ift. So fieht man andrerseits 3. B. ben semitisch abgefaßten Reil= schriftterten, auch wenn wir nichts mehr vom sumerischen befäßen, auf ben erften Blid an, daß die Zeichen, aus benen bieselben bestehen, unmöglich von ben semitischen Babyloniern fur ihre Sprache erfunden worden sein können, wie bas auch gleich am Anfang Jul. Oppert zu einer Zeit, wo man noch keine sumerischen Texte kannte, klar gesehen hatte. Und bennoch gibt es in ber Anordnung ber alteften babylonischen und agpptischen Schriftbentmaler eine jo auffallende Uebereinstimmung, daß tein anderer Schluß möglich ift, als baß eines ber genannten Bolter bie 3bee, für seine Sprache eine Bilberschrift fich zu erfinden, vom andern, bezw. beffen Schriftbentmälern, fich abgesehen haben muß. Die ältesten zusammenhängenden hieroglyphischen Texte, die wir tennen, ftammen aus ben erft vor einigen Sahren geöffneten Byramiden ber sechsten Dynastie (nach Eb. Mepers Minimalbaten ca. 2530 v. Chr., nach Levfius und Cbers ca. 2700); hier ist beutlich die Richtung von rechts nach links, aber die Zeilen laufen nicht wag= sondern senkrecht, also von oben nach unten, wie bei den Chinesen. Dabei bliden die Figuren dem Lesenden ent= Die beifolgenbe Brobe mag bies noch beutlicher veranschaulichen (wobei burch a, b, c, d bie Beilen bezeichnet sind).

<sup>1)</sup> Bgl. Dümichen, Geschichte bes alten Aegyptens S. 210 und bes. 219; bort wird, ohne nur die von anderen Aegyptologen besürwortete Lesung Nuu zu erwähnen, das betreffende Wort Nun transsfribirt; Ed. Meher schreibt stets Nuu. 2) Die semitischen Bölker und Sprachen, Band 1, S. 92—101 (nebst den Noten S. 438 ff.).

Nicht blos, daß wie die Eden der babylonischen Tempel oder Stufensthürme so auch die Seiten jener ägyptischen Grabdenkmäler genau nach den vier Himmelsgegenden gerichtet waren, ) sondern noch mehr: auch die Pyramide war ursprünglich ein treppenförmiger Bau, der erst durch Füllungen zu dem uns bekannten Bild der Pyramide gemacht wurde; ihre Urform, ihr architektonischer Grundgedanke war die babylonische Stusenhyramide. Es seigestattet, hier einsach auf einen vorzüglichen Aussach des berühmten Aegyptoslogen Heinrich Brugsch Pascha zu verweisen, 2) und demselben nur die Abbildung zu entnehmen, welche die ursprüngliche Entstehung jener Bauten bessonders klar vor Augen führt.



Gine Pyramite in ihrem Bachsthum.

(Freie Reproduction einer Beidnung D. Brugid. Baida's.) Die toppelt ichraffirten Felber bezeichnen ben jebesmaligen Kern, die einfach ichraffirten die Ausfüllung, wodurch berfelbe erft von einem Stufenthurm gur eigentlichen Phramide wird.

Ganz so nun, wie die eben abgebilbete Pyramide Nr. 3, nur ohne die lette Ausfüllung, ist in der That die schon oben erwähnte aus Kalksteins blöden errichtete Pyramide von Meidam, deren abgebrochene Spipe leicht

égyptiennes, dans celle de Mésa, roi de Moab, dans la stèle plus récente de Jahvé Melek, roi de Sidon; elle est constante aussi et comme réglementaire dans les stèles commémoratives, dites stèles de victoire, qui répresentent certains rois d'Assyrie dans l'attitude de l'adoration.

<sup>1)</sup> Diese Uebereinstimmung wird vollständig durch die Rotiz eines Keilschifttäselchens (Pinches und Bertin in den Proceedings der bibl. archäolog. Gesellsch, in London 1882/3 S. 74 f.), wonach den Babyloniern Rordwest als Rorden, West als Südwest u. s. w. gegolten hat; vgl. auch meine "Semit. Bölter", Band l, S. 265 f. mit 451, Anm. 2) "Die neuesten Entdedungen auf den Pyramidenseldern von Memphis" in Westermanns Il. Deutschen Wonatsheften, Jahrg. 26 (1882), Band 51, S. 620—630. Wit neun Abbildungen in Holzschnitt.

find Auge zu ergangen ift (auf ber beigegebenen Abbildung burch Bantte angebenen). Sier sehen auf S. 11, daß die Erbenung berielben zeitlich noch



Phramite unn Doblien mit Grer unjurungliden Gribe.



Die Stufenpyramibe bon Satfara. Rach ber Abbitbung in Bengich's Anffah: Entbedungen auf ben Poramibenfelbeen uon Memphis. 19

por die der großen Byramiden von Gizeh, jener noch heut von jedem Bejucher Aegnptens angestaunten Bunder ber Belt, zu jeben ift. Die aller-

<sup>1)</sup> Bon einer andern Seite in Dumichens Geschichte bes alten Aegupten, Bollbild vorn in Lief. 3 (G. 193 ff.) abgebildet.

dam met, Bubulenten unb Minten.

älteste Phramibe aber, die von Sakkara, von der man den Erbauer nicht weiß, und die nach Manetho der ersten Dhnastie angehört, steht noch einzigsartiger da. Sie bestand aus mindestens fünf Etagen, und ist, ganz entgegensgeset dem sonstigen ägyptischen Brauch, gleich den babysonischen Stufensthürmen aus Backsteinen erbaut.

Was die letzteren anlangt, so haben sich von ihnen leider keine so uns versehrten Ueberreste erhalten, aber wir sind dafür in der glücklichen Lage, aus dem vierzehnten vorchristlichen Jahrhundert eine getreue, wenn auch roh ausgeführte Abbildung eines altbabylonischen Stusenthurmes (zikkurrat nennen ihn die Babylonier) auf einem Denkmal des Königs Mardutsdalsiddin I. noch zu besitzen. Wie gut und sicher man außerdem aus den Ruinen selbst noch die ursprüngliche Anlage durch architettische Berechnungen rekonstruiren kann, zeigt das lehrreiche vierte Kapitel des Werkes von Perrot und Chipiez über die babylonisch-assyrische Kunst mit seinen Abbildungen. Wir begnügen uns hier jedoch, jene babylonische Stizze Mardutbaliddins zu reproduciren als die jedensalls authentischste Varstellung eines chalbäischen Stusenthurmes.

Rann nun nach bem angeführten noch ernstlich ein Zweisel sein, wo wir bas Borbild zu suchen haben, in den babylonischen Backteintempeln in Stusensform oder in den ägyptischen erst durch die lette Füllung zu Pyramiden ges machten Stusengräbern? Ich bente, auch dem ungelehrtesten Laienverstand muß es sofort einleuchten, ja als das einzig denkbare und mögliche erscheinen, daß von den beiden Formen (entstanden aus , wie das nachges wiesener Maßen hier der Fall ist) und die letztere das originale, die andere aber nur eine sekundäre Weiterbildung ist. Bewiesen wird es ja überdies durch die Existenz von Stusenphramiden gerade sür die älteste Epoche der ägyptischen Architektur. Und zumal bei der uralten Phramide von Saktara, hat man da nicht unwillkürlich den Eindruck, als sei hier die Anwendung der Backteine in dem an sessem Vestein so reichen Aegypten noch der Rest einer früheren Gewöhnung von einem Ausenthalt her, wo es nur jenes Ersatz material gab und die eigentlichen Steine zu Bauten überhaupt sehlten?

<sup>1)</sup> Histoire de l'art dans l'antiquité, tome II, Chaldée et Assyrie, Paris 1884, barin chap. IV (S. 379—414) "L'architecture religieuse". Merkwürdiger Beise läßt sich Perrot am Schluß dieses Rapitels (S. 412 st.), wo er Anlaß gehabt hätte, eingehender die ägyptischen Pyramiden mit den babysonischen Stusentempeln zu verzgleichen, durch die verschiedene Bestimmung (in Acqupten Grabbenkmäler, in Babysonien Tempel) irre machen, und fordert im Gegentheil, daß die babysonischen Tempel nur mit den ägnptischen Tempeln sollten verglichen werden. Letzere sind aber späteren Ursprungs. Die ältesten Bauten in Acqupten sind die Pyramiden, die ältesten in Babysonien jene Stusenthürme, beide laden der Form halber ganz von selbst zur Bergleichung ein, und schließlich dienten ja beide religiösen Iweden. Und wider die von Perrot im 1. Band seines Bertes erhobenen Einwände gegen die oben vorgetragene Theorie von der Entstehung der Pyramiden vergleiche man das von Ebers und Pietschmann im Anhang zur beutschen Bearbeitung (Gesch. d. Kunst im Alterth.: Negypten, S. 831) bemerkte.

Bir tommen jest zu der dritten der oben, S. 13, hervorgehobenen Beruhrungen. Diesmal handelt es sich um einen mythologischen Begriff, und auch hier wird sich zeigen, daß von Babylonien aus eine Entlehnung stattgefunden haben muß, und nicht umgekehrt von Aegypten. In der ältesten Bhase der sumerischen Religion spielte neben den bosen Geistern eine Hauptrolle der gute Geist der Erde, dessen Wohnort die Wassertiese oder das große Urwasser, Nan genannt, ist, weshalb er selbst geradezu mit diesem



Altbabptonifche Abbiloung eines dalbaifden Zempels.

Urelement gelegentlich identificirt wird. Seine Gemahlin heißt Dam-gal-nunna, b i. die große Gemahlin der Basserwohnung oder des Nun; der Ort, wo der Mittelpunkt seiner Wohnung in der ältesten Zeit war, heißt Nun-ki (d. i Ort des Nun). Wird dieses Nun, diese Wasserwohnung, dann weidelich versonissiert, so sührt sie den Namen Ba'u (daher das hebräische Bohu in dem vit angewendeten Ausdruck Tohu wa-Bohu des ersten Schöpfungsberichtes). Man kann also mit Recht sagen, daß das Nun zu den ältesten und ursprünglichsten mythologischen Auschauungen Babyloniens gehört, ja den Grundbegriff derselben bildet.

And bei ben Aegyptern ist Nun das feuchte Urelement, und schon in ben altesten Rapiteln des Tobtenbuches kommt es als solches vor. Doch ist

es hier nicht Basis und Ausgangspunkt bes gesammten Götterspstems; es könnte sehlen, und noch wäre keine besondere Lücke im ägyptischen Pantheon zu bemerken. Auch Bahu, nach Samuel Birch Rame des Gottes der Uebersschwemmung, kommt in einem ägyptischen Texte vor, nämlich in einem magisschen Papyrus, 1) doch ist dieser Text verhältnißmäßig jung (der 19. oder 20. Ohnastie angehörend), und es ist deshalb nur möglich, aber nicht sicher, daß Bahu schon in viel früherer Zeit bei den Aegyptern vorkam. Wäre das der Fall, so würde dieser Name natürlich ebenso zu beurtheisen sein, wie Nun in den altägyptischen Texten.

Bliden wir gurud, so find die agyptischen Byramiden nur eine Nachbilbung ber altbabylonischen Stufentempel, die Urmaterie Nun und die Gottbeit Bahu find birett, und zwar erstere icon in ber altesten Reit, ber altbabylonischen (sumerischen) Mythologie entlehnt, die Form der beschriebenen Denksteine (ber fog. Stelen) ift bie gleiche in Aegypten wie Babylonien, und endlich weift die Schrift felbft, in beiben Landern aus Bilbern entstanben, bie gleiche eigentumliche Anordnung ber Beilen und Beichen auf. Da bier Rufall unbedingt ausgeschloffen ift, da ferner bie babylonische Rultur frühere Daten aufweift als die ägnptische, und vollends die Aegypter felbst, wie ihre Sprache und ihr physischer Sabitus lehrt, in vorgeschichtlicher Zeit aus Affien gefommen fein muffen, so ift hiemit bas hochwichtige Resultat gewonnen, baß die Grundelemente ber ägyptischen Rultur von Babylonien stammen. Rünftige Forschung wird den von mir vorgebrachten und hier zum erstenmal übersichtlich zusammengestellten Beweisen mahrscheinlich noch weitere zu: fügen, jedenfalls aber, das bin ich fest überzeugt, dieselben in vielem einzelnen noch erganzen und bestätigen.

Bu Schluß bieses ersten Kapitels ber Einleitung sei noch eines Umsstandes gedacht, ber zwar nicht in erster Linie unser Interesse für die babystonisch-assurische Geschichte vermehrt, der aber die Ursache ist, daß den meisten schon von Jugend an der Boden Babyloniens in romantischem Lichte ersscheint, daß die lebhasteste Borstellung orientalischer Farbenpracht schon bei bloßer Nennung des Namens einer babylonischen Stadt, nämlich Bagdads, vor uns auftaucht. Diese schon ca. 1100 v. Chr. auf einem altbabylonischen Kausvertrag erwähnte Stadt wurde 762 n. Chr. vom arabischen Chalisen al-Manßar neu gegründet, und ist von da an der Mittelpunkt des Chalisets dis zu seiner Ablösung durch die Türken gewesen. Eine glänzende Kultursepoche hat dort sich abgespielt; dort, also wiederum auf babylonischem Boden, ist die eigentliche Heimat der islamischen Kultur, die dem Abendland zu vermitteln die weltgeschichtliche Mission der Araber war, und welche zu

<sup>1)</sup> Uebersett von Birch in den Records of the Past, vol. X (London 1878) S. 137—158. Daselbst heißt es S. 149 (7. Seite des Papprus, Z 7): "Ich bin Bahu, der große, ich bin Bahu, der große!" von dem Gott, der in der Zaubersormel redend eingeführt ist.

ichilbern nicht mehr bie Aufgabe bieles Buches ist.1) Durch bie Märchen von Taufend und eine Nacht ift uns die Bluthezeit jener Epoche fo nabe gerudt, harun ar-Raschib und seine Residenz Bagdad am Tigris sind burch biefelben manchen unter uns fast vertrauter geworben als bie Bersonen und ber Schauplat ber biblischen Geschichte und ber griechischen Helbenfage also immer und immer wieber ift es Babylonien, sind es bie Ufer ber beiben Baradiesesströme, bes Euphrat und Tigris, die nach ben verschiedensten Seiten bin unser Interesse erweden und mach erhalten. Mögen wir nun nach ben Ursprüngen ber Rultur forschen ober sie auf ihrem Entwicklungs: gang begleiten, mogen wir Umichau halten im Abendland ober im Morgen= land, mogen wir zurudbenten an ben Bau ber Pyramiben, bie in grauer Borzeit am Gestade bes Nils errichtet wurden, ober lauschen ben Bauberformeln und Liebern heutiger Turknomaben Sibiriens: stets taucht eine neue, ungeahnte Beziehung auf zu jenem wahrhaft flaffischen Lande, ftets fällt ein Lichtstrahl brein aus ben neu zu uns rebenben Schäpen ber Ruinenstätten von Babylonien und Affprien.

<sup>1)</sup> Bon ben werthvollen Rotizen, welche die arabischen Nationalgeographen bes Mittelalters (vom 9. Jahrh. an) uns über Babylonien und Asprien und seinen theils weiß noch mit den alten Namen benannten Auinenorten (z. B. Nînawâ, Bâbîl) gezeben haben, wird in der dem ersten und zweiten Buch vorangeschickten geographischen Uebersicht an mehreren Stellen Gelegenheit sein einiges zu erwähnen. Eine zusammensfassende Darstellung dieser Notizen hoffe ich an einem anderen Orte im Lause der nächsten Jahre zu geben, da dazu in diesem Werke leider nicht der Plat ist. Wäre das Euphratz und Tigrisgebiet nicht modlimisch geworden, so würden höchst wahrzscheinlich die Araber uns nichts derartiges oder nur ganz vereinzelte und unsichere Bemerkungen hinterlassen haben.

### II. Die Besonderheit ber Aufgabe und ihre zeitliche Begrenzung.

Es liegt in ber Natur ber keilinschriftlichen Berichte wie ber Quellen ber ältesten orientalischen Geschichte überhaupt, daß man von den frühesten Reiträumen bis bin gur Beit bes getheilten ifraelitischen Ronigreichs (alfo bis ca. 900 v. Chr.) kein so treues, lebendiges Bild bes geschehenen ent= werfen tann, wie man es sonst vom Sistorifer erwartet. Erst in ber lett= genannten Beit beginnen die längeren und ausführlicheren Rönigsinschriften. ergangt und fontrolirt burch bie biblischen Berichte in ben Buchern ber Rönige, uns wirklich genauere Runde zu geben; vorher sind es nur die ca. 1100 verfaßten Annalen bes affprischen Königs Tiglatpilesar I., welche uns fortlaufende Geschichte in gleichzeitiger Nieberschrift melben, bochstens noch bie freilich viel furzere Inschrift Ramman-Miraris ca. 1340, boch leiber beibemal ohne Parallelberichte in ber hebräischen Literatur. In ber gangen früheren Zeit aber, und bas gilt für bie gesammte altbabylonische Beriobe wie für die Anfänge ber affprischen (bie man beshalb auch paffend altaffprische nennt) sind unsere historischen Quellen meist gang turze Inschriften, aus benen wir oft nicht viel mehr als ben Ramen bes betreffenben Konias und bes Gebiets ober ber Stadt, in ber er herrschte, vielleicht auch besjenigen seines Baters erfahren. Mur gang selten treten für bie alteste Beriobe biefen burftigen Quellen Berichte an die Seite, wie jenes benkwurdige viergebnte Rapitel bes erften Buchs Mofe, welches uns zusammen mit turgen Notizen althabplonischer Beihinschriften und Kontrakttafeln die historische Situation bes zwanzigsten vorchriftlichen Jahrhunderts in Borberafien ziem= lich klar zu erfassen und also hier etwas mehr als bloge babylonische Lokal= geschichte ober vielmehr nur die burre Stigge einer folchen zu geben gestattet.

Und boch sind wir im Stande, auch von der Zeit vor 2000 und der bann folgenden von ca. 1900—1100 v. Chr. die aus den angegebenen Gründen zu vermissende Detailschilderung einigermaßen zu ersehen. Man muß nur bedenten, daß in so entlegenen Zeiträumen, über die wir dis vor turzem eigentlich gar nichts wußten, alles, was uns entgegentritt, auch wenn es nicht in den engeren Rahmen der geschichtlichen Darstellung gehört, von größtem Interesse sein muß. Hier darf und muß Religions, Kunst: und Literaturgeschichte in reichem Maß die Lüden ausfüllen, die das trockene Geerippe bloßer Königs: und Städtenamen und turzer mehr chronikartiger Ans

gaben offen läßt. Sind wir ja doch in der glücklichen Lage eine ganze Menge religiöser wie prosaner Literaturüberreste wie auch viele Kunstdenkmäler gerade aus der altbabylonischen Zeit zu besitzen, und von so mannigsaltiger Art, daß es noch leicht gelingt, dieselben je nach Alter und Herkunft mit dem durch die Königsinschriften an die Hand gegebenen Zeitabschnitten in ziemlichen Einklang zu bringen. In vielen Fällen also werden wir Bildwerke, Hymnen und Weihinschriften der betreffenden Periode in möglichster Vollständigkeit für sich selbst reden lassen, so daß der Leser dennoch ein lebendiges Bild von derselben bekommt, auch wenn sonst nur wenig historisches Detail daraus vorliegt.

Uebrigens genügen auch hier gar manchmal sparsame inschriftliche Notizen. um uns doch noch weitergebende Kombinationen, die durchaus nicht in ber Luft schweben, machen zu lassen. Ebenso oft freilich tann eine neugefundene Inschrift solche Vermuthungen, wenn sie auch nach bester historischer Methode aufgestellt und fast zwingend nahe gelegt waren, entweder bedeutend mobi= ficiren ober gang über ben Saufen werfen. Sollte man aber beswegen ber Reilidriftforschung bas Recht überhaupt absprechen, icon jest eine Geschichte ber Euphrat: und Tigristander zu schreiben? Rann es nicht auch in ber neueren Geschichte passiren, daß, nachbem ber lette Bogen eines Werkes fertig gedruckt ift, in einem Archiv nun ploglich Dokumente auftauchen, die das geschriebene in einem gang neuen Licht erscheinen laffen, ober gar bisher für richtig gehaltene Daten verändern und ähnliches mehr? Außerdem gibt es boch auch ichon in ber altbabylonischen Geschichte ber sicheren Errungenschaften fo viele, daß selbst neue Zunde nichts wesentliches daran abandern konnen. Wer jest noch eine zusammenhängende Geschichte Babyloniens und Affpriens ju schreiben für ein verfrühtes, unzeitgemäßes Unternehmen halt, für ben mußte folgerichtig die Geschichtsforschung erst mit dem Mittelalter beginnen. ba eine sicherere Ueberlieferung, als sie 3. B. für die affprische Königsperiode und den Untergang des neubabylonischen Reiches in der Reilschriftliteratur vorliegt, auch für viele und wichtige Partien ber griechischen und römischen Geschichte nicht existirt. Nur reichhaltiger ist bei letterer, ber von Hellas und Rom, bas Quellenmaterial, aber lange nicht immer so authentisch als bort. Eine Geschichte bes alten Drients durfte man bann aber auch in Bufunft nie schreiben, wenn man auch die griechische und römische noch gelten lassen wollte — das wäre die nothwendige Konseguenz berartiger Anschauungen.

Worin besteht also die Besonderheit unserer Aufgabe unter den so gesschilderten Umständen und bei der Art des Quellenmaterials, welche ich oben im allgemeinen zu kennzeichnen versucht habe? worin die zur Lösung derselben geeignetste und allein richtige Methode?

Die Lüdenhaftigkeit der Ueberlieferung ift es zunächst, welche die babylonisch:assyrische Geschichte, in besonderem Maß aber die altbabylonische charakterisirt, und die sie mit der Geschichte der übrigen orientalischen Bölker des-Alterthums theilt; insofern steht die Geschichtsforschung dem alten Orient erbeblich anders gegenüber als späteren Reiten. 1) Diese Lückenhaftigkeit ist bedingt durch die massenhafte Rerstörung der Denkmäler, durch die nur theil= weis bis jest gegludte Auffindung, bezw. Ausgrabung bes für uns noch erreichbaren, aber auch durch die subjektive Auswahl berjenigen, welche die feilschriftlichen Dokumente aller Art aufgezeichnet und fo ber Nachwelt überlassen haben. Denn so vieles, mas dem Historiker wichtig, mar ihnen babei nebensächlich, so manches, was ihnen selbstverständlich vorkam und noch für lange Reit ben Rachkommen, für die es berechnet war, klar sein mußte, haben fie zwischen ben Zeilen gelassen, so vieles ihnen unbequeme verschwiegen. Bar ja boch auch bas meiste officieller Natur, wie bas schon bamit zusammenbangt, daß auf Stein, Metall ober Thon alles uns erhaltene geschrieben ift. Schließlich war es auch oft Bufall, bag manches nicht aufgezeichnet wurde, was von Werth gewesen ware, für die Bufunft aufbehalten zu werben. Da gilt es also oft, mit Borficht und Tatt zu überbruden, zu erganzen, zu tom= biniren, auch soweit bas noch möglich, ju forrigiren. Die Aufgabe bes Siftorifers ift also hier eine ziemlich andere, und wohl schwierigere, als die, welche ihm bei ber Darftellung späterer Geschichtsepochen gestellt ift.

Da jedoch die meisten der Denkmäler, auf welchen unsere Kenntniß und Wiederherstellung der Geschichte Babyloniens und Asspriens beruht, gleichzeitige sind, so ist, mögen auch hie und da dieselben noch so viele Lücken für uns lassen, ihr Werth ein ungleich höherer als der anderer altorientalischer Geschichtsquellen, und also unsere Aufgabe dadurch wieder wesentlich erleichtert. Die sonst an den Historiker zuerst herantretende Frage, ob die betreffende Ueberlieferung gut bezeugt ist, tritt also hier mehr in den Hintergrund, ja

<sup>1)</sup> Das gilt auch gang befonbers von ber ifraelitischen Geschichte, bie ichon wegen ihres eigenartigen religiofen Gehaltes nicht mit bem gleichen Dagftab gemeffen werben barf wie die anderer Bolfer. Das Bestreben, gegenüber ben bisherigen bilettantischen Bersuchen, altorientalische Geschichte zu schreiben, die historische Methode in voller Strenge angumenben, hat gerade bier in ber lepten Beit eine Spertritit gegeitigt, bie trot mancher iconen Resultate boch oft weit über bas Biel hinausgeschoffen hat. Stades "Geschichte bes Boltes Ifrael" und Ebuard Megers "Geschichte bes Alter= thums" Bb. 1 (weit weniger 3. Bellhaufens "Geschichte Ifraels und Judas im Umriß", G. 1-102 feiner 1884 ericbienenen "Stiggen und Borarbeiten") find bie hauptreprafentanten biefer Richtung, über bie man noch bas auf G. 26, Unm. 1 von mir weiter bemertte vergleiche. Bo biefen Foridern fich Biberfpruche in ben Quellen zeigen, ba wird fofort in viel zu raditaler Beife mit benfelben aufgeräumt, und bas icheint mir ein Sauptirrthum ber in Rebe ftebenben Gefchichtsauffaffung ju fein. 36 tann hier nur wiederholen, was ich S. 132 bes erften Banbes meiner "Gemiten" gesagt, bag berartige Biberfpruche eine nothwendige Beigabe nicht gleichzeitiger orientalifcher Geschichtequellen ber altesten Beit finb, aber beshalb ben letteren burchaus noch nicht alle Glaubwurdigfeit benehmen, und bag wir auf biefe Beife von vielem gwar tein genaues Bilb geminnen und nicht mehr enticheiben tonnen, mas bas richtige mar, aber barum noch lange nicht bas Recht haben, bas gange zu verwerfen. Ich hoffe, fpaterbin, wenn auch nicht in biefem fpeciell ber bab. aff. Geschichte gewibmeten Berte, wo wir es ja gum Glud meift mit gleichzeitigen Quellen gu thun haben, mich ausführlicher über biefe wichtige Principienfrage aussprechen zu tonnen.

ist in vielen Fällen von vornherein gegenstandslos. Das schließt natürlich nicht aus, daß bennoch überall vorher die Sonde der Kritik angelegt werden muß, bevor auch die gleichzeitigen Berichte für die geschichtliche Darstellung verwerthet werden, zumal der Berdacht nahe liegt, daß im Nationalinteresse eine Niederlage beschönigt, mit unbedeutenden Ersolgen geprahlt wurde und bergleichen mehr. Und bei nicht gleichzeitigen Dokumenten ist ohnehin stets auss genaueste zu untersuchen, ob nicht ein Sonderinteresse bei ihrer Absassung thätig gewesen, ob überhaupt noch eine seste Ueberlieferung des der richteten zu dieser Zeit vorhanden sein konnte, oder gar, ob slagrante Widersprüche mit andern historischen Thatsachen, die durch gleichzeitige Notizen sesstellen, darin sich sinden. Wir werden aber im Verlauf der Geschichte selbst sehen, daß solche Fälle doch seltener sind, daß im Gegentheil die eigene Ueberzlieferung der Babylonier und Assprec im allgemeinen sich als eine durchaus treue erweist.

Es wird also bei ber Darstellung ber babylonisch affprischen Geschichte bas paffenbste sein, überall zuerft bie Denkmäler reben zu laffen, und zwar biefe so ausführlich wie möglich. Dabei werben die Terte in treuer Uebersetzung mit Renntlichmachung bes zur Beit noch unsicheren, die wichtigften Ueberreste ber Architektur und Plastik (besonders die vielen fürs Privatleben fo überaus lehrreichen Stulpturen) in verläffigen Abbilbungen gegeben werben. In der richtigen Gruppirung diefer Texte liegt zunächst die Hauptaufgabe bes Historikers. Dann erst kommt die Sichtung der einzelnen Gruppen, und wo es nothwendig ober überhaupt möglich ift, die Heranziehung und Bergleichung anderer Quellen, die nun gegen die keilinschriftlichen abzuwägen sind und oft die werthvollsten Materialien zu einer Kritik beider bilben. Bo Bibersprüche sich finden ober starke innere Unwahrscheinlichkeit in ben Berichten zu Tage tritt, wird dies felbstverständlich stets hervorgehoben werben. Doch muffen wir uns gerade hier huten, unfere moderneren Anschauungen ju febr jur Richtschnur zu machen. Liegen sich widersprechende Angaben vor, so folgt z. B. baraus noch lange nicht, daß bas betreffenbe Faktum ungeschichtlich ift; oft find sogar beibe mahr, und es fehlt uns nur ein Glieb in ber Rette, mit beffen Renntniß fich alles aufklärt. Der find bie Ungaben fich gegenseitig ausschließenbe, so find wir aus ahnlichen Grunden manchmal nicht mehr in ber Lage zu fagen, welche ben Borzug verdient und welche zu verwerfen; burchaus nicht immer ist bie zu verwerfende die, welche unseren Ansichten von ber Entwidlung bes Geschichtsganges am besten zu entsprechen Denn eine gerablinige Entwicklung konnen wir in ber Geschichte bes Alterthums gar nicht so burchweg beobachten; sie macht oft wunderliche Sprünge und Windungen, und nur im allgemeinen, zumal beim Rudblid auf größeren Stationen, gibt fich bas nach historischen Geseten erfolgenbe stetige Beiterschreiten bem geübten Blid zu erkennen. Darum ift hier boppelte Borficht von nöthen, und zu viel Kritik kann leicht in arge Gewaltsam= feiten und vielfache eigene Wibersprüche verwickeln, wie wir bavon in ben

26 Einleitung. II. Befonberheit und zeitliche Begrenzung ber Aufgabe.

neuesten Rekonstruktionen ber ifraelitischen Geschichte 1) manch lehrreiches Beispiel haben.

Dem Einwand, daß es noch gar nicht an ber Zeit sei, eine gusammenbängende Darstellung der babylonisch-assprijden Geschichte zu entwerfen, bin ich schon oben begegnet.2) Es mag zugegeben werben, daß schon in einigen Jahren eine neue Bearbeitung berfelben eine Menge von neuem bringen tann, wie das bei einer Bissenschaft, die ihre Quellen erft aus bem Boben sich graben mußte, in ber Natur ber Sache liegt. Aber ich behaupte bennoch, daß im Gegentheil der gegenwärtige Augenblick ein besonders gunftiger zu einem folchen Unternehmen ift. Gerade in ber letten Reit find Entbedungen und Junde gemacht worben, die manche brennende Frage auf biefem Gebiet ziemlich abgeschlossen und fo bie zu unserer Aufgabe nöthigen Borarbeiten wesentlich gefördert, ja in gewissem Grade beendet haben, so daß nun ein sicherer Aufbau fröhlich in Angriff genommen werden darf und wenigstens bie Mauern getroft aufgeführt werben können. Ich rechne bagu bie nun endgiltig gelöste Frage nach ber Berwandtschaft ber Sumerier, bie genaue Bestimmung bes Dialettes ber altbabylonischen hymnen und Buß: psalmen, die Aufhellung des Dunkels, welches über der Kossäer-Dynastie in Nordbabylonien lag, die Auffindung bes Originals bes Berofischen Kanon, bie einer neubabylonischen Chronit von Nabonaffar bis Samas-fum-ufin (Saosduchinos) und noch manches andere, was bem gegenüber nebenfächlicher. aber boch wichtig genug ift, und nur hier nicht auch noch aufgezählt werben tann. Das alles ist geeignet, uns ein Glücauf zuzurufen bei Beginn unserer

<sup>1)</sup> So gulett in Eduard Deners icon C. 21. Ann. 1 ermanter fouft fo trefflichen "Geschichte bes Alterthums" (Banb 1, Leipzig 1884). Gingelnes ber Art auf: aubeden wird fich im folgenben manchmal Gelegenheit bieten. Rur um Dieverftandniffen vorzubeugen, erklare ich hier noch ausbrudlich, bag mir nichts ferner liegt als etwa beshalb die betreffenben Werte, zu benen auch Stabes in biefer Serie erschies nene Geschichte Afraels gehört, irgendwie berabfeten zu wollen. Bei einem fo neuen Gebiete, wie es bie Geschichte bes alten Drients, besonders auch die miffenschaftliche Behandlung der Geschichte Ifraele ift, find verschiedene Meinungen und verschiedene Ausgangspunkte nicht nur berechtigt, sonbern auch unvermeiblich. Ich mußte auf bie Darftellung ber babylonisch:affprifchen Geschichte verzichten, mare es mir nicht gestattet, freimuthig meine Deinung auch über bie Behandlungsweise ber ifraelitischen auszu: sprechen. Denn auch mir liegt die "Bahrheit und nur die Bahrheit" so aufrichtig am herzen als bem Berfaffer jener glanzenden und in ihrer Art auch wirklich ausgezeichneten Darftellung ber "Geschichte bes Boltes Ifracl". Ber Recht hat, bas wirb bie Butunft, vielleicht nicht einmal bie allernächfte Butunft, lehren. Borberhand verweise ich auf Chuard Ronigs "Die hauptprobleme ber altifraclitischen Religions: geschichte gegenüber ben Entwidlungstheoretitern" (Leipzig 1884, 108 S. in 8") und auf die Exturse in meinen "Gemiten", Bb. 1, S. 118—122 und 129—131 wie auf bas ebendaselbst S. 173 bemerkte. 2) Grundet sich übrigens ein solcher Einwand, wie das jest doch feltner geschieht, auf die vermeintliche "Unficherheit, die annoch im Lefen und Ueberfeten ber Texte bestunde", jo tann er von teinem Ginsichtigen, ber sclbständig die Grundlagen der Entzifferung geprüft hat, ernft genommen werben.

gemeinsamen Fahrt und Umschau, beren räumliche und zeitliche Begrenzung wir nun sofort näher bestimmen wollen.

Die babylonisch-assyriche Geschichte beginnt mit den ältesten gleichzeitigen Inschriften altbabylonischer Könige, und das sind im Norden Babyloniens die der semitischen Könige von Agadi (Aktad) ca. 3800 v. Chr., im Süden die der ältesten Könige Sirgullas ) vor und um 4000 v. Chr., der Ausgangspunkt also fällt in die Wende des fünsten und vierten vorchristlichen Jahrtausends, und über ihn kann kein Zweisel sein, da hier die inschriftlich beglaubigte Geschichte beginnt und wir über die Vorgeschichte nur mehr Vermuthungen haben; eine etwaige sagenhafte Ueberlieserung, wie wir sie später bei den Priestern der Stadt Babel für die Zeit vor 2500 v. Chr. sinden, und die auch nur einleitungsweise vorangestellt werden könnte, sehlt uns ohnedies. Es kann also glücklicherweise auch kein Streit darüber entstehen, welche Partien einer etwaigen Vorgeschichte doch noch als wirkliche Geschichte (ober wenigstens als geschichtliche Erinnerungen) zu reklamiren seien, wie das z. B. bei der israelitischen Geschichte der Fall ist.

Anders ift es beim Endpunkt. Denn obwohl sich hier naturgemäß ber Kall Babels 538 v. Chr. barbietet, wie benn auch thatsächlich mit diesem Ereigniß unsere Darftellung ichließen wird, so könnte boch ein Zweifel ent: steben, ob es nicht boch am Plate sei, wenigstens anhangsweise die Geschichte Babploniens unter ben Achamenidenkönigen noch mitzubehandeln, wie auch noch ben Anfang ber Seleufibenherrschaft. Denn noch von Antiochus find und umfangreichere feilinschriftliche Denkmäler erhalten, und die trilinguen Inschriften eines Chrus, Darius und Xerres, die fogen. Achamenideninschriften, gaben ben Schluffel ab für die Entzifferung ber gesammten feilinschriftlichen Dofumente. Doch einmal überhebt uns hier jedes Bogerns der Umstand, baß in ber vorliegenden Serie von Einzeldarstellungen der alten Geschichte bereits die Geschichte bes alten Berfiens von &. Jufti in trefflicher Beife behandelt worden ift, andererseits aber gehört trot bes oben angeführten jene spätere Geschichte Babyloniens wirklich und mit Jug und Recht nicht mehr au unserer Aufgabe, ba in jener Reit Babylonien eben teine Geschichte mehr erzeugt, sondern lediglich an der Geschichte anderer Bolfer participirt hat, also seine Schicffale auch bei ber Geschichte ber letteren barzustellen sind. Da inbeg Jufti eine Geschichte ber Reilschriftentzifferung, die ja von ber perfischen Rolumne jener breisprachigen Achamenideninschriften ausgieng, nicht gegeben hat, fo wird bas nun in einem besonderen Abschnitt dieser Ginleitung nachgeholt werben, und wir haben nicht nöthig, beshalb einen Unhang "Babylonien unter ber Herrschaft ber Achameniden" zu machen. Was endlich Babylonien unter ben Seleukiben anlangt, so gehört bieser Abschnitt in eine "Geschichte Borberafiens von Alexander bem Großen bis jum Iflam nach

<sup>1)</sup> Geschrieben Sir-BUR-la, gesprochen entweber Sir-gul-la ober Sir-bul-la, viels leicht auch Sir-til-la.

orientalischen Quellen", die vielleicht noch ins Programm der "Allgemeinen Geschichte in Einzelbarstellungen" aufgenommen wird.

Den fo für die babylonisch affprische Geschichte abgegrenzten Zeitraum. von ca. 4000 bis 538 v. Chr., theilen wir naturgemäß in drei große Abschnitte: 1) in die altbabylonische, 2) die assyrische und 3) die neubabylonische Beriode. Die lettere umfaßt selbstverständlich die Beit vom Sturze Rinives bis zur Eroberung Babels, 606 - 538, bezeichnet durch die Rolle Babyloniens als Beltmacht. Ebenso nabeliegend ist es, bie Beit vom erften Sobevunkt ber affprischen Herrschaft (wenn auch noch nicht als Weltmacht) unter Tiglat= pilefar I., ca. 1100 v. Chr., bis zum Falle Ninives zur zweiten Beriobe zu rechnen, ber affyrischen. Es ist nur die Frage, ob wir die gleichzeitige Geschichte Babyloniens, die in dieser Zeit ber Hegemonie Affpriens nicht viel bemerkenswerthes bietet, zusammenhängend und bann etwa als eine Art Borgeschichte ber neubabylonischen Reit und als Einleitung bes britten Buches behandeln follen, ober aber, ob sie synchronistisch ber affprischen im zweiten Buche einzureihen ift. Das lettere scheint weitaus bas angemessenste zu sein. Daraus ergibt fich bann aber gang von felbit, bag bie Unfange bes affprischen Reiches por Tiglatvilefar I. nicht als Einleitung jum zweiten Buche, sonbern ausammen mit ben gleichzeitigen Bartien bes ersten, ber altbabylonischen Beschichte zu geben find, zumal bas meifte, mas wir von jenen Anfangen (ca. 1900-1100) wissen, aus ber sogen. synchronistischen Geschichte Affpriens und Babyloniens stammt, eine getrennte Behandlung also ohnebies sich verbieten würde.

Diese Eintheilung, die ziemlich ebenso sich schon in dem hübschen und brauchdaren Büchlein Mürdters') angewendet sindet, hat den großen Bortheil, daß sie keine rein äußerliche ist, sondern wirkliche Geschichtsepochen in stusenweiser Entwicklung uns vorsührt. In der oben abgegrenzten altbabylonischen Periode vollzieht sich die eigentliche Geschichte im wesentlichen in Babylonien selbst; wenn dann auch Asyrien von ca. 1900 v. Ehr. an dazu tritt und allmählich selbständig zu erstarken beginnt, so hat es in dieser Periode doch weit mehr noch den Charakter der babylonischen Dependenz an sich, wie es ja auch in der That ursprünglich nur ein Ableger babylonischer Kultur gewesen ist. Die Assprich ein Blut und Sprache nach von Haus aus nichts anderes als ein Zweige der Semiten Nordbabyloniens. Ganz anders wird es nun in der zweiten, der assprischen Periode. Diese umfaßt in unserer Eintheilung nicht die assprische Geschichte in ihrer Gesammtheit, wie z. B. bei Mürdter; es wird also scheindar zusammengehöriges hier getrennt<sup>2</sup>) — aber sie wird charakterisitt durch die Blüthe der assprischen

<sup>1)</sup> Siehe ben Titel im 6. Rapitel bieser Einleitung "Bisherige Bersuche 2c."
2) Der einzige Nachtheil, ber baburch entsteht, ist der, daß im ersten Buch schon bie Anfänge ber affprischen Geschichte berührt, ja mitbehandelt werden, während erst zu Anfang bes zweiten über Land und Leute das wichtigste zusammenzustellen ist. Doch

Racht, die Assprer sind es in ihr, welche die Geschicke der Euphrats und Tigrisländer beeinstussen, nicht die Babylonier. Es ist mit einem Wort die asspriche Epoche in der Geschichte Babyloniens und Asspriens, welche in dieser Zeit sich abspielt. Ganz ähnlich ist es dei der dritten Periode, der neubabylonischen; man könnte ganz gut schon die Könige Babylons von Radonassar an mit Nedukadnezar und seinen Nachsolgern zu einer neubadylonischen Gruppe zusammenstellen, und die kossische Dynastie nehst den nach ihnen regierenden Herrschen dis Nadonassar zu einer mittelbabylonischen, wenn blos eine Geschichte Babyloniens zu schreiben wäre. Die neubabylosnische Epoche in der babylonischen Geschichte ist aber nur die, wo Babel das gesallene Assprier in seiner weltgeschichtlichen Rolle abgelöst hat, die Zeit von der Zerstörung Ninives dis Cyrus.

biefer kleine Misstand wird wieder aufgewogen baburch, daß wir bennoch nach ben einleitenden Abschnitten des zweiten Buches einen kurzen Rückblick auf die assprische Geschichte vor Tiglatpilesar I. werfen werden, so daß also wenigstens hier der Zussammenhang gewahrt bleibt.

## III. Die Quellen im allgemeinen.

Da im ersten Abschnitt jedes Buches im besonderen von den Quellen der betreffenden Geschichtsepoche ausführlich die Rede sein wird, so können wir hier um so kürzer uns fassen, und es soll nur ganz im allgemeinen eine Charakteristik des vorliegenden Materiales gegeben werden.

Wenn man von dem wenigen, was für die spätere Zeit aus ägyptischen Inschriften an Nachrichten zu gewinnen ist, absieht, so sind es für alle Berioden der babylonisch-assyrischen Geschichte dreierlei Quellengruppen, die in Betracht kommen, nämlich einmal die nationalen Quellen selber, weitaus das wichtigste, seit die Entzifferung in allem wesentlichen vollendet ist, zweitens die alttestamentlichen Schriften, und endlich als die sekundärsten die Nachrichten griechischer und römischer Historiographen, die meist nur aus schlechtzerhaltenen Königslisten (den ptolemäischen Kanon ausgenommen) und aus bereinzelten aus dem Zusammenhang gerissenen Notizen bestehen, und jetzt ziemlich überstüssig geworden sind.

Bon außerordentlicher Mannigfaltigfeit find die nationalen Quellen, die feilinschriftlichen Berichte, sowohl was die Form als den Inhalt anlangt. Inschriften auf Statuen und chlinderförmigen offenbar als Betichaft bienenben fleinen Walsen, auf größeren Thoncolindern und Thonprismen, wie man sie in die Fundamente ber Bauten als Grundungsprototolle nieberlegte, auf Steinplatten und Bronzetafeln, an ben Wänden von Tempeln und Balaften, im Mauerwert felbst als Stempel auf Badfteinen, ferner unter Basreliefs und zwischen folden hinlaufend, auf Stelen und Obelisten, endlich in minutiofester Musführung auf Täfelchen von gebranntem Thon, welche ganze Bibliotheten bilbeten, furz in allen möglichen Arten und Formen find auf uns in noch ungezählten Ueberresten, die durch neue Ausgrabungen stets vermehrt werben, bie berebten Runden einer längst vergangenen Borzeit wie burch ein Bunder gekommen, nachbem fie Jahrtaufende lang unter Schutt vergraben und icheinbar für immer vom Erbboben verschwunden waren. Officielle Ronigs: inschriften und Stiftungsurfunden oft von beträchtlicher Länge, wie auch Brivatbenkmäler mancher Art (Botivtafeln, Kaufkontrakte 2c.), eine ganze Literatur religiösen und mythologischen Inhalts (barunter die hochbebeutsamen sumerifchen und affabischen Bauberformeln und Götterhymnen mit semitisch=baby= lonischer Interlinearübersetung). Epen und Thierfabeln, astronomisch-aftrologische

Texte, an die sich passend die vielen andern Ueberreste einer weitverzweigten wissenschaftlichen Literatur, vor allem die lexikographischen, geographischen und geschichtlichen Zusammenstellungen anreihen, bilden den Inhalt der keilschrifte sichen Dokumente. Wie ein offenes Buch liegt es jetzt vor uns, jenes die Jahrtausende überdauernde Schriftthum auf Erz, Stein und Thon, und ents hüllt uns seinen reichen Inhalt.

Bon dieser gesammten Literatur gehört nun nicht alles zu den geschichtlichen Quellen im engeren Sinn, aber nur weniges wird sich darunter sinden, was nicht dennoch brauchdar und von Bedeutung wäre für den Aufbau einer Geschichte Babysoniens und Asspriens. Spielt auch in derselben z. B. die Religionsgeschichte nicht eine so wichtige Rolle wie in der israelitischen Geschichte, so ist doch vieles, zumal in der Geschichte Babysoniens, nicht verständlich ohne die eingehendste Berücksichtigung der religiösen Entwicklung; ein Historiker, dem die in sumerosakkadischer Sprache abgesakten heiligen Texte dei einer Darstellung der babysonischsassischen Geschichte nicht zu Gebot ftünden, würde seinem Stoff gar manchmal wie todtem, unverstandenem Masterial gegenüberstehen.

Aber erst die Geschichtsquellen, die speciell diesen Namen verdienen, wie einzigartig sind sie in der keilschriftlichen Literatur vertreten! Schon früher wurde darauf hingewiesen, wie die Asspriologie hier der Aegyptologie gegenüber in Bortheil ist. Ein Blick auf die nationalen Quellen für die babylonischassische Geschichte bestätigt diese Wahrnehmung, und zeigt uns, daß am Suphrat und Tigris weit mehr historischer Sinn vorhanden war und gespsiegt wurde als an den Usern des Nils. Nicht blos, daß die gleichzeitigen Königsinschriften (in Assprien meist längere überaus ausschrliche Annalen) mehr historisches Detail enthalten als die der Pharaonen, sondern auch eine sormliche Geschichzeitiger Ueberlieserung beruhte und daher nur selten Irrthümer oder Wiedzeitiger Ueberlieserung beruhte und daher nur selten Irrthümer oder Wiedzeitiger Ueberlieserung beruhte und daher nur selten Irrthümer oder Wiedzeitiger Ueberlieserung beruhte und daher nur selten Irrthümer oder Wiedzeitiger Ueberlieserung beruhte und daher nur selten Irrthümer oder Wiedzeitiger Ueberlieserung beruhte und daher nur selten Irrthümer oder Wiedzeitiger Ueberlieserung beruhte und daher nur selten Irrthümer oder Wiedzeitiger Ueberlieserung beruhte und daher an gibt einen neuen Beleg dafür; dieselbe wie die übrigen dieser Quellen werden am Ansang der einzelnen Bücher dieses Wertes ausgesührt und beschrieben werden.

Eine überaus werthvolle Quelle, welche ben keilschriftlichen vollkommen ebenbürtig zur Seite stünde, hätten wir aus dem klassischen Alterthum, wenn sie uns vollständig und unversehrt noch erhalten wäre, das sind des Ende des dritten vorchristlichen Jahrhunderts schreibenden babylonischen Priesters Berossos Basvlaviana. Was Herodot in seiner Geschichte gibt, ist unschätzbar in Bezug auf die babylonischen Berhältnisse seiner Zeit, darüber hinaus aber hat es wenig Werth. ) Auf Berossos dagegen geht sast alles zurück, was in der klassischen Literatur, bei den Kirchenvätern und den späteren

<sup>1)</sup> Bgl. Eberh. Schraber, Reilinschriften und Geschichtsforschung (Gießen 1878) S. 497 ff.

driftlichen Chronographen zusammenhängenbes über Babylonien und Affprien berichtet wurde. so por allem bes 200 p. Chr. lebenben, im übrigen ziemlich unbefannten Schriftstellers ber römischen Raiserzeit, bes Abpbenus ebenfalls griechisch geschriebene Origines ober wie sein auch einen Abschnitt 'Aoovolana' enthaltendes Wert fonft betitelt mar. Db letterer neben Beroffos noch ein: heimische Quellen benutte, ist nicht ficher. Leiber aber ist er uns wie Beroffos nur in Bruchftuden und Auszugen erhalten, Die zubem faft nur auf die Zeit von ca. 730 v. Chr. an sich beziehen. Ausführliche Runde über bieselben, wie überhaupt ein Bild ber babylonisch-assprischen Geschichte, wie es fich aus biefen fekundaren und entstellten Nachrichten für uns noch ohne Renntniß bes Inhalts ber Denkmäler gestaltete, gab 1857 Marcus von Niebuhr. 1) Es ist überaus interessant, bas, mas wir aus ben Ercerptoren bes Beroffos und Abybenus (Alexander Bolybiftor, Rosephus, Gusebius, Georgios Synkellos u. a.) erfahren, nach Niebuhrs porzüglichem Buche mit bem zu vergleichen, mas wir jest, noch nicht breißig Jahre später, von Babylonien und Affprien aus ben Inschriften wissen. Doch in biesem Werte haben wir wichtigeres und befferes zu thun, als uns mit ben Angaben jener Auszügler viel zu befassen (nur auf bes Berossos in ihnen noch erhaltene Dynastienliste wie seine Urgeschichten muffen wir noch ausführlicher gurud: tommen), und so sei benn auch sofort von ihnen übergegangen zu ben nicht monumentalen Quellen, die noch turg zu besprechen find, ben historischen und prophetischen Büchern bes Alten Testamentes.

Wenn auch der Gewinn aus den Keilinschriften fürs Alte Testament weit größer ist, als der aus dem letzteren für die babylonisch-assprische Geschichte, so ist dasselbe doch eine nicht zu unterschätzende Quelle, da ein lebensvolles Bild, besonders der Zeit der Berührungen der Assprer und Neubabyloniens mit Israel und Juda, ein Bild, in welchem Licht und Schatten gleich richtig vertheilt sind, doch nur entsteht durch Zusammennahme der beiderseitigen Berichte. Während aber die Bücher der Könige erst im babys lonischen Exil, also am Ende der in ihnen geschilderten fünshundertzährigen Periode, abgesaßt sind,<sup>2</sup>) so haben wir für die zweite Hälfte dieser Periode in den prophetischen Büchern gleichzeitige Quellen. Und zwar gehören ins achte Jahrhundert: Umos und Hosea wie auch noch Jesaja (Jes. 1—40) und Nicha; ans Ende des siebenten Jeremia, der das Exil noch erlebte; ins Exil: Hesetiel zu Ansang, und gegen Ende der große Unbekannte (Jes. 44—66).

<sup>1)</sup> Geschichte Assurs und Babels seit Phul aus ber Concordanz des Alten Testaments, des Berosso, des Kanons der Könige und der griechischen Schriftsteller. Berlin 1857. Ueber den durchweg jett bestätigten astronomischen Kanon des Ptolemäus wird ausstührlich in der Quellenübersicht des zweiten Buches gehandelt werden. 2) Was die sog. Bücher der Chronika betrifft, so halte auch ich dieselbe für keine eigentlich historische Quelle. Dennoch möchte ich nicht das wegwerfende Urtheil, das z. B. Ed. Meher über dieselbe fällt (Gesch. des Alterthums, Band 1, § 165 auf S. 199) unterschreiben, schon wegen der Wichtigkeit dieses Werkes für die Restituirung des richtigen Textes der Königsbücher, die seine Hauptquelle bilbeten.

Besonders die drei letztgenannten bergen trot des ganz anderen Zweckes, den ihre Schriften ja als Straf- und Trostpredigten haben, eine Fülle historischen Materiales in sich. Aber auch sonst ist in alttestamentlichen Schriften manches zerstreut, was für die babylonisch-assyrische Geschichte von Werth ist, wie auch in den griechtschen und römischen Klassitern (hier abzgesehen von den schon erwähnten Auszüglern des Berossos und von Herodot) noch hie und da schödere Notizen für dieselbe sich sinden. Alles derartige wird selbstverständlich, auch ohne daß es hier besonders ausgezählt ist, an Ort und Stelle seine Berücksichtigung sinden.

## IV. Dag Reilichriftsuftem in seiner historifchen Entwicklung.

Wenn wir die wichtigsten wie auch zahlreichsten der im vorigen gesschilderten Quellen, nämlich die monumentalen, näher betrachten, so ist das erste, was uns dabei in die Augen fällt, die Schrift, in der sie sämmtlich geschrieben sind. Wir beantworten aber nicht sogleich die stets zuerst aufzgeworsene, durchaus berechtigte und natürliche Frage des jene Zeichen anstaunenden Laien: "ja, wie konnte man denn diese Urkunden überhaupt je enträthseln? was waren die Mittel und der Weg, sie zu entzissern?", sondern wir thun das erst, wenn wir ihn in das Wesen und die Geschichte der Reisschrift eingeführt haben. Dies soll hiemit in diesem vierten Abschnitt der Einleitung geschehen.

Daß die nichtsemitischen Sumerier, die Gründer ber altbabylonischen Rultur, es waren, welche in unvordenklicher Urzeit für ihre eigene Sprache bie Reilschrift, ober vielmehr eine erft allmählich zu sogenannter Reilschrift aewordene Bilberichrift erfunden haben, bas wurde ichon früher (S. 6) erwähnt. Gin Beispiel fur viele moge bies bestätigen. Go bieg himmel, wofür das babylonische Schriftspftem das Bild bes Sternes, K (in ber späteren Reilschrift vereinfacht zu ---), gebrauchte, sumerisch anna, babylonischaffprisch shama (vgl. hebr. shamajim, arab. sama'un 2c.); wenn nun dieses Bilb als bloges Silbenzeichen verwendet wurde, mit Abstreifung ber ursprünglichen Bebeutung himmel, bann hatte es in beiben Schriftspftemen, bem nichtfemitischen sumerischen, wie bem semitischen babylonisch-assprischen, nicht etwa ben Lautwerth sham (abgeleitet von shama Simmel), fonbern vielmehr an (von anna, bem fumerischen Bort für jenen Begriff). Daraus geht aber unwiderleglich hervor, daß eben die Sumerier es maren, welche bie Bilberschrift, aus ber bie Reilschrift entstanben ift, erfanden, nicht etwa die nach ihnen ins Cuphratgebiet eingerudten semi=

<sup>1)</sup> Bas die Sprache anlangt, in der die Inschriften abgesaßt sind, so ware hier in dem Abschnitt von der Schrift auch zugleich der passenblee Ort, darüber ausführzlicher zu handeln. Da hier aber zwei ursprünglich ganz verschiedene Boller und folglich auch Sprachen in Betracht kommen, das sumerische und das semitische badystonische, so wird darüber erst im zweiten Abschnitt des ersten Buches ("Allgemeines über Land und Leute") eingehender die Rede sein.

tischen Eroberer. Denn geradeso wie mit dem angeführten Silbenzeichen verhält es sich mit den meisten übrigen, überall gehen die Silbenwerthe sowohl der rein sumerischen als der semitischebabylonischen Inschriften auf die sumerische Aussprache des zu Grund liegenden Bilbes und nicht auf die semitische zurück. Diese schon seit mehr als zwanzig Jahren (wo man noch saft gar nichts vom sumerischen wußte) von Oppert konstatirte Thatsache, nämlich des nichtsemitischen Ursprungs des Keilschriftspstems, ist jest durch die nähere Kenntniß der sumerischen Sprache und Kultur zur Gewißheit erhoben.

In ebenso glänzender Weise hat sich der ebenfalls schon zu Ansang der Entzisserungsarbeit von verschiedenen Gelehrten geahnte Ursprung der Keilsschriftzeichen aus einer Bilderschrift bestätigt. Schon das reine Rebeneinandershalten der vielen ganz archaischen Inschriften, welche wir jett besitzen, und der Gestalt, die sie in der späteren, sei es nun neubabysonischen oder (der uns geläusigsten) neuassprischen Umschrift haben würden, drängt jene Vermuthung saft aus. So beginnt z. B. eine Inschrift des alten Priesterkönigs Gudia von Sirgulla mit den Worten i dingir Nin-gir-su lugalla-na-ta alan Gu-di-a (d. i. "im Haus des Gottes Nin-girsu seines Königs ist die Statue des Gudia"); dies würde in der gewöhnlichen späteren Keilschrift so sich geschrieben ausnehmen:

(von links nach rechts laufend, wie wir auch schreiben). Wenn wir nun Zeichen für Zeichen in die jett hinreichend bekannten sogen. hieratischen ober archaischen Charaktere umsetzen, so würden dieselben Zeilen folgendes Aussehen gewinnen:



Schon hier erkenut man unschwer ben ursprünglichen hieroglyphischen Charafter bieser Schriftgattung, und die mitgetheilte Probe ist nicht einmal aus der ältesten Beit, sondern zeigt schon in manchen Zeichen einen vermittelnden Uebergang zur eigentlichen Keilschrift — aber noch schlagender tritt jener ursprüngliche Charaster entgegen, wenn wir die Zeilen nicht nach der spätern Wanier von links nach rechts, sondern sie einfach umlegend von oben nach unten lausen lassen, mit andern Worten, sie in die Lage, in der sie die

Lefer, für welche sie bestimmt waren, vor sich hatten, zurudverseten. Danach seben die brei mitgetheilten Zeilen so aus:



und nun begreift sich erft, warum bas erfte Bild ber zweiten Beile einen Mann mit einer Krone (III) auf bem Haupt vorftellt,1) und bas erfte Bilb ber britten Beile alan .. Statue" ift. Und fo ift es mit allen Zeichen, beren ursprüngliche Bilbbedeutung noch heraus zu erkennen ist; sie find nur bann zu begreifen, wenn wir fie in der Lage betrachten, in welcher sie auf ben älteften Denkmälern, vor allem ben ein= fprachig sumerischen Statuenlegenben ber Briefterkonige von Sirgulla,2) unferm Auge sich darbieten. Denn man hat doch nie einen liegenden Mann ober eine liegende Statue zur Bezeichnung ber Borter "Menich" und "Bilb" verwendet, wie das der Fall jein wurde, wenn bie uns von ben fpatern Denkmälern ber geläufige Art, die Reil-

schrift zu lesen, die ursprüngliche und älteste ware.

Man vergleiche ferner (und hier mahlen wir aus Inschriften, bie noch

älter sind als die des Priesterkönigs Gudia) das Bild , welches "gehen" bedeutet und also offenbar einen menschlichen Fuß darstellt; aus seiner liegenden Form ist dann (durch verschiedene Mittelsormen hindurch) das spätere Keilzeichen W (du oder gin, als Ideogramm = alaku "gehen") entstanden —, oder dur "Behältniß, Gesäß" (später V, aus entstanden) —, oder dub "Schreibtasel" (wahrscheinlich aus O, dem

<sup>1)</sup> Ohne die Krone, und dann auch nicht lugal "König", sondern mulu "Mann", übertragen "welcher" bedeutend, steht das Zeichen z. B. auf der S. 14 mitgetheilten Inschrift, Zeile e. 2) Siehe S. 37 die Abbildung einer solchen Statue, welche es gleich den altbabylonischen Petschaftenlindern (vgl. die Abbildung auf S. 12) über allen Zweisel erhebt, daß die Schrift in der ältesten Zeit von oben nach unten lief. Das gleiche können wir an dem vielleicht ältesten babylonischen Kunstdenkmal, der sogen. Veierstele mit ihrer Inschrift beobachten.

Bild der Stele), später IIII u. s. w. Bei einigen späteren Zeichen ist trot der Umbildung sogar aus der Keilschriftsorm noch mit Leichtigkeit das zu Grund liegende Bild erkennbar, wie z. B. bei I shu "Hand" (archaisch IIII. I, das sind die füns Finger), maigin Kreis (archaisch aus O) und wenige audere. Andrerseits gibt es aber wiederum eine Menge Zeichen, bei denen, tropdem uns die archaische Form und die ursprüngliche Bedeutung

bekannt ist, doch mehr als Phantasie bazu gehören wurde, das beabsichtigte Bildnoch herauszuerkennen; bei manchen, die nur als Silbenzeichen vortommen, wissen wir nicht einmal die Bedeutung, und wurden also vollends in die Luft tappen, wenn wir uns aufs blobe Rathen und Bermuthen werfen wollten.

Roch ift zu erwähnen, bag wenig: itens bei gufammengejetten Beichen auch in ber ibateren Reilichrift ber uriprana: liche Charafter Diefes Schriftinftems ich, auch wenn die einzelnen Elemente nicht mehr ale Bilber ertennbar find, boch noch deutlich, eben burch die Art ber Bufammenfegung, fich verrath. Go ift 'r bas Gilbenzeichen fur a. be: beutet aber, da im sumerischen a Waffer bieß, als fog. Ideogramm auch Waffer (affprisch ma, Plural mi); -= |- | ka ift and abnlichem Grund auch Ibeogramm fur "Mand". Gest man nun bas If in bas - I binein. jo entiteht bas neue Beichen - ITT meldes nag "trinfen" (b. i. Baffer im Mund) bebeutet. Auf biefe Beife



Bubiaftoine von Eirgnua mit Infdrift.

sind eine ganze Menge Zeichen entstanden, und es ware ein solches Bersiahren schwer ertlärlich, ja unbegreislich, wenn nicht die einzelnen einfachen Zeichen, aus denen jene neuen Gruppen entstanden, eben Bilder von Haus and hätten vorstellen sollen. Zum Glud haben wir noch die vielen archaischen Inschriften, die sogar noch in späterer Zeit aus antiquarischer Spielerei, B. in manchen Texten der neubabysonischen Könige, nachgeahmt wurden, und sind also wie wir ja gesehen haben im Stand, den biervalpphischen Ur-

sprung der Keilschrift, wenn auch nicht in allen Einzelheiten, so doch im allgemeinen und als durchweg zu Grund liegendes Princip dieses Schriftsplems zu beweisen. Sind auch die zu erschließenden runden Formen der Bilder auf der Stuse, aus welcher wir von Ansang an die archaischen Zeichen sinden, sast überall schon zu ecligen Linien und Strichen geworden (der Kreis zum Biereck u. s. w. s. w.), was nebendei bemertt, eine lange Entwicklung auch noch nach der Zeit, da das System als solches abgeschlossen war, voraussetzt, so lassen sie sich doch in vielen Fällen noch mit Leichtigkeit erkennen und rekonstruiren. Für einige Zeichen ist uns sogar noch die Tradition der einheimischen Taselschreiber oder Schriftgelehrten erhalten in einem unschädebaren Syllabarfragment aus der neudadylonischen Periode, welches hier zugleich als endgültige Bestätigung für die Richtigkeit der von den Keilschriftsorschern ansgestellten Behanptungen über den Ursprung der Keilschrift in getreuer Nachbildung mitgetheilt werden soll.



Fragment eines Thontafeldens, beiferieben mit ben atteben Bilberformen ber Weilfchriftheiden nebft were Geffarung.

Ein anders Fragment des gleichen Töfelchens (siehe die Stizze auf S. 39) bietet unter anderm noch die drei weitern Bilder für das Zeichen abezw ich, welches in der neuassgrischen Keilschrift ist ist Man sieht daraus zugleich, daß die für die Ertlärung verwendeten Reilzeichen die altbabysonischen sind, wie sie in neudabysonischer Zeit nachgemacht wurden; die neudabysonische Form ware sie Weiteres über obiges Täselchen, seinen Inhalt und bessen Ertlärung, wie auch noch über die Entstehung anderer Reils

zeichen, die nicht auf demfelben vorkommen, gibt der sehr empfehlenswerthe Auffat bes Reverend William Houghton, 1) dem auch unsere Nachbildung entnommen ist.

Wir bürfen also, das folgt aus alle bem auf den letten Seiten ausgeführten, getrost auch von einer babylonischen Bildersschrift reden, für die der Name Hierosglyden schließlich ebensogut passen würde als für die ägyptische Schrift, wenn lettere nicht schon längst nach altem Herkommen diesen Namen für sich in Anspruch genommen hätte. Was die wichtige Frage nach den naheliegenden Berührungspunkten beider Schriftssteme, des am Nil und des am

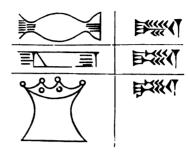

Euphrat herrschenden, anlangt, so braucht hier nur erinnert zu werben an bas S. 13 f. bargelegte.

Bie der allmähliche Uebergang der alten Bildzeichen, von denen obige Tafel noch gestattet, sich einen klaren Begriff zu machen, zur eigentlichen Keilsschrift vor sich gegangen, das ist nun an der Hand der gegebenen Proben altbabylonischer Inschriften leicht zu erkennen. Zunächst bekamen die runden Formen der Bilder sämmtlich eine ecige Gestalt, sie wurden im wesentlichen zu lauter einzelnen auf verschiedenste Art verbundenen Strichen (nur hie und da erhielten sich sporadisch einige krumme Linien); das sind die ältesten uns bekannten Schriftbenkmäler, welche von Königen von Sirgulla stammen (vor und ca. 4000 v. Chr.), und von deren einem hier ein Fragment mitgetheilt werden soll (s. nächste Seite).

Auf der Rückseite der Stele, welcher dieses Fragment entnommen ist, finden sich in noch nicht aufgehelltem Zusammenhang die Königsnamen "Tab (?)-kurgal, König von Sir-gul-la, Sohn des Ur-Ghan"<sup>2</sup>) und "Igi (?)-du, König von Sirgulla"; auf andern gleich alten Denkmälern wird Ur-ghan als "König von Sirgulla, Sohn des Ghal-du" bezeichnet.

Nach einigen Zeichen zu schließen, ist die 42zeilige Inschrift eines andern Königs von Sirgulla, des Lugh-KA-gin-na, wie die des patisi (Priesterstönigs) von Sirgulla In-an-na-du, Sohnes des In-ti-na, etwas jünger als die vorigen. Aber auch hier herrscht noch ganz derselbe Charafter der Schrift im allgemeinen vor; auch hier sinden wir noch häusig die unregels mäßige Vertheilung der Zeichen, z. B. statt des zu erwartenden ki gul

<sup>1)</sup> On the hieroglyphic or picture origin of the characters of the Assyrian syllabary in den Transactions der Londoner biblisch archäologischen Geseuschaft, Band VI (1879), S. 454—483.

2) Ghan transsstribire ich provisorisch den Gottedenamen, der von Oppert Nina gelesen wurde und dessen Bild Fischwohnung (d. i. Ocean) bedeutet.

40 Einleitung. IV. Das Reilichriftinftem in feiner biftor. Entwidlung.

Sir-gul-la(-ki) vielmehr gul sir ki la , weshalb es auch nicht ganz sicher ist, ob ber Bater bes In-an-na-du nicht Ti-in-na statt In-ti-na zu lesen; auch hier ist alles lediglich noch eine Berbindung von Strichen gleichmäßiger Dicke und noch nicht ber mindeste Ansatz zum feilförmigen.



Die brei oberfien Rolumnen ber fogen, "stelle des vantours" im Louvre.

Bereits eine weiter vorgeschrittene Stufe reprafentiren die Culinderlegenden ber ältesten uns befannten Könige von Agadt (oder Affad) in Rordbabylonien, von benen eine auf S. 12 abgebilbet ift. Es barf uns bier ja nicht bie abgerundete Form des Beichens fur Ronig (bas in ben 3nichriften ber Ronige von Sirgulla noch aus zwei beutlich getrennten Beichen. gal groß und mulu Mann besteht) verführen, deshalb die betreffenden Legen: ben für alter zu halten als jene von Sirgusta. Diefe Abrundung ift nur zur Berichonerung angebracht, ber gange Kunftftil ift fpater und entwidelter als ber jener altesten sudbabylonischen Dentmaler, und außerdem finden fich hier bereits bie erften Anfage ju ber feilformigen Berbidung bes oberen Endes ber Linien. Es ift von großem Berth, bag wir den Ronig Sargon von Agabi, welchem ber G. 12 abgebilbete Cplinder angehort, dronologisch bestimmen tonnen; berfelbe hat ca. 3800 v. Chr. regiert, wie ichon früher erwähnt wurde. Bir burfen alfo unbedeutlich die Ronige von Girgulla und die altesten patisi (oder Priefterfonige, fo hießen fich ihre Nachfolger) noch vor und um 4000 v. Chr. seben, ba sicher Rahrhunderte zwischen ber Munftepoche ber Monige von Agabi und ber ber von Sirgulla liegen.

Es kommen nun die gablreichen Inschriften aus ber Beit des Briefterfonige Gudia, von benen auf S. 14 und 36 Broben gegeben murben. Bier tritt ichon gang, trop bes noch ziemlich an die alte Bilberichrift erinnernben Aussehens ber Beichen, die feilformige Umbilbung berselben zu Tage; bas ift bereits echte Reilschrift. Und boch, welch großer Unterschieb, wenn man biefelbe mit ber neuaffprischen (vgl. die zwei Zeilen auf S. 35) vergleicht, welch lange Entwicklung noch von biefer altesten Reilschrift um die Mitte bes vierten vorchriftlichen Sahrtausends bis zu ben Reiten ber späteren affnrifden Könige! Da bier nicht ber Blat ift, eine ausführliche Geschichte ber babylonisch-affprischen Schrift zu entwerfen, so muß es für biese weitere und lette Entwicklung genügen, je eine Reile aus einer altbabylonischen Anschrift von ca. 2000 v. Chr. und aus einer altassprischen, ca. 1350 v. Chr., ferner einige Zeilen in neuaffprischer und daneben neubabylonischer Rursivkeilschrift vorzuführen, um bann nur noch die Frage zu beantworten, wie die alten Sumerier und bann weiter bie alteften Semiten von ben ursprunglichen Bildzeichen (Pheogrammen) zu ben Silbenzeichen gelangt find, und mit einer Aufgahlung ber Reilschriftgattungen außerhalb Babyloniens und Affpriens diefes Rapitel zu beschließen.

Der Königstitel shar kibratim arba'im "König ber vier Gegenden (b. i. Gesammtbabyloniens)", welcher schon auf einer Base des alten Herrschers Raram:Sin von Agadı vorkommt (ca. 3750 v. Chr.), wird auf der Kanalsinschrift des berühmten Königs Chammuragas von Babylon (ca. 2000 v. Chr.) also geschrieben:



(baffelbe auf ber Inschrift Naramfins:

und in neuassyrische Rurfivschrift transffribirt

Der gleiche Ausbrud tommt auf bem umfangreichsten altassprischen Monument, ber Steintafel Ramman-Rirari's (ober Miru-Rirari's, wie ihn einige neuer-

<sup>1)</sup> Die Zeile ist eigentlich in brei zu gerlegen: (1) shar (2) ki-ib-ra-tim (3) ar-ba-im, und bieselben neben einander aufrecht gestellt zu benten (wie bei ber S. 12 mitgetheilten Inschrift Sargons, bes Baters bes Naramsin).

bings lefen) ca. 1350 v. Chr. zwar nicht vor, wohl aber alle bie einzelnen Zeichen, aus benen er zusammengesett ift, und wurde sich ba also ausnehmen:

Aus dieser eben mitgetheilten altassyrschen Schrift nun hat sich die uns aus der Bibliothek Sardanapals geläusige neuasyrische<sup>2</sup>) direkt entwicklt; man sieht, dieselbe ist von der altbabylonischen zur Zeit des Chammuragas üblichen noch kaum verschieden (vom alten Babylonien ist sie ja auch herüber genommen), und dennoch, wie anders sieht die aus derselben altbabylonischen entstandene neubabylonische Kursivschrift gegenüber der neuassprischen aus! Wir haben hier ein lehrreiches Beispiel zu dem oft belegbaren Faktum, daß auß fast den gleichen Anfängen im Laufe der Zeit bei getrennter Entwicklung recht ungleichartiges werden kann. Wan vergleiche nur solgendes Syllabarsoder besser Lexikonfragment aus der Bibliothek Assurbanipals mit dem uns noch erhaltenen neubabylonischen Duplikat,<sup>3</sup>) dessen Zeilen ich unmittelbar unter die Zeilen des andern der besseren Bergleichung halber setzen will:

|                          | 馬場 文章 医                                   |              | <b>本三世</b> 国  |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| (2) neuassyr.<br>neubab. | ►ĬĬ<br><del>ĬĬ</del> Ĭ                    | 文章           | 三三世分と         |
| (3) neuassyr.<br>neubab. | -\\\<br><del>=    </del> <del>-\ \\</del> | A<br>하는데<br> | 学 [ ] [ ] [ ] |
| (4) neuassyr. neubab.    | 平文                                        | <u>-</u> ₩¥  | · 一八          |
| (5) neuassyr.<br>neubab. | YY<br>YY                                  |              | 三型 李宝         |

<sup>1)</sup> Da ich das Zeichen tim auf der betreffenden Inschrift nicht finde, habe ich das hier gleichwerthige ti geset.
2) Dieselbe liegt und schon von Tiglatpitesar I. (ca. 1100 v. Chr.) an (also taum 250 Jahre nach Ramman-Nirâri!) fast in der gleichen Gestalt vor, in der wir sie aus der späteren assprischen Zeit kennen.
3) Entnommen aus Friedr. Delitische Affprischen Lesestüden, 2. Aust., S. 57.

Diese sünf Zeilen mögen genügen; bieselben enthalten in der mittseren Kolumne sünf Reilschriftzeichen (bezw. Ideogramme), welche in der ersten ihrem sumerischen Lautwerth nach, in der dritten ihrer babylonisch-assprischen Bedeutung nach erkärt werden. Die erste und dritte Kolumne nimmt sich transskribirt also aus: 1. ni-gi-in — ku-um-mu; 2. i — a-sn-u; 3. n-ghn — ru-u-tum; 4. i-ti — ar-chu; 5. ditto (d. i. wiederum i-ti) — si-it ar-chu (zu sprechen: nigin — kummu; i — asu; ughn — ratum; iti — archu; iti — sit archu). Bei der Entzisserungsgeschichte werden wir sehen, welch unschädere Dienste solche Syllabare der richtigen Lesung wie dem richtigen Berständniß der sumerischen wie babylonisch-assyrischen Texte geleistet haben; hier kam es zunächst darauf au, dem Leser den Unterschied der späteren assprischen und babylonischen Kursivschrift recht deutlich vor Augen zu sühren. Das vollständige Exemplar der Liste, der obige Probe entnommen ist, hatte in der uns noch sast vollständig erhaltenen neuassyrischen Redattion 378 Zeilen.

Bir haben oben gesehen, wie jedes Reilschriftzeichen ursprunglich ein Bild darftellte. Wollte man alfo 3. B. fdreiben: "Der Mann ein Sans betrat", jo machte man nacheinander bie brei Bilber fur Mann, Saus und Suß, und bie Leute verstanden ungefähr, was mit biefen Beichen beabsichtigt war. Im sumerischen heißt Mann mulu, Hans i und eintreten tu; nun lautete aber biefer Sat nicht etwa mulu i tu, fonbern mulu ia an-tu, wie auch wir nicht fagen tonnten "Mann Saus eintrat", fondern bagu grammatifche Endungen und Beiwörter (wie 3. B. ben Artifel) nothig haben. Alfo tonnte Dieje primitive Bezeichnung auf die Dauer nicht genügen, wenn man nicht blos die 3bee im allgemeinen, sonbern auch die grammatischen Begiehungen mit ansbruden wollte. Bollends wenn man nun noch bestimmter ju fagen beabsichtigte "ber Mann betrat mein haus", jumerisch mulu ia-mu an-tu, fo war man doppelt in Berlegenheit, benn mit welchem Bilb follte man den abstratten Begriff "mein" (sumerifch mu) bezeichnen? Run gab es ein bereits ausgeprägtes Bild (was es ursprünglich vorstellte, wiffen wir nicht mehr) fur bas fumerifche Wort mu "Name", ebenso fur a "Baffer" und für an "Simmel" (legteres noch jest bentlich erfennbar, nämlich einen Stern, wie man auch in bem Beichen fur Baffer noch flar die Wafferwelle fieht). Man nahm nun fur die grammatischen Elemente a, mu und an biefe Bilber, beren ursprüngliche Bedeutung man in bem betreffenden Fall absicht: lich ignorirte; biefelben murben aus Ginnwerthen (fogen. 3beogrammen) gu rein bedeutungslosen Gilbenwerthen.1) Rachdem einmal biefer wichtige Schritt vorwarts gethan war, tonnte man nun auf abnliche Beise alle grammatischen Beziehungen ansbruden; man tonnte ichreiben, wie man wirflich iprach und mußte es nicht erft aufe Rathen antommen laffen.

<sup>1)</sup> Man ichrieb also obigen Sab "Mann Haus-mein er-betrat" (mulu i-a-mu an-tu) "Mann Saus-Wasser-Name hinmel-Fuß", und bachte doch nicht von sern dabei an die Begriffe Wasser, Name und himmel, welche jest nur die Endungen a und mu und das Bröfix an beseichneten.

Ja man konnte nun auch jebe frembe Sprache mit den sumerischen Bildzeichen schreiben, wozu bald mit dem Einwandern der semitischen Eroberer nach Nordbabulonien Anlaß gegeben werden follte. Denn biese ließen fich in ihrer eigenen Sprache von sumerischen Tafelschreibern Inschriften anferti= gen (so find die mitgetheilten Legenden Sargons und Naramfins von Agadt bereits semitisch) und ahmten wohl bald selbst die neue in ihren Gesichts: treis getretene Runft nach. Der obige Sat lautet in babylonischer Uebersetung amilu ana biti irub, mas geschrieben murbe mit ben Silben a-mi-lu a-na bi-ti i-ru-ub, die von ben sumerischen Bortern a "Baffer", mi (Syn= onym von gig) "Racht", lu "Schaf?" u. f. w., bezw. beren Bildzeichen hergenommen wurden. Doch konnte man bier wieberum vielfach abkurgen, und 3. B. statt a-mi-lu "Mann" und ftatt bi-ti "Saus" einfac) je ein Beichen feten, nämlich bie für die sumerischen Borter mulu "Mann" und i "Saus", so bag man nun schrieb mulu (bezw. bas Bild für Mensch) a-na i (Bild für Haus) i-ru-ub, also statt 10 Reichen blos 7, aber beswegen boch aussprach amilu ana (- in) biti irub (- trat ein). Man fagt in biefem Fall, baß amilu "Menfch" und biti "Haus" mit Ibeogrammen (ober ibeogrammatisch) ftatt mit Silbenzeichen geschrieben seien. Es gibt viele Zeichen, die in der semitisch : baby= lonischen und saffprischen Reilschrift überhaubt nur als Ibevaramme begegnen und als Silbenzeichen gar nicht vorkommen, wie g. B. obiges mulu Menich, was in semitischen Terten stets amilu zu lesen ift; bas find vor allem biejenigen, beren urfprüngliche sumerische Aussprache mehrfilbig ift. Bei ben andern aber, 3. B. i (fprich bitu Saus ober auch i als Silbenzeichen) muß ber Rusammenhang entscheiben, wie zu lefen ift, wofür es aber in ben meiften Fällen, fogar oft ba, wo ber Sinn eines unbefannten Bortes halber noch buntel, boch fichere Rriterien gibt. Das gleiche gilt von ben Silbenwerthen, welche eine boppelte, ja manchmal breis bis fünffache Lesung ges gestatten; so hat beispielweise bi noch ben Werth gash, ru noch ben von shub, ub noch ben von ar, ja bas Beichen ud noch ben von tam, par, lach und chis (und so noch einige Zeichen vier bis fünf verschiedene Silbenwerthe). Meistentheils ift eine berartige Doppel: ober Bielfilbigkeit baburch entstanden, baß es für bas ursprüngliche Bilb mehrere sumerische Bezeichnungen gleicher ober ähnlicher Bedeutung gegeben hat (Synonyma), z. B. ud Tag, bar "bervorbrechen (vom Licht), glangen", lach "leuchten" fammtlich Bebeutun= gen bes einen Zeichens A (hieratisch o und entstanden aus O "Sonne") u. f. f. So hat nun bas lettangeführte Zeichen nicht nur die Silbenwerthe ud (z. B. in ud-du-shu "erneuern"), bar, par (z. B. in u-par-ri-ir = uparrir "er zerbrach") u. f. w., sondern auch, da Sonne auf semitisch shamshu beißt, als Ibeogramm die Lesung shamshu "Sonne", und ba Tag (sumerisch ud) auf semitisch amu lautet, baneben auch noch als weiteres 3beogramm bie Lesung amu "Tag". Das wären in turgem bie hauptfächlichsten Schwierigkeiten bes nichtsemitischen, bann von ben Semiten aboptirten und weitergebilbeten Reil=

schriftsstems, welche schon so manchen gleich beim Beginn seiner Studien für immer zurückgeschreckt haben und der Asspriologie noch heute den Borwurf der Unsicherheit im Lesen der Texte eintragen. Wer aber über die allerdings mühevollen Anfangsstudien glücklich hinüber ist, wird bezeugen, daß jener Borwurf gegenwärtig durchaus nicht mehr derechtigt ist, und daß es nur verschwindend wenig Fälle gibt, wo man wirklich im Zweisel ist, wie gelesen werden muß, bezw. welcher Lautwerth oder welches Joeogramm im detreffenden Fall zu wählen sei. Zum Uedersluß haben wir oft in doppelt auf uns gekommenen Exemplaren ein und derselben Inschrift Barianten (z. B. u-pa-ar-ri-ir statt u-par-ri-ir, sha-am-shu statt des Ideogramms ud — shamshu u. s. w. u. s. w.), oder es ist die oder die andere noch mögliche Lesung schon von vornherein durch die mit derselben entstehende grammatisch unmögliche oder geradezu unsprechbare Wortsorm ausgeschlossen — und ähnliches mehr. 1)

Noch ist zu erwähnen, daß die Gesammtheit der verschiedenen Zeichen bes sumerischen Schriftspftems über fünshundert beträgt, d) während in den semitischen babylonisch affprischen Texten nur etwa dreihundert wirklich in Gebrauch sind, und nur etwa zweihundertfünfzig davon zu den Zeichen gehören, die ein angehender Reilschriftsorscher wirklich im Ropf haben muß, die also so zu sagen das Alphabet bilden, welches ihm bei der Lektüre zu Gebote zu stehen hat und ihm zu derselben unumgänglich nothwendig ist. Die Zeichen sür die einsachen Silben (Bokal + Ronson. oder Konson. + Bokal, von denen aber viele nebenher auch Silbenwerthe der Formel Kons. + Bokal + Konson, haben, z. B. ash, das auch rum und dil gelesen werden kann) sind allein hundert, weitere hundertundfünsundzwanzig drücken nur Silben aus wie dat, sug, mir, die Ibenfen fungiren sie aber auch vielsach, wie auch die einsachen Silben, als Jeogramme (z. B. mir auch — agu Krone

<sup>1)</sup> So sind außer ben bereits erwähnten Barianten eine große hilfe zur sichern Bestimmung ber richtigen Lesung die sogen. phonetischen Komplemente bei den Ideogrammen; soll z. B. das Zeichen kur gelesen werden shadi "des Berges", so schreibt man kur-i, wenn aber ikshud "er eroberte", dann kur-ud. In sumerischen Texten werden bie phonetischen Komplemente durch die sogen. Berlängerungsendung vertreten, die dort

jedes selbständig stehende Wort hat; so hat das Zeichen in der Lesung shum die Bedeutung "schlachten", in der Lesung tag aber die von "sündigen". Die Schreibung shum-ma einer-, tag-ga andrerseits des status prolongationis shumma, tagga läßt über die betrefsende Lesung keinen Zweisel mehr. Im babylonisch-assyrischen enthält bei Silbenzeichen mit mehr als einem Werth, wenn sie aus einen Konsonanten schließen, oft die solgende Silbe einen solchen Hinweis, vgl. das oben citirte u-par-ri-ir, wo schon wegen des solgenden ri die übrigen Werthe des Zeichens par ziemlich außer Betracht sallen.

2) Biele davon kennen wir jedoch nur aus Zeichensammlungen und Nationallezicis; in Texten werden sich höchstens an die vierhundert nachweisen sassen.

3) In den alten sumerischen Texten kommen sast nur einsache Silbenzeichen vor, erst in den später ausgezeichneten dialestischen Hunren begegnen dann auch solche der Formel Konson. + Botal + Konson. öfter, aber auch hier noch selten genug im Berzgleich zu ihrem Bortommen in den semitischen Texten.

u. f. w.). Was nun noch übrig ist, find biejenigen Zeichen, welche nur als Jbeogramme im' Gebrauch find.

Diese verwickelte Schrift nun kam, nachdem sie gewiß mehr als vier Jahrtausenbe nur auf Babylonien und Assprien (auf letteres wohl von ca. 2000 v. Chr. an) beschränkt gewesen war,<sup>1</sup>) seit den letten Jahrhunderten der assprischen Königsherrschaft auch zu andern Bölkerschaften, welche sie, zum Theil in wesentlicher Bereinsachung und Reducirung, aber stets in Beibeshaltung des keilförmigen, ihrer Sprache anpasten. So sinden wir nacheinander etwa vom 8. Jahrhundert v. Chr. an bei den Armeniern am Bansee, den Elamiten, den Kappadokiern und (in der Achämenidenzeit) bei einem ansdern Zweig der Elamiten (den Medern Jul. Opperts) wie den Persern besondere Keilschriftgattungen, die theils von der neuassyrischen Schrift wie die armenische, theils von der neubabylonischen aus (so die übrigen) entlehnt wurden.

Die ca. 60 armenischen Inschriften, wie die Königsnamen beweisen, von ungefähr 800 v. Chr. an abgefaßt, wurden in Ban und Umgegend, bei Maslatisch, Erzerum und Edschmiadzin von Fr. Ed. Schulz, Layard, Rawlinson u. a. gefunden und kopirt, und weisen ca. 80 einsache Silbenzeichen, 18 zusammengesette (Kons. + Bokal + Kons.) und an die 40 Ideogramme auf. Sie liegen jetzt, dank den scharfsinnigen Bemühungen vor allem Guyardzund Sayces, sast in allen Einzelheiten entzissert vor, und die Sprache, in der sie abgefaßt sind, hat sich als eine dem heutigen georgischen verwandte erwiesen.

Die elamitischen Reilinschriften ber alteren Zeit fangen ebenfalls vom 8. Jahrhundert ab an, in unfern Gesichtstreis zu treten, und zwar sind es einerseits die von 28. A. Loftus in Susa gefundenen Badfteine ber elamitischen Rönige Sutrut-Nachunti, Rubur-Nachunti u. f. w., andrerseits die von Lavard veröffentlichten Felseninschriften von Mal-Amir. Schriftcharatter und Silbenwerthe find neubabylonisch; was die grammatische Analyse und die Erklärung anlangt, so ist man bis jest noch nicht sehr weit bamit gekommen, wenn auch feststeht, daß die Sprache nur bialettisch verschieben ift von ber ber fogen. Achamenibeninschriften zweiter Gattung, beren Sprace Oppert mebisch nennt. Da lettere mit altversischer und semitischebabylonischer Uebersetzung verseben. was die Grammatik anlangt, burchsichtig vor uns liegen, so ist bamit auch ber Sprachcharafter jener älteren elamitischen Inschriften, so viele Schwierigfeiten auch ihre vollständige Entzifferung noch bietet, bestimmt. Und awar ichließt fich bie elamitische Sprache, für beren genauere Renntniß wie gesagt einstweilen bas fogenannte medische bienen muß, in ihren fämmtlichen Formen fast noch enger an bas georgische im Guben bes Rautafus an ale bas alt:

<sup>1)</sup> Daß um 2000 v. Chr., wie nachher gezeigt werben foll, das phönizisch : semiztische Alphabet aus der altbabylonischen Reilschrift fich entwidelt hat, macht hier teine Ausnahme, denn hier wurde ja teine Keilschrift als solche von einem andern Bolt herübergenommen.

armenische. 1) Man nennt die einst weitverbreitete Sprachsamilie, zu der in Asien im Alterthum das hethitische, 2) zahlreiche kleinasiatische Dialekte (darunter wohl auch das kappadokische), das armenische, kossäsche die diamistische und deren heutige Vertreter noch das georgische im Süden des Kauskasus und das baskische sind, am besten die alarodische.

Reuerdings fand man in Kappadotien eine Anzahl von Kauftontrakten auf Thontäfelchen in neubabylonischen Keilschriftcharaktern, die vollständig lessbar eine dis jetzt unbekannte Sprache, jedenfalls das kappadotische, enthalten. Da trot aller Aehnlichkeit, ja Gleichheit mit der neubabylonischen Keilschrift hier doch ein besonderer Stil vorliegt, wie man unter anderm auch an der etwas abweichenden Form einiger Zeichen sieht, so hat man alles Recht, eine eigene kappadotische Keilschriftgattung in diesen Kontrakttäselchen zu erblicken, deren geringe Anzahl und ziemlich gleichsörmiger Inhalt jedoch vorderhand weitere Schlüsse als verfrüht erscheinen lassen muß.

Nachdem bereits Assprien wie Babylonien ihre Selbständigkeit verloren hatten, tauchen zur Zeit der Achämenidenkönige in deren zahlreichen meist dreisprachig abgefaßten Inschriften plöhlich zwei neue Gattungen von Keilsschrift auf, einmal die schon erwähnte sogen. zweite Gattung derselben, die die mittlere der drei Kolumnen einnimmt, und deren ca. 110 Zeichen (für einssache und zusammengesette Silben, wie auch für Ideogramme) mit den das bylonischen sast identisch sind, und dann die der sogen. ersten Gattung (die erste Kolumne einnehmend), die nur auß 34 Zeichen bestehende persische Keilschrift. Da nicht blos die Sprache der zweiten Kolumne fast dieselbe wie die der elamitischen Inschriften ist, sondern auch der Stil dem der elamitischen Felseninschriften von Mal-Amir sehr ähnlich sieht, so lassen wir die Streitsrage, wo der hier vertretene Dialest gesprochen wurde, ob in Redien oder in einem Theil Clams, de Seite, und wenden uns gleich zur persischen Keilschrift.

<sup>1)</sup> Das spätere in einer umfangreichen Literatur aus nachchriftlicher Beit borliegende armenische bagegen ift eine indogermanische Sprache, Die zwischen bem flaviiden und eranischen fieht; bie Armenier find eben mit ber Beit burch bie Ginmanberung phrygischer Stamme bollftanbig indogermanisirt worden und haben ihre alte Sprache gang aufgegeben. 2) Das hethitische ift uns bis jest nur aus gahlreichen Eigennamen ber agyptischen und affprischen Inschriften befannt, die aber boch fichere Schluffe auf ben Sprachcharafter julaffen. Die bethitischen Inschriften, welche in einer besonderen Bilberichrift geschrieben find, find noch unentziffert. biefer Sprache hat man feine Denkmäler; boch find uns aus lerifalischen Liften jest an bie fünfzig toffaische Borter befannt. Ueber bie geschichtliche Rolle, welche bie wilben Bewohner ber babylonischemedischen Grenggebirge in Babylon spielten, wird fernerhin eingehend gehandelt werden. 4) Die britte Gattung ift gewöhnliche neubabylonifche Schrift, wie auch bie Sprache ber britten Rolumne biefer Inschriften bas femitische babplonisch ift. 5) Dag biefer sufische Dialett die medische Reichssprache gewesen (fo allein Jul. Oppert), ift außerft unmahricheinlich. Die meiften in biefer Frage kompetenten Forscher neigen sich vielmehr jest ber Ansicht zu, benfelben auch wirklich in Elam felbst gu suchen. Berfien, Glam und Babylonien (mit

Dieselbe unterscheibet sich baburch von allen anderen Reilschriftspftemen, als sie nicht eine Silben-, sondern eine Buchstabenschrift ift,1) und ift baburch mertwürdig vor ihren Schwestern, daß sie als die einfachste, allerdings auch jungfte, ben Schluffel abgab zur Entzifferung ber Reilschrift überhaupt, wie bas im nächsten Rapitel näher gezeigt werden wird. Für die 22 Buchstaben bes altversischen Alphabets hat sie jedoch 34 Zeichen.2) indem für etliche Konsonanten zwei, für m und d sogar je brei Reichen in Gebrauch sind, je nach: bem a ober i (bezw. u) folgt. Darin liegt offenbar noch eine Erinnerung an ben Silbencharafter ber neubabylonischen Reilschrift, von welchen fie ohne Zweifel eine Umbilbung ist. Rur wie diese Umbilbung vor sich gegangen, barüber find die Meinungen noch verschieden. Babrend Oppert icharffinnig annimmt. daß "Rpros selbst im Anschluß an die babylonische Schrift, die altpersische erfunden, indem er 36 Worte auswählte, für welche es babylonische Sbeogramme gab, und bann jedes biefer Ibeogramme, welches gleichzeitig eine planmäßige Bereinfachung fich gefallen laffen mußte, zu bem Lautwerthe bes Buchstabens stempelte, mit welchem bas entsprechende persische Wort anfing", 5) fucht neuerdings Sance die Sache anders bargulegen, und wie mir icheint, in viel natürlicherer Beise.4) Danach find die altpersischen Beichen, die ja offenbar von Saus aus auch Silbenzeichen waren, ober wenigstens auf eine Borlage, die eine Silbenschrift mar, hinweisen, lediglich eine Bereinfachung ber entsprechenden neubabylonischen Silbenzeichen. So ift bas altpersische b (bezw. ba), welches = aussieht, aus bem babylonischen ba, E ; 1, aus 🗐 la; r (ra), 🖺 aus 🖭 ra; r (vor u), 🛶 aus 💯 ru; m (vor i), It aus Emi u. f. w. vereinfacht. Wann biefer Schritt, aus ber babylonischen Silbenichrift eine Buchftabenschrift (ober wenigstens ben Ansat ju einer folden) ju machen, unternommen wurde, läßt fich ichwer fagen, boch mag es wohl kaum viel früher als zu Chrus' Beit geschehen sein, ja es ift gang gut bentbar, baß, wie Oppert meint, Cyrus felbst bagu bie Beranlaffung gab.

ben Residenzen Persepolis, Susa und Babylon) geben sich wie von selbst als die Länder, in deren Sprachen die königlichen Inschriften abgesaßt werden sollten. Höchstense eines darf aus der 41 Zeilen langen unilinguen Inschrift auf dem Kalischin genannten Pseiler zwischen Rowandiz und Uschnai, die nach Baux der zweiten Gattung angehört und sich auf der Straße von Nineve nach Ekdatana, auf der Baßhöhe des Zagrosgebirges, besindet, geschlossen werden, daß die dorthin das elamitische, oder wenigstens Dialekte, die nicht viel von ihm verschieden waren, herrschten. Natürlich deweist aber diese Inschrift in den westlichen Grenzgebirgen Mediens, eines damalsschon seit Jahrhunderten indogermanisitren Landes, durchaus nichts für Oppert.

<sup>1)</sup> Bgl. Justis Geschichte bes alten Persiens, S. 64.
2) Nimmt man die wenigen Jbeogramme dazu, die hie und da vorkommen (z. B. sür König, Proving. Sohn), so sind es im ganzen 40 Zeichen.
3) Friedr. Delipsch, Art. "Keileinschrift" in Ersch und Grubers Encyklopädie Sekt. 2, Theil 35 (Leipzig 1884), S. 99 nach dem Aussach Opperts im Journ. As., Ser. 7, tome 3 (1874), p. 238—245 "Sur la formation de l'alphabet Perse".
4) The Origin of the Persian Cualiform Alphabet, Zeitschr. skeischriftschung. Bb. 1 (1884), S. 19—27.

ana ku Da ri ja mush sharru GAL u
— anaku Darijavush sharru rabû "ich Darius, ber große König"

Mit diesen drei Reilen haben wir eine Brobe des Anfangs der dreis sprachigen großen Behistuninschrift bes Königs Darius gegeben,4) und bamit zugleich bes verschiebenen Schrift: und Sprachcharatters jeder der drei Ro: lumnen berfelben. Leiber besiten wir von ben für die Entzifferung ber Inschriften und bamit bie Geschichte ber Reilschriftforschung so überaus wichtigen Achamenibeninschriften noch feine Gesammtausgabe, in welcher sämmtliche brei Rolumnen übersichtlich einander gegenübergestellt wären. Für eine solche Ausgabe burfte eigentlich feine Dube und fein Roftenaufwand geschent werben, benn bie Berftellung berfelben murbe nicht nur für die Gingelerforschung jeder ber brei Sprachgattungen, vor allem ber mittleren, sufischen, großen Bewinn abwerfen, fonbern es ift bies Unternehmen jugleich eine internationale Ehren: pflicht, welcher fobalb wie möglich genügt werben follte. Dieje Inschriften in ihrer breifachen arifchen, alarobijden und semitischen Fassung, baburch bie brei bedeutenbsten Sprachsamilien bes vorberen alten Drients vertretend, sind ficher bas großartigfte Denkmal, welches jene Fürsten ber Nachwelt hinterlaffen tonnten.

Wir sehen also, daß die alten Perser die ersten waren, welche einen Berssuch machten, die babylonische Silbenschrift zu einer Buchstabenschrift umzusbilden, wenn gleich noch unbeholsen genug der alte Silbencharafter überall noch durchschimmerk, und man von einer rein alphabetischen doch dabei kaum

4

<sup>1)</sup> Für agham (Sanskrit aham) "ich"; auch in andern Sprachstämmen zeigt sich bieser Lautübergang, z. B. sumer. agar Acter, aktad. adar. 2) "König", neupers. schah (vgl. altpers. patiksajathija, neupers. Padischah). 3) Mit demselben u "ich" beginnen auch elamitische Inschriften. Die Aussprache des Ideogramms für König

<sup>(</sup>babyl. IIIK) ift nicht gang sicher; Oppert transffribirt es gewöhnlich mit unan.
4) Die erste Beile ift altpersisch, die zweite beren susische und die britte beren semitisch-babylonische Uebersepung.

forechen tann. Biel näher waren die alten Aegypter, und zwar ichon in ben ältesten uns befannten Pyramibenterten, baran, ihre aus Silbenzeichen und Ibeogrammen bestehende Bilberschrift zu einer reinen Buchstabenschrift zu vereinfachen. Es scheint fast, als ob Brieftergelehrsamkeit und allzugroße trabitionelle Befangenheit in Aegypten wie in Babylonien bas Sinderniß gewesen mare, jenen Schritt mit allen seinen Ronsequenzen zu thun. Mertwurdiger: weise blieb es ben zwischen bem Ril und Guphrat zeltenben semitischen Romaden vorbehalten, die alphabetische Schrift, die nachher von den Phoniziern zu ben Griechen. Römern und uns Germanen übergieng und bie jett ben Beltkreis beherrscht, zu erfinden, und so gilt auch hier wie oft ber Spruch: "Bas nie ber Berstand ber Berstänbigen sieht, bas ahnet in Ginfalt ein kindlich Gemuth." Belches Schriftspftem aber gab ben Anftoß zu bieser wichtigen, in ihren kulturgeschichtlichen Folgen unberechenbaren Erfindung, bas ägpptische ober das babylonische?1) Bis jest war die fast allgemein geltende Annahme, daß unser Alphabet in letter Instanz von den Ufern des Nils stamme. Man nahm einige ahnlich aussehende Schriftzeichen bes vereinfachten Spftems ber fogen, hieratischen Schrift ber Megypter her, beren Laute mit benen bes femitischen Alphabetes sich bedten, und jo follten die Phonizier es gewesen fein, beren Sanbelsbeziehungen mit bem Rilbelta bie Beranlaffung für fie mar. baß sie die später allen Semiten mit Ausnahme ber Babylonier und Affprier gemeinsame Schrift aus ber ägnptischen ber Bapprusrollen (ober wie Salovy neuerdings will, aus den Bierogluphen felbit) entnahmen, bezw. neu ichufen. Dagegen fprechen aber gewichtige Brunde; vielmehr glaube ich es zu bochfter Wahrscheinlichkeit erheben zu können, daß von der altbabylonischen Schrift ber Unftog ausgieng. Daburch ift es zugleich gerechtfertigt, wenn bier zu Schluß biefes Rapitels anhangsweise noch von ber Entstehung bes gemeinsemitischen Alphabetes turz gehandelt wird. Gine mußige Frage ift es ohnehin nicht, ba es sich ja barum handelt, auf welche Quelle unser romanischegermanisches Allphabet zurückgeht.

In folgender Tabelle stelle ich die ältesten erreichbaren Formen bes phönizisch-griechischen Alphabetes mit ihren alten Namen nebst den beiden bisher ausgestellten Bergleichungen der ägyptischen Zeichen, aus denen die betreffenden Zeichen entstanden sein sollen, zusammen. Die Bergleichungen der einen Kolumne gehen auf die hieratischen Formen der Papyruskrollen (de Rouge), die der anderen auf die hieroglyphischen (Halevy) zurück. 2)

Was nun zuerst die Theorie de Rouges anlangt, wonach die hieratische Schrift der Papprusrollen, bezw. deren Buchstabenzeichen, die Borbilber ber

<sup>1)</sup> Daß die Buchstabenschrift ganz selbständig erfunden worden ware, ift gegen alle Analogic. Auch wurden sich bei einer solchen Annahme die alten phonizischgriechischen Buchstabennamen Alpha (Rind), Betha (Haus), Gimel, bezw. Gamma (Ramel) u. s. w. nur schwer begreisen lassen.

2) Erstere nach der Tabelle in de Wetteschraders Einl. ins Alte Testament. die andere nach der Uebersicht in Halewsk Melanges d'opigraphie et d'archéologie sémitiques (Paris 1874), S. 180 f.

|                 |                                       | nach de Rougé<br>aus : | nach Halévy aus:  |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. <del>X</del> | aleph (b. i. Rinb), αλφα              | ک                      | 1                 |
| 2.              | beth (Haus, bezw. Zelt), βητα         | _                      | لا                |
| 3. 1            | gimel (Kamel), γάμμα                  | _                      | △ (siehe 19)      |
| 4. A            | daleth (Thür), δέλτα                  | 3                      | a (siehe 22)      |
| 5. ₹            | he, %                                 | a                      |                   |
| 6. Y            | wau (Zeltpflod), βαῦ                  | <b>~</b> , γ           | *-                |
| 7. 🔼            | zaj (Waffe), ζητα                     | た                      | [ifehe 21)        |
| 8. 目            | cheth (Zaun), ήτα                     | В                      | (siehe 5)         |
| 9. 🚱            | teth (Strick, Schlinge), δητα         | <u>ح</u>               | $\Longrightarrow$ |
| 10. rd          | jód (Hand), <i>ί</i> ωτα              | 4                      | [] (siehe 5)      |
| 11.             | kaph (innere Hand), κάππα             | ٩                      | $\Box$            |
| 12. (           | lamed (Ochsensteden), λάμβδα          | 4                      | ~~~ (siehe 14)    |
| 13. M           | mi (Wasser), $\mu \tilde{v}$          | 3                      | 5                 |
| 14. 4           | nûn (Fisch), võ                       | -                      | *****             |
| 15. ≢           | samekh, σίγμα                         | ₩,                     |                   |
| 16. O           | 'ajin (Auge), ö                       | _                      | △ (siehe 19)      |
| 17. 7           | pe (Mund), nī                         | ヴ                      | (fiehe 6)         |
| 18. 7           | sade (Fischerhaken?)                  | کر                     | शिंगे (siehe 21)  |
| 19. Ф           | koph (Hinterkopf), κόππα              | 4                      | Δ                 |
| 20. 9           | resch (Ropf), $\delta \tilde{\omega}$ | 9                      | 0                 |
| 21. W,Σ         | schin (Zahn), sàv                     | سي ا                   | <u> โข้ข้</u>     |
| 22. X           | tau (Kreuz), ταῦ                      | 5                      | ے                 |

phönizischen gewesen seien, so genügt ein Blid auf obige Tabelle, baß bie Einwände, die hauptsächlich Halevy, später bann auch de Lagarde bagegen machten, vollständig gerechtsertigt sind. Bon ber wiederholten Begründung,

welche ber Theorie de Rouges fürzlich in dem mir leider unzugänglichen Buche Ifaac Taylors "Das Alphabet" zu Theil murbe, urtheilt Salevy nicht anders; er fagt in einer Besprechung besselben: "Bas meine Argumente anlangt, so halte ich fie für soliber als je, und keiner ber Grunbe, burch welche M. Taylor fie abzuschwächen sucht, ift ftichhaltig. Es gibt materiell und tros ber sorgsamen Auswahl, welche man unter ben Charafteren bes Papprus Briffe gemacht hat, nicht die mindeste Achnlichkeit zwischen diesen und ben 12 phönizischen Buchstaben 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17 und 22. Das 'ajin (16) hat kein Aequivalent und unter ben 9 andern haben vier, nämlich die Nummern 4, 12, 17 und 21 mehr jum Befen bes Beichens geborende Büge (plus de traits constitutifs) im hieratischen als im phonizischen; zwei, die Rummern 10 und 19 mehr im phonizischen als im hieratischen, einer, das wau (Nr. 6) hat eine verschiedene Richtung in den beiden Alpha= beten. Es bleiben also nur zwei Buchstaben: die Rummern 18 und 20, beren Aehnlichkeiten annehmbar wären." Ich sage noch mehr: wirklich in die Augen fallend ift taum ein einziges Beispiel, und bas hatten wir boch unter 22 Buchstaben bei minbestens einem halben Dutend noch zu erwarten. Bei mehreren Buchstaben mußte noch bagu eine feltnere Form zu Silfe genommen werben, um einige Aehnlichkeit zu gewinnen, mahrend die Phonizier doch gewiß gerade die gewöhnlichsten Formen als Borbilder genommen hätten, wenn hier der Ursprung ihres Alphabets zu suchen wäre.

Wie man aus ber Tabelle fieht, bemüht fich nun Saleph im Gegensat bagu, nur gewöhnliche ägyptische Buchstabenzeichen aufzustellen, und zwar find es nach ihm breigehn Sieroglyphen (also noch bie alteste Form ber betreffenben äanptischen Lautzeichen), aus welchen bie zweiundzwanzig Buchstaben bes femitifch-griechischen Alphabets abgeleitet fein sollen. Die Semiten hatten banach 3. B. bas Beichen für n berübergenommen, und bann baraus erft ein neues Beichen für 1 bifferenzirt, mas in biesem Fall ja benkbar mare, ba bas alt= ägnptische ursprünglich fein 1 fannte. Ebenso hatten fie aber auch aus bem Beichen für koph noch zwei weitere Beichen, für g und für 'ajin') gemacht, aus bem für tau noch eines für d, aus bem für he noch bas für cheth und für jod, aus bem für wau (bezw. f) noch bas für p und aus bem für schin noch bie für gade und zajin, wo boch bie Aegypter für d, 'ajin, ch, j, p und wahrscheinlich auch für gade eigene gang gewöhnliche Beichen hatten. Es ift also nicht zu begreifen, warum die Phonizier nicht auch fur diese Laute sich Beichen hatten entlehnen follen. Jebermann muß einsehen, bag, wenn Salepp auf fo fünftliche und gezwungene Beife verfahren muß, um die erforderlichen Mehnlichfeiten zusammenzubringen; die gange Aufstellung vom ägnptischen Urfprung bes femitischen Alphabete, ftatt burch ihn eine neue Begrundung erfahren zu haben, erst recht unwahrscheinlich gemacht worden ist. Aukerbem

<sup>1)</sup> Ein ichmer befinirbarer Laut, welcher bem altägnptischen wie semitischen eigen ift.

hat Halen für bas gewöhnliche k bas ägyptische g (was er offenbar nach alter Methobe für ein k gehalten) verglichen und für bas semitische emphaztisch gesprochene t (bas sog. toth) einen ägyptischen Laut, ber allerdings später mit dem nichtemphatischen t zusammensiel, in Transstription semitischer Wörter aber für s gesetzt wird — beides also unmögliche Annahmen. Wer wird serner glauben, daß die Semiten aus w ihr p differenzirt hätten, wo doch hier b viel näher lag, aus h ihr jod oder gar aus sch (statt des hier viel näher liegenden s) ihr zajin (weiches oder tönendes s) und ihr çade (emsphatisch gesprochenes s)?

Gegen ägyptischen Ursprung sprechen ferner folgende ichwerwiegende Thatsachen. Die Nordsemiten (vor allem aber Phonizier und Sebräer, mahrschein= lich auch die Aramäer) besaßen in der älteren Zeit noch ein doppeltes ch wie ein bopbeltes ain (also gang wie beut noch im grabischen); ebenso hatten Die Aegypter bem ersten entsprechend, ein boppeltes ch. Das Bolf aber, von bem man die semitische (phonizisch=griechische) Buchstabenschrift entlehnte, konnte nur ein ch haben und auch nur einen bem 'ajin entsprechenden Laut, ba bie phonizische (bezw. hebraische) Schrift für beibe Baare nur je ein Zeichen aufweift. Außerbem ift es taum glaublich, daß bie Namen ber Buchftaben, bie, wie ihr gleiches Bortommen bei Griechen, Bebraern und Aethiopen (ursprünglich Sübarabern) beweift, uralt find, erft nachträglich, nachbem bie Schrift bereits entlehnt mar, aus ber taum mehr erkennbaren Gestalt in freier Bhantasie abstrabirt worden seien, eine Annahme, die nothwendig wäre, wenn bas Alphabet von Aegypten stammte. Man hatte bemnach bas Zeichen, welches vom ägpptischen Bild für fuß herstammen foll, haus, bas von Wasser Kisch, bas von Schilfblatt Rind u. f. w. genannt, blos weil die neuen Zeichen A und & von fern einem Haus ober Belt, einem Fisch und einem Rind ähnlich gesehen? Ich glaube vielmehr, daß die Ramen ber Buchstaben eng mit ber Entlehnung ber Zeichen felbst zusammenhängen, wie bas ohnehin bas natürlichfte ift.

Schon oben wurbe ausgesprochen, daß diejenigen Semiten, welche das Alphabet entlehnten, noch Nomaden gewesen sein müssen. Das geht zur Genüge aus dem Ideenkreis hervor, der aus den Namen der Buchstaden sich erschließen läßt. Rind, Kamel, Ochsensteden, Fisch, Fischerhaken, Belt, Zeltpslock, Zaun, Strick, Wasse — die Gesammtheit dieser Bezeichnungen verräth zu beutlich, daß es unmöglich die handeltreibenden und seesahrenden Phönizier sein konnten, welche diese Namen aussasen. Von den Kulturvölkern nun, mit welchen die ältesten nomadisirenden Semiten in Berührung kamen, kommen wegen der oben angeführten lautlichen Verhältnisse lediglich die alten Babylonier in Betracht. Dieselben hatten, wie wir sahen, eine aus Bildern hervorgegangene Strichelsschrift, deren Ansehen dem semitischen Alphabet weit mehr gleicht, als z. B. die ägyptischen Hieroglyphen; das babylonischen Spuren ein ajin, während das sogen. Ghajin, welches im hebräischen daneben vorhanden war, aber

54 Einleitung. IV. Das Reilschriftinftem in feiner hiftor. Entwidlung.

in ber Schrift mit bem Ajin zusammenfiel, bem babylonisch-affprischen ganglich fehlt.

Wie war nun ber Borgang ber Entlehnung felbst? Ich bente mir bie Sache folgenbermaßen. Die semitischen Beduinen ber fprischen Bufte, aus benen nachher die Hebraer, Aramaer und Araber (incl. Sudaraber) wurden. sahen bei ihren gewiß schon um 2000 b. Chr. bis an die Ufer bes Euphrat ausgebehnten Streifzügen altbabylonische Denkmäler und bewunderten mit echt beduinenhafter Neugier beren Schriftzuge; daß man auf berartige Beise seinen Namen ober sonst kurze Notizen verewigen könne, schien ihnen offenbar etwas höchst merkwürdiges und nachahmenswerthes zu sein. Und mit den wenigen Phrasen, durch welche sie sich mit den zwar sprach: und stamm= verwandten aber doch verschiedenartig genug sprechenden Babyloniern verständigen konnten, erfuhren sie auf ihre naiven Fragen wohl die Namen einer ganzen Reihe von Jbeogrammen, wie alpu (Rind), bitu (Haus, Belt), gimillu (Gefchent), daltu (Thur) 2c. 2c., aus benen fie fich bann, wie Jahrtaufende vorher es ähnlich die Aegypter thaten, vom Anfangsbuchstaben ausgebend, ihre Buchstabenzeichen burch weitere Bereinfachung zurecht machten. So machten sie

- (1) aus  $\sqrt[H]{}$  (alpu) ihr X (Aleph, 'a, Spiritus lenis),
- (2) aus 🖺 (bitu) ihr 🖰 (Beth, b),
- (3) aus (gimillu) ihr 1 (Gimel, g),
- (4) aus P, bezw. 7 (daltu) ihr  $\Delta$  (Daleth, d),
- (10) aus Ш (katu, idu Hand) ihr r (Job, j),
- (14) aus &, bezw. & (nanu Fisch) ihr 🖰 (Nun, n),
- (16) aus  $\Delta$  (inu Auge) ihr O ('Ajin),
- (20) aus 4, bezw. 4 (risu Kopf) ihr P (Refc, r) u. s. w.

In einigen Fällen ist es nicht undenkbar, daß auch babylonische Silbenseichen die Borlage abgaben, wie vielleicht bei  $\|\cdot\|$  mi, woraus  $\|\cdot\|$ , bei  $\|\cdot\|$  e, woraus  $\|\cdot\|$  (he,  $\{\cdot\}$ ) geworden wäre, und so wohl noch bei einigen; endlich werden auch wenige, nachdem einmal auf diese Beise der größte Theil des Alphabets geschaffen war, durch eigene Erfindung der semitischen Romaden noch zu den übrigen gekommen sein. Außerdem wurde der den Entlehnern fremde Name gimillu (Gabe) durch den ähnlichen gamal (Kamel) ersett (wie yáppa, äth. gaml, beweist, während die Hebräer in ihrem "Gimel" das alte bewahrt haben), das unhebräische resch durch rosch (griech.  $\delta \tilde{\omega}$ , aber hebr., wo doch rosch "Kopf" heißt, noch rosch). Besonders frappant sind bei obigen den dritten Theil des Alphabets ausmachenden llebereinstimmungen solche Beichen, wie  $\nabla$ ,  $\nabla$  (ber Kopf des Kindes mit den beiden Hörnern sür

bas Thier felbst), oder 4, O (ber Ropf mit dem Hals für den Ropf über= haupt), weil es boch taum anzunehmen ift, daß einerseits die Babylonier (Sumerier) für die betreffenden Begriffe diese bildliche Darftellungsweise gewählt, und andrerseits die semitischen Nomaden im Besten Babyloniens gerade in ihren Zeichen für 'a (aloph, Rind) und r (resch, rosch Ropf), welche jenen altbabylonischen Ibeogrammen so ahnlich seben, die gleichen Bilber nachtrag= lich berauserkannt haben follen. So führt uns alfo alles barauf bin. bag bas femitifche Alphabet, welches bie Mutter bes griechischen (lateinischen zc.), bes altbattrischen, uigurischemongolischen und indischen (wenigstens ficher bes nordindischen) ift, in letter Quelle nicht von Megnoten, fondern von Babylonien ftammt. Der eine Ginwurf, daß doch unmöglich Nomaden (die frühe Beit kommt hier weniger in Betracht) bie Erfinder ber alphabetischen Schrift gewesen fein werben, ift leicht wiberlegt, wenn man bebenkt, wie die Bebuinen zu jeder Zeit nicht nur gern Ramelzeichen, sogenannte wusum, überall zur Berewigung anbrachten,1) sondern auch, wirklich einmal im Besit ber gemeinsemitischen Schrift, Diese zur Ginkritelung ihrer Namen und furzer beutlich auf bas Beduinenleben Bezug habenben Kormeln und Sate auf Denksteinen (arab, rigm) in ber Buste, wie 3. B. in zahlreicher Beise bei Safa östlich von Damascus, anwandten. Auch führt bas mit Ausnahme bes babylonisch:affprischen gemeinsemitische Wort für ...schreiben". kataba, auf bas gleiche Resultat, baß nämlich schon bie noch vereinigten Hebräer, Aramäer und Araber und bann natürlich noch als Nomaden, biesen Begriff tannten und mit bem angeführten neuen Ausbrud benannten, mabrend bas alte babylonische Wort für schreiben, schatar zu Sebräern (nur im Nomen schoter "Auffeher", urfpr. "Schreiber") und Sudarabern auf bem Beg ber Entlehnung ebenso übergieng wie z. B. die Namen Ishtar ('Ashtoret), Sin u. a.

Ein anderer Einwurf gegen die babylonische Herkunft der semitischen Buchstadenschrift läge in der positiven Aufstellung, die z. B. kürzlich von Ed. Meher, wenn auch nur vermuthungsweise, gemacht wurde,2) daß "die sogen. phönitische Schrift ihre Zeichen wohl der hamathenischen (d. i. der hethistischen Bilderschrift) entnommen haben dürste". Diese noch nicht entzisserte Schriftgattung, deren kursive Weiterdildung, wie Sance annimmt, in der enprischen Silbenschrift zu suchen, hat aber wohl kaum den Beduinen als Vorslage für ihr Alphabet gedient. Wenn man die Hieroglyphen dieser hethitischen Inschriften von Karkemisch, Aleppo und Hamath und andrerseits die altsbabylonische Strichelschrift mit den Zeichen des semitischen Alphabetes im alls gemeinen vergleicht, wird man weit mehr Aehnlichkeit zwischen den beiden letzteren als zwischen der hethitischen Schrift und den phönitischen Buchstaden wahrnehmen.

<sup>1)</sup> Bgl. Eb. Sachau, Reise in Sprien und Mesopotamien, S. 43. 134. 136, Einige ber hier angeführten Zeichen scheinen mir übrigens mit benen ber sasatisschen Inscripten große Achnlichkeit zu besitzen.

2) Geschichte bes Alterthums, 1. Band, § 197, Anm. (auf S. 238).

56 Einteitung. IV. Das Reilichriftinftem in feiner bifter. Entwidlung.

Auch passen die aus dem phönifischen Alphabet zu erschließenden Lautverhältnisse, wie schon oben ausgeführt, so gut gerade auf das babylonische Joiom, daß es schon deshalb taum anzunehmen ist, daß von einem nichtsemitischen Bolte, wie es die Hethiter von Haus aus waren, die Entlehnung ausgegangen. Bequem wäre es ja allerdings, nur um weder die allerdings



Infdrift mit betbitifden Bieroglyphen (von Rarfemijd).

höchst unwahrscheinliche agyptische Hertunft, nuch auch die bisher nie ernstlich erwogene babylouische annehmen zu mussen, zu einer für und die bisher nie ernstlich unbekannten Größe seine Zuslucht zu nehmen. Db es aber auch wissenschaftlich ist, ist eine andere Frage. Budem wissen wir ja gar nicht, ob schon vor Mitte bes zweiten vorchristlichen Jahrtausends in Sprien das hethitische Schriftspsiem

in Gebrauch war, 1) während die altbabylonische Schrift in dem Entwicklungsstadium, wo sie noch mehr Strichelschrift als eigentliche Keilschrift war, in
viel frühere Zeit zurückeht. Daß aber das semitische Alphabet schon lange
vor 1500 v. Ehr. in Gebrauch war (wahrscheinlich ist es schon um oder noch
vor 2000 v. Ehr. aufgekommen), steht mir wenigstens sest, und wird überdies
auch durch die verschiedensten Erwägungen fast kategorisch gefordert.

So führt benn alles barauf, daß die Schrift, die allmählich fast über ben ganzen Erdfreis fich verbreitete, ihren Ausgang im alten Babylonien nahm, von benfelben Zeichen, aus welchen die verschiedenen Reilschriftspfteme bervorgegangen find.2) Dies für die Rulturgeschichte so überaus wichtige Refultat rechtfertigt es auch bolltommen, daß ber scheinbar abliegende Erfurs eine folde Ausbehnung gewonnen bat. Denn auch die gebilbeten Laienfreise haben ein Recht barauf, genau zu erfahren, woher ihre eigene Schrift stammt und wie der Entwicklungsgang berfelben verlaufen, zumal wenn wir dabei faft an die Schwelle ber menschlichen Geschichte gurudgeführt werben. Es ift übrigens interessant, gerade bier bas in Erinnerung zu rufen, was S. 14 ff. über die Abhanaigfeit bemerkt wurde, in welcher die altägyptische Rultur und bamit auch die agyptische Hieroglyphenschrift von der babylonischen vielen Spuren nach fteht; bas führt uns gurud weit vor die Schwelle ber Beschichte, in eine Zeit, wo die Vorfahren der alten Aegypter noch nicht die Ufer bes Nils befiedelt, Ufrika noch nicht betreten hatten. Fast möchte es vermeffen ericeinen, von folder Borgeit ben Schleier luften gu wollen: begeben wir une brum auf festeren Boben, und beantworten wir vor allem bie berechtigte Frage, die immer zuerst bem Reilschriftforscher entgegentont: wie tam man benn eigentlich bazu, bas berart in obigem geschilberte verwidelte Schriftspftem ficher und richtig zu entziffern?

<sup>1)</sup> Den ägyptischen Berichten nach ist es wahrscheinlich, daß die mit Ramses (spätestens ca. 1350 v. Chr.) in Berührung gesommenen Hethiter das lang nachher auf Originalinschriften uns begegnende Schriftsstem bereits hatten; vgl. meine "Semiten" Band 1, S. 182. Doch ganz sicher ist auch dies nicht. 2) Zum gleichen Resultat kam kürzlich (wie ich noch rechtzeitig sehe) Dr. John P. Peters in Newyork; vgl. Proceedings of the Soc. of Bibl. Archaeol. 1883/4 S. 73 ss. und 225 ss. Leider ist das dort mitgetheilte Reserat über seine noch ungedruckte Abhandlung zu kurz, als daß man daraus ersehen könnte, welche Jbeogramme und Zeichen er im einzelnen vergleicht; doch geht auch er in erster Linie von den Namen der semitischen Buchstaden aus, wie er denn auch das phöniz, det vom babyl. Ideogramm sür Haus (bitu) herleitet (vgl. daselbst S. 79).

## V. Geschichte der Entzisserung und der Ausgrabungen.

Schon auf S. 27 wurde angebeutet, daß die breisprachigen Achameniben= inschriften, welche S. 48 besprochen murben, ben Schluffel abgaben gur Entzifferung sämmtlicher Reilschriftgattungen. Es waren bies also Dotumente, bie örtlich wie zeitlich außer bem Bereich unserer Darftellung ber Geschichte Babyloniens und Affpriens liegen. Gine um fo wichtigere Rolle fpielen fie in der Geschichte der Affpriologie, und wir haben uns hier in diesem Rapitel aunächst mit ihnen au beschäftigen.

Die erfte Runde von ben Inschriften in Bersepolis tam bereits ju Anfang bes fiebzehnten Rahrhunderts nach Guropa. Der berühmte Reisende Bietro bella Balle berichtete in einem Brief von Schiras, batirt 21. Dttober 1621 an seinen Freund Mario Schipano in Reapel, unter anderm auch über die Ruinen von Bersepolis und sagt bort über die eine Stulptur begleitenbe Inschrift folgenbes, mas ich ber Bichtigkeit ber Sache halber sowohl im italienischen Driginal 1) als auch in beutscher Uebersetung mit= zutheilen mir erlaube:

Appresso al Leone, più a dentro, sta una grande iscrittione, che occupa, da alto a basso, tutta l' altezza del muro, tanto nell' ordine superiore, quanto nell' inferiore, dove sono scolpite le figure. E queste iscrittioni, in che lingua e lettera siano, non si sà; perche è carattere, hoggi schrifft geschrieben gewest senn, tan ignoto. Jo, solo potei notare che è niemand wissen, weil dieselbe heutiges carattere molto grande, che occupa Tages gant unbefandt senn. Ich habe gran luogo: e che i caratteri, non nur allein biefes anmerden tonnen,

Ben bem Löwen ftunde eine Uberschrifft, welche, von oben big unten, bie gante Sobe ber Wand, benbes ber obern, als untern Rephe, allwo bie Bilber eingehauen maren, einnahme. In was für einer Sprach aber, und mit was für Buchstaben biefe Uber-

<sup>1)</sup> Mus Viaggi di Pietro della Valle il pelegrino. Descritti da lui medesimo in 54 Lettere familiari (von 1514-1526, fo lang mar er auf ber Reise in ber Türkei, Berfien und Indien). 2da impressione, Roma 1662 (bie 1. Aufl. erichien 1650), in Quart, Parte 2da: Persia, S. 285 f. 2) Aus ber 1674 in Genff bei Joh. Berm. Biberhold ericienenen beutschen Ueberfegung mit Rupfern (Petri della Valle Reiß: Beschreibung 2c., in Folio), britter Theil, G. 131 f.; zwischen G. 180 und 131 befinden fich zwei Kupfertafeln, dabei biefelbe Gesammtansicht, die in Juftis Beichichte bes alten Berfiens in bem Bollbild S. 102 bargeftellt ift.

son congiunti, un con l'altro, nelle daß es sechs grosse<sup>1</sup>) Buchstaben ge= parole; ma divisi, e distinti, ciascun da se solo, come i caratteri Ebrei se per quello, che io giudicava un solo carattere, non fosse stato a sorte una intera parola; il che, nè anche si può comprendere. O parola, ò soli caratteri che siano, al meglio che io potei, ne copiai, trà gli altri, cinque, che vidi, e riconobbi in più luoghi della scrittura; e son le figure, che porrò qui sotto. Ma, perche i versi delle iscrittioni erano tutti interi, non potei conoscer, se questa sorte di carattere si scriva dalla destra alla sinistra al modo degli Orientali, overo al contrario, dalla sinistra alla destra al modo nostro. I cinque caratteri adunque, che copiai, sono · i seguenti.

west senn, und einen großen Blat eingenommen haben; und baß dieselbe in einem Wort nicht neben einander gestanden, sondern gertheilt, und, wie die Bebreischen Buchstaben, von ein= ander gesondert gewest sind, also baß ich baraus abnehme, bag vielleicht ein einiger Buchstab ein gantes Wort bebeute: welches ich aber annoch nicht begreiffen tan. Es mogen nun biefes gleich bloffe Buchstaben, ober gante Borter gewest fenn, so habe ich fünff berselben, die ich in dieser Schrift am öfftersten gesehen, und gekandt, so gut. als mir möglich gewest, abgeschrieben. Beil es aber gante Beilen gewest, fo funte ich nicht wissen, ob man biese Buchstaben, nach ber Orientalischen Bolder Gebrauch, von ber rechten, gur Linden, ober aber, auf unfere Beife, von der linden zur rechten Sand schreiben muffe. Die fünff Buchftaben nun, die ich auffgezeichnet, maren folgende.

## रा गा १५- ५ ४(।)

si dalla sinistra alla destra al modo in vier Strichen bestunde, worunter nostro, il secondo carattere, che è brei gerad, und unten zugespitt, ber composto di quattro figure simili vierte aber überzwerch barüber gesett piramidali, trè diritte, con la punta war, gab mir ein Anzeichen, baß sie, in giù, & una sopra colcata. Perche, auf unsere Beise, von der linden zur delle figure piramidali, il capo, in rechten Sand geschrieben werben können; questa scrittura, come si vede in allbieweile bas Obertheil an biefen tutti i caratteri, è la parte larga, Strichen, wie an allen andern Buch: che sempre stà di sopra, quando staben ju sehen, breit ist, und wenn stan diritte. Hora, in quella figura fie gerad find, allzeit über sich stehen. piramidale colcata sopra le trè che Beil nun ber Strich, ber über ben stanno in piedi, essendo il suo capo, anbern brepen stehet, mit seinem

Mi da inditio, che possa sciver- Der zweite Buchstabe aber, welcher

<sup>1)</sup> Ratürlich Drudfehler für "fehr große".

la destra......

che è la parte larga, alla sinistra, ober: und breiten Theil zur linden, e la coda, che è la punta, alla ber Schwant, ober bie Spite aber, destra; mostra, che il principio della auf ber rechten Seite ftebet, fo ift scrittura è dalla parte sinistra verso hieraus abzunehmen, daß ber Anfang biefer Schrifft von ber linden gur rechten Seiten zu machen seb . . . . . . folgen noch einige Argumente bafür. bak ber Anfang links und nicht rechts ift.]

Bekanntlich hat fich obige Bermuthung, die auf diese Beise ben Grund: stein und Anfang der Keilschriftentzifferung bilbet, später durch die eigentliche Entzifferung lediglich bestätigt. Bas nun die von della Balle mitgetheilten

Beichen anlangt, fo ift von ihm offenbar II in bas oft vorkommenbe VII verlesen, und vor Y ein Keil übersehen worden; dann wäre jene Brobe ein Stud bes auf Xerges: wie Dariusinschriften ftets nach bem Titel k'sajathija vacraka "ber große Rönig" (vgl. S. 49) sich findenden Beisabes

(k'sajathia k'sajathijanam) "König ber Könige".

Einige Zeichen mehr, im ganzen an die 21 (barunter auch folche ber babyl.-affprischen Reilschrift) notirte im November 1667 ein Englander, Dr. S. Flower; biefelben wurden in einer Note in Band 16/7 ber Philosophical Transactions, auf S. 776 (Juni 1693) veröffentlicht.

Erft im Jahre 1674 topirte ber Reisende 3. Charbin in Bersepolis eine vollständige Inschrift, wenn auch die fürzeste der breisprachigen Achamenidenterte, die sogen. Fensterinschrift; sie findet sich in seinem 1711 gebrudten Reisewert.1)

<sup>1)</sup> Voyages de Monsieur Le Chevalier Chardin, en Perse, et autres lieux de l'Orient. Tome 3ieme, Amsterdam 1711, auf ben gwijchen G. 118 und 119 befind: lichen Tafeln Rr. LXIX. Auf ber nachften Tafel befindet fich ein Sanstritalphabet (beachte 1711!), welches ihm von ben Gebern ober Barfiprieftern in Gubicherat mitgetheilt worden mar. In bemfelben Bert findet fich auch G. 119 ermahnt, bag Dom Garcias de Splva de Figueroa (ber Gesandte Philipps III.), beffen 1667 in Paris in frang. Uebersetung erschienenes Buch Ambassade en Perse (trad. de l'espagnol par Wicfort) ich nur bem Titel nach aus Raulens "Affprien und Babylonien" S. 207 fenne, "conclut, que cette écriture se faisoit de gauche à droite". Bir haben indeß icon oben gefehen, daß bereits Bietro bella Balle diefe michtige Babr: nehmung gemacht hatte. Bas etwa von Abbilbungen ober Inschriften in Figueroas überaus feltenem Buche enthalten ift, tann ich leiber nicht angeben.

Die gleiche Inschrift schrieb in den letten Jahren bes siebzehnten Jahr= hunderts (ca. 1694) Engelbert Rämpfer an Ort und Stelle ab.1) ein Mann von erstaunlichen Kenntnissen für bie damalige Zeit, ber bis China und Japan vorbrang und eine Bflangentunde Japans mit Beifugung ber japanesischen und dinesischen Namen (lettere sowohl mit dinesischen Charafteren wie in Transstription) verfaßte. Er begnügte sich aber nicht mit bieser nur breizeiligen Inschrift, sondern kopirte auch noch die babylonische Uebersetzung ber 25zeiligen sogen. Bersepolisinschrift H.2) die später von Riebuhr auch im perfischen Original und in ber sufischen Uebersetzung mitgetheilt wurde, und hat so das Berdienst, die erste größere babylonische Inschrift semitischer Abfaffung in Europa veröffentlicht zu haben. Sehr interessant ift auch, mas er über die Reilinschriften auf S. 331 feines (erft 1712 erschienenen) Buches fagt; er wirft bort die Frage auf, ob wir es hier mit Buchstaben= ober mit Silben= ober nach Urt ber chinesischen mit Ibeogrammenschrift zu thun haben und entscheibet sich, offenbar beeinflußt durch die von ihm kopirte babylonische Inschrift vermuthungsweise für bas lettere; auch ichloß er bereits, bag es mehrere Reilschriftspfteme gabe, und war ferner, so viel ich febe, ber erfte, ber ben Ausbrud Reilschrift (caracteribus, formam habentibus cuneolorum) in Unwendung brachte.

Im Jahre 1701 trat ein unternehmender Holländer, Cornelis de Bruin, seine persisch=indische Reise an, und widmete im Jahre 1704 den Ruinen von Persepolis besondere und erneute Ausmerksamkeit. In seinem wahrhaft prächtigen (1714 gedrucken) Werke sind zwei neue Achämeniden=inschriften in ihrer dreisachen Fassung mitgetheilt,3) und außerdem noch zwei einsprachige, eine altpersische (vor S. 217 in Nr. 126) und eine semitische babylonische (Nr. 133, zw. S. 218 und 219). Trot dieses neuen Materiales war noch kein weiterer Fortschritt in der Erkenntniß des Charakters der Inschriften gut denkbar, da, so bewunderungswürdig sein und genau auch die zahlreichen Bilder in de Bruins Reisewerk ausgeführt sind, dennoch die Ropien der Inschriften gar manches zu wünschen übrig ließen. Eine ernsteliche Inangriffnahme der Entzisserung hätte unter solchen Umständen, auch wenn sich der dazu befähigte Kopf schon 90 Jahre vor Grotesend darüber

<sup>1)</sup> Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V, quibus continentur variae relationes, observationes & descriptiones rerum Persicarum & ulterioris Asiae auctore E. Kaempfero. Lemgoviae 1712 in 4°, ©. 347.

<sup>2)</sup> A. a. D., S. 332. Bgl. Riebuhrs Reifebeschreibung II (Kopenh. 1778) Tafel 31, wieberholt in Bezolds Achamenibeninichr. (Leipz. 1882), S. 88.

<sup>3)</sup> Cornelis de Bruins Reizen over Moskovie, door Persie en Indie: verrykt met 300 kunstplaten.....voor al.....van Persepolis. t'Amsteldam 1714 in 2°. Die neu sopirten Jnschriften besinden sich zwischen S. 218 und 219, und zwar von dreisprachigen Inschriften die Rummern 131 (den babyl. Text siehe bei Bezold S. 91), 132 (die babyl. Uebers. Bezold S. 86, Nr. VI) und 134 (die kurze ichon erwähnte Fensterinschrift); in der franz. Uebersetzung, betitelt Corneille Le Brun, Voyages eto Amsterd. 1718, Bol. II, zwischen S. 272 und 273.

gemacht hätte, nur gar zu leicht auf Irrwege führen können. Diesem Uebelstand sollte erst im Jahre 1778 durch das Erscheinen des zweiten Bandes von C. Nieduhrs Reisebeschreibung abgeholsen werden. Denn in der ganzen langen Zwischenzeit, in welcher das Interesse für die persische Ruinenstadt und ihre neu ausgetauchten Inschriften in weiten Kreisen sich verbreitete und lebhaft die Gemüther in Spannung hielt, kam man doch über eine bloße Reproduktion der Nachzeichnungen in de Bruins Werk nicht hinaus. Es dachte eben niemand daran, genauere Abschriften an Ort und Stelle zu nehmen. So ist z. B. die Inschriftentasel in der (mir vorliegenden deutschen "Ueberssehung der) Algemeinen Welthistorie") vom Jahr 1746 nur ein stlavischer Abdruck dreier kleinerer Inschriften (barunter zwei breisprachige) aus de Bruin (Nr. 133, 132 und 134).

Nur ein fleineres Monument wurde in dieser Zwischenzeit neu befannt, nämlich die kostbare Base bes Kerres mit ihrer viersprachigen Legende "Kerres ber große König", welche 1762 vom Grafen Caplus?) veröffentlicht murbe. Diese vier Sprachen waren ägyptisch (Hieroglyphen), altpersisch, sufisch und babylonisch. Die Striche, welche die letteren brei, welche in Reilschrift geschrieben find, von einander trennen, habe ich ber Deutlichkeit halber erft ein= gefügt, und ebenso bas bei ber betreffenden Aufnahme ber Base nicht sicht: bare Stud in edigen Rlammern bazugesett. Da bamals die hieroglyphen noch nicht entziffert, ja kaum ihrer äußeren Form nach bekannt waren, und außerdem die Reproduttion bei Caplus nicht genau und beutlich genug gewefen ift, fo gab diese viersprachige Legende vorerst keinen neuen Anftoß zur Entzifferung. Gine um fo wichtigere Rolle tam ihr aber fpater in ber Geschichte ber Aegyptologie und Affpriologie zu. Nachdem die Hieroglyphen wie Die Reilinschriften, erstere vermittelft bes Steins von Rosette, lettere im Anichluß an die geniale Entzifferung ber altversischen Ronigsnamen burch Grotefend ber Sauptfache nach enträthselt maren, bat jene Baseninschrift für Die Richtigkeit beiber Entzifferungen und ihrer Methobe bie munichenswerthefte Bestätigung geliefert, und steht baburch für immer in ber Geschichte beiber Wiffenschaften als bebeutsames Denkmal ba.

Drei Jahre nach ber ersten Beröffentlichung der besprochenen Base, namslich im Jahre 1765, kopirte Carsten Niebuhr<sup>3</sup>) in Persepolis mehrere Uchamenibeninschriften, zum Theil dieselben, die schon von Kämpfer und de Bruin ber
bekannt waren, und stellte so nicht nur neues Material zur Verfügung, sondern,
was dabei das wichtigste, auch in viel genauerer Beise als das bisher ge-

<sup>1)</sup> lleb. der Alg. Welth. die in Engeland durch eine Geselschaft von Gelehrten ausgesertiget worden. 4. Theil: die Geschichte der Meder, Perser u. s. w., durchzgesehen . . . von Siegm. Jac. Baumgarten. Halle 1746. 4°. Daselbst zw. S. 88 und 89. 2) Recueil d'Antiquités, tome 5ième (Paris 1762 in 4°), planche 30. 3) Er ist der Bater des berühmten B. G. Riebuhr, der die Geschichtsschreibung Roms auf neue Bahnen lenkte, und der Großvater des S. 32 genannten Marcus von Nieduhr.



Raje des Nerres im Cabinet de France in Paris (nach Léon de Rosin, Les écritures figuratives, Paris 1860, 3m. 5 as und 50).

schehen war. Erschienen sind diese Kopien im Jahre 1778. Man dars nur die dreisprachige Dariusinschrift B,2) ebenso die 25zeilige babylonische Bersion der Dariusinschrift H2) bei de Bruin und Kämpser einerseits und bei Riebuhr

<sup>1)</sup> C. Niebuhrs Reisebeschreibung nach Arabien und andern umliegenden Ländern. Zweyter Band. (Kopenhagen 1778 in 4°.) Daselbst Tasel XXIV (Aw. S. 134 und 135) und Tasel XXXI (3w. S. 152 und 163). 2) Babylonisch in Bezolds Achdemendeninschriften S. 86, Nr. VI. 3) Bezold S. 88, Nr. IX.

andrerseits mit einander vergleichen, so wird der Abstand sofort sichtbar. Ganz neu sind bei Nieduhr die breisprachige Xerresinschrift G,1) der altpersische und susische Text der genannten Dariusinschrift H, die einsprachige (altpersische) Dariusinschrift J (Taf. 31) und die einsprachige Xerresinschrift Ca.2) Aber nicht nur, daß Nieduhr diese äußerst werthvollen Abschriften mitbrachte und den Geslehrten zugänglich gemacht hat, sondern er that auch einen bedeutsamen Schritt weiter in der Erkenntniß dieser Inschriften dadurch, daß er drei (meist zusammen vorkommende) verschiedene Schriftarten in den später als dreisprachig erkannten erblickte und aus der einfachsten dieser Schriftarten 42 verschiedene Zeichen (mitgetheilt auf Tafel XXIII) zusammenstellte, die er denn auch mit Recht als Buchstaben bezeichnete (S. 138 f.). Es war nun begründete Hoffnung auf die Möglichkeit einer einstigen Entzisserung vor allem dieser einfachsten Schriftgattung mit nur 42 (oder wie sich später herausstellte 45) Zeichen gegeben, und es sollte nur noch dis zum Ende des Jahrhunderts dauern, daß diese Hoffnung ansieng, ihrer Erfüllung um ein gutes Stück sich zu nähern.

Im Jahre 1798, also 13/4 Jahrhunderte, nachdem Bietro della Balle bie erften Zeichen kopirt und bereits bie Richtung ber Schrift von links nach rechts erkannt hatte, veröffentlichten zwei Drientaliften, welche fich auf Grund ber neuen Niebuhr'ichen Ropien unabhängig voneinander an die eigentliche Entzifferung gemacht hatten, die Ergebnisse ihrer Untersuchungen. Es maren bies ber gelehrte Roftoder Professor Dlav Gerhard Tychsen und ber banische Atademifer Friedrich Munter, Die fast gleichzeitig ihre Resultate mittheilten, nur daß des letteren Abhandlung als besondere Schrift und in beutschem Gewande erft 1802 erschienen ift,3) mahrend Tychsens lateinisch geschriebener Bersuch4) schon in bem genannten Jahre 1798 and Licht ber Deffentlichkeit trat. Tychjen hatte barin icharffinnig ben oft wiebertehrenben schrägen Reil als Worttheiler bestimmt, und auch bereits flar ausgesprochen, baß "alle Inschriften Riebuhrs, mit Ausnahme einer einzigen, breisprachig find" (S. 24 f. und S. 5 ber genannten Schrift). Ueber diese allerdings grundlegenden und in der Folgezeit nur bestätigten Ergebniffe gieng aber Müntere Schrift weit hinaus. Nicht nur, daß er ebenfalls ben Worttheiler erkannte (S. 113 f. feines "Bersuchs") und noch klarer als Tychsen die drei icon von Niebuhr untericiebenen Schriftinfteme ber perfepolitanijchen Inschriften als gleichen Inhaltes, mit andern Worten die zweite und britte als llebersetzung ber ersten bezeichnete, jo ist es ihm auch gelungen, mehrere Beichen, barunter einige wenigstens annäherungsweise richtig, zu bestimmen, wie auch in einer öfter vorkommenben Gruppe von Zeichen ebenfalls richtig

<sup>1)</sup> Tasel 24; vgl. die babyl. Bersion bei Bezold, S. 86, Nr. X.

2) Tasel 24, A; bei Rossowicz, Inscriptiones palaeo-persicae (Petersb. 1872), S. 101, A. 3: Bersuch über die keilsörmigen Juschriften zu Persepolis. Ropenhagen 1802 (1798 dänisch der kgl. Akademie in Ropenhagen vorgelegt und 1800 in die Schriften dersselben eingerückt. 148 S. in 8" und 4 Taseln.

4) De cuneatis inscriptionibus Persepolitanis lucubratio. Rostochii 1798. 48 S. in 4" und 2 Taseln.

das Wort für König zu erkennen; auch hat er mit triftigen historischen Grünzben als die Urheber der Bauwerke wie der Inschriften des alten Persiens die Achämenidenkönige (statt der von Tychsen irrthümlich angenommenen Arsfakien) erwiesen; weiter behauptete er, daß die Sprache der einsachsten der dettungen der Sprache des Zendavesta nah stehen werde, wenn nicht mit ihr identisch sein und endlich, kast das wichtigste von allem, daß die Schrift der ersten Gattung eine Buchstadenschrift, die der zweiten eine spladische und die der dritten im wesentlichen eine Ivoogrammens oder, wie er sich aussdrückte, Zeichenschrift sein müsse. Damit hat er denn auch sast durchweg das richtige getrossen gehabt; denn wenn auch die badylonisch-assyrische Schrift (bezw. die der dritten Gattung), so wie sie uns in den semitisch abgesaßten Inschriften vorliegt, zunächst mehr Silbenschrift ist, so ist sie doch im Unterschied von den andern zugleich auch Zeichenschrift in ausgedehntem Maße, ja, wie wir gesehen haben, ihrem Ursprung nach wesentlich eine erst aus Ivoosgrammen (Vilbern) zu Silbenzeichen entwickelte Schreibgattung.

Trop allebem aber können auch Münters scharffinnige Aufstellungen noch nicht als eigentliche Entzifferung betrachtet werben; fie haben eine folche viel= mehr nur vorbereiten helfen. Im Berbst bes gleichen Jahres, in welchem bie beutsche Uebersetung von Münters Abhandlung erschienen ift, am 4. Sept. 1802, legte ein junger Gymnafiallehrer in Göttingen. Georg Friedrich Grotefend, ber bortigen Gesellicaft ber Wiffenschaften feine bahnbrechenben Entbedungen, die Entzifferung ber altpersischen Ronigsinschriften betreffenb. vor. Wie es so oft geht, fanden seine Resultate nicht sofort die verdiente Bürdigung und Theilnahme, die vor allem in einer Beröffentlichung ihren Ausbrud hatte finden muffen, und fo tam es, bag erft breigehn Jahre fpater eine von ihm felbst redigirte Darftellung berfelben in ber britten Auflage von Beerens "Ibeen" einen Blat fand,1) und so auch in Deutschland all= gemeiner bekannt wurde. Die Notig nämlich, welche in Stud 149 (vom 18. Sept. 1802) in ben Göttingischen Gelehrten Anzeigen barüber veröffentlicht wurde, 2) ist nicht einmal ein Auszug zu nennen. Man erfuhr baraus nur, daß Grotefend "burch gewiffe hiftorische Voraussehungen wie auch burch die Analogie der Sassanideninschriften darauf geleitet wurde, hier (b. h. in ben von ihm zu diesem 3wed untersuchten fürzeren persevolitanischen Reil= inschriften ber einfachsten Gattung) hauptsächlich Königenamen und Titel zu erwarten, besonders von Darius und Xerges". Was aber gerade bas intereffanteste gewesen ware, ber Weg, auf welchem er zu letterer Kombination und damit zu den ersten sicheren Lautwerthen von Reilschriftzeichen

<sup>1) &</sup>quot;Neber die Erklärung der Keilschriften, und besonders der Inschriften von Persepolis": Beilage I der 1. Abth. des 1. Bandes von A. H. D. L. Heerens "Joeen über die Politit, den Berkehr und den Handel der vornehmsten Bölter der alten Belt". 8. Auslage (Göttingen 1815), daselbst S. 563—603 (bezw. — 609, wenn man Heerens Rachwort dazu rechnet).

2) Daselbst im 2. Band (1802), S. 1481 bis 1487 mit der Uederschrift "Göttingen".

gekommen (ba er ja keineswegs biefe Ramen nur gerathen), bas wurde nicht mitgetheilt, obwohl die von der Göttingischen Gesellschaft der Wissenschaften berausgegebenen Dentschriften ober Commontationes, wie fie bamals bieken. in Quart 1) hinlänglich Raum für Abbruck bes ganzen Auffates und ebenso bie nöthigen Mittel zur Berftellung ber bazu gehörigen Tafeln gehabt hatten. Der Anfang bes erwähnten Referates, welches wahrscheinlich Brof. Tychsen jum Berfaffer hatte, ift beshalb mittheilenswerth, weil wir baraus jugleich ben bis jest wenig bekannten zufälligen Anlag von Grotefends genialer Ent= gifferung ersehen; er lautet nämlich: "In eben ber Bersammlung ber tonigl. Societat ber Biffenschaften ward ein Auffat bes frn. Georg Friedrich Grotefend, Colloborators an hiefiger Schule, vorgelegt, mit der Aufschrift: Praevia de cuneatis, quas vocant, inscriptionibus Persepolitanis legendis et explicandis relatio, beffen Anhalt um fo überraschender ift, ba ber Berfasser tein Orientalist ift und gang jufallig auf die Entzifferung biefer bisher rathfelhaften Schrift geführt wurde. Ein freundschaftlicher Streit aab die Beranlaffung, daß ber Berfaffer, ber ichon feit lange fich eine Fertigkeit im Dechifriren erworben hatte, sich anheischig machte, eine ber Bersepolitanischen Inschriften zu entziffern. Der Bersuch gelang ihm über bie Erwartung, und in wenigen Bochen fab er fich im Stande, ben größten Theil ber Inschriften zu erklären, und hier von seinem Berfahren und seinen Resultaten eine por= läufige Nachricht mitzutheilen." Fand hier in ber Beimat Grotefend zwar, wie man fieht, anerkennende Borte, aber nicht bie verdiente Beröffentlichung feiner Arbeit ober wenigstens ber Grundgebanken berfelben, fo gieng es ibm, bas muß zur Ehre ber Zeitgenossen und besonders der frangosischen Orien: taliften, bemerkt und hervorgehoben werben, im Auslande in einer Sinficht weit besser. Der berühmte Bariser Arabist Silvestre de Sacy, welchem Grote: fend eine Abschrift seiner Abhandlung zugeschickt hatte, beeilte sich nämlich sofort, ber gelehrten Belt im Auszug die Sauptresultate nebst flarer und beutlicher Angabe bes Beges, auf welchem ber junge Göttinger Foricher gu benselben gelangt war, mitzutheilen.2) Sie konnten bann boch Gemeingut ber Wiffenicaft merben und Anftoß zu neuen Untersuchungen geben, wenn auch in anderer Sinficht ber Eindrud wieder abgeschwächt murbe burch be Sacus Urtheil darüber: er hielt mit Ausnahme der Bedeutung des mit kh-sh- beginnenden Bortes für Rönig (nur bie genannten beiben Buchstaben ichienen ihm zweifellos richtig entziffert) bie ganze Sache noch für sehr unsicher. 3) — Bie war nun aber ber Bang ber Grotefenbichen Entzifferung?

<sup>1)</sup> Dort sindet sich nur die Rotis, daß Grotesends Bortrag in der betressenden Sizung vorgelegt worden ist.
2) Lettre à M. Millin, sur les monumens persépolitains im Magasin Encyclopédique VIII, 5 (1803), S. 438—467 (speciell S. 456 fl.).
3) Bgl. 3. B. S. 465 de Sachs Resumé: que les mots qui precèdent celui-là (nāms. dem Bort sur sping) soient les noms propres des princes, rien de plus vraisemblable; mais ces noms sont-ils effectivement ceux de Darius et Xerxes? j'en doute sort. Und wenn dann zum Schluß de Sach zugab, daß Grotesend im allgemeinen wenigstens.

Grotesend gieng von zwei kleinen Inschriften der einfachsten ersten Gattung, die bereits Münter als Buchstadenschrift erkannt hatte, aus, nämlich den Persepolisinschriften B und G, wie sie von Nieduhr bezeichnet worden waren, und deren erstere auch schon de Bruin mitgetheilt hatte. In beiden sand sich zu wiederholten Malen die von Münter mit "König" übersetzte

Reichengruppe (()) (( 7 Buchstaben, gefolgt von bem schrägen Reil, ber, wie icon Tuchsen und Münter gesehen hatten, als Worttheiler biente. In beiben Inschriften folgte je ein noch unbekanntes Wort von 7 Beichen, bas in beiben gleiche britte Bort hatte 4 Buchstaben, bann tam als viertes Wort in beiben wieder jene als "Sonig" gebeutete Gruppe, als fünftes ebenso, nur mit 3 Busatbuchstaben, als sechstes ebenso, aber wiederum ohne Rusab, als siebentes 4 Buchstaben mit ben gleichen 3 Busatbuchstaben wie beim fünften Wort. Dann folgte als achtes Wort in ber erften Inschrift eine unbefannte Rombination von 10 Buchstaben, in ber zweiten Inschrift aber baffelbe Bort ober berfelbe Name, mit dem die erste begonnen hatte, und zwar mit dem Bufat König nebst 3 Buchstaben (Bezeichnung einer grammatischen Enbung), dann als neuntes (bezw. zehntes) Wort in beiben Inschriften eine Gruppe von 3 Buchstaben, und als zehntes (bezw. elftes) in beiben wiederum ein und daffelbe Wort von 9 Buchstaben. Graphisch bargestellt nahm sich dies Berhältnif bemnach also aus:

```
Inschrift B.
                                        Inschrift G.
Y (Köniasname)
                                X (Königsname)
k (b. i. König) a
                                k
     k + xyz
                                k
                                     k + xyz
k
     b + xyz
                                k
                                     b + xyz
\mathbf{Z}
         d (beam. D).
                                Y
                                    k + vwy
                                d (bezw. D. b. i. als Gigenname).
```

Indem nun Grotesend die von de Sach kurz zuwor entzifferten Pehlevis Legenden, welche die Namen und Titel der späteren Sassandenkönige entshielten, als Analogie nahm, wo auf dem (ebenfalls den Ansang bildenden) Namen des Königs die Worte "großer (?) König, König der Könige" folgten, so ergab sich ihm zunächst die Uebersetzung:

Y (bezw. X), ber große König, ber König ber Könige (also xyz Gen. Plur. Endung), ber König ber ...... (gen. plur.), bes Z (bezw. bes Königs Y) Sohn, ber Achämenibe (?). War schon bies

auf dem richtigen Wege sei, so wurde auch dies wieder abgeschwächt dadurch, daß er ungefähr dasselbe auch von den ganz unmethodischen (deshalb von mir auch gar nicht weiter erwähnten) Entzisserungsversuchen eines gewissen Dr. Lichtenstein in Helmsstädt, über die er im ersten Theil seines "Briefes" gesprochen hatte, gelten ließ. Bergl. über Lichtenstein das kurze Resumé bei Kaulen, Usprien und Babylonien, 2. Aust. (1882), S. 106 (und dazu die bibliogr. Angabe S. 207).

eine überaus geniale Rombination, so noch vielmehr die weiteren Erwägungen, welche ber junge Gelehrte, ber noch bazu ber orientalischen Sprachen beinabe völlig untundig mar, an den fo gewonnenen Uebersetzungeversuch knupfte. Da bemnach, so schloß Grotefend weiter, "ber König X" ein Sohn "bes Rönigs Y", letterer aber ber Sohn bes Z war (ber, was zu beachten, nicht König genannt wird, also wohl ber Begründer ber Dynastie gewesen ist). und die betreffenden Ronige, wie icon Munter hervorgehoben, nur Achamenibenkönige fein konnten, fo handelte es fich nun vor allem, "bie Reihe ber Könige burchzugehen und zu untersuchen, welche Namen ben Charafteren ber Inschriften fich am leichtesten anschmiegten. Cyrus und Cambyses konnten es nicht fein, weil bie beiben Namen ber Inschriften teinen gleichen Anfangsbuchftaben hatten; es tonnte überhaupt weber ein Cyrus noch ein Artagerres sein, weil ber erste Name im Berhältnisse zu ben Charafteren zu turz und ber zweite zu lang mar." "Es blieben mir - es find hier Grotefends eigene Worte angeführt — also nur die Namen des Darius und Xerres übrig. und fie fügten fich in die Charaftere fo leicht, daß ich in die richtige Bahl berselben keinen Zweifel seben konnte."1) Bei Zugrundelegung ber bebraifchen Namensformen Darjavesh und Achashwerosh (bezw. Khshwerosh) und eine von Grotefend in Anquatils Zendlegiton gefundenen Form khsheio für Rönig, ferner ber ebenda angeführten Form Goschtasp für Systaspes, ben Bater bes Darius, ergaben fich nun folgende, für alle weitere Forschung bahnbrechende Lesungen:

Der Bokal III, welchen Grotesend bald durch a, bald durch e wiedergab, war schon von Münter auf a (als den am häusigsten vorkommenden Buchsstaden des altpersischen Alphabets) bestimmt worden; dies wurde also jetzt nur bestätigt. Und wäre Grotesend nicht durch die Form khsheio, was die zweite Hälfte des Wortes für König anlangt, irregeführt worden, so wären vielleicht sämmtliche der in obigen vier Wörtern vorliegenden 13 Buchstaden richtig von ihm erkannt worden, während es so nur 8 waren. Denn es hat

<sup>1)</sup> In ber oben genannten bei heeren abgebrudten Abhandlung, G. 585 bes betreffenben Banbes.

fich fpater beransgestellt, bag Id- ftatt h vielmehr j ober ja, - Fratt o vielmehr v (vor u), II statt g vielmehr v (vor i), II statt o vielmehr i und endlich IS fatt i vielmehr th zu lefen ift, alfo obige Borter Darjavush, Khshjarsha, Vishtasp und khshajathija. Aber bennoch bilbeten bie acht 1 richtig bon ibm entgifferten Buchstabenwerthe bie fichere Grundlage und ben feften Ausgangspuntt für alle weitere Forfchung, fowohl fur bie vollständige Entgifferung ber altversischen Inschriften, wie vor allem für die noch weit wichtigere ber Inichriften britter Gattung, bes, wie fich balb berausstellte, semitischen Ibioms ber alten Babylonier. Bunachst allerdings trat ein giemlicher Stillstand ein. Doch im Jahre 1826, wo ber Rorweger Rast die Endung bes Genitiv Pluralis (oben S. 67 provisorifch als aus bezeichnet) als -n-a-m bestimmte, und baburch awei wichtige neue Buchftabenwerthe, n und m, gefunden hatte,2) waren es nur erft elf richtig erfannte Beiden. Erft 1836 ift ein großer und nachhaltiger Fortschritt zu verzeichnen, indem in biefem Sahre zwei bebeutende Drientalisten, vor allen anderen befähigt zu einem folden Unternehmen, der hervorragende frangofische Bendgelehrte Eug, Burnouf und, allerdings in ber Sauptfache abhangig von Diefem, ") ber Bonner Sansfritift Chriftian Laffen") (norwegifcher Abftammung) fast die gleichen Resultate veröffentlichten. Die Brioritat tommt, babei, wie schon bemerft, bem berühmten Burnouf zu (wenn auch bies unschöner Beise von Lassen verschwiegen wurde), ba Burnouf es war, der Laffen auf ein Bolferverzeichniß in einer ber Niebuhr'ichen Inschriften mundlich im Sommer 1835 aufmertfam gemacht, und beibe gerabe biefe Lifte jum Ansgangspunkt neuer Untersuchungen genommen batten. Andererfeits gebührt Laffen bas Berdienft, ben halb inllabischen Charafter ber perfifchen Reilfdrift entbedt gu haben, wodurch eine bebeutende Stufe weiter gewonnen war; vgl. die Darlegung biefes wichtigen Faftums oben auf S. 49. Darauf hatte ihn hanptfächlich bie Analogie bes Cansfritalphabetes geführt. Radbem nun noch in einer Recension bes Balaographen Beer") wie

<sup>1)</sup> Außerdem sand Grotesend 1815 noch den Buchstaben k dadurch, daß er in einer Zeichengruppe der dreisprachigen Zuschrift des Graddentmals von Murghab den Ramen des Chrus (Koresch) erkannte.

2) R. Rast, lleber das Alter und die Echtbeit der Zend-Sprache und des Zend-Avessa, und Derstellung des Zend-Alphabets; nebst einer Uebersicht des gesammten Sprachstammes; überseht von Fr. H. v. d. Hagen (Bert. 1826, 80 S. in 8° und 1 Tasel), S. 28. Das Original war kurz vorher erschienen.

3) Bgl. Abolf Holhmanns Beiträge zur Erstärung der persischen Keilsichtisten (Carlst. 1845), S. 8 ss.

4) Engene Burnouf, Mémoire sur doux inscriptions cuneisormes trouvées près d'Hamadan. Paris 1836. — Christian Lazisen, die altpersischen Keilsinschriften von Perspevolis. Entzisserung des Alphabets und Erstärung des Juhalis. Rebst geographischen Untersuchungen über die Lage der im Derodoteischen Satrapien Berzeichnisse und in einer Juschrift erwähnten altpersischen Böller. Bonn 1836.

3) In den Rummern 1—6 der Hall schen Literaturzeitung vom Jahr 1838. Eduard Friedr. Ferd. Beer (geb. 1805, † 1841), ist zugleich der Begründer der richtigen Leiung und Erstärung der sogen. sinaitischen Juschristen.

in einer Reihe von Auffagen bes fruh verftorbenen Belgiers Racquet.1) einige Lautwerthe schärfer bestimmt und burch neue Ropien von Inschriften aus Bersevolis und ben Grabern zu Natich-i-Rustam, welche ber Englander Rich binterlaffen und ber Dane Beftergaard mitgebracht hatte, weiteres und zuverlässigeres Material beigebracht worben war, konnte erft von einer eigentlich philologischen Erforschung recht bie Rebe sein. Dieselbe murbe mächtig gefördert burch die Entbedung ber großen 400zeiligen breisprachigen Anschrift der Kelswand von Behistun in der Nähe der Stadt Karmanschab an ber Grenze bes alten Mediens, ja fann burch bie fich baran knupfenben weiteren Untersuchungen bes Entbeders, Benry Rawlinson, seit 1846, in welchem Jahre Rawlinsons Kommentar bes persischen Theils jener Inschrift ericien, als durchaus gesichert und in sich abgeschlossen betrachtet werben.2) Nach Rawlinson haben sich noch Benfey (1847), Oppert (1851) und Spiegel (1862) burch die spstematische Busammenfaffung alles bis babin erreichten und nochmalige gründliche Durcharbeitung bes fammtlichen Materials, wobei natürlich noch vieles einzelne rektificirt ober beffer begrundet wurde, große Berdienste erworben. Man tann jest bie Inschriften von Bersepolis fast ebenso genau lesen und überseten, wie jede griechische Anschrift. und die Sprache hat sich schon seit den Arbeiten Burnoufe, Lassens und holymanns zwar nicht als ibentisch mit bem Bend ober altbattrischen, ber Sprache bes Avesta, aber boch als aufs engste und nächste mit ihr, und bann auch weiterhin mit bem altindischen ober bem Sansfrit, herausgestellt.3)

Es bedarf wohl kaum einer Rechtfertigung, wenn die weitere Entwicklungsgeschichte der Entzifferung der ersten Keilschriftgattung vom Jahre 1838 an, der vorhergehenden Zeit gegenüber, nur in kurzen Strichen hingeworfen wurde. Es hätten höchstens die unsterdlichen Verdienste Rawlinsons, der im Orient fast ganz unabhängig von allen früheren Entzifferungen die gleichen Ergebnisse, ja durch das von ihm so bedeutend vermehrte Material noch eine Wenge weiterer Resultate gefunden hatte, noch eingehender vorgeführt und

<sup>1)</sup> Eug. Binc. Stan. Jacquet (geb. 10. Mai 1811, + 7. Juli 1838), "Examen critique de l'ouvrage intitulé: Die altpersischen Reilinschriften von Bersepolis u. f. w. von Dr. Christian Lassen". Journal Asiatique, 8. Serie, Band 5 (1838), S. 851-876; 422-445; 544-601, und Band 6 (ebenfalls 1838), S. 385-425 (aus feinem Rachlaß veröffentlicht). Spater auch in einer eigenen Schrift, Baris 1888, vgl. Raulens Baby: Ionien und Affprien, G. 117 und 208; ich fonnte biefelbe leiber nicht einfehen. Die im folgenden Jahre erschienenen Nouvelles observations sur les inscriptions de Persépolis des M. SaintMartin (Mémoires de l'Institut royal de France, Academie des inscr. et belles-lettres, tome 12, Paris 1839, 2. partie, S. 113-146) haben bagegen feinen Fortidritt gebracht und fonnen ben ausgezeichneten Untersuchungen Jacquets nicht von fern an bie Geite gestellt merben. 2) Bal. auch noch hinde' Antheil an diesen Forschungen, G. 93, A. 3. 3) Genaucres über bies lettere Stadium ber Entzifferung ber perfifden Reilinichriften fiebe in Raulens Bab. u. Aff., G. 111-113 nebst ben Literaturangaben auf G. 208 ff. (nach Spiegel, Die altperfifchen Reilinschriften, Leipz. 1862, G. 123-131, welches Buch jeboch Laien nicht fo zugänglich fein durfte, als die populare Schrift bes Bonner Brojeffors).

beschrieben werden können. Doch noch weit mehr, und für uns viel wichtigeres bat dieser große Mann wenige Jahre später, als er sich über die Entzisserung und Erklärung der dritten Keilschriftgattung machte, geleistet. Er ist mit Jug und Recht der Bater und eigenkliche Begründer der Wissenschaft, die wir Ufspriologie zu nennen uns gewöhnt haben, und deren Rohmaterial (um diesen Ansdrud zu gedrauchen) zugleich die wichtigsten, ja fast einzig in Betracht kommenden Quellen der babylonisch-assyrischen Geschichte bildet.

Andem wir raich hinweageben über die für unfere Aufgabe nebenfächlichere zweite Gattung ber Achamenibeninschriften, zu beren Entzifferung Westergaard 1845 ben Grund legte.") und bie weiterbin bauptsächlich von Rorris (1853) und Oppert (1879) ausgebaut und vollendet wurde") über die Sprache und Schrift fiehe ichon S. 46 und 49 -, fo haben wir nun um fo langer ju verweilen bei ber britten Gattung, bem babylonifchaffprischen. Bevor aber von beren Entzifferung, die eigentlich erft mit ben bahnbrechenden Arbeiten be Saufens (1849) und S. Rawlinfons (ansgegeben 1851 und gang unabhangig von be Saulen entftanben) beginnt, eingehender die Rede sein wird, ift zu erzählen, seit wann überhaupt die Runde von feilformigen Inschriften auf dem Boben gunachst Babploniens nach Europa brang; war es ja boch die Eristenz solcher Monumente, welche bie ihnen gleiche britte Gattung ber Achamenibeninschriften erft naber, eben als babylonische, zu bestimmen gestattete, und baburch biefer zweiten lleber: setnung ber altperfischen Originalinschriften ein gang anderes und erhöhtes Intereffe verlieh. Daran wird fich bann gang von felber bie Geschichte ber Ausgrabungen in Babhlonien und gang besonders auch in dem erft spater ale Fundort von Reilinschriften aufgetauchten Affbrien, wodurch mit einem Schlage eine großartige langit verloren geglaubte Literatur neu in ben Befichtefreis ber erstaunten Drientforscher treten follte, anschließen.

Bereits im Jahre 1785 lenkte der Generalvitar von Babylonien, Mons. 3 de Beauchamp, die Ausmerksamkeit der gebildeten Welt auf die alten Ruinenstätten von Babylonien. Die Trümmerhügel bei Sillah und Mutajjar, die die Ueberreste des alten Babel und (was man damals noch nicht wissen tonnte) von Ur in sich schlossen, waren es, welche er vor allem geschildert hat. 3) Künf Jahre später beschrieb er sobann eingehend die Tak-Keire

<sup>1)</sup> Chr. Lassen und R. L. Westergaard "Neber die Keitinschristen der ersten und zweiten Gattung, Bonn 1845, Abtheilung 2: A. L. Westergaard, Zur Entzisserung der achämenidischen Keilschrift zweiter Gattung", 130 S. in 8°, urspr. aber verössenslicht in der Zenschr. f. Kunde des Morgenlands, Band 6 (1845), S. 337—466 mit Taseln.

2) Edwin Rorris, Momoir on the Scythie version of the Behistun inscription, Journ, of the B. Asiat. Soc., vol. XV, 1 (1853); auch separat erschienen (213 S. und VIII Tas.). Juses Oppert, Le peuple et la langue des Mèdes. Baris 1879. XI und 296 S. in 8°.

3) Voyage de Bagdad à Bassora de long de l'Euphrate, par M. de Beauchamp (Journal des Sçavans, 1785, S. 285—303). Taselbüt heißt es S. 289: Les maisons [de Holla] sont construites avec d'anciennes briques, que l'on trouve en abondance & bien conservées; je pense

genannten Ruinen am Tigris, sechs Meilen süböstlich von Bagbab,1) von mo balb barauf bas unter bem Namen Caillou de Michaux berühmte Denkmal bes altbabylonischen Königs Marduk-bal-iddin (ca. 1100 v. Chr.), welches außer verschiebenen mythologischen Symbolen eine langere Inschrift (wie man später sah, einen Rauffontratt) enthielt, nach Paris ins Rabinet ber Medaillen und Alterthumer kommen follte. Beauchamp war auch fo ziemlich ber erfte von ben vielen Reisenden, die im 17. und 18. Jahrhundert Babylonien besuchten und feiner Ruinen gebachten, welcher auf die "unbefannten Charaftere" ber von ihm gefundenen und nach Baris geschickten Badfteine hinwies. Denn nur Niebuhr2) und icon vorher ber Rarmeliter= monch Bater Emmanuel be St. Albert, apostolischer Bifar in Bagbab,3) waren es. die im allgemeinen von babylonischen Anschriften sprachen, obne bag man baraus aber erfeben fonnte, ob man es hier mit berfelben Schriftgattung wie in Versepolis, ober mit einer anderen, wenn auch ihr ähnlichen, au thun habe. Immerhin ift zu beachten, daß Monf. d'Anville (im Sahre 1761!) ben unten citirten Auffat mit folgenden prophetischen Borten ichloß: Les caractères que le P. Emmanuel dit, dans sa relation, être imprimés sur les briques qui restent de bâtisses aussi anciennes, que peuvent être celles de Babylone, seroient pour les Savans qui veulent pénetrer dans l'antiquité la plus reculée, une matière toute nouvelle le d'étude." Um nun auf Beauchamb gurudgutommen, fo mar burch bie von biefem nach Baris geschickten Broben babylonischer Bacfteine mit Inschriften und burch bie Nachricht von ber Bieberauffindung ber Ruinen bes alten Babels in ber Nahe von Sillah bas Intereffe für biefe Funde wenige Jahre vor Schlug bes vorigen Jahrhunderts ichon fo erwacht, bag bie Oftinbische Compagnie bem Gouverneur von Bombay in einem Schreiben vom 18. Ottober 1797 ben Auftrag gab, ihren Residenten ju Bafforah ju veranlaffen, eine Samm= lung solcher beschriebener Steine aut verpact so balb als möglich von Hillah über Bombay nach England zu senden. Am Anfang bes Jahres 1801 traf

avec tous les Géographes que c'étoit là qu'étoit l'ancienne Babylone. Den von den Arabern Babil genannten Hügel hielt er jedoch für späteren Ursprung und erstannte erst 1790 an, daß sich hieran vom Alterthum her der Name Babel erhalten. Bgl. ferner S. 298: les ruines d'une ancienne ville que les Arabes appellent Megu'er (d. i. eben Mukajjar, Mugheir).

<sup>1)</sup> Mémoire sur les antiquités Babyloniennes qui se trouvent aux environs de Bagdad (Journ. des Sçavans, 1790, S. 797—806); daselbst wird auch über die Matslübet genannten Ruinen bei Hillah (Babel) gehandelt.

2) Reisebeschreibung II, S. 290.

3) Man vergleiche über dessen ungedruckten Reisebericht W. de Unterature, tirés des registres de l'acad. roy. des inscr. et belles-lettres, tome 28 (Paris 1761), S. 246—259, daselbst S. 256 st. Dieser für die damalige Zeit höchst beachtenswerthe Aussachten Bestimmt bereits richtig den Ruinenhügel Babil und die umliegenden Ueberreste von alten Bauten als die Stätte des alten Babel und S. 257 heißt es geradezu: le nom de Babil s'est conservé à ce qui reste de Babylone. Ueber Emm. de St. Albert vergleiche man auch Kaulen, a. a. D., S. 73.

eine solche Sammlung, die erste dieser Art, in London im East India House ein, und bildete so den Borläuser der babyldnisch-assurischen Alterthümer des Britischen Museums.') Schon im Jahre vorher gab Münter in dem dänischen Originale der S. 64 erwähnten Abhandlung (Bersuch 12., deutsch 1802) die ersten Abbildungen von Backseinen Nedukadnezars, die von Paris in Kopien an ihn und den berühmten Dichter Hebukadnezars, die von Paris in Kopien an ihn und den berühmten Dichter Hebukadnezars, die von Paris in Kopien an ihn und den berühmten Dichter Hender gesandt worden (Tasel IV der Uederschung), und ebenso sinden sich bei Münter (Tasel II) vier altbabyloznische Cylinder, von denen zwei bereits in Caylus' Recueil, tome 1 (vgl. oben S. 62) veröffentlicht, zwei aber ganz nen von Münter mitgetheilt waren. Bei Münter sinden wir denn auch die später nur bestätigte Wahrnehmung, daß die Schristart dieser Vachsteine und Cylinder aus Babylon mit der dritten Gattung der Achämenideninschristen von Versepoolis die größte Aehnlichkeit habe. ")

Roch beutlicher iprach fich 1801 Joseph Sager in ber englisch in London erichienenen Schrift "A dissertation etc." aus.") Denn dort wird geradegu ber Urfprung ber Reilschrift überhaupt aus Babylonien bergeleitet; auch findet fich bei Sager bereits die richtige Bahrnehmung, die jeht durch die Gudia: ftatuen beftätigt ift, daß ursprunglich bie babblonische Schrift, wie man aus ben Enlindern febe, perpenditular wie die dinefijche gelaufen, nur bag nach ihm erft die Berfer (ftatt wie richtig, schon die alten Babylonier selbst) die perpendifulare Lage in die horizontale verwandelt hatten. Und neben manchem irrigen, was man ihm gern zu gute halten wird, sprach Sager, ohne noch von den Alterthumern Rinives etwas wiffen gu tonnen, es als feine fichere Ueberzengung aus, "bag von gleicher Art (wie die Reilschrift ber babylonischen Badfteine und Chlinder) auch die chalbaifchen Buchftaben waren, mit welchen nach Athenaus bas Dentmal bes Sarbanapal in Rineveh beschrieben war" (3.61 - S. 94 ber leberjetung)! Die Abbildungen, welche fich bei Sager finden, reproduciren mehrere Badfteine Nebutadnegars von denen, welche auf Beranlaffung ber Oftinbischen Compagnie im Anfang bes betreffenden Jahres nach London gefommen waren, und außerdem auch zwei neue bei Munter noch nicht fich findende Cylinder, alles in wunderbar genauer Wiedergabe ber Reilfdriftzeichen ber Driginale. Rein Bunber, bag hauptfächlich burch biefe wirklich epochemachende Schrift und ihre bentiche lleberfetung die all: gemeine Aufmerksamkeit auf die vorher fast gang unbefannten und unbeach: teten uralten Rulturftatten Borberafiens in bobem Dag gelentt wurde; fieht es ja boch gewiß auch in innerem Zusammenhang damit, daß gerade im gleichen

<sup>1)</sup> Bu bieser Sammlung kam innerhalb ber nächsten 10—14 Jahre die große Kebukadnezarinschrift in altbabytonischen Charafteren (1883 in Transspription und Nebersepung herausg. v. Flemming), welche ich zuerst erwähnt sinde von Grotesend in seiner 1815 gedrucken Abhandlung (Heerens "Ideen", I. Alust., Bd. 1, S. 570).
2) Bgl. S. 80, 85, 130 s. und 136 s. der dentschen Nebersehung von Mänters "Bersuch n. s. v."
3) A dissertation on the newly discovered Babylonian inscriptions. By Joseph Hager. London 1801, XXIV u. 62 S. in 4° und 6 Taseln (bentsche von Alaproth "Neber die vor kurzem entbedten Babylonischen Inscription". Weimar 1802. 110 S. in 8° und 6 Taseln).

Jahr, wo die deutsche Uebersehung erschien, Grotefend an die Entzifferung der ersten Gattung ber Achamenideninschriften in so ersolgreicher Weise sich machte.

Dasselbe Jahr 1802 brachte auch noch eine weitere bedeutsame Bereicherung bes teilinschriftlichen Materiales; die erste längere Inschrift, die auf babylonischem Boden gesunden worden war und welche man nach ihrem Entdecker Caillou de Michaux nennt (vgl. schon oben S. 72), das 48 Cent. hohe und 32 Cent. breite Marmoroval aus der Zeit Merodochbaladans I. (ca. 1110 v. Chr.) wurde damals vom berühmten Archäologen A. L. Millin im ersten Theil seiner Monuments antiques inschits!) in genauer Wiedergabe mitgetheilt.\*)



Borber: und Mudfeite bes fogen, Cnillou de Michaux.

Wenn man sich erinnert, daß all diese babylonischen Juschriften schon von Minter (nachher auch gang ähnlich von Grotesend) der britten Gattung

<sup>1)</sup> Paris 1802, pl. VIII (zw. S. 58 und 59) und IX (zw. S. 62 und 63); der betreffende (VII.) Aufjaş (S. 58—68) führt den Titel Description d'un monument persepolitain, qui appartient au Muséum de la Bibliothèque nationale. 2) Spater dans noch einmal von J. Haustrazione d'uno zodiaco orientale del Cabinetto delle Medaglie a. Parigi ......da Giuseppe Hager", Milano 1811 (63 S.

ber Achamenibeninidrijten als biefer am verwandtesten beigejellt wurden, fo ift es nicht gang richtig, wenn Kaulen1) fagt: "man tonnte bamals noch nicht ertennen, daß diese Terte in ber britten Gattung ber perjepolitanischen Reilfdrift abgefaßt waren"; um fo richtiger aber ift die gleich barauf folgenbe Bemerfung: "allein es ward die Ueberzeugung gewonnen, bag bie Reilidrift in ber gesammten alten Anltur eine überaus wichtige Stelle eingenommen habe, und um fo mehr wuchs bas Berlangen nach ihrer Entzifferung." Bie Die lettere und gwar gunachst ber einfachsten Schriftgattung, ber perfifchen,

angebahnt und begründet wurde, haben wir oben gesehen.

Babrend nun die mancherlei Driginglinidriften Babploniens, Die am Anfang unferes Jahrhunderts befannt waren und von benen vorhin die Rede war, mehr auf ber Oberfläche, um mich biefes Ausbrucks zu bedienen, gelegen batten, jo follten bie genanen topographischen Aufnahmen und Untersuchungen bes Englanders Claudins James Rich auf den Trummerftatten Babylons und Rinives, die berfelbe von 1811 an veranstaltete, Unternehmungen vor: bereiten, bie gn bem folgenreichsten gehoren, was in biefem Gaculum ausgeführt wurde, nämlich die Ausgrabungen in Babylon und vor allem feiner jungern Schwesterstadt, in Ninive. Kulturftätten gehnmal wichtiger als Bompeji und um fast ein Jahrtausend alter, follten ba in aller Frische und Unversehrtheit aus bem Boben erstehen, und ber Erbe, bie fie bebedt, entriffen werben; Diefe Ausgrabungearbeiten, einmal begonnen, jetten fich bis in Die jungite Beit mit Unterbrechungen fort, und lieferten als vor allem andern bemertenswerth und bentwürdig, schon ziemlich zu Anfang die babylonische Bibliothet bes affprischen Ronigs Sarbanapal, jur Salfte aus Ropien alter babylonischer Literaturftude bestehend, jur Salfte aus unschabbaren philolos giiden Silfsmitteln gur Erffarung bergelben, und in ben letten Jahren erft Die uralten Runft: und Schriftüberrefte ber Sumerier in Telloh ober Girgulla, welche minbeftens bis ins vierte verchriftliche Jahrtaufend gurudreichen, aljo noch um Millennien die affprischen Alterthumer an Alter überragen. Dech wir wollen nicht vorgreifen, und tehren zu jenen vorbereitenden Arbeiten bes Residenten ber Oftindischen Compagnie in Bagbab, bes Dr. Rich, gurud.

Bereits im Jahre 1812 erschienen in ben von Sammer-Burgftall herausgegebenen Wiener Mines de l'Orient ober "Fundgruben bes Drients" bie ersten ausführlichen Mittheilungen Richs über bie Ruinen von Babylon,") benen 1818 weitere3) mit Beigabe einiger neu topirten Jufchriften, darunter ber

und 3 Tafeln in 2"). Gine turge Rotig über biefes Dentmal hatte ichon im Jahre 1800 Monf. M. Michang felbst im Magusin encycl., année VI, tome 3, G. 86 f. gegeben.

<sup>1) 3. 106</sup> ber icon ofter angeführten Schrift (ba wo er über bie Entgifferungs: 2) Band III, S. 129-162 u 197-200, nadher and in Sep. Musgabe (Memoir on the ruins of Babylon, 3d ed., Lond. 1818, IV u. 67 S. in 8" mit & Tafeln); wiederholt in E. 43-104 bes in der nachften Anm. erwähnten Wertes "Narrative etc." (London 1839). 3) Second memoir on Babylon containing an inquiry into the correspondence between the ancient description of Babylon and the remains still visible on the site (London 1818, 58 S. in 8° and 3 Schrifts

sogen. Borsippa-Inschrift Nebukabnezars, folgten. Indem ich einige weniger bebeutsame Publikationen anderer Forscher, die um dieselbe Zeit erschienen sind, übergehe, ) sei sogleich des zweiten wichtigen Unternehmens von Rich gedacht, der genauen Aufnahme der Ueberreste Ninives, der Araberstadt Mosul gegensüber am andern User des Tigris. Nachdem er schon dei drei verschiedenen Gelegenheiten Mosul besucht und dabei oberstächlich die benachbarten Schuttshügel besichtigt hatte, unterzog er dieselben im Jahre 1820 der genauesten Untersuchung, deren Resultate, mit sorgfältig ausgeführten Taseln und Plänen ausgestattet, sechszehn Jahre später aus seinem Nachlaß veröffentlicht wurden. 2)

Mr. Rich brachte die geringen Ueberreste von Stulpturen und beschrie= benen Steinen, die er bei Sillah und Moful auf ben Trummerftatten von Babylon und Ninive gefunden hatte, heim nach Europa; sie follten den Grundftod ber fpater so großartigen Sammlungen bes Britischen Maseums in affprischen Alterthumern bilben. Zweierlei von größter Bichtigkeit war bamit angebahnt. Einmal mar baburch ber Gebante an spftematische Ausgrabungen in Babylon und Ninive, beren Lage Rich eigentlich erst genauer bestimmt batte (zumal die Ninives), nachbaltig angeregt, wenn es auch noch (vom Rabr 1820 ab gerechnet) über zwanzig Jahre bauern sollte, baß wirklich bamit angefangen wurde, und zweitens war hagers Bermuthung (f. oben G. 73), bag bie Reilschrift auch bie Grundlage ber Rultur bes großen affprischen Beltreiches gewesen fei, nun glanzend bestätigt. Mit den wenigen Reilschriftproben, welche Rich von den Ruinen Ninives mitgebracht hatte, und beren Schrift= instem als fast basselbe sich barstellte, wie bas icon befannte babylonische. eröffnete fich erft recht eine neue Perspettive für die orientalische Alterthumswissenschaft und Rulturgeschichte. Dag von babylonischen Reilinschriften bereits viel mehr bekannt mar, als bas, was Rich mitbrachte (man erinnere fich nur an ben Caillou de Michaux und bie große East India-house-Inschrift Nebukabnezars), haben wir ja gesehen; bag aber auch ber Boben Ninives

taseln), später überfiussig gemacht burch bas nach Richs Tobe erschienene aus seinem Rachlaß zusammengestellte Berk Narrative of a journey to the site of Babylon in 1811 (London 1839, XLVII und 324 S.), welches auch sonst, vor allem wegen neu barin mitgetheilter Inschriften von Persepolis, epochemachend war.

<sup>1)</sup> So & B. Dorow, Morgenlanbische Alterthumer, Heft 1, Biesb. 1820 in 4°, wo ein altbabylonischer Cylinder (von Ur-bau, König von Ur, ca. 3600 v. Chr.) neu mitgetheilt ist (Tasel II, Fig. 2). Derselbe Cylinder sindet sich übrigens so, wie er abgedrückt zu erscheinen bestimmt ist (die betressenden Steine dienten als Petschaft) in Band 2 von Sir Robert Ker Porters Travels in Georgia, Persia, Armenia, ancient Babylonia during the years 1817—1820 (Lond. 1822) auf Tasel 79, Fig. 6, in welchem Bert auch mehrere Backsteinischristen (auf Tas. 77 u. 78) veröffentlicht sind. 2) Narrative of a residence in Koordistan, and on the site of ancient Nineveh, vol. 2<sup>d</sup>. (London 1836), chapters 13 and 14 (S. 29—65), mit einem Plan ber Ruinen (Kujundschift und Rebbi Junus ober Jonasgrab) und einer Ansicht; serner chapter 18, Ansang (S. 128 st.), wo die südlich von Wosul gelegenen Ruinen der ninivitischen Südstadt Kalach, von den Arabern Rimrud, auch Al-Athur genannt (S. 131), beschrieben werden (nebst einer Tasel mit daselbst gesundenen Keilschriftproben).

berartige Schape berge und nun wieder berauszugeben anfange, bas war bas nene. Bon nun an waren die Blide weit mehr auf Rinive gerichtet als auf Babplon, und die Soffnungen, die fich an jenen Anfang fnnpften, follten nicht getäuscht werden. Bis jest bat Rinive, wenn auch die jungften baby: tonifchen Ausgrabungen in Telloh an Bichtigleit und Alter alles bis babin von Reilinidriften ans Licht gefommene übertrafen, boch weitaus bas meifte Material für affprische und zugleich babylonische Sprach: und Geschichtstunde geliefert, ja bas in Rinive gefundene hat nicht blos ben großen, uns bisber nur aus ben dürftigen Berichten ber Bibel befannten Abichnitt ber affprifch: ifraetitischen Geschichte tagesgleich erhellt, sondern auch in jeder Sinficht erft ben Schluffel abgegeben fur die genauere Erforschung ber weit sparlicher ans

Licht getretenen babylonischen Alterthamer und Schriftbentmale.

Im Fruhjahr 1840 besuchte ber fpater als Diplomat vielgenannte Gir Auften Benry Lanard bie von Rich jum erstenmal bestimmt als die Statte Ninives aufgezeigten Ruinenhugel bei Mojul, und biefer Besuch reifte in bem thattraftigen und begeisterten Manne ichon bamals bie 3dee, bier fobald es ibm Geldmittel erlaubten, Ansgrabungen zu unternehmen. Er verweilte febann gwei Jahre in den Bathtijaribergen und fehrte 1842 nach Moful gurud. Da war eben ber von ber frangofischen Regierung als Konfularagent nach Mojul geichidte naturforicher B. E. Botta angefommen, ber ichon vom Parifer Drientaliften Jules Dohl (einem geborenen Deutschen) fur die bei Dojul noch (und bor allem burch Ausgrabungen) zu findenden Alterthamer aufs Tebhafteste interessirt worden war. 1) Als nun vollends Lanard, ber noch feine Soffnung auf Mittel zu eigenen Ausgrabungen hatte, mit Botta in regen Berfehr trat, und ihn brangte, boch unter allen Umftanden, fo febr man es ihm auch von Seite der Behörden erschweren wurde, die eben begonnenen Ausgrabungen in Rujundichit fortzuseben und wenn bier wirklich nichts besonderes fich finde, dann boch ja ben Ruinenbügel Rimrud genauer zu untersuchen, ba machte fich Botta um fo eifriger ans Bert. Da auch er nur über geringe Gelb: mittel und folglich mir über wenige Arbeitsfrafte verfügte, fo blieben anfanglich feine Berfuche erfolglos. Er mußte auch wirklich die in Kujundichil unternommenen Ausgrabungen, ba bier nichts gefunden wurde (bezw. an unrichtiger Stelle gegraben worden war), wieder einstellen, wurde aber gleich darauf burch einen mertwürdigen Bufall auf bas ca. 5 Stunden nördlich bavon gelegene Dorf Rhorfabab gelentt, wo er ben erften affprifchen Balaft, ben bes im Bropheien Zefaja, Rap. 20, B. 1 erwähnten Sargon, entbedte.") Ein Bewohner jenes Dorfes namlich fab zu, wie Botta in Rujundichil forgfältig jedes aus: gegrabene Badftein : ober Alabafterfragment aufhob und notirte, und als er auf fein Befragen borte, bag fie Bilbhauerarbeit fuchten, ba fagte er, baß in

<sup>1)</sup> Bgl. Raufen in der ofter angeführten Schrift, G. 20 f. 2) Bei ben ara: biichen Geographen beißt Aborjabad voller Aburuftabadh, und in Berbindung damit wird ein Ort Sar un (aus Sargun abgeschwächt) genannt, worin fich alfo bis bamals noch eine Erinnerung an jenen machtigen affprischen Ronig Gargon erhalten hatte.

bem Hügel, auf welchen sein Dorf erbaut sei, viele solche Bruchstücke vergraben lägen, wie sich gelegentlich beim Graben des Grundes neuer Häuser gezeigt habe. Botta, der durch berartige Erzählungen schon diter umsonst an den oder den andern Ort gesprengt worden war, schenkte Ansangs dem Bauer von Khorsabad teinen Glauben, schicke aber schließlich, um nichts unversucht zu lassen, doch Leute hin, — und siehe da, bald öffnete sich ein Gemach ums andere, mit Basreließ und Keilschristen bedeckte Gypsplatten traten darin an den Wänden und auf den Fußböden den erstaunten Bliden entgegen, eine uralte Kultur- und Kunstepoche trat aus den geöffneten Erdschächten wie aus einem mehrtausendsährigen Janberbann gelöst, hervor. Mit einem Wort, das alte Affyrien gieng hier seiner Auserstehung entgegen. Die seit dem Sturz Linives verschulene und gänzlich zerstört geglaubte Herrlickeit des einstigen Weltreiches war großentheils nur verschüttet, und Botta hatte den Ansang zu ihrer Ausbedung durch seine Ausgrabungen in Khorsabad machen dürsen



Choriabab por ben Ausgrobungen Bottas.

Noch war damit nicht Ninive wieder ausgegraben, dies sollte bald danach bem muthigen und vor nichts zurückschenden Lapard vordehalten sein, aber die Mauern einer lleinen assprischen Stadt nebst dem dazu gehörigen Konigspalast in nächster Nähe Ninives, und ossendar zu den Bororten dieser mächtigen Metropole des alten Borderasiens gehörig, lagen nun offen da; ein viels verheißender Ansang war hier gemacht, nene, ungeahnte Perspektiven sur die Kunst- und Alterthumssorschung waren dadurch erössnet worden. Die Wirtung, die die nähere Kunde davon auf die Kreise nicht blos der Gelehrten, sondern der Gedildeten überhaupt ausübte, ist denn auch laum zu beschreiten; von da an schon, noch mehr sreisich seit dem Erscheinen von Lapards vorpalärem Wert "Ninevoh and its romains" (1849), wie des kürzeren Auszuge "a popular account of Ninevoh" (1852) datirt das allgemeine Interesse, das den Resultaten der Keilschriftsrichung vor allem in England, aber wie die sosset in Dentschland erschienenen Uebersehungen zener Bücher!) und eine

<sup>1)</sup> A. H. D. Lahard, Nineveh and its remains with an . . . . . enquiry into the manners and arts of the ancient Assyrians, London 1849, 2 vols (XXX, 899 at 401 S. in 8°), beatiff von R. B. Weifiner (Riniveh and ieine Ueberreste), Leipzig 1860; berielbe A popular account of Nineveh, Lond. 1852, deutsch von Reistner (Lanards popularer Berichi über die Ausgrabungen zu Riniveh, nach dem größern Werf von ihm selbst abgefürzt. XII u. 228 S. nebst Abbitdungen). Leipzig 1852.

Reihe weiterer seither publicirter Schriften ahnlicher Art beweisen, auch bei uns geschentt wurde und (das fann, nun 40 Jahre nach Bottas ersten Ausgrabungen, ohne Nebertreibung gesagt werden) täglich mehr geschenkt wird.

Es gewährt einen besonderen Reiz, die frischen und unmittelbaren Berichte, welche Botta während seiner Ausgrabungen in Aborsabad (1843-45) au J. Mohl in Baris geschrieben und letterer sofort im Journal asiatique



Ein Theil ber blosgelegten Stadtmauer in Rhoriabab,

veröffentlicht hat, nachzulesen. Außerdem hat Botta nach seiner Rücklehr neben seinen nachher zu nennenden Beiträgen zur Entzisserung der assprischen Inschriften die Resultate seiner Ausgrabungen in einem Prachtwert niederzgelegt. Diesch hier sei erwähnt, daß in den Jahren 1851—1855 der französische Konsul in Mojul, der Architest M. Bictor Place, im Austragseiner Regierung eine reiche Nachlese in Khorsabad hielt, deren Ergebnisse in einem zweiten Prachtwert veröffentlicht wurden. Gine Unmasse von Stulpturen, Basreliess und Inschriften aus dem Palast Sargons, von Botta und Place mitgebracht, bilden seitdem eine Zierde des Pariser Londre; in dem Abschnitt dieser Geschichte, welcher von Sargons Regierung handelt, wird sich selbstverständlich oft Gelegenheit bieten, darauf zurückzntommen und Pläne wie auch Abbildungen einzelner Basreliess mitzutheilen.

So glangend aber auch bas, was Botta geleistet, gewesen war, jo wurde

<sup>1)</sup> Monument de Ninive, découvert et décrit par M. Botta, mesuré et dessiné par M. Flandin; ouvrage publié par ordre du Gouvernement, Paris, 5 vols in 2° (1849—31), darin 220 Tafeln Jujdriften, welche auch befonders abgezogen wurden.
2) B. Blace, Ninive et Assyrie, avec des essais de restauration par Félix Thomas. Paris 1867, 3 tomes (tome 318me, planches, VIII S. und 82 Tafeln).
3) Man vergleiche auch die hübiche und übersichtliche Zusammenstellung Raulens "Der Sargouss-Balast" S. 39—71 der oft eitzten Schrift "Assprien und Babylonien".

es doch in den Schatten gestellt durch das, was der schon genannte englische Staatsmann, Sir (damals noch Mr.) A. H. Layard, der eigentliche Ents decker Ninives, für die allseitige Ersorschung und Kenntniß des assurichen Alterthums und der assurichen Geschichte durch seine mit Unterstätzung Hormuzd Rassams gemachten und nachher von lehterem allein sortgesehten Ausgrabungen hauptsächlich in Rujundschil und Rimrud, aber auch in Redi Junus, Kaleh Schergat und andern Trümmerhügeln der Gegend von Rinive gemacht hat. Wir erinnern uns, wie es bereits seit 1840 Layards sehnsüchtiger Bunsch gewesen, eigene Ausgrabungen unternehmen zu dürsen. Reidlos hatte er den glüdlichen Fund Bottas begrüßt, war er doch der erste gewesen, der



Ruinenhugel von Rimrnb (bie Statte bet alten Mulah, Ben. 10, 11 ).

bie öffentliche Ausmerksamseit in einigen Briefen an die Malta Timos, die dann durch viele europäische Zeitungen die Aunde machten, auf den neuent deckten affprischen Königspalast, den Botta Ansangs in die sassandische Berwde sehen wollte, gelentt hatte.") Da sägte es sich im Derbst 1845, daß die sehnsuchtig erhossten Mittel durch die Muniscenz des englischen Gesandten in Konstantinopel, Sir Stratsord Canning (später Lord Stratsord de Redelisse), dem man anch die Erwerbung der kostdaren Marmorantiken von Salikarnassos sürs Britische Museum zu verdanten datte, herbeigeschasst wurden. So konnte nun Lapard gegen Ende des Jahres 1845 aufangen, Ansgrabungen zu unternehmen. Unter den größten Schwierigkeiten, weit größeren als Botta zu übertoinden gehabt, man muß hier Lapards eigenen Bericht versolgen.

<sup>1)</sup> Norig Lapards im Albenaum 1884, C. 594 (Rummer vom 8. Nov.).

um zu jehen, wie fern das von Uebertreibung ist —, machte er sich an die Arbeit, und zwar zunächst in aller Stille, und um möglichst wenig Berdacht bei den fürkschen Behörden und der Bevölkerung zu erregen, an dem fünf Stunden südlich von Wosul gelegenen Ruinenhügel Rimrud, der schon srüber, als Botta noch in Wosul war, Layards besondere Ausmerlsamleit erregt hatte.

Es follte nicht lange bauern, baß Lanards Bemühungen mit Erfolg gefront wurden; ichon Ende November waren mehrere von Reilinschriften begleitete Basreliefs blosgelegt, beren Ausführung die der Stulpturen von



Auffindung bes vermeintlichen Rimroctopfes.

Khorsabad noch zu übertressen schien. Troß mannigsacher Unterbrechungen schritten die Arbeiten rüstig vorwärts, und mannigsach war das dabei zu Tage gesorderte. Besonderes Interesse verdient die Aufsindung des Riesen-hauptes eines der Löwentolosse mit Flügeln und Menschenköpsen, wie sie die Affiger an den Eingang ihrer Paläste stellten, wegen des Schreckens, der dadurch unter den Umwohnern verbreitet wurde. Denn niemand anders als der leibhaftige Rimrod sei aus der Erde ausgetaucht, war das überallhin verbreitete und geglaubte Gerücht. Das hatte sich im Frühjahr 1846 ereignet. Bis Mitte Juni 1847 reichten die Mittel zu den Ausgrabungen; als Lapard darauf nach Europa zurückehrte, hatte er in Rimrud nicht weniger als drei große assprische Königspaläste blosgelegt, nämlich den von Assurabspal

(884—861 v. Chr.) auf ben Ruinen eines älteren Bauwerks (vom Gründer Ralach:Rimruds, Salmanaffar I., ca. 1300 v. Chr., herrührend?) errichteten großartigen Rordwestpalast, dann den wahrscheinlich von Assurassirpals Rachsfolger Salmanaffar II. (einem Borgänger bes biblischen Salmanaffar) erbauten



Centralvalast, wo ber berühmte schwarze Obelist, über welchen später noch ausführlich gehandelt wird, gefunden wurde, und endlich ben bes einst bochft prächtigen Südwestpalastes Asiarhabbons (681 — 669 v. Chr.). Die reichste Ausbeute gewährte ber Nordwestpalast; auch war bas meifte weit beffer erhalten als im Palast Sargons in Khor: fabab, wo Botta feine Ausgrabungen gemacht hatte. 1) Da Sir Stratford alles, was an fortschaffbarem von Lagard entbedt und zu Tage gefördert war. bem Britischen Museum geschenkt batte. so giengen icon am Ende biefer ersten Erpebition Lavarbs eine Sammlung affprischer Alterthümer (hauptfächlich Basreliefs und Inschriften), wie fie ihres gleichen nicht hatte, nach Lonbon ab. Der unermublichen Energie bes Entbeders von Ninive ift es benn auch gelungen, alles wohlbehalten zunächst nach Basra zu führen, von wo aus die toftbare Ladung zu Schiff weiter

befördert wurde — wahrlich nicht ber fleinste Theil seiner so ruhmvoll ans gefangenen und noch ruhmvoller burchgeführten Aufgabe.

Die nun folgende Beit benutte Layard, die gewonnenen Resultate in einen lebensvollen und mit vielen Illustrationen versehenen Bericht zusammen-

<sup>1)</sup> Roch ist zu erwähnen, daß Lanard in dieser seiner ersten Expedition auch ben Ruinenhügeln Kujundschift und besonders Ralah-Schergat (der alten Reichshauptsstadt Assur, wie sich später herausstellte) fürzere Besuche machte. In letterer, einer der größten, aber noch nicht hinlänglich ersorschten, Ruinen Assurens, sand er auf Wonumenten und Backteinen den gleichen Königsnamen, wie auf den Stieren und dem Obelisten des Centralpalastes (nämlich den Salmanassars II., 860—826 v. Chr.).

susassegeben wurde gerade als Layard im Begriff war, zum zweitens mal, und zwar diesmal auf Kosten des Britischen Museums, nach Assprien zu gehen. Die Sensation, welche das Buch in England hervorrief, war ungeheuer, und hatte vor allem bewirkt, daß von nun an die Regierung die Ausgrabungen in die Hand nahm. So wurde also Layard 1849 von seinem diplomatischen Posten in Konstantinopel zum Zwed neuer Entdeckungen auf affurischem Boden beurlaubt, und ihm (ebenfalls officiell) der englische Konsul Hormuzd Rassam von Mosul, der schon vorher sein Gehilse gewesen und damals gerade in Loudon sich befand, nachgeschickt.



Rujunbjoit.

Wenn auf der ersten Expedition Layard sast nur Nimrud (das alte Kalach) durchsorschte, so waren im Gegensat dazu die Arbeiten der zweiten (1849—1851) wesentlich auf den Ruinenhügel Kusundschit mit Nebbisunus, die Stätte des eigentlichen Ninive, beschränkt. Hier hatte Botta zuserst seine Ausgrabungen, allerdings ersolgtos, begonnen, da er ohne alle Wethode nur wenige Fuß tief graben ließ, statt vor allem nach den Resten der Platsorm, auf der das betressende Gebände errichtet worden war, zu suchen. Und Layard hatte hier noch am Ende seiner ersten Expedition, nachdem er 20 Fuß tief hatte graben müssen, den Südwestpalast Sinacheribs (705—682 v. Chr.) entdeckt.<sup>1</sup>) Die eigentliche Ausbeute dieser Entdeckung

<sup>1)</sup> Dies hatte ichen Lanard, ohne noch bie Ramen ber Ronige lefen gu tonnen,

aber war nun die Aufgabe der zweiten Unternehmung. Denn war Layard in derselben auch noch in Nimrud thätig, so war das doch nur mehr eine Nachslese, die Ausgrabungen und Entdeckungen in Arban am Khabur und in Bavian waren im Verhältniß zum übrigen nur kleinere Ausslüge, ) und die Haviande blieb immer die genaue Durchforschung und Blostegnng des großen Südwestpalastes in Aujundschik. Erst als diese beendet war, wandte er den Rest seinen Zeit und seiner Mittel noch auf einen Besuch in Babylonien (von Ende 1850 an), wovon Layard aber selbst sagte, "daß sie (nämlich die Entdeckungen unter den Ruinen des alten Babylon) weit weniger zahlreich und von Bedeutung waren, als er erwartet hatte"; auch gab er die erste genauere Beschreibung der Ruinenhügel von Niffer, dem alten Nippur, südöstlich von Babel. All seine Erlebnisse und Ergebnisse auf dieser zweiten Expedition legte Layard nieder in den Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon, welches Werk, sast Ansach des Jahres 1853 in London erschien.

Im Anschluß an dieses populäre Buch, welches gleich den früheren einen fabelhaften Erfolg hatte und auch turz darauf ins Deutsche übersetzt wurde,<sup>2</sup>) seien noch die größeren Bublikationen Layards erwähnt, nämlich das Prachtwerk Monuments of Nineveh<sup>3</sup>) und ein Band Inschriften,<sup>4</sup>) welcher den Borläuser bildete zu dem großen 1861—1884 in fünf Bänden vom Britischen Museum herausgegebenen Inschriftenwerke.

erkannt; vergl. in seinem Popular account (S. 207 ber beutschen Uebersetung) "der König, dessen Rame auf ben Stulpturen und Backeinen von Kujundschik vorkommt [Sanherib], war ber Bater bes Erbauers des Südwestpalastes von Rimrub [bes Affarshadden) und der Sohn des Königs von Khorsabad [bes Sargon]." Diese richtig aus den betreffenden Inschriften kombinirte Genealogie hat sich nach Entzisserung derselben nur bestätigt. Die Ramen in edigen Klammern sind natürlich von mir beigeset.

<sup>1)</sup> Aehnlich mar es mit ben Ausgrabungen, welche Lanard auf biefer feiner zweiten Forichungereife in Ralah-Schergat (bem alten Mfur) und Rebbi-Junus (wo Inidriften Affarhabbons, wie Lanard angibt, gefunden murben); vgl. C. 581 und 598 feiner Discoveries. Bie fich nachher herausstellte, befanden fich unter bem Sugel Rebbi-Junus, mo man wegen ber barauf befindlichen bem Propheten Jonas geweihten Grabmofchee weniger gut eindringen tonnte, Balafte Ramman- Niraris (811-782 v. Chr.), Canheribe und Affarhaddons, mahrend Lanard in Ralah-Schergat, wo eben: falls die Ausgrabungen aus andern Grunden fehr erschwert maren, Die Jundamente bes Palaftes Tiglatfpilefars I. (ca. 1100 v. Chr.) aufgebedt hatte. In Ralab-Scheraat war es auch, wo bas große Thonprisma Tiglatpilesars I. (ca. 800 Zeilen lang) in mehreren Eremplaren gefunden murbe. Bgl. auch noch G. 82, Anm. 1. und Babulon, übers, von 3. Th. Benter. Leipzig 1856 (VIII. 526 G. nebft Bilbern 3) The Monuments of Nineveh, illustrating Mr. Layard's first expedition to Assyria, from drawings made on the spot. London 1849 (100 plates in 2"); a second series of the Monuments of Nineveh, including basreliefs from the palace of Sennacherib and bronzes from the ruins of Nimroud, from drawings made on the spot, during a second expedition to Assyria, by Austen 4) Inscriptions in Cuneiform Henry Layard. London 1853 (71 plates in 2°). characters, London 1851 in 2º.

Nun aber zurud zu Layards Ausgrabungen in Kujundschif, welche er Witte Oliober 1849 ba wieder ausnahm, wo er sie zwei Jahre vorher hatte unterbrechen mussen. Es ist einsach numöglich, auf turzem Raum all das zu beschreiben und anschaulich vorzusühren, was Layard und seine Arbeiter, unterstützt von Hormuzd Rassam, die Witte des Jahres 1850 in dem von Usurdanipal (Sardanapal) umgedauten Südwestpalast Senacherids blosgelegt und zu Tage gesördert haben, und man muß, um sich einen Begriss davon zu machen, Layards prächtige Schilderungen selber nachlesen. Alar und immer tlarer stieg das assyrische Alterthum aus der Erde hervor, und so verständlich redeten die Hunderte von wohlerhaltenen Basreliefs, daß,



Das Alufiden Aboje Eu (Abojer) und ber Rininenhugel Rebbi Junus.

anch ohne noch die Inschristen zu verstehen, schon damals, allein aus den Abbildungen in den zwei populären Büchern Layards, sich jeder ein ziemlich deutliches Bild von den Sitten und Gebräuchen, dem Leben und Treiben, farz der ganzen Kultur der alten Affiprer zu machen im Stande war. Das wichtigste aber, was in diesem Palast gesunden wurde, ja in seinen Folgen wohl das wichtigste der ganzen assprischen Ausgrabungen überhaupt, waren die in zwei Zimmern, einen Fuß hoch den Boden bedeckend, ausgehäuften Ueberreste einer sörmlichen Bibliothet von Tausenden von Thoutaselchen, welche der Erneuerer des Palastes, der seingebildete König Assurbanipal (668 ff. v. Chr., der Sardanapal der Griechen und Assendard von Aussellen, sanlegen lassen und zum Theil sier, zum Theil (wohl auch mit Duplitaten) in andern Palästen, so vor allem in dem nachher zu erwähnenden von Rassam rubedten Rordpalast (ebensalls in Ausunsschit) deponiet hatte.

<sup>1)</sup> Discoveries, S. 344-347.

In dem untenstehenden Plane sind die beiden Kammern, bezw. kleineren Säle des Südwestpalastes, in welchen Layard jenen benkwürdigen Fund machte, durch Pseile und Ziffer 1 hervorgehoben, wie der sogen. Lionroom (Löwensfaal) des Nordpalastes Ussurbanipals, wo Rassam bei seinen 1852—1854 unternommenen Ausgradungsarbeiten ebenfalls eine große Menge von besichriebenen Thontäselchen ausgehäuft fand, durch Pseil und Ziffer 2 vom übrigen unterschieden ist. 1)



Die so gefundenen Täfelchen von grauem und gelbem Thon waren zus meist in kleinere oder größere Stude zerbrochen, wahrscheinlich weil sie von

<sup>1)</sup> Die latenischen Berte Rassams über diese wichtige Entdedung lauten: In the centre of this longroom [viz. the lion hunt room] or passage there were heaps of inscribed terra-cottas, amongst which I believe was discovered the famous Deluge Tablet. Undoubtedly this was the record chamber of Assurbanipal (Transact. Soc. Bibl. Arch. 7, S. 41).

dem oberen Stodwerf in die Ränme, in welchen sie den Boden bedeckten, bei der Zerstorung herabgesallen waren; doch waren auch manche noch ganz. Die Rückseite eines solchen unversehrten Exemplars wird unten in Originalgröße nach einer Photographie wiederzegegeben werden. Katürlich konnte es erst späterer Forschung, und da nur theilweise, gelingen, die zerbrochenen Fragmente überall wieder zusammenzusinden; ein solches aus sechzehn Bruchspäden wieder zusammengeschtes Täselchen, die Rücksite der von George Smith unter den Tausenden zerstreuter Fragmente glücklich herauserkannten babylonischen Sintsluterzählung, soll dem Leser den Zustand, in welchem die meisten seuer thönernen Bücherblätter (um diesen paradozen Ausdruck hier zu gebrauchen) auf uns gekommen sind, veranschaulichen. Die ursprüngliche



Rudfeite einer ber Thontajeln mir ber Gintflutergablung.

Größe der Taseln überschritt selten 9 zu 6½ 30%; viele, besonders Kontratttaseln, waren aber bedeutend kleiner. Die meisten trugen die Unterschrift "Taselserie xx, soundsovielste Tasel; Palast Assurbanipals, des Königs der Gesammtheit, des Königs von Assuren...", woran sich dann noch mehrere meist stereotype Säbe reihten, und wodurch sich eben die betressende Tasel als gehörig zur Bibliothel Assurbanipals, dieses großen Sammlers der altbadylonischen Literatur in assurischen Umschrift, ausweist. Uns der Abbildung der zusammengesehten Sintstutasel ist deutlich auf der ersten der drei sichtbaren Kolumnen der Ort der Unterschrift zu erkennen; es ist die letzte der sechs Kolumnen, da auf der Rückseite die Kolumnen stets von rechts (statt von lints) an gezählt werden. Besonders klar aber tritt auch dem Laienauge die Ansägung der Unterschrift, die zugleich eine Art Bibliothetssignatur vertrar,

entgegen auf der nebenstehenden Ruckseite des vorzüglich erhaltenen zweissprachigen Istarhymung (SM. 954 des Britischen Mus.); dieselbe weicht etwas

Control of the second of the s

Rudfeite eines unverfehrten Tajeldens aus Ugurbanipals Bibliothet.

ab von bem gewöhnlichen Tenor biefer Unterschriften, infofern hier eine ganze Genealogie an Stelle bes sonst üblichen Passus gesetzt ift, und lantet in wörtlicher Uebersetung:

(Serie:) ir shimma dimmir Ninna d. i. Klagelied an bic Göttin Jitax.

Die abliche Rummer ber Tafel ift hier nicht gefeht.

Wie fein Original hat er es geschrieben und eingegraben.

Palast Assurbanipals, des Monigs von Affurien,

Sohnes des Affarhaddon, Ronigs der Gesammtheit. Ronigs von Affyrien, herrichers von Babel,

Königs von Sumir und Attab, Königs der Könige von Acthiopien und Aegypten,

Konigs ber vier Gegenden. Sohnes bes Sinacherib.

Königs der Gesammtheit, Ronigs von Affyrien, welcher auf den Gott Affur und die Göttin Rinkli, auf Nebo und die Tafchmit sein Bertrauen seht.

Dein Führer [beim Lefen biefer Tafel] fei der Gott Rebo!

Gewöhnlich hatten jeboch berartige Unterschriften folgenden Wortlaut:

[Die Anfangsworte der nächftfolgenden Tafel.]

ste Tafel [ber alfo beginnenben Gerie:] .....

Balast Assurbanipals, bes Königs ber Gesammtheit, des Königs von Assurben, welchem Nebo und Taschmit offene Obren verliehen hatten, welches empfangen helle Angen zur Fertigung(?) der Taselschreibung, während man unter den Königen, meinen Borgängern, nichts der Art (nin shipru shu'nto empfangen hatte, — die Weisheit Rebos, tikip santakki, eine finlle von Schönheit, schrieb, reihte und grub ich auf Taseln; um es zu sehen und zu lesen stellte ich es auf in meinem Palast.

worauf in vielen Exemplaren noch folgt:

Dein Fahrer fei bas Licht des Ronigs der Gotter, Affur! Wer feinen Ramen neben meinen Ramen schreibt, Den mögen Affur und Rinlit (Beltis) niederwerfen und seinen Ramen und seinen Samen im Lande ausrotten!

Der Inhalt ber Tafeln, in welche Affurbanipal auf Diese Urt die Beisheit bes Wottes Rebo, ber von ben Alten bem Mercur gleichgegeit wurde, ichreiben ließ, war fo mannigfaltig, als fich nur irgend benten laft. Die uralten Rauber: und Beichwörmasformeln ber Sumerier wie bie etwas fpateren Götterhymnen und Bugpfalmen ber affabijden Bevölferung Nordbabyloniens, fajt fammtliche mit semitisch-altbabylonischer Interlinearübersehung, die semitisch abgejagten Legenden und epischen Gedichte nabezu gleichen Alters wie bie alfadijden Symnen, aftronomijde und aftrologische Texte, historijde Inschriften (wie 3. B bie bes Man:talerimi und bes alten Sargon), dronologische Liften, Malender und vieles andere ward jo von Uffurbanipal gesammelt und der Nachwelt überliefert. Es ift taum gu fagen, nach welcher Seite bin nicht die baburch erhaltenen Literaturftude Licht verbreiten über bie alten Babplonier, mit beren Rultur ja die Mffprer fich eins wußten und von benen fie in allem wichtigsten abhängig waren; sicher ift, daß wir wohl nicht einen jener altesten Baubergejange mehr fennen wurden, wenn nicht Affnrbanipal fie neu batte abichreiben laffen. Und was wußten wir fonft von den Gumero Attadiern ohne biefe Lieder! Aber nicht genug bamit. Ein großer Theil ber Garbanavalijden Bibliothet besteht aus philologischen Silfsmitteln zur Kenntnig und Erlernung bes jumero attabifchen jowohl als auch bes jemitischen babblouisch-affprifchen, und zwar sowohl ber Schrift (fogen. Syllabare) als ber Sprache (lexifalische Liften, grammatische Parabigmen, und fogar auch bilingne Phrasensammlungen). Rur baburd war es fur uns nach Jahrtausenden moglich, jo in die Sprachen des Euphrat: und Tigrisgebietes einzudringen, jo vollständig die Entzifferung ber Reilichrift zu bewältigen, wie es that iachlich geschehen ift, und bant jenen Quellen taglich in vertiefterem Dage geichieht. Da jedoch eine erste Sammlung Diejer philologischen Texte (eine Probe vgl. ichon auf S. 42) nicht vor bem Jahre 1866 vom Britischen Mujeum veröffentlicht wurde (in Band II der Cuneiform Inscriptions of Western Asia), nachbem 1861 bie wichtigsten bistorischen Inichriften Minriens und Neubabyloniens als erster Band vorausgegangen, und alfo vorerst nur ben wenigen Gelehrten juganglich waren, welche jelbst bas Britische Mu: feum auffuchten, fo laffen wir zunächst die nabere Betrachtung biefer wohl älteften feritalifden und grammatifden Bufammenftellungen, und fehren gurud jur Geschichte ber Ausgrabungen, wo wir steben geblieben waren zwischen ber zweiten Ervedition Lapards (1849-51) und der bann folgenden seines Gehilfen hormund Raffam (1852-54), der diefelbe 1854 beendete und tronte burd bie nachtlicher Beile gelungene Entbedung bes Nordpalaftes von Rujundidif.

Und bei dieser Zwischenzeit, dem Anfang der fünfziger Jahre, muffen wir auch noch etwas langer verweilen; benn mahrend Lanard in Rujunbicit ben Subwestpalast burchforschte und ungeahnte neue Schate ben ichon auf feiner erften Expedition bem Boben entrungenen hinzufügte, neue teilinschriftliche Texte ber sogen britten Gattung, affprischer Abart, in Menge auffand, und fo ber Entzifferung biefer Reilfdriftgattung erft bie rechten und nothigen Materialien zu verschaffen ichien, mar biefelbe, wenigstens in ihren Grundzügen, durch die Arbeiten de Saulche (1849) und vor allem henry Rawlinfons (1847 - 51) bereits vollenbet. Während bas 1849 erschienene Buch Lapards Nineveh and its remains und bereits mitten in bas affprische Alterthum einführte, ohne daß noch die die Stulpturen begleitenben Inschriften uns irgend welche weiter erläuternde Runde hatten geben konnen, fo finden wir in den Ansang 1853 erschienenen Discoveries in the Ruins of Nineveh and Babylon bereits die richtige Entzifferung mehrerer affprischer Ronigs: Länder-, Städte- und Götternamen, ja die ebenfalls richtige Inhaltswiedergabe zusammenhängender historischer Inschriften, welche Lapard ben unterbes gemachten Mittheilungen Benry Rawlinsons und bes feit bem Jahr 1846 ebenfalls in biefem Bebiet mit großem Scharffinn thatigen Irlanbers E. Sinds verbantte. Bu feiner gunftigeren Beit hatten bie zahlreichen neuen geschicht= lichen Dofumente, die Lanard mitbrachte, and Licht treten, in feinem befferen Moment vor allem die erften Riften der Bibliothet Affurbanipals in London eintreffen konnen. Denn nachbem einmal ber Grund gelegt mar gur Lefung ber babylonisch affprischen Reilschrift, fehlten nur neue Texte, um auf bem erfolgreich betretenen Pfabe weiter fortzuschreiten, und diese begannen jest plöglich in einer Fulle, von der man turz vorher teine Ahnung gehabt, fich einzustellen.

Bie nun biefer plögliche Umichwung eingetreten ift, foll in folgendem turg erzählt werben. Wir haben oben (S. 70) gehört, wie S. Rawlinson um bie Mitte ber breißiger Jahre die große breisprachige Dariusinschrift ber Felswand von Behiftun entbedte, und welch wichtige Bereicherung ber Kenntnig ber erften Reilschriftgattung, bes altperfischen, damit gegeben war, ja wie bie Ents gifferung derselben badurch erft zu ihrem eigentlichen Abschluß gelangte. Schon das bloge Ropiren dieses 400 zeiligen, auf schwindelnder Felshohe eingegrabenen Tertes war mit unfäglichen Schwierigkeiten verbunden; fo hatte Rawlinfon in ben Jahren 1833-39, wo er im Drient war, nur ungefähr bie Halfte ber erften Gattung ber Behiftuninschrift abichreiben fonnen. Dann murbe er jum afghanischen Arieg abberufen, und follte Ende 1843 nach Beendigung beffelben als Belohnung für feine geleisteten Dienfte auf einen hohen Boften in Indien geben. Er schlug es aber im Interesse ber Bissenichaft ab, und tehrte auf feinen früheren Boften nach Bagbab gurud. Bon bort besuchte er 1844 und 1847 wiederum Behiftun und topirte 1844 ben Rest ber ersten Gattung bes breifprachigen Denkmals, 1847 zum erstenmal ben babylonischen Theil (britte Gattung); beffen Lefung und Analyse arbeitete er im folgenben



Unficht des gelfens von Behiffun.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

Jahre aus, und schuf so bie Basis für bie Entzifferung ber babylonisch: affprischen Reilschrift und Sprache.

Daß Rawlinson biesen kostbaren Schlüssel zur enbgültigen Enträthselung ber Keilschrift britter Gattung nicht burch bloßen Zufall in ben Schoß gesallen war, geht schon baraus hervor, daß ihm, die Gesahren und Mühen abgerechnet, die Expedition, auf welcher er in den Jahren 1844 und 1847 ben der Lage nach schwierigsten Theil jener Felseninschrift kopirte, über 1000 Psb. Sterl. (b. i. 20000 M.) kostete, und daß die Herren Coste und Flandin, welche auf französische Staatskosten nach Behistun zum Zweck des Kopirens geschickt worden waren, der Schwierigkeiten halber unverrichteter Sache wieder abziehen mußten mit der Erklärung, daß die Skulpturen und Inschriften schlechterdings unzugänglich seien. 1)



Rawlinson brachte das Manustript jener Ausarbeitung des babysonischen Theiles der Behistuninschrift im Jahre 1849 nach England mit; da der Druck mit Keilschrifttypen geraume Zeit in Anspruch nahm, so benutte er diese Zwischenzeit und legte der Asiatischen Gesellschaft bereits im Januar 1850 den Bersuch einer Uebersetzung der einsprachigzassyrischen Inschrift des berühmten schwarzen Obelisten Salmanassar II. als erste Anwendung seiner aus der dritten Gattung der Behistuninschrift gewonnenen Principien vor, welche 83 Seiten starte Abhandlung alsbald im Druck erschienen ist.\*) Im

<sup>1)</sup> Bgl. Rawlinsons eigenen Bericht im Athenaum, Nr. 2976 (d. Nov. 1884), S. 593 ("The discoveries at Behistun and Nineveh"). 2) A commentary on the cuneiform inscriptions of Babylonia and Assyria including readings of the inscriptions on the Nimrud obelisk and a brief notice of the ancient kings of

folgenden Jahre (1851) war endlich ber Druck bes berühmten Memoir on the Babylonian and Assyrian inscriptions beenbet. Dasselbe enthielt ben Reilichrifttert, die Transstription und Uebersetung der babylonischen Berfion ber Behiftuninschrift (112 leiber meift in ber ersten Sälfte burch einen feit Sahrhunderten über die Inschrift gelaufenen Bach unleserlich geworbene Langzeilen) nebst Rommentar und Analyse ber ersten 37 Zeilen;1) bie beigefügte Beichenliste enthielt 246 Rummern mit Beifügung ber phonetischen (bezw. auch ideographischen) Werthe, von welchen er die meisten bereits richtig bestimmt hatte.

Niniveh and Babylon by Major Rawlinson: Journal of the Roy. As. Society of London, vol. XII (1850), G. 401-483. Die genannte lebersetung bes ziemlich. langen Tertes bes ichwarzen Dbelisten (Annalen Salmanaffars II, 860 - 824 v. Chr.) füllt bafelbft bie Seiten 431-438 (nur hie und ba burch langere Unmertungen unter: brochen). Da diese Uebersetzung, wenn gleich ohne Transstription und ohne philo: logische Begrundung gegeben, boch eine wichtige Etappe in ber Geschichte ber Affpriologie bezeichnet, fo wird es nicht ohne Intereffe fein, hier ein fleines zufällig berausgegriffenes Stud nebft Beifugung einer genauen, nach bem Stand ber heutigen Renntniffe gefertigten, genauen und wortlichen Ueberfetung, für beren Richtigfeit jeber philologisch gebildete Affpriologe einstehen tann, hier vorzuführen. Man wird baraus erfeben, bag bie Entzifferung in ihren Grundlagen bamals bereits fertig mar trot mannigfacher noch falfcher Lejungen und Ungenauigkeiten (bie als folche im Jahre 1850 noch gar nicht erfannt werden fonnten), benn fonft hatte ja unmöglich Rawlinson icon eine berartige, ben allgemeinen Sinn bereits im wesentlichen treffende Uebertragung geben fonnen.

## Ramlinfone Ueberfetung vom Jahr 1850:

Beile 126 ff.: In the twenty-fifth year I crossed the Euphrates and received the tribute of the kings of the Sheta. I passed by the country of Khamana and came to the cities of Akti of Berhui. The city of Tabura, his stronghold, I took by assault. I slew those who resisted and plundered the treasures; and all the cities of the country I gave over to pillage. Afterwards in the city of Bahura, the capital city of Aram, the the god Rimmon, and I also built a' royal palace in the same place.

## Berbefferte Ueberfepung (1884):

3. 126 ff.: In meinem 25. Regierungs: jahre überichritt ich ben Euphrat mabrend feiner lleberflutung; ben Tribut ber Ronige bes Landes Chatti (b. i. ber Sethiter), ihrer aller, empfieng ich. Das Chamangebirge (Amanus) burchzog ich; zu ben Städten bes Rati vom Land Raui (Ka-u-i) ftieg ich berab. Die Stadt Timur, feine Feftung, griff ich an (?) und eroberte fie; feine Rrieger tobtete ich, feine Schape plünberte ich. Stäbte ohne Bahl gerftorte son of Hagus, I dedicated a temple to und verwüstete ich, verbrannte (ashrup, val. unten G. 97 Sinds) fie mit Feuer. Bei meiner Hudfehr nahm ich bie Stabt Muru (Mu-u-ru), die Testung bes Aram, Sohnes des Naus, ale birtu für mich (eigtl. "mich selbst", ra-ma-ni-ia, baber Rawl.: Gott Rimmon, aff. Rammanu), ihre sipi . . . . ich (aksur, eigtl. band ich zusammen), ben Palaft bes Sibes meines Ronigethume ichlug ich baselbft auf.

1, Vol. XIV, part. I bes Journal of the R. As. Society (17 Tafeln, 9 Blätter, CIV und 16 Seiten).

Bevor wir nun wieder zur Geschichte der Ausgrabungen zurück und zu der der weiteren, auf Rawlinsons Fundamentalleistung sußenden, aber gerade beshalb auch über sie hinausgehenden und sie vertiesenden und ergänzenden Keilschriftsorschungen uns wenden, muß turz der Berdienste mehrerer Gelehrten gedacht werden, die schon vor dem Bekanntwerden des dabylonischen Theiles der Behistuninschrift und also ganz unabhängig von Rawlinson mehrere wichtige, die Entzisserung der babylonischensschungen Reilinschriften fördernde Entdeckungen gemacht und so manches, was erst durch das Erscheinen von Rawlinsons Memoir deutlich erkennbar wurde, schon mehr oder weniger klar geahnt und vorher bestimmt hatten. Daß Rawlinson wiederum durchaus unabhängig von diesen Vorarbeiten seine Transstription und leebersehung ausgearbeitet und zum Druck gegeben, steht andererseits selsensest.

Unter biesen vor Rawlinson auftretenden und zur Entzisserung beistragenden Gelehrten nun verdienen wenigstens erwähnt zu werden Jibor Löwenstern ) und besonders Adrian Longperier, welch letterer im Jahre 1847 den ersten Königsnamen, den des Erbauers des Khorsabadpalastes, sas. 2) Daß dieser Name Sargon sei, hatte Löwenstern bereits gerathen gehabt, Longperier hat es wissenschaftlich erwiesen. Weit darüber hinaus gehen jedoch die Leistungen zweier Gelehrten, welche Rawlinson sast ebenbürtig an die Seite gestellt werden dürsen, ich meine F. de Saulch und vor allem den leider schon 1866 verstorbenen Rev. Edward Hinds. Beide hatten sich vorher schon eingehend mit der zweiten Gattung der Achämenideninschriften beschäftigt und ihre Bemerkungen darüber mitgetheilt, und zwar hinds bereits im Jahre 1846. 3) Ende des gleichen Jahres und Januar 1847 sas hinds

<sup>1)</sup> Essai de déchiffrement de l'écriture Assyrienne pour servir à l'explication du monument de Khorsabad. Paris 1845 (36 S. in 8º und 3 Tafcin). So ungenuaend biefe fleine Schrift mar, fo mar boch barin bie 3bentität ber affprifchen Reil= fdrift mit ber ber britten Gattung ber Achamenibeninschriften (und bamit mit ber babylonischen) richtig erkannt, mahrend anderes, wie g. B. die ja nachher bestätigte Aufftellung vom semitischen Charafter bes affprischen und die Lesung bes zweiten und britten Beftanbtheils bes Ronigsnamens Shar-gi-na als Cargon nur gerathen, ja lettere, ben von ihm aufgestellten Lautwerthen nach, entschieden falich, und alfo cher irreführend als fördernd war. Wichtiger ist Löwensterns zweite hieher gehörige Abhanblung Exposé des éléments constitutifs du système de la troisième écriture cunéiforme de Persepolis. Baris 1847 (101 G. in 8°). Darin werben als Beweise für ben semitischen (ober wie er jest fagte, aramaischen) Charafter bes babylonisch= affprischen bereits Formen, wie a-na-ku "ich" (hebr. anokhi), was er ha-nu-kh las, erbracht. Die große Menge ber Beichen biefes Reilschriftspftems mar nach ihm jeboch in ben meiften Fallen burch Homophonic (f. barüber weiter unten) zu erklaren. 2) Lettre à M. Isidore Löwenstern sur les inscriptions cunéiformes de l'Assyrie (20 septembre 1847) in der Revue archéologique, 4. année (2ième partie, oct. 1847 - mars 1848) G. 501-507. Sier find auch die verschiedenen Schreibungen bes Länbernamens Affur wie bie Lefung einiger anderer Ländernamen bereits richtig 3) On the first and second Kinds of Persepolitan Writing. Read June 9th 1846. In ben Transactions of the R. Irish Academy, vol. 21 (Dublin

ber irischen Asademie die zwei ersten Abhandlungen über die dritte Gattung vor,<sup>1</sup>) und man muß staunen, wie weit dieser Gesehrte, noch ohne größere bilingue Texte wie den von Behistun, schon in der Erkenntniß des babylonischen vorgeschritten war. Denn sonst hätte er nicht in der ersten dieser Abhandlungen 76 neubabylonische Zeichen der dritten Gattung mit fast ebenso vielen entsprechenden oft ganz verschieden aussehenden altbabylonischen der S. 73, Anm. 1 erwähnten Rebukadnezarinschrift des East India House sast durchzgängig richtig identificiren können, und wäre nicht in der zweiten im Stande gewesen, 95 Zeichen in Gruppen (labiale, gutturale 2c.) zu vertheilen und so wenigstens annähernd richtig die Wehrzahl derselben zu bestimmen.

Zwischendrin ist hier für bas Jahr 18472) noch eine Arbeit zu erwähnen, die ebenfalls vollständig erft im Jahre 1848 ausgegeben murbe, nämlich bes Entbeders bes Sargonspalaftes in Rhorjabab und feiner Inschriften. M. Bottas, Mémoire über bie affprische Reilschrift.8) Botta erhebt barin gar nicht ben Anspruch, als Entzifferer aufzutreten, sondern ftellt nur aus ben Sargonsinschriften über hundert burch eingebendes und scharffinniges Bergleichen von Barianten und Parallelterten gewonnene Gleichungen von Beichen und Reichengruppen auf. Diefes Repertoire mar für bie spatere und weitere Forschung, wenn es auch, wie selbstverftandlich, eine Menge irriges enthielt, boch von größtem Nugen, besonders auch für die richtige semitische Wiebergabe so mancher Ibeogramme. So findet sich z. B. barin schon bie Gleichsetzung ber Ibeogramme für Ninive und Attab mit ben phonetischen Schreibungen Ni-na-a und Ak-ka-di-i, ohne bag Botta noch die letteren lefen fonnte; er ließ eben einfach die Reilschriftgruppen, welche Ni-na-a und Ak-ka-di-i ju lefen find, ben betreffenben 3beogrammen gegenüber bruden. Da man bamals (jo auch noch Longperier und hinds 1849) bie verschiedenen Silben= zeichen für einen Ronsonanten, so ra, ri, ru, ar, ir, ir, ur für r, lediglich (mit Ausnahme einiger) für fogen. Homophone, alfo g. B. bie fieben genannten Zeichen für ralle für gleichwerthig hielt, und infolge beffen auch

<sup>1848),</sup> Rr. V (— S. 114—131) veröffentlicht; boch ist bas betreffende Hest ber Transactions wohl schon früher (vielleicht schon im Jahre 1846 selbst, sicher aber 1847) ausgegeben worden. Man beachte baselbst S. 131 (im Poststript) ben Satz. Both the Assyrian and Babylonian languages appear to have much in common with the Semitic languages und vergleiche bazu (oben S. 93 Anm. 1) bas von Löwenstern 1847 (ganz unabhängig von Hinds) für diese Behauptung beigebrachte.

<sup>1)</sup> On the three Kinds of Persepolitan Writing, and on the Babylonian Lapidary Characters. Read 30th Nov. and 14th Dec. 1846 (im gleichen Bande der Trans. Rr. VII — ©. 233—248) und serner On the third Persepolitan Writing, and on the Mode of expressing Numerals in Cuneatic Characters. Read 11th Jan. 1847 (bitto Rr. VIII — ©. 249—256). Diese beiden Arbeiten sind wohl erst 1848 ausgegeben worden.

2) Jugleich sei daran erinnert, daß 1847 auch die zweite Schrist Löwensterns (©. 93 Anm. 1) wie der Brief Longperiers (bitto, Anm. 2) erschienen sind.

3) Mémoire sur l'écriture cunéisorme Assyrienne, par M. Botta, Consul de France à Mosul. Paris 1848. (197 ©. in 8°.) Extrait du Journal Asiatique, cahiers de Mai, Juin, Août, Sept., Oct., Nov.-Déc. 1847, Mars 1848.

nur K-r-s für das richtige Ku-ra-as 2c. 2c. transsstribirte, so beruht benn auch in Bottas Zusammenstellung ein großer Theil auf diesem irrigen Princip, welches erst Ansang 1850 von Hinds beseitigt wurde, und es fällt z. B. gleich seine erste Nummer, wo ti, tim, ta und tu als einander gleichs werthig hingeseht werden, in diese Rubrik. Doch auch so hatten solche als equivalents gegebenen Zusammenstellungen, wie man leicht einsehen wird, für die Forschungen der nächstsolgenden Jahre ihre hohe Bedeutung, wennsgleich Hinds und Rawlinson oft auf anderen Wegen und ganz unabhängig von Botta ebensalls häusig in einzelnem zu denselben Resultaten, ja in vielem zu weit schärferen und präciseren, schon im Jahre 1849 gelangt waren. 2)

Einen bebeutenden Fortschritt, weniger in der Feststellung ber einzelnen Lautwerthe, wo hinds ichon ebenso viel gethan hatte, sondern mehr in ber Erkenntnig bes Besens ber babylonischen Sprache, repräsentiren bie beiben autographirten Abhandlungen F. be Saulcys vom Jahre 1849.3) Es fei hier baran erinnert, wie schon Löwenstern anukh "ich" (so las er bas affprische anaku) eruirt und mit bem hebräischen anokhi verglichen hatte; be Saulch fügte bem in ber erften ber genannten Abhandlungen noch sha "welcher" und und zugleich Genitippartifel, wie auch die Femininendung -t hinzu4) und ruhmte fich icon baburch "erwiesen zu haben, wie wir wenigstens hoffen, baß bie Sprache ber Affnrer fo nannte er frischmeg bas Ibiom ber kleineren trilinguen Achamenibeninschriften, benen er fammtlich feine Beweise entnahm] eng verwandt mit bem [fogen.] chalbäischen [beffer: biblisch aramäischen] und bebräifchen gewesen sei, mit anderen Worten, daß fie einer ber gahlreichen Zweige bes semitischen Sprachstammes war". Unzweifelhaft und wirklich überzeugend wurde dies wichtige Faktum aber erft burch seine zweite Abhandlung, wo die Wörter r-b-u (rabu) "groß", sh-r (sharru) "König", die Bartiteln u "und", 'a-t (it-ti) "mit", und die Formen sh-r-u-t-i-a "mein Ronigreich", j-'i-b-d und baneben gleichbebeutend j-t-'i-b-d (wie be Saulcy statt ipush und itipush, entstanden aus ja push und ja tapush, las) jene feine Behauptung bei Ginfichtigen und Alarblidenden gegen jeden Widerspruch ficher ftellten.5)

Am 25. Juni 1849 las ber geniale irische Forscher, Eb. hinds in ber

<sup>1)</sup> Bahrend Botta sich oft jeder Bermuthung über den Lautwerth der von ihm gewonnenen Gleichsetungen enthält, hat er hier z. B. die Bemerkung: je crois que tous ces signes sont des dentales, produdlement des t. 2) Wie weit Botta, odwohl er kein einziges Bort mit Sicherheit lesen und aussprechen konnte, trothem gekommen war, wird auch hübsch gezeigt und mit Beispielen illustrirt von Kaulen, Ashrien und Babylonien S. 120. 3) "Recherches sur l'Ecriture Cunéisorne du système Assyrien. Inscriptions des Achéménides. 3° Mémoire" (14 September 1849), 44 S. in groß Quart; "Recherches sur l'écriture Cunéisorne Assyrienne. Inscriptions des Achéménides" (Paris, 27. Rov. 1849), 61 S. in 4°. 4) Einiges andere, wie dn "Sohn", war salsch gelese und wurde daher oben nicht mit ausgeführt. 5) Es ist zu bemerken, daß dei de Saulch alle diese Wörter und Formen in hedräsischer Umschrift ausgeführt sind.

Dubliner Afademie eine Abhandlung "über die Rhorsabadinschriften", worin er besonders über die Ideogramme ber babylonisch-affprischen Reilschrift, wie auch über die affyrische Chronologie handelte.1) Ebenda konnte er auch bereits die richtige Lejung ber Königenamen Sinacherib und Rebutadnezar Diese Arbeit wurde sofort gebruckt. für seine Untersuchungen verwerthen. wobei er im Januar 1856 noch einen "Appendig", im Frühjahr bes gleichen Sahres weiter "Addenda & Corrigenda" hinzufügte. Bahrend ber betreffenbe Band ber Transactions ber irischen Atabemie erst 1855 erschien, wurde bas Heft, in welchem die genannte Abhandlung stand, mahrscheinlich noch im Laufe bes Jahres 1850 ausgegeben. Das wichtigste nun sind barin bie Ausführungen bes Appenbir mit ber scharfen Formulirung bes bier jum erftenmal flar erfannten Grundsapes, bag bie vielen bisher von allen Forschern (so auch noch von Hinds in ber bem Appendig vorangehenben Hauptabhandlung) angenommenen fogen. Homophone (b. i. gleichwerthige Beichen) für die einzelnen Ronsonanten in Wirklichkeit verschiedene Beichen mit je einem anderen Botal theils vor, theils nach bem betteffenden Buchftaben find, ober anders ausgedrückt, daß 3. B. die fieben angenommenen Beichen für ben Ronfonanten b vielmehr bie von einander ftreng zu scheibenben Werthe ab, ib, ub, ba, bi, bi (ober be) und bu barftellen. Damit war ein riefiger Schritt vorwärts gethan in ber Entzifferung ber babulonisch:affprischen Reilinschriften (zugleich ber fogen. britten Gattung ber Achamenibenterte). Bon einzelnen Beichen war ja ichon vorher erkannt worden, daß ihnen ftets ein bestimmter Botal inharire, so 3. B. bei sha, nu, cha, ta 2c., aber bie Ronfequenz, die nun Sinch mit genialem Blid baraus auch für die übrigen gog - und die Syllabare ber Bibliothet Affurbanipals, von benen ber irijche Gelehrte noch nichts wissen konnte, haben es balb barauf bestätigt war noch von niemand vorher gemacht worben. Die Zeichenlifte, bie Sinds jum Schluß bes Appenbig gab, hatte nun ein gang anderes, viel beftimmteres Aussehen als die früher (von be Saulen und ihm felbst) aufgestellten; bas babylonisch affprische zeigte sich jest ale eine ber wenigen Sprachen bes orientalischen Alterthums, beren Botalismus man voll und flar festzustellen nun die sichere Aussicht hatte, ja unter ben semitischen Sprachen als bie einzige, beren Botale in gleichzeitigen Urtunden, und noch bazu aus so alter Beit, genau bezeichnet waren. Denn bag die Sprache ber Reilschriftmonumente, wie sie in der dritten Gattung der Achamenidenterte, in den Inschriften Nebutabnegars und ben affprischen Schriftbentmälern, wirklich eine semitische war, aufe engfte verwandt mit bem bebraifchen, aramaischen und arabischen, bas war nun vollende außer Zweifel gesett. Die Transsfriptiones und

<sup>1)</sup> On the Khorsabad Inscriptions, Trans. of the R. Irish Acad., Vol. 22, part II (Polite Literature), Dublin 1855, Nr. 1 (= \in .3-72), baselbst ber Appendig \in .56-65 (\in .62-64, list of characters") und \in .65-72 bie Addenda mit ber ersten Brobe einer Uebersehung und Transstription aus einer Khorsabahinschrift (\in .70).

llebersetungsprobe eines Stückes einer Khorsababinschrift, welche Hincks in ben Addenda gab (vgl. oben S. 96, Anm. 1) mit den Formen ushashid "ich ließ wohnen" (von ashabu, hebr. jashab "wohnen"), ali-shunu (so las Hincks statt des richtigen ili-shunu) "über sie", madatta-shunu "ihre Tribute", ashkun "ich machte" (von shakanu "machen"), ashrup "ich verbrannte" 2c. ließ im Berein mit dem bereits von de Saulch ernirten keine andere Erstlärung mehr zu. Beachtenswerth ist auch ein Satz in der Hauptabhandlung (daselbst S. 57), wonach Hincks, der doch schon damals (1849 ist das Datum der Absassung derselben) das dabylonisch=assyrische für semitisch gehalten (vgl. zum llebersluß oben S. 93, Anm. 3), dennoch auss bestimmteste nichtsemitischen Ursprung der Keilschrift behauptete, was sich bekanntlich ebensals später glänzend bestätigte; sein Irrthum dabei war nur der, daß er statt an turanischen Ursprung (da man ja vom sumerischen erst aus den Taseln der Sardanapalischen Bibliothet Kenntniß besam) an indogermas nischen dachte.<sup>1</sup>)

So war ber Stand ber Forschung gegen Enbe bes Jahres 1850. Man war nun doppelt gespannt auf die längst erwartete Bublikation bes babylonischen Theiles ber Behistuninschrift von Seiten ihres Entbeders Ramlinfon, zumal berfelbe ichon im Januar beffelben Jahres burch feine oben (S. 91, Anm. 2) genannte Abhandlung biese Erwartungen noch nicht befriedigt, sondern, da er hier mehrere Resultate, aber einstweilen ohne nähere Beweise, gab, nur noch reger gemacht hatte.2) Endlich, im barauffolgenden Sahre, follten bie gehegten Soffnungen im reichsten Mage erfüllt werben, benn ba erschien ber benkwürdige erste Theil bes vierzehnten Banbes vom Sournal ber Asiatischen Gesellschaft in London mit bem vollständigen Driginaltert jener babylonischen Bersion nebst interlinearer Transsfription und lateinischer Uebersetzung, und bem gangen mar noch die Analyse und Begründung ber ersten 37 Beilen (bes britten Theiles) beigefügt.3) wichtigfte bei biefem längsten und umfangreichsten aller breifprachigen Achamenibenterte waren die ca. 73 Eigennamen, die burch vorgesette Determis native, je nachbem es Berfonen:, Länder:, Städte: ober Bötterbenennungen waren, leicht erkannt werben konnten. Nimmt man bazu noch die kleineren Inschriften auf bem Behiftunfelsen, wie die brei fogen. fleinen Natichi-Ruftam-Inschriften,4) die Rawlinson in bemselben Memoir mit veröffentlichte, so sind es faft 80 Eigennamen, die fich in biefen bier jum erstenmal mitgetheilten Texten (bezw. babylonischen llebersehungen altpersischer, bamals vollständig

<sup>1) &</sup>quot;It will thus clearly appear, that I consider the syllabary to be of Indo-European origin" ift der Wortlaut des angezogenen Sațes. 2) Bgl. hierfür den Rapport annuel 1850—51 von Jules Wohl im Journal Asiatique (in den nach Rohls Tod erschienenen Vingt-sept ans d'histoire des études orientales, tome Ier, Paris 1879, S. 417). 3) Bgl. oben S. 92 und Anm. 1, wo Titel und Seitenzahl angegeben ist. 4) Die große Nasschießuskam:Inschießuskich worden.

fom mel, Babplonien und Mffyrien.

entzifferter und lesbarer Texte) finden, wovon allein 54 noch nicht in ben ichon vorher publicirten bilinguen Uchamenibeninschriften vorgekommen maren. Bebenkt man, daß alle uns befannten breisprachigen Inschriften ber Berfertonige zusammen an die 94 Gigennamen enthalten, so ist also weit die grokere Balfte berfelben erft jest (1851) burch Rawlinson neu bazu gekommen. Diese Eigennamen, und noch bazu in so großer Anzahl, waren ber beste und ficherfte Schluffel zur enbgultigen Entzifferung ber babylonifch affprifchen Reilschriftgattung. Schon Sinck und be Saulen hatten mit Silfe ber vierzig por ber Beröffentlichung ber Behistuninschrift bekannten Gigennamen fo große Fortschritte in ber Entzifferung gemacht; um wie viel mehr jest Rawlinson leisten konnte und im Besit bieses Schluffels auch wirklich geleistet hat, bas gieng ichon aus ber S. 91, Anm. 2 besprochenen Uebersehung bes ichwarzen Obelisten vom Jahre 1850 (bezw. 1849), von welchem baselbst eine Probe gegeben wurde, hervor, bas zeigte fich nun vollends flar und beutlich in ber Transffription, Uebersebung und Analyse ber britten Gattung bes Behiftun= tertes vom Sahre 1851 (bezw. ben vorangegangenen Jahren). Die Gigen= namen hatten übrigens junachst nur jur sicheren Feststellung mehrerer 3beogramme und vor allem ber Silbenwerthe gebient; jur geftstellung vieler weiterer Ibeogramme und vor allem ber Sprachformen und ber Bebeutung ber wichtigsten Borter war jener umfangreiche Tert erster (bereits genau les: und übersetharer, altpersischer) und britter (erft zu entziffernder, baby: lonischer) Gattung ober Raffung - bie zweite, sufische, tam aus bekannten Brunben zunächst weniger in Betracht - von gerabezu epochemachenber Bebeutung.

Weniger ber Uebersetzung halber, benn die war ja dem allgemeinen Sinn nach schon mit der richtigen Entzisserung der ersten Gattung (des altpersischen) gegeben, sondern um zu zeigen, wie korrekt bereits die Transsstription in Rawlinsous erster Behistunausgabe von 1851 war, möge hier eine Probe der ersten Zeilen der ganzen Inschrift (dritter Gattung) stehen nebst beigefügter verbesserter Umschreibuug nach dem neuesten (und hier wohl abgeschlossen) Stand der Forschung.

IIch bin Darius, ber große König, ber König ber Könige, ber König ber Länber,]

<sup>1)</sup> Der von Rawlinson gesette Stern bebeutet, daß am betreffenden Ort ein unausgesprochenes Determinativ (so vor Personennamen der senkrechte Keil, vor Parsai das Zbeogramm für amilu "Mensch", vor Parsu das für matu "Land") steht. Das Fragezeichen nach dem zweiten melek (von de Saulen bereits richtig sar gelesen) bedeutet, daß das Zeichen nicht flar ist; man erwartet hier vielleicht ein Wort für "Bolt".

```
Rawl. (* Da-ri-ya-vas melek
                                ki-ha-m ya-gab-bi<sup>1</sup>)
1851 l
             Darius
                                             dicit:
                                                         mihi
                                                                pater-meus
                                  ki-a-am i-gab-bi
                                                       at-tu-u-a
                                                                    abu-u-a
       * Da-ri-ia-vush
                         sharru
1884
                       ber Rönig,
                                          er fpricht: von mir mein Bater
          Darius
                                     also
Rawl. (* Vas-ta-s-pi
                                        Vas-ta-s-pi
                       abi
                            99.
                       pater qui
1851 | Hystaspes:
                                          Hystaspis
      (* Ush-ta-as-pi abu sha
                                       Ush-ta-as-pi
1884
       (ift) Hustaspes, ber Bater bes
                                         Hughes
      [war Arichama; ber Bater bes Arichama war]
       Das in edigen Rlammern ift abgebrochen und nach bem altverfifden ergangt.
Rawl. (* Ar-ya-ra-m-na-'a abi sa *
                                          Ar-ya-ra-m-na-'a
                                                                 Si-s-pi-s
1851 | Ariaramnes:
                         pater qui
                                        Ariaramnis
                                                                Teispes;
       * Ar-ia-ra-am-na-'a abu sha * Ar-ia-ra-am-na-'a *
                                                              Shi-ish-pi-ish
       Ariaramnes:
                        ber Bater bes
                                          Ariaramnes (war)
                                                                Shishpish;
Rawl. (abi
             sa
                      Si-s-pi-s
                                      Ha-kha-ma-ni-s-'a
                                                               Da-ri-ya-yas
                                                                 Darius
1851 | pater qui
                       Teispis
                                        Achaemenes.
                     Shi-ish-pi-ish * A-cha-ma-ni-ish-'i * Da-ri-ia-vush
       (abu sha *
1884
       der Bater des
                         Schischpisch (war) Achamenes.
                                                                 Darius
Rawl. I melek
                                va-gab-bi<sup>1</sup>)
                   ki-ha-m
                                                 a-na
                                                           eb-bi
                                                                     ha-g-a
1851 lrex
                                   dicit:
                                                  ob
                                                        rationem (?) hanc
       sharru ki-a-am
                              i-gab-bi
                                                        lib-bi
                                                                     a-ga-a
                                             a-na
      der König, also
                             er spricht:
                                                       biefem (b. i. barum)
                                            wegen
[werben wir Achameniben genannt; von Alters her find wir erprobt]; von
Alters ber waren unfere Sprossen Könige . . . . . 2c. 2c.
```

Beim ersten Anblic ber Transsstription Rawlinsons verglichen mit ber barunter gesetzen Berbesserung könnte es nun den Anschein haben, als ob ber von Hinds zuerst voll erkannte<sup>2</sup>) spllabare Charakter ber einsachen Zeichen nur theilweise selbständig von ihm gefunden worden sei, während er daneben noch manche derselben nach der früheren Annahme für sogen. Homophone geshalten habe. Denn er umschreibt nicht blos die Silbe ish (z. B. Si-s-pi-s für Shi-ish-pi-ish, zu sprechen Shishpish), sondern auch ush und ash (ersteres z. B. in i-ta-du-s für i-ta-pu-ush, zu sprechen itápush) durch den einen Buchstaden s und so in ähnlichen Fällen bei allen andern Konsonanten, so daß man meinen könnte, er hätte beispielsweise die drei verschiedenen Silbens

7 -

<sup>1)</sup> Auf den früher als die Analhse (wo für Z. 1—37 die Transstription wiedersholt ist) gedruckten Taseln i-gad-di. Bon da ab, wo die Analhse gedruckt wurde, gab Rawlinson (nach Hinds??) jedem mit i beginnenden Zeichen noch den Werth ya... (z. B. yak neben ik u. s. w.).

2) Es muß hier daran erinnert werden, daß der betreffende Aussach Hinds Kawlinson dei Absassung seines Momoir und auch noch während der größeren Hälste der Zeit des Drucks unmöglich bereits besannt sein konnte, ganz abgesehen davon, daß ein so ehrenwerther Charakter wie Rawlinson, der sich nie mit fremden Federn geschmückt, dies nothwendiger Weise im anderen Fall sicher erwähnt haben würde.

zeichen ish, ush und ash für Homophone, b. h. alle brei gleicherweise nur ben einen Buchstaben s barftellend, gehalten. Wenn man aber genauer zu= fieht, und alle berartigen Worte in Rawlinsons Umschreibung, wo scheinbar bloke Buchstabenzeichen transifribirt find. näber betrachtet und mit andern Schreibungen vergleicht (3. B. il-li-ku mit Ar-ba-'i-l ftatt Ar-ba-'i-il, wo in beiben Worten baffelbe Zeichen il fteht 2c. 2c.), und vollends wenn man einen Blid auf die vor ber Unalpse zwischen ben fleinen Natichi-Ruftam-Inschriften und den fleinen Behiftunterten befindliche 246 Nummern umfaffende Reichen= lifte ("list of caracters") wirft, wo sich außer ben Bokalzeichen gar keine einfachen Buchstabenzeichen, die nicht zugleich einen inharirenden Botal, fei es vorn ober hinten, an fich hatten, befinden, fo wird man bald feben, bag jene Umschreibungsmethobe im zusammenhängenden transstribirten Tert nur eine die richtige Aussprache erleichternde Abfürzungsweise ift, und bak somit beibe, Sinds und Rawlinfon, unabhängig von einander bas wichtige Gefet ber ben Ronsonanten stets inhärirenden Botale in ber babylonisch-affprischen Reilichrift entbedt baben.

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Nachweis der Existenz einer Menge von komplicirteren Silbenzeichen, bestehend aus Konsonant + Bokal + Konsonant, wie deren schon mehrere in Hinds' Uebersetungsprobe des Stückes einer Khorsaddinschrift (vgl. oben S. 97) sich eruirt sinden (z. B. sur, tik, lid, kun, bul, gur, sib), und nur ein wichtiges Geset scheint Rawlinson in seiner vollen Ausdehnung hier in seinem Memoir über die babylonische Behistuninschrift neu und zum erstenmal aufgebeckt und damit zur allgemeinen Geltung und Anerkennung bei den Fachgenossen gebracht zu haben, das der Polyphonie der meisten babylonisch=assyrischen Keilzeichen. Das Faktum selbst wurde bereits auf S. 44 aussührlich dargelegt und seiner Entstehung nach erklärt.

Durch die Arbeiten von de Saulcy, Hinds und Rawlinson war die Entzisserung der Keilinschrift zu einem vorläusigen Abschluß gebracht, jedensfalls aber die sichere Basis zu weiterer genauerer philologischer Erforschung gegeben; die eigentliche Detailarbeit mußte natürlich erst jest beginnen, konnte auch erst von jest an ihren Anfang nehmen, wie das ja leicht zu begreisen und einzusehen ist. Wir halten darum hier inne und bliden noch einmal kurz zurück auf die verstossenen fünfzig Jahre (1801—1851), in denen, ansangs langsam langsam und mit großen Unterbrechungen, dann aber, besonders seit den vierziger Jahren, immer rascher, eine der glänzendsten Leistungen unseres Jahrhunderts auf dem Gebiete der Geisteswissenschlen sich vollzogen hat, der höchstens die Entzisserung der Hieroglyphen und etwa noch die von dem Bekanntwerden des Sauskrit an datirende Begründung der indogermanischen Sprachvergleichung an die Seite gestellt werden können.

Wenn man bebenkt, daß der Schlüssel zu der Keilschriftentzifferung, die dreisprachigen Achamenideninschriften, von denen man nur durch historische Debuktion die Namen ihrer Urheber, des Darius und Terges, wahrscheinlich

machen konnte, feine einzige bereits befannte Sprache als Ausgangspunft enthielt, und bagegen die Beschichte ber hieroglophenentzifferung ftellt, wo ber diefelbe ermöglichenbe Schluffel, Die Inschrift von Rofette, wie die abnlich beschaffene Sodelinschrift bes Philae-Dbelisten') außer bem bieroglyphifchen Tert und ber auf bem Stein von Rojette noch bingugefügten fogen. bemotischen Uebersetung eine folche in griechischer Sprache enthielt, fo tritt die bei weitem bedeutendere wiffenschaftliche That der Reilschriftentzifferung in um fo glangendere Beleuchtung. Allerdings waren mehrere gunftige Um: ftanbe berfelben forderlich, wie vor allem ber, bag bie Schriftgattung ber erften Kolumne der Achamenidenterte eine mehr alphabetische als inllabische war; ware bem anders gewesen, so batte man hochft wahrscheinlich nie eine vollständige Entzifferung erreicht. Go war es aber möglich, baß burch bie geniale Rombination Grotefends am Unfang Diejes Jahrhunderts Die erften Eigennamen ber altperfifchen Kolumne, und bamit etwa ber vierte Theil bes verhaltnigmäßig einfachen Zeichenapparates biefer Gattung entziffert wurde. Wie bas geschehen ift, wurde oben S. 65-69 ausführlich dem Lefer por Angen geführt. Bie nun weiter auf Diefer Grundlage eine aus bem andern fich entwidelt bat, und es fo moglich murbe, baß 1836 bereits bie grofiere Salfte ber altperfifden Reilzeichen (Burnouf, Laffen und bie fich an bas von ihnen erfannte weiter auschließenben Forschungen) sicher entrathselt war und 1846 durch erneute Studien") und vermehrtes Material (Sinds und por allem Rawlinfon) die Entzifferung ber Achamenideninichriften erfter Ordnung (eben des altperfifchen) als vollendet und auch in philologischer Binficht fast als abgeschloffen gelten fonnte, bas alles fonnte natürlich nur fury angedeutet werden, wird aber jedem, der überhaupt eine Ahnung bavon hat, wie in ber Wiffenichaft aus ben fleinften Unfangen burch methobische und unverbroffene Urbeit allmählich bie umfaffenbiten Rejultate entiteben, wohl begreiflich ericheinen.

Nun erst war gegründete Aussicht vorhanden, auch die zweite und britte Gattung der Achamenidentexte, die sussische und die babysonische Uebersseyung der altpersischen Originalien, zu entzissern. Diese Ausgabe, die an sich schon das größte linguistische Interesse bieten mußte, hatte aber unterdes eine erhöhte Bedeutung gewonnen dadurch, daß in Babysonien und noch mehr (durch die großartigen Ausgrabungen Bottas und Lahards) in Assprien eine ganze Menge von Inschriften, die der dritten Gattung gleichartig waren, weit größer au Zahl als sämmtliche Achämenideninschriften zusammen, ans Tagesslicht traten. Kein Bunder, daß man sich nun mit doppeltem Eiser auf die Entzisserung jener dritten Gattung warf, die noch dazu von vornherein durch

<sup>17</sup> Bgt. Dumichen, Geschichte bes alten Aegyptens S. 306 ff. nebst ben vorhergehenden Seiten. 2) Als Nachtrag ju S. 70 sei hier noch besonders die Abhandlung von Ed. Hinds, deren Titel ichon S. 93, Ann. 3 sich augeführt findet (sein Tebut in der Keilschriftsprichung), wo viel ichärser als es vordem von Lassen geschah, der halb spladbische Character der altversischen Keilschrift sormuliert wird, erwähnt.

ben Schlüssel bes nun vollständig klaren altpersischen Textes als sicher erreichbar gelten durfte. Wie auch hier Henry Rawlinsons ganz unabshängig entstandene Arbeiten alle die Einzelsorschungen der verschiedenen vor ihm thätig gewesenen Gelehrten in sich vereinigten, und so dieser große Mann eigentlich ganz allein die Entzisserung der Keilschrift dis 1851 vollsbracht gehabt hätte, wenn nicht zufällig andre vor ihm von 1801 an diese Arbeit unter sich getheilt hätten, während dabei doch keiner im wesenklichen über Rawlinson hinausgegangen war, das haben wir Schritt für Schritt beobachtet und mit Bewunderung und Staunen versolgt.

Bevor wir nun zu bem Gang, welchen die Ausgrabungen von 1852 an genommen, une gurud wenden, fei bemerkt, daß die damit parallellaufende weitere Entwicklung ber Reilschriftforschung, die ber Biffenschaft, welche fich mit ber richtigen Lefung, Uebersetung und Erflarung ber ausgegrabenen Inschriften zu befassen hatte, von jest ab nur in großen Bugen gezeichnet werben tann. Denn ein näheres Gingeben auf alle bie einzelnen Beiträge von Hinds, Oppert, be Saulcy, Norris 2c., in der Weise wie es bisher geschah, wurde bies einleitende Rapitel zu einer formlichen Geschichte ber babylonisch:affprischen Philologie anschwellen laffen, und mehr für bie Fach: genoffen und für jüngere angehende Affpriologen als für ben gebilbeten Laien Interesse haben. Letterer hatte bas Recht barauf, zu Beginn biefer Geschichte bes Euphrat: und Tigrisgebietes zu erfahren, wie es benn über: haupt möglich war, eine bis bahin ganz unbekannte und noch bazu fo verwidelte Schriftgattung, wie es die Reilcharaftere fund, zu entziffern, und es war bagu ein genaues Eingehen auf bie verschiebenen Stufen ber Entwidlung biefer Entzifferung unerläglich. Wo aber ber Entzifferung einer neu in ben Gesichtstreis getretenen Schrift und die Sand in Sand damit gehende Erforschung ber burch sie jum Ausbruck gebrachten Sprache einmal so weit vorgeschritten ist, wie es für ben Laien bie Uebersetungs: und Transstriptions: proben auf S. 91, Anm. 2 und auf S. 99 aus ben Rahren 1850 und 1851 am klarsten veranschaulichen, ba wird berfelbe so wie so es begreiflich finden, wie nun bei immer wachsendem Material und genauerer Durchforschung die Sicherheit in der Lefung und Erklärung zunehmen muß, bis fie endlich auf bem Stanbe angelangt ift, auf bem fie heute, wo die Affpriologie ben Rang einer philologischen Disciplin einnimmt, steht.

Wir unterscheiben in ber Geschichte ber Reilschriftforschung von 1851 an zwei Perioden: die erste wird hauptfächlich burch die glanzenden und scharffinnigen Arbeiten von hinds und Julius Oppert1) bezeichnet, worin

<sup>1)</sup> Bon vielem hierher gehörigen sei nur angesührt: Specimen chapters of an Assyrian grammar, by E. Hincks, London 1866 (Journ. Roy. As.-Soc., N. S., vol. 2, p. 480—519, auch separat erschienen, 40 S. in 8°) und J. Opperts Expédition scientisque en Mésopotamie, tome II (Déchissement des inscriptions cunéisormes), Paris 1859 (363 S. in 4°), desselben Elements de la grammaire assyrienne (exper dusammenhängender Bersuch der Art), Paris 1860 (vielsach verbessert in der 2. Auf-

alles bisher gewonnene philologisch geordnet und durch eine Menge neuer Thatfachen aus frijd bingugefommenen Inschriften wiffenschaftlich begrundet und erweitert wurde - mit andern Borten, burch ben Aufban ber babytonifdrafiprifchen Grammatit - wie auch burch bie ersten Unfange eines affprifden Lexitons (wiederum Oppert in feiner Arbeit über Die große Schorfababinichrift Sargons, und in großerem Dagftab Edwin Rorris in bem leiber burch feinen Tod unterbrochenen Assyrian dictionary,1) welches Bert noch hente als gute Borarbeit ju einem noch immer ausstehenden relativ vollständigen und wiffenschaftlich gesichteten babylonisch-affprischen Wörterbuch (wie Friedrich Delibich gegenwärtig eines vorbereitet) betrachtet werben muß. In dieje erfte Beriode fällt auch die Bublifation der Cuneiform Inscriptions of Western Asia, Vol. 1-3, begonnen von Rawlinson und fortgesett von E Norris und & Smith,2) welches großartig angelegte Inschriftenwert (bis bente 5 Bande umfaffend) mit Recht bei und in Deutschland nie andere als "I etc. Rawlinson" nach bem Ramen bes großen Entzifferers vietatvoll citirt wird. Es ift intereffant, ju beobachten, daß, wie die Borgeichichte der Affpriologie (bis 1851) hauptfächlich durch die beiben Namen Rawlinson und von Sinds, fo bie erfte Periode ihrer eigentlichen Geschichte vor allem burch bie hinds und Oppert bezeichnet wird, alfo beibemale durch den Mamen bes berühmten und icharffinnigen irischen Geiftlichen mitrepräsentirt; und wie Ramlinion in ber Entzifferung ber perfifden und babylonisch-affprifden 3nschriften fast alles allein gethan (wenn auch einzelnes unabhängig von ihm in flujenweiser Entwidlung von andern ebenfalls genial erichloffen und gefunden wurde) und fo mit Recht ben Ehrentitel "Bater ber Mfipriologie" erhalten bat, fo muß andrerfeits, unbeschabet ber großen Berdienste von Binds für die Erfenntniß ber affgrifden Brammatit, wo er in gar manchem flater und icharfer als Oppert gefeben, bennoch letterem meiner Meinung nach der Ruhm verbleiben, der eigentliche Schöpfer der Uffpriologie als philologischer Disciplin genannt zu werben.

Bur zweiten Beriode, welche die letitverfloffenen gehn Jahre (1874 bis 1884) umfaßt, leiten über die fur Deutschland bahnbrechenden, die Resultate ber erften Beriode gusammensaffenden und flarenden Arbeiten des berühmten

lage, Paris 1868), wie die Grande inscription de Khorsabad, commentaire philologique (nebst Glossen), Baris 1864 (ursprünglich im Journal Asiatique).

<sup>1)</sup> London 1868, 1870 und 1872, 3 vols (nur die Substantiva, und diese wiederum nur bis a nach Anordnung des hebr. Alphabets enthaltend). 2) Bol. 1 (Lond. 1861), die meisten bis dahin befannten der größeren historischen Inschristen enthaltend, so vor allem die Tigsapisesars. L. Sanherids, Asarbaddons und Rebutadnezars; Bol. 2 (1866), sast nur Shladare und lexisatische Fragmente, zugleich die unschähdersten Historischen deren voller Werth aber erst in der zweiten der beiden oben aufgestellten Perioden allseitig erkannt und berücksichtigt wurde; Bol. 3 (1870) mit einer großen Nachlese von historischen Texten (vor allem die Juschriften Afurdanipals) wie vielen Inschriften astrologischen, astronomischen und nuthologischen Inhalts.

104 Ginleitung. V. Weichichte ber Entzifferung und ber Ausgrabungen.

Theologen und Historikers Eberhard Schraber, 1) bessen hauptverdienste um die Asspriologie dennoch ganz wo anders liegen als in der Weiterförderung der Philologie dieser Bissenschaft. Schrader hat die deutschen Orientalisten, welche die dahin sich merkwürdiger Beise, ganz uneingedent der früheren Zeiten, den Fortschritten der Keilschriftsprichung gegenüber sast gestissentlich abgeschlossen hatten, förmlich gezwungen, zu ihren für die semitische Sprachsorschung so epochemachenden Resultaten Stellung zu nehmen, und seither haben wir denn auch eine deutsche Uspriologie, aus der die später zu besprechende Schule, mit welcher die zweite Periode beginnt, und durch die in der Folge auch die besten der jüngeren französischen und englischen Asspriologen beeinslust wurden, hervorgegangen ist.



Thoreingang ju Dur- Sangon in Rhoriabad (nach Blaces Refonftruftien).

ENABLES.

Um nun ben S. 90 burch bie weitere Geschichte ber Entzifferung bis 1851 unterbrochenen Bericht über bie Ausgrabungen wieder aufzunehmen, fa

<sup>1) &</sup>quot;Die Baid der Entzisserung der affprisch dabntonischen Keilinschriften verreit von Prof. Dr. Eberh. Schrader in Zürich." S. 337—374 des 23. Bandes der Zeilichr der Disch. Morgent. Gesellschaft (Leipzig 1869), und "Die affprisch dabntonischen Keil inschriften, tritische Untersuchung der Grundlagen ihrer Entzisserung von Beof. Dr. Eberhard Schrader in Gießen" S. 1—392 von Bd. 26 der gleichen Zeuschrift (Leipzig 1872).

ist das wesentliche über die sich an Layards Entdeckungen anschließende Expedition Hormuzd Rassams (1852—1854) und die 1854 ihm gelungene so solgenschwere Aussindung und Bloslegung des Rordpalastes Assurbanipals (siehe den Plan, S. 86) schon S. 86 und 89 bemerkt worden. Ungefähr um dieselbe Zeit wie Rassam, ebensalls von 1852—54 (bezw. 1851—55), setzte der damalige französische Konsul in Mosul, der Architekt Victor Place, die von Botta begonnenen Ausgrabungen in Khorsabad (s. S. 78) fort, wo er die Mauern und Thore der alten Sargonsstadt, setztere mit ungeheuren Stierbildern (S. 106), welche auf ihrem Nacken den Thorbogen trugen, aufdeckte. Tas S. 79, Unm. 1 erwähnte Prachtwerk war die Frucht seiner Studien, und jest erst war es möglich, von der Gründung des mächtigen Königs Sargon einen Gesammtüberblich sich zu machen, deren großartige Ansage Place in einer gelungenen Rekonstruktion nach den noch erhaltenen Trümmern und Fundamenten uns vor Angen gesührt hat.

Während dies in Affprien geschah, war auch in dem schwerer augang: lichen Boben Babyloniens nach Alterthumern gegraben worden, und wenn and der Erfolg tein folder war, wie in Rhorjabad, Rimrud und Rujund: ichit, fo war body bas wenige, jumal in Subbabylonien von ben Englandern gefundene von freilich erft fpater voll erfannter hervorragender Bedeutung, da das hier zu Tag gebrachte um mehr als ein Jahrtausend, ja vielleicht zwei Sahrtaufende after als alles bisber in ben affprifchen Trummerhugeln entbedte fich erweisen follte. Die Nachforichungen in Gubbabylonien batten übrigens bereits einige Jahre früher bamit begonnen, bag Will. Kennett Loftus, ber 1849 ber englischen Kommission zur Festsehung ber turtischperfifden Grenze beigegeben worben war, 1850 feinen Aufenthalt im Lande ju einem Anoflug auf jenes nralte Gebiet benutte. Wie bann 1851 Labard am Edlug feiner zweiten Forfchungsreife Loftus' Beifpiel folgte, und befondere Die Ruinen bes alten Nippur untersuchte, haben wir auf S. 84 fury geseben. Die Sauptarbeit begann jedoch erft in ben Jahren 1852 und 1853 bamit, daß eine frangofifche Expedition, an beren Gribe Fresnel ftand, und beffen Begleiter ber Architett Thomas und ber fpater jo gefeierte Oppert maren, hauptfachlich die Ruinen der Stadt Babulon untersuchten und topographisch aufnahmen (1852-54, alfo gang gleichzeitig mit Raffams und Blaces Ausgrabungen in Affgrien), und daß im Binter 1853-54 die Englander Loftus und 3. E. Tanlor (letterer großbritannischer Bicetonful in Bafforah) die Trummerstätten von Barta (Urut, Erech), Sentereh (Larja, bibl. Guafar), Tell Ebe (Mar) und Hammam (Riffin?) wie Mugajjar (Ur), Mbu . Schahrein (Uru : bugga ober Eribn) und Tell : Lahm besichtigten und

<sup>1)</sup> Egl. darüber Rassams eigenhandigen Bericht Excavations and Discoveries in Arsyria (read 4th Nov. 1879) in den Transactions of the Soc. of Bibl, Archaeology, vol. VII (Lond. 1880), S. 37—58, und zwar baselbst S. 37—43 nebst den dazu gehörigen Planen.

2) Man vergleiche das zu S. 78,9 gehörige Bollbild.

106 Ginleitung. V. Beichichte ber Entzifferung und ber Ausgrabungen.

beschrieben. Die in diesen sübbabylonischen Ruinenhügeln gefundenen Bacsteine mit ihren kurzen sumerisch abgesaßten Königslegenden sind nebst den S. 110 erwähnten Unterschriften der in Senkereh und Tell Sifr gesundenen Kontrakttaseln die wichtigsten Bausteine für die älteste babylonische Geschichte und gestatten uns zum mindesten das britte vorchristliche Jahrtausend, vielleicht aber auch noch die zweite Hälfte des vierten, mit historischen Notizen und Namen wenigstens in Umrissen auszusüllen.



Beftugelter Stier am Thor gu Dur : Sargon in Rhorfabat (gu E. 108).

Ueber ber französischen Expedition waltete von Anfang bis zu Ende ein gewisser Unstern; während ganz Babylonien ersorscht werden sollte, mußten ihre Ausgrabungen blos auf die nächste Umgebung Hillahs (das alte Babel) beschränkt bleiben, und auch hier hätte unter ersahrenerer und praktischerer Leitung weit mehr geleistet werden kounen. Und schliehlich gieng noch die schwie Sammlung babylonischer Alterthümer, die eben nach Paris eingeschisst

werben sollte, am 23. Mai 1855 in ben Fluten bes Tigris unter. Doch wurde diese Expédition scientisique en Mésopotamie, wie sie officiell hieß, unsterblich gemacht durch das S. 102, Anm. 1 genannte Wert Opperts (Bb. II 1859, Bb. I 1863) in bessen zuerst erschienenem zweiten Bande weniger die Resultate der etwas verunglücken Reise, als zu reichem Ersat dafür eine Menge anderer für die Keilschriftsorschung wichtiger Ergebnisse zusammengestellt sich sinden. Des muß übrigens bemerkt werden, daß fast alles, was über die Topographie der zahlreichen und ausgebreiteten Ruinen Babels bekannt geworden ist, von jener französischen Expedition her datirt,



wenn auch einzelnes burch spätere Nachgrabungen, so von Rawlinson 1854, ferner in den siedziger Jahren von Smith und Hormuzd Rassam, rektificirt worden ist. Da späterhin, vor allem im dritten Hauptabschnitt dieses Buches (Reubabylonien), eingehend von der Topographie Babels, zu handeln ist, weil dessen Ruinen beinahe sämmtlich erst von den Neuschöpfungen Nebukadzrezars des Großen 604—562 v. Chr.) herrühren, so sei hier einstweilen nur eine Ansicht der großen heut noch Babil von den Arabern genannten Ruine

<sup>1)</sup> Die Beschreibung ber Expedition selbst und ihrer Resultate sindet sich im ersten Band der Expédition en Mésopotamie (Paris 1863, III und 370 S. in 4°, nebst einem Kleinen Atlas, Abbildungen und Karten enthaltend, in 2°).

108 Einleitung. V. Weichichte ber Entzifferung und, ber Ausgrabungen.

und ihrer nächsten Umgebung in einer nach Oppert (Expéd., Atlas) gemachten Abbildung gegeben. Die dann folgende kleine Kartenstizze soll des genauern die Lage dieser Ruine in ihrem Entsermungsverhältnis von der andern, Kaßer genannten, und dem Dorf Hillah veranschaulichen.

Die Ergebnisse ber Loftus'schen Reisen und Untersuchungen von 1849 an bis jum Jahr 1854 sind von ihm selbst in einem interessanten mit Abbildungen und einer Karte versehenen Buche, welches 1857 erschien, niedersgelegt worden. Das wichtigste darin ist die Beschreibung der Kninen von



Die Babil:Muine von Rafer aus gegeben.

Warfa, dem alten Uruf oder Erech, wie es die Bibel nennt und von Senstereh, dem alten Larsa oder biblischen Ellasar. Leider sind von den Ueberresten des letzteren keine Abbildungen beigegeben, wie es auch Lahard unterlassen hat, von Risser (s. oden S. 84) in seinen Discoveries solche ansertigen zu lassen. Man ahnte damals freisich noch nicht, welche Bedeutung Larsa und Rippur für die altbabylonische Geschichte haben, das eine als eigentliches

<sup>1)</sup> Travels and Researches in Chaldaea and Susiana with an account of excavations at Warka, the "Erech" of Nimrod, and Shush, "Shushan the palace" of Esther in 1849—52 under the orders of Sir W. F. Williams of Kars and also of the Assyrian Excavation Fund in 1853—4 by Will. Kennett Lollan Benbon 1857 (XVI und 436 S. in 8°).

Stammhaus der Könige von "Sinear" (Sumir, Sentereh), wie ähnlich die Stadt Attad dem ganzen nördlichen Babylonien, Attad, im Gegenjatz zu Sumir, seinen Namen gegeben, und als Nesidenz des mächtigen ans Clam stammenden Arioth von Estasar (Gen. 14, 1 st.), das andere als Stammhaus der lange Zeit die Oberherrschaft über Sumir und Altad führenden Könige von Kisin, die im dritten vorchristlichen Jahrtausend mehrere Jahrhunderte hindurch über Babylonien regierten. Da von Erech und seinen Ruinen weiter unten, dei der geographischen Uebersicht über die wichtigsten Städte Altbadystoniens, noch aussährlich die Rede sein wird, so geben wir hier nur die Ab-



Muinen von Tell Coe.

bildungen zweier anderer, ebenfalls von Loftus beichriebenen Trümmerhügel Chaldas, nämlich von Hammam (S. 110), das seiner merkwürdigen, einem großen Pilz gleichenden Gestalt halber, in die Augen fällt, und von dem ich in meinen "Borsemitischen Kulturen") vermnthete, daß wir hier die Trümmer des alten Nissu vor uns hätten, — und ferner von Tell Sde (englische Umschreibung eines arabischen Tell Id?), dem alten Mar, welches aber seine besondere Rolle in der babylonischen Geschichte spielt und deshald gleich bier (und nicht erst in der geographischen llebersicht zu Ansang des ersten Buches)

<sup>1)</sup> Die semitischen Boller und Sprachen, Band I, S. 229 f. 2) Bgl. Friedr. Delipsich, "Wo log bas Paradies?" S. 223, und mein eben angeführtes Wert I, S. 228 und 462.

mit zur Ansicht gebracht worden soll. Die interessanten Funde, welche Lostus in Senkereh und dem nah gelegenen Tell Sist machte, verdienen noch bessondere Erwähnung: Es sind dies nämlich eine große Anzahl von Kontrakttaseln aus der Zeit um 2000 v. Chr., welche, selbst von Thon, der bessern Berwahrung halber in einer ebensalls thönernen Umhüllung, auf welche der Bortlaut des Kontraktes nebst dem Siegel noch einmal abgedrückt war, staten. Aus ihren auf historische Ereignisse und Persönlichteiten der Zeit vor und nach 2000 v. Chr. anspielenden Unterschriften hat George Smith in seiner Early History of Babylonia eine wichtige Partie der altbabylonissischen Geschichte zum erstenmal richtig konstruirt (nämlich die zeitliche Folge



Rufnen von hammam (an 3. 100).

bes Chammuragas von Babel und seines Sohnes Samsieilung nach ben Konigen von Larsa und bie Art und Weise des Untergangs der letteren), und erst fürzlich hat ein geschrter Jesuit, Pater J. R. Strasmaier, die vollsständigen Taseln in den Atten des Berliner Orientalistentongresses') uebst

<sup>1)</sup> Abhandlungen und Borträge des sunsten internat. Orientalisentongressetsst, 1 Halfte (Berl. 1882). S. 215—364 "Die altbahnlonischen Berträge von Warfanehst 149 besonders paginirten autographirten Seiten). Anderer Art sind die von Losse E. 230 s. beschriebenen in Warfa gesundenen Kontratusseln aus griechsicher iseleutsdischer Zeit, ebenso die S. 221 s erwähnten der neudadolopischen Könige Radopolassar Abdukadregar und Nadunid, wie des Chrus und Cambuses. Ob die Bezeichnung von Borta" dei Strassmater uur ein Berseben ist, oder ob wirklich auch daselbst die gleichen wie in Tell Zist gesundenen Kontrasttaseln aus Chammuragas Bersode vorfamen, wage ich nicht zu entscheiden.

Einleitung und einem die Transffription der fehr schwer zu lesenden Urfunden erfegenden Gloffar veröffentlicht. In Tell Gifr ward gudem von Loftus' Ar-

beitern eine ausgebehnte altbabulonische Rupfer: idmiedstätte mit einer Menge von theils fertigen theils unvollendeten Bafen, Schuffeln und anbern fupfernen febr ichon ge: arbeiteten Begenständen aufgebedt; ichon vorher hatten die Araber biefen Ort wegen ber Rupfer: fachen, bie gelegentlich ba gefunden worden waren, Tell Gifr (Rupferhugel) genannt. Ebenfalls gleich hier fei ber einzig in ihrer Art dastehenden Thoutafel-



Kontrafttäfelden bon Tell Gifr nebft feiner (halbabgebrochenen) Umhullung.

chen aus Sentereh (Larfa) gebacht, welche, ahnlich ben Abbildungen in ägyptifden Grabern, Scenen ans bem Brivatleben ber alten Babylonier uns vorführen.

Ginfach, aber boch gang naturgetren in ihrer Ausführung find biefe uralten Genrebilber für uns bop: peli werthvoll, da sonst Die bildlichen Darftellungen in Babylonien ftets einen religiblen, in Alffyrien einen triegerischen Cha: rafter haben, und was fich nicht auf diese beiben Ideenfreise begieht, außerst felten gur Abbilbung, gu: mal auf Thontafelchen, gelangte. 1 Gin anderer merf: würdiger Fund aus Cen: fereb, die berühmte ber Ausrechnung von Quabra:



Terracottatafel bon Babel.

ten und Kuben gewidmete mathematische Tafel ist mahrscheinlich verhältnißmäßig ipateren Uriprungs, und wird an einer anderen Stelle eingehender behandelt werben.

<sup>1)</sup> Eine gang abnliche Abbilbung, ebenfalls auf einer Thomafel, murbe von Gir heurn Nawlinjon in Babylon erworben, und ist wahrscheinlich von Beduinen aus







Thomseles

Bahrend Loftus im Auftrag des Assyrian Excavation Fund in Barla beschäftigt war, wurde in bem gleichen Jahr 1854 auf Betreiben Sir henry Rawlinsons, bem seit Lapards Bengang bie

Oberaufficht über fammtliche von England aus unternommene Ausgrabungen übertragen worben war, eine genaue Unterfuchung ber alten Rui nenhugel von Dengener (Magaijar), bent alten Urn = unima ober Ur. bon Mer. Tablor far bas Britifche Denfeum in Angriff genommen.") Murg barauf besuchte er noch bie Trummer. hügel in Abn Schabrein (bem alten Gribu, bem wichtigften und

urältesten Heiligthum Sübbabuloniens) und dem weniger bedeutenden Tell el Lachm, und wenn er auch in Abu Schahrein nicht so wichtige Resultate sand wie vorher in Muqajjax, so hat er doch die Aninen eingehend beschrieben und schon dadurch der Affyriologie einen großen Dienst geleistet.<sup>2</sup>) Die Bedeutung

irgend einem alten Grab der Umgegend dahin gebracht worden. Der Gleichartigkeit und Gollpandigteit halber bringen wir oben anch von dieser einen Abdruck, was gewiß vielen willtommen sein wird.

<sup>1)</sup> Lofins, Travels & 130; Tantors rigener Bericht (Notes on the ruins of Mangeyer) first in Bd. 15 des Jonen. of the R. Asiat, Soc. (Yond, 1855), S. 260—276 (nebft 9 Holzschn, im Text und 3 Tajeln).

2) In bemjelben Band des genaunten

von Ur für die altbabylonische Geschichte und die von Eridu für die älteste Phase der sumerischen Religion wird weiter unten dem Leser flar und ans



Die Musgrabungen in Mugajjar.

schaulich vor Angen treten. Bir gebenten daher hier nur furz als kostbarster Ausbeute von Tantors Expedition ber Backteininschriften ber Könige von

Ur, vor allem des ca. 3600 v. Chr. regiert habenden Ur-Ba'nt) und seines Sohnes Dungi, und der Patest (Priesterkönige) von Eridu, welche nebst den von Lostus aus Warka, Senkereh zc. gebrachten Backsteinsegenden später auf den ersten Taseln von Vand 1 des großen englischen Inschriftenswertes (Loudon 1861) verössentlicht wurden. Mit welcher Ausdauer und Energie Mr. Taylor in Muqajjar die Ausgrabungen aussähren ließ, davon kann man sich eine auschanliche Vorstellung machen, wenn man die äußere Ansicht des Ruinenhügels, die wir S. 114 nach einer Stizze von Lostus (welcher ebenfalls Muqajjar einen kurzen



Probe einer Bacffteintegende bes Ur-Ba'n bon Ur.

Journal, S. 404-415 (Notes on Abu Shahrein and Tel el Lahm) mit 5 Solz- idmitten im Text und 3 Taselu.

1) Es ist das berselbe altbabylouische Herrscher, welcher nach einander Ur-cham, Ur-ulh, Ur (bezw. Lit-)Babi, Ur (bezw. Lit-)Bagas und Ur-Gur von verschiedenen Minriologen gelesen wurde. 114 Ginteitung. V. Geidichte ber Entzifferung und ber Ausgrabungen.

Besuch abgestattet hatte) vorführen, mit bem obenstehenden Bilbe (S. 113) vergleicht. Dasselbe ist bem S. 112, Ann. 1 citirten Aufsage J. Taplore

(bafelbfi swifden S. 262 und 263) entuommen.

Seitdem ist an diesen südbabylonischen Stätten') nicht mehr gegraben worden; was aber bei systematischer und eingehenderer Untersuchung derselben, wozu Lostus und Taylor weder die nöthigen Arbeitskräste noch auch die genügende Zeit hatten und was außerdem durch die klimatischen Berhältnisse ungeheuer erschwert, zu Beiten unmöglich gemacht wird — was, sage ich, bei einer solchen Untersuchung hier noch alles ans Licht gesördert werden könnte,



Anficht ber Aninen von Mugajiar nach Lojtus. ")

bavon kann man sich einen annaherungsweise richtigen Begriff machen, wenn man die großartigen Resultate ansieht, welche Ende der siedziger Jahre der Franzose E de Sarzec an einem andern die bahin noch ganz unerforschten Trummerhügel am Schattel Hai, in Tello, durch umsassendere und langer sortgesehte Ausgrabungen erzielt bat. Hoffen wir, daß es in der Folgezeit auch über Südbabylonien mehr und mehr tagen wird, und daß die muthigen und mit großen Schwierigkeiten und Wesabren verbunden gewesenen archaden

<sup>1)</sup> Bur geographiichen Lage ber geschilberten Dertlichkeiten vergleiche man einste weilen bas Rarichen auf E. 115. 2) Eine andere Annicht (von einer andern Seite and aufgenammen) wird weiter unten bei bem geographiichen Ueberblit über bie wintigsten Orte Altbabyloniens nach einer Stigge Tanlors gegeben werben.

logischen Extursionen von Loftus, Taylor und be Sarzec nicht bie letten bieser Art gewesen seien, sonbern recht balb weitere Rachahmung finden mögen.

In Nordbabylonien (speciell den Ruinen von Babylon selbst) waren seitdem die Berhältnisse günstiger für Ausgrabungen gewesen, wie sich noch im selben Jahre 1854 zeigen sollte. Denn da fand H. Rawlinson, welchem (vgl. oben S. 112) seit 1852 über die officiellen Ausgrabungsarbeiten von den Trustees des Britischen Museums die oberste Leitung und Kontrole über-



Rartenftigge gur Beranfcaulidung ber Lage ber fübbabylonifden Ruinenftatten. 1)

tragen worden war, und ber nun wieder selbstthätig in die Ausgrabungsarbeiten, diesmal in Babylon, eingriff, in der großartigsten Ruine in Hilahs Umgebung, in Birs Nimrud bei seiner eingehenden Untersuchung der verschiedenen noch erhaltenen Etagen dieses berühmten ursprünglich siebenstöckigen Stufentempels in den Ecen der dritten dieser Stufen die Gründungschlinder

<sup>1)</sup> Dazu ift zu erwähnen, daß Tell Sifr nach Loftus' Beschreibung (Travels, S. 263) zwischen Senkereh und Tell Medina liegt, und daß Abu Schahrein (spr. sast wie Schachrein) wie Tello erst von mir nach ungefährer Bestimmung auf obigem aus Loftus genommenen Kärtchen nachgetragen worden sind (ebenso auch Tell el-Lahm).

bes neubabylonischen Erbauers (bezw. Erneuerers), bes herrschers Nebutab= rezar. Diese bemnach vierfach erhaltene werthvolle Urkunde, die sogen. Borfippainschrift, war also ber viel oberflächlicheren Untersuchung bes Birs: Nimrud-Bügels von Seiten ber frangofischen Expedition entgangen, wie überhaupt erst Rawlinson die genauen Dimensionen bes noch in seinen Ruinen imposanten Bauwerkes feststellte; banach mag bie unterfte Stufe 272 Jug in ber Lange und Breite, und 26 Ruß in ber Sohe, die zweite 230 und 26. bie britte (in beren Eden bie genannten Cylinder fich fanden) 188 und 26. bie vierte endlich 146 und 15 Fuß. Noch jest ragt bas ganze 150 Fuß hoch über die Ebene. Nach den Beschreibungen ber Alten war jedes Stodwert mit anberefarbigen Bacifteinen überzogen, in folgender Reihenfolge von unten auf: schwarz (bem Saturn ober Nindar), orange (bem Aubiter ober Bel), roth (bem Mars ober Nergal), golben (bem Sonnengott ober Samas), weiß (ber Benus ober Aftar), bunkelblau (bem Merkur ober Nebo) und filbern (bem Mondgott ober Gin geweiht). Wie aus ben Grundungschlinbern, ber fogen. Borfippainichrift bervorgeht, war ber Rame jenes Stufenthurmes: "Tempel ber fieben Spharen himmels und ber Erbe" ober "Thurm (bab. zikkurat) von Borfippa"; "ein früherer König hatte ihn errichtet, 42 Ellen hoch aufgeführt" (was etwa ber Bobe ber brei erften Ctagen, wenn man bie Bobe bes Unterbaues ober ber Plattform mitrechnet, entsprechen konnte), "aber nicht bis zur Spipe vollendet; ber war seit fernen Tagen1) zerfallen; nicht war geordnet dos Aussließen ihrer Baffer (b. h. die Ranalisation war verwahr: lost worden) 2c." und Nebutabrezar war es, ber ihn erneuerte und zu ber ursprünglich beabsichtigten Sobe emporführte. In ber unmittelbarften Rabe. ja eigentlich dirett anstoßend an diesen Thurm, lag bas berühmte Seiligthum Jezibba bes Gottes Nebo, beffen Refte später Raffam blosgelegt hat. So. wie Die Bird: Nimrud: Ruine in ihrer ehemaligen Unversehrtheit beschaffen mar. muß ber babylonische Thurm ber hebräischen Urgeschichten (Genesis Rab. 11)

<sup>1)</sup> Die oft citirte llebersetzung "seit ben Tagen ber Sintflut" mar lebiglich gerathen und ift unrichtig; ebenso bie andere (Oppert, und feitbem noch oft nach: geschrieben, trot Schrabers Ginwurf icon in ber 1. Aufl. von "Reilinschr. und Altes Teftament"): por 42 Menichenaltern (ftatt: 42 Ellen boch), wie bas unfinnige: "indem fie in Unordnung ihre Borte hervorbrachten" ftatt ,,nicht war geordnet bas Ausfliefen ihrer Baffer". Es muß übrigens bemertt werben, baß ichon 1855 Rawlinfon richtig übersette , forty two cubits of the height" und , from the lapse of time it had become rained; they had not taken care of the exits of the waters". Bgl. seinen am 13. Jan. 1855 gelesenen Artifel On the Birs Nimrud or the Great Temple of Borsippa, S. 1-34 bes Journ. of R. As. Soc., vol. 18 (Lond. 1861), baselbft €. 30 f. Auf €. 1-17 biefes Artifels findet fich eine genaue Beschreibung ber bon Rawlinson vom Aug. bis Oft. 1854 in Borfippa gemachten Ausgrabungen. In bem gleichen Band bes genannten Journal hat bann ber verbiente englische Affpriolog (früher Photograph) for Talbot eine Transffription, lleberfepung und Rommentirung ber Borfippainichrift (baselbft G. 35-51) erscheinen laffen; ebenbafelbft ift auch bie furg vorher in Baris veröffentlichte Uebersetung Opperts (mit feinen 42 Denfchen: altern) G. 51 f. abgebrudt.

ausgesehen haben, wenn auch wahrscheinlich ein anderer noch imposanterer Stufenthurm, der von Sagilla auf der östlichen Seite des Euphrat (wahrsscheinlich dicht bei dem durch die Ruine Kaßt repräsentirten Königspalast Nebukadrezars gesegen) es gewesen ist, der das Protothp zum "Thurm von Babel" dem heiligen Bolke lieserte. 1)

Ebenfalls in bem gleichen Jahre 1854 wurde Hormuzd Rassam, der Ende März den Boden des alten Asspriens verlassen hatte, um nach England zurückzusehren, durch Loftus erseht. Letterer hatte eben seine Untersuchung der süddabylanischen Ruinenstätten, von der wir oben berichtet haben, beendet, und vollendete nun in Kujundschift die Bloslegung des von Rassam entdecken



Anficht von Bire Mimrue (Berjippa).

Nordpalastes Affurbanipals, bessen Umsassungemauern vor allem noch aufzubeden waren, und wobei Lostus noch manches interessante als Nachlese fand. Auf dem S. 86 gegebenen Plane ist der Antheil von Lostus an den Ansparabungen des Nordpalastes genau gelennzeichnet.

Damit ift bie in ber Geschichte ber Archaologie einzig bastehenbe an Erfolgen und Entbedungen überreiche erste Periode ber babylonisch-affprischen Ausgrabungen (1842—1854) abgeschlossen. Es tritt nun ein Stillstand von

<sup>1)</sup> Die frühere Meinung, als fei der Sag-illa-Tempel in den Muinen von Babil (S. 108) ju suchen, ist jest durch Rassam widerlegt. Bergleiche auch Mürdter, Gesch. Babyloniens u. Ass., S. 254: "Bon der Ziggurat [bem Stusenthurme von Sag-illa] ist freilich, anders in Birs Rimrud, seine Spur mehr erhalten, doch erklärt sich dies wohl darans, daß der Belstempel nicht wie der Thurm von Vorsippa dem Zusald burch den Zahn der Zeit ausgesetzt war, sondern durch Menschenhand zerklört ward."

beinabe amangia Sahren ein, in welchen bie brei ersten Banbe bes großen eng= lischen Inschriftenwertes (S. 103, Anm. 2) und eine ganze Reibe zum Theil schon genannter miffenschaftlicher Arbeiten affpriologischen Inhalts fällt, so bak biefe Beit, ba ber Spaten rubte, im gangen als eine von Seiten ber Foriduna wohlausgenütte bezeichnet werben muß. Denn erft im Ranuar 1873 mar es, baß George Smith, ber die zweite Periode ber Ausgrabungen (1873-1881) eröffnet und berfelben (wie Laparb ber erften) ihr Geprage gibt, England verließ, um nach Moful fich zu begeben. Ziemlich gleichzeitig mit biefer zweiten Beriobe ber Ausgrabungen beginnt bie S. 103 f. angebeutete aweite Beriobe in ber Geschichte ber Affpriologie, die sich hauptfächlich an ben Ramen bes Leipziger Brofeffore (bamale Brivatbocenten) Friedrich Delitich, ihres Begrunbers. fnüpft, welcher nächstens felbst durch das im Manuftript bereits fertige "affp: rische Wörterbuch" berselben einen vorläufigen Abschluß geben wirb. Denn bann werben wiederum gang neue Biele und Aufgaben an die immer gablreicher werbende jungere Generation, beren beutsche Bertreter fast sammtlich Schüler von Delitich ober Schüler von beffen Schülern find, berantreten. und eine britte Beriobe wird sodann ihren Anfang nehmen. Bon Delitich und seiner Schule sei baber an bieser Stelle noch fo furz als möglich bie Rebe, nachbem ichon oben gebührend hervorgehoben worben ift, wie Eberhard Schrader die Bermittlung amischen ber erften und ameiten Beriode gebilbet und bamit die Affpriologie nach Deutschland übergeleitet (ebenfalls auf S. 104).

Das große Berdienst Delitichs bestand vor allem barin, bie von Sinds und Oppert bereits herbeigeführte philologische Behandlungsweise bes baby: lonisch-affprischen (langft als aut semitisch erkannten) Reilschriftibiomes all: seitig zu vertiefen, nnd weit höhere Anforderungen an die grammatische Genauigfeit zu ftellen, und viel ftrenger bie ja ichon von Oppert angebabnte Beranziehung ber Barallelstellen wie ber Syllabare und leritographischen Täfelchen bei ber Uebersetung ber Texte zu forbern, als bies vor ihm geschehen war. Auf diese Beise ist sowohl, mas die Transstription als besonbers auch mas die richtige lebertragung anlangt, eine Genauigkeit erzielt worben, die bem Schwanken und Rathen von vorher gegenüber auf jeben philologisch geschulten Drientalisten von vornherein einen außerst gunftigen und vertrauenerwedenden Gindrud machen mußte. Das planlofe Bergleichen ähnlich klingender ober auch lautlich ibentischer Berba und Nomina andrer semitischer Sprachen, bef. bes arabischen, murbe von Delitich aufgegeben, bas babylonisch-affprische in erster Linie aus sich selber. b. h. burch methobisches Buratheziehen fammtlicher befannter Parallelftellen, zu erklaren verfucht, und erst zulett, oft mehr nur gur Bestätigung, die vergleichende Bortforicung (bef. aus bem Gebiet bes hebräischen und aramäischen) zu Silfe genommen. Die wichtigften Dienste aber leifteten babei, wie ichon bemertt, bie affprifchen Wörterbücher selber, die Delitich (nebst ben ichon S. 89 erwähnten bilinguen Texten, wozu man auch noch unten S. 123 vergleiche) in ganz anderer Beise, als es vor ihm geschehen war, benuten und ausbeuten lebrte, und welche

hier beshalb turz charakterisirt werben sollen. Denn auch ben Laien muß es interessiren, diese ältesten lexikographischen Zusammenstellungen der Welt, die noch dazu den Schlüssel zu einer ganz neuen Wissenschaft, der Sumerologie, wie wir sehen werden, gebildet haben, wenigstens im allgemeinen kennen zu lernen.

Bereits auf S. 42 wurde ein Stüd eines berartigen Textes, und zwar eines solchen, ber eine Art Mittelding zwischen einem reinen Syllabar (also einer Liste von Silbenzeichen nebst ihrer Aussprache ohne weitere Angabe der Bedeutung) und einer lexikalischen Liste, oder vielmehr beides zugleich ist, mitgetheilt. Der Ansang der betreffenden Liste von drei Kolumnen, des sogen. großen Syllabars oder S<sup>b</sup>, wie es Delipsch nennt, lautet (und zwar mit Transsstription der ersten und britten Kolumne):

b. h. das Zeichen I (Silbenzeichen an) hieß in der Aussprache anna im babhlonisch-assyrichen shama d. i. "Himmel" (hebr. shamajim "die Himmel"), in der Aussprache dingir dagegen ilum oder ilu "Gott" (hebr. ēl); das Zeichen II (Silbenzeichen nab) hieß in derselben Aussprache nab bab.-ass. nabdu (ein offenbar jenem nab entlehntes Wort) mit ungewisser Bedeutung (vielleicht Himmelsraum, Firmament oder etwas ähnliches), und endlich das (aus nab, bezw. doppeltem I, und an zusammengesetze) Zeichen III (Silbenzeichen mul) in der Aussprache mullu auf dab.-ass. kakkabu "Stern" (hebr. kokab, arab. kaukab, südarabisch noch kabkab).

Einfacherer Art sind die eigentlichen Syllabare, welche nur den Zweck haben, die verschiedenen Silbenwerthe eines Zeichens, und zwar meist solche, welche wirklich in zusammenhängenden babylonisch-assyrischen Texten zur Answendung kommen, aufzuführen, eine Bedeutung in der Regel aber nicht anzgeben, oder mit andern Worten, das betreffende Zeichen nicht als Jbeogramm (b. h. seinem Sinnwerth nach), sondern nur als Silbenzeichen (also nur seiner phonetischen Aussprache nach) erklären. Eine anschauliche Probe gibt folgendes Stück aus der von Delitsch mit Sa bezeichneten Liste:

120 Einleitung. V. Gefchichte ber Entzifferung und ber Musgrabungen.

oder (aus der gleichen Tafel weiter unten), um noch ein Beispiel, wo von einem Zeichen mehr als zwei Berthe angeführt werben, anzuführen:

Dabei ist zu bemerken, daß die dritte Reihe, welche stets den in der ersten Reihe zuletzt angeführten Werth, nur mit der babylonisch-assprischen Nomis nativendung u versehen, wiederholt, einsach die Namen der betreffenden Zeichen enthält, also ganz ähnlich, wie wir d mit be, m mit em, t mit ka, y mit ig u. s. w. benennen. Es ist demnach in den mitgetheilten Zeilen der in ihrer ursprünglichen Unversehrtheit ca. 360 Zeilen enthalten habenden Tasel gesagt, daß das Zeichen Ind kash, das Zeichen die Werthe ri und tal, das Zeichen die Werthe du und sir und das Zeichen die Werthe du und sir und das Zeichen die Werthe du und sir und das Zeichen die Werthe den der lagabssämmtlich in den semitischen dabylonisch-assprischen Texten als Silbenzeichen vorsommen) gehabt, und daß die Namen der betreffenden vier Zeichen tallu, kashu, stru und lagabu waren.

Aber auch zweireihige legisalische Berzeichnisse (bezw. Jbeogrammenlisten, wenn man nur beren praktische Berwendung für semitische Texte im Auge hat) sind noch in Proben vorzusühren, und zwar sind das die am häusigsten anzutreffenden; der weitaus größte Theil des zweiten Bandes des großen Inschriftenwerkes (erschienen 1866) ist ihnen gewidmet. Hie und da sind der linken Reihe in kleiner Schrift Glossen beigeschrieben, welche die

<sup>1)</sup> Man wird hier die Beobachtung machen, daß die Babysonier, wo sie für tal nicht ein einziges Silbenzeichen wählen, sondern es mit den mit a verbundenen Beichen für t und l schreiben, nothwendig die eine mit a schließende Silbe wieder mit einer mit a anfangenden ausnehmen mußten, also ta-al für tal — und ähnlich in allen übrigen Fällen. So schrieb man z. B. gashirtu niemals ga-ash-ir-tu oder gash-ir-tu, sondern ga-shi-ir-tu oder ga-shir-tu u. s. w.

Aussprache bes in Frage stehenden Zeichens (bezw. Zeichengruppe) angeben, so daß also solche Zeilen in nichts sich von dem oben (S. 119) beschriebenen dreispaltigen Zeichenwörterbuch (um diesen kombinirten Ausdruck für S<sup>b</sup> zu gebrauchen) unterscheiden. So lesen wir z. B. auf der achtundvierzigsten Tafel jenes zweiten Bandes:

```
rik-su (Band, Strick)
                       ra-ka-su (binben)
mu-un-na-ab-M-ra ir-tak-sa-an-ni (er hat mich gebunden)
   FAEY pi la
                       ka-la-lum (fonft = ka-lu "verbrennen")
                       ku-ul-lu-lu (beschimpfen)
-mu-un-si-ib ú-kal-li-la-an-ni (er hat mich beschimpft)
                       ba-a-rum "fangen, jagen"
                       I sha II (nani) "Fangen bes Fisches"
                       bu-'u-u-rum "jagen"
               ir
                       a-sha-shu "sich an jem. hängen"
    zi-
shu-ush-ru (ober -shub) ush-shu-shú "überwinden"
 ši-mu ba-shu-ush-ru
                       na-pish-ti us-shu-shat (meine Seele ift überwältigt)
```

In biesen zwölf Zeilen haben wir in der zweiten und vierten durch nebensgesette Glossen die Bezeichnung der Aussprache des in der rechten Spalte semitisch erklärten Zeichens überkommen; wir wissen also, daß im der tressenden Fall kur (natürlich ebenso dann in Zeile 3, wo dieser Werth noch dazu durch das nachgesette -ra bestätigt wird), soder pi (bezw. pil) zu lesen ist, und zwar in der Bedeutung "binden" einerz, kalalu (verbrennen?) andrerseits. In Zeile 1, 5, 7 und 8 dagegen ist keine Aussprache angegeben. Nun wissen wir aber von it aus anderen Listen, daß es in der Bedeutung "Strick, Schlinge" seinen gewöhnlichen Silbenwerth hatte; von III ist überhaupt kein anderer Werth als ghul bekannt mit dem Sinnwerth "Feind" (bad.zass. limnu); hat nur die beiden Werthe tag und shum (letzteren speciell, wenn es "schlachten" bedeutet), wovon hier der erstere, wie aus andern Listen hervorzugehen scheint, der einzusehende sein wird. Bei Zeile 8 endlich ist ohnehin in Betress dub, aib "ergreisen, fangen" kein Zweisel möglich, gha "Fisch" und EII dub, dib "ergreisen, fangen" kein Zweisel möglich,

aumal EI, bas an und für sich auch lu gelesen werden kann, hier durch -ba, was auf einen mit b schließenden Werth hinweist, verlängert ist. Es ist also nur bei and nicht ganz sicher, ob the sag oder the shum gemeint ist, und ähnliche Fälle (besonders auch bei zusammengesetten Ideosgrammen) kommen oft genug in den lezikalischen Fragmenten und Taseln vor, weshalb sie aber dennoch nicht minder wichtig für die Forschung, zumal die richtige Erkenntniß der vielen in den semitischen Texten begegnenden Ideosgramme sind. Was dann noch die drei letzten Zeilen anlangt, so haben wir hier ein Beispiel für rein phonetische Schreibung, da für zir sowohl als sür shushud (bezw. shushru) ein einziges Zeichen (etwa the struck und auch si-mu "meine Seele" nur jüngere phonetische Ausdrucksweise für das ältere the sak ältere the seinen ist.

Es ift flar, bag burch eine rein methobische und ftreng burchgeführte Benutung berartiger Silfsmittel nicht blos bie Richtigkeit ber Entzifferung außer allen Zweifel gestellt wurde, sondern auch die Transstription ber Terte und die Uebersetung berfelben auf biefe Beise einen Grab ber Sicherheit erlangen mußte, ber erfreulich absticht gegen alle früheren Uebersetungsver: fuche, auch die Opperts nicht ausgenommen, so genial letterer auch oft ben Sinn einzelner buntlerer Borte erfaßt und aus bem Ausammenhang ber gerade vorliegenden wie anderer verwandter Stellen erschloffen hatte. Benn man fo treffliche Arbeiten aus Delipfche Schule, wie Wilhelm Lops "Tiglathpileser" (Leipzig 1880) und D. G. Lyons "Reilschriftterte Sargons" (ebenbaselbst 1883) mit früheren ähnlichen Bersuchen, wie 3. B. noch G. Smiths History of Assurbanipal (London 1871) vergleicht, wird ber ungeheure Abftand jebem, ber nur etwas philologischen Blid hat, sofort flar werben. Trot allebem tann biefe Schule, jo großes fie auch geleistet, boch von einer gemiffen Ginseitigkeit nicht freigesprochen werben; fie hat bie Bebeutung ber Nationallerita doch vielfach überschätt und in zu mechanischer Beife ausgenütt. Und in dem Bestreben, eine möglichst wissenschaftliche Transstription, wie fie bereits im Sahre 1878 vom Berfasser bieses Buches angebahnt worben war,1) mit Bezeichnung ber Längen auch ba, wo bieselben von ben Affprern gewöhnlich nicht besonders bezeichnet werden, durchzuführen, betam schließlich burch leberspannung biejes an und für sich ja burchaus richtigen

<sup>1)</sup> In meinem Auffat über das hebr. Relativpronomen in der Zeitschr. der Deutsch. Worgenl. Gesellschaft, Bb. 32 (1878), S. 708—715. Für den wissenschafts lichen Ausbau der babyl.-assyrichen Grammatik hat in der Folge besonders Paul Haupt (vor allem in den Extursen seiner 1879 erschienenen Schrift "Die sumertschen Familiengesehe") manches geleistet, worauf man vor ihm nicht gekommen war, oder was man vorher nicht konsequent und start genug betont hatte; fürs sumerische jedoch hat er außer einigen neuen Lautwerthen und der Herausgabe einer Reihe bilinguer Texte nichts, was im wesentlichen über Delitsichs (zum Theil allerdings unveröffentslichte) Forschungen hinausgienge, geleistet.

Brincips das babylonisch:assprische ein Gewand, in welchem es die Tafel: schreiber Affurbanipals taum auf ben ersten Blid als ihre Literatursprache erkennen würden, auch vorausgesett, daß sie das romanische Alphabet verftunden. Es ist hier naturlich nicht ber Ort, noch genauer auf die erwähnten Schattenseiten ber Schule Delitichs, ber ber Schreiber biefer Reilen felber bas Befte feines affpriologischen Biffens verbankt, hier einzugehen. Die Thatfache, daß burch bieselbe eine wirkliche Morgenröthe für unsere Wissenschaft angebrochen, und daß diefer Aufschwung mit bem Namen Friedrich Delitsichs für immer vertnüpft fein wird, bleibt bennoch bestehen, und bie gerügte Ginseitigkeit, gegen welche sich bereits bie Reaktion zu erheben beginnt, wird im Lauf ber Zeit gang von felber überwunden werben. Die Sauptsache ift und bleibt für uns. daß icon in ben letten Rahren vor Delitichs Auftreten (ich habe hier die erfte Auflage bes vortrefflichen Werkes Cherhard Schrabers "Reilinschriften und Altes Teftament" im Auge), noch mehr aber feit ber neuen Behandlungsweise babylonischassischer Texte durch Delipsch und feine Schuler, die Reilschriftliteratur mit vollem Bertrauen für die Geschichte bes Euphrat: und Tigrisgebietes verwerthet werben barf, wie bas wiederum Eberhard Schrader an besonders wichtigen, von einem berühmten Siftorifer noch 1876 bestrittenen Bunkten zwei Jahre später in seinem Buch "Reil= inschriften und Geschichtsforschung" flar und überzeugend bargethan bat.

Eines besonderen Zweiges der Affpriologie, ber neben ber wiffenschaft: lichen Durchforschung ber semitischen babylonisch-affprischen Texte bereits ben Rang einer selbständigen Disciplin sich erworben hat, muß noch in kurzem gedacht werden, nämlich ber fogen. Sumerologie. Wer ben obigen Auseinandersetzungen über die mitgetheilten Broben der affprischen Nationallerika aufmertfam gefolgt ift, wird balb gesehen haben, bag bie ber linken Spalte beigegebene phonetische Aussprache für die in den semitischen Terten por kommenden Ideogramme reine Spielerei wären, wenn nicht hier eine besondere Sprache vorläge, welche das Idiom der Erfinder der Reilschrift gewesen sein muß und beren Ertlärung mit ein hauptzwed jener legitalischen Liften war.1) Seitbem ichon vereinzelt im zweiten, in umfassenderer Beise aber im vierten Bande bes englischen Inschriftenwerkes (auf Tafel 1-30) eine ganze Reihe bilinguer Texte veröffentlicht war, trat biese Thatsache vollends klar zu Tage, benn biejenigen frembsprachigen Zeilen, welche in biefen Studen von einer femitischen babylonisch affprischen Interlinearübersetzung begleitet waren, stellten, bas erkannte man alsbalb, bas gleiche Ibiom bar, beffen Aufhellung die linke Spalte ber Nationallegika biente. Und nun erkannte man auch, daß die einsprachigen altbabylonischen Ronigslegenben von Ur, Erech, Nippur, Nifin und Larfa, welche auf ben ersten Tafeln bes erften Banbes jenes Inschriftenwerkes schon seit bem Jahre 1861 jebem

<sup>1)</sup> Man vergleiche bier auch bie im Rapitel "Das Reilschriftspftem in seiner biftorischen Entwidlung" (S. 34 ff.) gegebenen Ausführungen.

Reilichriftforscher vorlagen, nicht, wie man etwa bisher meinen konnte, in Ibeogrammen geschriebene semitische Inschriften, sonbern vielmehr eben in jener bisher unbekannten Sprache, ber Sprache ber Begrunder ber altbabylonischen Rultur, abgefaßt maren. Bon biefer Erkenntniß, die wir schon bei Rawlinson und Hinds und noch klarer bei Rul. Oppert finden, welche Gelehrte auch bereits turanischen Ursprung bes von Oppert gleich von Anfang an richtig benannten sumerischen vermutheten, war jedoch noch ein gewaltiger Schritt zu einer wissenschaftlichen Erforschung bes neuaufgetauchten rathselhaften Ibiomes. Diese wurde erst angebahnt burch bie epochemachenben Arbeiten A. S. Sance's1) und vor allem bes zu früh bahingeschiebenen François Lenormant, bes eigentlichen Begründers ber fumero-attabifchen Philologie.2) Auf Lenormants Forschungen weiterbauend, aber boch in vielen Buntten fie gang umgestaltend und in ben Schatten stellend, mar bie fumerifche Grammatit, die Friedrich Delitich von 1876 an feinen Buhörern mittheilte, und welche im wesentlichen unverandert, nur in etwas anderer Anordnung und mit einigen Rufaben 1882 von Baul Saupt reproducirt worden ift.3) Unterbes war auch Lenormant, der von Delitichs Resultaten nur weniges aus einzelnen Bemerkungen in bes letteren "Affprischen Lefeftuden" und feinen Beigaben gur beutschen Uebersetzung von George Smiths "Chalbäischer Genesis" tennen konnte, nicht mußig; die 1874 erschienenen breißig Tafeln bilinguer Texte in Band 4 bes englischen Inschriftenwertes. welche er in seinen Etudes accadiennes noch nicht hatte verwerthen konnen, boten ihm reiche Materialien zu manchen neuen fruchtbringenben Beobach: tungen, die er in verschiebenen Arbeiten niederlegte.4) Lenormant war es auch, welcher, nachbem schon Sance eine Anregung gegeben, zuerst in bem oft in ben Nationallegicis gebrauchten Terminus imi-sal (wortlich "Frauensprache", b. i. Sprache bes gewöhnlichen Bolfes im Unterschied von ber alten Literatursprache) die Bezeichnung für einen besonderen Dialett bes sumerischen gesehen hat. Der Rachfolger G. Smithe im Britischen Museum,

<sup>1)</sup> On an Accadian Seal im Journal of Philology, vol. III (20nbon 1871). 2) Études Accadiennes, Baris 1873 in 4°. 3) In ber vierten Lieferung feiner "attabifchen und sumerischen Keilschriftterte", ferner in bem in ben Abhandlungen bes fünften internationalen Drientaliftentongreffes (Berlin 1882) abgebrudten Bortrage: "Die sumerisch:attabische Sprache" (nachher auch separat erschienen "Die attabifche Sprache", Berlin 1883). 4) Die wichtigften bavon feien bier angeführt: La magie chez les Chaldéens et les origines accadiennes, Baris 1874 (X und 363 E. in 8°). — La langue primitive de la Chaldée et les idiomes touraniens, Paris 1875 (VIII u. 455 S. in 4°). — Étude sur quelques parties des syllabaires cunéiformes, essai de philologie accadienne et assyrienne. Baris 1876 (XXIV und 329 S. in 8"). — Études cunéiformes, fasc. 3 et 4 (aus Journ. As., 7. Serie, Bb. 11 und 12), Paris 1878 und 1879 (111 und 150 G. in 8"), der erfte philo: logische Kommentar zu längeren jusammenhängenben sumerischen Texten. - Die Magie und Bahrfagefunft ber Chaldaer. Autorifirte, vom Berf. bedeutend verbefferte und vermehrte deutsche Ausgabe. Jena 1878 (XI und 571 G. in 8°).

Th. G. Binches, hat sodann in breispaltigen Wörterliften biesen Dialekt wirklich entbeckt 1) und bereits auch zusammenbängende Terte als in ihm abgefaßt erfannt. Baul Saupt, welcher versichert, Die gleiche Entbedung unabhängig von Lenormant und Binches gemacht zu haben, verkannte bie Natur bes neuentbedten (ben Sprachformen nach jungeren) Dialettes, ben er als ben in Subbabylonien ober Sumir gesprochenen alteren ansah (worin ihm leiber Mr. Binches und Anfangs auch Friedrich Delitich gefolgt ift). wie bas von mir in meinen "Borsemitischen Kulturen" eingehend gezeigt worden ift; boch muß hervorgehoben werben, daß er zuerst eine relativ vollständige Liste der unter den bis dahin publicirten bilinguen Terten bialettifch abgefaßten Stude aufgestellt hat. Endlich hat ber Berfasser biefer Reilen, ber bereits 1878 einen Auffat über "Die neuesten Resultate ber sumerischen Forschung" veröffentlicht hatte,3) in allerjungster Zeit burch seine Abhandlung "Die sumero-attabische Sprache und ihre Bermandtschaftsverhältniffe"4) die Sumerologie auf neue Bahnen zu lenken unternommen sowohl burch eine Ueberarbeitung der Grammatik mit Ausmerzung falscher und Aufzeigung neuer bisher unerkannter Formen, als besonders durch den Nachweis ber engen Verwandtschaft bes sumerischen mit ben Turksprachen. ist auch zugleich eine nur zu allgemein gefaßt gewesene Theorie Früherer, bie besonders Lenormant eifrig versochten hatte, die vielgeschmähte Turanier: bppothese, in endgultiger Beise bestätigt worden; benn die Turksprachen sind eine Unterabtheilung bes großen fogen, turanischen ober ural-altaischen Sprachstammes. Die Namen jungerer Gelehrten, wie A. Amiauds, B. Jensens, Rarl F. Lehmanns (eines Grogneffen J. Opperts) und anderer burgen bafür. baß bie jungaufftrebende Wiffenschaft, ber in ber Affpriologie bie größte Rukunft gehört, auch nach dem frühen Tode des unerseklichen Lenor= mant, in gleicher Beise wie bisber machsen und gebeiben, ja immer eblere Früchte reifen werbe. Welch unermeglichen Gewinn die Sumerologie bereits jest für die Rulturgeschichte und Geschichte abgeworfen, bas wurde bereits im ersten Rapitel bieser Ginleitung angebeutet, und wird noch klarer in bem ganzen "Altbabylonien" überschriebenen Buche biefes Bertes hervortreten: baburch ift zugleich die Lange und Ausführlichkeit dieses Exturses über die Geschichte ber sumerischen Philologie in vollem Mage gerechtfertigt.

Wir kommen wieder auf die S. 118 berührte zweite Periode der Aussgrabungen (1873—1881), welche mit dem eben geschilderten neuen Ausschwung der philologischen Behandlung der Keilschriftterte parallel läuft, zurud. Dieselbe wird eröffnet durch die drei Forschungsreisen des berühmten englischen Affyriologen George Smith, von deren dritter und letzter (1876)

<sup>1)</sup> Bgl. Die semitischen Sprachen und Bölter, Band 1 (1883), S. 469. 2) Ebens baselbst S. 286 und bes. S. 291 ff. 3) Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Bd. 32 (1878), S. 177—186. 4) In der von mir Ende 1883 gegründeten, jest (1885) von meinem und Friedr. Delipschs Schüler Carl Bezold vorzüglich weiter redigirten "Zeitschrift für Keilschriftschlung", Bd. 1, Heft 2, 3 und 4.

er leiber nicht mehr gurudfehren follte, ba er, ein Opfer feiner Begeifterung, am 19. Upril 1876 in Aleppo auf ber Beimreise ben Folgen eines in Bagbab erworbenen tudischen Riebers erliegen follte. Die Erlebniffe und Resultate feiner erften beiben Reisen hat Smith anschaulich geschilbert und aufgezeigt in einem mit Solsichnitten und Photographien ausgeschmudten und mit einem Register versehenen Werke, welches im Jahre 1875 in London erschien.1) Der hauptzwed Smithe war, die Balafte in Rujunbichif, besonbere ben von Raffam entdeckten Nordpalast Uffurbanipals, einer nochmaligen genauen Untersuchung zu unterziehen, wobei er benn auch noch eine Menge werthvoller Thontafelchen aus der Bibliothet jenes literaturliebenben Großkönias als Rachlese bes bereits von Lanard und Rassam nach London gebrachten auffand und glücklich ins Britische Museum zu ben übrigen brachte. War ja boch ber Unlaß zu seiner ihm großherzig von ben Eigenthümern bes Daily Telegraph bezahlten ersten Expedition bas Aufsehen gewesen, welches bie von Smith unter ben im Britischen Mujeum befindlichen Ueberreften ber genannten Bibliothet entbedten babylonischen Sintflutfragmente in England hervorgerufen batten. Und gerabe ju biefen wie ju anderen Studen ber chalbäischen Mythengeschichte fand Smith gleich bei seiner ersten Reise neue Fragmente hinzu, fo daß bas Britische Museum sich nach seiner Rudtunft rafch entschloffen hatte, die Mittel zu einem zweiten Aufenthalt auf ben Ruinenstätten Ninives zu bestreiten, und zwar fofort die hobe Summe von 20000 Mart. Im Juli 1873 mar Smith gurudgefehrt, und bereits Enbe November bes gleichen Jahres befand er fich wieder auf bem Schiff, um bas erft vor furgem verlaffene Arbeitsfeld wieder aufzusuchen und neue Ausbeute von bort zu holen. In Babylon, beffen Ruinen Smith ichon mahrend feiner erften Reise einen furzen Besuch abgestattet hatte, glüdte es ihm burch Rauf eine werthvolle Sammlung von Kontrakttafelden, welche, in Steinkruge verpadt, die habgierigen Araber im Winter 1874 in bem Dichumbichuma genannten Sügel (f. ben Blan auf S. 107) gefunden hatten, an fich zu bringen und so auch von bort eine nicht zu verachtende Bereicherung mit heim zu führen. Diese für bas Privatleben, ben Sanbelsvertehr und bie Chronologie Reubabyloniens gleich wichtigen Urfunden gehörten, wie sich nachher herausftellte, bem haus und ben Sohnen Egibis (b. i. nach Delipsche scharffinniger Erklärung "Jatobe", also Juden) an, und ihre Bahl beträgt jest, nachbem Raffam 1879 noch neue bazugefügt, an die breitaufend. Bon ben verhältnißmäßig geringeren Resultaten ber ungludlichen britten Reise Smiths sei hier nur die wichtige Identificirung ber am Euphrat gelegenen Ruinen von Dicherabis mit ber alten Hethiterhauptstadt Rarchemisch erwähnt.2)

Der Tod Smiths war ein Schlag für die Wiffenschaft, wie er nicht schmerzlicher konnte gedacht werden, und ich erinnere mich noch recht gut,

<sup>1)</sup> Assyrian Discoveries; an account of explorations and discoveries on the site of Nineveh, during 1873 and 1874 (XVIII unb 461 \(\epsilon\), in 8°). 2) Bergleiche Delipsche , Wo lag das Paradies?" (Leips. 1881), \(\epsilon\). 266 \(\epsilon\).

wie trüb damals die Affpriologen in die Zukunft blidten. Tropbem gelang es bem praktischen Blid ber Englander eber, als es die fühnste Erwartung ju hoffen gewagt, für bie amei Seiten, bie allerbinge ber eine Smith in eigener Berfon vereinigt hatte, reichen Erfat zu finden: in Dr. Binches, bem ichon genannten Entbeder bes jungeren Dialetts bes fumerischen, für Smithe antiquarische Thätigkeit im Britischen Museum als Ordner, Konservator und Beraus: geber ber unermeglichen feilinschriftlichen Schate, Die bort aufgespeichert liegen und noch zulett von Smith fo reich vermehrt worden maren, und in Sormuzd Raffam, bem bewährten Explorator, bem ruhmlich befannten Entbeder bes Sarbanapalpalaftes in Rujunbichit, für bie nun frifch fortzusehende Bereicherung jener Schäte burch neue Ausgrabungen in Affprien und Babylonien. Na auch in dem Affprien gegenüber fo lange vernachlässigten Babylonien. Denn, um von be Sarzecs Ausgrabungen in Telloh noch gar nicht zu reben. so haben die verhältnißmäßig gering ausgedehnten, aber (und das war hier die Sauptsache) sustematisch unternommenen Ausgrabungen, welche Rassam bier noch zu seinen Forschungen auf affprischem Boben machte, schon eine solche Menge von hiftorisch wie kunftgeschichtlich boch bedentsamen und interessanten Funden ans Licht gebracht, daß es gar nicht abzuseben ist, was noch alles in Zufunft aus biefen uralten Rulturstätten vor unferen staunenden Augen auftauchen wird.

Raffam, ber teine Zeile Reilschrift versteht, aber einer ber erprobtesten und erfahrensten Leiter von Ausgrabungen ift, war natürlich die geeignetste Berfönlichkeit zur Wiederaufnahme der vom Britischen Museum übernommenen Aufgabe; barüber war kein Zweifel, aber unsicher war es, ob der in langjährigem politischen Dienst ergraute Mann jest nach fünfundzwanzig Jahren biese Aufforderung nicht ablebnen murbe. Hören wir aus seinem eigenen Munde, was er darauf geantwortet hat: "Obwohl ich mich vom öffentlichen Dienste zurückgezogen und beabsichtigt hatte, ben Rest meines Lebens in Rube mit meiner Familie in England zuzubringen, bas ich zu meiner Beimat gemacht, so konnte ich boch nicht ein Anerbieten ablehnen, welches mir alte Berbindungen und fuße Erinnerungen in ben Ginn rief, jumal es mir wohlthuend war, zu fühlen, daß meine früheren Dienste bei ben Forschungen im affprischen Boben nicht vom Britischen Museum vergessen worben waren."1) Es war bemnach immer ein bebeutendes Opfer, was Rassam hier ber Wissen= schaft brachte, aber er ift reich, ja überreich bafür belohnt worden. Auf den brei Erpeditionen, über welche Berichte vorliegen (1877-78; 1878-79; 1880-81), hat er überaus wichtige Funde und Entdedungen gemacht, von benen bier nur bas wichtigfte turg aufgeführt werben fann, beren Bebeutung aber später, wo noch Ginzelheiten nachgeholt werben sollen, im Zusammenhang ber babylonisch affprischen Geschichte erft recht flar hervortreten wirb. Auf

<sup>1)</sup> In bem schon S. 105, Anm. 1 erwähnten ersten Berichte Rassams, bessen zweite halfe (S. 43—58 bes betreffenben Banbes ber Trans. of the Soc. of Bibl. Arch.) von seiner 1877—78 unternommenen Expedition nach Assuren handelt, auf S. 42.

ber erften war es bor allem bie Bloslegung eines einft reichgeschmudten Tempels bes affprischen Großkönigs Affurnaßirpal (883-858 v. Chr.) in bem Trümmerhügel von Nimrub, wo vorbem schon Lapard so umfaffende Ausgrabungen veranstaltet hatte, und die Auffindung ber berühmten Brongethore Salmanaffars II. (858-823 v. Chr.) in bem 15 englische Meilen öftlich von Moful und 9 norböftlich von Nimrud gelegenen Balamat, von beren Bracht man fich nach ber Brobe, welche als Bollbild unferem Terte beigegeben ift, einen annähernben Begriff machen tann. Dieselben enthalten eine reich illustrirte Geschichte ber ersten neun Regierungsjahre biefes ben ifraelitischen Königen Achab und Jehn gleichzeitigen Berrichers. Auch noch einen zweiten Tempel Uffurnagirpals fand Raffam in bem öftlichen Theile bes hügels von Balamat, barin einen Alabasterkoffer mit zwei beschriebenen Tafeln, welche die Araber sofort als die Gesetzestafeln Moses ausschrieen zu nicht geringem Schreden bes Entbeders, bem ber Fanatismus ber Menge leicht hatte gefährlich werben können.1) Im gleichen Jahre untersuchte Raffam auch noch einmal die von Lagard und ihm felbft in Rujunbichit feiner Beit entbedten Balafte Sanheribs und Affurbanipals und fand bafelbft noch eine Rachlese von über 1400 Thontafelchen aus Affurbanipals Bibliothet, wie ein neues überaus icon erhaltenes Eremplar ber icon in mehreren Faffungen erhaltenen Unnalen bes gleichen Konigs, welches jest auf ben erften gebn Tafeln bes fünften Bandes bes großen Inichriftenwertes veröffentlicht ift.2)

Seine nächste Forschungsreise richtete Rassam bierauf nach Babplonien. und zwar waren es die Ruinen von Babylon selbst, wo er seine Ausgrabungen unternahm.3) Schon oben (S. 126) mar von der Ausbeute bie Rebe, welche er in bem Sugel Dichumbichuma machte, wo ber Bantpalaft bes jubischen Sandlungshauses Igibi und Sohne zur Beit Nebutabrezars und seiner Nachfolger gestanden hatte. Aber auch die ursprüngliche Bestimmung ber übrigen Ruinen Babylons ift jest burch Rassams Untersuchungen bes Jahres 1879 größtentheils flar aufgebedt und baburch manche Streit: frage für immer erledigt. So bezeichnet vor allem ber Trummerhugel Babil ober Mubschalliba (f. bas Rärtchen S. 107) nicht die Ruinen bes prächtigen Tempels Sag-illa (ber vielmehr in nächfter Nahe bes Ronigspalaftes, Ragr, am Babelsplatz gelegen war und mahrscheinlich total zerftort worben ift), fonbern bie Stätte ber hängenden Garten, biefes Bunbers ber Belt, worauf bie hier gefundenen ,ausgedehnten Ueberrefte hydraulischer Werte, wie mehrerer prachtvoller Brunnen und Bafferleitungen, Die mit bem Guphrat in Berbindung standen", 1) hinweisen. Auch in Tell Amran kounte Rassam, wie

<sup>1)</sup> Bem der englische Bericht nicht zugänglich ist, der sindet eine anschauliche abgekürzte Beschreibung in den Beigaben Friedrich Delipsch zu Mürdters turze gesaßter Geschichte Babyloniens und Assprices (Stuttg. 1882), S. 270 f. 2) Bergl. Kaulens Assprice und Babylonien (Freiburg i. Br., 1882), S. 38, unten. 3) Dies selben sind turz geschildert in der erwähnten Schrift Kaulens, S. 96. 4) Friedr. Delipschs Artifel "Babel" des Calwer Bibellegisons (Calw u. Stuttg. 1884), S. 78.

Kaulen angibt, hydranlische Vorrichtungen, welche die hängenden Gärten mit Bosser versorgen mußten, bloslegen, und sand bort dazu ein interessantes Berzeichniß aller ähnlichen Gartenanlagen oder "Paradiese", welche Eigenthum der Krone waren.") Unter den zahlreichen Juschriften, welche Rassam in Babel sand, besanden sich außer babylonischen Duplikaten zu schon aus Assurbanipals Bibliothet (S. 89) besannten Stüden und anderem besonders auch wichtige historische Urtunden, deren man bisher gerade in Babel noch wenige gesunden hatte (denn Rebukadnezars längere Texte waren nur Bau-inschristen), so vor allem die Annalen Rabunids und die hochinteressante Cyrussinschrift — die ersten authentischen Ursunden über die Ausgänge des neubabylonischen Reiches und die Eroberung Babels durch den großen Bersertonia.

Das Sauptresultat feiner britten achtzehnmonatlichen Expedition (1880 bis 1881) ergablt uns Raffam wieder felbit,") die Auffindung des berühmten Sonnentempels von Sippar (Sepharvajim ber Bibel) in bem 30 englische Meilen fubweftlich von Bagbab gelegenen Abu Sabba, womit jugleich bie Lage ber graften Doppelftadt Sippar-Plaabi (.Affad), die man vorher falichlich in Sifeira gesucht hatte, enbaultig festgestellt ift. Der Trummerbaufen, welcher die Ueberrefte Gippars birgt, ift ungefahr 1300 guß lang und 400 guß breit und enthielt nach Raffame Berechnung uriprunglich mindestens 300 Rammern und Sallen, von benen er an die 130 bloslegte. Der architettonische Stil ift gang verschieben von bem im übrigen Babylonien und in Rinive beobachteten. Das gange zerfiel nach Raffam in zwei Abtheilungen, die eine lediglich religiofen Zweden geweiht (ber eigentliche Tempel), Die andere gu Bohnungen fur die Briefter und ben toniglichen Sof bestimmt. Bon biefem großen Kompler von Gebäulichteiten erwies fich eine 100 Auß lange und 35 Auf ichmale Gallerie mit ben Ueberreften eines Opferaltars und ber burch eine Thur mit ihr verbundenen Archivlammer als bas wichtigfte. In letterer nämlich fand Raffam beim Deffnen bes Gußbodens eine thonerne Rifte mit ber Restaurationsurtunde bes babylonischen Königs Nabupalidbin pom Jahre 882 v. Chr. (feinem 31ften Regierungsjahre), Die fowohl wegen ihres Inhalts, woburd eben diefer Tempel als die Statte des Sonnentempels von Sippar bezeugt wird, als auch wegen ber barauf befindlichen bilblichen Darftellung von größter Bichtigfeit ift. Sier (vgl. bas Bollbilb) fieht man ben Connengott felbit, angebetet bon Prieftern, im Allerheiligften auf feinem Throne fiben, mit dem Ring (babyl. shibirru), bem Sinnbild der Gerechtig:

<sup>1)</sup> Kanten, a. a. D., S. 96 unten. 2) Recent Discoveries of ancient Babylonian Cities. By H. Rassam. Read 6th March 1883. (Transact. of the Soc. of Bibl. Archaeol., Vol. 8, Lond. 1884, S. 172—197 (mit drei Taseln), wozu man noch den S. 164—171 des gleichen Bandes abgedrucken Ansiah von Theoph. G. Pinches, The antiquities found by Mr. H. Rassam at Adu-Habbah (Sippara), read 7th Jan. 1881" vergleiche.

teit, und einem Stab in ber Hand. Auf bem Altar vor bem Allerheiligsten, ber die Priefter von bem Tabernatel bes Gottes trennt, steht die Sonnenscheibe.

An bemselben Orte fanden sich auch zwei Terracottachlinder des letzten babhlonischen Königs, des Nabunid, der ebenfalls diesen Tempel restaurirte. Dieser König erzählt hier unter anderem, daß er, gleich seinem Borsahr Rebutadrezar, lange vergeblich nach der Gründungsurtunde des Tempels, dem Cylinder Naramsins (des Sohnes Sargons) von Agadi, gesucht habe, bis er ihn endlich, achtzehn Ellen ties grabend, gesunden. Das wichtigste dabei ist die Notiz, daß den betressenden Cylinder Naramsins "drei tausend zwei hundert Jahre lang kein König vor ihm (also vor ca. 550 v. Chr.) gesehen", woraus sich das hohe Datum 3750 v. Chr. für jenen Naramsin, ca. 3800 für dessen Bater Sargon ergibt. Und wirklich gehören auch die von Sargon und Naramsin herrührenden noch erhaltenen Kunstgegenstände<sup>1</sup>) der Schristgattung nach mit zu dem ältesten, was wir von babylonischen Alterthümern besihen, woraus sich noch ausführlicher die Rede sein wird.

In bem gleichen Bericht Raffams über bie Ergebniffe feiner britten Erpebition wird bann noch ber Untersuchung bes 35 englische Meilen von Abu Sabba entfernten (10 Meilen öftlich von Babel gelegenen) Trümmer= hügels Tell Ibrahim (b. i. Abrahams Hügel) gedacht, worin Rawlinson icon früher die Lage ber babylonischen auch in ber Bibel genannten Stadt Rutha vermuthet hatte; und wirklich murbe burch die von Raffam bafelbft gefundenen Badfteine und Tafeln bas bier blosgelegte Bebaube "als ber große Tempel bes Gottes Nergal und ber Göttin Laz in ber Stadt Rutha" erwiesen.2) Ebenda erzählt Rassam auch noch, wie er in bemselben Sügel, auf bem sich die Ueberreste bes Nebotempels in Borsippa (Birs Rimrud) erheben (f. die Abbildung auf S. 116), auch einen von Rebutabrezar gegrundeten und zulett von Nabunib bewohnten Palaft mit 80 Rammern und Hallen, wovon jedoch nur vier einige Ueberrefte aus ber babylonischen Reit enthielten, entbeckte und theilweise bloslegte.8) Gegenwärtig weilt Rassam mohl wieder aufs neue auf babylonisch affprischer Erbe, und wir hoffen, daß seine gewandte und muthige Hand noch recht viele und interessante Funde diefem alten, noch eine Fulle geschichtlicher Dokumente bergenden Boben entreißen möge.

Bährend Rassams Arbeiten von 1877—1881 schon eine Menge von

<sup>1)</sup> Ein kleiner Chlinder Sargons mit semitisch babylonischer Aufschrift war auch unter Rassams Ausbeute und wird später mit abgebildet werden; das Prachtstäd besselben uralten Königs mit der Scene aus der Jodubarsage ist schon auf S. 12 reproducirt worden.

2) Friedr. Delitzich auf S. 275 von Mürdters kurzgefaßter Geschichte Babyloniens und Assurens.

3) Welchem englischen Bericht Kausen und Delitzich die auf Rassams zweiter Expedition in Babylon gemachten und oben von mir kurz geschilderten Ausgrabungen und Entdedungen entnommen haben, habe ich leider nicht ermitteln können.

Heberraichungen und neuen ungeabnten Anfichluffen fur die Beichichte und Alterthumstunde des Euphrat: und Tigrisgebietes gebracht hatten, überboten Die faft gleichzeitig bamit (nämlich 1876-1881) in aller Stille unter: nommenen Ausgrabungen des frangofischen Bicefonfuls in Bafforab, des Beren Ernft be Sarger, alles bagemefene an Bichtigfeit und Bedeutung, Diefelben toncentrirten fich nur auf eine, vordem auf feiner Marte verzeichnet gewesene Dertlichteit, auf die von den Arabern Tello (ober Tell: Lob, wie Raffam, ber 1881 nur flüchtig ben Blat befuchte, fcpreibt) genannten Trummerhugel, 11/4 Stunde bom öftlichen ober linten Ufer bes Schatt-el-Bai (eines ben Tigris mit dem Euphrat verbindenden alten Ranals) entfernt. Und boch haben fie fur uns eine gang neue Belt erichloffen, fowohl was Die bort gefundenen Runfibentmaler, meift Statuen, als auch die auf ben felben fich findenden Inschriften anlangt: bas vierte (und wahricheinlich auch noch bas fünfte) vorchriftliche Jahrtaufend hat in ihnen fich unferen fraunenben Bliden erichloffen, die alten Sumerier reben bier in einer Menge gleichgeitiger Inschriften ihrer eigenen Sprache gu uns, und gwar auch folden langeren Umfangs,1) und eine uralte, bereits hoch entwidelte Runftepoche, Die sumeriiche, von beren Egisteng man bie babin taum eine Ahnung hatte, tritt bamit neu in unferen Wefichtsfreis. Die gange Sammlung, Die noch im Jahre 1881 in ben Befit ber frangofifchen Regierung übergieng, bilbet jest eine Bierde des Louvre in Baris. Erft nachdem die Sauptresultate ber Raffam'ichen Expeditionen ichon allgemein befannt geworben waren, begann bie Runde von ben Gingelheiten ber Funde be Cargees auch ins Bublifum ju bringen (im Laufe bes Jahres 1882); ber Berfaffer Diejes Buches hatte bas Glud, in feinen 1882 erschienenen "Borfemitischen Rulturen") bie erfte ansammenhangende Darftellung babon seinem Gesammtbilbe ber altbabplonifchen Kultur einreihen und fo jum erstenmale die volle dronologische, religions: und fprachgeichichtliche Bedeutung der Dentmaler von Tello auf zeigen und gebührend bervorheben zu tonnen.3) Ein noch gladlicherer Umpant ift es zu nennen, daß Berrots unten citirte Beschichte ber chalbaischen und affprifchen Runft erft 1884 erschienen ift, und barin von Anfang an logt bereits 3. 25 und bann weiter an vielen anderen Stellen) die in Tello aus bem Schutt ber Jahrtaufende erstandene sumerische Runft bernd: fichtigt und im Bujammenhang ber Kunstentwicklung Chalbaas und Affpriens, an beren Spite fie ja gehort, mit behandelt werden fonnte.4) Bare Berrots

<sup>1)</sup> Es ist hier duran zu erinnern, daß die bisher befannten einsprachigen jumerisichen Inschriften meist nur aus wenigen Beilen bestanden, und daß die längeren religiösen Texte, welchen eine semitische Interlinearübersehung beigegeben ist, ebens deshalb einer späteren Redaltion angehören, also nicht gleichzeitiger Auszeichnung sind.

2) S. 70—424 des ersten Bandes meiner "Semit. Böller und Sprachen"; deselbst S. 212—223 wie auch an andern Stellen (z. B. S. 363 f.).

3) Bgl. anch Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité, II (Chaldée of Assyrie, Paris 1854).

3. 804 unten.

4) Leider allerdings nur die im Louvre besindlichen bewege

Werk nur 1-2 Jahre früher geschrieben worden, so hatte man es bereits bei seinem Erscheinen ein veraltetes Buch nennen müssen, so umgestaltend wirkten gerade auf archäologischem Gebiete bie Refultate ber Ausgrabungen bes französischen Konfuls. Wie die ersten Abschnitte der altbabylonischen Geschichte, welche ohne die Funde in Tello nicht batten geschrieben werben können, zugleich ben Anfang ber menschlichen Geschichte überhaupt bilben, bas wurde icon oben (im ersten Ravitel ber Ginleitung) gezeigt. welcher Rugen ber sumerischen Sprachforschung aus biesen neuen Texten, so schwierig auch wegen ber fehlenben semitischen Interlinearversion vieles berselben ift, erwächst, bas tann man icon jett aus ben im ersten Bande ber Reitschrift für Reilschriftforschung erschienenen Auffäten Arthur Amiauds ersehen. Als vorläufige Brobe ber be Sarzec'ichen Alterthumer im Louvre mögen bie S. 14 und 37 gegebenen Abbilbungen bienen, wie bas ju S. 15 gehörige Bollbilb (bie fogen. Geierstele); bie ungefähre Lage von Tello (15 Stunden nördlich von Mugheir und 12 Stunden öftlich von Grech) wird man aus ber S. 115 befindlichen Rartenstigze erseben.

Bir find hiemit am Ende unferer Betrachtung ber Entzifferungs: und Ausgrabungsgeschichte, einer Geschichte, Die beispiellos in ihrer Art baftebt. sowohl mas ihren munderbaren Berlauf und ihre allernächsten Resultate, als auch ihre weiteren Folgen, zumal für die Geschichte bes Alterthums anlangt. Gewiß ift die Entzifferung ber ägyptischen hieroglyphen auch eine berborragende Geistesthat gemejen; aber ein weit größeres Bunder muß die Ent= gifferung ber Reilschrift genannt werben. Dort bilbete ben Schluffel eine griechisch-agyptische Inschrift, bier eine bem Sanstrit, naber noch bem Benb ober altbaktrischen, verwandte Sprache, bas altversische, die ebenfalls erft entziffert werben mußte, Die sogen, erste Gattung ber trilinguen Achameniben: inschriften. Und mahrend die Sieroglyphen uns nur immer bas eine agno: tische, allerdings in verschiedenen Entwicklungsstufen (alt = und neuagyptisch, ju welch letterem ein ichon fast bem toptischen ibentischer Bulgardialett, bas bemotische, noch tritt) enthüllen, so wird in ber Reilschrift bie nächste entzifferte Sprache (auförberft bie britte Gattung ber Achamenibeninschriften) immer wieber ber Schluffel einer neuen; wie bas altperfische ber Schluffel wurde zum Berftandniß bes babylonischen, so letteres, bezw. beibe, ber Schluffel jum sufifchen (Reilschrift zweiter Gattung), bann bas babylonische jum affprischen, wenn auch hier ber Unterschied mehr in ber Schrift felber lag, ba babylonisch:affprifch nur eine Sprache find, bas babylonisch:affp: rifche jum sumero-affabischen, und weiter, wenigstens mas bie Beichen anlangt, jum altarmenischen. Gine gange Reihe neuer Sprachen ift auf biefe

lichen Kunftgegenstände, aber noch nicht die am Boben haftenden architektonischen Ueberreste, beren Plan erst in dem von de Sarzec angefündigten Prachtwerf Decouvertes en Chaldee veröffentlicht werden wird; vgl. Perrot, Chald. et Assyrie, S. 398, Rote, und 586, Rote.

Beise durch die Keilschristentzisserung unserem Gesichtskreis erschlossen worden,') während durch die Entzisserung der Hieroglyphen nur die Vorstusen des schon bekannen toptischen ausgedeckt worden sind. Bor allem eine ganz neue und unbekannte semitische Schwestersprache, das babylonisch assyrische, und dann weiter das lange Zeit ganz räthselhaft gebliebene Idiom des agglutinirenden sumero-atkadischen, das setzt von mir als der älteste Bertreter der Turtsprachen aufgezeigt ist und schon von Oppert und Lenormant zu der großen uralaktaischen Gruppe im allgemeinen gerechnet worden war, sind mit Hilse des glücklich entzisserten altpersischen zu unserer genauen Kenntniß gelangt, ganze Literaturen, in diesen Sprachen abgesaßt, sind durch die sortzeichten Ausgrabungen wieder aus der Erde erstanden. Und um nun vollends auf die letzteren, die Ausgrabungen, zu kommen, durch welche die Entzisserung der dritten Gattung der Uchämenideninschristen erst recht fruchtbar gemacht werden konnte, so stehen die Resultate derselben ebenso einzigartig da, wie die der vorhergegangenen Keilschriftentzisserung.

In Megupten, wo die Bewäfferung bes Lanbes burch die jahrliche Rile überichwemmung eigentlich gang von felber beforgt wird und bochftens Damme gur befferen Regulirung nothwendig find, und wo ein ber Erhaltung ber Dentmaler überaus gunftiges Klima berricht, wo die Dentmaler jelbft aus weit bauerhafterem Material hergestellt werben tounten als in bem fteinarmen aber bafur um fo lehmreicheren Babylonien, in biefem Megypten war verhaltnifmagig wenig auszugraben, ba bier bas meifte, weithin fichtbar, auf ber Oberfläche fich erhebt und nie verschüttet, hochstens zerftort wurde oder durch ben Bahn ber Beit gum Berfall gelangt ift. Bang andere in Babylonien und Affprien. Dort find fast überall die Refte ber alten Rultur wie vom Boben weggefegt, und nur unformige Sugel, welche in Bahrheit große Schutt: und Trummerhaufen find, unterbrechen bie ungeheuere Debe. In Uffprien war die Berftorung gewaltsam, burch Menschenhand vor fich gegangen, beim Untergang bes burch feinen Despotismus verhaften affprischen Beltreichs nach bem Fall Rinives im Jahre 606 v. Chr. Geburt. Bald war ihre Statte, auf ber nur gewaltige Schuttmaffen bie Lage ber einst fo blubenden und machtigen Großstadt noch bezeichneten, vergessen, und ichon Kenophon wußte nicht mehr, als er wenige Jahrhunderte nachher dort vorüberzog, den Ramen ber großen Stadt, die da gestanden haben mußte, anzugeben. 3m frühen Mittelalter finden wir die Moful gegenüber gelegenen Beideplage von grabischen Birten, wie die muslimischen Geographen uns berichten, noch Minama benannt, die einzige und lette Gpur bes affprischen Ninua, und als Rich am Anfang unferes Jahrhunderts babin tam und Ninive bort vermuthete, da war auch jener Rame langit verschwunden. Und body war gerade biefer vollständige und plögliche Untergang, abulich

<sup>1)</sup> Man vergleiche oben die Aussahrungen in dem Kapitel "Entwidtung der Kritigrift".

wie später bei Pompeji, die Ursache, daß ganze Paläste und Tempel unter dem sie begrabenden Schutt sast unversehrt erhalten blieben. So konnte das assprische Alkerthum in unsern Tagen eine Auserstehung seiern, deren Wirkung auf die Gemüther der Zeitgenossen eine munderbare und geradezu übers wältigende gewesen ist; waren es doch die Könige, deren Namen uns von frühester Jugend an aus der biblischen Geschichte wohlbekannt sind, eines Tiglatpilesar, Salmanassar, Sanherib und wie sie alle heißen, deren Paläste, Inschriften, ja Bildnisse jett mit einem Male, wie durch einen Zaubersspruch, der Bergangenheit wieder entrissen, vor uns aufgetaucht sind.

In Babylonien mar ber Ruin ber alten Rulturftatten viel allmählicher vor sich gegangen, ein Grund mit, daß auch weniger hier erhalten blieb als in Uffprien. Dazu hat durch ben Berfall ber zahlreichen Ranale, welche im Alterthum die Bemäfferung ber Euphratebene regelten und fie fo zu einer ber fruchtbarften Gegenden ber Welt gemacht, auch bas Rlima fich bedeutenb geanbert, so daß jett ber Suben bes Landes ben einen Theil bes Sahres hindurch einer troftlosen, sonnendurchglühten Bufte, ben andern einem noch troftloseren, endlos fich ausstredenben Sumpfe gleicht, aus bem bie Spigen ber Schutthugel oft nur wie Inseln hervorschauen. Früher nahm man meift an, daß die noch vor sieben Jahren so überaus spärlichen babylonischen Alterthumer nur die Zeit Nebutadregars und feiner Nachfolger, alfo bes neubabylonischen Reiches, für uns bedeuten; jett überzeugt man sich mehr und mehr bavon, daß Babylonien ber älteste Rulturboben ber Welt ift, und seine Geschichte ber von Affprien um Jahrtausende vorausgeht. Wenn man bies bebenkt, fo ist es fürmahr ebenfalls bewunderungswürdig, bag unter ben geschilberten ungunftigen Berhältniffen, die in Babylon felbst nur um einiges beffer find als im Suben, jo großartige Resultate, wie fie jumal bie Ausgrabungen Raffams und be Sarzecs ju Tage geforbert, erzielt werben konnten.

So war nun dieser lange Abschnitt die beste Gelegenheit, den geneigten Leser ahnen zu lassen, was alles er zu erwarten hat von einer aussührlichen Geschichte Babyloniens und Asspriens, wie man sie jetzt aus der Fülle gleichzeitiger Denkmäler und Inschriften aufbauen und aussühren kann. Bahrlich nichts ist so geeignet als eingehende und anschauliche Schilderung der Entzisserung und der Ausgrabungen, in den Herzen Begeisterung zu erwecken und sie zugleich mit Ehrsurcht und Staunen zu erfüllen einer Geschichte gegenüber wie der, die in diesem Berke zum erstenmale in größerem Naßestade und mit Benutzung aller dis seht zugänglichen Originalquellen behandelt werden soll. Bevor wir aber zur Darstellung der altbabylonischen Geschichte, der das erste Buch gewidmet ist, übergehen, muß noch eine kurze Uebersicht der Arbeiten, welche sich bisher speciell mit größeren Abschnitten oder dem ganzen der Geschichte des Euphrat: und Tigrisgebietes beschäftigten, gegeben werden.

## VI. Die bigherigen Versuche einer Varstellung ber babulonisch: affprischen Geschichte.

Wenn man ben Gang und die erst allmählich wachsende Sicherheit in ber Entzisserung der Keilinschriften, zumal der für die Geschichte ganz besonders in Betracht kommenden Eigennamen versolgt und in Rechnung zieht, so ist es durchaus natürlich, daß einer ganzen Reihe von den hier zu bessprechenden Bersuchen jetzt nur noch historischer (d. i. hier antiquarischer) Werth zukommt, und daß es deshalb sehr thöricht, ja ungerecht wäre, an dieselben den gleichen kritischen Maßstab legen zu wollen, wie an die neueren Arbeiten (etwa die seit dem Ansang der siedziger Jahre), wo ein solcher Maßstab erst seine Berechtigung zu haben beginnt.

In jedem Falle waren alle, auch die ersten unvollkommensten, mehr taftenden Bersuche, nach ben Denkmälern einen Abrig der babylonisch affp: rifden Geschichte zu entwerfen, werthvolle Baufteine für die fünftige Forschung. Das barf man nie vergeffen. Und hatte man von Beginn an bas fpater von neidischen Nichtaffpriologen so gern uns vorgehaltene Brincip verfolgt, erft die volle Sicherheit in der Interpretation der Textquellen abzuwarten, bie in allen Einzelheiten, g. B. was selten vorkommenbe Wörter anlangt, auch jest noch nicht erreicht ift, ja ber Natur ber Inschriften nach vielleicht nie ganz erreicht werden wird, mit anderen Worten, hatte man immer durch Die beliebte Phrase "es ist jest die Beit noch nicht, die Denkmäler für die Geschichte zu verwerthen" fich einschüchtern laffen, ftatt, wie man zum Glud gethan, frisch zu magen und einen, wenn auch noch fehr mangelhaften, Anfang zu machen, bann mare die Affpriologie als wissenschaftliche Disciplin ficher nie zu der Sobe gelangt, auf welcher fie jett steht; es ware eine Stagnation eingetreten, woburch nicht blos eine affprische Beschichtswiffenschaft verhindert worden ware je aufzukommen, sondern die auch die rein philologische Seite ber Reilschriftforschung in ihrem gesunden Bachsthum und in ben wichtigsten Fortschritten gehemmt hatte.

Der erste, der es unternahm, ein Facit für die Geschichte zu ziehen aus den damals, 1852, erreichten Resultaten der Ausgrabungen wie der Entzisserung, war der Bahnbrecher auf diesem Gebiete überhaupt, Colonel Henry Rawlinson, dem also auch hier der Ruhm gebührt, den Ansang gemacht und damit Grund zu weiteren Forschungen gelegt, Anregung zu neuer wissenzschaftlicher Thätigkeit gegeben zu haben. "In großer Eile, unter Strömen

von Regen, in einem kleinen Belt auf ber Anhöhe Rinives, ohne andere Hilfsmittel als eine Taschenbibel, ein Notizbuch von Anschriften und ein erträglich gutes Gebächtniß" war ber 28 Oktavseiten füllende "Abriß ber affprischen Geschichte" im Frühjahr 1852 entstanden,1) wie Rawlinson in feinem vom 11. April batirenben Begleitbrief bemerkte, also unter bem un= mittelbaren Eindrud bes affprischen Alterthums felbst, bas von Layard bem Boben zu entreißen begonnen worben war. Zwei Jahre barauf erschien biefer trot aller seiner damals noch unvermeidbaren Fehler und Arrthumer boch für die Geschichte und die alttestamentliche Forschung epochemachende Abriß auch in einer beutschen Uebersetzung von Johannes von Gumpach.2) Eine Art Fortsetzung zu Rawlinsons Outlines bilben mannigfache Mittheis lungen von ihm an Lapard, veröffentlicht 1853 in dessen Discoveries (f. oben S. 84) an verschiebenen Orten, bann mit ben Ergebniffen ber Outlines und ber hieher sich beziehenden Forschungen von hinds (ber hier nicht vergeffen werben barf, ausbrudlich genannt zu werben), zusammengefaßt in einem besonderen Abschnitte, betitelt Assyrian history.3) Mehr wegen ber allgemeinen Gesichtspuntte als für Ginzelbeiten wichtig waren sobann Rawlinfons "Bemertungen über bie alteste Geschichte Babyloniens", welche er im Rahre 1854 hat erscheinen laffen.4)

Die Fortschritte ber nächstfolgenden Zeit sind durch die Arbeiten zweier Gelehrten bezeichnet, des damals noch jugendlichen (leider schon 1873 in Berlin verstorbenen) Johannes Brandis und des schon S. 32 erwähnten Marcus von Nieduhr. Ueber des letteren 1857 erschienene "Geschichte Assure und Babels seit Phul" (also eigentlich nur die Schlußpartie der assprisch-babhlonischen Geschichte) und ihre eigenthümlichen, noch heutzutage anserkennenswerthen Berdienste ist schon an der angeführten Stelle gehandelt worden. Sie ist eine absichtlich neben den aus den Keilinschriften bereits damals gewonnenen Resultaten herlaufende Zusammenstellung der Nachrichten der alten Klassister und der israelitischen Geschichtsbucher über die Geschichte

<sup>1)</sup> Outlines of Assyrian History, collected from the Cuneiform Inscriptions. By Lieut. Colonel Rawlinson. Read 5th June 1852. (S. XV-XLII bes 29. annual report of the R. As. Society of Great Britain, London 1852.) 2) Abrift ber Babuloniid Affprifden Geschichte, von bem Beginn bes 25. bis in bie lettere Salfte bes 6. Jahrhis. v. Chr., unter Bugrundelegung einer aus bem Englischen überfetten und mit fritischen Anmertungen begleiteten Gligge ber Beichichte Affpriens, von S. C. Rawlinfon, nach ben von A. D. Lapard unter ben Trummern Rinives entbedten Inschriften, mit besonderer Rudficht auf Die Beitfolge entworfen von Joh. von Gumpach. Mannheim 1854 (VIII u. 196 G. in 8"). Derfelbe Gelehrte, ber biefen Abrif herausgab und tommentirte, hatte ichon 1852 eine fleine Schrift: Die Beitrechnung ber Babylonier und Affprer nebft Erfurfen (Beibelb. 1852, XVI u. 179 G. in 80) veröffentlicht. Beibe Arbeiten v. Gumpache enthalten viele treffliche Beobachtungen und Bemertungen, wenn fie auch im allgemeinen beute langt überholt find. 3) S. 611-628 ber Layard'schen Discoveries. 4) Notes on the Early History of Babylonia: Journ. of the R. As. Soc., vol. 15, S. 215-259. Der gange Band (G. 1-486) trägt bie Jahrzahl 1855.

und vor allem die Zeitrechnung der Uffprier und Babylonier feit Phul-Tiglatpilesar (ca. 750 v. Chr.), ohne jedoch jenen Ergebnissen feindlich (bochftens, was die Lesung ber affprischen Gigennamen, beziehungsweise beren bamals noch nicht allseitig gesicherte Begründung anlangte, noch etwas mistrauisch) gegenüber zu stehen. Und gewiß war es ein gut gewählter Beitpunkt, "die Nachrichten, welche bie handschriftlichen Quellen geben, noch einmal übersichtlich zusammen zu stellen", und so einerseits einen gewissen abschließenden Ueberblid zu geben über alle vorkeilschriftlichen Forschungsrefultate, andererseits für die neue Aera, die eben jest mit dem zunehmenden Berftandniß ber Originalquellen aufgieng, vorzuarbeiten und ihr fo bas in Einklang bringen ber neuen Funde bezw. deren Auseinandersetzung mit den bebraifchen und griechischen Quellen wesentlich zu erleichtern. Bang anderer Art war die kleine 1856 erschienene Broschure von Brandis, 1) bessen frühere (lateinisch geschriebene) Arbeit über die affprische Reitrechnung inhaltlich mehr mit bem Buche Niebnhrs sich berührt hatte.2) Brandis unternimmt in der angeführten deutschen Broschure, zu der ihm C. J. Bunsen die Anregung gegeben, "ben hiftorischen Gewinn aus ber Entzifferung ber ninivitischen Reilinschriften, soweit ihm die Urfunden felbft zur Bergleichung vorlagen,3) sicher zu ftellen". (In ber Borrebe, S. V; Brandis fährt fobann fort:) "hier hoffe ich barthun zu konnen, daß man bei uns im Unglauben zu weit gegangen ift und daß man, ohne an Bolyphonie zu glauben,4) viele Resultate ber britischen Affpriologen als gewiß annehmen darf. Daß Ramen, wie Bistia, Menahem, Thrus, Sibon u. f. w. fcon langft richtig gebeutet worben. war nicht schwer zu zeigen; aber auch ber Beweis ist, wie ich hoffe, gelungen, bag man in ben Rönigsnamen von Korsabab, Rojunbschit und vom Subwest= Balast von Nimrud die Namen Sargon, Sanherib und Affarhaddon [Brandis

<sup>1)</sup> Ueber ben hiftorifden Gewinn aus ber Entzifferung ber affprifden Inidriften. Rebft einer Ueberficht über bie Grundzüge bes affprifch-babylonischen Reilschriftspftems [lestere von S. 77-119]. Bon Johannes Brandis. Berl. 1856 (VI, 126 G. und eine Zafel). 2) Rerum Assyriarum tempora emendata. Commentatio, scripsit Ioannes Brandis. Bonnae 1863 (IV, 66 S., 1 Tabelle). Der erste Theil (S. 1-27) war icon 1852 als Differtation erichienen. Ueber bie oben berührte Bermanbtichaft awifchen biefem und ber 1857 erschienenen "Geschichte" Riebuhrs vergleiche man bes letteren eigene Borte (G. IV bes Borworts): "Meine Arbeit febe ich nur als bie Ausführung bes zu turgen Buchleins meines lieben jungen Freundes J. Brandis "Rerum 3) Man muß sich hierbei erinnern, daß damals der erfte Band des großen englischen Inidriftenwertes, welcher bie wichtigften historischen Inidriften ents halt, noch nicht erschienen war, wohl aber Lapards Inscriptions in the cuneiform characters (2ond. 1851). 4) hier ift vielmehr Brandis zu weit gegangen, ba bie Bolpphonie ber babylonisch:affprischen Reilschrift (vgl. barüber icon oben G. 44 und 100) außer allem Zweifel fteht, nur daß teineswegs baraus eine folche Regellofigfeit und (bon Seite ber Entzifferer) Billfur entstehen fann, wie man bamals immer meinte. Rachtragsweise sei auch noch Ebw. Hinds' Aufsat On the polyphony of the Assyriobabylonian cuneiform writing (Dublin 1863, 58 S. in 8°) ermähnt; vgl. übrigens auch bie nachfte Anmerfung.

batte unbedenklich auch noch Tiglatpilefar, val. Rawlinfon 1854, hinzufügen burfen] richtig wenigstens herausgespurt hat. Bu ihrer richtigen Entzifferung leiten bie Gefete, die fich uns fur die Bilbung ber Reilformen ergeben haben." Gine folde nachprufung, mit philologischer und historischer Methode ausgeführt, gereichte nicht nur ber beutschen Bissenschaft zu großer Chre, sonbern trug auch in hohem Grade bazu bei, die Resultate ber noch so jungen Affpriologie zu festigen und zu bestätigen; die feilinschriftliche Geschichtsforschung wurde burch Brandis' Arbeit mächtig geförbert, und wenn bennoch noch fünfzehn Jahre lang die Mehrzahl ber beutschen Drientalisten fich burchweg ben affpriologischen Ergebniffen gegenüber ablehnend verhielten, so andert bas an ber Bebeutung jener Schrift burchaus nichts. Der Grund jener Ablehnung lag wohl meistentheils baran, daß "umfassende sprachliche wie grammatische Untersuchungen in ihr fast gang ausgeschlossen waren", ba fich Brandis (vgl. seine Borrebe, S. VI) absichtlich "in so engen Grenzen, wie irgend thunlich war, gehalten, um die bewährten Resultate ber Inschriftenentzifferung fo vielen wie möglich juganglich ju machen". Und einen so weiten Blid, um auch ohne solche Untersuchungen, wie sie nachher Oppert und nach ihm in Deutschland Schraber angestellt, Die Sicherheit ber Grundlagen und Sauptpunkte ber Reilschriftforschung, und bamit ihre Berwendbarkeit für bie Geschichte, zu erkennen, hatten eben bamals nur überaus wenige. Gine hubiche und übersichtliche Zusammenfassung beffen, was nach unbefangener Brufung für fest gelten durfte, hat bann Brandis gehn Jahre später für bie affprifche Geschichte in dem Artitel "Affprid" ber Pauly'ichen "Realencyklopadie für flassische Philologie" gegeben,1) und wenn man den Inhalt deffelben vergleicht mit bem, mas heut bei gang anderem Quellenmaterial und gang anderem philologischen Berftandniß ber Texte als gesichert gelten barf, fo muß man sich um so mehr wundern, welches Mistrauen und welche Nicht: beachtung noch so lange Zeit hindurch die neue Wiffenschaft gerade bei den Rünftigen zu erfahren batte.

Doch wir sind mit der Erwähnung von Brandis' Artitel Aspria dem Entwicklungsgang der aspriologischen Historiographie vorausgeeilt, da gerade zwischen die beiden Arbeiten dieses Gelehrten, die ausstührlich besprochene "lleber den Gewinn 20." (1856) und den besagten Artitel in Paulys Realsenchtlopädie (1866) eine Reihe wichtiger Publikationen fällt, welche theils neues Quellenmaterial beibrachten, bezw. aus den schon bekannten neues eruirten — Henry und George Rawlinson,<sup>2</sup>) theils das so aus den Quellen

<sup>1)</sup> S. 1884—1915 ber 2. Auflage Band 1 ber genannten Enchklopädie (Stuttg. 1866); in diesem (deutsch abgesaßten) Artikel wird (vgl. die vorige Anmerkung) über die Boluphonie das richtige gelehrt.

2) The history of Herodotus. A new english version, edited with copious notes and appendices . . . and embodying the chief results . . . . of cuneiform and hieroglyphical discovery. By George Rawlinson. 1st vol. (Lond. 1858), S. 432—530 (barin S. 432—450 On the early history of Babylonia von Henry Rawlinson und S. 451—530 On the chronology

festgestellte ober wenigstens sicher scheinenbe zum erstenmale in ben Rahmen ber allgemeinen Geschichte einzufügen suchten - Mar Dunder.1) Besonders bes letteren groß angelegtes Bert, beffen hiehergehörenber erfter Band in ber in Betracht kommenden dritten Auflage über neunhundert Seiten füllte, wie George Rawlinfons vierbanbige mehr fulturgeschichtliche Darftellung "ber fünf großen Monarchien" bes Alterthums?) mit ihrem burch gablreiche Abbildungen erläuterten Reichthum an archäologischem und antiquarischem Material haben außerorbentlich anregend gewirft und die interessanten historifchen aus ben Reilschriftbentmälern gewonnenen Resultate in bie weitesten Rreise getragen. Und daß diese mehr populären Werke ganz ohne Gewinn für die Beiterentwicklung ber Biffenschaft gewesen, tann nur leugnen, wer überhaupt berartige Darstellungen von vornherein mit Mistrauen anfieht; so mancher lichtvollen Auffassung und fo manchen trefflichen Bemertungen begegnen wir darin (und zwar schon in ben in Rebe stehenden Auflagen), die noch beute auch vom Fachmann berücklichtigt zu werden verdienen. George Rawlinsons Monarchies sind noch heute geradezu ein unentbehrliches Sandbuch für jeden Affpriologen wie Alterthumsforscher überhaupt, so baß boppelt zu wünschen ist, es moge die hoffentlich recht balb nothig werbende fünfte Auflage eine burchgreifendere Revision erhalten, als die bem Stand ber Affpriologie zu Ende ber siebziger Jahre burchaus nicht mehr entsprechende vierte.3)

In demselben Jahre, in welchem das genannte vier-, später dreibändige Wert G. Rawlinsons erschien, hatte Henry Rawlinson einen für die Geschichte Usspriens wie Ifraels überaus wichtigen Fund gemacht; er hatte nämlich unter den Thontafeln des Britischen Museums den sogen. Eponymens tanon, der endgültig die Chronologie von Ramman-Nirari II. (913—890

and history of the great Assyrian empire; on the history of the later Babylonians vom Herausgeber). Soviel ich weiß, ist seither eine neue Auslage des umsfangreichen vierbandigen Werkes erschienen.

<sup>1)</sup> Geschichte bes Alterthums, 3. Auflage, Band 1 (Berlin 1863, 934 G. in 8°). Die früheren Auflagen (erfte, Berlin 1852, zweite 1855) tommen bier nicht in Betracht. Bon ber vierten Auflage (wo bem erften Band ber fruheren Auflagen zwei Banbe entsprechen, Band 1 1874, 2 1875) wird unten noch furz die Rede fein; eine funfte begann im Jahre 1878 ju erscheinen. Gine jede berfelben fuchte ber unermubliche Berfaffer auf ben neuesten Stand ber Forichung zu erheben. 2) The five great monarchies of the ancient eastern world; or, the history, geography, and antiquities of Chaldaea, Assyria, Babylon, Media, and Persia, collected and illustrated from ancient and modern sources. In three [in ber That four] volumes. London 1862. Soviel ich weiß, ist die meist citierte 2. Aufl. (London 1871) nur um weniges erweitert gewesen. Da mir nur die erfte und vierte (London 1879, brei Banbe) vorliegen, fo tann ich nur fagen, bag auch bie vierte nur bem Stanb ber Biffenschaft etwa ber fechziger Jahre entspricht. 3) So traut man feinen Augen taum, im Jahr 1879 noch Schreibungen wie Uruth für Ur-Bavi (ober wenig: ftens Ur-x), Bulluich fur Ramman-Rirari u. f. w. ju begegnen, ober gar, immer noch Die ungeheuerliche und irreführende Aufstellung eines babylonischen Obergottes Ra gu lefen - um nur einiges ber Art hier aufzuführen.

v. Chr.) bis Assurbanipal (668—626) seststellte und von dem in den einsleitenden Kapiteln des zweiten Buches eingehender die Rede sein wird, entzbeckt.<sup>1</sup>) Da der zweite Band der Fivo groat Monarchies, welcher die assurische Geschichte enthielt, erst im Jahre 1864 heraustam, so konnte darin diese folgenreiche Entdeckung zum Glück noch durchgängig verwerthet werden. Bon da ab datirt in der That eine neue Spoche für die Keilschriftsoschung sowohl als überhaupt für die alkorientalische Geschichtsforschung.

Der einzige, der sich bis in die neueste Beit hartnädig biefen glanzenben Refultaten, indem er bem biblifchen Phul zu liebe gang willfürlich eine Lude im Eponymenkanon statuirte, entgegengestellt, war der berühmte Affpriolog Julius Oppert, beffen Lorbeeren baburch freilich wenig Ginbuge erleiben, ba bieselben burch andere Leiftungent genügend verbient find; seine biftorischen Aufstellungen und Schriften jedoch haben bamit von vornherein wenig Berth und Bebeutung, fo daß es hinreicht, ber Bollftanbigkeit halber bier nur seinen 1865 erschienenen Abrig ber babylonisch affprischen Geschichte2) gu erwähnen. Daß Oppert bessenungeachtet an ben verschiebensten Orten eine Menge lichtvoller Blide auch in die geschichtlichen Berhältniffe ber alten Reiche am Euphrat und Tigris gethan, ist bei seiner genialen Anlage und großartigen Begabung eigentlich felbstverständlich und braucht taum besonders bervorgehoben zu werben; zusammenhängende historische Darftellung ift jeboch nie seine besondere Stärke gewesen, ba er das erste Erforbernig objektiver Beschichtsschreibung, bie einmal gefaßte Meinung ben gegen biefelbe von anderen ins Relb geführten Thatsachen unterzuordnen, viel zu wenig berstanben hat.

Ein weiterer Bersuch, die Resultate der allerdings noch sehr jungen und philologisch noch nicht genug gesestigten asspriologischen Wissenschaft im Zusammenhang (wenn auch in loserer Weise) mit der gesammten altorientaslischen Geschichte darzustellen, ist das neben der Dunder'schen dritten Auflage immer nennenswerthe 1868 erschienene Buch François Lenormants, Manuel d'distoire ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres médiques; ja in mancher Hinsicht hat es einiges voraus vor dem älteren deutschen Werke, weil Lenormant schon damals angesangen hatte, sich selbständig in das Studium der keilschriftlichen Originalquellen zu vertiesen, was dei Dunder auch in späterer Zeit nicht der Fall war. Der Ersolg dieses geistreich und anziehend geschriebenen "Handbuchs" war beispiellos, und schon im Jahre darauf konnte Lenormant eine umgearbeitete dritte Auflage erscheinen lassen, die seither noch fünsmal wiederholt wurde, die im Jahre 1881 die neunte Auslage unter dem neuen Titel Histoire ancienne de l'Orient zu erscheinen begann (Band 1—3, die Borgeschichte und Aegypten umfassen). Leider

<sup>1)</sup> Bgl. Athenaeum 1862, 31. Mai, S. 724 f. und 19. Juli, S. 82 f. Der Text selber, soweit er damals vollständig war, wurde dann im 2. Band des großen Inschriftenwerkes (1866) veröffentlicht.

2) Histoire des empires de Chaldée et d'Assyrie. Bersailles 1865.

wurde ber unermüdliche Berfasser an der Fortsetzung dieser zu einem ganz neuen Berke von ihm umgestalteten nouvieme odition durch frühzeitigen Tod verhindert gerade in dem Augenblick, als er die Feder an die Abschnitte Chaldaa und Assprien zu segen im Begriff stand; wie ich höre, ist sedoch Aussicht für die Beiterführung im Sinne Lenormants durch einen Schüler besielben, M. E. Babelon, vorhanden,

Die fiebziger Jahre haben unferer Biffenschaft wie auf philologischem, jo nicht minder auf historischem Gebiet mannigsachen Fortschritt gebracht. Und wie auf jenem an Friedrich Delitichs, fo knupft fich auf diesem por allem an Eberhard Schraders und George Smiths Ramen biefer Fort: ichritt an. Radbem ichon 1871 Smith burch feinen "Affurbanipal" ber Geschichte neue Quellen erschlossen hatte,1) erschien 1872 bas besonders auch für die alttestamentliche Wiffenschaft epochemachende Buch Schrabers "Die Reilinschriften und bas Alte Testament".2) Dieje feilinschriftlichen Gloffen und Erfurse gu ben altteftamentlichen Buchern nach ihrer Reihenfolge in Unthers Bibelüberjetung mit befonders eingehender Behandlung der ifrae: litifchen Konigszeit, bezw. der mit letterer fich berührenden affprischen Epoche, behandelten eine Menge ber hiehergehörigen Fragen in weit wissenschaft: licherer Beije, als bas vorher geschehen war. Bugleich wurde burch biefes Buch, bas bon ba an als standardwork für die biblifche Forichung galt und in feiner neuen Geftalt") vom Sahre 1883 noch auf lange gelten wird, in Teutschland bas Interesse für bie junge Bissenschaft eigentlich erst recht wachgerufen; eine große Anzahl von Textproben (in Transstription mit Silbentheilung, nebit benticher Uebersetung und philologischen Anmerfungen) machte auch weiteren Areifen die Kontrole möglich, und erhöhte die Branch: barteit bes Schraberichen Berfes.

Ebenfalls im Jahre 1872 veröffentlichte G. Smith im ersten Banbe der eben begründeten Transactions of the Society of Biblical Archaeology (S. 28—92) seine Early History of Babylonia (älteste Geschichte Babylonieus), nachdem er schon am 6. Juni 1871 dieselbe der Geschschaft vorzgelegt hatte. Ein neuer Abdruck dieser grundlegenden Arbeit, nur mit Wegslassung der teilschriftlichen Wiedergabe der Eigennamen, sindet sich im dritten und fünsten Bändchen der seichter zugänglichen Records of the Past und zwar III (December 1874), S. 3—20 und V (December 1875), S. 53—110.

<sup>1)</sup> History of Assurbanipal (Sammlung jämmtlicher damals bekannter größerer und fleinerer Terte dieses Königs in Keilschriftcharalteren, Transstription und englischer Uebersehung, nach der Auseinandersolge der Feldzüge geordnet). London 1871 (IV und 324 S. in 4"). Auch sei hier der quellenmäßigen Darstellung der Geschichte Tiglotyilesars II. und Sargons gedacht, welche Smith bereits 1860 in der Zeitschrift für äg. Sprache hatte erscheinen lassen. 2) Nebst chronologischen Beilagen, einem Glossar, Registern und 2 Karten. Gießen 1872 (VII und 385 S. in 8"). 3) Zweite umgearbeitete und sehr vermehrte Anslage. VII und 618 S. Ueber einige auch bleser Ausgabe noch anhastende Mängel habe ich in meiner Besprechung derselben im Liter. Centralblati (1883, Kr. 11) gehandelt.

Biemlich gleichzeitig mit dem eben besprochenen erschien die erste Abstheilung der "Geschichte Asspriens und Aegyptens" von Baldemar Schmidt; dieses Buch hat aber wegen seines bänischen Gewandes leider teinen oder doch sehr wenig Einfluß auf den Gang der asspriologischen Wissenschaft aussüben können, obwohl gewiß manche auch jetzt noch nutbare Fingerzeige darin enthalten sind. Es ist deshalb Pslicht, hier diejenigen Leser, welche des bänischen kundig sind, wenigstens auf die Existenz desselben hinzuweisen.

Nicht lange bauerte es, daß die Anregung, welche durch G. Smiths und besonders Schraders auf fruchtbaren Boden gesallene Aussaat entstanden war, reiche Früchte tragen sollte; vor allem sind es die Jahre 1874 und 1875, in denen eine ganze Reihe hieher gehöriger Werke zu verzeichnen sind. Daß diese Früchte in vieler hinscht zu schnell gezeitigt waren, kann kaum verwundern, wenn man die entschuldbare Begeisterung, ohne die doch andererseits leicht eine Stagnation hätte entstehen können, in Rechnung zieht. Zunächst erschien im Jahre 1874 die vierte umgearbeitete Auslage von Dundersschon oben erwähnter Geschichte des Alterthums; selbstverständlich wurde hier alles neue seit 1863 hinzugekommene assyriologische Material, das zumal durch Schraders Verdienst nun auch gesichteter vorlag, gewissenhaft verwerthet, so daß trotz manchem, was Dunder vielleicht zu schnell als historisch brauchbar verwerthet hatte, dennoch Lenormants immer neu ausgelegtem Manuel gegenzüber durch diese neue Leistung ein großer Fortschritt erreicht worden ist.

Ebenfalls im Jahre 1874 erschienen (bezw. begannen zu erscheinen) zwei Quellenwerke, ein französisches und ein englisches, welche nichts weniger bezweckten, als dem Historiker eine vollständige Sammlung der bis jett im Originaltext veröffentlichten affprischen und babylonischen Inschriften in Uebersetzung vorzulegen.<sup>2</sup>) Da leider diese Uebertragungen fast durchweg einen sehr dilettantischen Charakter an sich trugen und einer strengen philosogischen Kritik fast in keiner Zeile Stand halten konnten, so war dies Unternehmen eher schädlich als nutbringend, und leider haben die beiden Sammlungen, die Menants wie die der Records of the Past, mehr dazu beigetragen, die Asspriologie zu diskreditiren, als die Geschichtswissenschaft thatsächlich und so, wie man es nach dem nur zu billigenden Plan hätte

<sup>1)</sup> Assyriens og Aegyptens gamle Historie, Kjoebenhavn 1872 und 1877; vgl. auch E. Schraders "Reilschr. u. Geschichtss." S. IV. 2) Joachim Menant, Annales des rois d'Assyrie. Paris 1874 (XII und 812 S. in Großottav); diesem Buch ließ schon im solgenden Jahre der Bersasser, ein französischer Jurist und Schüler Opperts, sein Badylone et la Chaldée (VI und 308 S. in gleichem Format) solgen, wo in gleicher Beise und mit kurzen historischen Einleitungen, Karten und Plänen die badylonischen Königsinschriften, vom alten Ur-Ba'u von Ur an dis auf Radunid, in französischer liebersehung vorgesührt wurden. In buntem Durcheinander dagegen brachten die vom Aegyptologen Birch ins Leben gerusenen und herausgegebenen Records of the Past von 1874 an in jedem eine ungerade Jahl tragenden Bändchen assyrische wie auch badylonische Texte, von verschiedenen Gelehrten übertragen, darunter auch Namen wie Henry Rawlinson, Julius Oppert, George Smith u. a.

erwarten müssen, zu fördern. Doch muß immerhin anerkannt werden, daß durch diese zum erstenmal relativ vollständige, wenn auch noch so unvollstommene, Borsührung des inschriftlichen Materials in europäischem Gewande, der der Keilschrift und der semitischen Sprachen untundige Historiter einen lleberdisch über die Quellen und die Art und den Inhalt derselben sich versichassen konnte, wie es vorher nicht möglich war, und daß, was von großem Werth war, er nun die vielen von Schrader und anderen angeführten, sür die israelitische Geschichte wichtigen längeren und kürzeren Stellen im Insammenhang des übrigen nicht mitgetheilten, aus dem sie tosgelöst worden waren, überschauen konnte. Und wie dis zu einem gewissen Grade die so in doppelter, französischer wie englischer, lebersetung vorliegenden assurischen Königsinschriften dennoch auch, was einzelnes anlangt, für den Geschichtsforscher nicht ganz undranchdar waren, trot der oben gerügten Mängel der llebersetung, das hat einige Jahre später der belgische Priester A. Delattre gezeigt.

Dem 1874—1875 in neuer Gestalt erschienenen Werte Max Dunckers reihte sich 1875 eine dem Umsang nach nicht so groß angelegte, aber doch in vielem ähnliche Zusammenstellung der Geschichte des alten Orients an in G. Masperos Histoire ancienne des peuples de l'Orient. Der eigentliche Borzug dieses Buches, dessen Hauptquelle für die asspriologischen Partien anzer den bisher erschienenen Darstellungen G. Rawlinsons, Lenormants, Opperis und Schraders Menants "Annalen" waren, bestand aber vielmehr darin, daß Maspero Acgyptologe war und also wenigstens für einen großen Theil der altorientalischen Geschichte direkt aus den Quellen schwes, das nicht schwanzens und Assprians Geschichte bringt er daher kaum etwas, das nicht schwan in Dunckers das Jahr vorher (bezw. gleichzeitig) erschienenem Werte sich sindet, und nur die neue Beleuchtung, in der manches dei ihm erscheint, macht auch diese Abschnitte anziehend und sür den Historier noch setzt beachtenswerth. Zedensalls ist, wie Eduard Meher mit Recht urtheilt,")

<sup>1)</sup> Les inscriptions historiques de Ninive et de Babylone. Aspect général de cea documents, examen raisonné des versions Françaises et Anglaises par A. Delattre, S. J. Baris 1879 (90 G. in 8"). Der Berfaffer fannte die deutsche Literatur nicht über Schraders "Reilinschr. u. Altes Teft." hinaus, und auch bies eitiet er, ba er offenbar bamals bes bentichen noch nicht gut fundig mar, nur gang gelegentlich. Er wußte also auch nichts von dem Gutschmid'ichen Angriff 1876 und Schrabers Untwort im Jahr 1878. Alls um jo unbefangener barf beshalb fein Urtheil aber ben Grad ber hiftorifden Berwenbbarfeit ber Ueberfegungen Menants und der Records of the Past gelten. Ueber Delattre ift ferner ju vergleichen ber Anfang meines Auffages "bie Reilfdriftforfdung und Die biblifche Chronologie", Beil jur Allg. Beit., 1880, S. 161. 2) Baris 1875 (608 G. in Rleinoftan nebft 9 Rartden). Rach ber balb nothig geworbenen 2. Auflage ift bie treffliche beutiche Beberfepung Rich. Pietichmanns "G. Mafperos Geschichte ber morgenlandischen Bolter im Alterthum" Leipzig 1877 (XI und 644 G. in 8") angefertigt. 3) Weichichte bes Miterthums I, E. 25.

Masperos Geschichte unter allen populären Arbeiten, die diesen Stoff beshandeln, die beste und lebendigste, wenn sie auch mit Dunders größerem Werke und dessen aller Mängel musterhafter historischer Darstellung nicht auf eine Stufe gestellt werden kann.

Um bieselbe Zeit standen niemandem die Originalquellen in dem Umfange zu Gebote, als dem am Britischen Museum angestellten und bereits einmal mit reichen neuen Ausgradungsresultaten von Ninive zurückgekehrten George Smith. Der ebenfalls populären Zweden dienende Abriß der assyrischen Geschichte, dem erst später nach Smiths Tode ein ähnlicher, von Sayce herausgegebener und vervollständigter Abriß der Babyloniens als Ergänzung solgte, den enhält daher in gedrängter Form das beste Bild, was disher von der Geschichte des Tigrisreiches, wie sie lediglich nach den keilinschriftlichen Berichten sich darstellt, gegeben wurde. Die schon früher, S. 126, erwähnten Assyrian Discoveries (London 1875) gehören auch noch hieher, da sich ein großer Theil dieses Buches speciell mit neuen assyrichen Königsinschriften und den daran sich knüpsenden Folgerungen beschäftigt.

Salten wir nun hier einmal Rudichau, um turz bas bisber, zumal feit Ende ber fechziger Sahre, geleistete zu überbliden, fo muß allerbings zugegeben werben, daß nicht jeber ber babei uns begegneten Autoren bas nöthige "Dag historischen Wiffens, namentlich aber nicht bie rechte Uebersicht über bas gange Gebiet. Empfänglichkeit für bie bistorische Kritik und ben fichern Befit ber Technit und Methobe ber Geschichtsforschung" in fich vereinigte; andererseits fehlte ben meiften berselben bie nothige linguistische Borbilbung und, bamit im Busammenhang, die erforberliche Genauigteit im Ueberseten. Dennoch pralte ber im Jahre 1876 gegen die beutsche Affpriologie, vor allem Eb. Schraber, aus Anlag bes Erscheinens ber vierten Auflage von Dunders Geschichte bes Alterthums gerichtete Angriff Alfred von Gutichmibs,2) ber bie genannten Schwächen geschickt benutte, in ben Sauptpunkten vollständig ab. Denn ber Berfuch v. Gutschmibs, beshalb bie Sicherheit ber Entzifferung in Frage zu feten und die Berwerthbarteit ber Inschriften, wie fie bis babin übersett murben, für bie Geschichtswiffenschaft in Abrede zu stellen, wurde burch bas im Berbst 1878 erschienene Buch Schrabers "Reilinschriften und Geschichtsforschung"3) als ein burchaus mis: gludter erwiesen, und die Uffpriologie ist seitdem von der Broschure v. Gut=

<sup>1)</sup> Assyria from the earliest times to the fall of Nineveh. London 1875 (191 S. in Aleinostav). — The history of Babylonia. By the late G. Smith, edited by A. H. Sayce. London 1877 (192 S. gleichen Formates).

2) Reue Beiträge zur Geschichte bes alten Orients: Die Aspriologie in Deutschland. Leipzig 1876 (XXVI und 158 S.).

3) Reisinschriften und Geschichtsforschung. Ein Beitrag zur monumentalen Geographie, Geschichte und Chronologie der Asprec. Mit einer Karte. Gießen 1878 (VIII und 555 S.). Dies Wert, dem man höchstens in manchen Partien den Borwurf zu großer Breite (wie überhaupt vielen Arbeiten Schraders) machen kann, hat in ausgezeichneter Weise das in seinem Titel ausgestellte Programm ausgeführt.

schmids zur Tagesordnung, d. h. in diesem Falle zu unverdrossenem Weitersforschen und Beiterverwerthen des so Exforschien für die Geschichte übergegangen. Doch ein Gutes hatte sener wie eine Bombe hereingeplate Angrissimmerhin gehabt, und der scharffinnige Tübinger Kritiker konnte sich darum den einerseits als Riederlage zu bezeichnenden Erfolg seiner Broschüre schon gesallen lassen: es wurde nämlich seitdem in Deutschland wie in Frankreich und England mit mehr Borsicht und Methode, und (vor allem in den beiden ersten Ländern) auch mit doppelter philologischer Genauigkeit gesarbeitet. Dank den Bemühungen Delipschs und seiner Schule in unserem Baterlande, Gunards, Bognons und Amiands in Paris und Binches' in London, wird sest dem Historiker das Material, das er zu benutzen hat, in wesentlich anderer Form und Schale dargeboten als es in den ungenauen Nebersehungen der früheren Zeiten der Fall war.

Bas nun jum Schluß biefes Abschnitts noch die hiftorisch-affpriologische Literatur ber lettverfloffenen Jahre anlangt, fo find bier außer Durbters von Delipich unterftubter fleinerer populären Arbeit') und etwa noch meiner tabellarifchen Stige ber babylonifd, affgrifchen Befchichte") vor allem vier Berte ju nennen, welche die Biffenichaft wefentlich geforbert haben, und bon benen je eines speciell die Geographie und die bisher fast gang vernachläisigte Kunft bes Euphrat: und Tigrisgebietes in umfassenderer Beise behandelten, namlich Delisichs "Wo lag bas Baradies?"3) und ber zweite Band ber Histoire de l'Art dans l'antiquité von Georges Berrot und Charles Chipieg, ) mahrend die beiden anderen wiederum mehr ins Webiet der eigentlichen Beschichte gehören. Es find das Eb. Meners großartiger Berfuch einer handbuchartigen pragmatischen Beschichte bes Drients im Alterthum,") und meine eigene, von Deper noch nicht benütte und feinem Berte vielfach als Ergangung bienende Behandlung ber altbabylonifden Kultur und Beschichte im erften Bande meiner "Semitischen Bolter und Sprachen". Dine "ausreichende Bearbeitung bes gesammten Materials"

bemmel, Basglanten und Afforten.

<sup>1)</sup> Kurzgesaßte Geschichte Babyloniens und Asspriens nach den Keilschristdenkmälern. Mit besonderer Berücksichtigung des Alten Testamentes. Mit Borwort und Beigaben von Friedr. Deligsch. Kebst 28 Abbildungen. Stuttg. 1882 (bezw. Ende 1880), VIII und 279 S. in Aleinottav. Bgl. meine Besprechung in Spbels Hifter. Zeitschrist. A. 16., 1884, S. 122 s. 2) Abris der babylonisch affyrischen und ifractitischen Geschichte in Tabellensonn. Leipz. 1880 (24 S. in Lexisonottav). 3) Und zwar die zweite Histe dieses 1881 erschienenen Auches (von S. 167—329). Es darf hier jedoch nicht vergessen werden, daß schon vorher Eb. Schrader in seinem "Keilschristen und Geschichtssorschung" sür die Geographie der Assprie contenant Abz gravures. Paris 1884 (825 S. in 4"). 5) Geschichte des Alterthums. Erster Band: Geschichte des Orients dis zur Begründung des Berserreichs Stuttg. 1884 (XX und 647 S.). Ueder einige principielle Berschiedenseiten in Nevers und meiner eigenen Aussprien der altorientalischen Geschichte ist bereits kurz S. 24 und 26 die Rede gewesen. 6) Die semitischen Böller und Sprachen als erster

ber babylonisch-assyrischen Geschichtsquellen endlich, wie sie Eb. Meyer mit Recht als "noch fast völlig sehlend" bezeichnet hatte, und die allerdings nur ein Assyriolog selber aussühren kann, soll in vorliegendem Werke zum erstensmale unternommen werden. Wenn auch schon die nächste Zukunst, wie es ja in der Natur der Sache liegt, neue Quellen, die vielleicht die eine oder die andere meiner Ausstellungen modisciren, uns bringen kann, so ist der Beitpunkt zu diesem Unternehmen dennoch ein günstiger zu nennen, weit günstiger als er z. B. noch vor zwei dis drei Jahren gewesen wäre. Wichtige Fragen, ohne die man nicht oder nur unvolltommen hätte beginnen können, sind gerade in der letzten Zeit erst gelöst, wichtige historische Funde (ich erinnere hier nur an das von Pinches entdeckte und veröffentlichte Original der Berosischen Dynastienliste) erst kürzlich gemacht worden, so daß, glaube ich, frisch und fröhlich an die Arbeit gegangen werden kann, um in umstaffenderer Weise als disher das zur Ernte reise Waterial einzuheimsen und zu ordnen.

Bersuch einer Encyklopädie der semitischen Sprach: und Alterthumswissenschaft.

1. Band: Allgemeine Einseitung (Die Bedeutung der Semiten für die Kulturgeschicke. Erstes Buch: Die vorsemitischen Kulturen in Aegypten und Babylonien. Leipzig 1883. Davon waren S. 70—424 unter dem Titel "Die vorsemitischen Kulturen" schon im Jahr 1882 ausgegeben worden. S. 425—521 (Roten und Register) folgten dann 1883 nach. Zu dem chronologischen Kapitel "Das hohe Alter der babylonischen Kultur" (S. 326—355) wurde mein Aussach "Zur altbabylonischen Chronologie" (in der von mir begründeten Zeitschrift für Keilschriftsorschung, Band 1, S. 32—44) als Rachtrag geschrieben.

Erstes Buch.

Althabylonien.

## Erster Abschnitt.

Die Auellen für die Geschichte Altbabyloniens und die übersieferte Chronologie.

Erstes Kapitel.

Die Quellen.

Allgemeines über die Quellen in diefem Zeitraume.

Die ichon in dem betreffenden Abichnitt ber Einleitung (S. 30 ff.) betont und ausgeführt wurde, besteht ber unvergleichliche Werth ber natio: nalen Quellen ber babylonisch-affprischen Geschichte in ihrer Gleichzeitigkeit mit den von ihnen berichteten Ereigniffen. Während aber die umfangreichen Königsannalen der affprischen Periode von ca. 1100 v. Chr. an uns den Mangel zusammenhängender Geschichtswerte, wie fie g. B. die Bebraer befagen, leicht verschmerzen laffen, fehlen für die althabylonische Beit und für die in diesem Buche mit zu behandelnden Anfänge der affprischen Geschichte ausführlichere hiftorische Dotumente, wie jene Annalen es find, fast gang. Deift febr tury gejaßte Ronigsinichriften, und wenn einmal etwas langer, bann inhaltlich eben nur ihrem Charafter als Weihinschriften und Tempelurfunden entsprechend, bieten bieje uralten Bengen im Berein mit ben noch erhaltenen dronologischen Liften und den dronifartigen Auszugen ber fogen. innchronistischen Tafel, 1) mehr ein Gerippe, als wirkliche, erft bas Fleisch und Blut gu Diefem Stelett gebenbe, mit eigentlichem Inhalt angefüllte Beichichte. Doch wird bas einigermaßen erfeht burch bas reiche fulture und religionsgeschichtliche Material, bas für bieje alteste Beriobe porberafiatischen Lebens (ja, was die Unfange betrifft, ber menschlichen Geschichte überhaupt)

<sup>1)</sup> In den lehtgenannten, laum mehr in die altbabylonische Zeit sallenden, aber dech nach gleichzeitigen Auszeichnungen gemachten Zusammenstellungen, wie vor allem die synchronistische Geschichte Assurs und Babels (von ea. 1500 v. Chr. an) eine ist, haben wir die ersten Ansätze zu eigentlicher nationaler Historiographie, die später eistig weiter gepstegt wurde, zu erdlichen. Eine eigentliche Geschichtsschreibung hat sich, vielleicht zum Glück für die Geschichtssorschung, in Babylonien wie Assuren, daraus allem Anschein nach nie entwickelt.

uns theils in jenen Inschriften, theils in ber poetischen Literatur Altbabyloniens 1) und ben Bauüberresten wie bildlichen Darftellungen erhalten ift.

Was die nichteinheimischen Quellen anlangt, so find die einzigen, die eigentlich ernstlich in Betracht kommen, die desjenigen Bolkes, welches seiner Ueberlieferung nach selbst einst aus Babylonien herkam, der Hebräer. Freilich sind sie den so überaus reichhaltigen der assprischen Periode gegenzüber spärlich und vereinzelt. Außer den doch erst sekundär in Betracht kommenden Urgeschichten ist es nur das vierzehnte Kapitel der Genesis, welches hieher gehört; dafür wiegt dieser, nur aus Wisverstand in nachezilische Zeit gesetze, in Bahrheit älteste, historische Bericht des Alten Testamentes vieles andere auf, ja übertrifft in vieler Hinsicht an Bedeutung den gesammten historischen Ueberlieferungsstoff der ifraelitischen Literatur der Königszeit.

Wenn wir auf S. 12 ff. sahen, daß in einer weit vor aller Geschichte liegenden Zeit sehr enge Berührungen zwischen der altägyptischen und der ihr an Priorität vorausstehenden altbabylonischen Kultur stattgesunden haben mußten, Berührungen, welche die ersten Anfänge der ägyptischen Kultur sogar bis an die Ufer des Euphrat zurückzuversolgen gestatten, so sind dagegen in den ältesten historischen Epochen direkte Beziehungen zwischen beiden Ländern gar nicht nachzuweisen; es sind somit auch unter den Quellen sür die altbabylonische Geschichte die altägyptischen Inschriften kurz abzumachen, da erst ca. 1600 in den Tributlisten Thutmes' (richtiger Dechutmes') des dritten auch Assurunter den tributbringenden Grenzstaaten der ägyptischen Machtsphäre genannt wird, und eben in diesen Listen Ebelsteine "von Babel" als Tributgegenstände (aber nicht von Babel selbst dargebracht oder überssandt) vorkommen.<sup>2</sup>)

Noch kürzer endlich wird der Abschnitt, welcher das über die Quellen zur altbabylonischen Geschichte handelnde Kapitel zu beschließen hat, nämlich der über die griechischen und römischen Schriftsteller, ausfallen dürfen. Wenn dieselben schon für die helle im Licht der Geschichte liegende neuassyrische und neubabylonische Spoche, wo sie doch reichlicher sließen und dem von ihnen berichteten zeitlich viel näher stehen, jetzt durch die Monumente fast ganz überstüssig geworden sind, 3) und hier nur noch ihre Schilderungen der bestehenden Zustände (vor allem gilt das vom Bater Herodot) einen wirklichen und bleibenden Werth haben, 4) um wie viel weniger können dann ihre fabels haften Angaben über die Ansänge der Babylonier und Assprex Anspruch auf historische Glaubwürdigkeit haben? Nur eine Reihe von Angaben und Nach:

<sup>1)</sup> Dieselbe enthielt außer den uralten nichtsemitisch abgesaßten Zaubersormeln und hymnen bekanntlich auch alte zum Theil mit den biblischen Urgeschichten eng sich berührende Wythen und Sagen (3. B. die sogen. Weltschöpfungskaseln und das Nimrodepos) in ziemlicher Anzahl.

2) Bgl. über diese demnach mehr indirekten Beziehungen meine "Semit. Bölfer und Sprachen", Band 1, S. 155 s.

3) Man vergleiche hiezu das schon oben S. 31 bemerkte.

4) Eduard Meyer, Geschichte des Alterthums, Band 1, S. 150 (am Schluß des § 122).

richten, die sammtlich Auszüge aus dem verloren gegangenen griechisch gesichriebenen Werke des Berosus sind und also alle (Apollodor, Alexander, Bolphistor, Athenaus, Josephus, Abydenus 1c.) auf eine einzige Duelle zurückehen, wären hier auszunehmen; doch des Berosus Bastowiana oder badytonische Geschichten gehörten, da ihr ca. 290 v. Chr. schreibender Bersasser ein der Keilschriftlesung noch durchaus kundiger babylonischer Priester war, vielmehr zu den einheimischen Quellen, unter denen sie, wenn noch ganz und unversehrt (statt nur in oft sehlerhaft überlieserten Fragmenten) erhalten, ohne Zweisel eine der vorzüglichsten sur uns sein würden. I Uedrigens bezinnen seht anch die werthvollsten Partien der Berosischen Fragmente, so vor allem die die vor kurzem als grundlegend für die altbabylonische Chronoslogie gestende Dynastienliste, allmählich durch die entsprechenden Originalbotumente überstüssigig gemacht zu werden, und nur sür die Wethengeschichte der Urzeit ist Berosus zur Zeit noch nicht vollständig erset.

## I. Die nationalen Quellen.

#### 1. Alte Itonigginichriften.

Leiber ift eine relativ vollständige Sammlung ber altbabylonijden Badftein: und Cylinderinschriften nebst Transftription und Uebersetung, wie fie jugleich dem Philologen wie dem Siftvrifer nugbar ware, noch nicht vorhanden. Bas in den sechziger Jahren, hanptsächlich burch die Abklatiche von Loftus und Tanfor (fiebe oben S. 113) bavon juganglich mar, murbe auf ben fünf erften Tafeln von Band 1 bes großen englischen Inichriftenwertes in ben archaifchen Originalcharafteren veröffentlicht. Gine Rachlese bagu ans ben Echagen bes Britischen Manseums sowohl als bes Louvre in Paris brachten giemlich gleichzeitig ber vierte Band bes genannten Bertes (Taf. 35-38), wie Lenormante Choix de textes cunéiformes in den Jahren 1873-1875. Das wichtigfte und am besten erhaltene biefes ichon gang reichhaltigen Materiales gab ebenfalls ber unermubliche Lenormant im zweiten Theile seiner Etudes Accadiennes 2) unter bem Titel Textes unilingues sans version assyrienne in neuaffgrischer und lateinischer Umschrift nebst frau: jofifcher Uebersebung um die gleiche Beit heraus. Aber feitbem tam jo manches neue bagu, gang abgesehen bavon, bag man jest diese Inschriften beffer gruppiren, icharfer analhfiren und genauer erflaren und überfegen tann, jo daß gegenwärtig die lebtgenannte Arbeit Lenormants mehr nur als ein prattijdes Silfsmittel für Anfänger, fich in die altbabylonische Schrift einzulesen, ju gebrauchen ift. Da ohnehin in dieser einleitenden Charafteriftit ber Quellen nicht ber Det bagu ift, anzugeben, wo fammtliche alte Ronigs:

<sup>1)</sup> Ueber Berofus handelt der gange § 123 (S. 150 f.) des eben citirten Bandes von Meyer. 2) Paris 1874 in 4°; bajelbft auf S. 303-368.

inschriften veröffentlicht zu sinden sind, 1) so sei hier nur noch turz der reichen Ausbeute gedacht, welche erst in den septen Jahren durch E de Sarzec (siehe oben S. 131) ins Louvre gekommen ist, nämlich der an Alter wie an Inhalt gleich wichtigen, ja an Bedentung alles disher bekannte übertreffenden Beihinschriften der Könige und Patesi von Sirtilla oder (wie der Name vielleicht besser zu lesen ist) Sirgusla. Diese aus dem Ruinenhügel Telso am Schattel-hai stammenden Junde, deren älteste Stücke gewiß dis über 4000 v. Chr. zurückreichen, sind leider dis jeht nur theilweise für alle die Forscher, die nicht Gelegenheit haben, die Inschriften im Louvre selbst zu kopiren, zugänglich, und wir müssen uns eben gedulden, dis das angekündigte Prachtwert, welches sie alle enthalten soll, erschienen ist. Doch ist aus gelegentlichen Mittheilungen Opperts, Henzehs, Perrots und besonders Amiands?) schon so vieles daraus seht zur Kenntniß gelangt, daß man bereits wagen dars, auch von der ältesten Zeit, über welche sie ja so ungeahntes und neues Licht verbreiten, aus Grund dieser Mittheilungen eine historische Stäze zu entwersen.

Besondere Erwähnung verdienen noch die beiden jene kleinen, als Petschaft dienenden Cylinder aus Achat, Hamatit, Jaspis oder anderen harten
Steinarten behandelnden Publikationen, welche wir dem Fleiße Joachim Menants verdaufen. Ihre Borläufer hatten dieselben in den Oriental cylinders von A. Cullimore und dem großen Berke F. Lajards über den Kult
des Mithra. Bährend in der ersten kleineren dieser Arbeiten Menants, die welche nur Cylinder mit Keilschriftlegenden enthalten, sich der olivensormige
Schmudgegenstand aus Achat abgebildet sindet, welcher die genealogisch wichtige Legende trägt "Gudia, Patesi von Sirgulla, Sohn des Dungt, (weicht dies) seiner Herrin", veröffenklicht die zweite reichhaltigere") unter vielem andern zum erstenmal mehrere der so überaus bedeutsamen Cylinder der
ältesten semitischen Herrscher Nordbahloniens, die wir dant einer chronologischen Rotiz eines neubahylonischen Königs genan aus ca. 3800 v. Chr.
bestimmen können, und von welchen einer bereits auf S. 12 abgebildet wurde.
Die Hauptbedeutung dieser altbahylonischen Cylinder liegt indessen in ihren

<sup>1)</sup> Diesen Imed wird ein bennächst erscheinendes Kompendium, das ein sur jeden Asspriologen unentbehrlich werdendes Handbuch zu werden verspricht, in erschopfender Weise aussüllen, nämlich Carl Bezolds "Kurzgef. Uederblid über die badvionisch assprische Literatur nehst einem Inder über 1400 Thontaseln des Britischen Wuseume". 2) Was die Ende 1883 darüber erschienen war, sindet man zusammengestellt im ersten Band meiner "Semitischen Böller"; das Jahr 1884 hat nen dazu gebracht außer der S. 15 erwähnten archäologischen Abhandlang Seuzens über die Geierstele vor allem die zwei ausgezeichneten Ausstäde Amiands Quolques odvervations zur les inscriptions des statues de Tell-loh und L'inscription A de Guden im ersten Band der Zeitschrift sür Reilschriftserschung. 3) Catalogue des cyliectes orientaux du cadinet royal des médaillos a la Raye. La Haye 1878. 4) Les puerres gravées de la Haute-Asie: Recherches sur la glyptique orientale. Première partie, Cylindres de la Chaldée. Paris 1883 (III und 263 S. in Lexisonottad mit vielen Abbildungen).

bildlichen Darstellungen, welche die Mythen der alten Chaldäer in den versichiedensten Bariationen zum Gegenstande haben. Menant war der erste, der die ost schwer zu deutenden allegorischen Bilder und Gruppen nach dieser Richtung zu klassischien versucht hat; doch ist gerade hier, da die babylosnischen Mythen und noch lange nicht vollständig keilinschriftlich vorliegen, der Forschung noch ein weites Feld zur Thätigkeit offen.

Uebrigens gehören viele dieser kleinen Chlinder genau genommen nicht in die Aubrit Königsinschriften, sondern zu den weiter unten zu charakterissirenden Brivaturkunden; während z. B. die Legende des Cylinders auf S. 12 "dem Sargon . . . . (weiht dies?) Ibm sarru der Taselschreiber, sein Knecht" zu den letzteren zu rechnen ist, ist dagegen eine andere, welche lautet: "(Ich) Sargon . . . . habe dies dem Gott Samas in Sippar ersehen", eben diesem Inhalte nach eine königliche Urkunde. Um aber die Chlinder zusammen zu behandeln, wurden hier auch gleich die, welche von Privatpersonen stammen, aber doch Königsnamen enthalten, mit erwähnt.

Wenn die disher charafterisirten Denkmäler sämmtlich gleichzeitige sind, so haben sich andererseits auch von einigen altbabylonischen Königsinschristen nur spätere Kopien und zwar in der schon öfter genannten Bibliothet Assurbanipals erhalten. Dahin gehört z. B. die jetzt im fünsten Band des englischen Inschriftenwerkes vollständig veröffentlichte längere Inschrift Agustatrimi's (zweites vorchristliches Jahrtausend), wie auch die ost übersetzt Inschrift des alten Sargon, in welcher derselbe von seiner wundersamen, an Moses Jugendgeschichte erinnernden Aussetzung berichtet. Während hier eine spätere legendenhaste Ausschmückung nicht ausgeschlossen erscheint, so ist bei der ersteren, der Agustatrimi's, die Authentie, troß der Ueberlieferung aus viel späterer Zeit, sast über allen Zweisel erhaben, wie überhaupt die meisten der Kopien Assurbals von uralten Originalen mit peinlicher Genausgkeit abgeschrieben erschienn; höchstens ein Theil der grammatischen und lexitographischen Täselchen dürste im siedenten Jahrhundert erst verfaßt worden sein.

#### 2. Spatere Monigsliften, droniftartige Berichte u. f. w.

Bei derartigen Monumenten, welche die Anfänge einer Geschichtsschreibung bei den Babyloniern und Assprern repräsentiren, und die schon deswegen, weil sie oft lange Zeitperioden rücklichend zusammensassen, nicht zu den gleichzeitigen Darstellungen gehören, sind natürlich Irrthümer nicht absolut ansgeschlossen, und sie haben solglich für uns in einer Sinsicht nicht den Werth wie die alten Königsinschriften selbst. Andererseits aber sind sie doch, zumal wenn man die Trene der annalistischen Ueberlieserung, die uns überall in Chaldaa und Assuren entgegentritt, in Betracht zieht, von ganz unschähdener Bedeutung sür den chronologischen Aussaue der altbabylonischen Geschichte.

Die weitans wichtigfte Konigslifte, von der ichon G. Smith im Jahre 1874 einige Fragmente mitgetheilt, hat jest fein Rachfolger im Britischen

Museum, Th. G. Binches burch neue Bruchstude vervollständigt; 1) fie hat fich, wie bas icon Smith richtig vermuthet hatte, als bas Original ober vielleicht besser eines ber Driginale ber berühmten Berosischen Dynastienliften berausgestellt, und es wird von ihr wie überhaupt von ben in diesem Abschnitt behandelten Texten noch ausführlicher weiter unten im Rapitel Chronologie die Rede sein. Eine andere, bilingue (gewöhnlich nach Rassam benannte) Königsliste, welche ebenfalls Binches zum erstenmal zugänglich gemacht hat.2) ja als beren Entbeder er bezeichnet werben barf.3) hat zunächst nur ben 3med, die Namen ber Konige von Babel in doppelter Form und Aussprache, sumerischer (bezw. kossäischer) wie semitischer, zu geben, ohne chronologische Anordnung, wie dies balb nach dem Anfang der Lifte (nach einem Theilstrich) auch ausbrücklich bemerkt wird. Doch wenn somit dieselbe mehr nach linguiftischen Gesichtspunkten geordnet ift, gilt dies offenbar noch nicht von den ersten zwölf erhaltenen Ramen vor jenem Strich, wie den zwei ersten nachber, wie bas aus einer Bergleichung mit ben zwei ersten Dpnaftien ber andern rein chronologischen Lifte hervorgeht. Es fommt also immerhin auch diesem Berzeichniß eine eminent historische Bedeutung zu. Bas bie Abfaffung, bezw. lette Redaktion und Abschluß beider Listen anlangt, so fällt bie ber erstaenannten jedenfalls erst in die Reit nach dem Sturze Babels. ba sie höchst wahrscheinlich bis 538 die Könige aufführte; erhalten ist sie bis 626 v. Chr. (Kandal). Die zweite bagegen wird spätestens in ber neubaby: Ionischen Zeit, vielleicht aber schon unter Affurbanipal, zusammengestellt wor: ben sein. Noch ift zu bemerken, bag teines bieser Berzeichnisse, mas bie altefte Reit anlangt, andere Namen enthält, als bie babylonischer Stabtkönige, wie bas bann felbstverftanblich auch von ber Berofischen Lifte gilt. Die alten Könige von Sirgulla, Agabe, Ur, Rifin und Larfa wird man also vergeblich auf benselben zu finden suchen, ba biese Tafeln wohl ben Anfang ber Ronige ber Stadt Babel, nicht aber die Unfänge ber altbabylonischen Geschichte im weiteren Sinne behandeln wollten; erftere (bie Ronige von Babel) beginnen

<sup>1)</sup> Schon im Sahr 1880 veröffentlichte er einen Theil Diefer neuen Erganzungen (Proceedings of the Soc. of Bibl. Archaeology, 1880/81, S. 21 f.). Seitbem aber fand er noch mehr bagu, fo bag jest die eine Recenfion ber Tafel in relativer Boll: ftanbigfeit vor une liegt; vgl. feine Bublifation berfelben in ben gleichen Blattern, 1883.4, G. 193-204. Uebrigens unterscheibet sich bie andere Recension, ber bie von G. Smith 1874 publicirten Bruchftude angehören, baburch von ber von Binches mitgetheilten, daß fie bei mehreren Dynaftien chronitartige Bufate ju ben einzelnen Namen und ihren Regierungejahren gibt, (fo g. B. bei ben brei Ronigen einer Dy: naftie bes Meerlandes b. i. von Gubbabylonien, und bei ben breien ber Dynaftie Bagi); val. auch bas S. 333 ber "Semit. Boller und Sprachen", Bb. I, über ben muthmaglichen Inhalt ber leiber abgebrochenen brei erften Rolumnen (einer in Binches' Recension gang fehlenben Bartie) von mir bemertte. 2) Proc. Soc. Bibl. Arch., 1880,1, S. 37-42 (hist. of early Babylonian kings). 3) Mus bem fleinen Frag: ment, welches feit 1866 im 2. Band bes engl. Inschriftenwertes (Tafel 65, Dr. 2) veröffentlicht ftanb, tonnte man weber ben Charafter noch ben Umfang ber Lifte erfennen.

nicht viel vor 2400 v. Chr., mahrend, wie schon früher ausgeführt, Die lehtere bis ins fünfte vorchriftliche Jahrtaufend zurud fich verfolgen läßt.

Bon eigentlichen Chronifen tommt vor allem in Betracht die jogen. ihn: dronistifche Geichichte Babyloniens und Affpriens. 1) Wenn Diefelbe auch von affprifchem Standpuntt aus geschrieben ift, fo muß boch ber Obieftivitat. mit welcher fie auch affprische Rieberlagen andentet, rühmend gedacht werben. So wie die Chronif uns vorliegt, beginnt fie mit Rara indas und Affur belnife-fn (ca. 1470 v. Chr.); boch ift gerabe bie Balfte ber ersten Rolumne abgebrochen, fo baß alfo bie Tafel um ein antes Stud fruber bie babplonifche affprifche Geschichte in ihren gegenseitigen Beziehungen barzustellen begann, als mit Karasindas. Ueber den Schluß bagegen find wir beffer unterrichtet, da hier nicht viel mehr als die Tafelunterichrift Affurbanipals fehlt; ber lette affprifche Konig, ber behandelt wird, ift Ramman-Rirari (Sohn bes Samas: Ramman, und Entel Salmanaffars II.), fo daß alfo bie gesammte barin geschilderte Zeit sich von ca. 1600 bis ca. 800 v. Chr. erstredt. Um ein Bild bom Stil zu geben, fei bier ber erfte erhaltene Abfat in Ueberfetung mit: getheilt: "Kara-indas, Konig von Kardunias (b. i. Nordbabylonien) und Uffur: bel-nife-ju, Konig von Affur, Bundniffe unter fich gegenseitig ichloffen fie, und einen Eidichwur über bas Grenggebiet freiwillig einander leifteten fie." Beit ausführlicher als diese synchronistische Geschichte war eine affprische Reichschronit, die offenbar von ber altesten Zeit an bis auf Affurnagirpal (ca. 1900-860 v. Chr.) bie Beidide Affgriens barftellte, und welche feiber ebenfalls nur fragmentarifch erhalten ift. Es ift bas ber fogen. "Berbrochene Dbelist", von bem ein größeres Bruchftud 1. Rawl. 28 und ein fleineres 3. Raml. 4, Rr. 1 veröffentlicht ift.") Da die Galfte bes größeren Frag: mentes von Tiglatpilefar I. (ca. 1100 v. Chr.) und zwar fast nur von beffen Bagben bandelt, und baffelbe Thema in ben gleichzeitigen Annalen Diefes Berrichers ebenfalls eingebend gur Darftellung tommt, fo haben wir bier eine treffliche Kontrole fur die Genauigfeit der natürlich erft nach Affurnagirpale Beit verfaßten Urtunde. Wir feben baraus, daß berartige hiftorifche Werfe, von benen leiber fo wenig auf uns getommen ift, burchaus nach ben besten gleichzeitigen Quellen gemacht wurden, und alfo fur uns nabegu benfelben Werth haben, als jene Quellen felbit, auch wo uns lettere nicht mehr erhalten find. 3)

<sup>1)</sup> Tasel K. 4406, verössentlicht, soweit noch erhalten, im 2. Band des Juschriften werkes, Tas. 65 (vgl. auch noch 3. Rawl., 4, Rr. 3). Ueber dieselbe handeln anssührtich Friedr. Delitzich, Die Sprache der Kossäcr (Leipz. 1884), S. 6ss. und H. Bognon, luscription de Mérou-Nérar I (Paris 1884), S. 82—93. 2) Bgl. Friedr. Delitzich, Die Sprache der Kossäcr, S. 10, Ann. 9. 3) Eine weitere höchst interrisante Chronil, welche von Pinches in den Proceedings of the Bibl. Archaeolog. Society 1883/4. S. 198—202 signalisiet wurde, gehört, da sie die Zeit von Nabu-nüssie (Nabonassar) die zum Schluß des neubabylonischen Reiches umsaste, erst in die Caellenübersächt der assurichen Beriode und wird dort (zu Ansang des zweiten Buches) naher besprochen werden.

Eine andere, inhaltlich noch vielfach rathselhafte Urtunde ift bas Schreiben eines babylonischen Bringen an den affprischen Sof, worin er offenbar um Bilfe bittet und bies mit Dienstleiftungen, welche fein Bater bem vorigen Affprerkönig erwiesen, begründet. 1) Durch daffelbe lernen wir die Ramen zweier aufeinander folgender, fonft gang unbefannter altaffprifder Ronige, bes Mffur fumgenftofir und bes Rindarstutulti-Affur, wie ben bes gleichzeitigen toffaischen Babylonierkönige Charbi-sichu tennen. Leider ift bas intereffante Schriftftud theils ichwer verftandlich, theils ludenhaft, und beshalb eine rich. tige jufammenhängende Ueberfehung gur Beit noch unmöglich. Roch verftummelter ift bas fleine Fragment, welches einen Brief bes "Ramman:fuma: nafir, bes großen Konigs, bes machtigen Konigs, bes Konigs von Karbunias (b. i. von Babylon)" an gwei offenbar gleichzeitig regierende Affprertonige enthält;") ba biefelben jeboch aller Bahricheinlichteit nach erft in bie Beit nach Tiglatpilefar I. gehören, jo werben wir biefen Tert erft im zweiten Buch bei ben affprischen Quellen naber betrachten. Aehnlich verhalt es ich mit ber leiber ebenfalls unvollständigen Tafel, welche auf bem 38. Blatte bes britten Bandes bes englischen Inschriftenwerkes als Rr. 2 veröffentlicht ift und von Friedrich Delitich auf die letten Jahre des altbabylonischen Reiches vor der elamitischen Eroberung (ca. 2290 v. Chr.) bezogen wurde;3) doch der bort als .fruberer Ronig" bezeichnete Bel-jumg:nafir (ober Bel-nabin-achi?) gehört in eine viel spätere Beit, weshalb auch diese historisch so wichtige Ur funde jest noch nicht gur Behandlung gelangt. 1)

#### 3. Privaturfunden (Vontraftrafeln und Siegelenlinber).

Wenn auch der eigentliche Inhalt derselben mehr tultur: und religionsgeschichtliches Interesse hat, so sind besonders die ersteren, die Kontrakttaseln, deren wir eine große Zahl aus der Zeit des Chammuragas und der vor ihm lebenden Gerrscher überkommen haben, duch ihre Unterschriften von hervorragender Wichtigkeit für die altbabylonische Geschichte. Diese Unterschriften, welche George Smith bereits im 4. Bande des englischen Inschristenwertes (Tasel 36) verössentlicht und schon vorher in seiner Stizze der all

<sup>1)</sup> Berössentlicht 4. Rawl. 34, Nr. 2. Man vergleiche unter anderem die Stellen "hin zum Knecht des Assur-suma-usiöser, der mit seinem Gerrn sie sortgeiagt und der in dies Land kam, dem mein Bater sein Necht verschasst und ihn wieder in seine Heine hatte kehren lassen" und weiter "da Rindar-tukulti Assur noch nicht berrschee, da Usur suma usösse, der Derr der Länder "..., seit mein Bater in sein Land ihn wieder zurückgebracht hatte u. s. w." 2) 3. Rawl. 4, Rr. 5; vgl. Edward Rever. Gesch, des Alterthums I, § 275, Anm. 3) Die Sprache der Kossäer (Leipzig 1884), S. 67. 4) Wan vergleiche einstweilen meine Bemerkungen in der Tentschen Literaturzeitung, Jahrg. 1884, S. 504. 5) Bon den Chlindern war schon vohn E. 106 zusammen mit den königlichen die Rede, und es sei daher hier einsach auf sem Etelle verwiesen. 6) Jept verdssenklicht von J. A. Strasmaier "Die altbabut Berträge aus Barka" in den Abhandlungen des 5. Orientalistentongresse zu Bertim 1881 (Berl. 1882).

babylonischen Geschichte (siehe oben S. 110) verwerthet hatte, bezeichnen nämtlich in ziemlich allgemeiner Weise das Jahr, in welchem der betreffende Vertrag abgeschlossen wurde, z. B. "im 28. Jahre nach der Einnahme Nisins", oder "im Jahr, da Chammuragas der König mit Hise Anus und Bels den Herrn von Jamutbal (d. i. den Kudurmabug) und den König Rim: Atu bessiegte" und ähntiche Angaben. Dadurch sind sie, wie das noch klarer bei der Behandlung der betressenden Zeit selbst erhellen wird, geradezu unschästbar sür die Geschichte des Ausganges des dritten vorchristlichen Jahrtausends und den Ansang des zweiten (also ca. 2000 v. Chr.), und wir dürsen nur dankbar sein, daß George Smith mit klarem Blick die Wichtigkeit derselben zu einer Zeit erkannt hat, wo die sehr schadhaften und immer mehr an der Lust verwitternden Taseln noch besser lesbar waren, als dies seht der Fall ist. 1)

## 4. Poetifche Literatur (Zauberformein, Dymnen, epifche Gebichte).

Es liegt in der Ratur der Sache, daß derartige Literaturftude, fo reich auch baraus die Ausbeute für die altbabylonische Rultur- und Religionsgeschichte ift, doch eigentlich erft in letter Linie als historische Quellen in Betracht tommen tonnen. Go find es beun auch entweber nur Reflere großer urgeschichtlicher Epochen, die uns aus ihnen etwas unbestimmt aber boch noch erfennbar entgegentreten, wie g. B. in ben jumerischen Bauberformeln bie alleinige Boraussebung bes alten Beiligthums Eribu als angleich ber altesten Rultflätte Subbabyloniens, ober fie haben, wie einzelne Symnen (g. B. 4. Rawl., Zaf. 20, Nr. 1) und bas Rimrobepos, einen biftorifchen Sintergrund gur Boraussehung, ben wir bereits in rein geschichtlichen Dentmalern bezeugt finden, der aber andererseits burch diese Bedichte in eine nach mancher Sinficht nicht unwilltommene, besonders tulturgeschichtlich intereffante Beleuchtung gerudt wird. Dabin gehört unter anderem die geschichtliche Anfnüpfung ber fogen. Dubarlegende ober richtiger des Nimrobepos: Erech, vordem von Göttern regiert, ift in bie Sanbe bes elamitifchen Eroberers Chumba:Ba gefallen, woraus die Stadt bann burch nimrod befreit wird. In ber That wissen wir, daß ca. 2280 ein anderer elamitischer König, Rudurnanchundi, ein Borganger ober nachfolger jenes Chumba-Ba, gerade aus Erech eine Iftarftatue fortführte, die 1635 Jahre nachher vom Affprerkönig Affnrbanipal wieder gurudgebracht wurde. Bemerkenswerth ift auch, daß im Epos nimrod gelegent: lich als ber Sohn ber Göttin Ninsun bezeichnet wird") und an einer andern Stelle die Stadt Bangana in Barallelismus mit Erech ericheint.") mabrend in den Originalinschriften bes vielleicht gleichzeitig mit ben früheren Konigen

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber auch die Bemerkungen Strasmaiers am angef. Ort, S. 317. Ueber die eigenkhümliche Form der Taseln und die Umstände ihrer Aussinden oden (S. 110) kurz berichtet. 2) Smith, Chalddische Genesis (deutsche Ausgabe), S. 240, in der 2. Kolumne des 12. Gesangs. 3) Chald. Gen., S. 158; Rimrodepos, herausgeg. von Haupt, S. 51, Zeile 6.

von Larfa regierenden Herrschers von Erech, bes Sin-gashit, dieser sich eben= falls "Sohn ber Göttin Ninsun" und zugleich "König von Uruk (b. i. Erech), Ronig von Gananum" nennt. Gine abnliche Unspielung auf historische Berbaltnisse findet sich in den Legenden des Gottes Lubarra, wo es in der vierten Rolumne einer Tafel (wahrscheinlich ber vierten) heißt:1) "Meerland wiber Meerland, Sumaschtu wider Sumaschtu, Affur wider Affur, ber Elamit wider ben Glamiten, ber Roffaer wiber ben Roffaer, ber Sutaer wiber ben Sutaer, ber vom Lande Ru wider den vom Lande Ru (bezw. der Rutäer wider den Rutäer), der von Lullubu wider den von Lullubu (alles benachbarte Bolts: ftamme), Land wider Land, Saus wider Saus, Menich wider Menich, Bruber wider Bruder — follen gegeneinander aufstehen und fich gegenseitig unterjochen, bis schließlich ber Attaber tommt und fie sammtlich zu seinen Fugen legt." Und so bienen in mannigfacher Beise die babylonischen Gebichte bazu, die oft burre Stizze ber alteren geschichtlichen Epochen, die wir aus ben chronoloaischen Listen und ben turgen Ronigsinschriften gewinnen, in Bezug auf bie Scenerie und die Ausmalung zu vervollständigen und zu beleben, wie bas alles an ben betreffenden Orten ber geschichtlichen Darftellung felbst näher ausgeführt werben foll.

#### II. Das Ulte Testament.

Wie schon auf S. 150 bemerkt wurde, kommen für die altbabylonische Zeit eigentlich nur zwei Stücke der ältesten hebräischen Ueberlieserungen (im sogenannten Hexateuch, d. i. den fünf Büchern Mose und Josua) in Betracht, nämlich einmal die in Genesis Kapitel 1—11 enthaltenen Urgeschichten, und zweitens das vierzehnte Kapitel desselben ersten Buches Mose. Die Urgeschichten gehören deshalb hieher, weil ihre nothwendige geschichtliche Boraussetung das einstige nahe Zelten der Hebräer und ihrer Berwandten an den Ufern des Euphrat ist, was durch die auffälligen Berührungen mit den babylonischen Urgeschichten wie durch die lokalen Beziehungen zu Tage tritt; Gen. 14 aber erweist sich gerade durch die genaue Uebereinstimmung mit den Verhältnissen furz vor Chammuragas (ca. 2000 v. Chr.), wenn auch die letzte Ueberzarbeitung dieses Kapitels erst in die exilische Zeit sallen sollte, als das in Wirklichseit älteste historische Dokument des alttestamentlichen Schriftthums.

Was nun zunächst die Urgeschichten anlangt, so ist hier nicht nur die Scheidung in zwei der abschließenden Redaktion nach zeitlich weit auseinander liegende Quellen von Wichtigkeit, nämlich in die ältere, den sogen. Jehovisten, und die jüngere, den Priesterkoder (früher auch irrig die Grundsschrift oder A bezeichnet, im Gegensatzu C, dem Jehovisten); seit Buddesschaffinnigen Untersuchungen<sup>2</sup>) gilt mir wenigstens als ausgemacht, daß auch

<sup>1)</sup> Chald. Genesis, S. 115; Friedr. Delitsch, "Wo lag bas Paradies?" S. 234 (an letterer Stelle ber Originaltert ber betreffenden Zeilen in Transstription). 2) Siehe ichon oben S. 9 und Anm. 2.

in C, oder wie man beffer jest fagt, in J (= Jehovift), zwei zeitlich ans: einander liegende Bestandtheile aufgewiesen werden tonnen (J1 und J2), fo daß wir also in Ben. 1-11 brei verschiedene Quellenschichten!) anzunehmen haben. Bon diefen lagt fich bie altefte, J1, beren Inhalt ichon lange por ber erften Rieberschreibung im Bolfe lebte und munblich weiter ergabtt wurde, jum Blud noch ziemlich unversehrt ans ber vorliegenden Gestalt ber ersten elf Rapitel herausschälen. Sie beginnt Rap. 2, Bers 4b, mit ber Schöpfung bes Menschen und feiner Berfegung ins Parabies, ber barauf: folgenden Erichaffung bes Beibes und ber Ergahlung vom Sündenfall nebit ber burch benjelben bedingten Ausweijung ans bem Garten; von den Borg-Diesesbaumen tennt fie jedoch nur ben Baum ber Ertenntnif, nicht auch ben speciell babylonischen Auschauungen entstammten Baum des Lebens, der erit von Je eingefügt ift; auch die babylonische") Lotalifirung bes "Gartens fern im Often", Ben. 2, 10-14, ftammt aus J2 und fant fich noch nicht in J1, wie auch die nähere Bezeichnung des Gartens als in "Eben" (babyl. idin, "Feld", "Ebene", "Bufte", woraus bann Gott erft einen Garten fcuf) gelegen (Rap. 2, Bers 8) erft von Je eingefügt zu fein scheint. Dann folgte in J1 Die Urvaterreihe von Rain bis Lamech mit ber Rain Abel Episobe als Ginleitung") Rap. 4, 1-24, barauf Rap. 6, 1. 2 u. 4 (bie fleischliche Bermijdung der Gottesiohne mit den Menschentochtern und die daraus resultirende Entstehung ber Riefen ber Urgeit), und nun mit lebergebung bes Sintflutberichtes, welchen J' offenbar noch nicht tennt (ober vielleicht nur mit ben Worten ichilberte "Da fam eine große Flut, und vernichtete jene Riesen und alle Gottlofen bis auf den frommen Roah"), fofort die Ergählung des babylonischen Thurmbaues (Rap. 11, 1-9), des Auszugs des Roah mit feinen brei Sohnen Sem, Japhet und Kanaan nach bem fprifchen Dejo: potamien") und ber nur in Sprien bentbaren Episobe vom Beinbau und ber Berauschung Roahs (Gen. 9, 20-27). An das alles ichloß fich bann noch in J' eine von Noah bis Terach gebende fiebengliedrige Semitentafel (obne Rabor), Familiennachrichten Terachs und Berufung und Banderung Abrams von Haran nach Rangan (Bubbe, a. a. D., S. 531).

<sup>1)</sup> Eine vierte, früher als B bezeichnete, der sogen ältere Clohist oder besser blos Elokist (E) — vgl. Stade, Geschichte Fracks, S. 58 s. — fommt in diesen Kapiteln noch nicht in Betracht. 2) Das hier das Paradies wirklich auf babysonischem Boden gedacht ist, beweisen die Fluß- und Ländermamen (vor allem Gichon mit Kasch, d. i. Mitteldahylonien, Hödetel, d. i. Tigris, und Phrat, d. i. Euphrat, wie auch das vom Pison umslossene Chavila, d. i. das an Babysonien greuzende Arabien) hin-längsich; vgl. Delihsch, "Bo lag das Baradies?" und meine "Semitischen Bölter und Strachen" 1. S. 360, Ann... und S. 429. 3) Budde ichliest die Kain-Abel-Episode (Kap. 4, 2—162) als späteren Einschab aus; ich glande iedoch wahrscheinlich machen zu konnen, daß er und Bellhausen hier im Unrecht sind. 4) Diesen Auszug Roals aus Sinear statt des später dasür eingesten Auszugs Abrams von Ur-Kastum nach Haran postulirt Budde hier zwischen 11, 1—9 und 9, 20—27 mit vollem Necht, wosür man die Gründe in seinem Buche nachsehen möge.

Bereits aus diesen ältesten Ueberlieserungen der Hebräer geht es deutlich hervor, daß ihre Urahnen einst aus Mesopotamien eingewandert sind und schon vor dieser Einwanderung irgend welche Beziehungen zu Babylonien gehabt haben müssen. Denn sonst wäre die Geschichte vom babylonischen Thurmban und die Kenntniß des Namens Sinear (Singhar) sür das unter den Königen von Larsa oder Singir (Sentereh heute) stehende Babylonien,

wofür man icon unter Chammuragas Sumir fagte, unerflärlich.

Ru biefem alteften Trabitionsitoff tam bann in etwas ipaterer Reit (fiebe barüber S. 9) eine neue Schicht urgeschichtlicher Ueberlieferungen (J.) welche nicht nur viel genauere Renntniß des babylonischen (und zwar speciell mittel : und nordbabulonischen) Terrains zeigen (val. Gen. 2, 10-14 und 10, 10), fondern auch mit den Mythen und Sagen der Nordbabylonier (val. ben Bann bes Lebens, die Sintflut, Rimrod) fo enge Berwandtichaft haben, daß eine unabhängige Entstehung geradezu ausgeschloffen ericheint. J' und J' wurden in der alteren Konigszeit zusammengearbeitet zu I (fiebe bas Ergebniß S. 8, Ann. 1), und erft geraume Zeit nachher unterzog ein neuer Schriftfteller, ber Berfaffer bes fogen. Brieftertober, ben gefammten Stoff einer nochmaligen Bearbeitung, bie uns in Gen. 1; 2, 1-4a; 4, 25-26; 5; 6, 9-22; 7 n. 8 theilweise; 9, 1-17 n. 28-29; 10, 1-7, 20, 22, 23; 11, 10-32 noch vorliegt, ba fie von Efra um die Mitte bes funften Sahr: hunderts als Grundschrift für die Einfügung von J benutt wurde. Go waren bie vorliegenden ersten elf Ravitel bes Bentateuche entstanden, und gerabe die fpatefte ber genannten Quellen, ber Prieftertober, ift fur und beshalb wichtig, weil feine Borlage, J2, in manchen Studen burch ihn ergangt werben tann, wie 3. B. bei bem in Jo jest fehlenben Schöpfungsbericht

Das von all diesem sür die Geschichte so bedeutsame sind nun die Beziehungen zwischen Babylonien und den Hebraern, welche sich stusenweise daraus ergeben; dabei ist vor allem eins als wichtig sestzuhalten, das allem Anschein nach im babylonischen Exil nichts wesentliches mehr zu den Urgeschichten des Pentateuch hinzutam, daß dieselben vielmehr ihrem gesammten Inhalt nach bereits vorezilisch sind. Denn auch der Priestersodez, in welchem die Möglichseit solcher exilischer Beeinstassung (etwa durch Bersehr der Inden mit babylonischen Priestern) noch am ehesten gegeben wäre, hatte sa, wie Budde gezeigt, in allen Hauptzügen J<sup>2</sup> zu seinem Substrat, und nur Einzelheiten, wie die Zehnzahl der Urväter statt der alten Sieden, die von Oppert ausgedeckte Abhangigteit in dem Zahlenspstem von dem der Berosischen Urväter und weniges andere, mögen wirklich erst im Exil oder besser wohl im daraussfolgenden Jahrhundert ausgenommen worden sein. Daß aber die mit Inach Israel eingedrungenen so speciell mit den dabylonischen Muthen sin berührenden urgeschichtlichen Uederlieserungen erst zu des Judaerkönigs Achae

<sup>1)</sup> Bubbe, Die biblifche Urgeschichte. S. 464 ff - ein, wie mir fceint, beien bere gelungener nachweis.

## Dritte Dauptabtheilung.

- 1. Geschichte der deutschen Reformation. Don Privatdocent Dr. f. von Bezold in Minden.
- \*II. Westeuropa im Zeitalter von Philipp II., Elisabeth und heinrich IV. Von Prosessor Dr. Martin Philippson in Brussel. Deunandig in Abertlung 49. 50. 55. 52. 58 und 80 (presse halfse).
- III. Das Seitalter des dreißigjährigen Krieges. Don Projeffor Dr. G. Drapfen in halle.
- \*IV. Geschichte der Revolution in England. Den Prof. Dr. Ulfred Stern fin Bern. Vollbandig in Abeneilung 28 und 31.
- \* V. Das Zeitalter Ludwigs XIV. Don Prof. Dr. Mart. Philippion in Bruffel. Donnandig in Merbenung to. U. 14. 17 ferfte Saltre).
- VI. Deter der Große. Don Professor Dr. Alegander Brifdner in Dorpar. Bollpaboig in Abripellung 5. 7. 15, 17 (gweite Salfin).
- VII. Deutsche Geschichte vom Wenfälischen frieden bis zum Regierungsantritt friedrichs des Großen. 1648-1740. Don Prosessor De, Beenh. Erdmannsdörffer in heidelberg.
- \*\*VIII. Das Zeitalter friedrichs des Großen. Don Professor Dr. Wilhelm Onden in Gießen, Zwei Bunde. Donnandig in Ubm. 27. 30, 54, 59, 47, 53, 58, 47, und 48 jante Califa.
  - \*IX. Desterreich unter Maria Cherefia, Joseph II. und Ceopold II. 1740-1792. Don Professor Dr. Abain Wolf in Graz. Lenflandig in Motherlang 52, 63 und 83.
  - \*X. Matharina II. Don Professor Dr. Merander Bradner in Dorpat.
    Dollandig in Mitteilung 65 inmitte falltel. 69. 20. 71 und 74 (erbe holfre).

## Dierte Bauptabtheilung.

- I. Das Zeitalter der Revolution, des Kaiferreiches u. der Befreiungsfriege. 1789-1815. Den Prof. Dr. Wilhelm Onden in Giegen. Jung Bande. 1. 26. Vogen 1-29 embalten in Abtheilung 82. 86. 69.
- \*II. Das Zeifalter der Reslauration und Revolution. [815—1851.
  Don Prosesser Dr. Cheodor flathe in Meißen. Volkandig in Abstrelang 63. 66. 73, 84. 85 und 95 series Sassies.
- III. Geschichte des zweisen Raiferreiches und des Königreiches Italien. Don Generalconful Dr. felig Lamberg in Genua.
- IV. Bundesstaat und Bundesfrieg in Mordamerifa. Don Dr. Eruft Dtto Bopp in Berlin.
- V. Die Neugeundung des Deutschen Reiches und seine erften Kampfe. Don Profesor Dr. Wilhelm Onden in Giegen.
- VI. Geschichte der orientallichen feage vom Parifer bis zum Berliner frieden. 1856-1878. Don Generalconful Dr. felly Samberg in Genna.

Gin aus abrliches Ramen. und Sachremiter fiber alle Cheile ericheint als befonderer Schinfband.



## Inhalt ber funfundneunzigften Abtheilung.

## Seidifchte Babylonieng. Affgrieng. Don fein hommel.

## Dollbilder:

Jeagment eines affreischen Bronze-Reliefs von einer Chur zu Balamat. Der Palase Sargons zu Kharsabad; Rekonstruktion. (Nach Pervet.) Urkunde Nebupallidins vom Jahre 822 v. Chr., gefunden im Sommentempel zu Sippar 1881 n. Chr.

Eifel (1/4 Bogen); Bogen 1-10.

## Im Cert enthaltene Abbilbungen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |                                                                                    | Solle          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Linder Sargons non Ugali, ca. 3800 v. Cer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10    | Mujundichil                                                                        | 83             |
| Probe ber Teilenanordnung ber alteften uns befannten Preumbuntufckriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11    | Das Floheten Redfre Su (Medic) and das<br>Rumanhögel Webble Jamus                  | N <sub>2</sub> |
| Orabe der Teilemengebrung einer alsbabeine<br>nischen zwiesere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F4    | Plan ber Ausgrabungen in Anzundicht<br>Undseine einer ber Chontafeln mit ber Sinde |                |
| Eine Ogramibe in ihrent Buchsthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15    | fintergablung                                                                      | - 97           |
| Oreanies von Missoum mit ihret urigrangliden.<br>Spine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17    | Uffurbaulpals Ochifother                                                           | - 14           |
| Die Stupuppromite von Saffata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.5   | Lage von Bagent and Regiment.                                                      | 01             |
| Mithatylonifcha Mbbilbung eines chalbaifden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Theoring and gu Dur Sargon in Siterfabat                                           | 12.00          |
| Empels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19    | and Places Referentation                                                           | 254            |
| Dubinduras von Slegulia mit Inforift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37    | Seiligater Giber um Thor ju Dure Fergen in                                         |                |
| Stagment eines Ebonichtelmene, befanieben mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Zdjerjalao.                                                                        |                |
| den Magten Bilberformen ber Rellichrifts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100   | Batte jur Dernindenlichung ber Corr ber                                            |                |
| miden nebft ibrer Erflarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25    | Madition of the Profession                                                         | 107            |
| Die brei aberften Rotummen der fog. "al."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Die SahaleName von Reft eus greben                                                 |                |
| In sutpure" in force.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35    | Builder pen Contmon                                                                |                |
| Iniciality mit helipidem Bartonipphen from<br>Bertember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50    | Monnafridieliem von Ein Seis milit ju is                                           | -              |
| Dale Des Rorges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55    | College Conference Dechanges                                                       | 151            |
| Corbere u. Harriem bes toa. Ca Ben de Michina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Telegraphical and page Played                                                      | 342            |
| Derialed per bin Neugrabusarn Botas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.5   | Choutafalis aus einem Grab in Senferen                                             | 14.0           |
| The state of the s | 44    | Die Umstabungen in Mageijar.                                                       | EQ.            |
| Con Tred by bloograppen Scottenius in<br>Marchine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Probe once Katheinlegende Ur-Baut von Ur-                                          |                |
| Balurulagel von Directo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Andre der Raimen von Mogeljut werb Leitus                                          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Deate per Decapionalishing her talkabiles                                          |                |
| lugundung bes permeintlich Almingologies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | nijden Kumenglie                                                                   |                |
| Man der Musgrebungen in Mimrad .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 50  | Unflier von Bies Mineud Berfen.                                                    | 226            |

# Mlgemeine Geschichte

in

# Einzeldarftellungen.

Unter Mitwirfung pon

Febr Samberg, F. bon Bezold, Alex. Brückner, Conft. Bulle, Felix Dahn, G. Dropfen, Joh. Dünichen, Bernh. Erdmannsbörffer, Ch. Flathe, Aubiv. Geiger, Guft. Pertyderg, F. Hommel, E. G. Hopp, Ford. Juft, B. bingler, H. Tefmann, Eb. Meyer, A. Müller, W. Gucken, M. Philippion, H. Prutz, H. Kuge, Ch. Schiemann, B. Habe, A. Stern, Ch. Winkelmann, Abam Wolf

herausgegeben

Wilhelm Onden.



Berlin, & Geore'iche Verlagebuchenblung. 1886.

Dunbertfiebzehnte Abtheilung.

Preif brei Mark."

(Einzelpreif for Dicht. Subscribenten 6 Mark.)

## Inhalts-Heberficht,

(Span) pon Infang lingun 1920. - Die mit \* begeichnern Ebrile find pallenatig.)

## Erite Dauptabtheilung.

L. Geschichte des alten Megyptens. Don Prof. Dr. Ed. Illever in Brestan. Bogen 1-9 enhoiten in Aprieilang Ito. Einleitung: Geographie des alten Megyptens, Schrift und Sprache feiner Bewohner. Don Projesior Dr. Johannes Dilmichen in Strafburg. Dadftandig in Abibeilung I ierse Suffie. 25. 60 and 115.

II. Gefdichte Babyloniens. Uffgriens. Don Profeffer Dr. frig Bommel in Minchen. Sogen 1-20 enthalten in Abtheilung 95, 117.

III. Geschichte des alten Indiens. Don Prof. Dr. S. Sefmann in Heidelberg.
Bogen 1-33 entholien in Abenetiung is. 42. 76. 96.
\* IV. a. Geschichte des alten Persients. Don Professor Dr. Ferdinand Juli

in Marburg. Douplandig in Abihellung | (poeite Ballin) und 2.

b. Gefchichte der Dhönicier (mit Ausschluß von Carthago und bis gur perfifchen Zeit). Don Orofeffor Dr. Bernhard Stade in Biefen.

\* V. Gefchichte von Bellas und Rom. Don Prof. Dr. G. f. Bergberg in Balle. vel Bande. Dollftanbig in Abeheilung J. 4, 6, 8, 9, (2, 16, 16 und [9 jerfte fichier),

VI. Befdichte des Dolfes Ifrael. Den Profeffer De Bernhard Stabe in Giegen, Bogen 1-53 enthalten in Mbibellung 35, 40. 87 und 108.

## Sweire Dauprabtheilung.

\*I. Beschichte des romischen Kaiserreiches. Den Professor De. G. g. Bergberg in Balle. Dollandig in Meigellung 22, 26, 52, 57, 45, 46 tente Gaffer.

\*\* II. Urgeschichte der germanischen und romanischen Dalfer. Den Profesior Dr. Gelig Dabu in Monigsberg. Dert Sande. Sand i und II vollftandig in Abribeilung 23, 24, 29, 35, 58, 45, 48, III. Band Sog, 1-40 in Monig, 14 cente Gallest. 64 (pueder Collect. 88, 93 (pueder Collect. 88, 93 (pueder Collect.

\*III. Befchichte der Ungelfachien bis gunt Code Monig Belfreds. Don Bofrath Profeffor Dr. Conard Wintelmann in Beidelberg. Debaant, in

Mithelang 77 und 81 (mile Ediffer).

\*IV. Der Islam im Morgens und Abendland. Den Professer Dr. M. Mallet in Minigeberg, Jam Panbe, I Band wollfandig in Abibeilung 98. 101. 102 and 105.

V. Beichichte der Kreuginge. Don Professor Dr. B. Knater in Cabingen. Bollfteinitig in Abrheifung In igwelle Ballier. 20 und 21.

VI. Staarengeschichte des Ubendlandes im Mittelaller. Don Profesier Dr. Bans Drug in Monigaberg, Bmet Minde, 1. Bant vellftlichig in Morbeitung 94, 49, 109, 110 was 111,

VII. Geschichte ber Byguntiner und bes Osmanischen Reiches bis gegen Endedes fechszehnten Jahrhumberts, Donprofefor De. G. f. Dornberg in Balle. Volltanbig in Abehelbung 54 54. 72. 79 und bil erepe Balbet.

\*VIII. Menatifance und humanismus in Italien und Deutschland. Den Professor Dr. Endmig Geiger in Berlin, bollandig in Abdentung 41. 44. 25.

\*IX. Geschichte des Zeitalters der Entdechnugen. Den Profesior Dr. Sophus Ruge in Druden. Comfandig in Mithellang tu. in igenete Calling, du. 25 und In

K. Rugland, Polen und Cioland bis ins 17. Jahrbundert, Den Dr. Cheoder Schismann, Stobtordivar in Revol. Bogen 1-27 to 23m. 90. 9L 92.

ferrirpuna auf Sehr I bes Ilmidia

Fere durch die Affincier vermittelt nach Palästina kamen, wie Budde vermuthet, in geschichtlich unmöglich und überhaupt ganz undenkbar; es bietet sich mischen der Einwanderung der Hebraer unter Abraham einer- und dem bedelonischen Eril andererseits nur eine Epoche, wo eine derartige Ginstromung kulturgeschichtlich begreislich erscheint, das ist die Zeit des Berweilens der Kinder Israel in Moad nach dem Anszug aus Aegypten und vor der almählichen Eroberung des Westjordansandes, wie bereits auf S. 9 ans gebeutet worden ist.

Benn wir unn weiter jum vierzehnten Rabitel ber Benefis uns wenden, cle ber altesten geschichtlichen Urfunde bes Alten Testamentes, fo zeigen trot bes öfteren Bortommens bes Bortes rekash "Sabe"1) icon die Gloffen 2) und bie gange fonftige Musbrudweise, bag es einer febr alten Quelle ans gebort haben muß. Wer allerdings, wie 3. B. Bernhard Stade und Eduard Meyer, die altesten geschichtlichen Erinnerungen ber Ifraeliten nicht über die Togen, Richterzeit gurudgeben läßt (Lied ber Deborg, Richter 5) und es beshalb bezweifelt, ob dieselben überhanpt je in Megupten waren, einen voragnotischen Aufenthalt Ifraels im Bestjorbanland aber gang lauguet, ber tonn freilich tonjequenterweise jenes vierzehnte Rovitel nicht für alt halten, er muß es feiner gangen Auffassung zu lieb als unbrauchbar und apolroph uber Bord werfen. Go gelangt benn auch Meper, ber die echt elamitische Bildung bes Ramens Redorlaomer (Rudur-Lagamar) und die inschriftlich bezengte Thatfächlichkeit elamitischer Berrichaft bis nach Sprien zu Abrahams Beit nicht längnen tann, ju ber unglaublichen Austunft, daß ber erilische ober nacherilische "Aube, ber bie Ergablung Gen. 14 in ben Bentateuch einfügte, fich in Babyton genauere Kenntniffe über bie altefte Beschichte bes Landes verichafft habe, und, burch irgend ein uns unbefanntes Motiv veranlagt, ben Abraham in die Beschichte Kuburlagamars einflocht, im übrigen bann aber die Erzählung nach den judischen Anschauungen über die Urzeit ausgemalt habe".3) Bir werden aber bereits im Abschnitt über die altbaby-Ionifche Chronologie (unten G. 166 ff.) feben, daß die babylonische Priefter: trabition eigentlich erft mit Chammuragas, bem Sohne bes "Amraphel von Sinear", beginnt (vorher gahlt fie nur ca. 15 Königenamen auf), die Könige ber fubbabylonischen Staaten vor der Bluthe Babels, alfo auch Ellafars (b. i. Larfas), gang außer Betracht lagt, und auch die elamitische Segemonie jur Beit Abrahams über Babylonien und barüber hinaus nur gang gelegentlich

<sup>1)</sup> Dies Wort sindet sich allerdings meist im Priestertoder, doch auch Gen. 15, 14, wahrend es in den Büchern der Chronita und Daniel stets die Bedeutung von "tönigsichem Gut" hat. Aur im Buch Efra sindet es sich einmal in der alten Bedeutung.
2) Wan vergleiche Bers 4 und 8 "und dem König von Bela (d. i. Zoar)", B. 7 "und sie tamen an die Quelle Mischwath (d. i. Nadesch)", B. 14 "und er wappnete seine ohank (d. j. die in seinem Hause geborenen. scil. Stlaven)", B. 17 "in den Thalgrund Schuwsh (d. i. das Königsthal)".
3) Geschichte des Alterthums, Band I, S. 166 (§ 136).

berührt, ba biefelbe ja eine große Demuthigung fur bas Land, jumal fur ihre engere nordbabhlonische Seimat, gewesen war. Wie follte also ein Inbe bon babplonischen Brieftern gerade hieruber jo authentische Nachrichten baben erhalten tonnen? 3m Gegentheil, er hatte in diefem Sall gewiß eber von des alten Sargon von Agadi Bug nach bem Bestland ober von ahnlichen Fabeln erfahren und in feinen fingirten Bericht über Abrahams Ariegsthaten ver woben, auch fich außerdem gewiß nicht begnügt, blos bas vierzehnte Rapitel der Genesis mit archaistischen Rotizen aus ber altbabylonischen Beichichte auszuspiden - wenn überhaupt eine folche Annahme (daß nämlich ein Aude in biefer Beife bei babnsonischen Brieftern in die Schule gegangen) nicht von vornherein die größten Bedenken gegen fich batte. Rurg, nach allem angeführten erscheint eine Austunft, wie die Ed. Meners, als gang unmöglich, 1) und es bleibt babei, daß jenes vierzehnte Rapitel bes erften Buches Moje eine ber wichtigften und altesten Quellen ber altorientalischen Beschichte ift." Benn aber ein Ereignift aus bem zwanzigsten vordriftlichen Jahrhundert mit folder Treue von der alttestamentlichen Ueberlieferung bewahrt werben tonnte, fo ift (wie bas jum Schluft nur noch angebentet fei) fur bie gange Auffaffung ber ifraelitischen Geschichtsbofumente eine berartige Bezeugung burch die Reilinschriften von principieller Bichtigfeit; denn bann wird and für andere Partien, wo die Inschriften ber Ratur ber Sache nach nicht in Betracht tommen tonnen, 3. B. fur ben Aufenthalt Afraels in Megnoten, Die Borgange in Moab nach dem Auszug aus Negypten, die Eroberung bes Bestjordanlandes ic. ic., Die Richtigfeit ber Ueberlieferung, mas wenigstens die allgemeinen Buge betrifft, getroft angenommen werden burfen, ja alles dies ericheint in einem gang neuen Licht burch jenen Rachweis ber Geididitlichteit des Berichtes über Abraham und Melli gedet.

### III. Die ägyptischen Inschriften.

Bon eigentlichen Beziehungen zwischen Aegypten und Babylonien ist während der altbabylonischen Periode kaum die Rede. Zu Dechutmes' III Zeit (ca. 1600 v. Chr.) sandte der Assurertönig nebst verschiedenen Fürsten von Mesopotamien dem ägyptischen Pharao Geschente; Babyloniens geschieht in den ägyptischen Tributlisten überhanpt keine Erwähnung, außer als Hertunstortes einzelner Gegenstände, wie des lapis laxuli oder Blausteins, welche unter den Abgaden der genannten Könige signriren. Im übrigen kaun ich hier nur verweisen auf die betressenden Andsührungen im ersten Band

<sup>1)</sup> Man vergleiche jest auch für die Geschichtlichkeit und das bobe Alter von Gen. 14 den wichtigen Ausiah Gustav Adschaften. Die Begegnung Abrahamd mit Melchijedet, eine Studie in den Theol. Studien und Krittlen, Jahrg. 1885, S. 321 – 356, 2 Die Bermuthung Roiche, daß es durch die noch die in vorifraelitische Zeit zuräch gehende und wahricheinlich früh ausgezeichnete jerusalemische Brieftertradition ibgl. Mellissed von Salem erhalten wurde, hat sehr viel für sich.

meiner "Semitischen Bölfer und Sprachen") und das dort S. 157 f. gegebene Schlußresume wiederholen: "Aurz, eine Berührung, die näherer Natur gewesen wäre, als eine aus bloßer Höstlichkeit und Borsicht hervorgegangene Tributsendung (wie eine solche z. B. auch von Seiten der Negypter an die Asprer im zwössten Jahrhundert v. Chr. unter Tiglatpilesar I. vorliegt) oder gar ein wirklicher Zusammenstoß hat in jenen frühen Zeiten (S. 158) zwischen den beiden größten Weltreichen und Kulturstaaten des orientalischen Alterthums nicht stattgesunden; erst im achten Jahrhundert, als der Stern Negyptens längst im Erblassen war, wurde ein solcher vorbereitet und im siedenten von den damaligen Herren der Welt, den Aspren, wirklich ausgesührt. Negypten hat auch in der Zeit seiner Macht es nie gewagt, Babystonien oder Assprien mit Krieg zu überziehen."

Bon ben intereffanten vorhifterischen Berührungen ber altbabntonischen und altägyptischen Rultur in ben Bauformen, bem Schriftinftem und ber Minthologie, von welchen in der Einleitung (S. 12-20) gehandelt wurde, ift hier natürlich abzusehen, ba fie eben vor ben Anfang ber eigentlichen Geschichte gehören. Aber eine dirette ägnptische Beeinfluffung in bereits geichichtlicher Zeit, nämlich in der Periode des mächtigen Priefterkönigs Gudia von Sirgulla (ca. 3100 v. Chr.), schiene in der That vorzuliegen, wenn Eb. Meber ?) Recht hatte, daß in ben Statuen biefes Berrichers "mit bem bartlofen Roof und ber vertifalen Ordnung ihrer Schriftfolumnen"3) ägyptischer Cinflug gu erfennen fei. Und bagn wurde bann vortrefflich ftimmen, wenn ein anderer Forscher, Jul. Oppert in Paris, bas in den Undia-Juschriften oft als Bezugegnelle fur bas Statuenmaterial genannte Magan mit ber Einaihalbinfel und ihren von Meguptern angelegten Steinbruchen ibentificirt. Doch letterer Annahme ift icon Berrot mit gewichtigen Grunden entgegengetreten;4) Magan ift in diefer altesten Beit nichts anderes als ber fubweftliche, an die grabische Bufte und ben perfischen Meerbusen grengende Theil Baby-Ioniens. Und daß in der sumerischen Runft der in Tello gefundenen Alterthumer ein agoptischer Einfluß burchaus nicht nachweisbar ist, ist ichon von affuriologischer Seite (Bengen) betont und bann von mir felbst weiter ausgefahrt worden; b) weiter unten, da wo von Gubia eingehender die Rede fein wird, tonnen die Lefer felbst fich an der Sand ber Abbildungen von ber Richtigfeit bes eben vorgetragenen überzeugen. Es ift alfo nicht nothig,

<sup>1.</sup> S. 155—157; daselbst ist vor allem die irrige Jdentisitation von Singara, Unter und Ar(u rech der äguptischen Listen mit Sinear, Ur und Erech zurückgewiesen. 2 Geschichte des Alterthums I, S. 189 (in § 158).
3) Als "im vollsten Widerspruch zu der Richtung der Reisschwistzeichen" besindlich betrachtet Ed. Meher dieses Faltum, ohne zu bedenken, daß viele altbabul. Schristzeichen (bezw. Bilder) sich nur in dieser ursprünglichen vertikalen Stellung ihrem Ursprung nach begreisen lassen; ogl. dazu meine Ausführungen S. 36 f. dieses Berles.
4) Bgl. danu auch ausführlich dagegen S. 217 f. des 1. Bandes meiner "Semit, Böller"; die Worte Perrots und ebendaselbst S. 459 f. angesührt.
5) Im gleichen Buche, Bd. I, S. 218 f.

bie ägyptischen Inschriften bes alten Reiches auszusuchen nach einer etwaigen bisher auch nirgends gefundenen Erwähnung Babyloniens ober auch nur einer entfernten Unspielung auf berartigen friedlichen Berkehr zwischen ben beiben ältesten Staaten ber Welt.

Nicht sofort abzuweisen ift bagegen die geistreiche Vermuthung, welche ebenfalls Ed. Meyer zum Urheber hat,<sup>1</sup>) daß nämlich die Führer der Hotsos, jene Eroberer Aegyptens von nichtsemitischem Typus, welche wir um die Wende des zweiten und ersten vorchristlichen Jahrtausends als die Herren Unterägyptens sinden, Elamiten (nach Paul Haupt neuerdings gar Kossäer) waren; doch die ägyptischen Inschriften, die ohnehin diese Periode sparsam genug beleuchten, geben hiesür weiter keinen Anhaltspunkt, sondern es ist lediglich die historische Kombination, welche diesen Hypothesen einige Wahrscheinlichkeit verleiht. Auch Meyer muß bekennen, daß "eine Entscheidung dieser Frage sich allerdings mit unserem bisherigen Waterial schwerlich wird erzielen lassen", und schließlich hat Richard Lepsius mit seiner Ausstellung einer ethnologischen Verwandtschaft der Hytsossfürsten als hamitischer Phöniter und ber ebenfalls hamitischen Puna<sup>2</sup>) doch das gleiche, ja fast noch mehr Recht auf geschichtliche Glaubwürdigkeit.

Es wird also dabei bleiben, daß es höchstens die Tributlisten Dechutmes' III. sind, welche unter den Quellen für die altbabylonische Periode der babylonische assurischen Geschichte aufzusühren sind, und auch da nur als ganz setundäre, da teinerlei dirette Berührung zwischen Aegnpten und dem Euphrat= und Tigrisgebiet durch dieselben bezeugt wird.

#### IV. Die griechischen und römischen Schriftsteller.

Da das wichtigste hierüber bereits auf S. 31 bemerkt worden ist, so ist es auch unnöthig, hier noch besonders diejenigen Klassister, welche uns über die altbabylonische Zeit berichten, aufzuzählen und im einzelnen zu charafteristren. Denn was von brauchbaren Nachrichten in ihnen enthalten ist, das geht meist auf den griechisch schreibenden chaldäischen Priester Berosus (Berosso) zurück, das andere ist entstellte und ganz werthlose Sage, wie z. B. die Geschichten von Ninus und Semiramis. Aus dem Werte des Berosus ist uns, was diese Periode anlangt, einmal ein Theil der babylonischen (auf nordbabylonische llebersieferung zurückgehenden) Urgeschichten oder besser tosmogonischen Mythen, dann aber, die vor kurzem die wichtigste Duelle sür die altbabylonische Chronologie, die vielgenannte Dynastienliste ausbewahrt, von der gleich unten im nächsten Kapitel eingehend gehandelt wird. Daß es übrigens außer Berosus noch ähnliche griechisch-babylonische

<sup>1)</sup> Geschichte bes Alterthums I, S. 167 § 137). 2: Bgl. "Die semit. Boller und Sprachen" I, S. 127 und 137, wo Lepsius' Ausführungen übersichtlich reprodu cirt sind.

Schriftsteller gab, beren Werte leiber fpurlos verloren gegangen, mahricheinlich weil des Beroins "babhlonische Beichichten" aus irgend einem Grund popularer und verbreiteter waren, das legt eine Stelle bes griechischen um Chrifti Geburt lebenden Geographen Strabo nabe; 1) bort werden ein Cibenas, ein Naburianus und ein Sudinas als folche Antoren bezeichnet und namhaft gemacht. Bie endlich auch in ber römischen Literatur fich vereinzelt Angaben finden, Die nicht unwichtig fur die Ertenntnig der altbabylonischen Beschichte find, lehrt unter anderen die oft citirte Stelle ber Metamorphofen Dvibs,2) wo ein gewiffer teilinschriftlich noch nicht nachgewiesener Orchamus (babylonisch etwa Ur-chammu) als der fiebente Rachfolger des Gottes Bel in der Berr: ichaft über Babylonien und somit als einer der altesten (fud-?)babylonischen Ronige bezeichnet wird; auch eine Stelle bes Beichichtsichreibers Ruftinus (bezw. des von ihm excerpirten Trogus Pompejus), wonach die (afiati: ichen) Stythen, d. i. die Turfftamme Mittelaffens, Jahrhunderte hindurch über Borderafien geherricht hatten und überhaupt das altefte Bolf ber Erde, noch alter als die Aegypter, gewesen seien,") gehört hieher, und man sieht darans aufs neue, wie gerade in jo entlegenen Rotigen manchmal außer: ordentlich bedeutsames fur die Beleuchtung der alteiten Bollerverhaltniffe fich erhalten hat. Denn wer wollte bier die deutliche Anspielung auf die vorfemitische sumerische Beriode ber altbabylonischen Geschichte vertennen, unter beren Bertretern ichon Gudia von Sirgulla (ca. 3100 v. Chr.) fich feine Bauhölger bis vom Libanon ber holte, mabrend zwölfhundert Jahre fpater Friegu von Larfa (Arioth von Ellafar, Ben. 14, 1) bis nach Gabpalaftina feine Eroberungszüge ausbehnte? Und jo ließe fich noch einiges anführen, was aber beffer in ber Gefchichtsbarftellung felbst feine Stelle findet. 3m allgemeinen aber muß trotbem ber Gat gur Beltung tommen, baß fo lange man unr auf die griechischen Rlaffiter als Quelle für die babylonische Beichichte angewiesen ware, man beffer "die Chaldaeos ne consulito), ein Sat, welcher feit Alfr. v. Butichmide geharnischtem Angriff auf Schrader (fiebe oben S. 144) boshafter Beife von einigen allan mistranifchen Siftorifern mit Borliebe ben feilinschriftlichen Urfnnben gegenüber angewendet zu werden pflegt. Denn jene nachgeborenen "Chaldaer" (Berofus 2c.) find im besten Fall doch mehr oder weniger entstellt auf uns gefommen, und tonnen sich nicht von fern mit den Rachrichten messen, die wir jest birett von den alten echten Chaldaern in immer neuer Bulle empfangen.

<sup>1)</sup> Strabo XVI, 739; vgl. Lenormant, Magie der Chaldaer, bentiche Ausgabe (Jena 1878), S. 489. 2) Bers 212—13 des vierten Gesanges. 3) II, 3; vgl. Lenormant, a. a. D., S. 362.

## Zweites Kapitel.

### Die Chronologie.

Wie wir später sehen werden, finden wir in der ältesten Reit eine Reihe fübbabylonischer Stadtfönige, zuerst die Könige (später Batisi) von Sirgulla. bann die von Ur, bann die von Nifin und zulett die von Larfa, von benen wir zunächst nur nachzuweisen im Stande sind, daß sie zeitlich sich in ber angegebenen Folge einander ablöften. Daneben feben wir, etwa gleichzeitig ben älteren Batifi von Sirgulla, in Nordbabylonien semitische Stadtkönige von Agadi, einem uralten Ort, beffen Name die fpatere Bezeichnung Rordbabyloniens überhaupt (Attab) geworben ist; zu ihnen gehören ber berühmte Sargon und sein Sohn Naram: Sin, von welchen beiben uns fleine Dentmäler (siehe eines auf S. 12) noch erhalten sind und beren Zeit laut einer unschätzbaren Ungabe des neubabylonischen Königs Rabu=na'id (regierte 555-538 v. Chr.) auf ca. 3800 (breitausenbachthundert!) v. Chr. bestimmt wird. In der betreffenden, erst fürzlich gefundenen Inschrift spricht nämlich biefer neubabylonische Herrscher von seiner Restaurirung bes berühmten Sonnenheiligthums in Sippar (vgl. barüber schon S. 129 f.) und sagt baselbst wörtlich: "Für ben Connengott, den Richter himmels und der Erde, baute ich S-Bab-"barra (d. i. eben "Tempel ber Sonne"), sein Haus in Sippar,1) welches "Nebutadrezar, ein früherer König, gebaut hatte und beffen alte Grundunge: "urtunde") er gesucht, aber nicht gefunden hatte, wieder auf. Bahrend ber "(letten) fünfundvierzig Jahre waren jenes Saufes Mauern eingefallen; barob "erschraf ich, fiel nieber, ergab mich bem Schreden, und es murbe verftort "mein Untlit. Bahrend ich bas Bild bes Gottes aus bem Innern bes "Tempels entfernte und in einem andern Tempel unterbrachte, riß ich jenes "Saus") ein, seine alte Grundungsurfunde suchte ich, und um achtzehn Guen "Landest) machte ich tiefer (bas Erbreich), und bie Grundungeurfunde bes "Naram-Sin, bes Sohnes bes Sargon, welchen breitausendzweihundert ) Jahre "lang kein früherer Rönig gefunden hatte, ließ mich Samas (b. i. eben ber "Sonnengott), ber große herr von J-Babbarra, bem Sit ber Bonne feines "Berzens, schauen. Im Tammuz, bem Monat bes Heils, ...... legte ich "über ber Grundungsurfunde Naram:Sins, bes Sohnes Sargons in weber "heraus: noch hereingehenden Spigen (b. i. gang gleichmäßig?) feine Baufteine." Rechnen wir nun zu ca. 545 (benn später wird die erwähnte Inschrift bes Nabu-na'ib taum abgefaßt sein) die angegebene Bahl 3200, beren Richtigkeit

<sup>1)</sup> Das biblische Sepharvajim. 2) bezw. den Grundstein, in welchen ein berartig beschriebener Chlinder als Gründungsurkunde eingelegt war. 3) bezw. jenen Tempel; im babhlonischen steht hier jedesmal das gleiche Wort bitu (hebr. böth), "Haus, Tempel". 4. "Ellen Landes" ist die stereotope Bezeichnung der Elle als Wegmaß. 5.) geschrieben (mit Zissern) 3. 1000. 2. 100, was nur 3200 gelesen werden kann.

nicht anzugweifeln ist, 1) hinzu, so gewinnen wir eben senes hohe Datum 3745 (rund ca. 3750) v. Chr. für Naram-Sin und damit ca. 3800 v. Chr. für seinen der Tradition nach lang regiert habenden Bater Sargon.

Da wir nun von den Denkmälern der ältesten Könige von Sirgulla dem Kunst- wie Schristcharatter nach mit Sicherheit sagen können, daß dieselben noch älter als die disher ausgesundenen bereits wunderdar vollendeten Siegelschlinder Sargons und Nasam-Sins sein müssen, so ergibt sich daraus für die Chronologie das bedeutsame. Faktum, daß die ersteren noch ins fünste vorchristliche Jahrtausend, allerspätestens um die Wende des fünsten und vierten, kaum den ersten Ansang des vierten, zu rechnen sind. Denn der Abstand ist bier so, daß zwei Jahrbunderte wohl nicht genügen dürsten, ihn zu erklären.

Benn wir bavon abjehen, daß die auf die Ronige von Sirgulla folgenden jogen. Pateji oder Priefterkonige bes gleichen Gebietes, und gwar wiederum aus rein archäologischen Erwägungen, den älteren Königen von Ur2) wahrscheinlich giemlich gleichzeitig waren, jo ift ber nachste feste Buntt, ber fur die altbaby-Ionifche Chronologie ju gewinnen ift, erft bas Ende ber fogen. Laria Ronige. Deren lenter, Brim-Mgu, ift, wie wir feben werden, burch fast zweitausend Jahre getrennt von Sargon von Agadi; dagwischen liegen die S. 166 oben und 167, A. 2 u. 3 genannten Könige von Ur, die jungeren ber Batefi von Sirgulla, dann die Ronige von Riffin (beren Stammhaus eigentlich Rippur war) und Die von Larja, welche alle zusammen gang wohl die Zeit von ca. 3000 (als späteften Aniah, vielleicht aber ichon ca. 3500) bis ca. 2000 ausfüllen fonnten. Rach ber Bahl ber verschiedenen Königsnamen, Die und durch ihre gleichzeitigen Inidriften befannt geworben, - und das find bei ber noch jo ludenhaften Reuntuif bes fubbabplonischen Bobens und feiner Schäte wohl faum mehr als ein Drittel - wie nach andern Erwägungen") entspricht es durchaus nur der historiiden Bahricheinlichkeit, daß die Konige von Ur, Rifin und Larja in Summa etwa einen mindestens taufend Jahre langen Beitraum ausfüllten. Rabere dronologische Angaben über die einzelnen dieser Konige, auch den Ur-Ba'n von Ur faum ausgenommen, 1) find wir bis jest nicht im Stande zu machen.

<sup>1)</sup> Ich jelber gehörte Anfangs, verführt durch ipätere wohl mehr jagenhafte Berichte ajtrologischer Texte über Sargon, zu solchen Anzweislern (vgl. meine "Semit. Bölfer und Sprochen", Bd. I. S. 487 j. und auch schon 347 st.); leile Zweisel äußerte auch Ed. Mener, Gesch des Alterthums, I. S. 162 oben. Die ganz alterthümlichen Inschrissen Sargons (vgl. S. 12) und Raram-Sins, von denen mir damals sast feine befannt war, bestätigen iedoch im Berein mit andern Erwägungen durchaus die Zuverlässigseit der Angabe Nabunids. 2) Diese (Ur. Ba'n und Dungi) sind aber mit dober Wahrscheinlichkeit in die Zeit ca. 3500 (als höchsten), bezw. ca. 3000 (als niedersten Ansah; zu stellen; genauer ist ihre Zeit dis seht nicht zu sixrien. 3) Wir wissen zwei Gruppen zu unterscheiden) und denen von Nissen oder zwischen den letteren und den sweisen von Ur nicht größere Zeitntervalle (vielleicht ausgesüllt durch andere und den seiner leider verkünsmeiten Stelle des schon seit 1861 verössentlichten Rabunide

Um so wichtiger aber ift ber schon genannte Endpunkt, ben wir annahernd genan bestimmen fonnen, namlich die Zeit bes letten Konigs von Larfa, bes Brim-Agu (bezw. Briv: Agu, Briv: Afu nach fpaterer Aussprache), welcher in ber Bibel (Ben. 14, 1) Urioth von Ellafar heißt. Diefer Gurft nennt fich auf feinen eigenen noch in fumerischer Sprache abgefagten Inschriften ftets mit seinem Bater Rudurmabug, dem "herrn von Jamutbal id. i. einem Theil Clams)", jufammen, und gwar bald in ber volleren Form Brim-Mgu, balb (fo 3. B. in einem im Louvre befindlichen Eremplar) in ber baraus abgefürzten Form Rim Agu; ber Rame bedeutet "Anecht des Mondgottes", was auf semitisch Arad. Sin lauten wurde. 1) Run lefen wir auf einer aus Chammuragas' Beit stammenden Kontratttafel folgende Unterschrift: "im Rabre, ba Chammuragas ber Konig mit Silfe ber Gotter Ann und Bel ben Berrn von Jamutbal und ben Ronig Rim-Agu befiegte". Das ift ber berühmte nordbabylonische Serricher Chammuragas, einer ber ältesten Ronige ber Stadt Babel, von beffen Zeit an die Oberherrichaft Diefer Stadtfonige über gang Babylonien batirt, und welcher nach ber officiellen Rechnung von 2291-2236 v. Chr., in Birtlichfeit jedoch 1923 (begw. 1913) bis 1868 regiert hat. Die Quelle, die uns diefes wichtige Datum an die Sand gibt, ift von fo grundlegender Bedeutung fur bie gange babhlonische Chronologie vom Ende bes britten vorchriftlichen Jahrtaufende an bis berab auf die Berftorung Babylonieus durch Cyrus, daß es nothwendig ift, fie in eingehender Beije hier zu betrachten. Die bereis S. 154 furz besprochene eine Jaffung ber in Rebe fiehenden babylonischen Dynaftien: und Ronigslifte, von ber eine andere, gang abnliche Faffung ber befannten Berouischen Lifte als Original untergelegen, lautet in lateinischer Umschrift ber Königenamen und beuticher Uebersetung ber Dynastiemunterschriften (wobei die von mir in edigen Klammern beigegetten Bahlen vorderhand noch vom Lejer unberud: fichtigt gelaffen werden wollen) also:

1) Das der Rame des Mondgottes in diesem Königenamen nicht Sin, sondern witt dem andern Spnonpmum Agu (mit spälerer Berbärtung Afu) zu lesen ist, wird unwiderleglich bewiesen durch eine Kontrolltaseiunterschrift, wo es heißt: "Im Jahre, da Ri-im-A-ga-um, der König (nicht: König von Babel, wie man sälschlich sast), und der Herr von Jamutbal . . . . . Jichnunga und Risse ervberten ze." Danach ist die Kote auf S. 160 (zu § 138) von Ed. Meners Gesch, des Alterthums, 1. Band wo Kim Sin und Arab Sin als zwei verschiedene Könige betrachtet werden zu verbessern.

```
A. 15 [Sahre] Sumu-abt
                                        [2403-2388 ob. vielm. 2035-2020]
  35
            Sumula-ilu
                                        2388-2353
                                                           2020-1985]
  14
            Zabu [fein Sohn]
                                                           1985—1971]
                                        [2353-2339
                                                      ,,
  18
            Apil-Sin [fein Sohn]
                                        [2339 - 2321]
                                                           1971—1953]
            Amar-muballit1) [fein Sohn][2321-2291
  30
                                                           1953-19237
            Chammu-ragash<sup>2</sup>) [ "
  55
                                       ][2291-2236
                                                           1923-1868]
  35
            Samsu-iluna
                                                           1868—1833]
                                      ][2236—2201
                                                      ,,
  25
            Ibishum
                                       12201—2176
                                                           1833—1808]
  25
            Ammi-ditana
                                       ][2176—2151
                                                           1808—1783]
  21
            Ammi-za-dugga
                                                           1783 - 1762
                                      ][2151—2130
  31
            Samsu-ditatam
                                                           1762 - 1731
                                      [2130-2099]
 [304 Jahre] 11 Könige ber Dynastie von Babel
B. [6]1 [3ahre] An-ma-fan |
                                        [2099—2038 ob. vielm. 2403—2342]
   55
             Ki-an-[ni-bi]
                                        [2038 - 1983]
                                                           2342-2287]
   36
             Damki-il[ani-šu]3)
                                        [1983-1947
                                                           2287-2251]
   15
             Ish-ki-[bal]
                                        [1947 - 1932]
                                                           2251 - 2236
   27
              Shu-ush-shi sein Bruber (?) [1932-1905
                                                           2236-2209]
   55
              Gul-ki-[shar]
                                        [1905 - 1850]
                                                           2209 - 2154
   50
             Kir-gal-[darra-bar fein Sohn] [1850-1800
                                                           2154 - 2104
   28
              A-darra-[kalamma ,,
                                   ,, ][1800—1772
                                                           2104-2076]
   26
              A-kur-ul-[an-na]
                                                           2076 - 2050
                                        [1772 - 1746]
    6
              Mi-lam-[kur-kur-ra]
                                        [1746 - 1740]
                                                           2050 - 2044
    9
             I-a-ga-[mil]
                                        1740 - 1731
                                                           2044 - 2035
  368 [Jahre] 11 Könige ber Dynastie von Sis-ku4)
C. 16 [3ahre]
              Kan-dish
                                         [1731 - 1715]
   22
               Agum-amir fein Sohn
                                         [1715 - 1693]
   22
               Gu-iá-SHI5)
                                         [1693 - 1671]
    8(?) "
               Ush-shi fein Sohn
                                         [1671 - 1663]
             ] A-du-mí-lik(?)
             Ur-zi-guru(?)-bar
                                            [c. 1610]
```

<sup>1)</sup> In der Liste Sin-muballit geschrieben, ebenso (Sin-mu-da-li-it) in der Pariser Chammuragas-Inschrift; aber ein Beiname Sin's war amar, also war die Aussprache des Königsnamens wahrscheinlich auch Amar-mudallit, wozu man den Königsnamen Amar-Sin (bezw. Amar-Agu) wie die hebräische Form unseres Namens, Amar-pal, vergleiche.

2) So Pinches in seiner ersten Berössentlichung des die Opnastien A und B enthaltenden Separattäselchens; weiter (in der Transstription der ganzen Liste) schreibt Pinches, wohl nur aus Berschen, 45 statt 55; auch Delitsch (Kossäer S. 66), der das Original ebensalls in Händen hatte, hat die Jahl 55 dei Chammuragas.

3) So (semitisch) wird der Name zu lesen sein, während die andern Namen dieser Dynastie Richtsemiten (Sumeriern, dei Berosus Meder genannt) angehören. Pinches hat im Keilschrifttezt 36, in seiner Umschreidung dagegen 46 Jahre; in lesterem Fall sind die 61 Jahre des Anman in 51 zu ändern.

4) Dieser saft unbekannte sumerische Orts-(oder Personen-?)name kann auch Uru-ku oder Uru-azagga gelesen werden.

5) Pinches transstribirt Agu-â-shi.

```
Fünfzehn Zeilen gänzlich abgebrochen1)
   22 [Jahre] Name abgebrochen2)
                                        [1319 - 1297]
   26
                                        [1297 - 1271]
   17
                                        [1271 - 1254]
              "Ka-ra(?)-[.....]
    2
                                        [1254 - 1252]
         ,,
    6
              Gish-am-mi(?)-[....] [1252—1246]
   13
              Shagašal[tiash?]
                                        [1246 - 1233]
    8
              Bi-til (?) fein Sohn
                                        [1233 - 1225]
   13., 6 Mon. Bíl-nadin-shumi
                                        [1225 - 1224]
   13., 6 Mon. Ka-ra(?)-char-bí
                                        [1224 - 1223]
    6 [Sahre] Ramman-nadin-shumi
                                        [1222 - 1216]
   30
              Ramman-nadin-achí
                                        [1216 - 1186]
   15
              Míli-shichu
                                        [1186 - 1171]
   13
              Marduk-apal-iddin
                                        [1171 - 1158]
    1 [Jahr]
              Zamama-shuma-iddin
                                        [1158 - 1157]
    3 [Sahre] Bil-shuma[-iddin?]
                                        [1157 - 1154]
  576 R., 9 Mon. 36 Könige [von .......
D. 17 [3ahre] Marduk-[......
                                                     [1154 - 1137]
    6
              Name abgebrochen
                                                     [1137 - 1131]
   Fünf Beilen ganglich abgebrochen 3)
   22 [Sahre] abgebrochen [Marduk-nadin-achi, c. 1108] [1127-1105]
    13., 6 M. Marduk-bi(?).... 4)
                                                     [1105-1104]
   13 [Rahre] Marduk-ziri-.....
                                                     [1103—1090]
    9
              Nabu-shuma-[
                                                     [1090 - 1081]
  72 J., 6 M. 11 Könige ber Dynastie von Pa-shí
```

<sup>1)</sup> Der erste biefer fünfzehn mar Agu-kak-rimi (G. 153), ber fich selbst ben Sohn Ur-shi-guru-bar's nennt; bie letten feche aber muffen bie Roffaer Kara-indas, Burnaburias, Kara-chardas, Nazibugas, Kurigalzu und Nazimaraddas gewesen sein; auch ber ichon G. 156 ermähnte Charbi-siehu wird in diese Lude gehoren, wie endlich auch wohl die meiften der übrigen uns befannten Roffaerfonige (aus ber C. 154 er mahnten bilinguen Konigelifte) Ulam-buriash, Kara-Bil, Ulam-charbi, Mili-chali, Mili-Shibarru, Mili-sach, Nimgirabi, Nimgirabi-Sach, Nimgirabi-buriash, Kara-Sach, Nazishichu und Nazi-buriash am besten bier eingureihen find. Gine genquere Bracifirung der vermuthlichen Reihenfolge biefer Konige wird in dem betreffenden Abschnitt ber Beschichte selbst versucht werben. 2) Rann nur ber mit bem Migrertonia Salmanassar I., ca. 1330 v. Chr., gleichzeitige Karaburias gewesen sein. lette berfelben muß Nabu-kudur-ugur gewesen fein (vgl. bie fogen, funchroniftifche Geschichte auf G. 177). 4) Bahrend ber minbeftene 10 Jahre regiert habenbe Marduk-nadin-achi nur bei ben 22 Jahren unterzubringen ift, ift es zweifelhaft, ob fein (nachster?) Rachfolger Marduk-shapik-zir-mati 1105 4, dann = Marduk-bie?)..... ober 1103 -- 1090, bann Marduk-zir-[mati-shapik], mit Umftellung, regiert bat. Ramman-apal-iddin, Sohn bee Esakkilshaduni, bagegen ift ale Gegentonig gar nicht auf biefer Lifte ermähnt.

```
E. 18 [Jahre] Sim-mash-shi[-chu]
                                       [1081 - 1063]
   -, 5 Mon. Bil (bezw. Ia)-mukin-ziri
                                          [1063]
    3 [Nahre] Kashshu-nadin-achi
                                       [1063-1060]
   21 J., 5 M. 3 Könige ber Dynastie des Meerlandes
F. 17 [Jahre] Í-ul-bar-shakin-shumi (Delitich: -šurki-iddin) [1060-1043]
              Nindar-kudurra-ukin
                                                         [1043 - 1040]
   -, 3 Mon. Amil(?)-Shukamuna
                                                             [1040]
   20 J., 3 M. 3 Könige ber Opnastie bes Bazi
                                                         [1060 - 1040]
    6 [Jahre] ein Elamite (ber Name ist abgebrochen)
                                                         [1040 - 1034]
    13 [Jahre]
                  abgebrochen
                                               [1034 - 1021]
   -, 6 M., 12 T. Name abgebrochen
                                                  [1021/0]
   Elf Zeilen ganglich abgebrochen 1)
                  Nabû-shuma-[shâkin?]
                  Nabu-nasir (d. i. Nabonassar)
    14 [Jahre]
                                                [747 - 734]
                 Nabu-nadin-ziri, fein Sohn
                                                [733 - 732]
   -. 1 M., 12 T. Nabû-shuma-ukin, sein Sohn
                  31 (scil. Könige) der Dynastie von Babel2)
   3 [Jahre | Ukin-ziri, Dynaftie Shashi
                                                        [731 - 729]
   2
              Pûlu
                                                        [728 - 727]
   5
              Ululai, Onnastie Tinu
                                                       [726 - 722]
        "
              Marduk-apal-iddin, Dyn. vom Meer(land) [721-710]
  12
   5
              Sharrukin (Sargon von Uffprien)
                                                       [709 - 705]
              Sinachirib, Onnaftie Chabigal
   2
  -, 1 Mon. Marduk-zakir-shumi (Sohn bes Kuldish?) [704-703]
  -. 6 Mon. Marduk-apal-iddin (Rrieger von Chabi?)
   3 [Jahre] Bil-ipush, Dynastie Babel
                                                       [702 - 700]
              Ashur-nadin-shumi, Dynastie Chabigal
                                                       [699 - 694]
   1 [Sahr] Nirgal-ushizib
                                                          [693]
     [Jahre] Mushizib-Marduk, Dynaftie Babel
                                                       [692 - 689]
              Sinachírib
                                                       [688 - 681]
           Ashurachiddin (Usarhaddon)
                                                       [680 - 668]
 [13
 [20
              Shamash-shum[ukin]
                                                       [667 - 648]
 [22
           | Kandal (= Asurbanipal)
                                                       [647 - 626]
```

<sup>1)</sup> Hierherein gehören Ramman-shuma-nasir (S. 156), und zwar bieser vor 930; ferner Shamash-mudammik und Nabû-shuma-ishkun ca. 900, Sibir ca. 880, Nabupaliddin (mindestens 31 Jahre) ca. 870—830, des letteren Sohn Mardukshuma-iddin (und sein Gegentönig Marduk-bil-usati) ca. 830—820, und endlich ca. 820 Marduk-balatsu-ikbi.

2) Die Zahl der Zeilen ergabe 17 Könige; mit übergangenen Gegentönigen, von benen viele nur wenige Wonate und Tage regiert haben werden, waren es aber 31 im ganzen. Das ist auch der Grund, warum hier die Summirung ausgelassen wurde.

| [21 [3ahre] | Nabu-pal-usur (Nabopolaffar)                | 625-606] |
|-------------|---------------------------------------------|----------|
| [43 "       | Nabu-kudurra-usur (Nebufadrezar)            | 605-563] |
| [ 2 "       | Amil-Marduk (Evilmerobach)                  | 562-561] |
| [4 "        | Nirgalsharuşur (Nerigliffar)                | 560-557] |
| [—, 9 Mon.  | Labashi-marduk (vielleicht gang übergangen) | 556]     |
| [17 Jahre   | Nabū-na'id                                  | 555-539] |

[194 3., 4 M.; 22, bezw. 21 Ronige]

Bleiben noch 3-4 Beilen für die ebenfalls abgebrochene Tafelunterichrift

Bei biefer Lifte ift vor allem der Endpuntt, die 539 angujegende Berftorung Babels, hinreichend gefichert. Die Ramen und Bahlen von Randal, begw. ichon von Sinachirib an, laffen fich leicht aus bem jogen, ptolemaischen Ranon ergangen, jo bag ber Berluft berfelben auf unferer Lifte fein Unglud ift. Run follte man benten, burch einfaches Burudrechnen wurde bie dirono. logische Einreihung wenigstens ber gangen Dynastien, wenn auch nicht aller einzelner Konige, erreicht; denn wenn 3. B. in Dynastie C auch funfgebn Beilen gang fehlen und von weiteren 3 Ronigen nur die Bahlen, aber nicht bie Ramen erhalten find, fo mußte man bod, bant ber angegebenen Sum: mirung, "576 Jahre = 36 Konige", Die Regierungszeit jedes erhaltenen Ronigsnamens biefer Onnaftie figiren tonnen, vorausgesett nämlich, bag ber Unfange: oder Endpunkt befannt ift. Da ift aber nun in Dynaftie H eine Edwierigfeit, an ber bas gange ju icheitern icheint. Der Lude nach fehlen bort zu Anfang breigehn Konigsnamen (von ben zwei erften find wenigstens noch die Bablen vorhanden), beim vierzehnten fehlt die Bahl, und ber filmi: gehnte ist ber befannte 747-734 regiert habende Nabonaffar, mit welchem ber ptolemaische Ranon beginnt. Busammen find es 17 Konige, ber End. puntt diefer Dynastie ift bas Jahr 732 - aber die Summirung nach Bahren fehlt bier, indem ftatt bes gu erwartenben "x Jahre, 17 Konige" vielmehr "31 [Konige]", aber ohne Jahressumme fteht. Es find alfo and irgend einem Grunde hier 14 Konige (Die taum gleichzeitige Begentonige maren, weil fonft nichts gehindert batte, die Summe ber Jahre barunter ju feben) übergangen worden; da fomit auch die Summirung nicht mit: getheilt werden tounte, fo ift uns der dronologische Anfangspuntt ber Dynastie H zunächst eine unbefannte Große, woraus fich weiter ergibt, bag bie Bahlenangaben bei fammtlichen vorbergebenden Dynaftien vorberband nur relative find.

Wir mussen uns bemgemäß umsehen, ob nicht bei irgend einem der Könige von Dynastie A—G die Regierungszeit aus anderen Onellen wenigstens ungefähr bestimmt werden kann, damit wir auch für diesen (größeren) Theil der Liste einen oder mehrere seste Puntte gewinnen, von denen aus wir sämmtliche Zahlenangaben nach Jahren vor Chr. Geb. ausrechnen, bezw. sie aus relativen in absolute Größen verwandeln können. Gehen wir dabei von Dynastie G an rückwärts, so sind nach genealogischen Berechnungen

3-Ulbar-furfi-ibdin und Simmas-sidu ca. 1050 und 1070 anguseben,") Bamama-juma-ibbin (in Dun. C) wegen feiner Berührung mit bem Affprerkonig Murdan ca. 1170 (bezw. auch noch ca. 1160), Ramman-nadin-achi (fo ift gewiß ber Name bes babylonischen Beitgenoffen bes Uffprertonigs Bel-tuburußur auch in ber fogen. "fynchronistischen Geschichte" zu erganzen) ca. 1220, bezw. and noch 1200, and endlich Chammuragas als [1]700 Jahre vor 550 (Nabunid) b. i. ca. 2250 v. Chr. Bieben wir noch in Betracht, daß bie gunachft auf unierer Lifte gang oder halb abgebrochenen Marbut-nadin achi mindeftens 10 Rabre, und gwar bis um 1108 (418 Jahre vor Sanberib, naber vor 690 v. Chr.) herum und Nabu-tudur-ugur um 1130 (Zeitgenoffe des Affprers Miur-rifchifchi) regiert,2) fo erweist sich ein zwischen 1044 und 1034 v. Chr. liegender Zeitpuntt als der mahrscheinlichste, ju obigen Daten am besten ftimmende Anfang ber Dungftie H; wir burfen auf feinen Kall bober binauf, aber ebensowenig weiter herunter geben, und muffen überhaupt froh fein, bei Bugrundlegung der einen diefer Bahlen im fchlimmften Fall blos um etwa gehn Jahre gu boch ober gu niedrig die betreffenden Könige angesett gu haben. Wir haben oben die niedrigere Bahl 1034 gn Grunde gelegt, nicht blos aus Borficht, fonbern weil bei biefer Annahme bie obigen Daten fich weit leichter und ficherer einfügen, als wenn von 1044 ausgegangen wird.

Aus dem angeführten geht zugleich hervor, daß nächst dieser unvergleichlichen Königsliste den größten Werth als Quellen der altbabylonischen Chronologie die schon S. 155 kurz erwähnte sogen. synchronistische Geschichte Assuriens und Babyloniens, wie verschiedene auf frühere Könige sich beziehende chronologische Angaben späterer assurischer und neubabylonischer Königsinschriften (vor allem Sanheribs und Rabu-na'ids) zu beanspruchen haben. Bevor wir jedoch bei diesen noch etwas verweilen, muß noch eine wichtige Frage, die erste und zweite Dynastie der oben mitgetheilten Liste betreffend, behandelt werden.

Es ist nämlich aus verschiedenen Gründen, troh der scheinderen Bestätigung durch die (S. 167, A. 4 mitgetheilte) Rotiz Nabunids (Chammuragas 1700 Jahre vor ca. 550 d. i. ca. 2250 v. Chr.) wahrscheinlich, ja nahezu sicher, daß die Ohnastie B vor der Ohnastie A, und somit Chammuragas, der berühmteste König der Ohnastie A, nicht 2291 — 2236, sondern erst 1923—1868 regiert hat, mit anderen Worten, daß man, um die Liste nicht mit einer fremden und positisch unbedeutenden Ohnastie (den els "Sumeriern") beginnen lassen zu müssen, einsach die berühmte semitische Ohnastie des Zaba, ohne dabei an eine Fälschung zu denken, vorausgestellt hat. Befremdlich ist eine solche Borausstellung durchaus nicht, im Gegentheil, bei dem gleichen Umssang der beiden ersten Ohnastien (je 11 Könige!) nur um so leichter erklärzlich. Wenn man bedentt, daß man gerade diese zweimal els Zeilen nebst

<sup>1)</sup> Wan vergl. einstweilen meine "Semiten", Band I, S. 333. 2) Den Sagasaltischer ins, der nach einer Angabe Nabunids 800 (?) Jahre (früher las Binches 500) vorber, also ca. 1350 v. Chr. regiert haben soll, übergehe ich hier absichtlich, da sich herausstellen wird, daß die betressende Zahl sicher in 700 zu andern ist.

ihrer Unterschrift (und wahrscheinlich viel früher schon als zu Nabunids Zeit) auch auf kleinere Täfelchen besonders schrieb, 1) deren Borderseite die Babels, deren Rückseite aber die Sistu-Dynastie enthielt, so könnte man sogar geneigt sein, bei der späteren Zusammenstellung\*) der ganzen Liste ein einsaches Bersehen detress der Auseinandersolge der zwei ersten Dynastien anzunehmen. Sei dem nun wie ihm wolle, so steht zweierlei sicher: einmal, daß die Gelehrten des Königs Nabuna'id nach der Reihensolge der oben mitgetheilten Tasel das Datum des Chammuragas für ihren Herrn ausrechneten, und zweitens aber, daß es daneden auch eine Redattion der Liste gegeden haben muß, welche bei Dynastie A und B die ursprüngliche Ordnung (B vor A) noch hatte. Eine derartige Redattion war es, welche der Dynastienliste des Berosus zu Grunde sag. So verderbt die sehtere uns exhalten ist, so können wir zeht, da wir die vollständige teilinschriftliche Liste haben, doch noch die Nehnlichteit herauserkennen, die vor allem bei der Summirung der Könige (weniger bei den heillos verderbten Jahressummen) vor Augen tritt:

Dynaftie B: 11 &, 368 J. — Berofus 11 &, 1) 224 (bezw. 34) J.

" A: 11 &, 304 J. — " 11 &, (2)48 J.

" C | 47 &, 648 J. — " 49 &, 458 J.

" E-G 7 &, 48 J. — " 9 &, 245 J.

H-J39 (bezw. 53) &, 496 J. — " 45 &, 426 J.4)

Wohl kein Zusall ist es, daß dabei stets die Zahlen der vorhergehenden Dynastie des Berosus mit der der nächstsolgenden unserer Liste merkwurdig sich berühren (vgl. 304 mit 34, 648 mit 248 und 48 mit 458), so daß es sast den Anschein hat, als seien ans Bersehen die drei betressenden Zahlen um se eine Stelle weiter hinauf gerathen. Allerdings ist zu bemerken, daß, wenn in Zissern geschrieben war, diese ja in griechischen Buchstaben bestanden, wobei aber dennoch ebensalls (vgl. To und Ad, XMH und EMH, MH und TNH) die Berührung noch beachtenswerth genug erscheint — wenn nicht die betressenden Zahlen ursprünglich in Worten ansgedrückt waren, was unserer Aussicht noch günstiger ware.

<sup>1)</sup> Aus einem solchen gelangte durch W. Pinches die erste Kunde der betreffenden zwei Dynastien zu uns, vgl. meine "Semit. Boller und Sprachen". Bo. 1, S. 332.
2) Taß unsere Liste gerade für Dynastie A und B eine ältere, schon allgemein bekannte Borlage vorausseht, beweisen die nur bei diesen beiden Dynastien in ihr sich suchenden (nicht etwa durch die Raumverhältnisse gesorderten) Ablürzungen, wie z. B. An-ma statt An-ma-na, Ki-an statt Ki-an-ni-di n. v. 3) Tiese Lesart beruht auf der gesstreichen Bahrnehmung Lauths, daß es dei der solgenden Dynastie ja "und wiedernm els Konige" bei Alexander Bolydistor beise, so daß also das überlieserte 8 gestrost in 11 zu ändern sei. Ist dagegen das 8 beizubehalten, so können damit nur die Könige der Dynastie B von Zichtbal an gemeint sein. 4) Ter Endpunkt dieset Dynastie ist selbstverständlich der gleiche wie der der keilinschristlichen Dynastie J. näm lich 539 v. Chr. Tas von Alex. Polydistor hinzungesagte "und darauf regierte Phulband edensowents im urspr. Berosus wie die Einschaltung der Semiramis vorher.

Run ift zu beachten, daß es bei Berojus heißt, nach ben 85 mythischen nachflutlichen Königen1) hatten bie Meber bas Land erobert und bag beshalb die erften elf Konige bes Berojus geradezu ben Beinamen Meber führen. Das fann, ba die Dieber erft ca. 800 v. Chr. in die Geschichte eintreten, ben einheimischen (semitischen) Babyloniern gegenüber nur Fremde überhaupt bebeuten, und in der That fällt bereits in die Beit bes britten Konigs diefer Dmaftie, bes Damki-ilani-shu, ber biftoriich bezeugte Ginfall bes Glamiten Kudurnanchundi in Babysonien (ca. 2290), und nach Damki-ilani-shu fommen fodann acht Berricher, von benen mindestens die erften feche bis lieben Richt= femiten (Sumerier) find, und unter benen nur zweimal ber Sohn auf ben Bater folgt. Satte Damtieilanissu bagegen erft 1983 - 1947 regiert (bei der Annahme, daß Dynastie B auf Dynastie A folge), so fiele jener elamitische Einfall in den Anfang ber Regierung bes Chammuragas, ba lepterer bann 2291-2236 zu feben mare, eine historisch gang unmögliche Annahme; benn die hier in Betracht tommenden Konige (Rudur-Lagamar und Rudur-Mabut) ichließen den Rudur-nanchundi geradezu aus. Auch die Beit Abrahams, die betanntlich durch die bes Baters des Chammuragas mitbestimmt wird (Gen. 14). ware, wenn Amar-muballit 2321-2291 geherrscht hatte, viel zu früh, während 1953-1923, was für Amar-muballit (Amraphel) nach unserer Annahme beraus: fommt, vortrefflich mit ben von der Bibel geforderten Zeitverhaltniffen ftimmt,

Spricht sonach alles für die von und geforderte Umsehung, so wird die felbe geradegu gur Gewißheit erhoben burch die icon S. 154 erwähnte bilingue Königeliste, beren erhaltener Anfang (nach vierzig leider abgebrochenen Beilen) also fautet:

```
40 Ur-Damu
                  - Amil-Gula (Mann der Bula)
  Babbar-nru
                  = Shamash-nafsir (ber Sonnengott ichust)
  Ur-lugal-la
                  = Amil-Sin (Mann bes Sin)
  Ur-Babbar
                  = Amil-Shamash (Mann bes Sonnengottes)
  Ishki-bal
                  - Sapin-mat-nukurti (Berwüster bes feindlichen Landes)
45 Gul-ki-shar
                  - Mu'abbit-kisshati (Bertilger ber Besammtheit)
  A-dar-kalamına = Apil-Ea-shar-mati (Sohn Ga's bes Rönigs bes Lanbes)
                  = Apil-Bil-usum-shami (Sohn Bels des Borigonts)
  A-kur-ul-anna
  Lugal-gi-rin-na - Sharrakin (ber Konig fest ein, bezw. ift legitim)
  Azag-Ba'n
                  - Ba'u-illit (bie Ba'u ift rein)
```

Dies find die Könige, welche nach ber Flut (b. i. unter ben nachflut: lichen) in gegenseitige (dronologische) Reihe nicht gereiht find:

Chammu-ragash = Kimta-rapashtum (die Böttin Kimtu ift weit) Ammi-sa-dugga = Kimtum-kittum " tren) = Ri'i-bisht ("Sei mein Birt") Kur-galzn

i worauf 6 weitere Roffgertonige bis Schluß ber 1. Kolumne jolgen).

<sup>1)</sup> Gur Dieselben ift bie Bahl 34091 als Die befte Lesart überliefert (Bar. 9 Caren, 2 Reren, 8 Soffen, mas 34080 ift, mahrend eine Soffe mehr 34140 mare). Stand

Bergleicht man nun diese Lifte, die von den toffaischen Konigen an nur nach linguiftischen Mertmalen die Ramen anordnet, mit unserer Konigelifte, fo wird man fofort herausfinden, daß die Namen von Sichfibal (3. 44) an bis auf Ammifa-bugga nur eine ber dronologischen Ordnung folgende Auswahl ift, beren Broed man noch gang gut erfeben fann. Buerft wurden die Namen von mothis ichen Königen (wohl aus der Bahl der 86, und natürlich bann auch in Muswahl) ihrer semitischen Bedeutung nach ertlart, bann fam bie Dynastie B baran (wobei man beachte, baß bier vor allem die ficher femitischen Ramen, wie Damkiilani-shu und Ea-gamil, als feiner Erflarung bedürftig, ausgelaffen find), bann ein gewiffer Lugal-girinna (femitisch burch Sargon erflart) und eine Königin, welch beibe in ber officiellen Lifte (vielleicht weil gleichzeitig mit Suma-abi und Sumula-ilu) fehlen, und sodann die beiden einzigen nicht: semitischen Ramen ber Donaftie A, nämlich Chammuragash und Ammi-sa-dugga, worauf endlich zu ben toffaischen Namen ber Dynastie C. weiterhin aber bie dro: nologische Ordnung verlaffend, übergegangen wird. Dieje gange Anordnung bei ber Auswahl in obiger Lifte lagt im Berein mit den vorher gegebenen Erwagungen teine andere Erflarung ju, als ein zeitliches Boransgeben ber Dynastie B vor der Dynastie A. Bir behalten die Benennung Dynastie B für die elf "Meder" (Anman, Riannibi, Damfisilanisiu zc. zc.) 2403-2035 und Dynaftie A fur die elf Semiten (Sumusabi, Sumullasilu, Babu ze, unter ihnen Chammuragas) 2035-1731 v. Chr., trop ber Prajubicirung. bie in biefen Buchstaben liegt, rubig bei, nicht etwa, weil es auch uns peinlich ift, die babulonischen Dnugftien mit ber fremben Sistu Dungftie beginnen gu taffen, fondern weil die une bis jest allein befannt gewordene babylonifde Recension jener Dynastienliste, die und überhaupt eine Restituirung ermöglichte, bieje Ordnung hat.

Wenn wir nun zur zweiten, nächstwichtigen Quelle für die altbabstonische Chronologie, der schon S. 155 erwähnten sogen. synchronistischen Geschichte Asspriens und Babstoniens übergehen, so haben wir nicht im Sinn, dieselbe schon dier ihrem ganzen Inhalt nach, wenn auch nur auszugsweise, wiederzugeben. Das sei für die Geschichtsbarstellung selbst verspart, indem hier schon genügt, nur die sich gegenseitig entsprechenden Königsnamen mitzutheilen. Es sei zugleich daran erinnert, daß hanptsächlich mit Silse dieser Sunchronismen (deren ungesähre Zeitbestimmung durch die nachber noch zu erwähnenden chronologischen Angaben späterer assurischen Königsinschristen bisber schon bekannt war) das für die Bestimmung der Zahlen der Dunastien liste so wichtige Datum 1034 (bezw. 1038? S. 175, A. 1) gesunden werden konnte, wie andrerseits sest eine Anzahl der babylonischen Könige der sunchronistischen Geschichte durch die Dunastienliste genauere chronologische Fizurung erhält. Run der versprochene Auszug.

etwa 34131 im Text (also PAA fatt qA)? Dem die Summe der Jahre unserer Liste (= 1869 3.) zu 34131 gibt gerade das beabsichtigte 36000 (= 10 Saren;) der Ansangspunft von Thnaftie H ware dann 1038 ftatt 1034.

| (Babylouische Könige:)           | (Gleichzeitige Affprerkönige:)   |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Kara-indash [j. S. 170, N. 1]    | Ashur-bil-nishê-shu [ca. 1470]   |
| Burna-burtash [fein Cohn]        | Puzur-Ashur [ca. 1440]           |
| Kara-chardash [ ,, ,, ]          | Ashur-uballit [ca. 1410]         |
| Nazi-bugash                      | 56 16                            |
| Kur(i)-galzu II.                 | 21 21                            |
| n n                              | Bilnira-ri [fein Sohn, ca. 1390] |
| Nazi-maraddash 1)                | Ramman-nirari I [ca. 1350]       |
| [Kara-buriash (j. S. 170, A. 2)  | Shalman-asharid, ca. 1330]*)     |
| Ramman-[nadin-achi, 1216-1186]   | Bil-kudur-usur [ca. 1220]3)      |
| Zamama-shum-iddin [1158-1157]    | Ashur-dân [ca. 1170 ff.]4)       |
| Nabu-kudur-usur [x-1127]         | Ashur-rish-ishi [ca. 1130]       |
| Marduk-nadin-achi [1127-1105]    | Tuklat-pal-isharra [ca. 1115]    |
| Marduk-shapik-zir-mati [1105/4?] | Ashur-bil-kala [ca. 1100]        |
| Ramman-pal-iddin                 | 17 11 11                         |

Nun mit Ueberspringung von 2 Jahrhunderten (keine Lücke in der Tafell): Shamash-mudammik Ramman-nirari II [911—890] und noch einige andere (siehe später bei der chronologischen Sinleitung zum zweiten Buch), bis mit dem Nachfolger des Marduk-balat-su-ikbi und dem Ussprerkönig Ramman-nirari III (811—782) diese spuchronistische Geschichte endet.

Als britte wichtige Duelle schließlich für die altbabylonische und alts assurische Zeitrechnung haben zu gelten acht chronologische Angaben späterer assurischer und babylonischer Königsinschriften, die einzeln fast sämmtlich schon bei Gelegenheit in obigem Erwähnung fanden. Es sind dies die drei Angaben des Nadunid für die Zeit des Sargon von Agadi (s. S. 166), des Chammuragas (s. S. 167, A. 4 und dazu S. 173 f.) und des Sagasalstiburias (S. 173, A. 2), eine des Assurandsundi sin den elamitischen Einfall des Kudurnanchundi (S. 175), zwei überaus wichtige des Senacherib für den altassprischen König Tuklat-Nindar (S. 177, A. 2) und den Babylonier Warzbut-nadin-achi, wodurch zugleich der spätere Abschnitt der Regierung des Alsverkönigs Tuklat-pal-escharra (Tiglatpileser) mitbestimmt ist, d) und end-

<sup>1)</sup> Wahrscheintich nicht der unmittelbare Nachsolger Kurgalzu's; zwischen Bil-nirari und Ramman-nirari mitten inne liegt die Regierung des Pudi-ilu (Sohn des ersteren, Bater des lesteren) ea. 1370.

2) Nun Unterbrechung von ca. 100 Jahren; in diese Beit fällt der Asiprer Tuklat-Nindar (Sohn Salman-asarid's) "600 J. vor Senacherib" d. i. ca. 1304 v. Chr. Die babul. Könige von 1254 an such S. 170 (auf der Liste).

3) Die babulonischen Könige nach Ramman-nachi sund Milishichu 1186—1171 und Marduk-apal-iddin 1171—1158; Bestudurusurs Nachsolger ist Nindar-pal-isarra (ca. 1200), Bater des Ashur-dan, welch letterer "60 J. vor Tiglatpischer" regierte nur behr alt wurde.

4) Zwischen Ashur-dan und Ashur-rish-ishi regierte nur Mutakkil-Nusku, des ersteren Sohn und des septeren Bater.

5) 418 Jahre vor der Zerborung Babylons durch Senacherid im Jahre 690, also 1100 v. Chr., habe nämlich Maront-nädin-acht zwei Götterbilder aus der assprischen Stadt Challati sortgesührt; dieselben brachte Senacherib aber im Jahre 690 wieder zurück.

lich zwei Angaben bes letteren für die Zeit des "60 Jahre vor ihm" banenben Affur-dan und des 701 Jahre vor ihm (also ca. 1820 v. Chr.) regierenden Samas-Ramman II., eines der altesten affurischen Könige überhaupt, bessen Bater und Urahnen (Ishmi-Dagan und Bel-kapkapu, den Bater SamsiRammans I.) wir noch mit Namen kennen.

Ohne diese wenigen Angaben wäre es kaum möglich gewesen, mit so annähernder Sicherheit die Zeit der meisten altassprischen Könige, vor allem aber der in der synchronistischen Geschichte behandelten, zu bestimmen, und ohne diese wiederum hienge noch seht ein großer Theil der babylonischen Dynastienliste, wie wir oben sahen (vgl. S. 172), in der Lust — Grund genug die genannten Data mit für das kostbarste zu halten, was uns an keile inschristlichen Notizen erhalten ist: sie sind eigentlich der Schlüssel zur gesammten altbabylonischen und älteren assprischen Chronologie.

Natürlich beruht die Berwerthbarteit dieser Angaben auf der Boraussehung, daß wir auch sicher wissen, wann die betreffenden späteren Könige (Nabonid, Assuradzurechnen ind Senacherib) dieselben gemacht haben, von wann ab also zurüczurechnen ist, wenn es z. B. bei Senacherib heißt: vor 41% Jahren geschah das und das. Für die Bestimmung der Regierungszeit der späteren assurichen und der neubabylonischen Könige haben wir aber die zusverlässigsten Wittel in den assurichen Eponymenlisten und dem ihm zum Theil parallel lausenden, zum Theil ihn ergänzenden sogenannten ptolemässchen Kanon, worüber anssührlich in der Einleitung zum zweiten Buch gehandelt werden wird.

Fürwahr eine bewunderungewürdige Rette genau in einander greifender Glieder und Ringe, bas bis auf Rleinigfeiten wohlgeschloffene Suftem ber babylonisch affprischen Chronologie! Bahrend wir in ber agyptischen Geichichte oft ein Schwanten um mehrere hundert Jahre für einzelne Ronige und Begebenheiten tonftatiren muffen, fteht vom achtzehnten bezw. vierundawangigften vorchriftlichen Jahrhundert an bie Beitfolge ber meiften babylo: nifden Ronige bis um bochftens ein Jahrgehnt fruber ober fpater feft, Die ber Affprertonige ift von ca. 900 an bis aufe Jahr binaus gefichert, und auch bie Beit por 1730 (begw. por 2400) weift bis gurud an bie Schwelle bes fünften vorchriftlichen Jahrtaufends mehr feste Buntte auf als wir anfangs zu traumen magten. Mur die ifraelitische Chronologie von Salomo an bietet icheinbar ein damit vergleichbares in abnlicher Beije festgeschloffenes Spftem; aber bas ift nur icheinbar. Denn in ber That beruht basfelbe nur allzuoft auf fünftlicher Rachrechnung, die wirkliche Restituirung besselben und bie Gewinnung einer soliben Bafis wurde im Gegentheil erft ermöglicht durch die feilinschriftlich gegebenen unumftoglich ficheren Daten ber affprifchen Ronigs geit. Und vollende ein jo entlegener Beitpunft, wie die Epoche Abrahame, jugleich ber Beginn ber bebraifchen Beichichte überhaupt, mußte fur immer unbestimmbar bleiben, wenn es nicht mit Gilfe ber altbabylonischen Chronologie gelange, auch bier festen Boben ju gewinnen.

Es ist öfters mit Recht betont worden, daß als Borbedingung einer wirklichen Geschichtsdarstellung die Existenz einer gesicherten Zeitrechnung zu gelten habe und daß nur so die Zusammenhänge klar erkennbar seien und die Fäden des oft verschlungenen Gewedes sich in sichtbarer Weise vor uns entwirren, ja daß ohne Chronologie eine Geschichte im wahren Sinne des Wortes überhaupt kaum geschrieben werden könne. Wir dürsen getrost und mit freudigem Danke daraushin den Leser einladen, sogar schon die Vorhallen der babylonisch=assprischen Geschichte mit uns zu betreten; er wird aus der Lektüre dieses Kapitels den Eindruck haben, daß dieselben nicht haltlos im Zeitenmeer unbestimmt zurückliegender Jahrtausende umhertreiben, sondern daß ihre Grundsäulen auf Felsgestein ruhen und ihre Mauern gleich den Ueberresten der chaldäischen Tempel dem Wetter und der Ueberschwemmung trozen.

# Zweiter Abschnitt. Allgemeines über Tand und Teute.

### Erstes Kapitel.

Dag Tand im allgemeinen und feine Kuinenstätten.

Bevor wir das eigentliche Chalbäa, wo die altbabylonische Geschichte sich abspielte, näher betrachten, ist es unumgänglich nothwendig, einen Blid auf das gesammte Stromgebiet des Euphrat und Tigris zu werfen. Wenn wir dabei hauptsächlich dem klassischen Abschnitt zu Eingang von G. Rawslinsons Five great monarchies (s. oben S. 139) folgen, so wird das dem Historiker, der nicht Geograph von Fach ist und noch nie den Orient selbst zu betreten das Glück hatte, wohl niemand verübeln, wie ja auch Perrot, der sonst nicht nöthig hat, andern zu entsehnen, es für der Mühe werth hielt, den betreffenden Abschnitt in wörtlicher Lebersezung seiner Geschichte der chalbäischen und assprischen Kunst einzuverseiben.

Sehen wir uns die natürliche Gliederung des asiatischen Erdtheils von Turkestan und der Mongolei dis westlich nach Aradien hin und noch drüber hinaus dis Nordasrika, das ja nur eine Fortsetzung dazu bildet, näher an, so tritt uns der ganzen Länge dieses Gebietes nach ein mehr oder weniger durch Dasen unterbrochener Wüstengürtel vor Augen. Während aber die Sahara<sup>2</sup>) und die aradischessprische Wüsten sich selten über das Meeresniveau erheben, so sind im Gegensat dazu die persischen und tatarischemongolischen Wüsten Hochplateaus, die sich von 3000 dis zu 10000 Fuß über den Spiegel der See erheben. Die zwei hauptsächlichsten Dasen, welche dies Wüstengediet unterbrechen, sind die gleicherweise den Charakter von angeschwemmtem Land tragenden Fruchtstrecken, welche durch den Nil einer: und den Euphrat und Tigris andrerseits gebildet werden. Nun trägt merkwürdig genug, aber doch in natürlichem Zusammenhang, dies schmale Nilthal ganz den gleichen nies drigen Höhencharakter wie die es umgebenden Wüsten, indes die breitere, in

<sup>1)</sup> Rawlinson a. a. D., vierte Aussage, Band 1 (1879), S. 1—4; französsisch in Perrot und Chipicz Hist. de l'Art, II: Chaldée et Assyrie, p. 3—5.

2) arab. sáchrá, baðselbe Bort wie bað babyl.-assyri. séru (mit scharsem s).

größerem Waßstab angelegte Euphrats und Tigrisebene in ihrem oftlichen Theil bereits einen Uebergang, eine Art Stuse, zu jenen centralasiatischen Hochplateans bildet. Es ist hier die in den elamitisch-medischen Grenzgebirgen Babyloniens und Asspriens ihren Abschluß sindende Ansteigung gemeint, welche gleich am östlichen (linken) Tigrisuser ihren Ansang nimmt. Bu ihr gehört der größere Theil Asspriens, das wir jeht noch nicht näher zu betrachten haben.

Die dem Nilthal in manchem ähnliche weitliche Region des in Rede stebenden Fluggebietes ift es, die uns in diesem Abschnitt beschäftigt, bas uralte Aweistromland 1) oder Mesopotamien im engeren Sinne, da wo Euphrat und Tigris weit auseinander treten, und (füblich bavon, von Sit und Bagbab an) das eigentliche Babylonien. 2) Ohne die beiden Strome mit ihren Rebenfluffen wurde ber nordlichfte Theil dieses Gebietes in feiner Sinficht fich pon ber im Beften angrenzenden wafferlofen fprifch-arabifchen Bufte feinem Charatter nach unterscheiben; jo aber ift es von Saus aus ein jur Siedelung labendes fruchtbares Beibeland, das burch geringe Kultur und fluge Ber: theilung des in Ueberfluß vorhandenen Baffers zu einem wahren Garten umgewandelt werden fann. Geben wir weiter fublich, nach Babylonien, jo tritt bier bie Wichtigkeit ber Fluffe noch mehr hervor. Denn man fann von Babnlonien, jumal fur bas Gebiet fublich von Babel an, mit noch mehr Recht wie von Aegypten fagen, daß es "ein erft erworbener Boben" tit, bas wirkliche Geschent ber zwei Strome, welche es von beiben Seiten beipulen. Es ift, gleich bem Rifbelta, durch bie Ablagerungen gebilbet, welche Diese mächtigen Bafferlaufe mahrend ber Jahrtausenbe auf ben nur niedrigen Grund eines ursprünglich viel weiter ins Land fich erftredenden Golfes angeichwemmt baben.")

Benn wir mit G. Rawlinson ein Obers und ein Nieder: Mesopotamien den unterscheiden, und also so dem Ramen eine weitere Bedeutung geben als er gewöhnlich hat, wo man unter Mesopotamien eben nur Rawlisons Obers Mesopotamien versteht, der ist Chaldaa oder Babylonien, zu dem wir jest specieller uns zu wenden haben, das eigentliche Riederland dieser ganzen mesopotamischen Ebene. Seine Südgrenze war der persische Meerbusen, der im Alterthum, wo Euphrat und Tigris noch gesondert sich ins Meer ergossen,

<sup>1)</sup> Aram Naharajim (Sprien der zwei Ströme) der Bibel, Naharina der ägypt. Inschriften, Mesopotamia ("das zwischen den Strömen") der alten Klassser und al-Gartra speht al-Dichestra gespt. d. i. "Insel") der Muslimen. Gewöhnlich ist indes darunter Mesopotamien im engeren Sinne verstanden. 2) Bon hier ab ist der Leser gedeten, die llebersichtstarte auf S. 183 stetig sich gegenwärtig zu halten. 3) Man vergleiche außer dem S. 182, Unm. 1 demersten nur einmal das Kärtchen auf S. 196 des ersten Bandes meiner "Semit. Böller und Sprachen" mit der hier gegedenen llebersschafter, die nach dem gegenwärtigen Stand gemacht ist. 4) Upper-and Lower Mesopotamian country sta Hante et la Basse-Mesopotamia bei Perrot). 5) Die gleiche beschänktere Bedeutung war auch schon im Alterthum sie in Aram Naharajim, Naharina) die übliche.

viel weiter landeinwarts reichte, als in fpaterer Beit, wie benn noch bentautage langfam aber stetig die Menge des angeschwemmten Landes gunimmt. 1) Die öfter je nach bem Stand ber Rultivirung bes ichmalen rechten (weitlichen) Enphratujers ichwantende Bestgrenze bilbete die arabische Bufte, die Oftgrenze ber Tigris") und die Nordgrenze endlich die Ober- und Nieder: Mesopotamien scheibenbe Linie. Diefelbe läuft von Sit am Euphrat (f. bas Rartchen S. 183) bis ein wenig unterhalb Samaras am Tigris, und ber Reifende, ber ben Lauf ber zwei Strome berabsteigt, nimmt bier Abschied bon einer leicht wellensormigen Ebene sehnnbarer Formation, welche bereits eine gewisse Erhebung über ben Meeresspiegel hat; er betritt hiermit ein burchaus flaches Terrain mit fanm merflicher Reigung, bestehend aus Auschwemmungen, und jo ununterbrochen bis bin au ben versandeten Ufern bes verfifden Meerbuiens.

Bas die Große bes alten Chaldaa anlangt, jo betrug etwa gegen Enbe bes britten vordriftlichen Sahrtaufends bie Lange besfelben von Sit bis jum perfifden Meerbujen ungefahr 300, und die größte Breite, nämlich vom Beitnfer des Bachr-i-nedichif bis gum Tigris bei Serut 185 englische Meilen, während der Flächeninhalt nicht mehr als 23000 Quabratmeilen (ebenfalls nach englischem Mage) ausmachte, was etwa ben beutigen Niederlanden oder genauer noch dem Königreich Danemart gleichkommt. In gegenwärtiger Reit beträgt die Länge allerdings 430 englische Meilen und der Flächeninhalt 30000 ebenfolche im Quadrat, was fich burch den 130 englische Meilen langen und 60-70 breiten, in ben letten vierzig Jahrhunderten burch Unichwemmung neu gebildeten Landstreifen, von welcher Erscheinung ichon oben die Rede war, erffart.

Bon charafteristischen Unterbrechungen und bemerfenswerthen Abwechselungen tann, wenn wir auch von ber hentigen Debe und Troftlofigfeit gang abieben und uns jogar in die blübendften Beiten ber altbabylonischen Weichichte versetzen, taum viel in Chalbaa die Rede gewesen sein. Es war etwa ein Anblid, wie wir ihn in unseren Togen im Sommer in ber Lombardei mit ihren monotonen Daisfelbern haben; höchftens bag fleine Balmenwalber und Die Rohrbidichte an ben Ufern ber Fluffe und Ranale bie und ba bas Einerlei ber Landichaft") dem Auge erträglicher machten. Es tonnten alfo, wie Rawlinfon richtig bemertt, nur bie letteren, bie gablreichen Bafferlaufe, und befondere Die Fluffe mit ihrem veriodischen Bechjel von Steigen und Fallen, ihrer Be-

<sup>1)</sup> heutzutage um eine engl. Deite alle 70 Jahre, im Alterthum aber ichon alle 30 Jahre fo viel (G. Rawlinjon, Five great mon. I., p. 4, wo hiefur Loftus und 2) Huch biefe Grenglinie mur Schwanfungen ausgefest S. Rawlinion citirt mirb). injojern ale burch flimarijde und andere Ginfluffe bae Bett bee Tigrie nicht immer bae gleiche mar. Bo es neben ben Sanptwafferabern jo viel fünftliche Ranalbetten gab, wie im alten Babylonien, fonnte biefer Gall um jo eber eintreten. 3) Unterbrochen wurde biefe Gintonigfeit allerdinge oft burch die gablreichen Ortichaften mit ihren Garten und Bauten, jumal ben beute noch als ftatfliche Trummerhugel fich reprafentirenben bochragenben Einsenthurmen, ben Tempeln.

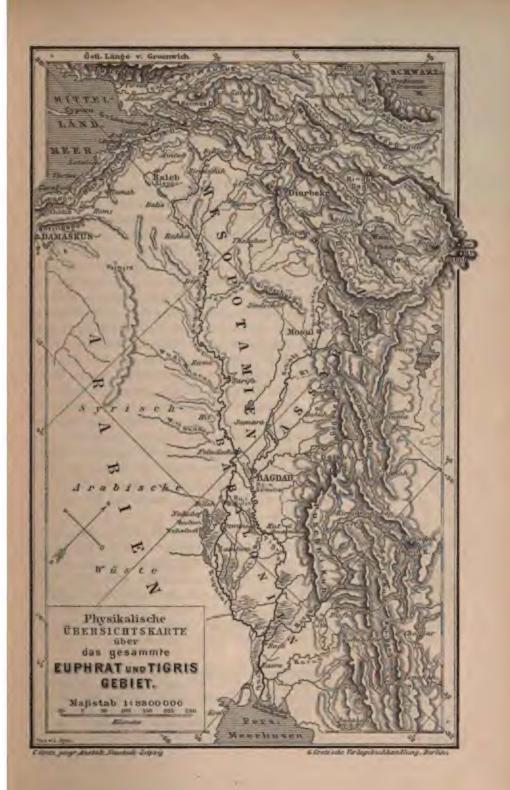

wegung und belebenden Kraft, Gegenstände des Nachdenkens und des Interesses für die ersten Einwohner sein, und es wird daher, sügen wir hinzu, auch fein Infall sein, daß die meisten Gestalten der ältesten Entwicklungsstuse bes babylonischen Bantheons gerade Wasserstheiten gewesen sind, wie wir des näheren später sehen werden. Auch uns interessiren demnach dei Betrachtung der Gestaltung des Landes vor allem seine zwei Hauptströme mit ihren Dependenzen.

Muf einer ber hochsten Barallelfetten, die zwischen bem ichwargen Deer und ber mejopotamischen Ebene lagern, bem gum Theil mit ewigem Schnee bedectten alten Niphates, einem Ansläufer bes Taurusgebirges, entspringen auf zwei entgegengesehten Seiten der Euphrat und ber Tigris. Sie fließen junachst auch nach verschiedenen Richtungen, ber Euphrat nach Westen und ber Tigris oftwarts, fo daß es ausfieht, als follten fie überhaupt niemals fich nabern. Aber ichon bei Malatijja veranbert fich ber Lauf des Euphrat, bis er endlich von Balis an endgultig, ftatt bem bier noch immer am nachften liegenben Mittelmeere gugueilen, fubbitlich fich wendet, um bei biefer Richtung (von da an sugleich parallel dem Tigris, wenn auch noch in ziemlichem Abftand von bemfelben) nun im großen und gangen auch zu verbleiben. 28ahrend beide Strome in der weitaus großeren Salfte, ja fast zwei Dritteln ihres Laufes, bas weite Dejopotamien (bier im gewöhnlichen engern Ginn bes Bortes) umichliegen, nabern fie fich bei Bagbab, wo bereits bas chalbaiiche Riederland begonnen, bis auf 20 englische Meilen, fo baß fie bei ber periodischen lleberichwemmung ichon bier fast wie ein machtiger Strom ans: feben; bann aber entfernen fie fich wieber bis auf 100 englische Deilen. In wiederum geringerer Diftang bon einander ergoffen fie fich endlich im Alterthum gesondert etwas vor bem heutigen Korna ins Meer. Spater nach Unichwemmung weiteren Landes vereinigten fie fich jum Schatt el-Arab, ber an bem ju Anfang ber Rhalifenzeit gegrundeten Bagra vorbei bei Do'ammera endlich ben persijchen Golf erreicht.

Schon aus dem gesagten geht hervor, daß sowohl Euphrat wie Tigris Ströme erster Ordnung sind, wie denn auch die Länge des einen nach Chessney 1780, die des zweiten 1146 englische Meilen ansmacht. Wie die meisten Flüsse, die in hoben Bergregionen entspringen, haben sie zuerst startes Gefälle und bekommen in ihrem früheren Lause eine große Anzahl von Nebenstussen; dann werden sie breit und tief, se mehr sie in die eigentliche Ebene treten. Die verschiedenen Breiten- und Tiesenangaben in finden sich bei G. Nawlinson übersichtlich ebenfalls nach Chesney zusammengestellt.")

<sup>1)</sup> Schiffbar ist der Euphrat von Sumellat (dem allen Samojata, dem Geburtsort Lucians) an, 1200 engl. Meilen von der hentigen Mündung, der Ligris bereits von Liardefr (100 engl. Meilen nur von seinem Ursprung eursernt) an, doch von hier dis Mosul voreest nur zur Zeit der Ueberstutung. 2) A. a. D. S. s und S. 10, auf welch letterer Seite besonders die von der Mündungssielle des Chadur an zu besodachtende Berminderung der Breite wie Tiese von Interesse ist

Da bie hauptfächlichsten Rebenfluffe, die ber Tigris empfängt, von ben medifchen Bergen tommen und größtentheils noch baan Affprien angeboren. wie denn überhandt der Tigris im Gegensat zum Euphrat, bem Sauntmaffer Babyloniens, fo recht ber Strom Uffpriens ift, fo fei in folgendem nur ben Rebenfluffen bes Guphrat, wenn fie gleich nicht Babylonien, fonbern Dejopotamien angehören, einige Ausmertsamkeit geschentt. Rleinere unbebeutende Ruffiffe hat ber Euphrat, jo lange er noch zwischen ben armenischen Bergen fliefit, eine giemliche Angahl.1) Bon ba ab, wo er (bei Sumeifat) in die Ebene tritt, horen fie fast gang auf; von rechts empfängt er hier nur ben in ben affprijchen Konigsinschriften oft genannten Sabichur (360 40' nördl. Br.), und von Mejopotamien, naber; von ber Subfeite ber bem Strabo als mons Masius befannten Bergfette ber, ben Belif (Bilichus, aff. Balichi) und ben bebeutenbsten, ben theilweis jogar ichiffbaren Chabur (Chaboras). letteren unter 350 7'n. Br. Bon nun an, Die letten 800 englischen Deifen feines Laufes, horen bie Rebenfluffe gang auf, im Gegentheil, er gibt nach rechts und lints burch gablreiche entweder in Sumpfen verlaufende ober in ben Tigris fich ergießende Abzweigungen Baffer ab, ftatt zu empfangen, womit guiammenhangt, bag er, bejonders im eigentlichen Babulonien, bort por allem burch die vielen Kanale, eine weit geringere Breite und Tiefe als in feinem früheren Laufe aufweift. Erft ber Schatt el Bei und andere Zweigfluffe, Die aber wohl urfprunglich fünftlich angelegte Ranale waren, bringen ibm wieberum größere Baffermaffen, und zwar biesmal umgefehrt von bem bis aulest in einem viel tieferen Bett fliegenben und barum auch ftarfere Stromung besitbenden Tigris ber, gu. Aber auch biefe gibt ber Euphrat größtentheils wieder an die chaldaischen Marichen in Folge seiner niedrigen Ufer ab, indem besonbers bas rechte, westliche Ufer, burch entsprechenbe Schupbauten ichon feit ber Shalifenzeit nicht mehr geftütt, einem berartigen Austreten an großen Streden, wo das Terrain unter bem gewöhnlichen Niveau liegt, Boricub leiftet. Bu Beiten icheint es, als ob dieje Marichen bie Mundungsftelle bes großen babylonischen Stromes seien, ftatt bag er in ben Tigris und bann den persischen Golf fich ergieße. Im Alterthum war dies anders. Da zweigte fich bei Sit ein weiter und tiefer Ranal, der Ballatopas, 2) westlich vom Euphrat ab, ging mehrere hundert englische Meilen am Rand ber grabischen Bufte parallel mit dem Euphrat bin, bis er gleich biefem, aber mit eigener Danbung, das Meer erreichte. Der Streifen Landes gwifchen beiden aber war auf dieje Beije, ftatt die befannten Maridjen gu bilben, fur die Rultur gewonnen.

<sup>1)</sup> Der verhältnismäßig bedeutendste von ihnen ist der Nara Su, der Argania der Reilinschriften (Arsanias der Klassischen). 2) Der Pison (d. i. pisannu, "Nanal" schlechtweg, wie Burat Euphrat "Strom" schlechthin bedeutet) der vibl. Paradiesesczanklung, der Haula (d. i. Aradien) umsließt. Pallalopas scheint aus palag-arpi "Grenzsluß" entstanden, wie das gleiche arpu noch in Arap-Kasheli, einer vorauszusehenden Grundsorm der bibl. Arpasichad (das wäre dann "Chaldsergrenze, Chaldsergebiet") zu steden scheint.

Da eben vom Austreten bes Euphrat über bas arabiide Ufer bie Rebe war, jo jei auch gleich bas nothige über bie regelmäßigen jährlichen lieber flutungen beiber Strome, die burch bas Schmelzen des Schnees auf ber Niphatestette bewirft werden, gejagt. Da ber Tigris auf ber fublichen, ber Enphrat aber auf ber nordlichen Seite biefer von Dit nach Beft gelagerten Bergtette entspringt, fo tritt die Alut des ersteren, des Tigrie früher, name lich icon ju Anfang Marg, ein, und mabrt auch furgere Beit als die bes Enphrat, indem fie ihre größte Sobe bereits in ben erften Maiwochen er reicht, bann ftart fällt, bis ichon Mitte Anni ber gewöhnliche Stand wieder er reicht ift. Das hauptfachlich bavon betroffene Gebiet gebort bereits bem nieberen Laufe bes Tiaris au, mifchen bem 32, und 31. Grad n. Br.; es find Die Beidestreden der Beni Lahm (sprich fast wie Lachm), eines arabischen Beduinenstammes. Die Flut des Euphrat beginnt bagegen erft Mitte Mary, erreicht ibre Bobe erft Ende Dai oder Anfang Juni, worauf mindeftens einen Monat Stillftand eintritt; ein mertliches Abnehmen zeigt fich bann Mitte Juli, bis endlich im September die Baffer fich gang verlaufen haben. Und zwar ichon ba, wo ber Chabur einmundet, überschwemmt nach Lagard ber Guphrat im April bas umliegende Land gleich einem See. Unterhalb Sit tritt er über beibe Ufer über, jumal bei Bagbab, wohin er ohnebies burch ben Geflamijetanal geleitet wirb, bann bem Strich weitlich von Birs Nimrub (i. bas Rartchen 3. 115) und weiterhin (f. oben), bier jest meift auf bas westliche Ufer beichräntt.

Wit diesen Ueberslutungen im Zusammenhaug stehen die mancherlei Beränderungen, die das Bette des Euphrat sowohl wie auch des Tigris an manchen Streden im Lause der Jahrtausende ersahren; wenn dieselben auch manchmal nicht unbeträchtlich waren, so gleicht sich die Abweichung vermöge einer Art von Kompensationsgeset doch allmählich so ziemtlich wieder aus, so daß im allgemeinen der Lauf der Ströme, auch was die Orte anlangt, an denen er vordeisließt, nicht viel anders ist als schon vor 4000 Jahren. So siegen die Ruinen Badels heute, wie ehemals die alte Königsstadt, am Euphrat, und nur eines ist bemerkenswerth, daß, während das alte Sippar einst (so noch ca. 800 v. Chr.) hart an den Usern des Euphrat sag, seiner Ruinen sich heutzutage haldwegs zwischen Bagdad und Badylon, ein gutes Stüd vom Euphrat entsernt, am trodenen Bett des Ruthwamsetanals, sich sanden; auch Erech muß einst noch näher am Euphrat gelegen haben als heute die es repräsentirenden Ruinen von Warta, wie das aus einer Stelle des Rimrodepos hervorzugehen scheint.

Bas das Klima Babyloniens anlangt, fo ift, obgleich Chaldaa unter bemfelben Breitegrad wie Balaftina liegt, boch die hipe eine gang außer-

<sup>1)</sup> Bgl. Deligich bei Murbter, Aurzgef. Geschichte Babnl. u. Affiniens, E. 278-2) Gifch Dubarra (Rimrob) und Cabant wuschen, nachdem fie den Stier der Fftar in Erech getobtet, unmittelbar barauf im Enphrat ihre Sande: Deligich, Paradies, E. 222.

orbentliche, zumal im fublicheren Theil; aber auch in Bagbab fteigt bas Thermometer mabrend bes Sommers im Schatten oft bis gu 1200 Rabrenbeit Dabei ift die Luft wie von Baffer geschwängert, jo bag vor allem in ber Rabe bes perfifchen Golfes wie g. B. in Bagra, 1) die Temperatur geradegu erbrudend und erichlaffend auf den Europäer wirtt, während es auf die bort geltenben Araber teinen entnervenden Ginfing an haben icheint. Die Ralte im Binter, b. b. in ben Regenmonaten, die fur bieje in mancher Begiehung ben Tropen ahnliche Gegend charafteriftisch sind, ift fehr unbedeutend. Es ift mahr, wenn über ben mit Seefals gefättigten Boben bes füblichen Chaldag talte Windstoße kommen, daß bann das Thermometer rafch fintt und biefer plog: liche llebergang fehr empfindlich wirten muß, fo bag manchmal beshalb bie Die große Site mit Leichtigkeit ertragenben Araber erftarrt aus bem Sattel fallen. Aber bieje Ericheinungen, die feineswegs bas Geprage bes burchans ichnees und fast gang eisfreien Winters ausmachen, find nicht andere, als wie fie bei uns oft genug im April und jogar noch im Mai vortommen. Die Sauptregenzeit ift in Babylonien im November und besonders December. Erft im Mai horen die Guffe gang auf, werben aber ichon in ben vorhergehenden Monaten immer weniger. Bon Mai bis Rovember ift oft Bochen, ja Donate lang tein Boltchen am himmel gu feben, und Regen find in biefer Reit überaus jelten; benn bie oft im Sommer fich erhebenden Sturme bringen meift nur Sandwolfen von ber arabifchen Bufte ber, feinen Regen. Benn lettere, Die alles in erstidenben Stanb hullenben Sandfturme, im Alterthum, wo die Bufte wegen ber Erifteng bes am westlichen Euphratuser bamals befindlichen Rulturbobens viel weiter entfernt war, wohl gang fehlten, fo war boch, wie die alten Monatsnamen zeigen, die winterliche Regenzeit bamals ichon gerade jo wie heute, benn ber sumerische Name des unserem November-December entsprechenden Monats Rislev 2) war "Monat ber Bolfen", ber Rame bes nachsten Monats Tebet (December Januar) fommt von einem Beitwort, welches .(in Baffer) verfenten" bedeutet, ber, wie auch noch ber Sebat (...Berftorung") Januar Februar und der lette Monat des Jahres, der Abar (b. i. der "dunkle Monat") auf die noch fortbauernde Regenzeit hinweisen, bis mit dem Nisan (Marg-April) bas neue Jahr und damit der Frühling beginnt. Der zweite Monat, ber Jijar, bedeutete wahrscheinlich (im Gegensat gum Abar) ber "belle", mahrend ber in die größte Site fallende Ab (Juli-August) vielleicht fo als ber "feindliche" von ber alles versengenden Glut ber Sonne gebeißen hat. 3)

<sup>1)</sup> Neber das für uns Europäer wirklich mörderische Klima im heutigen Baßra lese man die Schilderung, die G. Berrot in seinem interessanten Anssat Les fouilles de Chaldée (Rev. des deux mondes, 53, p. 525—565, in der Nummer vom 1. Oft. 1882) vom Ausenthalt de Sarzecs daselbst (im angesührten Bande S. 535 s.) gibt, nach. 2) Befanntlich brachten die Juden, die heute noch diese Monatsnamen brauchen, dieselben von Babylonien aus ihrer Gesangenschaft mit. 3) Bgl. Frederic Delitzsch, the Nebersu Language viewed in the light of Assyrian research (London 1883), S. 15 s.

Eine immerhin bedeutende Sige bes Sommers und die Regenmonate waren alfo im Alterthum ebenfalls bas Charafteriftifum ber Betterverhaltniffe bes Landes. Sonft aber ift ber Unterschied zwischen jest und heute nicht genng zu betonen. Das zeigte fich uns ichon an einigen Himatischen Ericheinungen, die von uns hervorgehoben wurden, das zeigt fich noch mehr, wenn wir die fprichwörtliche Fruchtbarteit bes babnlonischen Bobens in fruberer Beit (fo 3. B. als Berodot es bereifte, aber bann wiederum noch jur Beit ber Bluthe bes Ahalijats im 8. und 9. nachdriftlichen Jahrhundert) mit ber troftlofen Dede von beute vergleichen. Bohl fehlte im Gegenfat gu ben andern femitischen Landern, 3. B. dem ebenfalls vom Enphrat befpulten ara: maischen Mesopotamien, in Chalban ganglich ber Beinftod, Dels, Branats und Reigenbaum, Rulturpflangen, ohne welche wir und ein femitifches Bolt taum gu benten gewohnt find, 1) bafür aber brachte ber Boben allerlei Betreideforten, vor allem Beigen, Gerite, Sejam und Sirfe, in gerabegu unbeichreiblicher Fulle bervor, während die bier feit uralteften Beiten beimische Dattels palme") alle übrigen Bedürfnific befriedigte.") Die Dattelpalme ift mit bem oft mannshoch werbenden Schilfrohr bie einzige Charafterpflange, Die von Alters ber fich ba erhalten bat, wenngleich letteres als eigentliches Sumpfgewächs heutzutage bei weitem überwiegt, und Balmen verhältnismäßig feltener find. Denn ausgetrodnete Beibestreden, vor allem aber Morafte und rohrbewachiene Gumpfe, bagwifchen oft ein halbes Jahr unter Baffer ftebenbe einsame Ruinenhügel und leere ober auch mit Schlamm gefüllte chemalige Ranals betten - bas ift bas Bild, was fich gegenwartig bem Befucher bes einft fo blubenden Rulturlandes barbietet. Bohl am braftischften und auschanlichften bat Loftus die Berodung geschilbert, ba wo er bie ausgebehnten Ruinen bes

<sup>1)</sup> Welch intereffante Schluffe fid) baraus (wie aus bem bamit gujammen bangenden Gehlen der betreffenben Ramen im babylonijd-affprifden) fur Die iprach geichichtliche Stellung bes babnlonischen innerhalb bes semitischen gieben laffen, wird fich ipater geigen. 2) Bereits in ben fabbabntonifchen, fumeriich abgefagten Beichworungeformeln tommt der beilige ukin-Baum arfpr. gin und bann gleicher Burgel mit gin Robe von gin aufrecht fteben?) por; die Rordbabulonier (Affabier) fagten ftatt gish-ukin (d. i. Baum ukin) mush-ukin, woher ber babul affgrifde Rame für bie Dattelpalme, musukannu (dann auch per Bollsetymologie in mismakannu b. i. Baum von Magan ober Endweftbabnionien umgestaltet). Die übrigen Gemiten nannten biefelbe tamaru b. i. die hochrogende (bebr. tamar, ath. tamart, aram. tames and tamar + a, bei ben letteren Die Frucht); von ben Aramdern erft icheinen bie Araber ihr tamr Tattel (man follte hier tamar erwarten; pgl. auch thamar "Frucht" ?) ju haben, ein neuer Beweis, wie mir icheint, bafur, bag nicht Arabien bie Urbeimat ber Semiten gewesen. 3) Bgl. außer Berobots befannter und oft citirrer Stelle auch noch Strabo 16, 1, §. 14 "Das Land tragt foviel Gerfte ale fein anderes; man lagt, breihundertfältig. Den übrigen Bedürfniffen genügt ber Dattelbaum; benn Brob, Wein, Effig, Sonig, Debt und allerband Glechtwert erhalt man von ibm Die Edmiebe bebienen fich ber Rerne frait Roblen; eingeweicht bienen fie gur Maftung ber Ochien und Schafe. Ale Del ift bas Sejamol in Gebrauch." und bas bagu bon 0. Ramlinfon a. a. D., Bb. 1, E. 35 bemerfte.

alten Erech (beute Barta) auf bem 30 Meilen füdlich von Silla fich in einer Breite von 5 Stunden binftredenden und fur die Ueberflutungen nicht erreichbaren Strich Landes beschreibt, 1) fo bag es ber Muhe werth ericheint, Die gange Stelle bier in deutscher Uebersebung zu geben: "Die Bermuftung und Debe von Barta machen noch mehr Einbrud als bas fich in Babplon felbst darbietende Bilb. Da ift fein Beben für Stunden im Umfreis. Rein Blug gieht majeftatifch an feinen Sugeln vorbei, teine grunen Dattelwalber bluben bei feinen Ruinen. Der Schafal und die Spane flieben augenscheinlich ben trüben Unblid feiner Graber. Die ichwebt ber Konig ber Bogel über ber verlaffenen Buftenei. Beber ein Grashalm noch ein Infelt fann bier eriftiren. Mur verschrumpfte Flechten, die an ber verwitterten Oberfläche der gerbrochenen Bacifteine emportlimmen, icheinen fich der unbestrittenen Berrichaft über dieje tahlen Mauertrummer zu erfreuen. Bon all ben troftlofen Bilbern, die ich je gesehen, übertrifft bas von Barta weitans alles. Bohl ragen, bas ift mahr, bobe und ansehnliche Gebilde aus ben in ber Runde liegenden Massen von Erde, Sand und Thonscherben bervor, aber weder Form noch Plan ift mehr zu finden in den Saufen von verfallenen Biegeln und Schutt. Sie bienen nur bagu, dem Beift noch vollständiger ben Einbrud ber ganglichen Berftorung und Bereinfamung, ber bie Stadt anheimgefallen, ju hinterlaffen. Ranm hat fich ber Rame feiner Stätte erhalten, und nur wenig ficheres weiß man von feiner alten Beschichte. Rinive, Babel und Suja haben ihre besonderen leberlieferungen, doch bas alte Barta mit feinem Beiligthum ift bergeffen und verschollen, wie wenn es nie vordem ba gewesen ware." Und weiter unten: "Berftorte Bracht und ununterbrochene Ginfamteit bilden den Charafter Diefer Trummerstelle. Dit Ausnahme eines einzigen zuweilen hier irrenden Stammes flieben die Araber eine Statte, welche als ber Ansenthalt bojer Damonen angesehen wird, und niemand wurde magen, eine Racht an bem schauerlichen Orte gugubringen." Und was fur eine tranrige mit ausgebehnten Gumpfen und ftehenben Bafferspiegeln bebedte Seewuste die übrigen Streden in Gubbabylonien find, bavon gibt die in Raulens "Mfiprien und Babylonien" (3. Aufl.) S. 11 fich findende Abbildung "Euphratlandichaft im Guben Babploniens" einen annahernden Begriff.

Dennoch würde auch hente wieder diese Marschlandschaft in einen blühens den Fruchtgarten sich verwaudeln, ja könnte leicht wieder wie zu der Perser Zeit und in der Khalisenperiode zur Korntammer Asiens werden, wenn von einer thatkräftigen Regierung ernstlich Kanals und Dammbauten in Angriff genommen würden. Als die ersten Ansiedler nach Chaldaa kamen, kann es nicht viel anders ausgesehen haben als gegenwärtig, nur daß natürlich die sormlosen Kuinenhügel und die Spuren früherer Kanalbetten sehlten. Die mühevolle,

<sup>1)</sup> Billiam Rennet Loftus, Travels and Researches in Chaldaea and Sosiana (London 1857), S. 163 f. Bgl. auch Raulens Affprien und Babylonien, 2 Anfl. (1885), S. 87 f.

lang Geduld und Beit erfordernde aber auch zehnfältig lohnende Serftellung eines gangen Reges von Kanalen und Graben war bier ber Banbernab. ber aus dem vorweltlichen Bafferchaos") wirthliches Land ichuf. Und bag auch jest noch ber Boben bie gleiche Fruchtbarteit wie im Alterthum befist, zeigen die wenigen Stellen (meift in unmittelbarer Rabe ber größeren Detichaften, wie Silla u. a.), welche angebaut find.") Benn eine europaische Macht bort Kolonisation in größerem Stil betreiben murbe, so fame Dies allerdings in erfter Linie ber Alterthumsforichung au gut, benn fpitematifch unternommene Ausgrabungen über bas gange Gebiet bin wurden eine geradezu unermefliche Ausbente liefern, aber auch in ofonomiicher Begiebung murben bie barauf verwendeten Arbeitsträfte und Gelbmittel balb reiche Binsen tragen. Und auch die gegenwärtigen Himatischen Berhaltniffe, die ja allerdings fo ungunftig wie möglich find und anfangs manches Menichenleben als Opfer fordern würden, hatten fich balb wieder gründlich gebeffert in Folge ber richtigeren Bertheilung bes Baffers und ber nen entstandenen Bilangenbede Denn im Alterthum und noch gur Beit bes Bagbaber Rhalifats war bas Klima trop der großen Sommerhipe ein durchaus gesundes. Auch die wilden Beduinenstämme wurden, wenn ihnen eine civiligirte Dacht gegenüberftunde, balb Botmäßigfeit lernen; man fonnte ihnen leicht fleinere Territorien als Beibeplage anweisen, ja die gefügigeren liegen fich vielleicht fogar mit verwenden zu bem großen Kulturwerfe, wahrend ber Reft gang von felber, ber Uebermacht weichend, in die grabische Bufte, wo er bergefommen, sich jurudziehen wurde. Das alles find noch Traume; aber je öfter nachbrudlich und eindringlich auf die Ausführbarteit und Wichtigfeit eines berartigen Unternehmens hingewiesen wird, besto eber fann es geschehen, daß die Anfmertfamteit leitender Staatsmanner und gumal in einer Beit, wo fur ber artige 3been Intereffe wirklich genug vorhanden ift,") gerade in erfter Reihe auf al : 3rat al : Arabi (fo beift die betreffende turtifche Proving jest) fich wenbet.

Bevor wir an unsere Uebersicht ber altbabylonischen Ruinenstätten geben, sei noch turz im Anschluß an die oben gegebene Charatteristit ber Begetations-

<sup>1)</sup> Es ist gewiß eine Erinnerung an den altesten Zustand Chaldaus, wenn die inmerische Muthologie an den Anjang der Dinge das Urwasser oder Chaos (Ba'n bebr. Bohn genannt) seht; die nordbabysonische Kosmogonie hat es dann noch weiter ausgemalt.

2) Man vergleiche die von G. Rawlinson a. a. D., Bd. 1. S. 32 angesührten Zeugnisse neuerer Ressender (Rich, Losius und Chesney) bierüber.

3) Es brancht dier nur an die Summen von Geld und Arbeitskrässen erinnert zu werden, die sire die Afrikasorichung in den lehten Jahrzehnten drausgengen — und dien winken lohnendere Ergebnisse als im schwarzen Erdtheil. Wenn man der Türkei vorderhand Bagdad noch ließe, würde sich gewiß, auch ohne Krieg, ein Weg sinden lassen, sie zum Berzicht auf ein Gebiet zu bewegen, dessen eigenklicher Werth ihnen unbekannt ist, von dem sie Stenern so gut wie keine deziehen und das ihnen an Produkten in seinem gegenwärtigen Zustand ebenfalls so viel wie nichts zu liesern im Stande ist.

verhaltniffe bes alten Babylonien') ein Blid auf die Produtte aus dem Mineralreich wie auf die Thierwelt geworfen.

Daß bas alte Babnlonien im allgemeinen feinen Steinreichthum batte. ift nach bem gangen Charafter des Landes eigentlich felbstverftanblich. Bum Bauen war baber auch bas fich von felbit barbietenbe Material bie vom Sumpfboden ber unangebauten Streden gewonnene Thonerde, welche an ber Conne getrodnet ober am Gener gebaden portreffliches Baumaterial lieferte. Asphalt, ben die gablreichen Raphtaguellen lieferten (jumerijch gir, igir, neufumerifch ishir, femitifch kupru und idda) wurde gum Mortel verwendet,2) wie auch bas Strob, wie fewohl fein fumerifcher als auch fein femitisch babblonischer Rame beweisen (sumerisch garash von gar "machen, bauen", baby: Ionifch tibnu von band bauen) babei nicht fehlen burfte. Wo Sanbftein und noch hartere Steinforten, wie Bafalt, Borphyr, Diorit in Berwendung tamen, lettere gum Beispiel gu Statuen, ba wurden fie von den Grenggebieten ber auf bem Enphrat und feinen Ranalen beigeschafft. Go wiffen wir ficher, bag bie ju ben Statuen Gubeas (ca. 3100 v. Chr.) verwendete Dioritart auf Schiffen von Magan, b. i. bem swifden ber grabifden Bufte und bem Euphrat befindlichen Landstreifen Gudbabyloniens, nach Sirgulla gebracht murbe; und wirklich finden fich in den bort die Bufte abarengenden Sobengugen mehrere harte Steinarten,") fo bag es nicht nöthig ift, bie viel fpatere Uebertragung bes Namens Magan auf die Sinaihalbinfel hier mit Oppert in Anspruch gu nehmen. Auf ähnliche Beije werden Alabafter und Marmor, wie die den alten Babyloniern befannten Metalle, nämlich Gold, Gilber, Rupfer, Binn, Eifen und Blei, hereingetommen fein. Bon Gold (fumerifch gushgin, nach späterer Aussprache vush-din, vuldin, türfisch-mongolisch altun, altyn) wird in den Budeginschriften geradezu gejagt, daß es aus bem Land Diluch, bem Grenzbistrift Nordbabyloniens, nach Sirgulla geführt wurde, 1) und Ben. 2, 11 f. wird Chavila, was fich an diefer Stelle jo ziemlich mit bem erwähnten Magan bedt, als an Gold und Ebelfteinen reich geschildert. Das Gilber (jumerijch gu-babbar und auch blos gu, mit späterer Berhartung ku, türfisch gu-mush) wird feltener erwähnt, noch feltener (in ben altesten Texten gar nicht) bas Gifen und bas Blei; von hobem Intereffe bagegen ift ein alter fumerifcher, ichon oft, aber nicht immer gang richtig übersetter Bauberspruch

<sup>1)</sup> Reben ben baselbst erwähnten Charafterpstanzen bes Landes (Beizen, Gerste, Sesam und Hiefe; dann Dattelpalme und Rohr, welch letzters in riesigen Dimensionen vorsam) wissen wir noch von mehreren andern, zum Theil schwer bestimmbaren Bänmen und Pstanzen durch die älteste Literatur; vor allem sei hier genannt eine Nadelholzart, sum. irin, bab. ass. irinu, irnu (Ceder?).

2) Die berühmtesten Quellen diese Art, welche Naphtha und Erdvech gesondert in gleicher Fülle lieserten, besanden sich bei dit, also an der Nordgrenze Babyloniens; vgl. G. Rawlinson a. a. D., Bd. 1, S. 39.

3) Ugl. G. Nawlinson a. a. D., Bd. 1, S. 25 und 38, wie auch Perrots Bemerkungen, mitgetheilt in meinen "Semiten" Bd. 1, S. 459 s.

4) Indeanschrift B, Nol. 6 gunkgin dagharraba kur Milugyhata imtaduddu "Gold, seinen Staub (d. i. Goldskaub) bat er vom Land Viluch berbeigeschasst.

an das Feuer wegen der dort vorkommenden Anspielung auf die Bereitung der Bronze (sumerisch zabar, babylonisch-assprisch siparru), wesbalb ich denselben bier folgen lasse:

Heuer, Held im Lande erhaben,
Tapferer, Sohn der Basserde Flamme
Pener, deine helle glänzende Flamme
Macht Licht im Hause der Finsterniß.
Bon allem, tvas einen Namen neunt, bestimmt es das Geschick
Des Aupsers (und) Jinnes Schmelzer bist du,
Des Goldes (und) Silbers Länterer bist du,
Der Göttin Ninkusi Genosse bist du,
Der Feindes Brust bei Nacht zurücknendend bist du.
Der Mensch, der Sohn seines Gottes, sein Leib werde rein!
Bie der Himmel straste er!
Bie die Erde glänze er!
Bie die Witte des Himmels leuchte er!
Der seindliche Spruch lasse seintabwärts von ihm sich nieder!

Das sumerische Wort für Aupser, urud (von einem Berbum rud abgeleitet) gieng auch in die Urassprachen über und zwar dort in die Bedeutung Eisen (rauta), während ein in die indogermanische Borzeit zurüczuverlegender!) Ausdruck für Aupser ebenfalls rauda hieß; 2) Jinn hieß auf sumerisch anna (womit das ungarische on identisch scheint), eine erweiterte Form aber war anag, woraus das babysonisch-assische anaku entsehnt ist. An einer die sehr noch unbetannten Fundstelle in der Nähe Babysoniens (vielleicht in den medisch-elamitischen Bergen?) muß dies Jinn gewonnen worden sein. Keinesfalls ist es erst durch phönizische Bermittelung von Britannien her, eine sur die damaligen Berhältnisse ganz numögliche Annahme, gekommen.

Was die Fanna anlangt, so besithen wir zwar eine Menge authentsicher Abbildungen der verschiedensten Thiere auf den Leitschriftdensmälern, da die setben aber größtentheils den Basreliefs der assyrischen Paläste entnommen sind, so dürsen wir sie nicht schlechtweg zur Ilustrirung der babylomischen Thierwelt benutzen. Das gleiche gilt von den Thiernamen der assyrischen Königsinschriften; wenn wir wissen, daß noch Tiglatpilesar I. (ca. 1100 v. Chr.) Elesanten jagte, so wäre es durchaus versehlt, gleich für die älteste Fauna der Euphratz und Tigrisländer überhaupt dieses Thier in Anspend zu nehmen, denn nachgewiesen ist dasselbe im zweiten vordriftlichen Jahrtausend die jept mit Sicherheit nur für den an Assyrien grenzenden Theil Wesopotamiens. Dediglich die Thiere, die in der altbabylomischen Literatur vorsommen, dursen

<sup>1)</sup> Dito Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte (Zena 1883), S. 271
2) Roch zu erwähnen ist, daß wie die hieroglyphe für das ägyptische ehomt "Aupier (Lepfins, die Metalle in den äg, Inschriften, Abh. der Berl. Alad. 1871, S. 91) so auch das sumerische Ideogramm für urod ursprünglich das Bilb eines Schwelzliegels darüellt.

3) Auf den beir. ägyptischen Bericht, nach welchem Dechutmes III. ea. 1600 v. Chr.) bei der mesopotamischen Stadt Nii Elesanten jagte, habe ich in meinem "Semiten" Bb. 1, S. 156 bingewiesen.

wir berücksichtigen, wenn wir hier ein treues Bild gewinnen wollen; Thierabbildungen aus altbabysonischer Zeit sind leider nicht häusig, und nur wo
es von vornherein anzunehmen ist, wie z. B. beim Wildochsen, daß die babysonische Sattung von der in oder bei Ussprien vorkommenden nicht oder nur
wenig verschieden war, habe ich mir erlaubt, auch hier schon assprische Thierabbildungen zur bildlichen Erläuterung herbeizuziehen.

Bon wilden Thieren war vor allem der Löwe (sum. nug-magh, d. i. "großer Hund", bab.-aff. lishu) ein häufiger Gast der arabisch-babylonischen Grenzgebiete; 1) später, nach Verfall der chaldäischen Kultur, hat er sich dann immer mehr von der Wüste her in den an die Stelle des Kulturlands tretenden Sümpsen eingebürgert, die ihm tressliche Verstechpläge boten; den



Wildfau mit ihren Jungen. 2)

Sumeriern war er, wie das Fehlen eines eigenen Namens beweist, vor ihrer Einwanderung nach Chalda unbekannt gewesen, wie das wohl auch vom Pardel (bab.:ass. nimru) und Schakal (barbaru, acha) gilt. Außer dem Fuchs (sum. lulla, luja, bab.:ass. shelibu) und dem Wildschwein (bab.:ass. ehumstru?) ist vor allem noch der wohl mehr in den östlichen Grenzgebirgen heimisch gewesene aber oft erwähnte Wildstier (sum. am, das Junge amar; bab.:ass. rimu, das Junge baru) zu nennen, der auch weiter nördlich, in den asszuschen Geiene steren (siehe die Abbildung S. 194), früher sehr zahlreich gewesen sein muß.

An ihn schließen sich am passendsten die mancherlei Gazellen-, Antilopenund Bergbockarten, die nach den Juschriften den Babyloniern bekannt waren,

<sup>1)</sup> Eine altbabhlouische Abbildung des Lowen haben wir bereits auf S. 112 gebracht. 2) Das Bild stammt aus Kujundschif, ist also assprisch; wie aber der Rohrlampf vermuthen läst, ist wohl eine judbabhlouische Sceneric in Aussicht genommen.

und die hier nicht einzeln aufgezählt zu werden brauchen. Auch nur in wildem Bustand scheint in den ältesten Beiten das Pferd (sumerisch "Esel des Ostens oder des Bergs" genannt, bab.-ass., ebensalls mit einem fremd aussehenden Wort, sisch vorgekommen zu sein, und zwar wie eben der ansgeführte sumerische Name beweist, nur östlich vom Tigris, an den elamitischen



Bilbftiere nach einem affprifchen Basvelief,

Berglehnen; baranf beutet auch die einzige bis jett bekannte Erwähnung in den alten sumerischen Zandersormeln, wo es an der betreffenden Stelle von den Dämonen heißt, "wie ein Pferd (wörtl. Bergesel) auf dem Gebirge wuchsen sie auf". Was die Raubvögel, spec. den Geier, anlangt, so sei hier einfach auf die uralte bildliche Darstellung, welche als Bollbild diesem



nad) einem altbabnlonischen Siegelchlinder.

Werte beigegeben ist und wahrscheinlich dem Ende oder der Mitte des fünften vorchriftlichen Jahrtausends angehört, hingewiesen.

Unter den Hausthieren war das Rind (sum. gud, vad, türkisch ud), Schaf (sum. gug, ngng, woraus udu und idib; türk koj, kojun, weber der Rame Kujundschit), die Ziege (sum. gaz, neu-sum. uz; türk keći, keć-ki, eć-ki), der Esel (sum. anshu, anshi — mongol elsi-gen, türk eshe-k) und der Hund (nug, später lig, vgl. mong. nochoi) vor allem

vertreten. 1) Das Pferd icheinen erst die Semiten ins Land gebracht zu haben. aber auch nicht als ureigenen Besit; im altbabylonischen Epos, welches semitischer Abfassung ift, kommt es bereits als jum Streit verwendet por. So unwahrscheinlich, ja unmöglich die Serleitung bes arabischen und bebräischen faras, parash "Pferd" (b. i. eigentlich ber "Ausreißer") vom Landesnamen Berfien ift, so gewinnt andererseits die ebenfalls schon früher aufgestellte Berleitung des bab. affir. sisa (hebr. sas, aramaifch susia) von Sufa, alfo "das sufische", besonders wegen des im babylonischen wie aramäischen beutlich hervortretenden Ableitungssuffixes, an Wahrscheinlichkeit. Der Umstand, daß gerade bas altbabulonische Evos an die elamitische Eroberung (ca. 2300 v. Chr.) anknupft, wie daß die Sumerier das ihnen noch ziemlich fremde Thier "Bergefel" (bezw. "Efel bes Oftens", beibes heißt anshu-kurra) nannten, gereicht bem nur zur Beftätigung. Bon Sausvogeln (um biefen Ausbrud fur bie gahmen Bogel zu gebrauchen) werden Taube, Schwalbe und Rabe am öfteffen genannt; von gahmen Banfen, Enten ober gar von Sühnern icheint man vor ber perfischen Zeit in Babylonien wie über: haupt in Borberafien nichts gewußt zu haben; die affprischen Entengewichte fegen wohl nur Wilbenten2) voraus, mahrend ber öfter abgebilbete fleine Enlinder, auf welchem ein Priester und ein Saushahn erscheint, gewiß erft ber perfischen Beriode angehort. Mit dem Sinweis barauf, daß ber babylonifchen Fauna bas Ramel ganglich fehlte, 3) fei diese Aufzählung beschloffen.

Saben wir fo die Ratur bes Landes genügend tennen gelernt, fo ift es nun Beit, und gu ben Ruinenftätten beffelben gu wenden. Denn erft bann find wir auf bem Boben, ben wir betreten und beffen Beschichte wir an uns vorüberziehen laffen wollen, recht orientirt. Es find bas die Stätten, von benen einige ber wichtigsten ichon von ber Beichichte ber Ausgrabungen ber bem Lefer befannt find (vgl. bafelbft Babel, Ur ze., wie bas G. 115 gegebene llebersichtstärtchen, bas wir auch bier zu benuten bitten), und welche nun furg im Zusammenhang behandelt werben follen. Sämmtliche diefer älteften Ruinenorte waren ursprünglich Seiligthumer, an benen eine bestimmte Gottheit, jo in Eribu Ja, in Ur ber Mondgott, in Larfa ber Sonnengott, in Nippur Bel u. f. w. verehrt wurde; die meisten berfelben wurden dann in der Folge, aber zu verschiedenen Beiten, auch zum Mittelpunkt von meift über gang Babylonien berrichenden Dynaftien (vgl. oben G. 166 f.), bis gu= lett Babel felbit biefe Rolle überfam und bauernd bis zum Untergang ber babylonischen Macht überhaupt festhielt (von ca. 1950 bis 539 v. Chr.). Sie hatten also religiöse und politische Bebeutung zugleich, und während die lettere

<sup>1)</sup> Eine altbabysonische Abbildung des Hundes s. S. 111. 2) Allerdings sagt G. Mawlinson, Five great mon., 4. Aust., Bd. 1, S. 235, die Stellung der Ente auf diesen Gewichten (mit eingezogenem Kopf) deute auf schlassende Hausenten. 3) Erst mit den arabischen Feldzügen der Assurerkönige (von Tiglatpilesar II., 745—728 v. Chr., an) tritt das Kamel in den Inschriften auf; die Namen (gammalu statt eines zu erwartenden gamlu, bakkaru statt dakru) tragen arabisches Gepräge.

eingehender bei ber geschichtlichen Behandlung zu würdigen ift, wird in dieser Uebersicht neben der geographischen Lage und der Beschreibung der Ueberreite mehr bie erstere, die religioje Bedeutung, betont werben, gumal gu einem ausführlichen Abschnitt über die Entwicklung ber altbabylonischen Religion ber Raum in biesem Werte mangelt. 1) Bas die Anordnung betrifft, so geben wir hier von den vermuthlich alleraltesten in bistorischer Ordnung au ben relativ jungeren über, was und (bie Abichweifung zu bem am nördlichften gelegenen alten Agabi ausgenommen, welches ichon an britter ftatt letter Stelle behandelt werden foll) zugleich in ftreng geographischer Dronung vom Suben, wo die Anfange ber chaldaischen Kultur zu fuchen find, nach Norden (alfo entgegen dem Lauf des Euphrat, wie im alten Megnpten von Norden

nach Guben, entgegen bem Lauf bes Dil) führt.")

Wenn wir auch nicht wissen, wann die sogen, patisi (Briefter: ober vielleicht auch Bafallentonige) Gribu's regiert haben, von benen wir nur wenige fragmentarische Bacfteinlegenden besigen,3) fo muffen wir doch diesen Ort, bas babylonische Nun-ki ober Uru-dugga, aus welch letterer Form burch spätere Umbildung und Berturgung bas in ben semitischen Terten übliche Iridu wurde, als älteste Kultusstätte und eigentlichen Ausgangspuntt ber früheften religiojen Anschanungen ber Chaldaer, an die Spige ftellen; in ber That ift er auch zugleich ber füblichste, am nachsten am perfischen Golf. an "ber Mundung ber Strome", gelegene. Seute Abu Schahrein (b. i. Bater zweier Monde?) genannt, find bie Ruinen am linken Euphrainser, etwa gegenüber bem Araberort Gut efch:Schujach (Martt ber Scheiche), nicht febr weit stromabwarts vom alten Ur entfernt. Die imposante Ruine (vgl. bie Shige Taylors im Journ. Roy. As. Soc., vol. 15, 1855, S. 404) war ber Tempel des alten Baffers und Erdgottes Ja (fprich Ja, nicht ja; gewöhnl. En transffribirt), bes Gottes Dugga (b. i. ber "Unte" schlechthin), wes halb and ber Rame Uru-dugga b. i. "Stadt Gas" ichon fruh ben alteften Ramen Nun-ki b. i. Ort ber Bafferwohnung ober bes Urwaffers (wo eben Ea wohnt) verdrängt hat. Die Ruine stellt in ber erwähnten Abbildung Die Subjeite bes erften nebit bem noch erhaltenen Reft bes zweiten Stodwertes)

<sup>1)</sup> Man vergleiche bafür außer bem weiter unten am Schluf bes nächften Napitels fury gujammengestellten noch bas betreffende Rapitel in Des Berjaffers "Die femit. Boller und Sprachen", Band 1, G. 356- 306. 2) Man vergleiche bie entsprechende Bartie G. 201 - 246 bes erften Banbes meiner "Gemit. Boller", auf welche ich ber Rurge halber öfter berweifen werde (Eribn ift bort C. 201-204 behandelt) ferner den parallelen Abichnitt in Friedr. Delibichs "Wo lag bas Barabies?", C. 200-228. 3) Wenn auf benfelben wirflich Ridu ftatt bes zu erwartenden Nan-ki fteht, alfo eine abgefürzte Form der fpateren Umbildung Eridu (nach Smith lautet Die eine der beiben Inschriften: "Dem Gotte Nin-Ridu, feinem Ronig, fur Die Erhaltung bes Idadu, Batefis von Ribu, bes geliebten Dieners bes Gottes Nin-Ridu"s. fo gehörten bieje Batifi einer verhaltnigmäßig jungeren Zeit an, womit auch ber femi tijd Hingende Rame Idadu (ober neufumerijd) Ida-ginna für Udda-ginna?) Rimmon wurde. 4) Die thurmartige Spige, Die rechts über bem ehemaligen Stufenaufgang gu feben ift, ift bas einzige, was noch vom zweiten Ctodwerf fibrig blieb.

einer der phramidenförmigen Tempelbauten dar, von denen bereits am Ansfang dieses Werkes im allgemeinen die Rede war, eben des Eridu weithin berühmt machenden Casheiligthumes. Wenn auch der Ausban dieses ursprüngslich dreistöckigen Tempels mit der in Spuren noch sichtbaren Marmortreppe erst, wie die Backsteintempel auswiesen, einem der späteren Könige von Ur, dem Amarscin (ca. 2400 v. Chr.) angehört, so geht doch die Anlage des ganzen in die ersten Zeiten zurück, wie außer den religionsgeschichtlichen Anhaltspunkten die an anderen Stellen des Kuinenhügels gefundenen primitiven Werkzeuge aus Stein und gebranntem Thon beweisen.

Der erwähnte Gott Ea, mit seinem gewöhnlichen älteren Namen In-ki "Herr der Erde" und Dugga "der Gute" genannt, ist der Mittelpunkt der ältesten Phase der sumerischen Religion, und der Ausgangspunkt dieser wies derum ist das alte Nun-ki oder Eridu. Bo in den Beschwörungss und Zaubersormeln, den Hauptdokumenten des alten Geisterglaubens der nichtsemitischen Babylonier, ein Ort genannt ist, ist es stets nur dieser, während in den späteren nordbabylonischen zwar noch sumerisch (bezw. im akkadischen Dialekt oder besser im neusumerischen) abgesaßten aber bedeutend semitisch beseinslußten Götterhymnen und Buspfalmen eine bunte Menge nordbabylonischer Städtenamen vorkommen. Die besagten Beschwörungsformeln schließen gewöhnlich mit der stereotypen Aussorderung an den Zauberpriester

Den Geist bes Himmels beschwöre, Den Geist ber Erde (b. i. eben bes Ca) beschwöre!

Die allein wirksame Beschwörung aber, die gegen die mancherlei bösen Däsmonen, die Söhne des Geistes des Himmels, in Anwendung gebracht wird, heißt ansdrücklich in diesen Texten stets "Zauber oder Beschwörung von Nun-ki". Der Sohn des Erdgeistes oder Eas, der später mit dem babylonisschen Amar-udug (daraus erst Marduk), einer Sonnengottheit, des Gleichklangs halber identisieirt wurde, der hiebei stets als Bermittler zwischen Sa und den Menschen gedachte Murru oder Mirrisdug<sup>1</sup>) hat geradezu den Beinamen "Sohn Runkis (oder Eridus)", und die heilige Palme, deren Schilderung in einem magischen Terte

in Runti (Eridu) wuchs auf eine dunkle Dattelpalme (ugin), an einem reinen Orte wurde sie geschaffen, ber.....des Ea ist ihre Weide in Runti, Uebersluß in Fülle, ....ihr Bohnsig ist der Mittelpunkt der Erde, ihre Blätter sind das Ruhebett der Mutter (Eas), der Ba'u, ..... in ihrer glänzenden Behausung, die wie ein Bald seinen Schatten ausbreitet

und in beren Inneres niemand einbringt. 2)

<sup>1)</sup> Dies ist der Silif-mulu-ghi Lenormants; die Lesung Mirridug ist badurch gesichert, daß das Zeichen sa (in der Glosse A.S.A-ru) auch den Werth mur hat (h. B. in a-mur "ich sah"), während Lenormants mulu "Mensch" hier unausgesprochenes Determinatio ist. 2) Siehe meine "Semitischen Boller", Bb. 1, S. 406.

als eine Art sübbabylonischer Paradiesesbeschreibung angesehen werden darf, ist, wie man sieht, ebenfalls nach Eridn versett. Mit dieser Heiligkeit des Ortes steht in Einklang, wenn es von Gudi'a auf einer der zwei großen in Sirgulla gesundenen Statuen heißt: "den Tempel des Gottes Ningirsn hat er gleich Nun-ki (d. i. Eridn vergleichbar) als eine reine Stätte (ki-illa) erbaut", salls ich die betressende Stelle recht verstanden habe. Auch die älteste Bezeichnung des Euphrat ist "Fluß des Gestades von Kunki" (idda Ukib-Nunki); erst später wurde dieser Name als "Fluß von Sippar" gedeutet und in Folge dessen Ukib-Nunki geradezu ein Name sür Sippar. Da derselbe



Badfteinaufgang ju ber Borhalle bes Ca-Tempels in Gribu.

bereits auf einem Chlinder des alten Sargon (ca. 3800 v. Chr.) und zwar dem auf S. 153 übersetzten, vorkommt, so sieht man, wie alt diese llebertragung schon ist, und welch noch viel höheres Alter sie für die Blüthe des Kultus in Eridu (und damit des Kerns der sumerischen Zaubersormeln) voraussieht. Um wieder auf En zurückzukommen, so heißt derselbe, wie umgekehrt nach ihm Nunki genannt wird (nämlich Uru-dugga — Stadt des Dugga), auch wieder König seiner Stadt Nunki, do in der Inschrist des vor Gudt'a lebenden Ur-Ba'u, Patisis von Sirgulla, der nicht mit dem nachherigen berühmten König von Ur (ca. 3000 v. Chr.) zu verwechseln ist. der verzwachsen mit dieser seiner Berehrungsstätte hat Ea zu allen Beiten gegolten,

<sup>1) &</sup>quot;Dem herrn ber Erbe (in-ki), bem König von Runki (augal Nun-ki-ra) habe ich bas hans seiner Stadt Gir-su-ki gebant." 2) hier ist zu beachten, daß sich dis jeht von ben an so vielen Orten ausgegrabenen Backsteinen des Ur-Ba'n, Königs von Ur, gerabe in Eridu bis seht keiner gefunden hat, so daß er also keinessalls der Gründer bes bortigen Ea-Tempels ist.

daß es jogar noch in den Schlußlitaneien der späteren nordbabylonischen Bufpfalmen von ihm heißt:

Der göttliche Stier (b. i. hier allg. "Gerr") himmels und der Erde, ber göttliche Stier von Iri-sibba möge mein Flehen Dir verfänden!



Plan ber Ruinen bon Eribu.

wo zwar Iri-sibba zunächst auf ein Ca-Heiligthum in Borsippa sich zu beziehen scheint, der betreffende Name selbst aber doch ursprünglich nichts anders als eine gelehrte spätere Umsormung des alten Uru-dugga (vgl. sumerisch dug, neusum oder attadisch sib) sein kann. 1) Zum Schluß geben wir die Abbildung

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Semiten", Band 1, S. 375, Ann. Die im Mund bes Bolfs übliche spatere fog. dialettische) Form für Urubugga war Eribu.

des äußersten (auf der Südwestseite gelegenen) Haupteinganges zu dem ganzen Tempelbezirk (j. S. 198). Dieser wohl erhaltene Backteinbau mit dem Treppenanfgang in der Mitte, den zwei phramidenförmig aussteigenden Bastionen zu beiden Seiten und der noch rechts und links sichtbaren Mauer, welche wahrscheinlich um den ganzen ein längliches Quadrat bildenden Gebäudekomplex einst gestührt war, ist geeignet, in architektonischer Beziehung sast edenso sehr Interesse zu erregen als die Hauptruine selbst. Um die gegenseitige Lage der letzteren, welche auf einer Plattsorm stand und mit ihren Eden wie alle altbabylonischen Tempel nach den vier Himmelsgegenden gerichtet war, zu jenem äußeren Thoreingang noch deutlicher zu vergegenwärtigen, sei noch der Plan des ganzen (ebenfalls aus Taylors oben genannter Abhandlung) beigessägt.

Wenn wir nun Eridu verlaffen und stromanswärts geben, aber ben bald vom Tigris ber in ben Euphrat einmundenden Schatt el- Sai nicht überfchreiten, fondern beffen lintem (öftlichen) Ufer entlang weiter aufwarts folgen, so gelangen wir nach etwa 12 Stunden (von der Mündung des Schatt el-Hai an gerechnet) zu einer ungefähr 11/2 Stunden von S.D. nach N.-W. sich erstredenden Sügelreihe, welche die Araber Tello 1) nennen. In einem berfelben fand E. von Sargec (val. ichon S. 131) ben Balaft bes Batifi Gubi'a mit den gablreichen Statuen und fonstigen Runftbenkmalern der Könige und Batifi von Sirgulla. Run ftellt aber Tello wahrscheinlich nicht bie ebemalige Stätte von Sirgulla bar, welch letteres vielmehr in bem weiter füboftlich am aleichen Ufer bes Schatt el-Sai gelegenen leider noch nicht näher unterfuchten Ruinenhugel Sirgul2) zu suchen fein wird, sondern vielleicht haben wir bas mit Sirgulla in naher Berbindung ftebende in den Gudt'a Inschriften oft genannte Girju:fi, Amiand folgend, in Tello gu fuchen. Bereits im erften Band meiner "femitischen Bolfer und Sprachen" habe ich S. 212-223 nach ben ersten frangofischen Berichten ausführlich über be Sargers wichtige Ausgrabungen gehandelt. Unterdes ift die eine Salfte des von Leon Seuzeb herausgegebenen Brachtwerfes Découvertes en Chaldée par Ernest de Sarzec erichienen, worin zwar noch fein Plan bes blosgelegten Balaftes und noch

<sup>1)</sup> Bielleicht besser Tell Loh (hügel von Loh) zu trennen; so zuerst Friedr. Delipsich in Mürdlers Gesch. Bab.'s und Ass.'s, S. 275. Was die Bedeutung anlangt, so hat M. Scheser in Paris mit tel-lüh ("Hügel der Schreibtsiel") wohl das richtige getrossen.

2) Dorther stammt eine im Britischen Museum schon seir den sechste getrossen.

2) Dorther stammt eine im Britischen Museum schon seir den sechste Backen seinen seinellt (1. Raml. d. XXIII, Rr. 2). Wenn wir den Schluß einer kleinen Inschrift des Ux-Ba'u von Ur, welche ebenfalls in Berghul (so ichreiben die Engländer) gesunden wurde, zu sieseizslille soder noch besser geradezu [Sir-gu]-la) mu-nna-ru "den Tempet rin [Sirgissa sabe ich erdaut" ergänzen dürsten, so wäre obige Gleichsehung meanmental bestätigt. Weschrieben wird Sirgussa Sir-BUR-la, was sür kUR sonn "Gesäß", wahrscheinlich jüngere Form sür gur) eine auf 1 endigende Aussprache sordert. Schon im alten sunerisch wird aber austautendes r durch 1 ersett, weshald gul nahezu sicher sein dürste.

feine Abbildung der Auinen, aber doch wenigstens eine Beschreibung, die genauer als die bisher bekannt gewordenen ist, sich besindet. Danach war Herr de Sarzec das erstemal vom 5 März dis 11. Juni 1877, das zweitemal vom 18. Februar dis 9. Juni 1878, das drittemal vom 21. Januar dis zum April 1880 und sogar noch ein viertes Mal vom 12. November des gleichen Jahres dis zum 15. März 1881 unter gewaltigen Schwierigkeiten und Mühsalen, ja unter steter Lebensgesahr, mit den Ausgrabungen in Tello beschäftigt, aber eine reiche, jett im Loudve geborgene Ausbeute, die an Wichtigkeit alles dis jett ausgegrabene übertrisst, belohnte die Ausdaner des unsermüblichen Forschers. Die Juschriften und Alterthümer der Könige von Sirgulla, der ältesten dis jett bekannten babylonischen Herrscher, die eng beschriebenen Statuen und der Palast des etwas späteren Patisi Gudi'a, kurz alle die Funde, die de Sarzec an diesem unzugänglichen Orte gemacht hat, sehrten



Plan bes Gubl'a-Balaftes.

uns nicht nur die bisher blos lüdenhaft bekannte altsumerische Kunstepoche in langer fortlaufender Entwicklung von noch halb rohen bis zu hochent-wickelten Formen kennen (vgl. schon S. 131), sondern gaben uns auch die ersten größeren zusammenhängenden Texte des sumerischen Joiomes in gleichzeitiger Auszeichnung.

Einige Stunden oberhalb Shatras (f. das Aärtchen auf S. 115) liegt auf dem anderen User des vom Tigris in den Euphrat sließenden Schatt els Hai der kleine Ort Mantar-Aaraghul; von hier aus sind es etwa noch 5 Kilometer landeinwärts zu den langgestreckten Trümmerhügeln, welche die Araber Tello nennen, und welche von N.B. nach S.D. zu einen ca. 6—7 Kilometer langen Streisen Landes bedecken. Die Hauptruine, der nordweste lichste der gauzen Hügelreihe, darg ein 53 Meter langes und 31 M. breites parallelogrammförmiges Gebäude, welches in seiner Anlage mehr an die Boswarija-Ruine in Warka als an die Tempelruinen der verschiedenen altbabys lonischen Städte erinnert, wenn gleich es viel älter ist als jener Bau in

Warla; wir baben benn bier auch faum einen Stufentempel, fondern einen Balaft vor und, und zwar wie die Badfteine ber Grundmauern zeigten, bes obengenannten (etwa ben alteren Konigen von Ur gleichzeitigen) Batifi Gubi'a (ca. 3100 v. Chr.). Gleich ben Stufentempeln waren bie Eden nach ben vier Simmelsgegenden gerichtet; während bie fubweftliche Langfeite und die fuböftliche Schmalfeite feine architeftonische Bergierung zeigten, sondern nur aus tablen Mauern bestanden, war die nordweftliche Schmalfeite und besonders die nordöftliche Langfeite, die Hauptfagade bes Palaftes, aufs reichfte mit runden und edigen Borfprüngen bedacht, ja vor der lettern befand fich außerdem ein in der Mitte 5 und an den Alngeln 4 Dt. breites Bodftein: trottoir, und bagwijchen ein 21/2 DR. langes, 1/2 DR. breites und 1/4 DR. tiefes Raltsteinbeden mit Frauengestalten, welche Bafen halten, an den Randern; letteres biente offenbar als Fischbaffin und befand fich gegenüber bem Saupteingang. 1) Die charatteristische Anlage bes Inneren besteht vor allem in ber Existenz dreier ungleich großer Sofe, um die herum wie um drei verschiedene Mittelpuntte, Die gahlreichen Sale und Rimmer fich gruppiren. Die um ben 6 D. langen und 5,65 D. breiten Sof C nach ber norblichen Ede zu liegenden Gemacher, welche als Sarem dienten und nach ben gabtreichen Thongefäßen in einem ber Räume auch eine große Ruche enthielten, waren ber Bahl nach fieben, und ftanden mit ber nach ber Westede zu liegenben Gruppe, die um einen anderen (9,25 M. langen, 8,25 M. breiten) Sof (B auf bem Blan be Sargees) berum angelegt war, in Berbindung. Sier waren offenbar die Audienzräume des Berrichers. Die übrige größere Salfte bis gur Gudoftfeite beberrichte ber große Sof A, ber 21 DR. lang und 17 Dt. breit war; die um ihn gruppirten Gemächer standen in Berbindung mit ber Gruppe B und nur burch lettere (nicht aber bireft) mit dem harem (ber Gruppe C). In jenem großen hof unn wurden allein neun der beruhmten Dioritstatuen nebst einem abgebrochenen einer andern Statue angeborigen Ropfe gefunden.2) Benn von den Konigen und Batifi von Eirgulla ausführlicher die Rede fein wird, wird fich noch oft Belegenbeit bieten, von ben einzelnen ber mannigfaltigen Alterthumer aus ben Ruinen Tellos Kenninif zu nehmen. Schließlich barf nicht unerwähnt bleiben, daß, wenn wirklich einer ber alten Könige von Sirgulla sich auf einem von Oppert angeführten Fragment") "Konig von Girfu" ftatt "von Sirgulla" nennt, es erft noch die Frage ift, ob wirklich Tello Girfu reprafentirt, ob nicht Giriu blos ein Borort Sirgullas (Bergbuls) war'd) und bann in Tello

<sup>1)</sup> Durch das liebenswürdige Zuvorlommen M. Dengens bin ich im Standr, biesen Plan schon jeht nach einer von ihm eigens für dies Buch angesertigten Stigte dem Publikum mitzutheilen. 2) Bgl. meine "Semitischen Bölfer und Sprachen", Bd. 1, S. 216 (wo dieser hof als der "große Saal" bezeichnet ist. 3) Zeitschrift für Keilschriftsorschung, Bd. 1, S. 261. 4) Anch eine Stelle des großen Gudia-Chlinders de Sarzec 33, col. 6, Absah 15 (Gir-su-ki i-sag-ki Sirgul-la-ki-ku; E-sag-ki heißt Tempel-Haupt-Ort) scheint dasur zu sprechen.

ein britter uns noch unbefannter Ort zu suchen ist. Die weitere Bersöffentlichung der Beschreibung der Ruinen von Tello, besonders die Ressultate der Ausgrabungen in den anderen Hügeln, 1) werden hier vielleicht uns heller blicken lassen.

Bevor wir uns nun von Tello westlich nach dem alten Barka und bann weiter füboftlich nach dem am weftlichen (rechten) Euphratufer nach der arabijden Seite zu gelegenen Ur wenden, erfordert es die hiftorijche Aufeinander: folge, querft einen Sprung nach dem nördlicher noch als Babel gelegenen (auf dem Rärtchen G. 115 nicht mehr verzeichneten) Ruinenbügel Abn Sabba gu machen, ber Statte bes alten Sippar, welches mit bem berühmten bier ju besprechenden Agabi eine Doppelftadt bildete; damit ift also auch letteres zugleich geographisch bestimmt. Db nun, wie ber Entbeder Rassam meint, Agadt in bem nördlich von Abn Sabba gelegenen von ihm burch ben breiten Ranal Rahr el-Malf getrennten Sugel Deir zu fuchen (in welchem Fall bann bies Stud bes Rahr el-Malt bas alte Cuphratbett ware) ober nicht,2) bas ift vorerft noch nicht sicher. Benug, daß wir wenigstens jeht wissen, daß in nachster Rabe von Abn Sabba die Stadt Agadi gestanden. Warum wir schon hier diese nordbabylonische Stadt einreihen, bas hat weniger barin feinen Grund, daß ichon aus ber Namensform die uralte sumerische Grundung bervorgeht, 3) benn bas gleiche ift auch mit andern norbbabylonischen Städten, fo vor allem mit Tintir, dem späteren Babel, der Fall:4) die Rolle, welche

<sup>1)</sup> Benn nämlich, wie Amiaud vermuthete, Tello das chemalige Girfu barftellt, fo ware gu erwarten, bag fich außer bem Palaft Gudi'as in ben andern Trümmerhügeln noch Refte ber von Gudi'a jo oft als in Girfu befindlich erwähnten Tempel ber Rinni (Iftar), ber Rin-charjagga (einer andern Ericheinungsform ber gleichen Göttin) und bes Gottes Mingirfu (einer Erscheinungsform bes Mindar), ober wenigstens eines diefer drei Tempel, finden wurden. Bare bas nicht der Fall, wie fich ja, wenn Bengens Prachtwert fertig ift, zeigen wird, fo mußten wir allerdings wohl annehmen, bag Tello weber bie Ueberrefte von Girgulla (was nur in Berghul ju fuchen ift), noch bie von Girfu in fich birgt, wenn es auch gum weiteren Gebiete biefer beiben (etwa als eine Sommers oder Binterrefideng der Ronige und Batifi?) gehort haben 2) Rad Deligid, Sprache ber Roffaer, G. 19, Al. 2 und G. 36, Al. 1 ift Deir die babylonische Stadt Der, die im Freibrief Rebufadregars I. (ca. 1130 v. Chr.) als Agadi benachbart vorfommt; dann fann natürlich Deir nicht Agadi fein. Bu beachten ift auch noch, bag wie Sippar nach ben feilinschriftlichen Angaben bart am Ufer bes Euphrat einst lag, fo andrerseits ein besonderer, wie es scheint, Sippar und Affad trennender "Ranal von Agadi" eriftirt haben foll (Menant, La Chaldee, p. 96), wenn mit letterem nicht etwa eben der Cupfrat gemeint 3) Ob nun Aga-di(-ki) "Ort des ewigen Feners" (fo Oppert) bedeutet hat, ober nicht, jedenfalls ftedt in dem Element aga bas jumerische Wort für aga "ewig" (uripr. "Rudfeite"), welches spater ava (geschr. aba) gelautet. Es muß alio Mgabi (woraus fpater Alffab wurbe) lange por ber Beit, wo in Norbbabytonien bas jungere fogen, affabiiche Ibiom fich ausbilbete, gegrundet worben fein. 4) Schon in febr alter Beit wurde man eine Stadt, die man "Lebensfit," nennen wollte, mit Anwendung des aus tin entstandenen jungeren til Til-tir geheißen haben; daß Babel gu allen Zeiten Tin-tir bieß, beweift eben, wie uralt die erfte Unlage beffelben war.

Maabt bereits in ber archaischen Beriode ber babnlonischen Geschichte, zu einer Beit, wo 3. B. Babel noch taum genannt wird, gespielt hat, ift vielmehr hier bas ausschlaggebende. Schon 3800 v. Chr. haben bort semitische Ronige (Sargani und fein Sohn Naram Sin) regiert und ihre Anichriften weifen trop der hohen Runftvollendung der von ihnen begleiteten bildlichen Dar= ftellungen (vgl. 3. B. bie auf S. 12) boch einen noch alteren Schriftippus auf als die Texte ber Batifi von Sirgulla (wenigstens ber jungeren) und bes Ur-Ba'n und Dungi von Ur. Und als bann ber letigenannte Ur-Ba'n ca. 3000 v. Chr. die Berrichaft über gang Babplonien in die Bande befam, wies schon bas boppelt geschriebene Beichen für bur ober gur (später ur). welches im Titel diefes Konigs Nordbabylonien bezeichnete und in fpateren Inschriften einfach burch bas phonetisch geschriebene Attad erset wird, auf die alte Doppelftadt Agadi: Sippar bin. Allmablich muß bann ber Stadt name Agabi (begw. Atlad) gang burch ben fpaterhin beibe Orte, Sippar wie Attad, zusammen bezeichnenden Ausbrud Sippar, wahrscheinlich ichon von ba ab, wo man Affad zur Bezeichnung Nordbabyloniens verwendete, 1) verdrängt worben fein; wollte man unterscheiben, jo fagte man für bas eigentliche Sippar Sippar bes Sonnengottes und für Agadt Sippar der Göttin Anun. Lettere ist das personificirte Urwasser Run, was aufs neue auf die grafte offenbar von Subbabylonien ausgegangene Grundung ber Stadt hinweift, und wobei wir uns fogleich ber oben besprochenen Uebertragung bes alten Namens von Eridu, Runti (Ort bes Run) auf Sippar, Die in bem Ramen für letteres "Ufer von Run-fi" vorliegt, erinnern. Aus Anun (b. i. Run mit bem fubstantivirenden sumerischen Botalvorschlag) wurde dann mit semitischer Femininendung Anunit, wie aus Jitar Jftarit (Afchtoret). Wie die beiben Sippar, bezw. ihre beiden Sauptheiligthumer, 3-Babbarra, ber Tempel ber Sonne, in Sippar und Jellbar, ber ber Annn in Agabt, ichon bald nach Sargons und Naram: Sins Reit auf lange hinaus in Bergeffenbeit gerathen fein muffen, bas fieht man beutlich aus ben Berichten Rabunids. Rach bem einen ichon oben S. 166 mitgetheilten mußte Rabunib 18 Ellen tief graben, um ben Grundstein Naram-Sins ju finden, aus bem andern, in welchem Nabunid eine Urfunde bes Sagajaltias (ca. 1246-1233 v. Chr.) wortlich anführt, erhellt, daß schon seit Babus Zeit d. i. seit ca. 1990 v. Chr. beide Tempel gang verfallen waren und bag erft befagter Sagafaltias fie wieber gang nen aufbauen laffen mußte. Damit fteht vollkommen in Ginflang, daß in den nordbabylouischen neufumerischen Götterhymnen und Bugpfalmen, welche boch fo oft nordbabulonische Orte und ihre Tempel erwähnen, bis jest nirgends Magadi und nur einmal Sippar fich gefunden haben;2) diefe Texte, welche

<sup>1)</sup> Der Landesname Alfad fann nur, was wichtig ist, zu einer Zeit entstanden sein, wo Babel noch nicht die obersie Rolle spielte, sondern noch Agadi der Borort Nordbabysoniens war.

2) Die Stelle eines solchen Liebes (Haupts Keitschrifttexte Rr. 16, Bers 2 ber Rüdseite), wo der Euphrat mit seinem oft gebrauchten

wahrscheinlich größtentheils in ben Jahrhunderten vor und nach Chammuragas (ca. 1923-1868 v. Chr.) entstanden find, wiffen alfo bereits nichts mehr von den beiben einst so berühmten und (wenigstens was Maad anlangt) mächtigen, erft viel fpater wieder zu neuem Unfeben gelangten Städten und ihren Seiligthumern. Um fo bedeutsamer ift bie Erwähnung Affads noch als Stadtnamens (nicht als Landesnamens, wie das ber spätere, gewöhnliche Brauch ware) in den Bersen der Genefis von Nimrod, Gen. 10, 8-12, wo als der Anfang des Reiches jenes gewaltigen Jagers die babylonischen Städte Babel, Erech, Attad und Ralneh (ursprünglich wohl mit Borausstellung von Erech) genannt find; daraus folgt die wichtige Thatfache, daß wenigstens ber betreffende Bers (wenn auch nicht bas gange Stud von Nimrob) zu ben ältesten Erinnerungen ber Sebraer (val. oben S. 159 f.) und nicht erft gu ber in 3º enthaltenen fpater hinzugekommenen Schicht gehört, 1) ba es fouft ficher "Babel, Erech, Sippar (bez. Sepharvajim b. i. Doppel-Sippar) und Ralneh" bort heißen wurde, und daß ferner diese altesten Erinnerungen noch vor die Zeit des Chammuragas und Zabu reichen muffen - gang im Ginflang mit bem bereits G. 158 ff. angebeuteten.

Wenn auch Uruk (das biblische Erech, das heutige Warka), zu dem wir uns jeht wenden, seine Hauptrolle erst im Gisch-Dubar- oder Nimrod-Epos, welches an die elamitische Eroberung (ca. 2300 v. Chr.) anknüpft, spielt, so beweist doch ein Chlinder mit den gleichen alterthümlichen aber bereits ebenso mani-

Namen "Strom des Users von Aunki" bezw. "Strom von Sippar" vorkommt (der gleiche Fall auch noch 4. R. 26, Ar. 4, 52a), beweist natürlich nichts dagegen. Der neusumerische Text 4. R. 11, der weder eine Götterhymne noch ein Bußpsalm ist (daselbst Ukid-Nun-ki in Berdindung mit dem Somentempel neben Rippur, Babel und Borsspalm und ihren Hauptempeln genannt, vgl. "Semit. Völler und Sprachen", Bd. 1, S. 293) ist dezeichnenderweise das einzige Beispiel sitr Sippar. Da hier der Sonnentempel ausdrücklich erwähnt ist, so muß dieses Stüd entweder lang vor Jadu (ca. 2000 v. Chr.), oder erst nach Sagasaltias (ca. 1240 v. Chr.) abgesast sein; da von einem großen Ungläd (der Feind hat die Fluren verwüsset) die Rede ist, so glaube ich, daß dieser Text wie noch einige andere im neusumerischen Idiom (dem sogen. affadischen Dialest) geschriebene in der Zeit der elamitischen Eroberung, also ca. 2290 v. Chr., entstanden sein wird. Was schließlich das von einem Nationallezison ans gesührte Synonymum von idda-Ukid-Nunki sür den Euphrat, nämsich Bura-nung, anlangt, so bedeutet dasselbe nicht "großer Strom", sondern (wie ersteres "Aluß des Urers von Runsti") "Fluß von Nun", wo natürlich Nunu das gleiche wie Nun-ki ausdrück.

<sup>1)</sup> Nach Budde, Die biblische Urgeschichte, hätte der älteste hebräische Bericht, 3\cdot, im Anschluß an Gen. 6,4 über Nimrod blos folgendes (vgl. Kap. 10,9) enthalten: "Und einer von denen war Nimrod, der wurde ein Jagdriese vor Jahve; darum psiegt man zu sagen: Wie Nimrod, ein Jagdriese vor Jahve." Da sicher der Zusat "der Sohn des Kasch" d. i. der Kossäer, und wohl auch Bers 11 "von da zog er nach Affinr ze." nicht zum ältesten Bericht gehören, so habe ich auf S. 9 wie 160 die ganze Stelle von Nimrod (Bers 8—12) in die zweite Schicht verwiesen. Es scheint num aber doch, daß hier Budde Recht hat, ja daß auch noch Bers 10 (eben jene 4 Städte) 3\cdot zuzuweisen, also uralt ist.

rirten Keilschriftcharatteren wie auf dem S. 12 abgebildeten des alten Sargon von Agadi, daß ungefähr zur selben Zeit (also rund 3800 v. Chr.) auch schon Könige von Uruf existirten. Der betressende Chlinder, der hier in genauer Wiedergabe erscheint und auf welchen wir bei der Geschichte zurücktommen werden, trägt die Legende "Dem U-bil-dar, dem Bruder des Königs von Erech, (weiht dies) der Taselschreiber, sein Knecht"; wie das lehte, nicht ideogrammatisch geschriebene Wort (arad-zu) zeigt, war sie semitisch, nicht sumero-atkadisch, abgesaßt. Wenn auch die Zeit dieses Königs um einige Jahrhunderte später sein sollte als 3800, so ist doch schon dem Schristcharakter nach der betressende Chlinder älter als die Inschriften der ältesten uns bekannten Könige von Ur; das berechtigt uns also, schon hier die Ueberresse des alten Warta, noch vor denen von Ur, näher zu betrachten. Und zwar geschieht dies nach den ausschauslichen Schilderungen, welche Mr. Lostus 1857 davon gegeben (siehe den



Cylinber aus Erech (ca. 3500 v. Chr.).

Titel angesührt auf S. 108), und aus denen bereits oben die Stelle, welche ben Gesammteindruck der überaus öden und einsamen Trümmerstätte plastisch wiedergibt, in Uebersetzung mitgetheilt wurde. Das die Lage betrisst, is genüge statt vieler Worte ein Hinweis auf das Kärtchen S. 115; der alte Kanal, an welchem Warta liegt, ist der Schatt en Ril. Den gesammten tolossalen Ruinenkompsex umgaben einst gewaltige Manern, deren Spuren noch sichtbar sind, ja die an einigen Stellen noch 40—50 Fuß hoch über die Ebene emporragen; der von ihnen eingeschlossene Raum betrug sast 1½. Stunden im Umtreis. Bon den Schutthügeln im Innern dieser Umwallung ist der mittelste und höchste der ehemalige Tempel der Rinni (Nana) oder Istar, I-anna, der von Ur-Ba'u von Ur ca. 3000 v. Chr. gegründet oder erweitert wurde, der heute Buwarsja genannte Ruine (siehe d. Abbildung). Dieser arabische Rame (d. i. Schilfs oder Rohrmatten) wurde der Ruine gegeben, weil die Hauptmasse auch noch Rohrgeslechte mit Asphalt und ausge

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 189. 2) Seine Bacfteine fiammen aus dem erften Stofwert (fiehe einen der hier gefundenen S. 113), wührend man die des Sin-gabiid eines spateren Konigs von Erech, im zweiten Stodwert tos brach.

weichter Erbe bes sesteven Haltes halber eingeworsen waren; dazwischen giengen, wie auch sonst bei berartigen Bauten, Luftkanäle durch. Die gewöhnliche Bekleidung von gebrannten Ziegeln sehlt hier, was auf ein hohes Alterthum hindentet. Wenn auch aus den vier doppelten Strebepfeilern, welche Lostus bloslegte, Backeine mit dem Namen des Ur-Ba'u von Ur, wie schon erwähnt wurde, ausgebrochen wurden, so ist es doch nicht unmöglich, daß dieser Herrscher trot des Wortlantes der Stempellegende<sup>1</sup>) nur der Erweiterer eines schon vor ihm bestehenden Heiligthums gewesen, dasselbe also noch älter als ca. 3000 v. Chr. ist. Ein anderer, ebenfalls der Istar geweihter Tempel, welcher gleich dem Tempel der Anunit in Agadi J-Ulbar hieß, wurde noch



Buwartja : Ruine.

nicht wieder aufgefunden; man hat vermuthet, daß er auf der gleichen Plattsform wie J-Anna gestanden habe, doch wird er, was wahrscheinlicher ist, in einem der übrigen Ruinenhügel Warkas, vielleicht in dem auf dem umsstehenden Plan mit C bezeichneten, der gewaltige Dimensionen ausweist und jünger als J-Anna (Buwarija) ist, zu suchen sein.

Bon dem schon in der Anmerkung genannten viel später als Ur-Ba'u von Ur anzusehenden König von Uruk Sin-gaschiid (geschrieben Sin-ga-shi-id und Sin-SHA-id), von welchem sich Backsteine mit semitischer Legende in dem obern Stockwerk von Buwarija sanden, haben sich auch solche mit sumerischer Legende in einer andern Ruine Warkas, die auf dem Plane mit B bezeichnet ist und eine ganz besondere Bauart zeigt (Buswas heißt sie bei den Arabern)

<sup>1) &</sup>quot;Der Rinni seiner Herrin (b. i. der Göttin Nana oder Jstar) hat Ur-Ba'u . . . . . ihren Tempel erbant"; das betreffende altbabysonische Zeichen ist nicht ri, sondern sukus oder nin, wie ich fürzlich (seitdem auch Mr. Pinches) herausgesunden habe.



Copils, geogr Anstall, Newstadt - Leursy.

G. Grute's the Ferlagsbuchhandlung Be

gefunden. Sin-gafchid, der noch vor Chammuragas, aber nur über Uruf und Umnanum, nicht über Gesammtbabylonien regierte, sagt auf biesen aus Bus-

mas stammenben Baditeinen, bag er nicht etwa einen Tempel, fondern "ben Palast seines Konigthums" damit er= baut habe. Und in der That, nach den vom Stil ber Stufentempel gang abweichenden, mehr an die affprischen Prachtbauten erinnernden Ueberreften au urtheilen, haben wir hier nichts anderes als einen altbabylonischen Palast vor uns, ber zumal in Sinsicht auf die Entwidlung der Baufunft, aber auch in sonstiger Beziehung von gang befonderem Intereffe für uns fein muß. Die jest 1) nur noch 7 Meter hoch fich er= hebende Gudweftfeite des langgeftrecten Gebäudes mit feinen vielen Zimmern und Sofen und feinem einzigen an ber andern Schmalfeite befindlichen Gingang zeigt nach außen eine burch voripringende Salbfäulen von über= gibftem Badftein erzielte Bergierung,



Ausgrabung ber Busmas = Ruine.

wie man das aus der nebenftehenden Abbildung deutlich ertennen fann. Das find die nennenswerthesten Baudenkmaler des alten Crech, von



Subwestfaçabe bes in ber Busmas : Ruine erhaltenen Palaftes.

welchen wir theils durch die Ausgrabungen, theils durch die Inschriften Kunde haben. Ob ein Tempel I-zidda-kalamma, welchen Chammuragas für die "Nand von Zarisab" (d. i. nicht etwa von Kul-unu, wie man früher meinte,

<sup>1)</sup> und zwar nach ber Bloslegung, benn bas ganze war in einen mächtigen Schuttbaufen, in welchem sich auch ursprünglich zur Buwartja Rnine gehörende Bacfleine fanden, eingebettet, so daß ansangs nichts von bem Gebäude selbst sichtbar war (vgl. oben bie Abbildung der Ausgrabungsarbeiten).

sondern ebensalls von Erech) erbaut zu haben sich rühmt, die Erech selbst, oder, was mir wahrscheinlicher, in Babel gestanden, läßt sich nicht mehr sicher ansmachen, da leider der Fundort der betressenden Inschrift nicht angegeben ist. Aber noch eine Merkwürdigkeit der Aninen Barkas ist zu erwähnen, nämlich die über die ganze Ausdehnung der Kninen hin in geradezu unglaublicher Menge ausgesundenen Thonsärge, so zahlreich und mannigsaltig, daß sein anderer Schluß übrig bleibt, als anzunehmen, Erech habe in späterer Zeit (aber kaum schon vom Berlust seiner politischen Selbständigkeit an) als heilige Begräbnißstätte für ganz Babylonien gedient. Allerdings wird dadurch, daß dieser Platz noch in der parthischen Periode zu diesen Zweden diente, die Wahrscheinlichkeit für eine frühere als etwa die neubabylonische (höchstens noch die assprische) Zeit start herabgemindert, und nur einzelne der gefundenen Särge mögen etwa älteren Ursprungs sein. Die nach den besagten Funden so allgemein erscheinende Benuhung als Netropole der ganzen Umgegend, ja des ganzen Landes, erscheint mir wenigstens für eine frühere Zeit



Aneinanber getittete Tobtenfruge aus Ur. 21

höchst problematisch. Was die Form ber Särge anlangt, so bestanden viele nur aus irbenen 90—120 Cm. hohen, inswendig asphaltirten Töpsen oder krügen mit flachen Dedeln, während andere zwei solche an den Rändern aneinander gestittete Gesäße (siehe die Abbildung),

wieber andere eine flache thonerne Blatte ober Schuffel von 2-2,3 Meter Lange mit einem barauf gefitteten, 2 DR. langen und 60 Cm. breiten Tedel barftellten; bie meisten jeboch hatten bie merhourdige pantoffelahnliche Form, wie fie auf ber in Raulens Affprien und Babylonien (3. Aufl.) G. 91 fich findenden Abbitdung ericheint, gerabe biefe aber icheinen erft ber alleripateften, parthischen Beriode angugeboren, was meine oben ausgesprochenen Bweifel an bem Alter ber gangen Begrabniffaulage nur bestätigt. Die parthifchen Rupfermungen, die man in giemlicher Menge verftreut zwischen ben Thonfargen fand, laffen ohnebies taum eine andere Deutung gu, und die Figuren auf ben lehteren beuten ebenfalls mehr auf parthilden als gennin babulonifden Uriprung. Alte echt babylonische Begrabniganlagen bagegen werben wir in ben von Taylor in Ur gefundenen por und haben, wovon gleich nachher bie Rebe fein wird. Barum tropbem jo ausführlich über biefe viel jungeren von Barta gehandelt wurde, hat darin jeinen Grund, weil jeit Lojius' Bor gang überall, auch von Autoritaten wie Deligich und Berrot, Uruf ale eine "feit altester bie in die perfifche Beit als beilige Retropolis dienende" Statte

<sup>1)</sup> Zarilab wird in einer lexifalischen Liste Juab gleichgescht, lepteres aber ist nur die spätere Aussprache von Ilag, einem Beinamen Ereche; in einer andern Liste (2 M. 50, 53a und 62a) werden Zir-lab und Uruf direft gleichgescht. 2) Da Losins teinen solchen aus Erech abbildete, wählen wir einen gang gleichartigen, wie sie von Taplor in Ur gesunden wurden.

erwähnt wird. Die Massenhaftigkeit der hier gesundenen Särge, ein Umstand, worauf stets besonderes Gewicht gelegt wurde, erklärt sich jedoch vollkommen ebenso, wenn nur mehrere Jahrhunderte hindurch die ganze Derklichkeit in allgemeinster Weise diesen Zwecken diente; Jahrtausende sind dazu gewiß nicht nöthig. 1)

Der griechische Name Uruks war Orchos, und noch Strabe und Plinius kennen es als Sitz einer chaldäischen Gelehrtenschule; ) mit der Notiz, daß besonders die die Stadt umgebenden Palmenhaine so berühmt waren, steht



Die Ruinen bes Tempels bes Monbgottes in Ur (nach Taylor).

in Einklang einer der in den Keilinschriften (näher den lexikalisch-geographischen Listen) begegnenden Beinamen Erechs, "göttlicher Himmelshain",") ein Name, worin sowohl die ehemalige landschaftliche Umgebung wie die Benennung des Haupttempels, Fanna, (d. i. "Hans des Himmels") sich vereint wiederzuspiegeln scheinen.

Während Urnt, schon seiner Lage nach mehr mittels als subbabylonisch, im Alterthum du Attad oder Nordbabylonien, wo schon in frühester Zeit der Semitismus die Oberhand gewonnen, gerechnet wurde, 1) so kommen wir nun, dem Laufe ber Geschichte folgend, mit Ur und Larsa wiederum auf echt sumerisches Gebiet. Diese beiden subbabylonischen Heiligthümer haben manches

<sup>1)</sup> Ich wiederhole nochmals, daß ich natürlich die Eristenz einer alten Begräbnissstätte in Erech damit nicht leugnen will, denn eine solche wird hier wie in Ur und andern altbabylonischen Orten in der Rähe der Heiligthümer zweiselsohne bestanden haben und einzelne der Särge und Trinkgefäße mögen aus jener Zeit auch stammen; aber eine über Erech hinausragende Bedeutung wird sie nicht gehabt haben. 2) Weiteres siehe "Semit. Sprachen und Bölker", Bb. 1, S. 224. 3) Delissisch, "Wo lag das Faradies!", S. 222. 4) Siehe darüber aussührlich meine "Semiten", Bb. 1, S. 226 s.

gemeinsame. Beide sind offenbar erst von Ur-Ba'n von Ur (ca. 3000 v. Chr.) gegründet, wenigstens tommen sie vorher in der Geschichte nicht vor, beide sind hohen siderischen Gottheiten, das eine dem Uruki oder Mondgott (in Rord-babylonien In-zu, ursprünglich aber wohl Zu-in und daraus Sin), das andere dem Sonnengott geweiht, und keines von beiden (was mit dem erstgenannten Faktum in Zusammenhang steht) spielt in der heiligen Literatur der Sumerier eine Rolle, die überhaupt nur Nunki d. i. Eridu zu kennen scheint. Berweilen wir zunächst bei Ur, sumerisch Ur-umma, dem biblischen Ur der Chalder! Ueber die Ausgrabungen Taylors in Mukajjar, wobei eben die Ruinen Urs zu Tage traten, wurde schon S. 113 s. berichtet, und dort wurden auch bereits zwei Ansichten, die eine die Bloskegung der Nuinen (S. 113), die andere die eine Seite des Kuinenhügels (S. 114) darstellend, mitgetheilt. Einen noch besseren Begriff von den gewaltigen Dimensionen der Hauf der von einer andern Seite aus ausgenommenen nebenstehenden Ab-



Tempel bes Gin in Ur (in Retonftruttion).

bildung machen, wo zugleich auch bas zweite noch erhaltene Stockwert des ursprünglich dreis stöckigen Stusentempels flar hervortritt. Der Tempel hatte verschiedene Namen; auf den Ziegeln des Erbauers Ur Ba'u, welche im ersten Stockwert sich fanden, heißt er I-ti-im-il (d. i. I-tim-illa, etwa Haus der erhabenen Grundlegung, tim Nebensorm von timin), auf denen des Sohnes des Ur Ba'u, des Dungi,

welcher ben Tempel ausbaute, wie fich benn auch diese Biegel im zweiten Stodwert fanden, finden wir die Benennung I-ghar-sag b. i. Saus bes Berges (b. i. bes Botterberges), wahrend endlich in fpaterer aber immer noch altbabylonischer Beit ber Rame I-sir-gal "Saus bes großen Lichtes" bie berrichende Bezeichnung biefes weithin berühmten Seiligthumes geworben und geblieben gu fein icheint. Denn Nabuna'ib, ber lette Ronig von Babylonien, welcher den Tempel restaurirte, nennt ihn mit letterem Ramen, und bag bier teine andere Statte gemeint ift, geht beutlich aus ber betreffenden In fchrift hervor, 1) wo es beißt "ben Stufenthurm I-sir-gal in Ur, welchen Ur Ba'n, ber nralte Ronig, gemacht und nicht vollendet hatte, indem ibn erft fein Cohn Dungi vollendete". Und auch bier ift Gin (ber Mondgott) Die Gottheit, welcher ber Tempel geweiht war. Auf ben Mondgott beutet auch ber Beiname Kanapien (Kamarine), welchen nach einer Rotig bes Richen vaters Eujebius (begw. bes bort citirten Eupolemos) Ur, Die Stadt ber Chalbaer (Obgin Xaldalov molic) gehabt haben foll; nur icheint mir bier bas grabijche im babylonifchaffgrifden fehlende Wort kamar "Mond" and geichloffen, fondern der Rame vielmehr aus 'Auaglun (Amarina) verschrieben

<sup>1)</sup> Bang überseht in meinen "Semitischen Boltern", Bb. 1. 3. 208.

gu fein, von Amar (d. i. junger Bilbstier), einem oft begegnenden Beinamen Sind, bergeleitet. 1)

Es ift schwer zu entscheiben, ob die Annahme, daß Ur, beffen Identität mit bem biblijchen Ur Rasdim (d. i. Ur ber Chalbaer) auf ben erften Blid gang unverfänglich und die einzig richtige zu fein scheint, wirklich die ur: sprüngliche Seimatstätte bes Abraham war, in der That stichhaltig ist ober nicht. Die alteste Quelle bes hebraijden Berichtes lagt Abraham von Charran in Mejopotamien (alfo fpater aramaifchem Gebiet) nach bem gelobten Lande fommen; ob der Bericht, daß Abraham vorher von Ur nach Charran getommen, nur im fpateren Brieftertoder gestanden ober auch ichon in ber altesten Quelle angebeutet war, barüber ftreitet man immer noch, ba es gerabe bei ben betreffenden Stellen ichwierig ift, die Quellen fauber und reinlich auszuscheiben. Rach Wellhausen gehört die Rennung von Ur nur der allerfpateften Quelle, bem Prieftertober, an, nach Bubbe bagegen (und biefe Uns nahme icheint mir die wahrscheinlichste zu sein) bem zweiten Jehovisten (32), über beffen wirkliches Alter man oben G. 161 vergleiche. Die altefte hebraifche Ueberlieferung mußte bemnach nur von Charran als ber Seimat Abrahams; bie zweite Traditionsichicht, welcher wir ben Sintilutbericht, die babylonische Lotalisation des Paradieses, den Busat "ber Raffite" zu Rimrod, wie vielleicht auch die Bufügung der Grandung Affpriens u. a. mehr verbanten, hatte bann, mas bei ber Kenntnig des Ballafopasfanals ober bes Bifon ") nur mahr: icheinlich, das an dem gleichen Ranal liegende Ur, die einzige der westenphras tischen Stabte außer Borfippa, mit ber Familie Abrahams in Begiehung gesett. Wenn man bedentt, daß beide, Charran wie Ur, altberühmte Beiligthumer bes Mondgottes waren, ") ja daß vielleicht fogar die Namen beider in Bujammenhang fteben in Folge einer nicht ohne Anglogien baftebenben jetundaren Uebertragung,4) fo ware ja ichon ber Weg gezeigt, wie jene zweite Ueberlieferungsichicht gerade auf bas fonft nicht zu erwartende fub: babnlonifche") Ur für die alteste Beimat des Beichlechtes des Abraham verfiel. Es ift bann auch nicht nöthig, mit ber talmubifden und fruhmoslimifchen

<sup>1)</sup> Man vergleiche den zusammengesetzen Gottesnamen Amar-Sin (in einer Götterliste), der dann auch als Name eines späteren Königs von Ur vorkommt, serner das Epithetum Sins in einem Hymnus amar tudda si-gurgurra "jugendkrästiger Bildhier mit gewaltigen Hörnern", und endlich den Namen des Baters des Chammuragas: Sin-muballit, in dieser Schreibung auch in der Louvreschrist des Chammuragas, mit der Ven. 14 erhaltenen Form Amar-pal (aus Amar-muballit oder Amar-Sin muballit).
2) Ueber diesen Kanal vergleiche man die längere Stelle dei Arrian, De exped. Alexandri, VII, cap. 21, übersetzt dei Lossus, Travels, S. 42, Ann. 3) Bergleiche meine "Semit. Bölter und Sprachen", Bd. 1, S. 487, Ann. 4) Charran ist eine mittelst des nominalbildenden Sussiges n gemachte Beiterbildung von Char, bezw. Char (die Bedeutung ist "Beg, Straße"), und Ur selbst tann ganz wohl nur die spätere neusumerische Umgestaltung eines älteren Ghar sein. 5) Es ist hier zu bestonen, daß sämmtliche Berührungen der ältesten hebrälichen Sage und Geschichte mit Chaldan nur auf Wittel: und Rordbabhsonien hinweisen.

lleberlieserung 1) an Uruk zu benken, was ja allerdings (vor allem wegen bes mit dem Endbuchstaben von Uruk beginnenden Kasdım, dann auch weil Uruk oder Erech auch sonst in der aktesten bebräischen Tradition als Haupt-



Altbabylonifces Thongrab in Ur.

ort Nimrods eine Rolle spielt) nahe läge und befonders von Henry Nawlins fon befürwortet wurde. Wenn demnach auch Charran und das biblische Ur



Geöffnetes altbabylonifches Grab.

Kasbim ursprünglich Doppelgänger gleich ben Königen Phul und Tiglatpilesar (siehe barüber später bei ber affprischen Geschichte) sein sollten, so bliebe

1) Ohne von biefer (vgl. Hawlinson, Journ. R. As. Soc., XII., 1850, p. 481, Rote) zu wissen, habe ich im ersten Band meiner "Semit. Boller und Spracen". S. 208, Ann. 1 ebenfalls als ursprüngliche Lesung der Genesis Urut (statt Ur) bestürwortet; buch vgl. bereits im gleichen Band S. 487, Ann. dennoch so viel Beziehung zwischen Charran und dem sübbabysonischen Ur am Pallakopaskanal noch vorhanden, daß man immerhin mit einigem Recht von der, wenn auch nicht mehr absoluten Gleichheit der beiden Ur, dem Ur Kasdım der Bibel und dem Ur des Königs Ur-Ba'u reden dürfte — beide wären das Ur des in Babysonien und den Grenzgebieten heilig verehrten Mondgottes, des "im Himmel und auf Erden allein Erhabenen", des "Königs der Götter (und) aller Götter Götter".



Allibabylonifche Badfteingruft.

Noch sind bei Besprechung der Ruinen von Mukajjar die merkwürdigen und gewiß uralten Begräbnißstätten zu erwähnen, welche nicht wie die in Warka über das ganze Ruinenseld sich erstrecken, sondern nur auf einige Hügel beschränkt sind, so daß schon dadurch, aber dann auch durch die ganze Urt der Anlage, das weit höhere Alter erwiesen erscheint. Die erste Abbildung, die wir hier statt langer Beschreibung dem Leser vorsühren, zeigt eine Form der aus Thon hergestellten Todtenbehälter (der ca. 7 Juß lang, 3 Juß hoch und 2½ Inß breit ist), die zweite einen ebensolchen im Durchschnitt, und zwar in dem gleichen Bustand, wie das Stelett nehst den bei demselben ge-

<sup>1)</sup> Bon diesen Citaten ist das erste aus einem nordbabylonischen (akladischen) Mondhymnus, das zweite aus einer Juschrift des neubabylonischen Königs Nabunid; vgl. Gen. 14, 22 die Worte Abrahams "Ich sebe meine Hande auf zu dem Herrn, dem hochsten Gott, der Himmet und Erde besitht".

fundenen Gegenständen bei der Eröffnung angetroffen wurden, 1) und die lepte endlich eines der 7 Fuß langen, 5 Fuß hohen und 3 Fuß breiten Backteingewölde, welche dem gleichen Zwede dienten. Eine weitere einfachere Art von Todtendehaltern, nämlich die aneinander gefitteten Thontrüge, die anch in Ur gestunden wurden und wahrscheinlich für Personen geringeren Standes in Gesbrauch waren, haben wir bereits oben S. 210 in Abbildung gebracht. Bon Interesse ist daß an den Steletten Spuren von Leinenumwickelung angetroffen wurden, und daß nie Trinkgefäße und Schüsseln sehlen, welche den



Altbubylonijder Tiegelcylinber \*) mit handhabe (gugleich als nachträgliche Jünfrirung bes auf 5. 252 ausgeführten).

Berstorbenen mit Trant und Speise auf ihre Fahrt nach der Unterwelt\*) mitgegeben wurden. Diese Gesäße waren meist aus Thon, doch sand sich auch eine kupserne Schale in einem Grab, 3) und in den irdenen Tellern konnte man noch Ueberreste von Dattelkernen deutlich erkennen. Oft sanden sich bei den Gerippen auch kleine Siegelenlinder, einige mit Inschrift, die Mehrzahl und älteren aber blos mit mehr oder weniger roh ausgesührten Figuren; sogar Reste des Rollgestells waren bei einigen (und gerade in den ältesten

Gräbern) noch zu sehen. Recht zu bedauern ist, daß wir nirgends erfahren, welche der mannigsachen Chlinder des Britischen Museum gerade aus diesen von Taplor geöffneten Gräbern von Ur stammen; denn badurch würde man wohl

<sup>1)</sup> Bon besonderem Intereffe find folgende hierber gehorende Rotigen Taplore (Journ. R. As. Soc., 15, p. 271): The body is always found on one side, generally the left, the skull resting on a sun-dried brick, which in some cases is seen covered by the remnants of a tasselled cushion of tapestry . . . At the left side is a copper bowl, the arm bones of right hand resting on the edge, the finger bones in every instance being found inside the bowl . . . On the arm is some times found an inscribed cylinder of meteoric stone. I have procured them with the remains of the string still existing, and I always observed that the ends went round the wrist. Es mare febr wichtig zu erfahren, welche ber altbabyl. Culinder bes Brit. Mufeume in biefen alten Grabern gefunden wurden; vgl. auch bas oben noch barüber bemerfte. 2) Sumerijch bieg bie Unterwelt I-kur-BAD b. i. Berfammlung haus ber Tobten ober Aral (femitifiet Aralia), welch letteres Wort fich fowohl im turfifchen Aral "Infel" (auch fum. aral muß uriprunglich diefe Bedeutung gebabt haben, ba in bem großen Uewasser nothwendig der Sabes als eine Infel gebacht war ale im turtijden Erli-k "Fürft ber Unterwelt" bei den Echamanen Cibiriene fans eril - Guiffig ile wieberfinbet. 3) Co ift bie, welche bas oben abgebilbete Efrien 4) Auf Bache oder weichen Thon abgebriidt (bezw. abgerellt) in ber Sand halt. ergab bann ein folder Unlinder bas Bild eines langlichen Bierede mit Figuren und Schriftzeichen, wie berartige fo viele in biefem Buche (g. B. oben G. 12 und 2061 bargeftellt find; vgl. auch ben "Abbrud eines altbabyl. Cylinbers auf einer beidriebenen Thoutafel" in Raulens Mfigr. und Babyl., 3. Auft., G. 239 febenfu in G. Ramfinfone Five gr. mon., 4. ed., vol. I, p. 68 und Benathe M. Magogin, The Story of Chaldaea, Mcmillorf 1885, p. 1111

ben positiven Beweis erbringen fonnen, daß gewiß ichon ber Beit vor Chammuragas, wenn nicht ichon ber bes Ur-Ba'u, die alteren biefer Graber angehörten.

Bewunderungswürdig find in diesen Grabhugeln die Drainirungsaulagen, benen wir es zu verbanten haben, daß bie Thonfärge und Grabgewölbe fammt ihrem Inhalt fo unversehrt bis auf uns getommen find. Die Entwäfferung und Trodenhaltung ber Sügel wurde burch fenfrecht in bas Erdreich eingelassene thonerne Rohren bewirft, welche das Wasser nicht nur durch ihre oben befindliche Mundung, in welche es wie bei unferen Rinnen hineinlief,

sondern auch noch in der Erde felbit durch die auf nebenftehender Abbilbung erfichtlichen tleinen Löcher auffieng.

Bevor wir uns nun, nachdem wir auch die Gräber ber beiligen Mondstadt genügend betrachtet haben, bem nicht min= ber berühmten Sonnenheiligthum Larja, bem heutigen Senfereh, guwenden, möchte ich noch anhangsweife eine andere Lotali= tät hier auführen, die entweder mit Ur geradezu identisch ist, oder das weitere Gebiet von Ur bezeichnet, vber endlich in nächster Räbe au suchen ift, nämlich bas in den altbabylonischen Städteliften öfter erwähnte Karkara, beffen einer fumeri- Drainirungsanlagen in ben Grabhugeln von Ur. icher Name Gu-barra b. i. "Seite ober



Rand ber Bufte (?)" gewesen. 1) Abgesehen bavon, bag die arabischen Geographen bas gange Gebiet zwijchen Rufa und Bafra mit bem gewiß alten Ramen Rastar benennen,2) fo geht aus einem altbabylonifden Cylinder ber Samm= lung bes Monf. De Clercq in Paris, welcher einen Ronig Ad-ki-kit-a-ri (b. i. Adda-ki-gi a-ria "ber Bater bes Landes ift zerftorend"?) von Kar-khar (b. i. Gebiet von Khar, vgl. Kar-Duniash "Gebiet von Dunias" wie die Umgegend Babysoniens beißt) nennt, mit hoher Babricheinlichkeit hervor, bağ bies Kar-kbar nur ein allgemeiner Ausbruck für Ur und feine Um= gebung gewesen sein muß; der betreffende Cylinder ift von gang derselben Urbeit und enthält gang die gleiche bildliche Darftellung wie ein anderer von 

<sup>1)</sup> Delipsch, Paradies, G. 231; man vergleiche hiezu in ben Schluftlitaneien ber alfabifden Bugpfalmen ben Ramen ber Gemahlin bes Gottes Martu (d. i. bes Beftlands) ober bes Ramman: "Gu-barra, Herrin von Gu-ibinna (b. i. vom Rand ber Bufte)". Die betreffende Litanei fiche "Gemit. Botter" Bb. 1, G. 480 und S. Bimmern, Babnl. Bufpfalmen. S. 35. 2) Rach & Rawlinjon (Journ. R. As. Soc., XII, p. 481) ichon bei ben Griechen Kaskara; ferner befand fich, wie G. Rawlinfon eben bort angibt, nach ben arabifchen Trabitionssammlungen el-Warka, im Diffrift von edh-Dhawabi, "an den Grengen von Kaskar". 3) Bgl. 3. Monant, Cylindres orientaux de M. de Clercq (Baris, Leroug, 1885), p. 15 nebst ber (erft in Lief. 2 gur Ber-

als die ältere Form für das nur durch die übliche Berhärtung daraus entstandene Kar-Karra (in odiger Liste ohne Accentbezeichnung Kar-Karra gesichrieben). Auch past ein Name "Seite der Büste" (Gu-barra oder Gu-ickinna, wie Kar-kara in der genannten Liste paraphrasirt wird) zu keinem Gebiet so gut, als dem des am westlichen Euphratuser gesegenen Ur. Nun bekommt die oben anmerkungsweise ausgesprochene Bermuthung, der Name Uru oder Uri selbst (der keineswegs nur etwa eine Abkürzung aus dem älkesten Namen Uru-unu oder Uru-um-ma zu sein braucht) sei erst eine spätere dialektische Form sür ein älkeres Char (bezw. Khar oder besser Ghar), woraus das mesopotamische gleichsalls dem Mondgott geweihte Charran erst sekundar abgeleitet und weiter gebildet sei, erst recht ihre Bestätigung. Sämmtliche Glieder der Kette sind uns dennach erhalten, von der Grundsorm Ghar (Khar, Kar) an durch die Mittelsorm Bar (sprich Var) hindurch dis zu der aus dem allein zu ergänzenden Vur vollends entstandenen Ur. und alle bezeichnen die alte Chasdäerstadt am Pallasopassanal.

Leider find wir bei Larja, bem biblifchen Ellafar (Ben. 14, 1), ju beffen beute Sentereh genannten Ruinenftatte wir nun übergeben, nur auf Die Beschreibung von Loftus und bie feilinschriftlichen zur Erlauterung bienenben Notigen angewiesen, ba Loftus weber eine Abbildung noch einen Blan feiner Ansgrabungen gegeben bat. Als Erfat bafür muffen wir eben die 3 112 abgebilbeten aus Grabern ber gleichen Ruinenftätte frammenden reigenden altbabyloniichen Genrebilder betrachten. Fünfzehn engliiche Meilen fuboitlich von Warta, bart an ben Marichen bes Schatt el-Rahr (jpr. Raber?) gelegen, ragt der hochste Buntt des Trummerhugels ca. 70 Fuß hoch über die Ebene berpor und ist von Warfa und vom Euphrat aus sichtbar; bier, im Nordwesten ber Blatform, beren Umfang ca. 41/2 englische Meilen betrug, befand fich ber berühmte Sonnentempel. Nordöstlich bavon ftand einft ein anderes vierediges Gebaube, und fuboftlich endlich ift eine britte Rinine von betrachtlicher Ausdehnung, welche die Araber wegen ber hoderartigen Form "Dichamel" b. i. Ramel nennen. Zwischen biesen Gebauderesten befanden fich überall, aber besonders im nordöftlichen Theil ber Ruinen etwas erhöhte Badfteinbflafter von 30-40 Quadratfuß, unter welchen fich Grabgewölbe bingogen. Das gange macht gegenüber ben Ruinen Ereche, Urs und Eridus einen einbeitlicheren Einbrud, wie man benn auch bier weber Mungen noch Glasgefaße. wie 3. B. in Warta, gefunden bat In ber Sauptruine, bem ermabnten Sonnentempel, murbe ber fich auf die Restauration Diefes Beiligthums begiebende Enlinder Rebutadregars gejunden,") in den nordöftlichen, wegen ber rothen

öffentlichung gelangenden) planebe XIII, Ro. 112 und 113; für die Transffriprion der Ramen ift jundchst M. Monant verautwortlich.

<sup>1)</sup> Man vergleiche als Analogie bas Leilschriftzeichen ghar selbst, welches unserbem noch die erst barans entstandenen Berthe mur (spr. vur) und ur answeist, oder das Borg gal "sein, eriftiren", spater mal (val), dann mol (vul), endlich ul (turfisch bol-mak und ol-mak). D'Ebendaher stammt auch eine fleine Inschrift des Kossaerfonigs Burna burias.

Farbe der dortigen Bacsteine el-Heimar genannten Trümmern dagegen eine kleinere auf Larsa sich beziehende Inschrift des altbabylonischen Königs Chammuragas, des Eroberers von Larsa, wie auch Backsteintempel des letzten neudabylonischen Herrschers Rabunid. 1) Daß aber schon vor all den erwähnten Königen Ur-Ba'u von Ur (ca. 3000 v. Chr.) in Larsa gebant, ja wahrscheinlich den Tempel des Sonnengottes erst gegründet hat, bezeugen Backsteine aus dem untersten Stockwerk der Hauptruine, die seinen Namen tragen. Was den Inhalt der Gräber anlangt, so war berselbe nicht viel anders als wie in Ur; besondere Erwähnung verdienen dabei die S. 112 abgebildeten Thonstaseln (vgl. auch noch die Terracottasigur bei Lostus, S. 254), wie die



Thongefage aus ben Grabern gu Larfa. 2)

primitive Form der Gefäße, die auf ein sehr hohes Alter der betreffenden Grabanlagen himveist.

Daß das nah gelegene Tel Sifr, wo die für die altbabysonische Geschichte so wichtigen aus der Zeit der letten Könige von Larsa wie des Chammuragas und seines Sohnes stammenden Kontrakttaseln gesunden wurden (s. S. 110 f.), noch zum Gebiet des alten Larsa gehörte, ist sehr wahrscheinlich. Der Name Larsa selbst ist uns in dreisacher Gestalt über- liesert: Larsa oder Larsam, Zarar-ma<sup>3</sup>) und Ellasar, letteres so, wie es die Hebräer zu Abrahams Zeit hörten. Was er bedeutete, wissen wir nicht; möglicher Weise steht in einem der beiden losen und darum der Transposition in so wunderlicher Weise ausgesetzten Elemente rar (bezw. lar) und za(x) ein elamitischer Ausdruck für Sonne, <sup>4</sup>) denn der alte sumerische Name von

<sup>1)</sup> Dadurch ist zugleich bewiesen, daß der heute el-Hamer (aus el-Uchaimir, Deminutiv von el-Achmar?) genannte Theil der Ruinen als Appendix zum Sonnentempel gehörte; auf einer größeren Inschrift aus Ur berichtet Rabunid ausdrücklich (vgl. oben S. 167, Ann. 4) von des Chammuragas und seiner eigenen Restauration des Sonnentempels in Larsa. Bielleicht bestand dieselbe darin, daß Chammuragas eben jenen Appendix neu gründete.

2) Bgl. auch die ganz ähnlichen, welche in G. Rawlinsons Five gr. monarchies, 4. Ausl., vol. I, p. 91 abgebildet und welchen auf derselben Seite des bessern Gegensaßes halber solche einer etwas späteren Periode (mit seineren Formen und mit Henseln) gegenübergestellt sind.

3) Bielleicht deutet das nachgesehte wa an, daß man auch hier Larsamma sprechen sollte.

4) In dem dem elamitischen verwandten kossälchen hieß die Sonne sach, was vielleicht eine lautliche Bariante eines elamitischen sax sein dürste.

Larja (wie ihn die Inschriften der Könige von Larsa ausweisen) war Babbar-umma (aus Babbar-unu oder -unna) b. i. "Sonnenwohming". Roch intereffanter jedoch ift ber beutige Rame ber Ruinenstätte, nämlich Gentereb. In diesem und keinem anderen Ramen hat fich die alteste Form ber infchriftlich zuerst bei Chammuragas fich findenden Bezeichnung Shumir (Sumir) für Gudbabylonien, nämlich Shingir, erhalten. Es barf als Gefet gelten, daß die Ramen der altbabylonischen Ruinenstätten überhaupt, wofern fie nicht gang moderne, ber Bedeutung nach durchsichtige arabijche Namen tragen (wie Abu Sabba, Abu Schahrein, Tel Loh ic.) bie alten Namen in mehr ober weniger verstummelter Form bewahrt haben; fo ift es mit Berghul (Sir-gulla), Birs Rimend (Barsip, Borfippa), Babil (Babel), Riffer (Nibur, Rippur), Barfa (Uruk, Erech), fo auch mit bem burchaus unarabifch flingenden Genfereh. Diefer Rame ift wichtiger als alle andern Ueberrefte, welche von Larfa fich erhalten haben; er beweift, bag einer ber Ramen von Larfa, und gwar noch por besien Groberung burch bie Nordbabylonier, Singirra mar, und daß in der Beriode ber Segemonie Larfas in den letten Jahrhunderten vor Chammuragas ber Name ber Hauptfladt auf gang Gudbabylonien bezw. auf Gesammthabylonien, wie ichon vorher ber Stadtname Attad in abnlicher Beife auf Nordbabylonien, übertragen worben war. Go ertfart es fich, wie Die Bebraer in ihren altesten aus der Zeit vor Abraham ftammenden Traditionen Babylonien Sinear (genauer Shinghar) nannten ') - es war eben Die Beit, wo Singirra-Larja bas gesammte Babylonien in fich reprafentirte - und wie Chammuragas, ber biefem Reich von Larfa ein Enbe machte und an beffen Stelle Babel feste, ftatt bes früher üblichen Titels "Lingi und Bur:bur" nun "Shumir und Attad" für "Sud: und Nordbabylonien" fagte: Shumir ift nämlich nur eine fpatere nordbabylonisch-bialettische Umformung des ichon durch das hebraifche Shinghar vorauszusenenden Shingirra. 3a noch mehr: ba wir wiffen, bag bas prafigirte ki spaterhin shi, die sumerische Boit position ka im Berlauf ber Zeit zu shu und weiterhin shi wurde,") so ift es wohl nicht zu gewagt, zu behaupten, bag aus Kingi(n), wie bann bie alteite Form bes Ramens für Subbabylonien lautete,") zuerft Shingir, dann ichlieftich Shumir (vgl. dingir "Gott", fpater dimir) geworben ift. In biefem Sall ware Kingi, was ursprunglich "Land" (als Weiterbildung des Wortes kin, ki) bedeutet hat, 1) erft, nachdem ichon die jungere Form Shingir durchgedrungen, speciell auf Larja als bamaligen Sauptfit bes Landes übertragen worden.

<sup>1)</sup> Als dann später, wo sich bei den Hebraern der Name Shingdar fur Babo tonien, besonders aber für das ihnen bekanntere Wittels und Nordbahrlomen seigeseht hatte, ihnen (Gen. 14, 1) neben Larja das unterdes schon mochtig redarfte Babel selbst in Amar pal (d. i. Amar muballit, dem Bater des Chammaragas) ungegentrat, bezeichneten sie, die die ursprüngliche Identität von Larja und Shingdar nurürlich nicht kannten, Babel (also speciell Nordbahrlomien) mit jenem gleichen Amschlichen 2) Dies dat C. F. Lehmann (vgl. oben S. 125) glüdlich erkannt; retauch noch gir und shir (S. 191) "Asphalt", kugil "neu" zu äubil u. a. 3 Bgl. 4. Rawt. 1, 22 f. ki-in-gin — "Erde, Land".

wo es dann bis auf den heutigen Tag im Ruinennamen Sentereh haften blieb, und nicht umgekehrt, wie man annehmen muß (vgl. oben, wenn Kingi und Shingir ursprünglich verschiedene Namen sind). Sei dem nun, wie ihm wolle, jedenfalls bleibt die hochbedeutende Thatsache bestehen, daß das hebräische Sinear (Shinghar), das altbabysonische Sumir (Shumir) und der Name Sentereh ursprünglich die gleichen Wörter sind, und daß, wo die Könige von Ur noch Kingi und Bur-bur (Altad) sagten, schon Chammuragas die Bezeichnung Shumir und Altad gebraucht.

Ru ben altesten babnlonischen Stadten, welche bereits zur Reit ber beiben Konige von Ur, bes Ur:Ba'n und feines Cobnes Dungi, eine politische ober religioje Rolle fpielten, gehoren nach Larja vor allem noch brei andere, Die finna, Ribur (fpater Rippur, beutzutage Riffer) und Mar. Letteres, um bier von Gud nach Nord die Reihenfolge gu machen, ift jedoch tanm, wie eine in ben Rninen von Tel 3b (f. bie Abbilbung G. 109) gefundene 3n= schrift Dungis beweisen follte, in diesem leider noch nicht genan untersuchten Trummerhugel gu erbliden, fondern, wie fpater gezeigt wird, eber jenfeits bes Schatt el-Sai gut fuchen. Übrigens ift es febr mabricheinlich, bag ber Geburtsort Rimrods, Marab, urfpr. Amar-da, und biefes Mar einfach ibentisch find, wobei noch zu beachten, daß wir bier bas gleiche, vielleicht toffaische Suffir da wie in Kas-da (b. i. Roffaer gebiet, woraus Rafchom, Kaldi, Chalbaer entstanden) vor und haben,") ber Gott bagegen, ber in Marab ober dem "Gebiet von Amar" besonders verehrt wurde und ber auch im Giich-Dubar- pber Rimrobepos als ber Gott Rimrobs ericeint, ift nicht Lugal-marad-da, wie Deligich will, fondern Lugal-tudda b. i. "ber jugenbfraftige Konig" (ber Mondgott, Sin) ju lefen und zu überseben. Die Bermuthung Delibichs, daß der Name Rimrod aus Nu-Marad "Mann von Marab" entstanden, bat febr viel fur fich; bag baneben Gifch Dubar auf semitisch Ramra Bit beißt,2) beweift nichts bagegen, ba eines von beiben eine bloge Bolfsetymologie fein fann, und fo boch alle zwei ihre Berechtigung haben fonnen.") Wir verlaffen mit Mar: Marad bas Gebiet ber Supotheje, benn bas bleibt bieje Bleichsehung immerhin noch, und wenden uns zu Rifin.

Wenn meine Bermuthung, daß wir in den Ruinen von Hammam am Schatt el-Rahr (f. S. 109 und die Abbildung S. 110) das alte Rifin, welches am "Nanal der Herrin von Nisiu" gelegen war, vor uns haben, richtig ist, so lag diese vor Larsa als Residenz blühende Stadt nur um einige Stunden weiter nördlich als Tell Id, und ist gleich diesen und Uruf seiner Lage nach mehr zu Mittel: als zum eigentlichen Nordbabulonien zu rechnen; damit

<sup>1)</sup> Dann ware es auch gewiß fein Zufall, daß Rimrod in der Genesis "der Kossäer" (dem bibl. Sprachgebrauch nach "Sohn des Kasch") genannt wird. 2) Bgl. 4. Rawl. 2, 21/26 und 23, Ro. 3, 26/7 und dazu meine Ausssührungen in den Proceedings der Lond. Bibl.-Archäol. Gesellschaft 1885/6, p. 1195. Bgl. auch unten S. 227. 3) Immerhin ist zu beachten, daß Gish-dubarra — Namraßid (Rimrod) eine nachgewiesene Gleichung, Ru-Warad als Beiname Gischdubars aber nur eine Vermuthung ist.

ftimmt auch, daß seine Könige wie die von Erech ihren Ramen nach nicht Sumerier, fonbern Semiten waren, aufs beste überein. Rach George Smith war Rarrat ein Beiname Riffing. Sonft erscheint Riffin ftets mit Ribur in engster Berbindung und Beziehung, fo bag man fich taum bes Gindrudes erwehren tann, als waren Rifin und Ribur etwa in einem abnlichen Berhaltniß geftanden wie Sirgulla und Birfu: Rifin war ber weltliche Sit ber Ronige, beren Sauptheiligthum gu Ribur, mo Julit (Bel), Rinfil (Beltis). und Rindar verehrt wurden, fich befand. Go wird auch bie Rin : Riffinna ("Serrin von Rifin") genannte Göttin (anderwärts auch Nin Karrak abrakkat Ikur "Berrin von Karrat, Fürstin bes Berghauses") teine andere fein als bie Nin-lil, welche die eigentliche Berrin Riburs ift. 1) Recht bezeichnend für jenes Berhaltniß ift ber lange Titel, welchen die Ronige bon Riffin, Die zeitlich zwischen Ur-Ba'n und Dungi von Ur und ben Königen von Laria gehören, auf ihren in Ribur und Ur gefundenen Inschriften führen: allem poraus fteht "hirte ber Beibe (Bariante "Rährer" b. i. Instandhalter) von Ribur", bannn folgt "Sauptmann von Ur, udda-ginna von Eribu, Berr von Erech", endlich "Ronig von Rifinna, Konig von Ringi (d. i. Sumir) und Attad". Die Konige von Rifin bezeichneten fich alfo in erfter Linie nicht etwa als herricher (oder ahnlich) von Ribur - benn Konige von Ribur hat es weber vor noch nach ihnen gegeben") -, sondern als huter bes beiligthums biefes Ortes.

Was nun speciell letteren, nämlich Nibur aulangt, so ist zunächst diese Namenssorm ans der späteren in semitischen Texten begegnenden Berhärtung Ripur, Rippur erschlossen, der alte Name aber war vielmehr In-lil-ti d. "Ort des Gottes Inlila", oder des "Herrn der Geister" (nach einer andern Aussassen des Sturmes), d. i. des Gottes Bel. Aus einem Backtein des Königs Ur-Ba'u von Ur, der in dem Trümmerhügel Bint-el-Annr des heutigen Risser gesunden wurde und auf dessen Stempel Ur-Ba'n von sich sagt "welcher den Tempel des Insista erbaut hat", geht hervor, daß eben sener Trümmerhügel die Reste des berühmten Beltempels dirgt; in dem gleichen Tempel wurde wohl auch Rindarra und die "Herrin von Ribur" (s. oden) verehrt. Wohl teine andere als die letztgenannte ist gemeint, wenn die verschiedenen Könige von

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. 4. Nawl. 11, J. 31b Nin-lil-la und gleich darauf J. 34 Nin-lill-ki d. i. Herein von Nibur. Wie bald Bel (Inlil) bald sein "mächtiger Heber Gott Rindar, als Hauptgott Riburs erscheint, so wird denn auch die "Derrin von Ribur" zur Gemahlin des septeren (vgl. die Götterliste L. Rawl. 59, 9a; die Litanei 4. Rawl. 21, 47d u. a. Stellen gemacht. 2) Wie wissen nur von einer erblichen patisi-Würde von Ribur zu Dungis Zeit, und daß die Patisi ursprüngtich eine mehr religiöse als politische Rolle hatten, ist schon zur Genage von asspriedenscheine betont worden. 3) Aus sum ai (später li, ji) "Gottheit" (7) und dur "Gesch. "Behältniß" (also etwa Gottheitswohnung) zusammengeselt, wozu man die undefammen nordbadylonische Lofalitat Ni-na-a (in einem neusumerischen humus von den asspriiches Geschrten mit Rineve überselbt d. i. ebensalls "Gottheitswohnung", "Gotteseube" der Lusammensehung nach vergleiche.

Rifinna fich in ihren Badfteinlegenden, gleichviel ob biefelben nun aus ben Ruinen Riburs ober Urs ftammen, ftets gur Gottin Rinni (Aftar) in befondere Beziehung feten; die nabe Berwandtichaft ber Rinlilla ober Beltis mit ber Iftar ift befannt, ') und andrerseits wird die gleiche Gottin als "leibliche Schwester" ober geradezu als "Gemablin" des Nindarra bezeichnet, wie ichließlich ja fast jede weibliche Gottheit des babylonischen Pantheons (die alten mit Ea verwandten Baffergottheiten bochstens ausgenommen) nur eine Differengirung ber Rinni ober Iftar ift. Schon oben, S. 84, war bavon die Rede, daß Lanard die Ruinen von Riffer untersucht und beichrieben bat, wenn er auch feine instematischen Ausgrabungen baselbst zu unternehmen Belegenheit hatte. Denn bas meifte, was feine Berkleute bei bem Deffnen und Angraben ber vier Sugelgruppen fanden, waren Refte aus ipaterer Beit (fo besonders auch viele Thonfarge, Die benen in Warta gefundenen außerordentlich abnlich waren), und nur die Spuren alter maffiver Maner: refte in bem nordöftlichen Sugel, dem ichon genannten Bint el-Umir, auf welche dieselben ftiegen, erwiesen fich durch die Stempel der Badfteine mit bem Ramen ber Könige Ur:Ba'n von Ur und Gamil: Rindar von Rifinna als der altbabylonischen Zeit angehörig.2) Roch ift zu erwähnen, daß der Schatt en: Ril, an welchem bie Ruinen von Riffer liegen, und welcher Ranal and nah an Erech vorbeigeführt war, nach ben Ausführungen Friedrich Delitiche ber Arachtu ber Reilinschriften ift; fein fumerifder Rame Ka-chan-di ober Gu-chan-di (b. i. Kachan-Bewässerung ober : Ranaf) gab ben Bebraern Beranlaffung, ihr Bort Bichon b. i. "hervorbrechender (Glug)", bes ahnlichen Rlanges halber auf biefen großen Ranal, ber bie Stadt Babel mit bem perfifden Meerbufen noch birefter als ber Euphrat verband, bei ber Lofalis firung bes Paradiefes zu übertragen (Ben. 2, 13).

Wenn in ber Folge bie nur geschichtlich wichtigen Orte noch bebanbelt werben follten, fo hatten wir eigentlich nur noch von Babel felbit zu reben, welches unter allen babylonischen Städten gulett gu einer politischen Bedeutung gelangt ift, aber bann auch für die gange tünftige Beit, von ca. 1900 bis gur Eroberung durch die Perfer, biefelbe behalten hat. Wir haben jedoch vorher noch turg brei Orte zu erwähnen, die als berühmte in ben altbabhlonischen Symnen bes öfteren genannte und gefeierte Beiligthumer hier boch nicht übergangen werden durfen, nämlich Kulunu (bas biblifche Ralneh ober beffer Ralanno), Gudua (Gu-du-a, fpater Kuta, bas biblifche Rutha) und Sippar (bas biblifche Cepharvajim) - alle brei gugleich jedem Lefer aus bem Allten Testament ber wohl befannt. 5)

<sup>1)</sup> Man vergleiche g. B. bie fpatere Bezeichnung ber Iftar von Erech, wonach fie 2) Lanard, Discoveries, hier als Abendftern verehrt wurde und Beltis bieß. S. 557-562; vgl. bei. S. 561 , with the exception of a few massive foundations, and the bricks bearing a cuneiform inscription, I much doubt whether anything found at Niffer was of the true Babylonian period". 3) Für die für unfere Rmede mehr nebenfachlichen Orte Rifch (heute Uchaimir n. B. von Babel), Dilbat,

Um nun zunächst zu Kulsunu (d. i. "Bohnung der Nachstommenschaft") uns zu wenden, so ist vor allem die frühere irrige Gleichseung mit dem oben als Synonymum von Erech aufgezeigten Zirlab, Zarilab aufzugeben; die Lage ist noch unbestimmt, aber es kann kaum weit von Rippur gewesen sein, da es sonst unertlärt wäre, warum die talmudische Tradition es gerade mit diesem Orte identissicirte. In einer geographischen Liste, welche entweder geradezu gleiche oder doch wie es scheint in irgend einer näheren Beziehung zu einander stehende altbabylonische Orte zu se zweien aussührt, steht Kul unn in einer Zeile mit Ur (Ur-umu-si). In einem altbabylonischen (atkadischen) Hymnus heißt es:

Anl-unu wird also hier mit Grech, Charjag-falamma (f. unten die Anm.) und Babel gusammengenannt; bas wichtigfte aber ift bas, bag es Ben. 10,10, wogu man bas oben S. 205 wegen ber fruhen Abfaffung biefer Stelle bemertte vergleiche, mit Babel, Erech und Alfab ber altesten bebraischen Tradition ichon befannt war und alfo bamale eine giemliche Bedeutung befeffen haben muß, die es spater offenbar wieder verloren bat. Auch bie Stelle beim Propheten Befaja, Rap. 10, B. 9 "die Gegend oberhalb Babele und Chalannes, wo ber Thurm erbaut worden war" (fo nach ber bier ur fpringlichen griechischen Uebersebung), verbient, ba fie auf einer uralten bei ben Sebraern erhaltenen Ueberlieferung ju bernben icheint, bobe Beachtung. Mertwürdiger Beije gehört Rul-unn ju ben wenigen babylonischen Orten, von benen und bis jest eine Botalgottheit ans ben Inschriften nicht befannt ift; man fonnte beshalb und aus andern Grunden faft verfucht fein, Rul-unn nur für einen Beinamen irgend einer ber andern befannten Stadte Babt Tomiens gu halten, boch aus einer Aufgahlung bes Affprertonigs Cargon" wie einer geographischen Liste") geht flar bervor, daß es von Duriln an

wo der Gott Dar (geschr. 3b), eine mit Nindar eng verwandte Gottheit, verehrt wurde, and das meist nit Kisch ausammengenaunte Charsagkalamma verweise ich einsch auf meine "Sewit Köll. u. Spr.", Bd. 1, S. 235 f. (doch vgl. über Risch noch bei Batel auf E. 233 einiges); Borsippa dagegen wird später noch besonders besprochen werden.

<sup>1)</sup> Haupt, Sumerische und aklad. Keilschriftterte, Rr. 17. Man vergleiche dazu ben Schluß einer Jfarbymme, wo in einer Litanei diese Göttin nach einander als Herrin von Errch, Charjagkalamma, des Tempels Tux-kalamma und von Tintir Babell geseirt wird.

2) Bgl. "Semit. Bölker und Sprachen", Band 1, 2 III.

B) 4. Mawl. 38, vgl. G. Smith in den Becords of the Past, V, 106 ff.

ber elamitischen Grenze, 1) Ur, Erech, Eridu, Larsa und Kisig ("der Wohnung bes Gottes Laguda") wie auch noch von Ripur und Nisin, serner endlich von Kutha, Babel, Sippar und Agabi (Affad) verschieden war. Ja lestere, die erwähnte geographische Liste bringt uns sogar noch einen Schritt weiter in der Bestimmung der ungefähren Lage von Kulsunn: hier werden nämlich deutlich zwei Gruppen unterschieden, die eine mit nur süds und mittelsbabylonischen Orten (und darunter signrirt Kulsunu nach Nibur, Ur, Unun d. i. Eridu, Larsa, Erech und Rissin), die andere mit den speciell nordsbabylonischen (Kutha, Babel 20.), so daß dies Resultat sich auss engste berührt mit dem oben aus der talnubischen Ueberlieserung gezogenen Schluß, Kulsunu habe nicht weit von Ribur, mit dem es dort identissiert wird, gestegen. Bielleicht bringen weitere keilinschriftliche Funde hier bald näheren Ausschluß.

Beffer baran find wir mit ber Bestimmung ber Lage von Bu-dua (b. i. "Antlig-Niederwerfung") oder Rutha, welches ichon S. Rawlinson und 3. Smith in bem 5 Stunden öftlich von Babel gelegenen Ruinenhügel Tell 3brahim vermuthet hatten,2) was dann durch bie neuen nachgrabungen Raffams (bal, oben S. 130) endaültig bestätigt wurde. Kutha war bas Sauptheiligthum bes Gottes Nirgal, einer Erscheinungsform bes Gottes Rindar als speciellen Gottes ber Unterwelt, wie benn auch in ber fogen. "Bollenfahrt ber Iftar" Gu-du-a gerabezu als Name bes Sabes vortommt. Der Rame bes Saupttempels bes Rirgal und feiner Gemablin Lag (foffaifch?) in Rutha bieg Lamsichib (geichr. Schidelam). Dag bie "Leute von Rutha" hanptfächlich ben "Rergal" verehrten, wußte man ichon vor ber Entzifferung der Reilinschriften aus der Stelle der ifraelitischen Ronigsbucher, 2. (bezw. 4.) Könige, Kav. 17, Bers 30, wo von den vom König von Affprien nach Samaria verpflangten Ruthaern bie Rebe ift. In einem nordbabylonischen Symnen: fragment, welches zu ben wenigen Nirgalhumnen gehört, welche wir noch befiten, beift es:

> held, gewaltige Sturmflut, Bernichter bes seindlichen Landes, held, herr bes habes, Bernichter bes seindlichen Landes, Gott aus Lamschid, Bernichter des seindlichen Landes, Großer Stier, gewaltiger herr, Bernichter des seindlichen Landes,

<sup>1)</sup> Neber Dur-in ("Gottesburg"), welchen Ramens es drei babylonische Städte gab, vgl. man Delipsche "Paradies", S. 230; die bekannteste und allein in altsbabylonischer Zeit bezengte ist Durilu (oder jum. Bad-anna zu lesen?) an der elamitisichen Grenze. Dort residirte wohl noch vor Chammuragas ein Statthalter Mutabil, von dem eine Zuschrift in archaischen Charatteren (Lenormant's Choix, No. 5) also lautet: Mutabil, der gewaltige Held, Günztling des Gottes Uru(\*)-si (d. i. des Sin), Liebling der Islan, Statthalter (oder Gouverneur, Herrscher, shakanakku) von Dur-ilu, Zerschmetterer der Handeter des Bottes von Anschan (d. i. Clams) 2c.". 2) G. Smith hat in den Records of the Past, V, S. 107, dei Kutha den Beisas Ibrahim bereits ohne Fragezeichen. 3) u urugalla, wozu man die hänsige Schreidung des Gotttessnamens Kirgal als Ni-un-galla "Machthaber des Hades" (worans die Form Kirgal, vgl. ähnlich Unug zu Uruk, semitisirt ist beachte.

Dazu paßt vortrefflich, daß in einer Götterliste Rirgal (denn nur er fann gemeint sein) als dingir A-ri-a (d. i. "ber verstörende Gott") "König von Kutha" genannt wird. Da hier einmal vom Gott Nirgal die Rede ist, so sei noch der Schluß einer Beschwörungsformel, und zwar einer später überarbeiteten, von der wir die ältere Redattion noch besitzen, hier mitgetheilt; es heißt dort von den sieben bösen Geistern:

um ben Weg zu verderben find auf ber Straße fie aufgestellt, vor bem Gott Ri-un-gal (Rirgal), bem gewoltigen Delben bes Inliffa (Bel) wandeln fie einher.

Den Geist des himmels beschwöre! Den Geist der Erde beschwöre! Den Geist des Juzu (oder des Sin, d. i. des Mondgottes), des herrn des Gischbubarra (semit. Ramra-sit) beschwöre!

Den Geist des Ba-jagga, ) des Führers auf dem Weg zum (unterirdischen) Gewölde, beschwöre!

Bum Leib des Menichen, bes Cohnes feines Gottes, nabere dich nicht, tebre nicht gurud! Roch born und hinten von ihm dich entferne!")

Aus wieder einer andern als der vorhin erwähnten Götterliste ersabren wir, daß auch Uru-fi d. i. Rannar (der Erleuchter, was nur ein Synonymun von Ju-zu, bezw. Sin ist), also der Mondgott, einen Tempel in kentha hatte. Dun verstehen wir erst, warum in dem eben mitgetheilten Schluk der Zandersormel außer dem Geist des Himmels und der Erde (d. i. Ann und Ea) auch noch gerade der Geist des Sin angerusen werden soll. Die betressende Recension dieser Formel (vgl. unten Ann. 4) war eben wahr

<sup>1)</sup> Schubnahal (ober Schusfir abal?) icheint ein Beiname ber Göttin Rinling Belit ju fein. Bajagga ift fonft ber 3tat (ober 3fcbum b. i. Fener's) gesprochene Gett. eine Ericbeinungsform bes Connengottes; ju Ba fagga vergl. man "Semifen". De 1 S. 393 f. Gine andere Auffaffung ber beiben Beilen ift: "(oberfter) Diener, Gott Bajagga ze.; Beld, Gott Schubughal", ba im jumerifchen hier Die Genirippofitofitie fehit, was fibrigens auch vorher 3. B. bei "berr von Gudna" ber Gall ift. Tona ware Mirgal hier gerabegu bem Bajagga, was bei bem urfprunglich ebenjall folgren Charafter Des Rirgal an und fur fich nicht unmoglich ware, und be Schubughal, Die boch nach 2. Rawl. 60, 18a und 17b eine Gottin ift, gleichgesest Tiefe Auffaffung findet fich bei Bimmern, Babnt. Bufpfalmen, C. 60 f., wo and tibis - "Diener" jum erstenmale richtig erflort ift. 2) 4. Raml. 26. Rr. I ergangt burch Saupt, Reilichrifterte, G. 188). 3) In ber femit. Ueberfegung 3 taf faan Delibid: "Berfibrer") oder Ifchum ("Feuer" "); vergl. Hum. 1. 4) 4. Hawl. L. 16-28b (Dublette gu 4. Ramt. 2, 55-60b, mo bie Ermafnung bes Mirgol Gu und Bafagga, wie ber nach femitifchen 3been flingende Schluft "gum Leib bes Et. bee Cohnes re." gang fehlt). 5) 2. Rawl. 50, B. 15.

icheinlich eine futhäische (wie es ja auch von dem femitisch abgefaßten Beltichopfungsbericht eine speciell in Rutha entstandene Fassung gab); der Umftand, daß es in Kutha außer dem Tempel des Rirgal noch einen Tempel bes Mondgottes, nebenbei bemerkt ber gleichen Gottheit, welche in Mar, bezw. Marad als Lugal-tudda verehrt wurde, gegeben bat, sieht natürlich in engstem Busammenhang mit ber Citirung des Sin zugleich mit bem Bassagag. als beffen Diener (libir, femit, galla) Rirgal gilt, in obiger Formel. Daß bier Sin "ber Berr bes Gifchdubarra (femit. überfest durch Ramra-Bit," genannt wird, ift beshalb fo intereffant, weil wir barans feben, bag Ramraskit und Gifchonbar (ber bibl. Rimrod) die gleiche Berfonlichkeit find (vgl. schon oben S. 221); baß ber mit Gin ibentische Lugaltubba') von Marab ber fpecielle Gott bes Dubar ift, wird jest erst recht bestätigt. Um noch einmal auf Nirgal felbst gurudgulommen, so fei bier noch barauf hingewiesen, bag, wie Fr. Delibich festgestellt, Diefer ursprünglich mit Rindar identische Gott2) burch bie Lowenfoloffe der affprifchen Tempel und Balafte bargestellt wird und daß fein westlandischer Name Sharrapu b. i. Geraph gewesen ift; bag die Stierkoloffe (kirabi), die Cherubim ber Bibel, ursprünglich ben Nindar bargeftellt haben follen, ftellt Delipfch in Abrebe, ba letteres bis jest feilschriftlich nicht bireft bezeugt ift, ich halte es aber tropbem für fehr mahr icheinlich.

So hat uns also das sonst wenig erwähnte Kutha die wichtigsten Aufsichtüsse über mehrere dis dahin dunkel gebliebene Puntte der badylonischen Mythologie gegeben, und wir eilen nun weiter zu dem gleichfalls schon aus der Bibel betannten Sepharvasim oder Sippar, wie der Name in den Keils inschriften lautet. Schon oben bei der Auseinandersehung über Agadi oder Atlad (S. 203 st.) ist von der engen Zusammengehörigkeit von Agadi und Sippar die Rede gewesen, auch die Stelle der alladischen Terte, wo Sippar erwähnt wird, ihrer historischen Bedeutung nach gewürdigt worden; ebendort haben wir auch dereits die richtige Lage von Sippar kennen gelernt, wobei nur noch daran erinnert werden soll, daß bereits George Smith im Jahre 1875<sup>2</sup>) zu Sippar ein Abn Habba mit Fragezeichen gesetz hat, ihm also der Ruhm gebührt, zuerst die richtige Lage dieser altbabylonischen Stadt und damit zugleich die von Agadi vermuthet zu haben. Wenn es 2. Könige

<sup>1)</sup> Beachte hiezu vor allem, daß des Sin Gemahlin Kingal, die des Lugaltudda Ringul heißt, Ringul aber nur eine spätere Aussprache von Ringal ift, seruer daß Sin auch schlechthin Lugalla "König" heißt (vgl. die bilingue Königsliste) als Abkürzung von Lugaltudda ("jugendkräftiger König") wie er andrerseits in der Sin-Hymne 4. Rawl. 9 "jugendkräftiger Stier" (amar - tudda) genannt wird.

2) Daß Rirgal nur eine nordbabylonische Parallele zu Kindar, dem Helden ober Diener des Inlila oder Bel (wie auch Austu oder Risroch, und alle drei ursprünglich solare Gestalten), wurde schon zwei Jahre vor Betanntwerden des sogen. tossäischen Glossars durch Friedrich Delihsch von mir in meinen "Semit. Böllern und Sprachen", Bd. 1 (S. 389 u. d.) gezeigt! Bon Delihsch ist dies S. 634 des Calwer Bibellerikons, Art. Rergal, leider ganz ignorier worden.

3) Records of the Past, V. S. 107, Ar. 56.

17, 31 heißt "die von Sepharvajim (b. i. ben beiden Sippar) verbrannten ihre Sohne mit Tener bem Abrammelet und bem Angumelet (richtiger: bem Abrusmalit und ber Anunsmaltat)", jo ift mit bem Abrusmalit (auch blos Malit d. i. der bibl. Molod) der in dem nördlicheren (?) Sippar verehrte Sonnengott, mit ber Anun-maltat aber bie in bem jublicheren (?) Agadt verehrte Anun ober Anunit, Die fpater als Maltat auch gerabesu gur Gemahlin bes Connengottes gemacht wurde, 1) gemeint. Rach einer baby: tonischen Ueberlieferung bei Berosus wurde vor Bereinbruch ber großen flut bem Tijnthros (bem babylonischen Roah) bejohlen, in ber Sonnenftadt Sispara, b. i. eben Sippar,") die Tafeln, in welche er Anfang, Mitte und Ende aller Dinge eingegraben, niederzulegen, um fie bann nach Beendigung ber Flut unversehrt wieder von bort zu holen. Der Tempel bes Sonnengottes in Sippar hieß JeBabbara (b. i. Saus ber Conne) wie ber gu Larja; auf ihn bezieht fich die Urtunde nabupalibbins vom 3. 882 v. Che. mit ihrer intereffanten bilblichen Darftellung, welche als Bollbild biejem Berte beigegeben ift. Bon ben verschiedenen Sonnenhumnen, welche wir noch befigen, ift erst fürzlich eine befannt geworben, welche biefen Tempel nennt; da die betreffenden humnen in fünftlich archaischer Sprache") abgejagt find und der Beit nach gewiß zu den jungften jumerischen Texten gehoren, jo ift es von vornherein mahricheinlich, bag mit bem Ausbrud "Stier bon 3. Babbarra", wie bier ber Sonnengott heißt, nicht ber in Larfa, fondern ber in Sippar verehrte Samas, beffen Kultus feit Sagafaltias' Zeit (ca. 1240 v. Chr.) wieder nen aufblühte, gemeint ift. Die betreffende Symne, von ber Der. Bindes die erfte llebersegung gab, lautet folgendermagen:

Sott Babbarra, wenn du eintrittst in die Mitte des himmels, so möge der Berschluß des glänzenden himmels die Friede verkändigen, die Thore des himmels dich segnen, der rechtleitende Gott, dein Liedlingsdiener, dich rechtleiten!") Mach herausgehen nach J. Babbarra, dem Sit beiner herrschaft, deine hoheit, so wird die Göttin Ku-nidda,") die Gemahlin deiner Liebe, dich freudig empfangen.

<sup>1)</sup> Damit wird es mohl zusammenhängen, warum Anunit im Unterschied von der Bitar in Erech (Bfiar als Abendftern, ober Beltis) gerade Bfiar als Morgenftern von ben Babyloniern genannt wurde. 2) Sumero affabifch Zimbir, daraus erft femilifter Sippas: Die Bebeutung biefes Ramens int bis jest nicht flar. 3) Dagn gebort anch Die angere Einfleibung biefer Shunen mit bem Terminns inna "Beichworung" wie bei ben ganber formeln, die Ermahnung Runfis (Eribus) wie in jenen (fo g. B. 6. Rawt 50,11 und einiges andere ber Art; wir miffen jest ans ber Jufdrift ber Beierpele ifete naberes fpater in bem Abidnitt, ber von den Konigen von Girgulla banbelt), bak ber .. Beift bes hummels" auch ale ,, Beift ber Sonne" gur Beit Diefer atteften Berriaer angerufen wurde, was die erwähnten Archaismen ber ichon in die femilifice gen fallenben Connenhumnen gur Genuge erflart. 4) hiemit ift offenbar einer ber swei Wagenleiter gemeint, welche, die Bugel ber Connenicheibe in ber band, auf unferem Bollbilbe am Rand bes Wotterichreinbaches figen, wie auch bereits Mr. Bindes 5) So (geicht, Ku-nie-da) wird die Gottin A-a ober Malkat auch in bem bilinguen Terte bes Camas fum ufin, Brubers bes Affurbanipal, genannt, wo

Dein herz möge beruhigt Ruhe verschaffen, die Speise beiner Gottheit (d. i. die Opser) möge dir bargebracht werden! Beld, Mächtiger, Gott Babbarra, mögen sie dich erhöhen! D Stier von 3 Babbarra, der zu beinen Füßen wandelnde möge recht geben!

D Gott Babbarra, deinen Weg leite recht, gehe geraden Pfades ju beiner Bohnung (?)! D Gott Babbarra, bes Richters des Landes Enticheidung recht ausführend bift bu. 1

Da ein Plan der Ruinen von Abu Habba von Rassam disher nicht verössentlicht wurde, auch dem kurzen Bericht im achten Band der Transactions der Biblischen Alterthumsgesellschaft in London keine Ausücht der Ruinenhügel oder der Ausgradungen beigegeben ist, welche hier reproducirt werden könnte, so sei hier einsach auf das S. 129 schon bemerkte verwiesen und wir versassen hiermit Sippar. Nur im Borübergehn möge der 2½ Stunde westlich von Bagdad gelegene Kuinenhügel Akfarkuf (s. d. Abbildung in Rawlinsons Five great monarchies, 4th ed., vol. I, p. 22) oder Tel Nimrod erwähnt werden, weil dies die Reste der vom Kossäerkönig Kurigalzu gegründeten Burg Dur-Kurigalzu sind, also noch in die altbabylonische Zeit gehören.

Bir beichließen diese Uebersicht über die Ruinenftatten Babyloniens mit einer furgen Betrachtung ber Trummerhugel Babylons felber und feiner Schwefter: ftadt Borfippa, foweit diefelben fur die altere Beriode in Betracht tommen. Denn ichon auf S. 107 wurde bervorgehoben, daß fait fammtliche Ueberrefte biefer beiben Stabte (f. bafelbit bie Kartenftigge) erft von ben Renichopfungen bes berühmten neubabylonischen Königs Nebutabrezar berrühren. Es wird fich alfo hier barum handeln, was von biefen Bauresten (bezw. welche ber von Rebnfadregar errichteten Tempel) icon in der altbabylonischen Zeit als bestehend nachzuweisen, in welchem Fall bann Rebutadregar nicht als ber Gründer, fondern nur als der Biederhersteller angufehen ift. Gerade eine ber befanntesten Ruinen ber Umgebung Sillas, die einzige zugleich, an welcher ber Rame Babel haften blieb, nämlich bas S. 108 abgebilbete Babil, tommt bier gar nicht fur uns in Betracht; benn, wie bereits G. 128 bemertt wurde, ftand bier nicht ber wahrscheinlich gang zerftorte Tempel Ijageilla (b. i. "hochragendes Haus"), jondern ein Sommerpalaft Rebutabregars mit ben fogen. hängenden Barten. Db aber Rebutabregar au diejer Anlage die ehemalige Stätte einer der alten berühmten und gu feiner Beit vielleicht verfallenen Tempel, von benen wir wiffen, benutt, bas ift ichwer zu fagen und wohl erft durch erneute tiefer geführte Nachgrabungen berauszubringen, wenn es überhaupt der Fall war.

Der alteste Name Babels war Dinsbur (später Tinstir mit der üblichen Berhartung) d. i. "Sis des Lebens", wie es die bilingue Inschrift des Samass

es beißt: "Bu seinem Saufe, der Seld, der machtige, der Gott Babbarra nebst der Gottin Runidda, (seiner) Brant, (dem Sause) meiner Erbanung, moge er freudig mit Gnadenerweisungen schanen (li-mur-ma)."

<sup>1)</sup> Zu den übrigen "Semit. Böller und Sprachen", Bb. 1, S. 306, Anm. aufgeführten Sonnenhymmen gehört auch noch 5, Rawl. 50 und 51 (= Rm 110 und K 4872 des Britischen Museum).

samsutin übersett. So nennen es stets die heisigen Hymnen der Nordbadylonier, und bereits in einem (noch unverössentlichten) Texte eines der uralten Könige von Sirgussa (vor und ca. 4000 v. Chr.) kommt nach Opperts Uebers sehung dieser Name vor, indem dort sener König einem Gotte "den Palast der Orakel (?) des Gottes von Tintir" erbaut zu haben sich rühmt. 1) In einem sehr interessanten schon oben S. 204, A. 2 angezogenen bissiguen Klagesied mit historischem Hintergrunde (4. Rawl. 11), welches kaum in eine andere Zeit gehören kann als in die elamitischen Wirren ca. 2300 v. Chr., wird ebensalls Tuntir und mit ihm zum erstenmal der berühmte Tempel Jesasissa mit noch andern Tempeln erwähnt. Es ist dort von den Bedrängnissen die Rede, welche der im Dienst der Tempelgäter stehende Baner durch die schlimmen Zeitläuste, wo mit den Leichen "der schwarzköpsigen (Menschen) das Feld wie besät war", ersahren mußte, und nicht nur in Nippur und Sippar, sondern auch

> in Dintir wurde er bedrängt im (Gebiet vom) Tempel Sag-illa und Tur-falamma; in Bad-si-abba (Borsippa) wurde er bedrängt, im (Gebiet vom) Tempel Zidda, von Magh-tilla, im (Gebiet vom) Tempel Timi-an-fi und Daragh-anna —

wie es wörtlich in dem betreffenden Liebe heißt. Bon diesen Heiligthümern war Sag-illa in nächster Rähe des nachherigen Königspalastes Nebutadrezar, der Kaßr-Ruine (s. S. 107 das Kärtchen) gelegen; wahrscheinlich ist gar teine Spur mehr von ihm vorhanden. Bon Borsippa und seinem in altdabutonischer Zeit berühmtesten Tempel J-Bidda wird nachher noch die Rede sein; da auch in einer andern Hymne (4. Rawl. 29, Rr. 1) in der gleichen Reihen
solge Tintir, I-Sag-illa, I-Bidda und I-Wagh-tilla vortommen, so wird
I-Wagh-tilla auch in Borsippa, d. h. auf dem westlichen, rechten Euphratuser
gelegen haben, die die zwei letztgenannten Tempel vielleicht wieder im
engeren Gebiete Babels, auf dem östlichen, sinten User zu suchen sind Es
ist wenigstens sehr wahrscheinlich, daß I-Timi-an-ti und der von Redntadrezar
neben I-sag-illa genannte Tempel I-Timin-an-ti, sd. i. Haus oder Tempel
der Beste Himmels und der Erde), der "einem Bachtein zusolge unter dem
Trümmerhügel Amran Ibn-Ali begraben ist", d) ein und dasselbe Geiligthum

<sup>1)</sup> Bericht des Journ. officiel Rr. 72 vom 13. März 1884 über die Sirung vom 29. Februar 1884 der Acad, des inscriptions et belles-lettres; die betressende Eurle lantet dort: "J'ai batu au dieu lk.....ma le palais des oracles du dieu de Tiotir-ki." 2) Auch in der Hymne an Mardug, 4. Rawl. 18, Kr. 2, deren Anjang seider sehlt, und wo es nach den ersten abgebrochenen Zeilen heißt: "Ruhe, Herr, in dem Tempel Magh-tilla, deinem Haus, 3 sag-ssu, dem Haus deiner Herrichaft, deinem Haus, worden seinen Kaus sache, in dem von Keus sache, wird vorder Z-Zibba erwähmt worden sein. Es läge nahe, in dem von Keus sache, uneuhergestellten" in Babel selbst, nicht in Borsippa besindlichen der Gomis Kin magd oder Kin-gharsagga geweihten Tempel 3. Magh mit eine versürzte Forvon I magh-tilla zu erblichen, wogegen aber spricht, daß nach der angesührten Hussen 3. Brieder. Delissich, "Bo sag das Poradies?", S. 216. Eine Abbildung von Ick Amran ibn Ali sindet sich dei Rich, Narrative of a journey to the site of kab-slon.

sind. "Dem Mardug, seinem Herrn, hat Assur-achieiddin, König des Landes Assur, König von Babylon, die Ziegel des Hauses. . . von J.-Timin:an:ti, neu herstellen tassen" lautet die betressende Backteintegende. Der gleichen Gottheit, nämlich dem Mardug, Sohn des Ca, wird auch J.-Daragh:anna geweiht gewesen sein, da dieser Name sosort an den Kultus des Baters des Mardug, des "himmlischen Widders oder Stieres" (daragh-anna), wie Ca auch sonst heißt, erinnert. )

Daß die übrigen wohl etwas später als bas mitgetheilte Stud ent= ftandenen nordbabylonischen religiosen Texte Babel ebenfalls stets Tintir nennen, wurde oben ichon erwähnt. Ein anderer Name Babels, ber auch ichon in altbabylonischer Beit vortommt, nämlich im Siegesgesang eines ungenannten Rönigs über feinen Triumph über Glam (4. Rawl. 20, Rr. 1), ift Schu-anna b. i. "bobe Macht"; "aus bem feindlichen Glam gog er (?) bie Strafe, (und) einen Weg voll Jubel, der (mir) gunftig fei (?), nach Schuanna ichlug er ein",") fo lautet die Stelle, wo bort Babel genannt ift. In allen übrigen altbabylonischen Konigsinschriften jedoch beißt Babel Ka-dingir-ra (femitifch Bab-ili) b. i. "Pforte Gottes", ein Name, welcher, wenn auch zunächst sumerisch, boch gewiß erst von ben semitischen Bewohnern bem alten Tintir gegeben wurde; jo in ben Inichriften bes Chammuragas, ju benen nach Smith auch 4. Rawl. 18, Rr. 1 (ficher eine Konigsinschrift) gebort,") wie auch in ber von Haupt richtig als historische Urtunde erfannten Infdrift 4. Rawl. 12, welche ich für den Roffgerkönig [Kara]-Bel (nach 1600 v. Chr., vielleicht ca. 1500) in Anspruch nehmen möchte.4)

Bevor ich nun das zu Babel im weiteren Sinne gehörige Borsippa bespreche, möchte ich noch einmal kurz auf das oben S. 223, Anm. 3. nur im Borbeigehen berührte nicht weiter als ca. 3 Std. nordöstlich von Babel gelegene Kisch zurücksommen, in dessen engstem Bezirk auch Charsag-kalamma ("Berg

p. 64,5 (bort allerdings als East of face, Kasr bezeichnet) und bei Kaulen, Ass. Bab., 3. Aust., S. 81. Herr Prosessor Kaulen schreibt mir bazu: "Die Unterschrift Richs paßt zu keiner Beschreibung von Kasr, und nach langem Suchen und Bergleichen bin ich zu dem Schluß gekommen, daß es nur der Tell Amran sein kaun; darin bin ich besonders durch die hier oder da besindlichen Abbildungen des Kasr bestärtt worden."

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Semit. Böller und Sprachen", Bd. 1, S. 375 und 376. 2) Der König spricht in der Anschrift, von der leider der Ansang und das Ende sehlt, in der ersten Person; hier in der mitgetheilten Stelle scheint ein in Clam gesangen gewesener Prinz (oder eine Götterstatue?) gemeint zu sein, von dessen Wiederbefreiung und Zundbringung nach Babel der König berichtet. 3) Ansang abgedrochen; dann solgt "Weer (zu.ab) von Ka-dingirra seinen Namen trenlich er nannte, [J.sag-sil an der Pforte des 'Meeres', das Hans, welches er tiebte, dante er; senes Hans mit Indel und Frende sallte er; seine Spise gleich dem Hummel machte er hoch z. ze.". Es scheint hier von einem großen Basserbasssin, welches der König anlegte, die Rede wie sein. 4) Es wäre denn das noch erhaltene -in-lil ein Fehler sür -in-zu (in welchem Fall die Inschrift wohl dem vor Chammuragas regierenden Abil-Inzu d. i. Abil-Sin angehören würde), was aber, da die Inschrift gerade den Instil und seine Gemahlin Rintil seiert, nicht so wahrscheinlich ist.

bes Lanbes"), womit jedenfalls ein hochragender Tempel ursprünglich gemeint war, gelegen haben muß; bort haben wir gewiß auch den in der oben S. 230 mitgetheilten Symne mit Cagilla gujammengenannten Tempel 3-tur talamma ("b. i. "Saus ober Tempel ber Beide bes Landes") gu fuchen. Man vergleiche nur die Aufeinanderfolge "Erech, Charjagtalamma, 3. Turtalamma, Tintir" in bem S. 224 überfesten Text, die gleiche Folge in ber Schluflitanei ber Istarbomne, beren Original wir S. 88 reproducirt baben, wie endlich die ausbrückliche Rotig einer Tempelliste (2. Rawl. 61, 15), wo es unter Dr. 43 beißt: "3-Charjag-talamma ber Tempel ber Stadt Rifd". Bas aber Rijch, beffen Stadtgottheit Barmama, eine Erscheinungsform bes Rindar (vgl. oben bei Rippur) war, noch ein besonderes Intereffe verleiht, ift ber Umftand, bag bort ber alte Ronig Chammuragas "einen Tempel Ramens Mitieurjagga (b. i. "Abzeichen oder Geftalt des Belben" b. i. eben bas Baemama ober Nindar) erneuerte und die Spite bes (dazugehörigen) Stufenthurms ber Berrlichteit bes Zasmama und ber Rinni (Mar) himmelboch erbaute" (4. Rawl. 36, Dr. 34 und 34, aus den 4. Rawl. 37 nicht immer gang richtig transftribirten Rontrafttafelunterschriften). Bei berartigen Schilberungen (vgl. anch bie unten in ber Anmerfung mitgetheilte Stelle einer andern altbabylonischen Auschrift) bentt man unwillfürlich an die biblische Beschichte vom Thurmbau gu Babel; ba biefelbe ber altesten bebraifchen Traditionsschicht angehort, so muß sich ber biblische Ausbrud "einen Thurm. beffen Spipe an den Simmel reicht", auf einen babylonischen Tempel por Chammuragas' Beit beziehen. Belchen Tempelthurm an biefer Stelle bie Sebraer vor Angen hatten, lagt fich naturlich nicht mehr ficher fagen; am wahrscheinlichsten ift immer, daß es der uralte Tempel Sag-illa, beffen Rame ja icon "bobe Spipe" bedeutet, gewesen ift, wie benn auch in ber Anichrift 4. Rawl. 18, Dr. 1, die gewiß einem Konig vor Chammuragas angebort. Diejelben Ausbrude (sag Saupt, Spige und il erhaben, boch) bei ber 3. 231 Unm 3 übersehten Beschreibung verwendet find. 1) Auf feinen Fall hat man Berechtigung, ben in altbabylonischer Zeit nie erwähnten, wahrscheinlich auch noch gar nicht eriftirenden, erft von Nebutadrezar in fieben Stagen Sobe aufgeführten Tempel I-Ur-imin (ober shisin)-an-ki (b. i. "Tempel ber fieben Spharen himmels und ber Erbe") mit dem "Thurm von Babel" gn identie ficiren. Für Risch tonnte übrigens auch noch bie oben G. 224 mitgetheilte Stelle Jef. 10, 9 (Septuag.) in Betracht fommen, ba Ralnoh mohl naber bei Rijch als bei Babel felbst gelegen haben wird.

In Borfippa (urspr. Bad-si-abba), das wir noch zu besuchen haben stand der leptgenannte Tempel, dessen Auinen durch den imposanten Trümmerhügel Birs Nimrud (f. die Abbildung S. 117, wie bei Kanten, 3. Aust. S. 83 wo die Großartigleit noch vortheilhafter hervortritt) bezeichnet werden. Nus der

<sup>1) [</sup>sagā-bi annā-gim] nin-il, jemitijch rīši-šu kīma shamē ullī beifit es bert wie auch 4. Mawl. 36 sagā-bi annā-gim il-la mun-rúa (nicht ka-bi an-ni ghar-sag-la)) beutlich zu lejen ift.

S. 107 gegebenen Kartenstizze ersieht man zugleich, wie nabe sowohl das genannte Kisch (El-Tcheimir) als anch unser Borsippa an Babel lagen; ward ja letteres teilinschriftlich sogar anch als "zweites Babel" gelegentlich bezeichnet. Und wie eng Kisch-Charsagtalamma und Borsippa zu Babel gehörig betrachtet wurden, haben wir ja bereits aus verschiedenen Stellen der religiösen Literatur Rordbabyloniens ersehen können. Der Haupttempel Borsippas war Z-Bidda, d. i. "das ewige Haus", dem Gotte Nebo (Naba) geweist. Eine Hymne an diesen Gott als den "Herrn von Borsippa" lautet, soweit sie noch erhalten ist, in wörtlicher Uebersehung also:

o Herr von Bad-fi-abba,

Sohn von J-jag-illa! ')

o Herr, deiner Macht tommt teine Macht gleich,
Mu-sibba-ja'a, ') deiner Macht tommt teine Macht gleich,
deinem Hause F-zidda tommt tein Haus gleich,
deinem Gediet Bad-fi-abba tommt leine Stadt gleich,
deinem Gediete (eigtl. Felde, Ader) Tintir (d. i. Babel) tommt kein Gediet gleich,
deine Basse ist ein Behrwolf (?), in dessen Munde Gist (bezw. Blut) nicht aushört, ')
dein Gebot, gleich dem Himmel bleibt es unverändert,
im Himmel bist du erhaben! ')

Bon einem andern Tempel, J-magh-tilla, war schon oben die Nede. Die Ueberreste desselben waren vielleicht schon zu Nebukadrezars Zeit nicht mehr vorhanden, es müßte denn der von diesem Herrscher erwähnte Tempel der Göttin Gula, J-tilla, damit identisch sein. Dagegen ist seht der Tempel I-zidda durch Rassam ausgesunden worden, wovon schon auf S. 116 Erwähnung geschah. Ebendort sind auch die Ruinen des oben genannten erst von Nebukadrezar ausgebauten Tempels I-ur-an-ki eingehend beschrieben; in dem Bestandtheil Birs des heutigen Ramens Birs Kimrud hat sich zugleich noch der alte Name Borsippa (Barssip, talmudisch Borsiph) erhalten.

Damit wären wir mit unserm Ueberblick über das Land und seine Ruinenstätten zu Ende. Daß dieses gesammte Babylonien schon seit uralten Zeiten mit dem Doppelnamen "Kingi und Bur-bur" (von Chammuragas, ca. 1900 v. Chr., an Schumir und Alfad gesprochen), d. i. Süd- und Rord-babylonien, bezeichnet wurde, haben wir dabei gelegentlich des öfteren gessehen.") Eine genane Grenze anzugeben, ist taum mehr möglich; sicher ist

<sup>1)</sup> Abgesehen davon, daß ost Nebo und Merodach (Marduf), wenn von den Tempeln 3-Jidda und 3-Sagilla die Rede ist, vermengt werden (vgl. auch "Semiten" l. S. 514), so tiegt vielleicht hier ein Hinveis darauf vor, daß Jsagilla älter ist als Jsidda; der Derr von 3-Sagilla ist Marduf. 2) "Der den guten Ramen verfündet" (neusumerisch für Mu-dugga-sä'a), d. i. eben Nebo, dessen gewöhnlicher Name (Nabi'u) ja auch "Bertünder" bedeutet. 3) "ausschieft (?)", sum. diz., ass. inatuku, bezw. isäruru. 4) 4. Nawl. 20. Nr. 3. 5) Es ist heutzutage nicht mehr nöttig, die Nachweise, daß Sumir wirklich Süde und Alfad Nords (incl. Mittel-Babylonien und nicht ungesehrt ist, zu wiederholen; ich verweise hier einsach auf die aussührlichen Auseinandersehungen im ersten Bande meiner "Semit. Böller und Sprachen", S. 246—266 (daselbst auch S. 262 f. die Beweise sür Erechs Zugehörigteit zu Alfad).

nur, daß Eridu, Sirgulla, Ur und Darsa von jeher zu Sumir, das mittelbabysonische Erech aber bereits zu Attad gerechnet wurden, worans natürlich folgt, daß auch die andern mittelbabysonischen Orte, die nördlicher als Erech lagen, so vor allem Nissuna, für Attad, nicht Sumir, in Anspruch zu nehmen sind.

Ebenfalls ichon erwähnt ift worden (vgl. oben 3. 204 und 220), bag iowohl ber Rame Affad wie auch ber Rame Sumir (Shumir, alter Shingir) aus Stadtnamen hervorgegangen find: Affad von Agabi, was vor Babel ber Hauptfit ber norbbabylonischen Macht mar, und Sumir von Shingir, einem Beinamen Larfas, ber fich noch im heutigen Gentereb erhalten; nur ift biegu ju bemerten, bag bas lettere, Shingir, gang ursprünglich (nämlich vor bem Emportommen Larias und por ber Uebertragung bes namens Sbingir anf biefe Stadt) boch ein Landesname war, ba es nur eine fpatere (in ber Bollsiprache ichtieflich vollends zu Shumir umgestaltete) Form bes altesten Namens von Subbabylonien, Ringi (bezw. Kingin) ift und eigentlich "Land" (b. i. Land ichlechthin, Stammland) bedeutet hat. 1) Was ben altesten uns befannten Namen für Nordbabylonien, Burbur, anlangt, jo wurde berfelbe vielleicht nur Bur (nicht Bur bur) gesprochen.") Das in bem betreffenben Namen doppelt gesehte Bort bar bebeutete ursprünglich Gefaß, Behaltnift, und wurde bann jowohl auf Gluffe (fo s. B. Burat b. i. bur mit ber femit. Femininenbung, "Euphrat", ferner in Cha-bur, eigtl. "Fischbehälter") als auch auf Orte (fo ficher in Nibur, ber fur Nippur nothwendig gu erichließenden uriprunglichen Form, vielleicht "Gottheitsbehalter", "Gottesfig") übertragen Es ift nun ichwer gu fagen, welche biefer Uebertragungen bier vorliegt. Dien Bur-bur urfprünglich "bie zwei Fluffe", was die fpatere einheimische Erflarung. bie aber burchaus nicht die richtige zu sein braucht, gewesen zu sein scheint, dann war es eine allgemeine Bezeichnung von Nordbabylonien, wo befanntlich Euphrat und Tigris fich viel naber tommen als in Gudbabylonien; war aber, was mir mabricheinlicher ift, die ursprüngliche Bedeutung von Bur-bur "bie zwei Orte", fo war Burbur wie auch Alfad, bas ihm von Chammurages an gleichgesett wird (Sumir und Atlad ftatt Ringi und Burbur), von Saus aus ein Stadtname und bezeichnete bann zweifellos bie alte Doppelitadt Sippar-Maabi.

Eine weitere Bezeichnung für Allad schon in alterer Zeit scheint Miluch-cha (sprich Mi-lucha mit Accent auf dem u), voller Imi-luch-cha, b. i. "(Land der) Sprache der Anechte" gewesen zu fein. So nannten lang vor

<sup>1)</sup> Zu dem Uebergang von k in s vergleiche man die spätere Aussprache der Postposition ku als shu, des vergesesten ki als shi 2c., zu der des, im Mund der Semiten beliebten Verwandlung des n in r die spätere Form Uruk für das alles Unug, Nirgal für Ni-un-gal, gun zu kar etc. (S. 220, A. 2; 225, A. 3.) 2) Zu schliebten der T2. Zeile des großen dreispaltigen Sulladars, welches als die Aussprache von Bur-dur Urs, eine gewiß nur aus Bur (mit Berlängerung Bur ri) entstandene Formagibt.

3) Es wird namlich, wie zuerst Straßmaier hervorgehoben, in späteren Terps offers A-a (d. i. zweimal "Basser") für Bur-dur, dezw. Land Alfad, geschrieben.

bem Emporfommen Babels die jumerischen Sudbabylonier die eingewanderte semitische Bevölkerung Nordbabyloniens ober auch die mit dieser fich bald vermischenden eigenen Stammesgenoffen. Schon in den Inschriften Undi'as (ca. 3100 v. Chr.) heißt es, daß biefer Berricher vom Land Miluch Golbstanb und Diorit geholt, was zunächst auf den westlich vom Euphrat an die grabische Bufte grenzenden Theil Nordbabyloniens fich beziehen wirb. 1) Benn nun schon in fo früher Beit die Sumerier Nordbabylonien mit einem auf die Sprache beffelben beutenden Ausbrud benannten, bann wird anch ein erft in den affprijden Konigsinschriften für Sumir (Gubbabylonien) auftauchender Musbrud Imi-ku b. i. "(Land ber) heiligen Sprache", bezw. "ber Sprache ber Eblen" ichon in altbabylonischer Beit, ja gewiß ebenjalls ichon lang por Chammuragas, entstanden fein, ein Ausbrud, ber natürlich auf die alte Sprache bes "Stammlandes" (Kingi), die Sprache ber chalbaifden Bauber- und Beichwörungeformeln und ber altesten Konigsinichriften, eben bas sumerische, geht. Im Gegensat bagu nannten bie Briefter und Schriftgelehrten bie gu Chammuragas' Beit in Rordbabylonien neben bem semitischen berrschende turanische Boltssprache (eine jungere Entwicklungsftuse bes alten sumerischen, von mir schlechthin neusumerisch bezeichnet) imi-sal b. i. die "Sprache ber Beiber". ein Ausbrud, ber fich, wie man fofort fieht, eng mit bem oben erwähnten Ramen Miluch (aus imi-luch "Sprache ber Anechte" berührt. Es ift auch nicht unintereffant, fich biebei zu erinnern, wie in ben indischen Dramen (3. B. Ralibaja's Safuntala) bie Bolfsjprache, bas jogen. Prafrit, ben Franen und Dienern in ben Mund gelegt wird, mahrend bie alte beilige Sprache, bas eigentliche Sansfrit, von ben Soberftebenden (ben Konigen und Brahmanen) gesprochen wird, eine Parallele, auf welche ich schon im Jahre 1882 in einem Auffage") hingewiesen habe. Roch weiter erstreckt fich biefe Gleichlinigfeit, wenn man bebenft, daß auch bier bas ben Beibern und Nieber: gestellten zugetheilte Ibiom eine jungere Sprachentwicklung barftellt als bas von ben Königen und Prieftern gesprochene; benn bas Pratrit ift eine Tochtersprache bes Sansfrit, erft aus letterem im Laufe ber Beit allmählich hervorgegangen, wie das neufumerische, der fogen. alkadische "Dialett", 3) erst eine Beiterbilbung aus bem altsumerischen ift.

<sup>1)</sup> Sicher ist es, daß das dem Land Miluch oft gegenüber gestellte Magan (bessenster Bestandtheil ma Schiss bedeutet) nur den Theil Südbabyloniens, der westlich vom Euphrat lag, bezeichnete. Die Assurer haben späterhin die Ausdrücke Magan und Miluch auf das Nildelta (bezw. auch die Sinaihalbinsel?) und Aethiopien (dies wohl auch wegen des Auslingens von Miluch an Meros) übertragen, indem ihnen das Nilstal gerade zu dem schmalen Strich westlich vom Euphrat eine in die Augen springende Parallele darbot.

2) "Sumir und Atlad, der älteste Austursit in Borderasien" im "Ausland", d. Jahrg. Ar. 23 (d. Juni), S. 445.

3) Dialest dann im Sinne von gewöhnliche Sprache, Wolfssprache, im Gegensatz zum alten Literärstil der Zaubersveneln und officiellen Texte (Königsinschriften). Ich erlaube mir, hier daran zu erinnern, daß ich, wenn auch ansangs die irrige Gegenüberstellung des alts und neusumerischen als zweier Dialeste adoptirend, doch Desitssch und Haupt gegenüber von vornherein die

Noch verdient turze Erwähnung ein weiterer Ausdruck oder vielmehr blos eine weitere Schreibung für Kingi (Sumir), nämlich Ka-mi-ti. 1) Es liegt in dieser in einer nordbabylonischen geographischen Liste vorkommenden Bezeichnung für Südbabylonien in Wirklichkeit nur die neusumerische Form Imi-ti für Imi-tu (nicht etwa eine neusumerische Form Kami für Kingi, die doch thatsächlich Schingir, Schumir lautet) vor, indem Kami (Nachstellung bes lautanzeigenden mi nach dem Ideogramm für Sprache, Rede, ka) nur eine andere Manier darstellt, das gewöhnliche Ideogramm für mi oder imi "Bunge, Sprache, Rede" (nämlich das gleiche ka mit eingeschriebenem, eben-falls blos die Aussprache anzeigenden mi) zu bezeichnen.

jungeren Sprachformen ber sogen "Frauensprache" betont und versochten, also nur konsequent versahre, wenn ich jest die Bezeichnung Dialekte als irreführend ganz vermeibe und ben jungeren berselben einsach neusumerisch nenne, eine Schlußfolgerung, auf welche unabhängig von mir kurzlich auch, wie er mir mittheilt, mein Freund Lehmann (vgl. S. 125), einer der besten Schuler P. Haupts, gekommen ift.

<sup>1)</sup> Bgl. Gem. Bölf. u. Spr., Bb. 1, G. 258. 289 u. ö., welche Ausführungen nun nach obigem zu verbeffern finb.

## Zweites Kapitel.

Die Sumerier als bie altesten Bewohner Babyloniens, ihre Nationalität, Sprache und Keligion.

Daß nicht die Semiten, sondern ein gang anderesprachiges und andere: geartetes Bolf die jumpfigen Riederungen bes Enphrat tanalifirt und befiedelt und zugleich die Erfinder ber Reifschrift und mancher weiteren Kulturelemente waren, ist eine Thatsache, welche heutzutage tein vernünftiger Forscher mehr in Abrede stellen fann. Die leiber mit vielem Aufwand von Scharffinn nun feit über gehn Jahren bis jum lleberbruß vorgetragene und immer wieber nen modificirte Theorie eines jubischen Bariser Gelehrten, wonach die sumerijden Terte feine Sprache, fondern nur eine Art Gebeimichrift, bezw. ein fünftliches grammatisches Syftem hatten barftellen follen, ift eine ber abfurbeften Behauptungen, welche je gemacht worden find. Trauriger Beise giebt es teine io thorichte Aufstellung, die nicht, jumal bei nur oberflächlichen Kennern ber in Rebe ftehenden Tertquellen, fofort vielseitige Buftimmung fande. Go ift es auch hier, und bas tounte um jo leichter geschehen, als Salevy, ber Urheber und Hauptverfechter ber genannten Theorie, wirklich ein ausgezeichneter Renner ber semitisch abgesaften babylonisch affprischen Literaturdentmale ift. Und noch mehr muß bas allgemeine Urtheil, jumal bei Fernerstehenden 1) verwirrt werden, wenn in allerletter Beit Foricher, welche felbst einen ruhm: lichen Untheil am Aufbau ber fumerischen Grammatit haben, in gang bebent: licher Beise den Anschauungen Salevys fich nähern.")

Eine Schrift, welche (von den Silbenzeichen abgesehen, die zum Ausdruck der grammatischen Formelemente nöthig sind) vorwiegend Ideogrammschrift ist, muß notwendiger Beise zu hierogrammatischen Spielereien, welche oft nah an Redus streisen, sörmlich einladen, und so sinden wir in der That schon um die Zeit des Chammuragas in Nordbabylonien, wo die ältesten religiösen Terte ausgezeichnet und mit Interlinearübersehungen versehen wurden, wo serner neue von den jüngeren Formen der Bolkssprache durchsehte ebensalls nichtsemitische Literaturstäde, meist Götterhymnen und Buspsalmen, entstanden,

<sup>1)</sup> Gerade diese haben aber ost (wie das 3. B. bei den Historisern der Fall ist) das meiste Jateresse an dieser Frage.
2) Friedr. Delibsch in H. Zimmerns "Babylonischen Buspialmen" (Leipzig 1885), S. 113 f., welche Anslassung in dem Sape gipselt, "daß Halevus These, weit entsernt als abgethan gelten zu können, der größten Beachtung werth ist" (das angeführte sogar durchschosen gedruck).

besonders in den letteren gablreiche Spuren einer derartigen harmlofen Schreiberthatigfeit in ben uns meift in fpateren Robien aus ber Reit Mffurbanipals (7 Jahrh, v. Chr.) erhaltenen fumero-attadifchen Schriftbentmalern. Sieber geboren g. B. Falle, wie, wenn ein Ideogramm mit einem zweiten, einen gang anderen Begriff ausbrudenben, beshalb vertauscht wird, weil beibe eine ahnliche ober gleiche (oft erft burch die nivellirende Sprachentwicklung gleich geworbene) Aussprache haben. Etwas bebenflicher icheinen bie Beifpiele, wo das Ideogramm oder die Ideogrammengruppe erft femitischen Uriprungs ift') oder wo gar ein und baffelbe Idevaramm "zwei ethmologiich grundverschiedenen, im semitischen babylonisch affprisch aber gleich (ober ähnlich) lautenden Wörtern entspricht", wie wenn 3. B. kusch urfpr. "ruben" (bab.-aff. nachu), misbrauchlich auch fur "feufgen" (bab.-aff. anachu) in ausammenhängenden nichtsemitischen Terten (eben ben Bufpfalmen) verwendet wird. Derartige Beispiele waren es, welche Brof. Delitich zu ber oben mit seinen eigenen Borten geschilberten voreiligen Annaherung an Salevne Theorie geführt haben, wobei gleich ermähnt werden muß, daß die meisten der biebergehörigen von Zimmern und Delitich angeführten Falle aus ben vielleicht großentheils erft zu Uffurbanipals Beit entftandenen fumerifch affprifchen nationalleritographischen Zusammenstellungen stammen, also für die angeregte Frage absolut gar nichts beweisen. Und für die verhältnismäßig außern geringe Angahl ber Fälle, welche in ben bilingnen Terten felbst angutreffen find, ift von Delitich (von Salevy, ber überhaupt die Existens einer nicht semitischen Sprache in Babylonien laugnet, bier gang abguseben) vergeffen worden, daß in Nordbabylonien das jemitische Element von den früheften Beiten an fo fehr bominirend war, bag baburch allein bas befrembliche und bebenkliche jener manchmal allerdings nur aus dem femitischen erklärbaren bierogrammatischen Künfteleien vollfommen erflärbar ift und bag man nicht nöthig hat, deshalb die Eristenz gennin sumero affadischer Texte überhaupt in Bweifel gu gieben.") Gur bie altesten fumerischen Terte, die einsprachigen Inschriften ber Ronige und Batifi von Sirgulla, wie fur ben Brundftod ber Bauber: und Befchworungsformeln, ift bisher tein einziges ficheres Bei fpiel von ber Art jenes ermähnten kasch (f. oben) von Delitich und Bimmern

<sup>1)</sup> Man vergleiche hier z. B. das in einem Jftarhymnus vorkommende Compositum di-dal (eigtl. "Fener + fladernd"), was aber wohl erst dem semit. (in der Intertingarübersehung gebrauchten) Borne titälu Flamme (aus tiltäln) zu Liebe künstlich gebildet ist. 2) Die Frage, ob die Bersasser dieser jüngeren Terte selbst Semiten waren (so Bimmern und Delihsch) oder nicht, ist dabei ziemlich gleichgültig. Im ersteren Fall muß ihnen das noch lebende neusumerische (dez. afladische) vollständig gewesen sein; waren sie aber selbst Sumerier, was ebensogut gewesen sein tann se waren sie doch so durchaus an semitische Dentweise gewöhnt, ja geiltig so burchaus semitische wie das ihre in Nordbabhlonien lebenden Vorsahren gewiß schon seit langen Jahrhunderten waren), daß schon dadurch allein Semitismen, auch sogar die nur auf dem semitischen erflärbare Art der oben erwähnten hierogrammatischen Spielereies genügend innerliche Vegründung haben.

beigebracht worben. Dun tauchen ploblich in ben Sahrhunderten vor und um bie Reit bes Chammuragas in Mittel- und Nordbabntonien eine gange Reihe von religiösen inhaltlich allerdings semitisch beeinfluften Texten, meift Symnen und Bugpfalmen, auf, welche von den jungeren Formen des jumero-attabischen, die nur im Lauf ber Beit entwidlungsgemäß aus ben älteren Formen entstanden fein tonnen, formlich burchfett find. Die Berfaffer folder Terte muffen dieje Dialetticismen (wie man fie auch genannt hat) aus einer noch bagumal lebenden Boltsfprache geschöpft haben, benn in den alteren Terten, welche ihnen etwa als Borbild zu ihren (nach Delitich und Bimmern rein fünftlichen) Schöpfungen gedient haben tonnten, 1) fehlen folche jungere Formen fast ganglich. Ift bas aber fo, bann tann and bie bom semitischen total abweichende Grammatit nebit dem ebenfalls gang unsemitischen Bortichat fowohl ber altesten wie ber fpateren von ber jungeren Bolfesprache burchfesten Terte feine funftliche fein, und bochftens bie Mijchung von alterthum: lidem mit den jungeren Formen in den Symnen und Bufpfalmen auf Rechnung einer gewissen Runftelei gesett werben. In bem letteren Sinn find befanntlich auch die lateinischen Literaturstücke ber augusteischen Beit, was die Sprache anlangt, teine reinen Naturprodufte mehr; überhaupt wohnt eine gewisse Runftlichkeit ja ben meisten Literatursprachen bei, wie die sprach: geichichtlichen Untersuchungen ber flaffischen Philologen (ich bente bierbei vor allem an Bolfflins bahnbrechende Arbeiten) bis gur Evideng gelehrt haben.

Es war nothwendig, diese Orientirung vorauszuschieden, da durch die neusste Wendung, welche die Sumerologie in letter Zeit durch jene Arbeit Zimmerns zu nehmen schien, leicht das Urtheil so mancher Richtasspriologen verwirrt werden tonnte. Mit dieser Orientirung erklärt aber auch der Berfasser dieses Buches diese Sache für abgethan, und es wird hinsort keine Rücksicht mehr auf Halevy wie auch auf Zimmern und Delipsch, soweit nämlich lettere die Genuinität der sumerozakladischen Literaturdenkmale in Zweisel ziehen, die völlige Nichtigkeit von Halevys

<sup>1)</sup> Mis Borbild bienten fie ihnen nur, mas die vielen neben ben jungeren Formen unvermittelt fteben gebliebenen Archaismen Diefer Symnen anlangt; fie wollten gunachft in altem jumeriich (bem eigentlichen Schriftfil, ber gang ursprunglich mit ber alteften Bolfsiprache Gubbabploniens ibentijch war) ichreiben, mengten aber in größerem ober geringerem Dage die Formen ber gu ihrer Beit noch neben bem semitischen lebenben Bollesprache bei. Wenn Texte, wo bies in geringerem Dage geichah, wie &. B. bie Rindarhymnen, beshalb von Delinich und Saupt fur altfumerifch gehalten und affo zeitlich und fprachlich ben alteften Beschworungsformeln gleichgesett wurden, fo war dies ein verhängnisvoller Irrthum, der bor genauerer fprachgeschichtlicher Untersuchung nicht bestehen fann. 2) Es fällt mir nicht ein, burchaus laugnen gu wollen, bag unter ben vielen bilinguen Texten, bie aus Affurbanipals Bibliothet auf uns gefommen find, nicht auch folde, auf welche Zimmerns Ausbrud "Monchssumerisch" (nach Analogie von Monchstatein gegenüber bem flaffischen lateinisch) paffen murbe, fich befinden; fo find g. B. die Connenhymnen gewiß erft von Semiten und ju einer Beit, wo vielleicht gar fein sumerisch mehr gesprochen wurde, abgefaßt. Auch in ben Beschwörungsformeln laffen sich zuweilen jungere und altere

240 Erftes Bud. II. 2. Die Sumerier als b. alteft. Bewohner Babyloniens.

Aufstellungen ist ja ohnehin schon burch die bloße von mir erwiesene Thatsache ber Berwandtschaft bes sumero-akkadischen mit den altaischen Sprachen



Bwei ben fumerifden Thous aufweifenbe Statuenfopfe aus ber Epoche Bubl'as. 1)

wie andererseits durch die ebenfalls von mir zuerst nachgewiesene?) sprachliche Entwicklung innerhalb des sumerischen selber (alts und neusumerisch, bezw. sumerisch und akkadisch) in ihrer ganzen Nacktheit hingestellt.

Bestandtheile unterscheiben, wie ich schon an manchen Studen (vgl. in diesem Buche 3. B. auf G. 226, ferner bes ofteren im erften Bande meiner "Gemiten") por allem and religionegeschichtlichen Indicien nachgewiesen; bei ber Sammlung ber einzelnen Formeln gu Tofeln und Gerien, wie biefelben uns vorliegen, ift es ja and felbitvernanblic. baß alteres und jungeres (zu lehterem besonders auch die muthologischen Ginleitungen, 3. B. die "Semiten", Bb. 1, G. 308 ff., aus 4. Rawl, 5 überfeute gehörig) hier von ben nordbabylonischen Rompilatoren vereinigt wurde. Es ift freilich leichter, fammtliche fume rifche Terte, wie es jest Dobe gu werben broht, auf ihre Driginalität fin angusweifeln als berartige mubevolle nicht blos mit linguiftischen, fondern auch religions, und fullur geschichtlichem Apparat zu unternehmenden Untersuchungen, wie ich es versucht, anzuftellen. - Aehnlich verhält es fich mit den altbabylonischen Königsinschriften jumerijder Abfaffung, von welchen ich nur, was die Beit nach Chammuragas anlangt, und ba nicht bei allen, die Möglichfeit zugebe, fie jeien trop der nichtsemitischen Grammatit blos ibeogrammatifch aufzufaffen (vgl. Zimmern, a. a. D., G. 4 und Bognon) bezw. gleich in der Abficht, daß fie femitisch gu lefen feien, aufgesest worden, wofür bie Gründe naber auszuführen hier nicht ber Blat ift.

1) Ein anderer öfters (z. B. Perrot, Rist. de l'Art, II, p. 608 abgebilderer ebenfalls aus Tello stammender Kopf mit ganz abweichendem Thypus ist ern parthischen Ursprungs und braucht daher hier teine Berücksichtigung zu sinden. 2) Taßich mir hiermit nicht die gladtige Ausscheidung einer Reihe von Texten, die dem gewöhntichen sumerisch gegenüber eine andere Sprachfärbung ausweisen, die den ber von mir zuerst als neusumerisch nachgewiesenen sogen. dialestischen Stück), sichreiben will (was vielmehr, wie ich stets anerkannt, Paul Haupt angehört, vgl. auch unten S. 251 und Ann.), brauche ich wohl kaum ausdrücklich zu bemerken. Ich gesiche vielmehr mit Vergnügen zu, daß sene von Haupt so erfolgreich begonnene Ausscheidung den Ausgangspunkt meiner diesbezüglichen (allerdings Haupts Anichauung von der sprachgeichichtlichen Stellung der betressenden Texte direst widerlegenden) Untersuchung bilbete

Bevor ich aber die Lefer mit den wichtigsten und charafteristischesten Merkmalen des sumerischen Sprachbaues wie der Verwandtschaft mit den Turksprachen in aller Kürze bekannt mache, muß noch einiges andere erledigt werden, was abgesehen von der Sprache an sich, auf die älteste Heimat der

Sumerier, ihr Berhältniß zu den Semiten wie ihren uripringlichen vom semitischen so grundverschiebenen Inpus einiges Licht zu werfen geeignet ift. Es wurde ichon des öfteren erwähnt, wie von Saus aus Subbabnlonien bas eigentliche Sumeriergebiet war, während in Nordbabblonien bereits zu Anfang bes vierten vorchriftlichen Jahrtausends die semi= tischen Babylonier, und zwar, wie die furze schon S. 41 angezogene Inidrift Naramfins, ferner mehrere feines Baters Sargon (ca. 3800 v. Chr.) beweifen, ichon im Befit ber fumerischen Schrift (und damit auch Rultur), anfäßig waren. Für Gud= babylonien haben und nun die in Tello gemachten Funde eine Reihe von bilblichen Darftellungen, theils auf Reliefs, theils abgebrochene Köpfe von Statuen, aus der Zeit von ca. 4000 b. Chr. (ober vorher) bis ca. 3000 fennen lehren, welche uns zwei verschiedene Typen aufweisen: ber eine ift charafterifirt durch einen mehr runden, oben meift glattrafirten, ftets aber bartlofen Ropf mit leis vorstehenden Badenknochen - und hieher gehören gewiß auch die Darstellungen der besiegten Feinde 1) auf ber uralten fogen. Beierstele (f. das Bollbild), wo die primitive Art, die Stirn und Rafe burch eine einzige sanft geschwungene Linie darzustellen, nur



Bronzene Botivfigur aus Gubt'as Zeit.

scheinbar an semitisches erinnert —, der andere Typus ist mehr langschädelig (volichocephal) mit startem schwarzen<sup>2</sup>) Haupthaar und lang herunterreichendem Kinnbart. Es ist gewiß tein Zufall, daß die Statuenköpse Tellos, welche meist den König selbst darstellen sollten, den ersterwähnten (sumerischen) Typus haben,

<sup>1)</sup> Richt nur die Scene, wo die Geier die abgeschnittenen Köpse fressen, soll die besiegten Feinde darstellen, jondern auch die zwei Bestatrungsseenen beziehen sich ebenfalls aus die erschlagenen Geguer, deren Leichen hier von ihren Angehörigen (also ebenfalls seindlichen Ariegern) begraben werden. Der nuch halb sichtbare Kops der Gottheit auf der Rücksiete, der natürlich den Typus der Sieger ausweisen muß, ist von ähnlicher Art wie die Köpse der Besiegten, nur daß die Formen hier ebler und seiner ausgesührt erscheinen. 2) Der nur entweder in ganz späten oder speciell nordbabylonischen bilinguen Texten öster vortommende Ansdruck aug-gig-gu (semitisch salmat kakkadi) d. i. "Schwarzsöpsige" sann sich nur auf die dominirenden Semiten beziehen. und dann natürsich im Unterschied zu den wohl mehr braunhaarigen, meist aber ganz fahl geschorenen Sumeriern.

während die bronzenen Botivgegenstände, die ebenfalls den Namen Gudt'as tragen, von Semiten (wahrscheinlich Nordbabyloniern) dargebracht werden, wie auf den ersten Blick sichtbar ist. Und wie unter den Unterthanen Gudt'as, wo die herrschende Rasse noch die sumerische war, auch die Semiten sich besanden, so sinden wir etwas später deutlich den gleichen semitischen Typus bei den Figuren eines Basenuntersaßes; und ebenfalls semitisch-babylonischer Abstammung muß die Musitergesellschaft sein, welche mit unterwürfigen Geberden nahend auf einem wahrscheinlich wieder in Gudt'as Zeit gehörenden Basrelieffragment sichtbar ist. Wenn man die drei beigegebenen Abbildungen mit den verschiedenen semitischen Typen aus altbabylonischer Zeit neben die Statuensöpse, welcher der ganzen Arbeit nach zu Statuen Gudt'as oder eines seiner unmittelbaren Borgänger gehört haben müssen, vergleichend hält, so erhellt besser als



Bajenunterfat von Telloh (fpater ale Gubl'a).

aus langen Auseinandersetzungen der vollständige Gegensatz der durchaus unsemitischen Köpse der Königsstatuen und jener semitischen Typen mit langem Haar und Bart. Es ist uns also glücklicher Beise durch die altbabylouische Kunst die Möglichkeit gegeben, nicht blos die ganz unsemitische Sprache der ältesten babylonischen Bevölkerung unn auch in langen unslinguen Originalschriften, wie sie mehrere Gudi'astatuen tragen, studiren zu können, sondern auch das leibliche Aussehen dieses merkwürdigen Bolkes uns vor Augen führen zu lassen, wobei das nichtsemitische in Sprache wie Gesichtstypus in schönster Uebereinstimmung sich besindet. Es sei hier auch noch auf eine altbabylonische Franenstatue des Pariser Louvre ausmerksam gemacht; wir dürsen wohl mit Sicherheit in derselben eine Sumerierin, nicht eine semitische Babylonierin, erkennen, und sie somit als prächtiges Seitenstück zu den Gudi'astatuen, an welche auch der ganze Kunsistil erinnert, betrachten. Ob wir hier eine Königin



Semitifche Mufifanten aus Gubt'as Epoche.

ober sonst eine hochgestellte Frau (eine Gottheit scheint der sehlenden Kopfsbededung halber, wie sie sonst die Göttinnen tragen, ausgeschlossen) vor uns haben, läßt sich natürlich nicht mehr sicher ausmachen. Daß zumal in Nordbabylonien im Lauf der Zeit auch mannigsache Wischthpen sich ausbildeten, ist nur natürlich, und manche der besonders auf Siegelchlindern uns entgegen tretenden Gesichter mögen solche barstellen.



Ctaine einer Eumerierin.

Daß die Sumerier gleich den Semiten in Babylonien tein autochthones Bolt gewesen sein können, geht schon aus den früher geschilderten Bodenberhältnissen dieses erst durch Kanalisirung sür die Kultur und überhaupt für Bewohnbarkeit gewonnenen Landes hervor. Woher kamen nun die Sumerier ursprünglich, bevor sie das sampfige Euphratgebiet in Besit nahmen und besiedelten? In sumerischen gibt es ein Bort kur (kürfisch jer), welches "Land"

<sup>1)</sup> Daß die Sumerier eine ichen eine alte Kultur in Babylonien vorgefunden hatten ift burch nichts erwiesen oder auch nur wahricheinlich zu machen, vgl. meine "Semit. Boller und Sprachen". Bb. 1, S. 298. In der uralten Zeit, auf welche die S. 12 ff. dieser Geschichte hervorgehobenen Beziehungen zwischen den Ausangen der ägyptischen und babylonischen Kultur hinweisen, saften die Sumerier gewiß schon längst in Babylonien.

(fo auch bas türfische Wort) bedeutet; daß es aber baneben im sumerischen auch die Bedentung "Berg" und da die Berge eben nur im Often Babyloniens lagen, auch noch "Diten" befommen, welche Bebeutungen bas türfische Bort nicht hat. das ift ein beutlicher Fingerzeig bafür, baß auch, als ichen die Sumerier fich fest in Sudbabylonien niedergelaffen hatten, ihnen boch ftete noch bie mebischen Grenggebirge und was babinter lag, als bas Land im eigentlichen Sinne, als ihr ursprungliches Beimatland, von wo fie bergetommen, gegolten. Bon großer Bedeutung ift ferner, daß ihnen weder ber Lowe und das Pferd, noch auch der Bein (bezw. auch der Beinftod) und die Balme von Saus aus befannt waren, benn fie hatten bafur feine eigenen Borter, sondern nannten ben Lowen "großen Sund" (nug magh), bas Bferd "Efel bes Berglands ober Oftens" (f. icon oben S. 193 und 195), ben Bein "Trant bes Lebens" (gish-tin ans gash-tin) und die Balme "Banm von Magan" (mis-magan) bezw. "die aufrechtstehende" (ugin, semitifirt mus-ukannu). Die Religion, welche fie mitbrachten, war ein rober Schamanismus, wie er in Centralafien bor allem bei den Turlvölfern, bevor fie ben Rolam annahmen, im Schwange war, mit gwei Sauptgeistern, bem ber Erbe und bem bes himmels, an ber Spige; ber Rultus bestand lediglich in Bauberund Beschwörungsformeln gegen die vielen bojen Beifter, die im Gefolge des Beiftes bes himmels fich befanden. Benn, wie wir am Schluß diefes Rapitels feben werben, ber Erdgeift bann bauptfachlich jum Gott bes Meeres und ber Gewässer wurde und mit dem personisicirten unterirbischen Baffer (Nun) und einer Reihe neugeschaffener damit eng verwandten Gottheiten in Beziehung gefett wurde, fo bag eine gange Reihe fogen. oceanischer Gotter entstand, fo fett bas bereits Subbabylonien als langeren Aufenthaltsort voraus und gehort nicht ju bem religiofen ober mythologischen Erbaut, welches bie Sumerier von ihrer früheren Beimat ber mitnahmen. Auch obne bie Sprachveraleichung werben wir alfo, wenn die Sumerier bem angeführten nach von den falteren Theilen Centralaffens, wo ber Lowe und die fublicheren Bflangen fehlen, bergetommen fein muffen, auf die weiten Territorien öftlich und nordöftlich vom tafpischen Meer geführt, welche feit undenklichen Beiten der Tummelplat ber gleichfalls bem Schamanismus ergebenen türfifch-mongolischen Romabenstämme gewesen find.

Diese Resultat, zu welchem ich schon S. 277 und 398f. des ersten Bandes meiner "Semitischen Bölker und Sprachen" im Jahre 1882 gelangte, hat sich mir nun seitdem durch ein eingehenderes sprachvergleichendes Studium der Turkdialekte auf eine etwaige nähere Berwandtschaft mit dem sumerischen hin in wunderbarer Beise dahin präcisirt und bestätigt, daß nun wirklich sowohl was Grammatik!) als den Bortschaft anlangt, in Folge meiner Untersuchungen die engste Zusammengehörigkeit beider klar zu Tage tritt. Bas lehteren anlangt, so wurden schon oben S. 194 und 191f. die dem sumerischen und

<sup>1)</sup> In der S. 125, Ann. 4 eitirten im ersten Band meiner Zeitschrift erschienenen Abhandlung, zu der ich in Bb. 2 der gleichen Zeitschrift, S. 99—105 einige Rachtrage nebst wichtigen Mittheilungen der herren Lehmann und Jensen gegeben.

türtijch:mongolischen gemeinsamen Thier: und Metallnamen mitgetheilt. Der: artige Anlturworter gang fonfreter und greifbarer Bebeutung beweisen hier natürlich am meiften, wahrend allgemeinere Begriffe (besonders fogen. Berbalwurzeln) wie "flogen", "greifen", "reiben" ic. ic. nur in zweiter Linie berbeis gezogen werben burfen, an fich aber wenig ober gar nichts beweisen, ba man mit berartigen oft gang auf zufälligem Gleichklang beruhenden Bergleichungen befanntlich icon die verichiedenften Sprachftamme ber Welt gufammen bat bringen wollen. Wo aber bie Bahlworter entweder geradezu identisch find oder wenigstens auf die gleichen Grundformen gurudgeben, 1) ferner die Namen ber wichtigsten Sausthiere und Metalle, bes weiteren Borter fo ipecieffer Bebeutung wie Bater (fum. adda, turf. ata), Mutter (fum. anna, neufum. am, turt ana), Cohn (jum ugul, nenjum ivil, turt oghul, tiduwaffijd ywyl, vgl. auch fum. dur Sohn und turtifch toru-n Enfel), Gott (fum. dingir, nenjum dimir, tirt tengri, und zu bem Lautwandel türf tungus, fpater aber domuz "Schwein"), Fingernagel (fum. dugin, neusum. dubin, türk tojnak aus dujun-ak), Sals (fum. gun, neufum. bun, buj, türk buju-n), Staub (jum. daghas, neujum. saghar, mong. togos un, fürt. ton), Bufen (fum. ubur, mong. öbur, bann übertragen nig. obur Umme), Tag (fum udu-g, ud, altturt. ud, od Beit, mong. edo-r Tag), Racht (jum. gig, turt. gidsche), Stern (fum. gul, neujum. vul, turt. jol in jol-duz), Solle (fum. aral, turt. orli-k "Fürst ber Bolle) u. f. w. wie eine gange Reibe von Beitwörtern und Abjektiven - wo, jage ich, getrennt durch eine mehr als vier: taufenbjährige Conderentwidlung,2) bennoch eine folde Menge ber gewöhn: lichsten Borter tontreter Bebentung in ber angeführten Beise im jumerischen wie türtisch mongolischen übereinstimmen, da hort ber Bufall auf, und bie enge Bugehörigfeit bes jumerischen gum altaischen Sprachstamme ift fortan feine Spootheje mehr, jondern unläugbare Thatsache. Daß auch die Grammatit trop einiger nur icheinbar mit ber Berwandtichaftsannahme unvereinbarer Berichiebenheiten bennoch in ben meisten Formbildungselementen wie auch ben inntattischen Berhaltniffen burchaus die nachfte Berwandtichaft aufweift, bavon tann jeder, den die Gingelheiten intereffiren, fich aus meiner oben erwähnten Abhandlung überzeugen. Wenn in folgendem versucht wird, auch bem Laien ein ungefähres Bild vom Bau des jumerischen, diefer alteften uns

<sup>1)</sup> eins sum. gis (neusum. etwa vir), türk bir; zwei sum. gas, türk iki(s), wozu man jigir-mi "zwanzig" vergleiche; drei sum. gush (neusum. bish und ish), türk vis (osmanisch ütsch), wozu man mong. gos-in "dreisig" vergleiche; vier sum. nin (neusum. shin, shim), türk vereinzelt nil neben dem gewöhnlichen tör-ta; süns sum. nin (neusum. shin, shim), türk vereinzelt nil neben dem gewöhnlichen tör-ta; süns sum. vash, var, türk besh; sech sum. jash, türk al-ta aus ash-ta; sieben sum. sisinna, uralisch sesem; zehusum. gan (neusum. van, an), türk von, on; hundert sum. mi, alttürkisch (nigurisch) mün.

2) Es sei hier daran erinnert, daß das altsumerische dis ins sünste vorchrist. Zahrtansend zurückeicht, das neusum. ungesähr in die zweite Halte des dritten Jahrtausends (dis Chammuragas) zu sehen ist, das alteste Densmal der Tursprachen aber, das uigurische Kudatku Bilik (herausg. u. übers, von Bambern, Junsbr. 1870), ans dem 11. nachchrist. Zahrbundert stammt.

befannten Kultursprache der Erde, zu geben, so kann babei zugleich auch auf die hervorstechendsten grammatischen Uebereinstimmungen mit den Turksprachen kurz bingewiesen werden. 1)

Der Grundtupus ber jumerischen Sprache ift wie ber ber ural:altaischen Idiome ein fogen, agglutinirender, bas beißt, die gur Bilbung ber grammatischen Berhaltniffe bienenden Formelemente (Rafusendungen u. f. w. nach popularen Begriffen) werden nur gang lofe ber Burgel angefügt, gewiffermagen "angeleimt", b. i. eben gaglutinirt. In innerem Ansammenbang bamit fiebt eine Erscheinung, die das sumerische vor allem mit den Altaisprachen theilt, nämlich die jogen. Botalharmonie; wenn diejelbe auch nicht in dem Mage im jumerischen um sich gegriffen wie im türtisch-mongolischen (wo fie aber in ben einzelnen Idiomen auch wieder graduell verschieden auftritt), so ift fie doch thatsachlich durch die gange Grammatik hindurch nachzuweisen; wir wissen jest durch Schreibvarianten, daß in gar manchen Fällen, wo noch die durch die uriprung: liche Form bedingten verschiedenen Botale in historischer Schreibweise steben, bennoch im Sprechen eine Angleichung erfolgt ift (fo findet man ftatt ki-ta "Ort + in", b. i. "in bem Orte" auch ki-ti, statt ush-bi "fein Berfolger" auch ush-bu, fatt mun-da-tuta-ni "er tritt ein" mun-du-tuta-ni gelegentlich gefchrieben), und haben baburch bas Recht, für bie gesprochene Sprache in viel größerem Umfang als es bisher ichien, bieje Botalangleichung anzunchmen.

Auf die Lautlehre näher einzugehen ist hier nicht der geeignete Ort; doch mag erwähnt und betont werden, daß die von mir in der oben citirten Abhandlung behandelten sumerischen Lautgesehe, vor allem die Umwandlungen, welche gewisse Konsonanten im neusumerischen ersahren haben (z. B. g zu v. bez. zu b und m., d zu s 2c.), sich in der interessantesten Weise in den vielen Wörtern der heutigen Türkdialeste, die mit sumero-askadischen identisch sind, wiedersinden, ja, daß ein großer Theil derselben ohne die genaue Kenntniß und Berücksichtigung jener Gesehe gar nicht hätte ernirt werden können. Gerade, daß hier nicht alles gleich an der Oberstäche liegt, ist ein Beweismehr für die innere Wahrheit der Gleichsehung so mancher von mir angeführten hiehergehörigen Beispiele. Daß türksich tengri Gott und das sume

<sup>1)</sup> Man beachte, daß die türkisch-mongolische Sprachgruppe, also die weitverzweigten Turksprachen, zu deuen auch noch das jakutische in Sibirien gehört, und das mongolische, burjätische und kalmüdische alle die sogen. Altaisprachen ausmachen (und von diesen hat im grauesten Alterthum das sumerische sich abgezweigt), während die Uralsprachen (sinnisch, lappisch, livisch, esthnisch z., serner das start mit altfürksischem zerieste ungarische) zwar verwandt mit den Altaisprachen (also auch mit dem sumerischen sind, aber deunoch so eigenartig sich entwickelt haben, daß sogar namhaste Forscher sie allerdings mit Unrecht ganz von den letteren hatten trennen wollen.

2) So (Türt) lautet in den sidirischen Dialetten die Korm diese Bölternamens; es ist aber ebenso sicher, daß die älteste Korm Turt war, und wir deshald die gleiche Berechtigung haben, von den Turssprachen zu reden. Die byzantinischen Schriitsteller haben Tovogos, nicht Togos; die Chinesen Tu-kiu, die voristamischen Araber Turkun sicht etwa Tirkun); ja noch hente sagen die in Kashgar lebenden Oftsürsen, wie der tresssilische Kenner Shaw verbürgt, Turk und nicht Türk von sich selbss.

rische dingir gleicher Bedeutung so merkwürdig übereinstimmen, ist schon längst, lange vor meinen Untersuchungen, den Forschern ausgefallen; daß aber 3. B. türk toz und sum saghar (beides "Staub") oder türk tojnak, sum. dubin (beides "Fingernagel", "Alaue", "Hus") zusammengehören, ware ohne weiteres kaum jemand eingefallen zu behaupten.

Huch die Wortbildung (jumal von Substantiven und Adjettiven, welche nicht blos burch die jogen. Burgel felbit bargeftellt werben fonnen, jondern and burch vor:, meift aber nachgesette Elemente aus benselben gebildet werden) gehort ftreng genommen nicht in eine populare Darftellung bes Baues einer Sprache; ba aber gerabe bier fich eine ber merhourdiaften Uebereinstimmungen zwischen bem sumerischen und den Turtsprachen zeigt, jo wird es nicht unpaffend fein, wenigstens auf die betreffende Erscheinung furg hinzuweisen. Benn man fumerifche Borter, wie garash "Stroh", amash "Burbe", sigish "Ausgiegung", dingir "Gott", zabar (bezw. ein alteres zagar) "glangend", dinig "machtig", dirig "buntet", zagin "glangend", nigin "Kreis, Berjamm= lung", mit folden einfachster Bilbung, wie dug "gut", ki "Ort", ad "Bater", zag "glangen", gar "mochen, bauen", am "Ochs", sig "ausgießen, einfüllen" u. f. w. vergleicht, fo wird felbst bem Laien einleuchtend erscheinen, daß auch in ben erstangeführten vier Baaren nriprunglich einfache, gleich ben lebt erwähnten (dug "gut" ic.) einfilbige Borter vorliegen, welche erft burch Anfügung tonsonantischer Elemente (nämlich von sh, r, g und n) nachträglich vermehrt wurden; jumal wenn man bedenft, daß zug "glangen", zugin und zagar aber "glangend", bag am "Ochs", amash aber "Burbe" und amar "junger Stier", bag gar "bauen", garash aber "Baumaterial, Stroh" bedeuten, tritt Dieje Beiterbildung um jo auffallender ju Tage. Die Linguiftit drudt biejen Borgang damit aus, daß fie jagt, bas jumerifche bediene fich als einfacher (aus einem eng mit ber Burgel verbundenen Konfonanten bestehenden) Bortbildungselemente vorzugeweise ber vier Konsonanten sh, r, g und n. Die Turtiprachen bermenden nun gang die gleichen Konsonanten (nur ftatt bes g meift den ftarferen Guttural k) in umfangreichstem Dage gur Bilbung von Saupt und Eigenschaftswörtern (und in Zusammenhang damit sh, n und r auch noch zu Berbalftammen, beren ursprünglicher Charafter aber auch mehr fubstantivijd ift); man vergleiche j. B. bilik "Biffen" von bil "wiffen", ul und alugh "groß", otun "Brennholz" von ot "Fener", tapush "Gewinn" von tap "finden", jashar "alt" von jash "Alter" u. j. w., u. j. w.

Die Kasus brudt das sumerische durch Postpositionen, 1) den Accusativ jedoch nur durch die Stellung aus; der Plural wird in primitiver Beise durch die Toppelsehung des Bortes, dei belebten Besen jedoch auch durch eine besondere Endung (-ini) gebildet. Die Bersonalpronomina gehen auf die Grund-

<sup>1)</sup> So brüdt bas sumerische (wie das türkische) auch unsere Prapositionen durch Bospositionen aus, 3. B. ghush-gim "wie ein Bogel" (vol. zu ghush neusum. voshi-n, was für das überlieserte ghu "Bogel" ein alteres ghush vorausseht), wortl. "Bogelwie" (türk, kush gibi, dialektisch auch kush-kimi).

formen man, zan und nan ("ich"; "bu"; "er, sie, es", für die dritte Person auch ini) zurück (türkisch men, sen, on), zum Ausdruck des Possessischerhältnisses umser "mein", "dein", "sein") sind angehängte verkürzte Pronomina (-mu; -zu; -ni und -bi, letzteres ursprünglich nur neutrisch) in Gebrauch, z. B. adda-mu "mein Bater" (türk ata-m), kurra-ni-ta "in seinem Lande", (türk yerin-da "in seinem Lande") wörkl. "Landesseinein". Die sragenden "wer?", "was?" lanten aba (sprich ava, vielleicht aus älterem agha) und ana (letzteres gleich türkisch no), "wer" außerdem noch mi und nami (vgl. türkisch nime "was?").

Das Berbum Scheint im sumerischen burch die erft fetundar berausge= bildeten mannigfachen Subjett: und Objettprafire (bie alfo ber Berbalmurgel vorgesett werden) fehr tomplicirt ju fein; tropbem wird die eigentliche Moningation burch Suffigirung (Nachselbung) ber Pronominalstämme bewirft: garra-mu "ich machte", garra-zu "du mochteft", garra "er mocht", garri-ni "fie machen", garri-sh "fie machten" (gewöhnlich allerdings in-garri-sh), wie die altesten Formen lauten und wogn man bas türtische kela-man "ich thue", kela-san "bu thuft", kela (Gerundium), kelar-lar (ftatt bes fehlenden kelar-lar; lar ober ift aus -nash entstanden) "fie thun", oder kel-d-im "ich that", kol-di "er that", kol-di-lar "fie thaten" vergleiche. Durch Borjepung 1) (im neujumerischen auch durch Rachsehung wie in den Turtsprachen) der Elemente ta, da und ra tommen Berbalftamme gu Stande, welche in vielen Fallen icon ben Unfat gu einer ipeciell transitiven od. faufativen Bedeutung (wie im turfischen bas aus ta und ra tombinirte tar) in fich tragen, 3. B. kur-ta im-ta-uddu "er lagt aus bem Berg hervortommen" (von uddu herausgeben), wenn auch meist noch intransitive Bedeutung mit ihnen, jumal mit da, verbunden ift. Man vergleiche noch (zugleich um ein Bild von zusammen: hangenden Gaben zu geben) bas fleine Lied: dugga-mu an-ta-tutummu, girra-mu nukushsha, gullu sag-ru-ru nu-tuja (aus nu-tugga), gullu-gullu mun-ushshi, b. i. mein Anie (dug Anie) läuft (tum, verdoppelt tutum), mein Jug (gir) raftet (kush) nicht (nu); wer (gullu, ursprüngl. "Mensch") Einficht (sag-ruru, ein mit sag "Ropf" jusammengesetzes Compositum) nicht be-

<sup>1)</sup> Solchen, welchen an den mancherlei Vorsathbildungen im alten sumerisch, wenn von seiner Berwandtschaft mit den Turksprachen gehandelt wird, Anstoß nehmen, sei ganz besonders demerkt, daß im neusumerischen in vielen Fällen eine Rachsebung (Sussigirung) der Borsebung (Präsigirung) Platz gemacht dat. Wenn das in ein und derselben Sprache innerhalb vielleicht kann eines Jahrtausends sich vollziehen konnte, um wie viel weniger dars eine solche Stellungsverschiedung hindernd in Betracht kommen dei der viele Jahrtausende betragenden zeitlichen Klust zwischen dem sumerv-aktabischen und den Turksprachen, wie wir letztere seit ca. 1050 kennen? Daß z. B. das Adseltiv im sumerv-aktabischen nach seinem Substantiv steht (aber in viel engerer Bervindung mit letzterem als etwa im semitischen), daß erner "Mann des Königs" neben urra lugallä-gi (ur Mann, lugal König) abgefürzt auch dlos urra lugalla heißen kann, solche Berschiedenhelten von den Turksprachen müssen nach dem bemerkten verschwinden gegenüber den durch die ganze Grammatik und den Bortischaßsichenden engen Uedereinstimmungen, von denen wir oben die wichtigsten kennen gelernt haben.

fist (tug "haben", "besigen"), wer es auch fei (b. i. hier "wer bu auch feieft" als Anrede), lauf mir nur nach (ush verfolgen, mun vorgesettes Objettprafir ber ersten Berson "mich")! soil. Du holft mich boch nicht ein - in welchem Bufammenhang ta (in an-ta-tutummu) bas betreffende Beitwort bem Sinn nach gang unverändert läßt, ja, da tum fonft gewöhnlich "bringen" beißt, bier eber umgetehrt intransitiv macht. Ober man vergleiche in einer Beichwörungs: formel: (ber feinbliche Damon) gha-ba-ra-uddu, b. i. "moge berausgehn", wo gha die Optatiopartifel (turtifch ghai, 3. B. bol-ghai "er fei"), ba bas Subjeft: prafix und ra bas fammbilbende Element (wie oben ta) barftellt. Die Turt: fprachen bilben außerbem noch durch Anfügung von n und sh an die Berbalwurgel Reflegivstämme, 3. B. von sev "lieben" sevin-mek (mek ift bie türt. Infinitivendung) und sevish-mek mit den Bedeutungen ("fich lieben", b. i.) "fich freuen" und "fich gegenseitig lieben", und auch ju biefer Bilbung finben fich Anfabe im fumerischen; benn 3. B. Die Form gariana-zu "du warit" (wie die babylonisch-affprische Anterlinearübersebung beutlich ungibt), tann nur von gar "machen" tommen und also auch nichts anders als "bu machtest bich" od. "wurdest gemacht", bas ift eben "du marft", beigen.

Gine andere Beschwörungsformel beginnt:

azad nin-shigga niginna baï, utug-ghulla a-anna-ria; Namtarra dur(ra)-ki-agga dingir-In-lilla, utudda dingir-Nin-ki-galla-gi: anna gurush (@[ojje: nin-vurush), ki-ta karra nin-sigga, ini-nini gimma [kur-bad(dā)-mish,

d. i. das vernichtende (shig) Ungestüm (azad, wahrscheinlich hier Name eines Dämons), welches alles (nigin) zerreißt (balla, daraus dar, von dal zerreißen), der seindliche (ghul) Dämon (utug), der die Zerstörung des Himmeles gottes (anna) vollführt; der Pestdämon (Namtar), der Lieblings (ki-ag von ag lieben) Sohn (dur) des Gottes Inclissa (od. Bel), der Sproß (von tugh, tur, tud "erzeugen") der Göttin Ninclissal (d. i. der Unterwelt): oben (oder im Himmel) schneiden sie ab (gur), auf der Erde (ki) Schlingen wersend (seil. sind sie, für nin-siggä-mish, von sig wersen); sie (ini-nini, pl. von ini "er"), die Brut (eigtl. das Gebilde, von gim "bilden") der Hölle (eigtl. der Tobtenwohnung) sind sie (mia oder min "er ist", mi-sh "sie sind").

An diesem Stüd taun man sich zugleich einen Begriff von dem volltönenden Rlang des sumerischen machen, der Sprache der ältesten schriftlichen Urkunden des menschlichen Geschlechtes. Leider verbietet der Zwed dieses Buches — denn wir wollen ja die Geschiede des babylonischen Bolkes, nicht die seiner Sprache, in erster Linie kennen kernen — ein näheres Einsgehen auf die interessante Entwicklung der ältesten und älteren sumerischen Sprachsormen, wie sie in den mitgetheilten Texten wie den altsumerischen Konigsinschriften vorliegt, zu den den Turtsprachen vielsach näher stehenden jüngeren Formen des in Mittels und Nordbabylonien vor Chammuragas (also vor ca. 2000 v. Chr.) auftanchenden neusumerischen oder attadischen. Es ist das diesenige Sprachstuse des sumerischen, wo man (um hier die mars

fantesten Beispiele anzusähren) var für gar "machen", savva sür sagga "kepf", sivva sür dugga "gut", adar sür agar "Acer", adda für agga "machen", alamma (bezw. alavva) für alanna "Statue" u. s. w. sagte, wo aber auch in der Wortstellung und der Flezion (hier ganz abgesehen von mannigsacher semitischer Beeinsussing) vieles, was hier nicht einzeln ausgesührt werden kann, dem altzumerischen gegenüber sich geändert hat. Das große Berdienst, zuerst auf eine ganze Reihe von bisinguen (sogen. sumerisch-assurischen) Texten, meist Bußspalmen und Götterhymnen gegenüber den Zauber= und Beschwörungssormeln, ausmertsam gemacht zu haben, welche von solchen süngeren Formen mehr oder weniger durchsetzt sind, gebührt, wie schon auf S. 125 hervorgehoben wurde, einem hervorragenden Kenner des sumerozastadischen, Paul Haupt, wenn es anch zu bedauern ist, daß er die sprachgeschichtlichen Konsequenzen in Folge seiner irrigen Unschauung vom höheren Alter des sogen neuen "Dialettes" (eben des neusumerischen, bezw. atkadischen) nicht aus der Entdedung sener Texte gezogen hat.")

Bevor nun die ältesten Religionsanschauungen der Sumerier übersichtlich behandelt werden jollen, ist noch einmal turz auf die Berwandtschaft mit den Turkstämmen zurückzukommen. Man hört nämlich in jüngster Zeit öster äußern, eine derartige Bergseichung sei dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntniß des sumerischen wie der altaischen (türkisch-mongolischen) Sprachevergleichung noch versrüht. Solche Urtheile kommen nun nicht etwa von Nichtasspriologen, etwa von den noch immer zahlreichen Drientalisten, welche, sowie nur von sumerisch überhanpt die Rede ist, von einem Gesühl des Schwindels ergriffen werden und solglich anch die ganze Sumerologie sür Schwindel halten, sondern von misgünstigen Fachgenossen selbst; 2) dieselben

<sup>1)</sup> Es foll hier bereitwilligft auerfannt werben (vgl. G. 125 oben), bag, menn auch die eigentliche Entbedung biefer jungeren Sprachformen (von ben Babyloniern imi-sal ober Franeniprache genannt) ichon bor Saupt (und gwar guerft von Capce) gemacht wurde, doch ber Gottinger Gelehrte unabhangig von feinen Bornangern gleich beim erften Studium ber 5. Rawl. Taf. 11 und 12 abgebruckten Lifte ber vom fumerifchen abweichenden imi-sal-Ausdrude biefelben als folde (begiv. als "dialettische") erfannt hat, was feinem Scharffinn alle Ehre macht. Bei biefer Belegenheit mochte ich zugleich betonen, daß ich auf G. 124 Diefes Buches lediglich eine nur unbewußte Reproduttion ber Delitich'iden Borlefungen über fumerijche Grammatif von Seite Saupts im Sinne hatte; ohnehin tritt jest burch Beachtung bes Umftande, bag Friedr. Deligich im Binter 1878/9 mehrere Rapitel ausließ, die er im Sommer 1876 behandelt hatte (mas mir unbefannt geblieben mar), Die gange Sache in andere Beleuchtung. Endlich thut es mir leid, auf G. 122, Aumerfung 1 Saupts Berbienfte in ber Sumerologie in augenblidlicher (allerdings burch Saupts Borgeben gegen mich entichuldbarer) Gereigtheit fo fehr herabgebrudt gu haben; auch biefer Bweig ber Uffpriologie bat burch Saupts 1879 erichienene "Familiengesebe", noch mehr aber burch feine ipateren Ausgaben und Arbeiten reiche Forderung (und gwar aus burchaus unabhangiger und felbständiger Forfchung bervorgebenb) erhalten, wenn ich auch immerhin feine Leiftungen auf femitisch-affprischem Gebiet, wo er als mahrhafter Babnbrecher auftrat, noch weit über bie auf sumerischem stelle. 2) 3ch meine biermit nicht Saleun, beffen von fraffester Untenntnig turfifcher Sprachvergleichung

magen awar im Gefühl ihrer Schwäche (zumal ihrer Unfähigkeit, lingnistische Brobleme zu beurtheilen) es nicht, mit ftichhaltigen Beweisgrunden entgegen: autreten, um jo bequemer ift ihnen aber beshalb eine vorläufige Bertagung ber gangen Angelegenheit. Wenn man genau zusieht, gehören berartige Mengerungen nur ins Gebiet ber Phrase. Denn wenn einmal so viel von jumero affadijcher Grammatik und jumero affadijchem Bortichan befannt ift, wie thatfachlich ber Fall, wenn die Grundzüge ber Formenlehre und Syntag nebit ben Rablwörtern festgestellt find, wie bas nun (und swar nach Sauces und Lenormants Borarbeiten) von verschiedenen Seiten und Standpunften aus geschehen, dann muß die Frage fpruchreif fein, ob eine berartige Berwandt: ichaft anzunehmen ift; und die von mir bervorgehobenen Buntte find Facta, welche entweder einer fammtlich für Zufall erflären, was noch niemand außer etwa Salevy, gethan, ober aber gelten laffen muß. Es ift flar, bag weit entfernt verfrüht zu fein, folche Rachweise ber Sumerologie bei ben vielen duntlen Bunften, die fie noch in Erflärung ber Terte, jumal ber einsprachigen, jowohl was Formen als auch was Borter betrifft, aufzuhellen bat, vielmehr nur forderlich fein und fie auf die richtige Gahrte leiten tonnen. Umgefehrt ferner wird baburch das jumero-attabifche der Schluffel zum Berftandniß einer Menge ichwieriger Brobleme ber altaischen Philologie, was fich besonbers in ber Folge immer mehr zeigen wirb. Ein Zweig ber altesten Borfahren ber Turfvölfer, ber fich vielleicht ichon vor 5000 v. Chr. Geburt vom gemeinsamen Stamm in Centralafien abgebogen, zeigen uns die Sumerier in ihrer burch verschiedene Berioden hindurch verfolgbaren Sprache, wie etwa bas turfische in dieser Urzeit ausgeseben; wenn gleich manches im jumerischen erft Reubildung (wie vielleicht bie Subjettsprafire und einiges andere) fein tann (aber nicht fein muß), jo ift es fur die Lingnistit boch auch in folden Fallen außerorbentlich fehrreich, zu jehen, fur welche neue Reifer ans einem mit bem Brimitivturfifden ibentischen Stamme bervorzuwachien die Möglichteit gegeben war, wie man andrerfeits nun fieht, daß bie Turffprachen ihr ftarres Gefüge, welches ja übrigens auch bas mongolische noch nicht in bem Dan besitt, nicht von jeber an sich hatten.

Daß die gange Frage nach der Berwandtschaft ber Sumerier "für die

strohende Benrtheilung meiner Abhandlung, welche er im Juli 1885 in der Revue eritique verössentlicht hat, nichts überraschendes hat, wenn man bedenkt, daß ja meine Untersüchungen seiner Hupothese (vgl. oben S. 237 n. d.) den Todesstoß gegeben haben. Auch an heinrich Zimmern, den Bersasser der tresslichen Arbeit über die "Bahyl. Buhysalmen" (Leipz. 1885), dessen Aamen ich mit Berguügen der Reihe jüngerer. S. 125 aufgezahlten Sumerologen beigeselle, denke ich dabei nicht, obwohl in seinem Buche, S. 3 unten, der Sah zu lesen ist: "aber ich glande, daß eine unbesangene Behandlung der sumerischen Sprache durch verstühte Bergleichung sehr erschwert wird" (nachdem er vorher von der "im ganzen ziemlich nüchternen Art von hommels Sprachvergleichungsmethode" gesprochen), denn bei Niederschung des eiterten Sahes war der sonst burchaus selbständige Gelehrte ossendar von andrer Seite beeinsluft; sondern in erster Linie an die C. B. unterzeichnete Recension des Zimmernschen Buches in Z. s. Lb. 2, S. 430.

geschichtliche Darstellung ohne weitere Bedeutung ift, ba ja boch von ben supponirten Urzuständen zu den altesten bistorisch gegebenen Berhaltniffen jede Brude fehle", 1) muß entichieden bestritten werben, ichon vor allem beshalb, weil angesichts ber Thatjache, daß einst die Sumerier noch als ein Turtftamm bom taspifchen Deer ber über die Gebirgspaffe nach Babylonien ein: manderten, fich fo manches in ihren altesten bereits in ben Anfang ber Befchichte fallenden Kulturverhaltniffen erflart, was fonft gang buntel und unentwirrt bliebe. Wir fonnen jest 3. B. die verschiedenen Phasen ber althabhlonischen Religion mit viel größerer Sicherheit flarlegen und icheiben, als es bei ber Untenntniß jener ethnologischen Bugehörigkeit möglich gewesen ware; was an religiofen Borftellungen bie Sumerier mitbrachten, was erft in ihrer neuen Beimat, durch die Ratur des Landes bedingt, bagu fam und was endlich burch Bermischung mit semitischen Religionsanschanungen aus beiden entstand, tritt jest viel beutlicher vor Angen, nun wir sicher wiffen, ber Grundstod ber sumerischen Religion war ber ben Turkvölkern eignende Schamanismus. Und daß gerade die Religion in altester Beit in die geichichtliche Entwidlung Babyloniene bedeutend mit bereinspielt, ja bieselbe in manchen ihrer Ruge oft erst verftanblich macht, ift boch leicht an begreifen und eben Thatfache.

Nachdem ichon François Lenormant2) gesehen hatte, bag bie Götterhumnen und Bufpfalmen (ber chalbaische Rigveda, wie er bieselben nannte) einer späteren Entwidlungsftufe ber altbabylonischen Religion angehören als die Bauber: und Beschwörungsformeln (ber "chaldaische Atharvaveda") und daß lettere die Boraussetzung jum Berftandniß ihrer Grundlagen bilben, habe ich in dem ersten Band meiner "Semitischen Bolter und Sprachen" ben ersten Bersuch gemacht, ebenfalls bieser (auch sprachlich von mir begrundeten und fo bestätigten) Boranssehung mich anschließend ein Bild von dem uriprünglichen Aussehen ber Religion ber Chalbaer, wie jie in Subbabylonien noch vor ben Ginwirfungen semitischer Ibeen sich gebildet hatten, zu geben.") Danach war bas, was von Saus aus bas gange religiofe Denten und Em: pfinden des sumerischen Bolfes erfüllte, ja beinah allein ausmachte, der Glaube an die allfeitigen Ginfluffe von Damonen und niederen Weiftern und die das durch bedingte Meußerung des Rultus, ber nur in Beschwörungseeremonien bestand. Eine gange Reihe von folden bojen Beistern wird in ben uralten fumerifchen Bauberformeln aufgegahlt und ihre ichablichen Ginwirkungen auf ben Menschen allseitig ausgeführt und beichrieben. Gewöhnlich treten fie in Gruppen von sieben auf und tommen von ber Bufte ber (fo bei. die Sturmbamonen, lilla, vgl. ungarisch lil und bie mit Femininendung versebene

<sup>1)</sup> So Eduard Meyer in "seiner Geschichte des Alterthums", Band 1. S. 157 (§ 129, Note).
2) Man bergleiche vor allem seine epochemachende, wenn auch vieles irrige und numethodische enthaltende "Magie der Chaldaer" (beutsche Ausgabe, Jena 1878).
3) In dem Kapitel "Die Religion der alten Babylonier", S. 356—395 nebst den bazu gehörigen Roten.

semitifirte Form Lilith) oder aus bem Innern ber Erbe und ber Baffertiefe hervor ober endlich herab von den weiten Regionen bes Luftraums. Alles mir erdentbare Unglud, mas die Menichen und ihre Sabe betrifft, veranlaffen fie: in erster Linie die Krantheiten (Brefinn oder "Ropffrantheit", wie es gewöhnlich heißt, Blindheit, Fieber u. f. w.), bann Bafferfluten und Erdbeben, Berlufte aller Art, Miswachs und vieles andere. Um Schluß ber bagegen gerichteten Beichwörungsformeln, welche ber Bauberpriefter gu recitiren hatte, beißt es nun fast ftereothp (gewiffermagen als Aufforderung bes bom Bann ber Damonen betroffenen an ben exorcirenden Briefter felbit) "ben Beift des Simmels beschwöre, ben Beift ber Erde beschwore!"1) Daraus wie aus aubern Stellen geht bervor, bag bieje beiben Beifter offenbar ben oberften Rang eingenommen haben, und zwar war ber mehr abstratt gebachte und un: nahbare Beift bes Simmels (fpater ber Gott Anu, meift ichlechtweg anna "Simmel" genannt), die Bertorperung aller bofen Damonen, die fur ibn und in feinem Auftrag gerftoren (vgl. oben G. 250, ben Ausbrud "Die bie Berftorung bes Simmels, b. i. fur ben Simmel vollführen") und gerabezu feine Boten und feine Cohne genannt werden,2) mahrend ber Beift ber Erbe bas gute Princip barftellt.

Da ber Geist bes Himmels als Herr ber Damonen gedacht war, wurde er auch In-lilla (in "Herr", lilla s. oben) genannt und erst in einer weiteren Epoche (aber boch in relativ früher Zeit) wurde Anu (der Himmel) und Inlilla dissernzirt und letzterer dann dem obersten Gott der Semiten, dem "Herrn" (Bilu, Bel) von den Nordbabhsoniern gleichgesett. Der Geist der Erde aber, auch "Herr der Erde", In-ki'a-gi oder In-ki'a, später blos I'a (gewöhnlich Ca transstribirt, bei Damascius Aos aus Jaos), d. i. "(Wasser) Wohnung" genannt, wurde schon in ältester Zeit zur Hauptpersonisitation der Wassertieße, des Urwassers oder seuchten Urschlammes (Chaos) gemacht und so neben dem Gott der Erde recht eigentlich ein Gott des Meeres; augleich wurden ihm

<sup>1)</sup> Go richtiger als "Geift des himmels beichwore! Beift ber Erde, beidmore" (wo die Aufforderung an ben Weift felbft gerichtet mare); fum. si- anna ghi-pa, zi-ki'a ghi-pa, was eigentlich "ben betr. Weift moge er beichworen" beift Die jemit. Interlinearuberiepung hat "beichwore" od. "du mogeft beichworen" als birefte Anrebe); baneben tommt auch die Begenseitigfeiteform ghi-paddish por. 2) hier ift zugleich an das bereits G. 228 Anm. 3 bemerfte zu erinnern, daß namlich ichon in febr alter Beit, namlich ber bes Ronigs Urghanna von Girgulla und feiner Rachfolger, fur ben "Geift bes himmels" in fonfreterer Anichanung ber "Geift ber Sonne" (und gwar wohl ber jengenden Mittagsjonne) eingefest wurde, gumal wo co fich um die direfte Berehrung beim Rultus ies ift in bem betreffenben Tert von einem Oberpriefter ber Sonne bie Mebe) banbelt. Des Rachts erblidte man ben himmels. geißt nach ber gleichen Auffaffung im Monblichte verforpert, was gur Evibeng allein aus ber ichon febr alten Bezeichnung ber Rinni (Aftar), Die fonft ftets "Tochter bes himmele" beift, als "Tochter bes Gin ober bes Mondgottes" bervorgienge, wenn nicht in bem neusumerijden Monbhumuns 4. Rawl. 9 fogar bentlich es biege: "Bater Uru-fi femit. Rannar, b. i. "Erleuchter", befannter Beiname bes Mondgottes Gin), Bert, Der große Unn (b. i eben ber Weift bes himmels), Gurft ber Botter."

eine gange Reihe neugeschaffener Gottheiten, welche fammtlich nur Dobi: fitationen beffelben Urwaffers find, beigefellt und in verwandtichaftliche Besiehung gefett. Der jo entstandene um Ga in ber altesten jabbabylonischen Rultusstätte Run:ti oder Urndugga (Eridu, f. oben S. 197) gruppirte oceanische Gotterfreis ift zugleich als ber Anfang und Grundftod bes babylonisch-affgrischen Pantheone zu betrachten. Da ift neben Ca (ber felbst ber Baffertiefe ober ber "großen" Behaufung, bem ichon G. 19 beiprochenen Nun geradezu gleichgesett wird) feine Mutter Ba'n (das hebr. Bohn), welche ebenfalls nichts anderes als das Urwaffer ift und auch die "Tochter bes Simmels" beißt, feine Gemahlin Damgalnunna ("die große Gemahlin ber Bafferwohnung") ober Damfinna ("Bemahlin ber Erbe"), feine Schwester Nin-aghakuddu (auch die "Berrin ber glanzenden Baffer" wie die "Berrin ber Beichwörungen" genannt), seine Tochter Ghanna ober Chammu (femitifirt Rimtu). d. h. ursprünglich Fisch und bann wohl "Fischgottheit"1) und endlich sein erstgeborener Sohn (auch als erstgeborner Sohn "ber Baffertiefe" beshalb begeichnet) Murru ober Mirri"), auch Mirri-Lu-Dugga ober blos Mirri-Dugga, d i. Mirri des Gottes Dugga ("des Guten") oder bes Ea, welcher ftets bie Bermittlerrolle zwischen Ga, bem zu beichworenden "Geift ber Erde" und bem im Bann ber bojen Beifter befindlichen Menichen übernimmt, wie folgendes oft in die Beichwörungsformeln eingeflochtene Bwiegesprach beutlich zeigt:

Mirri-Dugga hat sein (des kranten Menschen) Elend angesehen, Zu seinem Bater Inki (Ca) tritt er ins Haus und spricht: "Mein Bater, der Irrsinn kam aus der Unterwelt" und zum zweitenmal spricht er zu ihm:

5 "Was soll dieser Mensch thun? nicht weiß er, womit er Heilung erlangt." Da antwortete Juli seinem Sohne Mirri-Dugga: "Mein Sohn, was weißt du nicht schon, was soll ich dich noch dazu sehren? mein Sohn, was weißt du nicht schon, was soll ich dir noch dazu fügen? Was ich weiß, weißt auch du.

10 Wehe, mein Sohn Mirri-Dugga, nimm ein Gefäß und hole darin ein Quantum Baffer an der Mündung der Ströme und thue zu diesem Baffer deine reine Beschwörung und besprenge damit diesen Menschen, den Sohn seines Gottes.

und auf die Deerstraße gieß es aus!"

Der Irrfinn seines Ropses moge fich lofen,

<sup>1)</sup> Es ist die mit demselben Jdeogramm wie Niniveh geschriebene Göttin, weshalb Oppert sie steis Nina transssribit; daß aber Ghanna die wahrscheinlichste Lesung sein dürste, habe ich Zeische, für Keilsche., Bb. II, S. 179, Anm. 2 zu beweisen versucht.
2) Da Gur als ein Synonym des Kun oder Urwassers, bezw. der Ba'u bezeugt ist, so wäre es nicht unmöglich, daß das auch mit den Zeichen a-sa geschriebene mureu nur eine jängere Aussprache von gur (bezw. gurru) ist; gur (sünger vur, vir) wärde dann auch in dem Kamen Wirri-Dugga (sprich Birri-Dugga) urspr. etwas wie "Wassertiese" bedentet haben, wie ja der erstgeborene Sohn der Bassertiese oder des Ea ganz gut auch selbst heißen konnte.

die Krantheit des Hauptes, die wie ein Gespenst (?) der Racht ihn bannt, moge sich entsernen!

Das Bort Infis (Cas) möge fie austreiben, 20 die Göttin Damgalnunna dich wieder zurechtbringen, Mirri-Duggas, des erstgebornen Sohnes der Bassertiese (abzu), günstiges Bild sei bein! 1)

ober von 3. 10 ab nach einer andern Recension:

10 Wehe mein Sohn Mirri-Dugga, bring ihn (den Kranten) ins Haus der reinen Besprengung, seinen Bann lose, seinen Bann tilge, seines Leibes Uebel, das verwüstende, sei es der Fluch seines Baters

ober der Fluch seiner Mutter ober der Fluch seines älteren Bruders oder der Fluch der Genossinnen (?), der dem Menschen unbefannte, der Bann mittelst der Beschwörung Jas wie Knoblauch werde er abgeschält,

wie eine Frühdattel werde er abgeschnitten, wie eine Blüthe werde er zerblättert! Den Bann des Geistes des Himmels beschwöre, den Bann des Geistes der Erde beschwöre!")

Warendug, das biblische Merodach), eine ursprünglich solare Lokalgottheit der Stadtbewohner von Babel, mit Mirri-Dugga, dem Sohne Jukis oder Eas, im Laufe der Zeit identisiert.

Gewiß ursprünglich auch in diesen Areis hat eine andere Gottheit gehört, die zwar zunächst als "Tochter des Himmels" aufgesaßt wird, weshalb auch ihr Haupttempel geradezu I-anna d. i. "Hans des Himmels" heißt, deren im alten Agadi schon in ältester Zeit austauchende Name Anun aber (semitisert Anunit) zu deutlich auf sene Gottheiten des Nun oder der Wassertiese hinsweist, weshalb auch ihr gewöhnlichster Name Ninna oder Ninni wohl auch nur die jüngere Aussprache eines älteren Nanna sein durste. Dann wäre diese später der siderischen Istar (Astarte) oder der Göttin des Benussterus gleichgesette Göttin eigentlich von Haus aus nur die weibliche Personisisation des Nun, wie Insti oder Ca, der Geist der Erde, ihre männliche ist, wozu man auch deachte, daß der Beiname "Tochter des Himmels" sowohl der Ninni als auch der Weuter des Insti, der Ba'u (s. schon oben) eignet. Und in engstem geschwisterlichen Berhältniß zu Kinni endlich steht Rinsdarra, der "Held des

<sup>1)</sup> Die letten Zeilen spricht der Zauberpriester direkt zum Kranken sich wendend.
2) 4. Rawl. 23, während die andere zuerst mitgetheilte Fassung 4. Rawl. 7 steht. Für diese Schluspartie (nach "Gehe. mein Sohn Mirri-Dugga!") gab es, wie es scheint, leine stehende Formel, sondern es konnte hier je nach Bedürsniß vom Zauberpriester eine passende Exsetration eingesügt werden. So zeigt die lettmitgetheilte bereits spätere Einstässe (vgl. 3. B. das semitische Lehnwort sum "Anoblanch" u. a.), der Andang jedoch die zu "Gehe mein Sohn Mirri-Dugga" gehört gewiß Sprache und Ansichauung nach zu den altesten Bestandtheiten der religiösen Literatur der Sumerier.

Intilla", ber ursprünglich mahrscheinlich die täglich aus dem Ocean auftauchende Sonne barftellte.

Man fieht alfo, daß fich aus ben zwei oberen Beiftern des sumerischen Schamanismus, bem Beifte der Erbe und bem bes Simmels, eine gange Reihe von Baffer: und Lichtgottheiten herausgebildet bat, beren altester Rultus: mittelpunkt bas nah ber "Mündung der Strome" gelegene Run-ti ("Urwaffer-Ort") gewesen ift. Und fo gewiß ber Schamanismus von den Sumeriern and ihrer fruheren Beimat mitgebracht worben ift, fo gewiß ift auch biefe zweite, immer noch uralte, Phaje ber fumerischen Religion, Diefes alteite babbloniiche Bantheon mit Anti und Anna (Ca und Anu) an der Spike. welches gewissermaßen mit dem Leib aus der "Bassertiefe" emporragt und mit ben Sauptern ben Simmel berührt, erft auf subabylonischem Boben, biefem dem Ocean abgewonnenen und von ihm genährten Gebiete, entstanden. 1) Benn man an die S. 12 ff. bervorgehobene vorgeschichtliche Beziehung zwischen Samiten (bezw. ben alten Aegyptern, Die ja ebenfalls bas Nun fannten) und Sumeriern fich erinnert, jo fonnte man auf ben Bedanten tommen, ob biefe Umgestaltung des altesten einfachen Beisterglanbens zu dem geschilberten, bem Nun entsproffenen, altesten Götterspftem Babyloniens nicht etwa geradezu ein Wert von damals noch in Babulonien anfähig befindlichen Samiten gewesen fei. Doch dem widersprechen die verschiedensten Thatfachen: vor allem find bieje fammtlichen Götternamen jo entschieben burchfichtig sumerifcher Bilbung, baß fie auch eine Schöpfung ber letteren felbit gemefen fein muffen, und fobann mußten fich bei einer berartigen Annahme auch fonft noch in ber Sprache ber Sumerier Spuren altägyptischer Einflusse erhalten haben, wovon aber bis jest nichts entdedt werden fonnte.2) Daraus folgt, bag, mas jene vorhifterischen Beziehungen anlangt, benen ficher die hochite Beachtung auch von Geite ber Aegyptologen gu ichenten ift, nur die Aegypter, nicht aber die Sumerier die Entlehner gewesen sein durften. Ueber bas Bie biefer Ent: febnungen wird mabricheinlich fur immer ein geheimnisvolles Dunkel gebreitet bleiben, daß aber bor ben Sumeriern Samiten es gewesen feien, Die von ben hamito-femitischen Urfigen in Centralaffen hertommend Die erfte Befiedelung und Ranalifirung Babyloniens vollführt, ift trobbem bis jeht burch nichts gu begrunden. Daß am allerwenigsten die vermeintlichen Rufchiten Babyloniens,

<sup>1)</sup> Es sei hier zugleich darauf ausmerssam gemacht, daß die ältesten uns bekannten Herrscher Babyloniens, die südbabylonischen Könige von Sirgulla und Ur (ca. 4000—3000 v. Chr.), meist Namen tragen, welche mit diesen Bassergottheiten zusammengesetz sind (vgl. Ur-Ghan, Ur-Ba'u, Dun-ginna; Dun aber ist nur ein Beiname der Ba'u) und daß serner in ihren Inschristen diese Götter die Hauptrolle spielen, während erst von ca. 3000 an die Umgestaltung, wie sie und dann später besonders in Nordbabylonien in der ofsieiellen Staatsreligion unter Chammuragas entgegentritt, in ihren Ansangen zu versolgen ist. 2: Höchstens die Stellung des Genities und Adjektivs nach dem Substantiv schon im ältesten sumerisch könnte man allenfalls für frühe hamitische Einswirtungen halten, doch ist das natürlich nie mehr zu erweisen, auch gienge daraus noch nicht hervor, ob Sumerier oder Hamiten die ersteinrückendem gewesen sind.

bie man aus ben ersten Kapiteln ber Bibel herausgelesen hat (bes. im 10. Rapitel "Nimrod, Sohn bes Kusch," wie gewöhnlich überseht wird) hiefür eine Stütze sind, wird sich im vierten Kapitel ("Die benachbarten Bölker", wo von ben Kaschiten ober Kossäern die Rebe ist) beutlicher zeigen.

haben wir fo bie älteften Phasen ber altbabylonischen Religion vor uns vorüberziehen sehen, die eine noch von der türkischen Urheimat herstammend. bie andere in Subbabylonien aus ber erfteren neu fich herausbilbend,1) fo ware es nicht unintereffant, bier auch noch furz die übrigen Rulturverhalt: niffe zu behandeln, um zu feben, was auch hier allein Antheil ber Sumerier ift im Gegensat zu bem vielen, mas erft burch bie Mitarbeit ber nachrudenben Semiten zu Stande gebracht wurde. Da jedoch in vielen Bartien der Geschichtsbarftellung felbst Beranlaffung gegeben ift, barauf zurud zu kommen, so sei hier junachst nur auf bas betreffenbe Rapitel im ersten Band meiner "Semit. Sprachen und Bolter" verwiesen.2) Es ift babei zu bemerken, bag bie uns im zweiten vorchriftlichen Sahrtausend in Nordbabylonien entgegen= tretende icon so hochentwickelte Rultur (vor allem die Wiffenschaften) nie ohne bie Mitwirkung ber Semiten zu Stanbe gekommen mare, und bag bie Aultur ber Epoche Gubi'as ca. 3100 v. Chr. und seiner Borganger weit mehr ben noch primitiveren wenn auch schon relativ weit vorgeschrittenen Buftanben entspricht, die wir in Aegypten etwa in ben ersten Reiten bes alten Reiches bis zu ben großen Ppramibenerbauern antreffen. Nur bie Grundlage der babylonischeaffgrischen Rultur stammt von den Sumeriern, ihr Ausbau und ihre Bollendung ift ein Bert ber Semiten, wenn die lettern auch nie ohne jene Grundlagen biefelbe geschaffen hatten. Und zu ben Semiten haben wir uns nun noch zu wenden.

<sup>1)</sup> Für die weiteren Entwicklungsstusen sei hier einsach auf die betreffenden Geschächtkabschmitte verwiesen, wo auch das religionsgeschichtlich wichtige stets eingehend berücksichtigt werden wird. Die spätere nordbabylonische Staatsreligion eliminirte die meisten der speciellen Bassergottheiten; die Hauptgestalten sind hier Anu, Inlila, Ca, dann der Sonnens und Mondgott, die Istar, Nindar und noch einige andere. 2) Dasselbst, S. 896—420 ("Die übrigen Kulturverhältnisse").

## Drittes Kapitel.

Die semitischen Babulonier, ihre ursprüngliche Keligion und der Grad ihrer Verwandtschaft mit den übrigen Semiten.

Weitaus die Mehrzahl der babylonisch-affyrischen Literatur wie die vielen officiellen Urfunden ber Konige von Babel (hier im engeren Sinne) und Affur sind in einer Sprache geschrieben, welche, wie schon seit 1849 klar erkannt mar (f. oben S. 95), mit ben fogen, semitischen Sprachen Borberafiens aufs engste verwandt ist. Das wird durch den Thous, der uns in den verschiebenen Statuen und Reliefs entgegentritt — von den sumerischen der ältesten Epoche hier natürlich abgesehen - nur bestätigt; wenn auch in Babylonien uns öfter ein gewisser Mischtypus begegnet, so ist boch auch in biesem bas semitische nicht zu verkennen, gang markant aber find die semitischen Ruge ben affprischen Köpfen aufgeprägt. Da nun die Babylonier und Affprer ber Sprache nach ein Bolf bilbeten, und auch bem Blute nach nur baburch fich unterscheiben, daß die ersteren start mit einem fremben Bolte vermischt er= icheinen, mahrend die letteren einen icharf hervortretenden viel reineren Raffentypus aufweisen, jo darf es als ausgemacht gelten, daß bieser Raffentypus eben ber semitische ist - ein Resultat, welches so (burch Sprache sowohl wie burch Gesichtsbildung) in boppelter Beise gesichert basteht. Daß im Unterschied von den Sumeriern die semitische Bevölkerung Babyloniens, welche wir in Nordbabylonien ichon ca. 3800 v. Chr. vorfinden und die von ca. 2500 v. Chr. (ober noch früher) an die herrschende im Lande wird, ich durch reichlichen schwarzen Haarwuchs wie burch die langen Barte auszeichnet, wurde schon im vorigen Kapitel bemerkt. Aus dem Umstand, daß im britten vordriftlichen Jahrtausend bie in Mittelbabylonien (nämlich in Rifin und Uruk) und in Ur2) und Larsa residirenden altbabysonischen Könige zwar schon semitische Namen tragen, aber noch durchaus sumerisch abgefaßte Inschriften und hinterlassen haben,3) wird man wohl schließen burfen, daß damals in Mittelbabylonien, wo die dominirende sumerische Bevölkerung bes Subens und

<sup>1)</sup> Die jüngeren Könige von Ur wie die Herscher von Rissin und Larsa tragen bereits semitische Namen!
2) Gamil-Sin, Gungunu 2c.; die älteren Könige von Ur (Ur-Ba'u, Dunginna) dagegen waren wohl noch reine Sumerier.
3) Die Ansicht Zimmerns (Babyl. Bußspalmen, S. 4 s.), daß die sumerischen Königkinschriften möglichers weise nur ideogrammatisch geschrieben aber semitisch zu lesen seine, kann höchstens für die der Nachsolger des Chammuragas (z. B. Kurigalzu), nimmermehr aber für die früheren Königkinschriften gelten.

bie bominirende semitische von Nordbabylonien am direktesten in Berührung kommen mußte, die Vermischung zwischen beiden Rassen in größerem Maßstad vor sich gegangen. In Nordbabylonien dagegen, wo zwar auch noch von ältester Zeit her Sumerier lebten, aber neben den eingewanderten Semiten politisch nie recht ausgekommen waren, i) müssen noch dis ca. 2000 v. Chr. (als spätesten Ansa) beide streng abgeschlossen von einander gelebt haben; von Nordbabylonien aus sind nämlich nicht lang vor 2000 v. Chr. Kolonisten ausgegangen, welche das assyrische Reich gründeten. ) Bei dem viel reineren semitischen Typus der Assyrische Reich gründeten. Dei dem viel reineren semitischen Typus der Assyrische der der babylonischen ganz gleichen Sprache und Kultur ist aber die nothwendig sich ergebende Schlußsolgerung die, daß die Vermischung mit den Sumeriern in Nordbabylonien zur Zeit jener Gründung und Besiedelung Assyriens noch nicht oder jedenfalls erst in ganz leisen Ansängen ersolgt sein konnte.

Um dem Leser einen Begriff vom Rlange bes semitischen Ibiomes bes Euphrat: und Tigrisgebietes zu geben, seien zunächst einige Ausbrude, welche sich auf ben turgen Inschriften bes Sargon von Agabt und seines Sohnes Naram-Sin finden, aufgeführt, da bies die altesten Laute semitischer Bunge, bie bis jest bekannt find, sein burften (ca. 3800, bezw. 3750 v. Chr.). So bebeutet Raram: Sin felbst "Liebling bes Sin (ober Mondgottes)" von naramu, einer Abstraktbildung bes Berbums ra'amu (hebr. racham) "lieben" (vgl. zur Form narkabtu "Wagen" mit der Femininendung -tu statt der gewöhnlichen Nominativendung u, von rakabu "fahren"); shar kibratim arba'im beißt "König (ohne folgenden Genitiv sharru; Gen. sharri, Acc. sharra) ber vier (arba'u) Gegenden (kibratu, Plur. kibrati ober kibratim)"; Ibni-sharru, ein Eigenname, heißt wortlich "es hat erbaut, bezw. erzeugt (aus jabni, britte Berson Sing. bes Imperfetts von banu) ber König"; arad-zu heißt "fein Diener" (graphische Bariante für arad-su und dies lautgesetlich aus ursprüngl. arad-shu von ardu "Diener"); ana Shamash amuru endlich "bem (ana zu) Sonnengotte ("ber Sonne", unpersonificirt, wurde ana shamshi beigen) habe ich erseben" (erfte Berfon Sing, bes Imperfetts von amaru "feben"). Wer von den Lesern einmal hebräisch getrieben, wird sofort den ausgesprochenen semitischen Bau auch schon aus diesen wenigen Formen herauserkennen. Noch mehr wird bas ber Fall fein, wenn wir einige zusammenhängende Beilen in Transstription und Uebersetung geben, wozu wir ein Stud einer Inschrift bes berühmten Chammuragas (ca. 1900 v. Chr.) mählen, und zwar ben Anfang der sogen. Ranalinschrift dieses altbabylonischen Berrschers.

<sup>1)</sup> So sind schon die uralten Könige von Agadi, obwohl im Besit der sumerischen Kultur, doch durchaus Semiten. Erst in den elf Königen der sogen. Schischtu-Dynastie (s. schon oben S. 169) begegnen uns Sumerier als die ersten historischen Stadtfönige Babels. Doch schon der Umstand, daß nur einmal unter ihnen Sohn und Entel auf den Bater solgten, spricht dafür, daß sie ein der herrschenden semitischen Klasse mehr ausgedrungenes und deshalb auch auf die Dauer unhaltbares Element gewesen sind. 2. Niniveh als sumerische Gründung Ghannastis ist allerdings ca. 1000 Jahre älter, worüber später bei der Geschichte Gudi'as; für die ältesten semitischen Fürsten Assintiens (ca. 1900 v. Chr.) vgl. einstweilen S. 178.

Chammu-ragas sharru dannu, shar Bàb-ili, sharru mushteshmi kibratim arba'im, kashid irnîti Mar-uduk, re'û mutib libbi-shu anaku; înu Anu u Belu nish Shumirim u Akkadim ana belim iddinu, Isira-zina ana gati'a umalli'u, na'ar (begw. nar) Chammu-ragash-nuchush-nishi babilat me chigalli ana nishi Shumirim u Akkadim la achri. D. i. Chammuragas, ber mächtige (dannu, gefchr. da-num) Konig, ber Konig von Babel (b. i. Pforte Gottes), ber Ronig, ber gehorchen läßt (Bartic eines Kansativs von shima "boren, gehorden") die vier Gegenden, ber Gewinner bes Sieges (Genitiv von irnitu) bes Gottes Merodach, ber Sirte (ro'a), der Boblibater (von tabu "aut fein") feines (scil. bes Gottes) Bergens (libbu) [bin] ich (anaku); als (inu, eigtf. "Beit, ba") Die Gotter Ann und Bel bas Boll (nishu) von Sumir und Attad (f. oben S. 235) jum (ana) beherrichen (belu, Gen. beli und belim "beherrichen", vgl. auch boln "Berr") verliehen (aus inding, und bies für janding, 3. Berfon Blur, bes Amperfetts von nadann "geben"), ihre (ber Leute) Rieren (fsirratu, Plur. fsirratu, mit Suffig ber 3. Berjon Plur. Des Femininums fsirrat-shina, was lautgesetlich zu fsirra-sina ober -zina werden muß) in meine Sand (gatu mit Suffig ber 1. Berfon Sing. gati-ja, was zu gati'a wird) füllten (von mal'u, mala "voll fein"), ba fürwahr (la) grub ich (1. Berfon Sing. von chara "graben") den Kanal (na'aru für naharu) "Chammurggas: Segen des Boltes", der da bringt (von babalu "bringen", Partic. Femin.) Wasser (me) des Ueberfluffes fur (ana) das Bolt von Sumir und Attad. 1)

Rach diesen Sprachproben gehört also das babylonisch-assyrische mit dem kana anäischen (wozu man phönizisch, hebräisch und moaditisch rechnet), dem aramäischen (sprisch, sogen. diblisch-chaldäisch, palmyrenisch u. s. w.) und dem aradischen, zu welch letzterem nicht nur das sadäische in Südaradien, sondern auch noch das sogen. äthiopische und amharische in Abessinien zu zählen ist,2) zu einer einzigen enggeschlossenen Gruppe von Sprachen, welche man seit lange (vgl. darüber Stades Geschichte des Boltes Israel) die semitischen zu nennen sich gewöhnt hat, wie denn auch in Folge dessen die sie redenden Bölter in der Ethnologie Semiten heißen. Dem Blute und Typus nach haben sich diese

<sup>1)</sup> Statt der Präpositionen ana "zu" und ina, in "bei in" haben die andern semitischen Sprachen la und da, welche im babplonisch assprischen nur noch in einzelnen zusammengesehten Ansdrucken sich erhalten haben, wie in la-pan "vor", da-shu "bei ihm (ist)" die "es hat, gibt, existirm". Das aradische seden gebrancht an (dert "aufdass", also edenfalls die Richtung anzeigend) und in (dort "wenn", eigil. "dei dem, dass", also das Berweiten, nur in übertragener Weise, dezeichnend) als Konsunttionen in einer Beise, der man noch ganz gut den älteren im babpl. ass. lebendigen Gebranch dieser Partiseln als Präpositionen ansieht. Man vergleiche dazu, daß das aus la entstandene li "du, für" im aradischen neben seinem Gebranch dei Hauptwörtern and vor Beitwörtern in der Bedeutung "auf daß" (also wie au) verwendet werden kann. 2) Während man unter aradisch gewöhnlich die Sprache der Beduinen Kord- und Centralarabiens versieht, ist es hier im weitern Sinn gebraucht; was Abessischen Jeit von Estdarabien her empfangen hat, also deren Sprache auch nichts anderes als ein nur wenig modiscirtes südarabien für uns darstellt.

Böller vom granesten Alterthum bis in die neueste Zeit in einer merkourbigen Reinheit erhalten, denn sowohl die von den Aegyptern in Gräbern ihrer 12. Dynastie abgebildeten Kana'anäer als die Köpse der Assprec'in den ninivischen Reliesdarstellungen, die Züge der heutigen mitten unter Indogermanen lebenden Inden wie die der heutigen Beduinen der sprisch-arabischen Wüste, sie alle haben so unverkenndare Familienähnlichteit, daß man sieht, diese Völler können sich nur wenig im Lauf der Geschichte mit fremden vermischt haben. Wie in Ussprien sich der semitische Inpus unversällschter erhalten hat, als in Badylonien selbst, woher doch die Assprec ausgewandert sind, und aus welchen Ursachen, das wurde schon oben kurz berührt.

Unter solchen Umständen ist es nur zu erwarten, daß neben dem konstanten Typus auch die Charafterzüge, die den andern Semiten eigen sind, bei den Babyloniern und Assprern sich wiedersinden oder wenigstens theilweise erkennen lassen, wenn man dabei auch in Rechnung ziehen muß, daß die Hebräer noch viel von ihrem ursprünglichen Romadenthum auch noch in der späteren Zeit an sich hatten, die Aramäer noch in assprischer Zeit größtenstheils Nomaden waren, die Araber es heute noch sind, während die semitischen Bewohner des Euphratz und Tigrisgedietes schon von Ansang ihres geschichtlichen Austretens an als ein seshastes, im Besis einer hohen Kultur besindliches Boll uns begegnen; denn manche Seiten des ursprünglichen Nationalcharakters werden durch solches Weiterrücken in eine höhere Kulturstuse verwischt oder verändert, und neue Seiten, den noch länger im Romadenstand gebliedenen oder ganz in ihm verharrenden Brüdern und Bettern fremd, bilden sich aus.

In der That tressen wir nun bei den Babyloniern und Assprern so manches, was uns sosort an ihre uns tängst aus der Bibel und der Bettgelchichte bekannten Berwandten erinnert, in schönster Bestätigung somit zu den aus Sprache und leiblichem Typus gewonnenen Resultaten. Es ist sehr schwer, in wenigen Stricken ein zutressendes Bild des semitischen National-characters zu entwersen. Dednard Meyer in seiner sonst so tresslichen Geschichte des Alterthums? sagt: "Große Nächternheit des Deutens, scharze Beobachtung des Einzelnen, ein berechnender, siets auf das Praktische gerichteter Berstand, der die Gebilde der Phantasie durchaus beherrscht und jedem freierem Fluge des Geistes in ungemessen Regionen abhold ist, das sind Jüge, die den Araber und Phoniter, den Hegionen abhold ist, das sind Jüge, die den Araber und Phoniter, den Hegionen auffchrer kennzeichnen," ein Urtheil, welches im großen und ganzen zutressend, aber nicht vollständig ist. Wo dann Weber aus Einzelheiten zu sprechen tommt und dies Urtheil des näheren auszusühren Gelegenheit hat, wird er dagegen von so einseitiger sast persönlicher Antipathie gleichkommenden Anschanungen ge-

<sup>1)</sup> Aussührlicher habe ich darüber gehandelt in ber Einleitung zum ersten Bande meiner "Semit. Boller und Sprachen", wie auf S. 419 u. Anm., nebst dem Nachtrag auf S. 504 besselben Bandes (Röldeles mit dem meinigen sich vielsach berührendes Urtheil betressend). 2) Band 1, S. 208 f. (in § 172).

leitet, bag man wirtlich fagen muß, Die Semiten, bie boch fo eine große, ja eigentlich die Sauptrolle in feinem Berte fpielen, find von ihm darin grund: lich verzeichnet worden. Man vergleiche g. B. Auslaffungen wie (a. a. D., 3. 209, Anm.): "Dieselbe entsepliche Ruchternheit, welche ben Doran beherricht, und durch die er gewirft bat, liegt auch den Menschenopfern der Rand ander, ben religiojen Phrajen ber Uffprer und ichlieglich auch bem Jahvismus (d. i. der alttestamentlichen Religion) zu Grunde," ober, wo er ipeciell von der Refigion der Semiten redet (a. a. D., S. 211 unten): "Das Berhältniß ber einzelnen Menichen ben Gottheiten gegenüber wird nur ftreng verstandesgemäß und rechnend aufgefaßt; ein ethisches oder muftisches Berhaltniß jur Gottheit liegt bem Semiten völlig fern," u. a., wahrend gerade um: gefehrt ein in dem Dag feinem andern Bolf der Erde innewohnender monotheistischer Bug und damit in Zusammenhang eine aus dem Innern tommende hingebung ber gangen Berfon an die Gottheit ein Sauptcharafterzug aller Semiten (wenn auch bei ben Ifraeliten am meiften entwidelt) gewesen ift. Es ift ja wahr, daß & B. die Graufamfeit ber Affgrer ben fremblandischen Ariegsgefangenen gegenüber, die uns fo oft emport und une das gange Bolt unsympathisch macht, ju auffällig an gewisse Buge bes gleichen Gehlers bei ben alten Ifraeliten erinnert, als daß man dabei nicht an eine femitische Charafteranlage ju benten versucht wird, und bennoch find bas nur Ausichreitungen und Auswüchje, bie nicht auf Rechung bes Bollscharatters ge: fest werben burfen - ber Semite ift nicht graufam von Saus aus, ba ja dies fonft an den religios feit Jahrtaufenden verwilderten arabifchen Beduinen gang besonders hervortreten mußte, was thatsächlich nicht der Fall ift -, sonbern im Gegentheil: während bei fo vielen andern (auch indogermanischen) Böllern, von benen im Lauf der Weichichte die unerhörtesten Schenflichkeiten und Gewaltatte zu verzeichnen find, die reine Luft am Morben und Foltern bas Motiv berartiger Sandlungen (ober in biefem Fall beffer Schandthaten) war, jo ist es hier ein nationaler Borzug, nämlich der trene Eifer um das Beiligfte, deffen allerdings abstoßender Rehrseite Die erwähnten Graufamteiten entsprungen find. Rennen wir dieselben mit Recht beflagenswerthe Borurtheile, aber man muß boch gunachst ein Bolt banach beurtheilen, wie es im eigenen Sauje, im eigenen Lande schaltet und waltet, nicht Fremben gegen: über, die ihm in biefem Falle lediglich als die zu vertilgenden Reinde feines Gottes gelten. Und ba treten uns bie Semiten, und nicht blos bie Afraeliten, fondern auch die Babulonier und Minrer, doch gang anders entgegen, als fie nach bem Bilbe, wie es Eduard Mener angedentet, gu fein icheinen. Benn Eduard Meher von den Bugpfalmen, von welchen ich an anderm Ort') eine gange Reihe überfest habe, jagt, ihre Tenbeng fei immer die rein prattijde, ben thatjächlich aus irgend welchen unbefannten Grunden vorhandenen

<sup>1)</sup> Semit. Bolf. u. Sprachen. I, S. 317-322; vgl. jeht auch bie treffliche, ichon oben cilirte Arbeit Deinrich Limmerns.

Born der Gottheit zu befänstigen oder ihm vorzubengen, und daß wer hier (Meyer citirt das z. B. auch von mir a. a. D., S. 317 übersetzte Lied 4. Rawl. 10) von "Sündenbewußtsein" rede, nur mit Worten spiele, ) so sürchten wir, daß ihm das innerste Wesen dieser tiesempsundenen und höchstens erst im Lauf der Zeit und Gewohnheit zur Phrase gewordenen altbabylonischen Psalmen so wenig verständlich geworden, wie das der hebräischen Bußpsalmen, ja der schönsten und edelsten Erzeugnisse der neutestamentlichen und christlichen Literatur überhaupt. Wie kann Meyers Urtheil bestehen, wenn wir z. B. in einem derartigen an die Himmelsgöttin gerichteten Texte lesen:

Erhabene herrin, beren Gebot burchbringt, bas Gebet will ich sprechen: "Was mir gut ist, thue sie mir, meine herrin, mir, ber von ben Tagen ber Jugend an ich schon aus Joch ber Sunde") geschirrt bin!

Speise habe ich nicht gegessen, Beinen war meine Labung, [Basser habe ich nicht getrunten,] Thranen war mein Getränt, [Wein Berg war nicht mehr fröhlich,] mein Gemath nicht mehr heiter (wörtl. hell).

[Biel find meine Sunden.] mein Gemuth ift bedrängt. O meine herrin, lehre mich erfennen mein Thun, Bergebung (worts. Bernhigung, heilung) gewähre mir.

meine Gunbe bede gu, richte empor mein Untlig!"3)

pber in einem anbern:

"Sabe ich entfremdet Bater und Sohn, Bruder und Bruder oder Freund und Freund? Sab' ich nicht befreit den gefangenen, gelöft den gebundenen und den im Kerfer eingeschlossenen?

Sab' ich mich widersett meinem Gott ober verachtet meine Gottin? Sab' ich an mich genommen fremdes Gebiet ober mit schlechter Absicht betreten bas Saus meines Rachbarn?

Sab' ich mich genähert dem Beib meines Rachften? Sab' ich vergoffen eines Menichen Blut ober irgend einen feiner Rieider beraubt?"

Friedrich Telitsich, der dies lettere Stud in englischer Uebersetung mittheilt, ) fügt hinzu: "Mit vielen andern derartigen Fragen sucht er den Grund seiner Leiden aufzusinden. Im Liegen und Siten, Essen und Aussahren, an Schissbord, bei Sonnenausgang und Niedergang, bei Betreten oder Berlassen des Hauses, allüberall und in jeden Berhältnissen fragt er, warum er leidet. Er sehnt sich nach Bergebung der Götter, und betet mit Seufzern und Thränen um Wiederversöhnung mit denselben." Wenn Eduard Meyer serner von dem "den Semiten ursprünglich ganz semden Sternenkult" spricht, die dus eine thatsächliche Unrichtigkeit, die durch ein

<sup>1)</sup> Geich. bes Atterthums, I, 178 (§ 147. Rote). 2) "Unglud" (Zimmern) ift zu allgemein; bas betreffenbe Bort bedeutet vielmehr Frevel, Sünde. 3) Bgl. Semit. Bolt. u. Sprachen, I, S. 319; hier verbeffert nach Zimmern, Babyl. Buftpfalmen, S. 34.
4) Athenaum 1883, zweite Hälfte (Aug. – Dec.). S. 240. 5) A. a. D., I, S. 210 (Note zu § 173).

genetisches Studium der altbabylonischen Religion ichlagend widerlegt wird. So ift die Gleichsetung des Inlilla (Bel), Marudut, Rindar, Rirgal und ber Ninni (Aftar) mit den Planeten eine relativ fpate Reuerung, welche, wie die Aftrologie ber Babylonier überhaupt, nicht von den Sumeriern berrührt. -Die letteren verehrten hochstens Conne und Mond neben ihren altesten Gottern noch besonders (und gwar als Saupterscheinungsformen bes abstratt gebachten Simmelsgeistes) -, fondern erft in Nordbabylonien von den semitischen Bewohnern bes Euphratgebietes aufgebracht und in ben officiellen Rultus eingeführt wurde. Es ift auch charatteristisch, bag einmal unter ben sumero: attadiichen Terten die Sonnenhymnen die alleripateften find, die wohl erft nach Aussterben bes jumerischen von Semiten in fünftlich gurecht gemachter archaischer Sprache verfaßt wurden, wie auch in vielen berfelben bas fume: rifche mit semitischem babylonisch geradezu abwechselt, und daß ferner der einzige bis jest befannte Symnus an ben Mondgott') gleich ben Bufpfalmen in jeuem Gemisch von neue und altsumerisch geschrieben ift, wie es in ben bereits gang von semitischer Dentweise erfüllten Jahrhunderten vor Chammuraggs in Mittel: und Nordbabylonien bei ben Brieftern üblich war.

Die semitischen Babylonier verehrten, wie auch die übrigen Semiten, von Haus aus einen obersten Gott, den sie den "Herrn" schlechthin (Ba'al, babyl. Balu), dann auch blos "Gott" (ilu, El) nannten") und im Licht wohnend dachten, weshalb ihnen als sein hauptsächlichtes Symbol die Sonne galt, wie denn auch die Gestirne als Abglanz dieses einen von ihnen verehrten göttlichen Wesens neben der Sonne ihnen besonders heilig waren und eben deshald dach einzeln göttliche Berehrung genossen. Daneben hatten sie eine noch etwas unentwickelte Vorstellung eines Weiterlebens nach dem Tode im Schattenreich, welch letteres sowohl die Babylonier als auch die Hebräer mit dem gleichen Namen (bab. Shu'alu, hebr. Sche'ol) benannten.") Dieser von polytheistischen Kulten anderer Bölter durchaus verschiedene Lichtz und Westirndienst hat sich nan einerseits vergeistigt zu dem im Alten Testament uns sichon von Abraham an, in seiner Vollendung unter den Propheten entgegentretenden Monotheismus, und andrerzeits, so vor allem bei den Badyloniern, sich vermengt mit dem sumerischen Polytheismus zu dem Produkt,

<sup>1)</sup> Es ist das derselbe, den Friedr. Delibsch in seinen Beigaben zur deutschen Uebersehung von Smiths Chaldaischer Genesis S. 281 st. übertragen hat. 2) Auch in Jirael haben wir Spuren davon, daß Jahve in älterer Zeit ebensalls Ba'al genannt wurde; bei den Sädsemiten wurde dann dieses Wort im Lause der Zeit auf den Gatten, den "Derrn" der Frau, übertragen, indem bei den Arabern schon in vorissamischer Zeit Ba'al "der Herr" durch al-ilahn, kontr. Allah "der Gott" (mit Artikel), bei den Saddern durch il "Gott" als Eigenname ersest worden ist. Das arabisch-aramässche iläh ist übrigens nur eine Weiterbildung des uralten Wortes il (wie arab. 'idäh aus ursemitisch "id "Strauch", "Baum, Holz" u. a.). 3) Dieses Wort ist gut semitisch (von sha'alu "entscheiden"), und nicht etwa sumerischen Ursprungs (von shu "mächtig", und einem im sumerischen gar nicht existirenden Wort al "Stadt") wie man es hat erklären wollen.

welches wir in Nordbabylonien ca. 1900 v. Chr. ziemlich ausgebildet als officielle Staatsreligion borfinden. Der "Berr ber Beifter", In-lilla, urfpr. mit bem großen Geift bes Simmels (anna, bann semitifirt Anu) ibentisch, wurde bem "berrn" der Semiten als Bel gleichgesett, und die himmelsgöttin Rinna ober Iftar ibm als weibliche Erganzung feines Befens zugesellt und als folde bann auch gur Gottheit bes Benusfterns gemacht; beshalb ipielen, wie in ben altsumerischen Bauber- und Beschwörungsformeln ber Beift ber Erde und bes himmels, fo in ben Bufpfalmen ber Gott und bie Gottin fohne weitere Beinamen) die Sauptrolle. Gine ursprünglich solare Lofalgottheit ber Stadt Babel Amar: udug (Mardut, Merodach) rein jumerifcher Ramens: bilbung murbe gum Blaneten Jupiter, Die zwei dem Wefen nach ursprünglich gleichen Rindar und Rirgal,") ebenfalls beibe fumerifchen Urfprungs, ju ben Planeten Saturn und Mars, und eine weitere ursprünglich mehr untergeordnete Gottheit Rabn (b. i. ber "Berfunder", aber trot bes anscheinend femitifchen Namens bennoch ebenfalls bon ben Sumeriern übernommen) jum Planeten Mertur. Ramman enblich, b. i. ber "bonnernde" Wetter- und Blibgott (fpater bei ben Sprern in ber Form Rimmon anscheinend babylonische Entlehnung und bem bon Sans ans wohl hethitischen Sabab ober Dabba gleichgesett) ift seinem Ramen nach wohl nur eine Uebertragung aus bem neu: jumerifchen, wo er Mir-mir, auch blos Mir (von mir "Sturmwind") geheißen bat.2) Mit Ramman gu einer Trias vereinigt wurden bann Samas, ber Sonnen:, und Gin, ber Mondgott, von benen ichon oben bie Rebe mar; febr zu beachten ift babei, bag wenn auch ersterer meist mit seinem sumeris ichen Ramen Udug ober Babbar geschrieben, er boch ftete semitisch (Samas) ausgesprochen wird, während Sin (ein Bort sumerischer Bilbung) flets auch in der Anssprache beibehalten wurde. ") Außerdem wurden noch Ca (3n.fi, ber Beift ber Erbe) und Anu (uripr. anna, ber Beift bes Simmels) einfach aus dem altesten sumerifchen Beifterglauben berübergenommen und mit Bel,

<sup>1)</sup> Giebe icon oben 3. 222 und 227; gang ungerechtfertigt ift fur ben Mindar Die lediglich gerathene Lejung Abar, Die bochftens bem früher 36 gelejenen, felten bor tommenden Gotte Dar gutommen burfte. 2) Das einzige (und zwar neufumerifche) Summenfragment, was fich auf ihn fpeciell zu beziehen icheint, fieht 4. Rawl. 28, Rr. 2 Ein anderer ichon in alterer Beit vorlommender Name von ihm war Martu, d. i. (Gott bes) Befilands. Entgegen bem oben im Text geaußerten wird mir jest jeboch immer mabricbeinlicher, bag bieje gange Weftalt ursprunglich ben Babploniern fremd und erft aus dem Beftland importirt worden ift, alfo im alteften babylonischen Bantheon, wo fie and in ber Literatur fehlt, überhaupt noch nicht vorhanden war; bann ift umgefehrt Mir-mir vielleicht erft eine Uebertragung aus bem semitischiprifden Rimmon. Man vergleiche auch im nachften Napital bie Ausführungen über ben Lanbesnamen Martu ("Amoriterland"). 3) In ber vorielamifchen Religion ber Araber mar die Conne (shams) weiblich gebacht und wurde daber auch ichlechtweg "bie Gottin" genannt (al-ilabat, Berobots Milat, bann tontrabirt allat, mas mit ber babul. Unterweltsgottin Allat nicht bas mindefte gu thun bat); Mond bagegen war Mastulinum, wurde aber, jobiel wir wiffen, nicht gottlich versonificirt. Ueber Allah fiebe icon G. 205, Anm. 2.

dem obersten Gott der Semiten, an den Ansang des in dieser seiner Zusammensehung neuen Pantheons gestellt, und so war die babylonische Staatsreligion, welche dann auch fast unverändert, nur mit dem Lokalgott Affur an der Spike, von den Assurern adoptirt wurde, fertia.

Bas nun noch den Grad der Berwandtichaft ber Babylonio:Affprer mit ben übrigen Semiten, mas ihr ursprungliches Beimatland, Die letten Stationen. bezw. Die Anfeinanderfolge ber semitischen Wanderung und ahnliche Fragen anlangt, jo ift Eduard Mener gleicher Ansicht mit dem berühmten Arabiften Sprenger, daß nämlich Arabien, b. b. die Bufte im Gegenfat jum Rulturland, von ben altesten Beiten an ben lleberichuß feiner ranb: und benteluftigen Beduinenbevollerung an die benachbarten großeren Beibebiftrifte, alfo an Balaftina, die mejopotamijche Ebene (Aram) und fo in unborbentlichen Reiten auch an Nordbabylonien abgegeben, dieselbe also von Beit zu Beit gemiffermaßen abgelagert habe; auf diese Weise find nach ihm alle als Rulturvoller in ber Weichichte auftretenben Semiten entstanden.1) Diese geistreiche Ausicht wird aber burch die neueren, von A. v. Kremer begonnenen, von Ign. Guibi in Rom") und vor allem von mir felbst") weitergeführten Untersuchungen über die den Ursemiten befannten Sausthiere und Kulturpflangen bireft widerlegt. Gnibi und ich tamen nämlich schon im Jahre 1879 unabhängig von einander und gum Theil auf gang verschiedenem Bege zu bem Refultat. daß Arabien unmöglich die Urheimat der Semiten fein tonne, fondern daß Diefelbe mehr nordöftlich ju fuchen fei; in bem unten an letter Stelle er: wähnten Auffat gelang es mir fodann, ben weiteren Nachweis zu führen,") daß sich in irgend einem Theil Centralasiens, wo aber ber Lowe zu haus gewesen sein muß, die ipatern Babylonio-Affprer zuerft vom gemeinsamen Stod losgetrennt haben muffen und gewiß ichon im fünften vorchriftlichen 3ahrtaufend durch irgend einen ber Baffe ber medisch-elamitischen Gebirge nach Nordbabylonien eingewandert find, mahrend die übrigen wohl erft gegen Ende bes vierten Sahrtausends, b) jedenfalls aber spater als die nord: babylonischen Samiten, am Gubrand bes taspischen Meeres borbei und bann vom Rorben herein zuerft bas nachher gramaische Mesopotamien offu-

<sup>1)</sup> Geschichte des Alterthums, Band 1, S. 207 s. (§ 171 und Note). 2) Della sede primitiva dei popoli Semitici (in den Memorie della classe di sc. morali etc. der Reale accademia dei Lincei zu Rom, 3. Serie, 3. Bd., Situng vom 16. März 1879 (52 S. in Quart). 3) De la patrie originaire des peuples Sémitiques in den Alten des Florenzer Orientalistentongresses; in meinem Werte "Die Ramen der Sängethiere bei den südsemitischen Beltern" (Leipz. 1879). S. 406 ss., und zuleht in meinem Aussatz, "Die sprachgeschicht! Stellung des Badylousisch Assprichen" (Etudes archéologiques linguistiques et historiques décliées à C. Leemans, Leide 1885, p. 127—129). 4) Bgl. verher auch ichon meine "Semit. Bölter u. Sprachen", I, S. 63 und 442. 5) Ein Anhaltspunkt hiefür sind vielleicht die entschieden semitsch slingenden geographischen Ramen auf -um, bezw. -anam (s. S. 270), wie der Landesname Martu (wenn aus Amar-tu mit semit. Femininendung entstanden) in den Inschriften Gudt as; denn dann hätten wir schon ca. 3100 semitische Kana'ander in Nordpalästina und den Bergen des Libanon.

pirten, von wo aus fie sich allmählich nach Sprien, Balästina und Arabien ergossen und so burch weitere Banberung und Abzweigung zu ben in ber Geschichte erft vom Anfang bes zweiten Sahrtausenbe an auftretenben Aramäern. Rang anäern und Arabern wurden. Daburch wird nun einerseits so manches. worin die Babylonier im Gegensat zu den übrigen Semiten eigenartig sich entwidelten (in ber Sprache und fonft) erft recht verständlich, andrerseits aber tritt bas viele gemeinsame in um so interessantere Beleuchtung, ba es baburch als bem allerältesten Besitz ber Semiten angehörig sich erweist. Für ben Sistoriker kann biese ganze Frage nach ber Art und Beise ber Banberung und Abzweigung ben Semiten teineswegs gleichgültig sein, wie vielleicht ber oder jener einwenden möchte; speciell für die richtige Auffassung ber ältesten Geschichte Nordhabyloniens ift es von größter Bichtigkeit zu wissen, ob bie femitischen Babylonier ein besonderer Aweig ihren viel enger unter fich verbunbenen Brübern gegenüber waren und ob sie bas Gartenland bes Del= baums, Feigenbaums und Weinstods und anderer in Babylonien fehlender Rulturpflanzen gleich jenen am Anfang ihrer Wanderung betreten hatten ober nicht — für bas Berständniß ber semitischen Rulturgeschichte endlich ist es geradezu unerläßlich, fich über folche Fragen flar zu werben. Daß im babylonisch affprischen jede Spur ber gemeinsemitischen (bezw. aramäisch fang anäisch : arabischen) Namen ber brei genannten Gemächse fehlt, biese und ahnliche Thatsachen bilben im Berein mit schwerwiegenden sprachlichen Erwägungen bie entscheibenben Grunde für obige Aufstellung; ber Weg ber semitischen Besiedler bes unteren Euphratgebietes ging eben gar nicht burch Striche, wo jene Bflanzen beimisch find, sondern direkt von Often ober Rordoften ber tamen fie por allen andern Semiten ins porbere Afien, in ihr neues Beimatland Babplonien.

## Diertes Kapitel.

## Die umliegenden Bebiete und Bolfter.

In der altbabylonischen Periode, mit der wir es zunächst zu thun haben, ist der Rreis der fremden Bölker, mit denen die Babylonier in Berührung, sei es nun durch handel ober Krieg, gekommen find, noch ein sehr beschränkter, ganz anders als in der affprischen Königszeit, wo schließlich bis nach Lydien und Aethiopien die Macht bes Großkönigs fich erstreckte; nur bie allernächsten Nachbargebiete find es, die bier in Betracht kommen, und unter biefen vor allem zwei, die wir noch, bevor wir in die Hallen der Geschichte felbst ein= treten, etwas näher ins Auge fassen muffen. Das ift nämlich einmal ber ganze Westen von Mesopotamien bis zum Libanon bin, ber schon in ben Inschriften Gudi'as (ca. 3100 v. Chr.) als Martu, b. h. allgemein "Beftland", vorkommt, und dann zuerst ca. 1900 v. Chr. unter bem letten König von Larfa Gegenstand eines umfassenden bis an die Grenze Aegyptens sich erstredenden Eroberungszuges wird, und zweitens bas im Dften an Subbabylonien angrenzende ichon von Alters ber mächtige Elam, welches besiegt zu haben bereits Bubi'a sich ruhmt, und welches nachher vom breiundzwanzigsten vorchriftlichen Jahrhundert bis zum neunzehnten in Babylonien sich festsette, bis Chammuragas ca. 1900 v. Chr. die elamitische Dynastie von Larsa bauernd aus dem Lande gejagt und bas aufblühende Babel zur hauptstadt gemacht hat. Außer biefen beiden find es nur noch die Gebirgsländer nördlich von Elam mit einer wilden, dem letteren stammverwandten Bevölkerung, welche noch dazu kommen, vor allem die Kaffiten oder die Koffaer, und endlich nordöftlich von Babylonien ben letteren und dem Lande ber Namri vorgelagert, das seit ber Mitte bes zweiten Jahrtausends emporftrebenbe Affprien.

Wenn wir den Begriff Martu genauer bestimmen wollen, so mussen wir die Inschriften der assprischen Königszeit zu Rathe ziehen, und auch hier sieht es zunächst aus, als ob wir über eine mehr allgemeine Definition nicht viel hinaustämen; denn wenn hier einerseits auch das "Westland" (Martu, semitsch Acharra "das westliche") im Unterschied vom Land der Chatti oder Hethiter zwischen Euphrat und Orontes mehr auf die Länder an der Mittelmeertüste, bes also Phönizien und Palästina beschränkt erscheint, so bezeichnet es doch in den gleichen Texten auch andrerseits überhaupt den ganzen Länderkomplex zwischen Euphrat, der großen sprisch-arabischen Wüste und dem Mittelmeer. 1)

<sup>1)</sup> Bgl. Friedr. Delitich, "Wo lag bas Paradies?", G. 271 und 272.

bem Berg (gharsag) von Minua und von Ka(?)salla, bem Berg von Martu" wie Alabaster (sirgal) von "Tidalum (ober Tidanum) bem Berg von Martu"<sup>3</sup>) geholt zu haben, muß zunächst noch bahingestellt bleiben, sicher aber ist Palästina miteingeschlossen, wenn Rim=agu (Ariosh) von Larsa sich ben Besieger von Martu nennt (vgl. Gen., Kap. 14). Was bie damaligen Bevölkerungsverhältnisse bes Westlands anlangt, so scheint aus den eben aus den Gudi'a-Inschristen angeführten Gebirgsnamen mit der Endung -um, wie aus dem Namen Martu selbst, wohl bereits aus semitische Bewohner geschlossen verden zu müssen. Ob aber damals schon die ganz

<sup>1)</sup> Erklärt sich so etwa auch die in den assprischen Inschriften vorkommende Rebenform Amatu sur Chamat (Hamath)?
2) Das assprische Kar-imeri-shu "Burg seiner Esel", "Eselsstadt" ift natürlich nur assprische Bollsectymologie; der auslautende Zischlaut ist vielmehr eine hethitische Kasusendung.
3) Bgl. Tidnu Syn. von Martu.

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

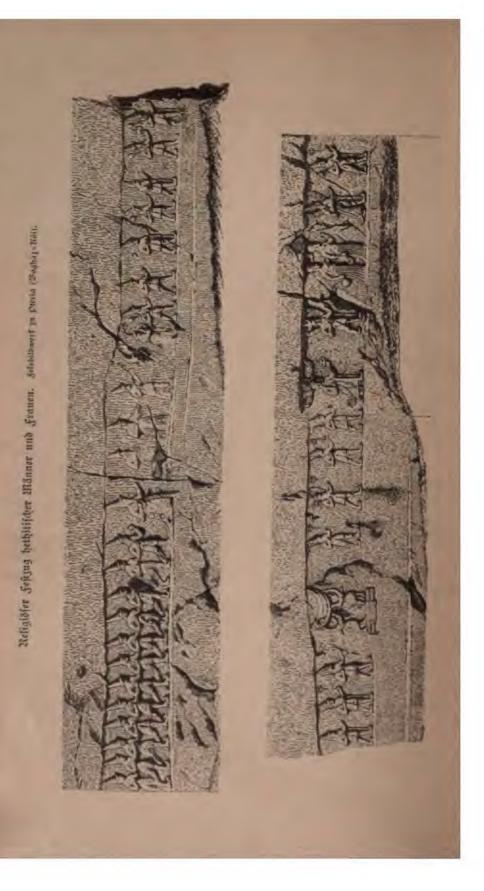

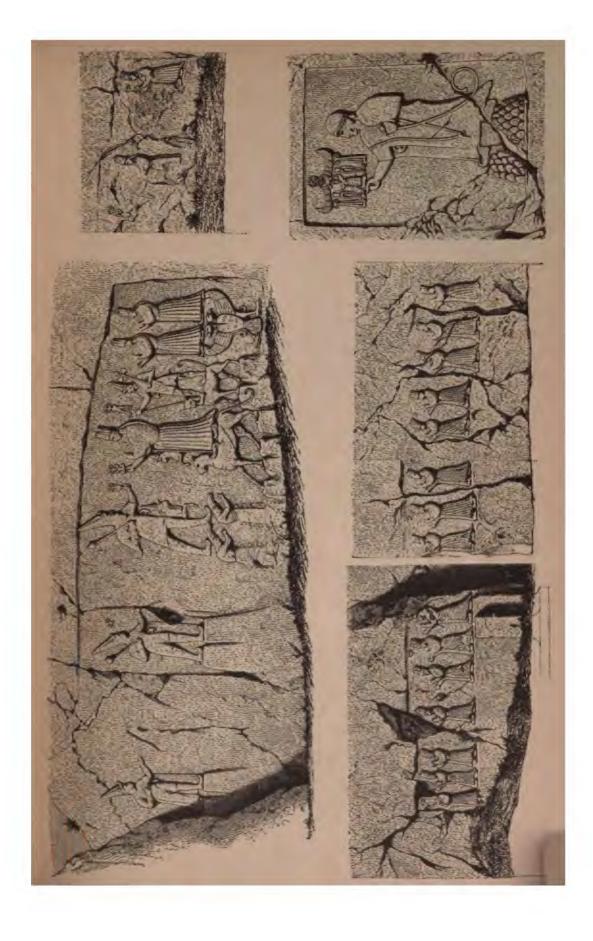

|  | ı        |   |  |
|--|----------|---|--|
|  | <u>.</u> | • |  |
|  |          | • |  |
|  |          |   |  |
|  |          |   |  |
|  |          |   |  |
|  |          |   |  |
|  |          |   |  |

anbersiprachigen Bethiter fo weit nach Sprien berein vorgebrungen waren, wo fie ficher erst feit der Beit des Pharao Dechutmes I. (ca. 1700 v. Chr. ?) bezeugt find, 1) bas ift im Angenblid noch nicht zu entscheiben. Dieses Bolf, welches querft in bem großen auf Sargon von Agabi bezogenen, taum aber viel vor 2200 v. Chr. entstandenen aftrologischen Wert ber Chaldaer erwähnt wird2) und beffen Sauptmachtstellung in Sprien (von Rarfemisch bis Rabeich) in Die Beit von ca. 1500-1300 fällt, ift, wenn auch feine Schriftbentmaler noch nicht entziffert find,") boch nach feinen Eigennamen ber größten Bahricheinlichkeit nach mit ben vorarischen Armeniern (Alarodiern), den Koffaern und Clamitern enger verwandt gewesen, mit welchen gusammen es die fogen glarodische Bolterund Sprachenfamilie bilbete, ju ber heute nur noch bie Georgier, Lagen, Suanen und Mingrelier im Guben bes Raufasus gehören. 1) Die Urfibe ber Bethiter erstredten fich von Karfemisch an nordwestlich bis weit nach Klein: affen hinein; je weiter füblich aber biefer Bolfsftamm vorrudte in semitisches Bebiet, besto eber mußte er einer allmählichen Gemitifirung verfallen, über beren Beginn und weitere Ausbehnung wir natürlich vor Entzifferung ber bethitischen Inichriften nichts naberes wiffen tonnen. Bevor aber nicht eine größere Bilingnis gefunden wird, b) ift wenig Aussicht vorhanden zu biefer Entzifferung, zumal die Schrift der Bahl ber verschiedenen Charaftere nach eine ahnlich komplicirte zu sein scheint wie die altägyptische und babylonischaffprifche. Es ift deshalb auch ichwer zu jagen, von wann ab bas Mortu der altbabylonischen Geschichtsurfunden bereits hethitisches Gebiet in sich ein ichließt; benn wenn auch, wie oben bemerkt, icon in aftrologischen Terten, welche Ereigniffe bes 23. vorchriftlichen Jahrhunderts mit Sternkonftellationen gusammenbringen, ein "König der Chatti" vorkommt, ") so ist damit ja noch nicht bewiesen, daß in ber bamaligen Zeit schon Martn und Chatti synonym gebraucht wurden, und auch ber große Weldzug bes Brim:agu oder Rim:agu von Larfa (ca. 1900 v. Chr.) nach Martu braucht beshalb noch tein Sethitergebiet berührt ju haben. Die erste sichere Erwähnung von Sethitern im nördlichen Theil des "Beftlands" liegt jedenfalls erft in ber Inichrift Agustaterimis (ca. 1600 v. Chr.) bor, wo er bon feiner Befandtichaft nach bem Lande Chana fpricht, was auch

<sup>1)</sup> Bgl. Semii. Böller und Sprachen I, S. 179. 2) Bgl. ebendaselbst Band 1, S. 177 und 348 s. 3) Siehe eine Inschrift in Abbildung oben auf S. 56. 4) Bergl. meine Aussährungen in Zeitschr. f. Keilschriftsorschung, Band 1, S. 336 (und schon einzelnes S. 334 s.), wozu noch zu bemerken, daß das seither von Sance eruirte hethitische Wort nu-s (nach Deede: "Mensch", bester wohl aber) "König" bie gleiche Rominativendung wie in den vielen Eigennamen zeigt und mit altarmenisch nu-s und toss. nula "König" identisch sist. Das semitische enösh sso siehe krungssich aber unäsh) "Wensch" darf auf keinen Fall herbeigezogen werden. 5) Die einzige bis jeht bekannte, das Siegel des Königs Tarkondemos, enthält nur zwei bis drei Worte (hethitisch und assurisch), womit wenig anzusangen ist. 6) Da diese Texte uns nur in späteren Abschriften (aus Aurbanipals Bibliothes) erhalten sind, so wäre es auch nicht undentbar, daß erst die Kopisten statt eines ursprünglichen Martu hier Chatti eingesest hälten, da diese ja späterhin ost gleichwerthig gedraucht wurden.

ausgezeichnet mit dem für diese Zeit durch die äguptischen Inschriften bezeugten Ausschwung der hethitischen Macht in diesen Gegenden übereinstimmt. Bei der Regierung Agusatrimis werden wir daher noch ausschlicher auf die

Sethiter gurudgutommen haben.

Der ganze Kranz von Gebirgen, der sich um die semitischen Länder von Cilicien an dis nach Elam zieht, war, wie schon oben angedeutet, im Alterthum von Böttern eines Stammes bewohnt, und zwar würden, wenn wir rein geographisch der Neihe nach giengen, nach den Hethitern hier die vorarischen Armenier solgen, dann die im Nordosten und Osten Asspriens zu sinchenden Namei, dann weiter südlich die Kossäer und endlich östlich von Babylonien und dis herunter zum persischen Meerbusen die Elamiter. Wir lassen hier die Armenier ganz bei Seite, da diese erst in der assprischen Königszeit eine bedeutende Kolle spielen, da diese erst in der assprischen üm, indem wir uns gleich zum südlichsten dieser Gebiete, zu Elam, wenden, da dieses wie auch Martn viel srüher in der Geschichte austritt als alle andern der genannten Nachbarländer Babyloniens.

Elam ift nach Babylonien und Aegupten gewiß eines ber altesten Kultur länder, wenn auch seine Rultur wohl nur ein Ableger ber jumerischen gewesen ift und auch nie die Sohe wie lettere, namentlich in ihrer semitischen Beiter: bildung, erreicht hat. Go ware, wenn in altbabylonischer Zeit bie Elamiter bereits ein felbständiges (wenn auch etwa vom jumerifchen entlebutes) Schrift inftem gehabt hatten, es taum bentbar, daß die aus einer viel ipateren Beriobe ftammenden elamitijchen Infdriften (f. fcon S. 46) einen nur and ben nen babplonischen Reilzeichen erflärbaren Schriftcharatter haben, also erft ben letteren entlehnt find. Denn es icheint baraus gum mindeften hervorzugeben, bafi, wenn auch icon die alten Clamiter um ca. 3000 p. Chr. in festen Stabten faßen und ein politisch einflugreiches Boll waren, wie fich besonders in den letten Jahrhunderten vor 2000 v. Chr. zeigen follte, fie bennoch bamals noch nicht einer eigenen ihrer Sprache angepagten Schrift fich bedienten; batten fie eine folche gehabt, fo mußte Diefelbe, ba die Rulturentwidlung von ba an bei ihnen eine nicht unterbrochene war, auch fich fortentwidelt haben und bann in ihren aus neuaffprischer Beit fammenben Inschriften zu Tage treten, was, wie wir sahen, eben nicht ber Fall ift.

Elam, dessen Lage ditlich vom unteren Tigris, südlich von Wedien, nordlich und auch noch östlich vom persischen Weerbusen ja genügend betaunt ist, war vom grauesten Alterthum an bis ca. 1000 v. Chr. Geburt ein gesürchteter Rival Babuloniens, und das konnte auf solche Daner nur ein Land mit einer gewissen Kultur sein, während in der assprischen Königszeit umgekehrt die Ela-

<sup>1)</sup> hieber gehoren wohl anch die in den affprischen Königdinschriften so oft vortommenden Natri-Länder, wie auch (wenigstens theilweise) Shubaru, worunter Ed. Mewr das eigentliche Mesopotamien verstanden wissen will, während es gewiß noch nach Norden und Nordwesten bin über den Euphral hinausgieng; Shubaru Mingt semitisch und so werden seine Bewohner auch meistentheils Semiten (Aramäer) gewesen sein.

Elam. 273

miter siets als Berbündete Babyloniens gegen das jest mächtige Assprien auftreten, bis aus ihrer Mitte der große Kyrus mit Hisse der Perser ein neues Weltzreich gründet. Der älteste Name Elams (beziehungsweise seiner Hauptstadt) war Anschan (später auch assimissirt Aschiehung), der schon in den Gudr'a-Inschristen vorkommt?) und welchen noch Kyrus in seinem Königstitel als Bezeichnung Elams (incl. des südlich und südöstlich daran grenzenden Persiens) gebraucht;



Die Ruinen von Sufa (mit bem jag. Grab Duniets).

die Sumerier nannten das ganze Land Numma oder wohl besser Namma (von num, spuon. ilam "hoch sein"), also "Hochsand",") worans die semitischen Babysonier mit Anhängung der Femininendung (vgl. oben aus Amar Mar-tu) Ilamtu (erweicht Namdu) machten, während es im Alten Testament Esam heißt.

<sup>1)</sup> Rurafch ift ein toffaisch-elamitisches Wort, welches "ber Sirte" bedeutet (vgl. Die Unfpielung darauf Bef. 44, 28); zu allem Ueberfluß neunt Aprus bon Gifpis an feine Borfahren bis auf fich felbit "Konige von Clam", wenn er vielleicht auch dem Blut nach (bon Achamenes ber) indogermanisch versischer Abstammung war. 2) Bgl. auch die C. 225, A. 1 überfeste altbabyton. Inidrift eines gewiffen Mutabil, Statthalters von 3) Bgl. bagu Delisich, Paradies, G. 320: "Der Rame bezeichnet alfo ursprünglich die nordlich und öftlich von Suja beginnenden Berglander, die eigentlichen elamitifden Rernprovingen, wo fich auch die alte nichtfemitifche Bevollerung Glams rein erhielt, mabrend fich in ber Ebene mehr und mehr jemitifche Stamme anfiebelten, wie die bis nach Suja hin und darüber hinaus nachweisbare semitische geographische Nomenflatur zeigt." Diefe vielen semitischen Ortonamen ftammen aus ber affprischen Ronigsperiode; baber ertlatt fich auch die erft bem fogen. Priefterfoder angehörende Einreihung Ciams unter Die Gobne Gems Gen. 10, 22, ju welchem Bers man meine "Semiten", Band 1, S. 77f. vergleiche. 4) Daft bie hebr. Form fich bem fum. llam(ma), nicht bem semitischen babht aff. Hamtu anschließt, icheint mir ein Fingergeig gu fein, bag die betreffende Entlehnung in die alteste bebruifche Beit (vgl. Genefis, Rap. 14) jurudreicht.

In späterer, assiprischer Zeit, taucht dann die wohl schon viel früher als ca. 800 v. Ehr. bestandene Stadt Susa, babyl. ass. Shushan, 1) elamitisch Shushun, am Fluß Ulai (Euläus) gelegen, als Hauptstadt auf, von der der Hauptgott den Namen Schuschinat sührte; die elamitischen Könige dieser Periode führen den Titel König von anzan Shushunka, was Delihsch mit "Ebene von Susa" übersetzt.

Daß nicht blos die ältesten Bewohner, sondern auch noch ber Rern ber Bevolkerung Clams in affprischer und perfischer") Beit nicht semitisch maren, ift langit anerfannt, und geht aus ben Gigennamen wie ben icon erwähnten elamitischen Inschriften zweisellos bervor. Daß dies jo fremdartige gunachit auch bem fumerischen nicht naber verwandte Idiom, welches uns in ben letteren entgegentrift, nur eine jungere Entwidlungsftufe bes uns leider nur aus Eigennamen befannten altelamitischen ift, alfo nicht etwa einem zweiten unterbes erft auf ben Schauplat getretenen wieder gang anderssprachigen Bolf angehört, ift ebenso ficher; benn bie altelamitischen Ramen, soviel ift bald zu erkennen, find wesentlich gleichen Geprages wie bie elamitischen Ramen und Borter ber fpateren Beit. Die aus altbabylonischer Zeit stammenben elamitischen Ronigsnamen Simti-ichilchaet, Rubur: Nan-chundi (vgl. ben Gott Chumba aus Chun-ba), Audur-Dabu-t, Rudur-Lagamar, Chumba-Ba find nicht blos was einzelne Gotternamen und fertige Borter, fonbern auch vor allem die wortbildenden Elemente (vor allem bas abjettivijche -k) anlangt, gang beffelben Sprachcharafters wie Die fpateren Ramen Schutrust-nachundi, Urtast, Chumba-Nigass, Undass fogt. chundi?), Sufinast, Sumundunass, Silogar, Schilchast u. a. Das fo oft am Schlift ber neuelamitifchen Ramen auftretenbe -s, worin man einen angefügten Artifel ober abnliches ber Art erbliden fann eine Erscheinung, welche auch bas toffaische, Die bethitischen und altarmenischen Eigennamen oft ausweisen), war vielleicht dem altelamitischen noch fremd; in der perfischen Beit, bezw. bem elamitischen Dialett ber fogen. zweiten Gattung ber Reilinschriften ift durch Rotacismus ein r aus bem s geworben. Da es aus letteren möglich war, die Grundzüge ber elamitischen Grammatit noch festzustellen, welcher Arbeit fich besonders Norris und Oppert mit großem Scharffinn unterzogen haben, fo war bamit jugleich auch ein Mittel an bie Sand gegeben, die fprachliche und ethnologische Stellung bes elamitischen zu bestimmen und mehrere andere mit ihm

<sup>1)</sup> Die Affiprer mussen zuerst durch die Babylonier mit dem Ramen befannt geworden sein, da sie sonst Susan statt Shusban schreiben wurden; gesprochen haben sie ihn jedensalls Susan.

2) Paradies, S. 326; Delissch macht dort auch darauf ausnertsam, daß Sinacherib vom elamitischen König Unma-minan nebst den dem lepteren verbündeten Gebieten Parsuas (was jedensalls der gleiche Rame wie der des später in der Geschichte auftretenden indogermanischen Berzervoltes ist: Parsu mit der befannten alarodischen Endung -), Anzan, Paschie, Jusip u. a. angegriffen worden sei. Nach Oppers ist anzan allerdings das sussisch Wort für "Edeue", und dann wohl ursprünglich "Land" überhaubt und mit koffaisch sanzi "König" zusammenhaugend. Ob dies anzan und der steis Anshan geschriedene Stadtname nur Barianten sind, ist noch sehr fraglich.

3) Bal. das S. 46 über die Sprache der gleichsalls sussische Mattung der Achamendeninschriften bemerkte.

verwandte Sprachen anzugeben: wie ich Ende 1883 herausgefunden, ist es das georgische, welches diese Frage löst und uns zugleich in den Stand sest, eine ganze Sprachsamilie, die alarodische, fürs Alterthum auszustellen, zu der die Sprachen fast sämmtlicher um die Semiten herum gelagerter Gebirgsvölker gehören. 1)

Ein ebenfalls zu biefen zu rechnendes, nördlich an Elam angrengendes Bolf, welches nach ben Clamitern eine große Rolle in ber altbabylonischen Beichichte ipielte und gleich ben Clamitern aus ausgezeichneten Bogenichugen bestand, waren die Koffaer2) oder die Raffiten, wie sie im babylonisch= affprifchen beißen (Kasch, Kascha). Bir greifen bier nicht ber Beschichte bor, und reben bier barum weniger von ben tolläischen Ronigen Babiloniens. fondern wenden uns vielmehr gleich nach der Beimat biefes Bolfsftammes, um bann nach bem, was wir noch von ihrer Sprache wiffen, vor allem ihre Nationalität zu bestimmen; die Kossaer wohnten in dem Theil der medisch: elamitifchen Grenggebirge Babyloniens, welcher norblich von Sufa (welches etwa unter bem gleichen Breitengrad wie Nipur liegt) in nordweftlicher Richtung bis jum berühmten Engpag von Solwan fich bingieht und die Bebirgethaler bes Utnu ober Choaspes (bes heutigen Rercha) und feiner Rebenfluffe einschließt; eine von Etbatana über Behiftun (vgl. bas Rartchen S. 91) nach Babel (Sillah) gezogene Linie burchschneibet biefes Gebiet in feiner gangen Breite, und wenn man auf dem eben citirten Rartden ftatt bes mit großen Buchstaben gedructen "Berfien" Roffaer forrigiren wurde (biefelben babei genau auf bem Blat laffenb. wo fie dort fteben), fo hat man ziemlich genau ein Bild ihrer geographischen Lage vor Angen. Den Roffaern vorgelagert waren die an ben Subabbangen bes genannten Gebirgszuges, zwischen biesem und bem Tigris, wohnenden Gu ober Suti, wie die Un (Gojim Gen. 14, 1) ober Ruti ben nörblich von ben Roffdern gu fuchenden Ramri nach Affgrien gu vorgelagert waren; biefe Gu: Leute möchte ich, den semitisch Hingenden Bortern nach, welche wir von ihnen tennen (3. B. salchu "Zinn", namalu "Bett") für semitifirte Roffaer halten. Bas nun bas toffaische selbst anlangt, jo besithen wir allerbings feine Beile eines zusammenhangenden toffaischen Tertes, tonnen uns alfo auch fein Bild bes grammatifchen Baues biefer Sprache machen, boch aus ben vielen Gigennamen wie bem biejelben erlauternden toffaifchebabylonifchen Borterverzeichniß, welches Delibich Ende 1883 herausgab und tommentirte,") geht im Berein

<sup>1)</sup> Daß auch die Clamiter ursprünglich ein Bergvolt waren, darüber s. ichon oben S. 273, Anm. 8. Die oben erwähnten sprachlichen Rachweise siehen in Zeitschr. s. Keilschrifts, Band 1, S. 331 st. (im Sep.-Abzug S. 54 st.). 2) Der Rame Kossäer (Kossaeor, auch Edros Korosaeor) tommt bei Strabe, Bolybius, Dieder u. a. tlassischen Schriftstellern vor; aber schon heredot kennt die zweisellos damit identischen Klosioc, Kissier, neunt aber mit diesem Ausdruck die Bewohner Susas: ein neuer Beweis sür die enge Berwandtschaft der Kossäer und Clamiter.

3) Friedr. Delissich, Die Sprache der Kossäer, Linguistisch historische Hunde und Kragen, Leipz. 1884 (75 S. Großottav); in diesem Schristen sie mit großer Aussührlichkeit und Sorgialt alles zur Zeit aus den Arilinschriften sich ergebende Material sür die Geschichte und Sprache der Kossäer zusammengesellt.

mit geographischethnographischen Erwägungen gur Benuge hervor, bag bas toffaifche ju feiner andern Sprachengruppe gehören tann, ale ber oben genannten alarodischen. Daß bas toffaische mit bem sumerischen in teinem näheren Busammenhang fieht, bat auch Delitsich ichon betout, obwohl bies baraus, bag bas jumeriiche für die und befannten toffaischen Botabeln gang andere Hingende Borter aufweist (3. B. foff. ianzi, "Konig", jum. lugal zc. zc.), noch tange nicht bervorgeben wurde.") Daß er aber auch die Berwandtichaft bes toffaischen mit bem elamitifchen in Abrebe ftellte, zeugt bon gang falichen Borftellungen über die Bedingniffe linguiftischer Zusammengehörigfeit, bezw. über die Angeichen ber Unmöglichfeit einer folden. Weil die Glamiter wieder andere Gotternamen als die Roffaer, ober vielmehr weil die foffaischen Uebertragungen der Ramen ber babylonischen Sauptgötter in ihre Sprache, die wir allein tennen, mit ben nationalelamitifchen Gotternamen feine Berührung zeigen und weil elamitifch vielleicht an-in "Könige", auf toffaisch aber anders beifit,") endlich auch weil ber gange Sprachtypus ber elamitischen Konigenamen Delitich ein vom foffaifchen verschiedener zu fein ichien, bat er eine folche Berwandtichaft rund abgelebnt. Bei bem naben Busammenwohnen unter ursprünglich gang gleichen Berhaltniffen aber und bem Umftand, daß die (Delitich allerdings unbefannt gebliebene) Berwandtichaft bes elamitischen mit bem georgischen auch in bem Rwifdengebiet mit hober Bahricheinlichkeit auf Berwandte beiber- ichliegen läßt, befommen Thatsachen, wie die des sowohl im tossäischen wie elamitischen ericheinenden individualifirenden Suffiges -s und gleiche Borter wie inda in ton. Kara-inda-s und elamitifch Inda-biga-s (vgl. auch ton. charbi "Gott Bel" und elam. karbu in Kinda-karbu u. a.) geradezu entscheidende Bebeutung, anmal auch bas einzige und befannte foffaische Abiettiv ashra-k "weise" die befannte elamitische Abjettivenbung ausweist.

Bevor wir für jest von den Kossaern Abschied nehmen, mussen wir noch einmal auf ihren leilinschriftlichen Namen Kasch zurücktommen, da dessen hebräische Wiedergade Lusch (also geradeso wie die hamitischen Auschien Aethiopiens und Südaradiens heißen) oder eigentlich wohl besser Kosch<sup>3</sup>) von jeher die

<sup>1)</sup> Rach der gleichen salschen Methode (doch vgt., was auch Haupt tressend da gegen hervorgehoben, oft die ganz gewöhnlichsten aber doch ganz verschiedenen Wörter zweier thatsachtich verwandten Sprachen) hat Delissch durchaus dei der ganzen Frage nach der Berwandtschied des sossalschen versahren, weshald er auch zu leinem Resultat gelangte. Gar nicht wieder gehoren natürlich neusumerische Lehmwörter im sossalschen wie vielleicht ein zu erschiedendes kossen natürlich neusumerische Lehmwörter im sossalschen wie vielleicht ein zu erschiedendes fosse mir "Fuß" n. a., eine Erschinung, die dei der sahr wundertlangen engen Berührung der Kossäer und Rordbadhslowier nicht verwundertlich ware. 2) Rämlich turuehna (vgl. dethrüsselchau), wo man sollstich das est sprechende shäru (— sharru) mit "Bind" überseht hat, nula (vgl. altarm. nus) und ianzi; doch man vergleiche den unvertenndar vorliegenden Zusammenhang des soss inzu "König" mit elamitisch anzan "Edene", aber vielleicht richtiger "Königreich". Lend" "König" mit elamitische Schrift machte zwischen Kosch und Kusch trinen Unterschiede da damals noch feine diafritischen Zeiwen, die rist durch die massoretische Vuntaation eingesährt wurden, erristieten. Ans einem voranszusehenden Kasch (mit langem as maßte aber lautgesplich hebr. Kosch werden. Bevor uns nicht der genauere Zusammenhang

auf die neueste Zeit stets frijche Berwirrung bei Ethnologen, Siftorifern und Theologen stiftet. Rur baber frammt nämlich die nicht auszurottende Anschauung, daß nach ben Sumeriern neben ben Semiten auch noch eine hamitische tuschitische Boltsschicht in Babylonien anzunehmen fei, ja bag leptere fich an ber Brundung ber gangen Rultur in erster Linie mitbetheiligt batte. 1) Die betreffenden biblischen Stellen find Ben. 2, 13 (Luther: "Mohrenland") und 8, 10 (Luther: "Chus"). Die erstere findet fich in der aus 32 (f. über bieje Quelle ichon S. 160 und 205) ftammenden Lofalifirung der vier Baras Diesesstrome, beren zweiter Bichon genannt und um bas Land Rusch (um bie bergebrachte Lesart porberhand beignbehalten) fließend gedacht wird. Die zweite Stelle fteht in ber Bolfertafel als Ginführung eines erft fpater in biefelbe eingeschobenen, felbständigen und viel alteren Studes, Bers 8-12 (bezw. 8-10), welches begann mit: "Rimrod aber fing an ein Gewaltiger ju fein auf Erden" und bann ben Anfang feines Königreichs naber bezeichnet; vorher war von den hamitischen Auschiten die Rede gewesen, und an biefe tufipfte ber lette Redattor gewiffermagen als Episobe bie erwähnte uns in Babylonien versesende und von dort stammende Rimrodgeschichte burch bie Bendung an: "Luich [jener Sohn bes Sam] aber zeugete ben Rimrob, und ber fieng an u. f. w. (wie oben)". Er hatte bies aber nicht thun tonnen, wenn er nicht ichon in feiner Borlage ober fonft in ber hebraischen Tradition irgend eine Begiehung bes halbmothischen Rimrod zu Rusch ober wenigstens einem abnlich klingenden Bolternamen gefunden hatte. Es unterliegt nun feit meinen und Schraders Ausführungen") ju Delitiche Buch "Wo lag bas Baradies?" wohl feinem Zweifel mehr, daß an diefen beiben ben hebraifchen Urgeschichten angehörenden und gleicherweise auf Babylonien fich beziehenden

belannt ist, in welchem die elamitischen Juschriften die Chussesan, das man sonst im altpers. Uvadscha erblickt), die Kimmi (oder wohl besser Jammi) d.i. Clamiter und die Kussi (nicht Kusch) erwähnen (Oppert, La langue des Elamites, in Bev. d'Assyrol., I, p. 46), sonnen die lettern, in welchen Oppert die Kossäer sieht, hier nicht verwendet werden. Wir scheint allerdings auch schon aus dem griech. Kossaior und dem Herod. Kissios sür die assyrische Zeit (und in diese gehören auch die angezogenen Inschriften) die Aussprache Kus, bezw. Kis als die gebräuchlich gewordene hervorzugehen und dazu würde seines Kussi vortresssich sie gebräuchlich gewordene war aber ebenso sieher Kasch, und wo Kusch — Kossäer in der Bibel vortommt, bezieht es sich eben nur aus die altbabylonische Zeit, wie oben auseinandergesett werden wird.

<sup>1)</sup> So wenigstens diesenigen, welche boch nicht wagen, die Sumerier deshalb ganz auszustreichen; andere thun dies ruhig, und sehen diese nie im Land gewesenen Kuschiten an die Stelle. Daß die Frage, ob die alten Negypter vor ihrer Einwanderung nach dem Killand in Babylonien geweilt und von der sumerischen Kultur Eindrücke empfangen, damit nichts zu thun und ganz davon zu treunen ist, habe ich schon S. 257 turz bemerkt. Hür die, denen die babylonischen Kuschiten annoch ein Dogma bleiben, wären ja jene vorgeschichtlichen (aber an die sumerische Kultur antuspsenden!) Berührungen (j. oben S. 12 st.) eine erwünschte Mahlzeit. 2) Bgl. meinen einige Bochen nach Delitssch "Paradies" erschienenn Aussa. Die Lage des Gartens Eden" in der Beil. zur Allg. Zeit. 1881, No. 229—231 und nachher Eberh. Schrader in "Keilinschr. und Altes Test.", 2. Ausst. (1883), S. 87 s. und 88, Ann.

Stellen gar nicht bas hamitifche Ruich gemeint fein tann, fonbern ein ent: weber Raich ober Roich (in letterem Sall aus Raich) lautender geographischer Name, welcher Nordbabylonien bezeichnet haben muß, eine Ansicht, die auch Delipich jest als die einzig richtige anerkennt. Und gwar fann biefer Rame Raich oder Raich für Nordbabylonien nur zu einer Zeit in Gebrauch geweien fein, wo ber uns aus dem obigen wohlbefannte Bolfestamm ber Raich, eben unferer Roffaer, in Babylonien Jahrhunderte lang regierte. Es gehört bemuach die gewiß aus Babytonien felbst stammenbe Anschanung, bag Rimrod ein Roffder gewesen sei (gu Rimrod vgl. schon oben S. 221 und 227), nicht icon ber ältesten Quelle ber bebräischen Urgeschichten (31), welcher bie Spijobe von Rimrod und feiner Städtegrundung (mit Ausnahme bes von Uffprien handelnden Berjes) juguichreiben ift, an, sondern ift erft ein Bufat ber zweiten (32), welche auch die Sintflut, die Lage ber Baradiefesftrome u. g. eingefügt hat; daß fein Zeitanfat fo gut für lettere (bie Quelle 32) paft, als ber oben @. 161 angegebene, erhalt badurch nur neue Bestätigung. Baren die auf Babylonien weifenden Stude von 3º wie die gewöhnliche Anficht will, mit biefer Quelle erft in ber ifraelitischen Ronigszeit entstanden, bann murbe es ichlechterbings unerflatt bleiben, wie ber Name Aufch an ben grei genannten Stellen, wo nur eine Bezeichnung jur Rord: oder Mittelbabplonien gu erwarten ift, fich hatte festjegen konnen; das ift nur bentbar, wenn noch in der Roffaerperiode felbit (ca. 1600-1300 v. Chr.) jene Elemente ben Afraeliten übermittelt worben find - wie ich annehme, jur Beit Bileams von Bethor.

Es bleibt unn noch übrig, bas nordlich fich an bie Gpipe ber Roffaer anschließende Gebiet Ramar (Ramri, und nicht Zimri, ber affprijden Reilinschriften) turz zu erwähnen; basselbe ist in dem Theil der babylonisch affprifchen Grenggebirge gut fuchen, in welchem (von Guben nach Rorden gegablt) die Fluffe Turnat (Tornadotus, heute Dijala und auch ichen bei ben Rlaffifern Sinlag), ber bei Upi (Opis) einmundende Radann (Phystus, bente Abham) und bie beiben Bab, fammtlich öftliche (linte) Rebenfluffe bes Tigris, entspringen. Die Bewohner von Ramar waren ein foffaischer Stamm, wie icon Friedrich Delitich in ber ausgezeichneten Partie feiner oben erwähnten Schrift 3. 30-33 bargethan batte; von ihnen, wie bei bem ichon gu Rairi (Armenien, wogu auch Urartu b. i. Ararat gehort) gerechneten Lande Chubuichtig weitlich vom Urmia: See, figurirte bas toffaische Wort ianzi "Konig". in feiner femitischen Form ianzu, ale Titel in ben Berichten ber Affgrer wie Bharao in der Bibel von den Konigen ber Aegypter, mas feineswegs mit Delitid nur als politischer Ginfluß ber Roffaer, fonbern burch engite Gprachund Bollsverwandtichaft zu erflaren ift. 1) Bielleicht tommt auch ichen in ber Baseninichrift bes Naram Sin von Agadi (ca. 3750 v. Chr.) Ramar ale

<sup>1)</sup> Chubuschfia wie die gesammten Rairi-Lander (in den Gebirgsgegenden um den Ban: und Urmia See) werden erst in der geographischen Einleitung zum zweiten Buch "Affprien" genauer betrachtet werden, da sie in altdabplonischer Zeit noch nicht in den Gesichtsbreis treten.

Ramrat (dann mit der fossässischen Abjektivendung) neben Magan vor, wenn nicht besser namrak mit "Politurarbeit" (es ist von einer Base die Rede) zu überseten ist; die spätere Legende hat darans ein sonst nie vorsommendes Apirat gemacht und diesem Lande einen König semitischen Namens (Risch-Namman) angedichtet. Eine große Rolle spielt sodann Namar in der Schentungsnrtunde Nebnfadrezars I. (ca. 1130 v. Chr.), des Zeitgenossen des Baters Tiglatpilesars I., wie man einstweisen bei Delihsch') nachlesen möge. Auch die Gediete Alman und Padan, welche einer der ersten babylonischen Kossäertsnige unter den von ihm beherrschten Ländern nenut, müssen an der Grenze des eigentsichen Kossäerlandes und von Namar gelegen haben; in einer geographischen Liste werden Arman (vgl. auch Chalwan, das heutige Chulwan oder Holwan) und Padin gleichgesetz') und in einer Juschrift Salmanassars II. eine Stadt Arman (spr. Arwan) im Bereich des Gebirges von Jasubi bei Holwan erwähnt. Möglicherweise sind dieselben zwischen den Gu und Su (Knti und Suti) an den Bergabhängen zu suchen.

Schon oben (S. 275) wurde bemerft, daß bem Berglande Namar die ebengenannten Bu (Goj, Plur. Gojim, Luther: "Beiden", in Ben. 14, 1) vor: gelagert feien, also zwijchen diesen und Affprien; auch Agu-tal-rimi erwähnt Die Buti gleich nach Padan und Alman als die nach den Raffiten (Roffdern), Attadiern und dem Lande Babel von ihm beherrichten Boller und Gebiete (in seinem Titel).4) Bon biesen gleich ben Suti wohl frühzeitig semitifirten Guti aus find wir aber nach Westen zu gleich in Affprien und feiner am jenseitigen Tigrisufer gelegenen alten Dauptftadt Affur, Aff prien, welches für die altbabylonische Beit auch nur als Greng: und Nachbarland Babyloniens gelten tann, für uns also vorderhand noch ziemlich nebenfächliche Bedeutung beausprucht. Im Busammenhang wird Affprien (Geographie, Klima, Brobutte ic.) au Beginn bes gweiten Buches behandelt werden; über Die Ratio: nalität ber Afforer und die Besiedelung von Babulonien aus war icon oben (S. 259 f.) im allgemeinen die Rebe. Bor ca. 1900 v. Chr. lagt fich bie Eriftenz bes Landes als semitisch babylonische Rolonie überhaupt nicht nachweisen, wenn auch Riniveh (Ghanna:ti) als sumerische Gründung schon ca. 3100 vor:

<sup>2)</sup> Dafür baß Chalman und Alman 1) Die Sprache ber Roffaer, S. 32. oder Urman nur vericbiebene Formen bes gleichen Borles find, fpricht auch ber Rame bes in ber gleichen Wegend gu fuchenben Bergauges Jalman (Delinich, Barabies C. 205), was bann bie lautliche Mittelfinfe bilben murbe. 3) Deligid, a. a. D., S. 32, Anm. 1. 4) Mit den Guti ichlieft Die betreffende Ergablung; bagwifchen fieht nur noch "ber ba ansiedelte im Lande Afdmunnat weite Bolfer". Diefes Afdmunnat ift jedenfalls gleichbedeutend mit dem westlich von Ulnu gelegenen babylonisch elamitijden Grenzbegirt Umtiafch, beffen alterer Rame Ifdnunna ober Ifdnunnat (gefdrieben mit bem auch isch lesbaren Beichen ab im Anlaut und beshalb gewöhnlich Abnunna transffribirt) war. Ein anderes wohl auch an ber elamitischen Grenze gelegenes Gebiet war Abnanu, als beffen Ronig fich ber Bruder Affurbanipals, Samasfumulin, am Anfang feiner bilinguen Inidrift (noch por bem Titel "Konig von Babel"!) bezeichnet; es icheint mit dem Amnanum ber Inschriften bes altbabylonischen Ronigs Gingafchid von Erech (Diefer nennt fich "Ronig von Erech, Konig von Amnanum"), was früher falfcblich Mananum (fo leiber auch von mir, G. 158 oben) gelejen wurde, ibentisch ju fein.

tommt. Die ältesten Berricher nennen sich noch nicht Könige, sondern nur Batiff (affpr. 3fchaffn) b. i. wohl "Priefter" bes Gottes (bezw. bann auch bes Lanbes) Uffur; dies jumerifche Bort patisi (vgl. S. 295) ift alfo urfprunglich ein mehr geistlicher Titel, den sonft auch Basallenfürsten führen. In die Weschichte treten Diefelben, und ba als Ronige, erft durch ihre Beziehungen zu ben foffaischen Königen Babyloniens ein, ca. 1500 b. Chr. Die alteste Schreibung ber Stabt, welche dem Land wie feinem nationalgott den Ramen gab, war übrigens nicht Ashur, Affur, fondern A - ushar b. i. Bafferebene, Uferland, wie die femitischen Befiedler mit einem Bort ber heiligen Sprache, b. i. bes fumerifchen, die alteste Riederlaffung an den Ufern bes oberen Tigris bezeichneten. Daneben war auch icon Riniveh (affpr. Nina und Ninu'a) eine uralte Stadt, beren gleichfalls fumerifcher Name aber nur llebertragung eines nordbabylonis ichen Tempelnamens (val. Ni-na'a-ki, etwa "Gottesruhe" in ber neusumerischen Litanei K. 4629) gewesen zu fein icheint;1) in altester Beit und fpater ichrieb man Riniveh aber gewöhnlich mit dem Ideogramm ber fübbabylouischen Gottheit ber Baffertiefe, Ghan ober Chammu (f. oben S. 255, A. 1), wie auch Channa-fi wohl fein erfter und ursprünglichfter Rame war. Bufammen mit ber von Salmanaffar I. (ca. 1330 v. Chr.) gegrundeten Stadt Ralach, ber nördlich und nordöftlich von Riniveh fich ausbreitenden "Borftadt" (Rechoboth Jr., affpr. ribit Nina) und bem gwischen Riniveh und Ralach gelegenen Refen (affpr. Ris-ini b. i. "Quellanfang") wird Riniveh felbit (aber beachte bie Beglaffung bes alteren Mfurl) in bem ber Rimrodepijobe Ben. 10, 8-10 von einem fpateren Bearbeiter angehängten Bufat 10, 11 b-12 genannt: " Bon diefem Lande jog Nimrob aus nach Affur] und baute Riniveh und Rechoboth Jr und Ralach und Refen zwischen Riniveh und Ralach, welche (vier gufammen) bilben bie große Stadt (nämlich Riniveh)." Der Schluß diefes Bufabes ("welche bilben u. f. w.") erinnert zu febr an die Jona 3, 3 ausgesprochene Anschauung von der drei Tagereisen langen Ausbehnung Rinivehs, als bag er in alterer Beit als ber babylonisch-ifraelis tischen Königsepoche hatte entstehen können, mabrend bas erstere (bie einfache Ermahnung ber Erbauung jener vier Stabte) vielleicht ichon von 3º jugefügt wurde. Gur uns ift bas wichtigfte, bag auch an diefer Bibelftelle bie erft von Babylonien aus erfolgte Brundung Affpriens unverhüllt ausgesprochen ift. 1)

<sup>1)</sup> Oder aber, es ist Ninu'a (hebr. Nineweh) gut semitisch (so C. Fr. Lehmann) und das gang anders geschriebene nordbabylonische Ni-na'a mur zusällig gleichtlingend, was mir sast wahrscheinlicher scheint.

2) Gerade wie ich diesen zweiten (noch einleitenden) Abschnitt schließe, um nun die eigentliche Geschichte Altbabyloniens zu beginnen (Kitte Jamaar 1886), tommt mir der eben erschienene erste Theil der "Babylonisch affyrischen Geschichte" (von den altesten Zeiten die zum Tode Sargons, Gotha 1886, 282 S. in 8") des hollandischen Trientalisten C. B. Tiele zu. Ich habe seine Bertanlassung, in dem noch ungedrucken Manustript der zweiten Lieserung meines Wertes deshald etwas zu ändern, werde aber im solgenden des dieren Gelegenheit baben, auf Tieles sleißiges und umsichtiges, aber sur die altbabylonische Zeit vielsach ungenügendes Buch zurückzutommen, und zwar ebenso wo ich Anlas habe, von demselben Kuhen zu ziehen als wo ich seine Aussen zurückweisen muß.

## Dritter Ubschnitt.

Die älteste Beit bis zum Auftrefen des nordbabylonischen Königs Chammuragas ca. 1900 v. Chr.

## Erstes Kapitel.

Sirgulla und Agabi big auf ben Konig Ur-Ba'u bon Ur.

Die altesten Berricher, welche wir in Babylonien und überhaupt in ber alten Welt tennen, bezeichneten fich als die Konige von Sirgulla, 1) beffen wahrscheinliche Gleichsetzung mit bem leiber noch wenig befannten Ruinenorte Berghul am öftlichen Ufer bes Schatt el- Bai wir ichon früher (val. S. 200, val. auch S. 220) befürwortet haben. Auch baß bie in noch gang archaischen Charafteren geschriebenen Inschriften biefer Konige (vgl. 3. B. bas Bollbild ber fogen. Beierftele ober bie bemfelben entnommene Abbilbung auf G. 40) nicht in Berghul, fonbern in bem etwas nördlicher am gleichen Ranalufer gelegenen Telloh gefunden wurden, ift ben Lefern aus bem Abschnitt "Land und Leute" bereits wohlbefannt, wo ausführlich von ben fo hochbedeutsamen Ausgrabungen bes Frangofen be Sarger in Telloh gehandelt wurde. Wir befinden uns mit diesen altesten Denkmälern nicht blos der babylonischen, sondern der menichlichen Geschichte überhaupt, in Gubbabylonien; nicht mit ben ichon femitifchen Ronigen bes nordbabylonischen Ugabi, beren Inschriften übrigens ebenfalls bereits eine altere nichtsemitische Kultur voraussetzen,2) sondern mit ben fumerifchen Konigen bon Sirgulla begann bie Befchichte bes alten Chaldaa. Wie Runti ober Urudugga (Eribn) nahe am Ufer des Oceans bas frubefte religioje Centrum biefes Bebietes gewesen ift, fo war Sirgulla fein altefter politischer Mittelpuntt.

<sup>1)</sup> Geschrieben Sir (ober Shir)-gur-la, aber gesprochen Sir-gulla; diese Erweichung von r zu l geht also schon in die alteste Zeit zurück, und in der That sindet sich dieselbe ebenso ost schon in den uralten sumerischen Beichwörungssormein. Man transstribirt die Schreibung dieses Ortsnamens gewöhnlich Sir-bur-la; die Lesung dur des betressenden Zeichens ist aber ein uns erst aus semitischen Texten bekannter Silbenwerth, dessen altere Aussprache nach vielsacher Analogie gewiß gur gewesen war. 2) Wit ihnen, den semitischen Königen Agadis, beginnt Tiele auf S. 112 des genannten Buches seine Darstellung der altbabylonischen Geschichte, ohne allerdings zu läugnen, daß schon süddabylonische (sumerische) Herrscher vorausgegangen seien.

Bevor aber die Ramen biefer Konige aufgegablt und bas wenige, mas bon ihnen zu berichten ift, mitgetheilt werden, muffen wir auf eine Angahl von Siegelenlindern hinweisen, die wohl au bem alleralteften gehoren, mas wir von babylonischen Alterthumern besiben. Dieselben zeigen uns bie Anfänge ber Runft in noch angerft unvollfommenen taftenden Formen. Die Schrift war noch nicht erfunden, oder (was weniger glaublich) fie wurde noch nicht angewendet auf berartigen Begenständen; entweder find es einfache Drnamente, die bochft primitiv mit ber Radirnadel ausgeführt wurden, oder (wie es scheint bereits ein Fortschritt) phantastische Thiergestalten, mahricheinlich die ersten Bersuche, die gablreichen Beifter bes altesten sumerischen Götterglaubens bilblich barguftellen, wobei die bervorstebenden Bartien der Thiere und Bersonen durch bie mit Silfe ber Rundperle gemachten großen runden Löcher ebenfalls in noch fehr primitiver Beife angedeutet find. 1) Bollen wir die Beit dieser ersten Anfange der später jo vollendeten sumerischen Runft angugeben versuchen, jo ift es gang aut möglich, bag wir mit ca. 5000 v. Chr. noch zu fpat gegriffen baben. Denn eine unbefangene Bergleichung biefer noch durchgängig inschriftlosen Cylinder mit den Kunftbentmälern ber Epoche bes Ur-ghan von Sirgulla zeigt auf ben erften Blid, bag beibe um viele Jahrhunderte auseinander liegen muffen, und Ureghan felbst ift gewiß mehrere Jahrhunderte vor 4000 v. Chr. (ausgebrückt etwa durch ca. 4500 v. Chr.) angufeben. Wir tommen bamit gurud in Die uralte Beit ber erften Unfange ber Civilisation in Babylonien, wo Schrift, Staatenbilbung wie überhaupt alle festeren und geordneteren Berhaltniffe noch im Entstehen begriffen waren, und im Bergleich mit welcher uns die ersten befannten Ronige Girgullas ichon als Trager einer boch ausgebildeten Rultur erscheinen muffen. In diefe fast noch prahistorische Beriode Chalbaas mochte ich zugleich ben Rern ber uns erhaltenen fumerifchen Bauber: und Beichwörungsformeln, von benen ichon bes ofteren die Rede war, feben; es wurden auch bereits mehrere in Ueberfebung mitgetheilt,") fo bag es bier nicht nothig ift, noch einmal auf dieselben und die in ihnen zu Tage tretende alteste Phaje ber jumerifchen Religion gurudzufommen.

Unter den von Herrn de Sarzec in Telloh aufgesundenen Dentmälern und Inschriften, welche sämmtlich noch rein sumerisch abgesaßt sind, sand der berühmte Pariser Archäolog und Orientalist Laon Heuzen bald drei deutlich unterscheidbare Perioden heraus: eine ganz archaische, wo die Aunst noch verhältnismäßig wenig entwidelt erscheint (hieher gehört z. B. die oft erwähnte Geierstele); eine sehr weit vorgeschrittene, sowohl in Bezug auf die

<sup>1)</sup> Bgl. J. Menant, Catalogue methodique et raisonné de la Collection de Clereq (Boris 1886), Introd., p. 7 (§ 1, Cylindres archaïques). Den exsten Taseln besielben Werses sind auch unsere Abbildungen entnommen. Es ist möglich, daß einige berselben (so vielleicht der Chlinder mit den vier vor einem Tempel liegenden Hirchen) robere Rachbildungsversiche späterer Zeit (nach M. Binches der bethitischen Kunstlische, die Mehrzahl berselben sind aber gewiß altbabylousseh, nub dann sicher der aller-primitischen Epoche angehörend. 2) Bgl. oben S. 192, 226, 250 und 255 s.

|  | , |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  | • |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |

















|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

Plafit ale die Edrifizeichen, Die man bier icon Reilichrift nennen barf vgl. bie Statue 3. 37 und Die Schriftprobe unten auf 3. 141 - ju ibr geboren bor allem die vielen Statuen wie die 3. 240 abgebildeten Ropie, ferner ber Ausbau bes Lalastes, beffen Grundrig 3. 201 reproducirt murbe --, und endlich eine zwiichen beiden in der Mitte ftebende, wo besondere in den Schriftzeichen ein nicht zu verkennender Fortichritt in der Technik ber archa iichen Periode gegenüber zu bemerken ift: Die Urbeber ber ardiaischen Dentmaler nennen fich Ronige von Sirgulla, Die ber zwei folgenden Berioben nur Patifi i. 3. 295), melder Titel gunachft eine mehr priesterliche Burbe bezeichnet gu haben icheint. Fur uns ist die Sauptiache die burch archaologische wie schrift aeichichtliche Grunde gleich ficher gestellte Aufeinanderfolge ber brei genannten Epochen. Bir haben es also gunachft mit ben Ronigen gu thun. Gur eine genauere Zeitbestimmung dieser ältesten Könige wird sich natürlich wohl nie viel mehr als nur gan; allgemeines jagen laffen können, ba bie dronologischen Liften ber Babylonier fich ftete nur auf Nordbabylonien, noch fpecieller auf bie Stadtfonige von Babel beziehen, jo daß alfo bier von fünftigen Funden nicht viel erhofft werben barf. Doch durfte ebenjo ficher wie bie Aufeinanderfolge ber brei genannten Berioben bie fofort in Die Augen springende zeitliche Priorität bes Runft: und Schriftcharaftere ber erften ober Königsperiode, ja auch höchst mahrscheinlich noch bes ber zweiten (ber früheren Patifi) vor ben Kunfterzeugniffen bes alten Sargon von Agabt (ca. 3800 v. Chr.) feststehen. Wir können also boch mit annähernder Gewistheit fagen, bağ ber älteste uns befannte König Sirgullas, Ur ghan, ca. 4500 v. Chr. wird regiert haben, und die älteren Patisi dann wohl ca. 4000 anzusepen find. Bu fruh vor 3800 find dieje Anfate taum; wir tennen ja nicht alle Rönige und nicht alle alteren Latifi von Sirgulla, und aljo ichon barum ift die Zwischenlegung von ca. fünf Jahrhunderten zwischen Urghan und bie älteren Patifi, die ja übrigens noch vor 4000 schon zu regieren angefangen haben können, burchaus gerechtfertigt. Wenn burch fünftige weitere Ansgrabungen in Subbabylonien uns eine vollständigere Reihe biefer Berricher vorliegen wird, bann werden wir auch hier flarer bliden und zu specielleren Resultaten tommen; wer weiß, ob aber bas ca. 4500 für Ur ghan bann nicht noch um einige Sahrhunderte erhöht werden muß. Die Ersahrung hat in ähnlichen Fällen stets gezeigt, daß wenn es galt, nur ein auf einige Jahrhunderte hinaus annäherndes Datum für den Anfang einer folden uns ludenhaft befannten Dynastie aufzustellen, ju vorsichtige Unfate, welche moglicherweise sehr große Luden nicht in Rechnung zogen, nachher zu Gunften eines viel früheren Zeitpunktes aufgegeben werben mußten.1)

<sup>1:</sup> Auf ähnlichen Erwägungen beruht (wie schon turz im Rapitel "Die Chronolgie", S. 166 ff. ausgeführt murbe- mein Ansab bes Ur-Ba'u von Ur ca. 3000 v. Chr., weil zwiichen ihn und Chammuragas ca. 1900 noch andere Könige von Ur, ferner die Könige von Ninn und endlich die von Larsa wielleicht aber auch noch andere Tynastien), von benen allen uns nur wenige Namen befannt sein werden, unterzubringen sind. Lehrreich

Der Name des ältesten Königs von Sirgulla, von welchem wir dis jeht wissen und Denkmäler besihen, ist Ur-Ghanna. Aus der genealogischen Angade in seinen Inschristen wissen wir zwar, daß er der Sohn eines gewissen Ghal-ginna<sup>1</sup>) war; da aber der lehtere ohne Königstitel ausgesährt ist, so ist es sehr wahrscheinlich, daß wenn vielleicht auch vorher schon Könige in Sirgulla existirt haben, doch Ghal-ginna kein König war, sendern Ur-Ghanna die Dynastie begründet hat. Der Name dieses Königs, in welchem ich zuversichtlich den alten Orchamus wiedererkennen möchte, von welchem Ovid in seinen Metamorphosen (4, 112 f.) singt

Rexit Achaemenias urbes pater Orchamus; isque septimus a prisci numeratur origine Beli <sup>2</sup>)

ift gusammengeseht aus dem Borte ur "Mann" und bem Zeichen ber ichon S. 280 erwähnten Gottheit. Oppert und andere lejen biefelbe gang ungerechtfertigt Nina (baber auch unfern König Ur-Rina), während gewiß Ghanna (b. i. ift eigentlich "Fijch") die einzig richtige Lefung ift; im neusumerischen mußte ghanna ju ghamma ober ghammu werben, weshalb im Namen Chammuragas (genauer Ghammu-ragas) ber gleiche Gottheitsname vorliegen burfte.") Bwei Inschriftenfragmente und ein ebenfalls fragmentarisch er: haltenes Basrelief find die einzigen Ueberrefte, die von ihm noch auf uns getommen find. Aber auch die geringften Bruchftude, die aus einer berartigen Borgeit übrig geblieben, muffen uns mit heiligem Schauer und Staunen erfüllen, und es foll beshalb auch bas größere ber Inschriftenfrage mente in genauer Rachbilbung bier Blat finden. Das Basrelief (fiebe neben stehend die Abbilbung), bas nur noch den Ramen bes Ronigs nebst bem Titel "Ronig von Sirgulla" ertennen läßt, ift um fo wichtiger in tunftgefchichtlicher Binficht; es zeigt uns einen Abler mit ausgebreiteten Flügeln, beffen eine Rralle ben Ruden eines Löwen padt. Benn auch nur noch ber eine Alugel bes Ablers fichtbar ift, fo läßt fich doch aus ben Regeln ber Symmetrie

hiefür ist, eine den Ramen nach vollständig befannte Tynastie, 3. B. die der els Könige von Dintir oder Babel (s. oben S. 169) mit der Zahl derzenigen Herricher aus ihnen, welche uns Dentmäler hintertassen haben, zu vergleichen; diese Dynastie regierte sast 300 Jahre, und nur von Chammuragas, seinem Sohn Samsu-iluna wie noch von Ammiditana und Ammiza dugga haben wir dies seht Urfunden überkommen, und dies noch von zwei weiteren würften wir die Namen, wenn jene Liste uns nicht alle els neunen würde.

<sup>1)</sup> In der gewöhnlichen Umschrift Ghal-du flingt der Rame scheindar semitisch, ist aber gut sumerisch, und beißt "eilig-gehend": das zweite Element ist das Bild des Fußes (ass. du.), sum. gin "geben", "gud" (neusum dud, du.) "treten, seehen", und dum (urspr. nur andere Schreibung für dud?) "bringen". 2) D. i. "Es beherrschte die babusonischen später achamenidischen, d. i. Bersien gehörenden) Städte der Bater Orchamus; und der gilt als der siedente der vom alten Bei ihren Ursprung ableitenden könige." 3) Daß ich Ghal-ginna, Ur-Ghanna (platt Ghal-gin, Ur Ghan) transsfribire, beruht auf einer Regel der jumerischen Grammatit, welche hier zu begründen nicht der geeignete Ort ist; aus der gleichen Ursache müßte der leptere Rame, da vier das Genitivderhaltniß vorliegt, eigentlich genauer Urru-ghanna geschrieden werden.

schließen, daß der Abler mit der andern Kralle einen zweiten nach der gegenüberliegenden Seite schanenden Löwen faßte. Das Material dieses Basreliess bestand, wie sämmtliche Denkmäler dieser alten Epoche, aus Kallstein, der im Lause der Jahrtausende natürlich, was besonders bei den Schriftzeichen zu

Tage tritt, ftart verwitterte. Die fleinere ber Inschriften (be Sarzec, pl. 2, Nr. 2) ift, wie man aus bem leeren Raum nach ben zwei erften Beichen ber zweiten Reihe und ber gang leer gelaffenen britten Reihe erfieht, vom Berfertiger felbft, wahrscheinlich weil er zu weichen Stein genommen hatte, un: vollendet gelaffen worden; fie lautet: "Ur=Ghanna, König von Sirgulla, Sohn bes Chalginna, ben Bohnort Girju (Schluß ber erften Reihe) hat er erbant; ben Badfteinban ....." Wenn nach ab gir-su (ben Wohnort Girsu?) nichts abgebrochen ift, sich also das mu-ru (er hat erbaut) ber zweiten Reihe bireft anschließt, so ware hier, was bemerkenswerth, die Gründung der schon S. 200 besprochenen Stadt Biriu, die wir vielleicht in den Ruinen Tellohs suchen



Basrelief bes Ur-Ghanna von Sirgulla (c. 4500 v. Chr.).

dürsen, erwähnt; es ist aber, wie wir unten sehen werden, Girsu höchst wahrscheinlich schon viel früher gegründet worden.

Das andere, umfangreichere Fragment (siehe die Abbildung) erzählt von einer ganzen Anzahl von Banten, welche der König ausgeführt, in fünf mehr oder weniger verstümmelten Schriftreihen, von denen nur auf den zwei ersten die Charaftere noch ganz klar hervortreten. "Ur-Ghanna, König von Sirgulla, Sohn des Ghalginna, hat den Tempel des Gottes Kin-Girsu<sup>1</sup>) gebaut, einen

<sup>1)</sup> So heißt in jammtlichen Inschriften der Könige wie Patisi von Stryulla der sonst Mindarra genannte "Held des Gottes Intilla" (s. oben S. 222). Man beachte

Balaft hat er gebaut, ben Tempel ber Göttin Ghanna hat er gebaut; (zweite Rolumme:) . . . . . ber Göttin Ba'u bat er gebaut, die Borballe (?) ibres Tempels hat er gebant,1) ben Tempel von [Oppert: ber Gottin 3ftar] hat er gebaut,") bas Saus bes Schreibgriffels") hat er gebaut, feinen Bruber (b. i. ein zweites ber Art) hat er gebaut." Go weit die gut lesbaren gwei erften Rolumnen; ben Schluß theile ich nach Opperte vielfach nur gerathener, und baber nur gang provisorisch ju nehmender Uebersehung mit: "einen (biefe beiden) verbindenden Bau hat er gebaut, ben Tempel ber Gottin Gaifig bugga hat er gebaut, ..... hat er gebaut, ben Berg bes Tempels bes Gottes Ringirsu hat er gebaut, die siebzig Schlangenbilber dieses Bauses ..... (4. Kolumne:) ..... Arbeit von Magan, gebn (?) Bafen und Pforten von Erg hat er gebaut, die Umfaffungsmauern von Sirgulla bat er gebaut, feine Statue hat er gemacht; 4) . . . . (5. Rolumne:) . . . . bie Bottin Bu biefer Uebersehung ift bor allem ju bemerfen, daß ber Anfang ber britten Rolumne ,.... bes Lebens hat er gebaut" beißt, alfo von einem Berbindungsbau nicht die Rebe ift, und daß am Schlug ber britten Ro: lumne wirklich fiebzig Bilber (?) von Schlangen eines Tempels erwähnt werden, wie auch die unmittelbar vorher genannten Tempel wirklich flar in ber Infdrift ju lefen find, bag aber von bem Wort Dagan ber vierten Rolumne, den Erzpforten, ber Umfaffungemaner und ber Statue ich, wenigstens nach ber boch fehr getrenen Robie bes Berrn be Sargec, ) nichts gu erfennen vermag, wenn ich auch jugebe, bag bei bem bier etwas verwitterten Buftanbe bes Rallfteinfragmentes eine Befichtigung bes Driginals, wie fie Oppert möglich war, manches genauer hervortreten laffen wird, fo bağ 3. B. bas Beichen für Statue u. a. in ber That auf ber vierten Rolumne fteben tann. Daß jeboch in ben erften erhaltenen Charafteren ber vierten Rolumne ber Rame Dagan (ber an ber arabifchen Grenze gelegene Theil Gudbabyloniens) nicht enthalten ift, glanbe ich, auch ohne bas Driginal gesehen zu haben, giemlich ficher behaupten zu tonnen; soviel ich bis jest

hier die alterthumliche Schreibung Rin-Su gir statt Ringirsu (d. i. "herr von Wirsu", womit, wenn Girsu nicht ursprünglich eine allgemeinere Bedeutung hatte, die Stadt Girsu gemeint ist). Woch ist zu erwähnen, daß Ur-Ghanna selber sich mit Borausstellung des Gottesnamens stets Ghan urra schreibt, was aber gewiß von Ansaug an Urru-ghanna gelesen wurde (vgl. die gleiche Gepflogenheit, den Gottesnamen vorauszussellen in den ägyptischen Inschreibung des Gottheitsideogrammes.

<sup>1)</sup> Ich lese igi (Beichen shi) i (Haus) -ni; igi beißt Ange, aber auch Borderseite, und bier dann wohl so etwas wie Borhalle.

2) Ich möchte eher das betreffende Beichen sie eine Bariante von gi ober si dann: "ein sestes, bezw. ewiges Haus" halten.

3) Auch Oppert: le templo du burin; es heißt sumerisch einsach i (Haus) grad (Beichen pa) — von besonderer Wichtigkeit, wenn damit eine Schreiberschule beseichnet sein soll, wie es za den Anschen hat!

4) Sumerisch ebenfalls mu-ru (hat er gebaut); ru heißt "machen" wie übertragen "bauen".

5) Decouvertes en Chaldés, pl. 2, No. 1. (Bgl. auch die nebensiehende Rachbildung.)

sehe, wird dies für die damaligen primitiven Verhältnisse etwas entlegene 1) Gebiet erst von Gubi'a (ca. 3100 v. Chr.), und zwar als Bezugsort des Materiales zu seiner Statue, erwähnt.

Das ift alles, was wir von diesem alten König wissen — genng aber, um zu sehen, wie die Sumerier längst schon zu seiner Zeit in



Infdriftenfragment Ur-Channa's.

Babylonien heimisch, wie längst schon die altbabylonische Schrift in Gebranch, wie die Kunst schon über die allerersten Anfänge hinaus, wie eine Reihe von Tempelbauten schon von ihm ausgeführt, die großen Wassergottheiten, Ghanna voran, bereits verehrt: turz wie in dieser granen Vorzeit eigentlich alles schon, nur noch nicht in der späteren Feinheit sich sindet, was die Grundelemente der babylonisch-assyrischen Kultur sür alle Folgezeit ausmacht.

<sup>1)</sup> Die gange breite Strede zwischen Schatt el-hai und Euphrat trennte Magan von Sirgulla.

Ter Soin des In Carma des Cools : directales und es demenie King desen Keremaska de jaar it die met andine jaar Geerfele ime die Kelril auchmehn dader auf. Die bildim Dufelunge der Benderfens nimig der die Merfeichtliche freihan Gener uns die merfe rintya Behmustaan rota iin tiin anim mi cu Ramu weiler i ihr S 141 - Die Zilanit der Kindelier feite fendelich nó chian a frac Boulas a tria Film à che a chiquéeficial during and american for he is earlied than the fammalárande Liberbyara der demefinder den Koder derhåder er arbei. de des un den un une enne de den madelben Seiden alle mi Simen a bianc in us with oir The conf it his is få formorme om er bis fars de fammels et e de firmend emin' ismala Cannila di Simpini da Sasi an di Ginne erkin an dif nit just in die Hand un der Zender und Fein ing in inning nith the facts at amount elements Simminger, im Sout der dem der det die Kummle, der die Similarings, and he day ingention and hand his herenegen. die der der die hammel ber er ferteine Beit und den Bil de Sime entin und Jens der Simenin und er und erft in int fotieren fein im den auerdienes wie famerin ober mobt taus nach Erfierben der Bereich von Bemein aberfoffen Bamakermen und nederfehrlich von untbebriefigen Sieder aufeitent emieremmn beben wir in fein frien Peried unmitted in ermanen, beer tentil tinbliche Archeitenen in den berannen friem Bennenrannen in Bereite frant. mit nich mehr is die fent bei beramien beitem gefentlichen Lichte Gintelbung die Bildulenteilenite dietermitet mitte ist in wederlich

Sans in Uederseinsmunde mit dem auen finden um auf der dritten Keide senes erften Fraumentes den Kamen der Firmu Kunsti d. i. der Kinfligaula der Gemation des Ana ider Fimmels, mörtlich "Herrin der Erde ermätent" der auch in der resten Keide des erften Fragmentes

<sup>1.</sup> The efficiency first with the effect with all with which which were well excellent the control of the effect of



Geierstele: Vorderfeite. (Mach de Sarzec's Decouvertes.)



Geierftele: Allafeite. (Nach de Sarzec's Decouvertes.)

ber Rudfeite wiederfehrt. Das leptere Fragment ift fur uns beshalb bas wichtigite, weil bort auf ber zweiten Reihe, in abulichem religibfen Bufammenbang, ber Rame bes regierenden Ronigs, bes ichon oben genannten portommt; fonftige geschichtliche Univielungen fuchen wir aber auch bier vergebens. 1) In ber britten Reihe ift bentlich ber Name bes Gottes Din-girju, in ber vierten ber ber Simmelsgöttin Rinni (Iftar) in Berbindung mit bem "Saus des himmels" b. i. dem Tempel Janna gu lefen, ebenfo in ber fünften, wo auch wieber 3-anna-ginna, jener Briefter ber Sonne (beachte Die Bedeutung Diefes Ramens "ber nach Janua geht") redend auftritt; und zwar scheint er nicht blos Tempel gebaut ober restaurirt (fo 3. B. Janna, Rol. 4), fondern auch Statuen hineingestiftet und barin aufgestellt gu haben. 2) Wenn wir auch enttäuscht find, in ben verschiedenen Bruchftuden nirgenbs eine Anspielung auf ein boch durch die Abbilbungen der Borberfeite angebentetes historisches Ereigniß, nämlich ben Rampf mit und leiber unbefannten Feinden, ju finden, fo find boch bie religionsgeschichtlichen Aufschluffe, welche bie Inschriftfragmente uns gaben, von außerster Wichtigkeit gewesen;") von besonderm Intereffe ift auch die bereits notirte Erwähnung von Statuen, Die wir uns abnlich wie die aus ber Beit ber fpatern Batifi Sirgullas erhaltenen (veral. g. B. die Abbildung 3. 37), wenn auch vielleicht in noch etwas primitiverer Ausführung, vorstellen durfen. Damit icheiben wir von biesem mertwürdigen Deutmal, an welchem alles, sogar die außere Form ber Stele (vergl. oben S. 15, Anm. 4) unfer hochftes Jutereffe erregt, und geben ju einem andern König von Sirgulla über.

Urn (?) - ka-gin - na, oder wie Oppert siest Lugh - ka-gi - na, ist bis jest nur durch die eine Notiz Heuzens, seine größere Anschrist nur durch eine Uebersehung Opperts, und ein kleineres aber des Titels halber wichtiges Juschriftenfragment durch eine Notiz des letzteren Gelehrten bekannt; d veroder Ca, wie die Göttin Rinni (Istar) nur eine weibliche Emanation des himmels in

Diefer Phafe ber altbabylonischen Religion barftellt.

1) Der König Ba-du (bezw. Ba-ginna), den man auf der vorhergehenden Reihe diese Fragmentes hat sinden wollen, stellt sich bei näherer Betrachtung als igi-ginna (d. i. ass. alik machri "früher, vorhergehend") heraus; es ist also im allgemeinen von früheren Königen Sirguslas hier die Rede, und wenn einer wirklich mit Namen genannt war, so ist der betressende Passus abgebrochen.

2) In Kol. 4 dieses Fragments (Rück). Fragm. A) glaube ich ziemtich sicher zu lesen ... alanna dingir Nin-ki-ka-ra ... mu-na-ku d. i. "... als Statue der Göttin Kin-ki hat er geseht" und in Kol. 6. alanna-ra ... mu-na-gud, I-an-na-ginna alanna-ra ... d. i. "zu einer Statue ... hat er ansgestellt; Franna-ginna, zu einer Statue hat er ... " oder ähnlich. Alan neusum alam, heißt "Statue". 3) Nuch das noch schwerer lesbare Fragm. B der Rückste hat, wie die deutlicher erhaltenen Stellen zeigen, nur religiösen Inhalt gleich den anderen Bruchstüden.

4) Leon Heuzen, Un nouveau woi de Tello, Bev. archeol., I. serie, tome I (1884, A). S. 109—111; Opperts Bericht in der Académie des inser. et belles-lettres, seance du 29. févr. 1884 (wo er die erwähnte lleberschung gab); endlich Oppert, Zeitschrift sür Keilschriftsjorschung, Bb. 1, S. 261.

öffentlicht ist bisher noch nichts von ihm. Soviel aus Opperts Nebersetung sicher hervorzugehen scheint, begann die Inschrift gleich mehreren der Batisi von Sirgulla mit: "Dem Gotte Nin-girju, dem Helden des Gottes In-lilla, hat Uru(?)-ka-gin-na, König von Sirgulla, seinen Tempel gebaut", was dann gegen Ende der Inschrift in der Form "U., K. v. S., hat den Tempel der Bahl Künfzig gebaut" wiederholt wird. Dann ist noch vom Bau eines Palastes, von Kanalisationsanlagen, eines Borrathshauses (?), eines Tempels der Gottheit Dun-saggana, eines "Palastes der Oratel des Gottes von Tintir" (also die älteste Erwähnung von Babel!), eines Tempels der Göttin Ba'u, des Gottes Ca und Ann die Rede; die Inschrift schließt mit einer Bitte an Ringirsu um Erhaltung des Lebens des Königs. Also wieder nichts als Tempelbauten, die aber hochwichtig sind, wenn Oppert richtig gelesen hat; denn dann würden wir durch dieselben schon zu dieser Beit die Existenz der



Siegelentinder eines Batifi von Sugirra (ca. 5000 p. 6hr. 1).

späteren nordbabylonischen Metropole, wenn auch nur erst als ein von den Sumeriern gegründetes Heiligthum ohne politische Bedeutung, bewiesen sinden; anch daß der später so oft genannte "Tempel der Jahl Fünfzig", der dem Träger dieser heiligen Zahl, dem Ningirsu, geweiht war, 1) schon hier erwähnt wird, ist nicht uninteressant. Geschichtlich wichtiger ist das kleinere Inschriftensragment. Dort nennt sich nämlich, wie Oppert mittheilt, der gleiche König nicht König von Sirgusta, sondern von Girsussant ist die eine von Sirgusta verschieden zuerst Amiand in den Inschriften Gudr'as als eine von Sirgusta verschiedene Stadt nachgewiesen; wie schon erwähnt, ist möglicherweise in Telloh die Stätte des alten Girsus zu suchen, jedenfalls eher als die Sirgustas, dessen Rame sich in dem südlicher gelegenen Muinenver Berghul erhalten hat. Ebenfalls schon erwähnt ist worden, daß der nach Girsu genannte Gott Rin-Girsus (d. i. "Herr von Girsu") zur Zeit des Königs Urschanna noch Rin-Susgir (also Susgir oder Sugirra für Girsus)

t) Dem ben himmel (fpater Ann) reprofentirenben Julilla eignete bie gahl Sechzig; ale bann im Laufe ber Beit Ann und Inlilla immer mehr auseinandergehalten wurden, behielt Ann die gahl Sechzig und Intilla befam die feines helben ober Trabanten, bes Ringirfu.

gelegentlich geschrieben wurde. In einer anderen Inschrift als ber, wo diese wohl urfprünglichere Schreibung fich findet, aber vom gleichen Ronig ber: rührend, sejen wir ab gir-su . . . mu-ru, und ich habe am betreffenden Orte (f. oben C. 285) mit allem Borbehalte "ben Bohnort Girfu hat er erbaut", unter ber Boraussegung, daß zwischen ab girsu und mu-ru nichts fehlt, überfest. Run beißt ab (bezw. ish) allerdings "Sous", und bag es hier diese Bebentung bat, scheint burch bas weiter nach mu-ru folgende shig "Bacfiteinbau" bestätigt zu werben; aber es muß entweder nach ab gir-su am Schluß der erften Rolumne oder vor mu-ru am Anfang ber zweiten noch etwas gestanden haben, und die gange Stelle berichtet nicht etwa die Grundung von Girin felbit, fondern mir irgend einen bort ansgeführten Bau. Es muß nämlich Girfu ichon lang vorher bestanden haben, wie ber nebenstehend abgebildete ber Schrift nach fich noch alter als Urighannas Beit gebende Chlinder ber Kolleftion de Clercq ausweift. Ich glaube nicht irre zu geben, wenn ich in ber letten Reihe seiner furgen ichwer lesbaren Legende nach bem Wort patisi in dem nothwendig bier zu erwartenden Ortsnamen ein Su-gir-Babbarra(?)-ki (ki bas ftets nachgesette Determinativ, eigentl. "Drt, Land") bas ware "Sugir der Sonne" ertenne, jumal ba bas brittlette und bas lette Beichen zweifellos gir und ki darftellen. Da die Form ber Beichen uns in eine weit altere Beriobe gurudverfest, als bie ber Konige von Sirgulla, fo mare eigentlich mit biefem Cylinder ber Anfang zu machen gewesen; weil er aber bisher gang vereinzelt fteht, der Rame des betreffenden Patifi und feines Sohnes !) uns, weil fo ichwer lesbar, noch fo gut wie unbefannt find, und meine Lejung bes Ortsnamens als Su-gir-fi wenn auch fehr mahricheinlich, aber boch, was bas erfte Beichen anlangt, noch hypothetisch ift, so habe ich es vorgezogen, diesen Chlinder erst hier anhangeweise zu besprechen, gumal hierbei Erwähnung bes Titels König von Birju ftatt von Sirgulla der paffenbfte Drt bagu ichien, Diefen Batifi von Sugir: Girju nachzutragen. Die chronologische Folge ware bis zu bem Beitpunft, gu bem wir jest tommen, nämlich Anjang ber Beriode ber alteren "Batifi von Sirgulla":

x, Batisi von Sa-gir(ra) ca. 5000 v. Chr.?

Ur Channa, Sohn des Ghal-ginna König von Sirgulla ca. 4500 v. Chr.? x-fur-galla, Sohn des Urghanna, König von Sirgulla

Uru(?) la-ginna, König von Sirgulla (bezw. auch "König von Gir-ju") ca. 4200 v. Chr.?

<sup>1) &</sup>quot;\*v-vi-lum(ma) Sohn des Gam(\*) ama (Zeichen für Schiff) -ib, Patifi von Sugir-fi" etwa ist die Lesung der Ramen; eine, was die Zeichen anlangt, sehr un-volltommene Wiedergade des Cylinders sindet sich in Menants Recherches sur la glyptique orientale (Paris 1883), S. 64.

worauf nun, wieder burch einen Abstand von gewiß mindeftens einigen Jahr hunderten getrennt, die erfte Reibe der "Patifi von Sirgulla" folgt, die dem Schriftcharafter wie ber Aunftentwidlung nach noch vor Sargon von Magbi (3800 v. Chr.) angesett werden muß. Bu bem ben Anfang ber mit: getheilten dronologischen Aufgahlung bilbenden Cylinder des Batifi von Sugirra") fei noch bemertt, bag bie mythologischen Figuren bem Rreis ber jogen. Gifch: Dubarra Legenden entnommen find. Diefer Gifch: Dubarra (auch Dubar, Indubar von verschiebenen Forichern gelesen) ift ein uralter sumerischer Benerbamon, ber ipater bem Mondgotte als Diener beigeiellt (i. oben 3. 227), von ben semitischen Babyloniern Namra-Bit (bebr. Nimrob) genannt und von lettern wahrscheinlich kaum vor ca. 2000 v. Chr. in einem noch theilweise erhaltenen Epos verherrlicht wurde, welches feine Abentener und besonders seine Begiehungen gur Iftar ergablt. Da spaterbin ber Inhalt bieses Belbengebichts noch eingehender vorzuführen ift, fo tonnen wir hier uns begnugen, einfach die Thatfache festzustellen, bag ichon in fo alter Beit Buge, welche wir dritthalb Jahrtaufende fpater im Nimrod: Epos verarbeitet finden, Gegenstand ber bilblichen Darftellungen find. Ein noch ungeloftes ethnologisches Broblem bietet uns dabei die inpische Ropiform mit dem funftlich gelodten langen Saupt: und Barthaar und ben bervorstehenden Baden: Inochen, wogu man auch ben G. 12 abgebilbeten Cylinder Gargons von Mgadi vergleiche. Der Typus ist ebenso wenig semitisch als (wenigstens was bas Saar und ben Bart anlangt) sumerifd; ichon George Smith jagte von demfelben in feiner Chaldaifchen Genefis:2) "Das Bild macht einen ab-aus von bem gewöhnlichen babylonischen Thous verschieden", wobei gu betonen ift, daß bamals eigentlich nur Abbilbungen semitischer Babylonier, noch nicht die glattrafirten Sumerierfopfe ber Statuen Tellobs, befannt waren. Saben die Sumerier, als fie nach Babylonien einwanderten, fo bas Baar getragen, und erft im Laufe ber Beit bie Gitte, Bart und Saupthaar, etwa um baburch von ben nach ihnen eingewanderten Semiten fich bentlicher ju untericheiben, glatt ju rafiren, angenommen? Ober liegt uns bier ein jowohl vorjumerischer als vorsemitischer Thous vor? Mir scheint hier vorder

<sup>1)</sup> Ich will nicht unerwähnt lassen, daß die älteste Aussprache des Zeichens zu wahrlicheinlich zun, und eine wenn auch nicht nachgewiesene aber doch denkbare ältere Aussprache des Zeichens gir auch gur gewesen sein kann, was sür unsern Kamen als älteste Form Sun-gurra ergäbe. Die älteste Form des Namens Sirgulla war aber Sir-gurra (oder vielleicht auch Sur-gurra). Dennoch glaube ich nicht, daß Su-girra und Sirgulla nur verschiedene Schreibungen eines und desselben Ramens sind; wäre das der Fall, dann könnte natürlich nicht zugleich Sirgulla das henrige Zeiloh sein, sondern es wören dann beide entweder in Zeighil oder aber in Telloh zu suchen.

2) Deutsche Uederschung (Leipzig 1870), S. 169 oden.

3) Emith, noch ganz im Banne der alten Auschitenbupothese siehend, hat hierzwischen noch die Worte "ich möchte sagen äthiopischen", die ich oden als unzutressend absschlicht weggelassen.

hand große Zurüchaltung geboten, da ja sonst, zumal in Sprache und Schrift, fast nichts auf eine berartige vorsumerische Kolonisation der unteren Euphratsebene hinweist, als höchstens einiges in der sumerischen Wortstellung (f. oben S. 257, Ann. 2), was auf fremden (der frühen Zeit halber unmöglich semitischen) Einstuß hindeuten könnte.

Ein ebenfalls diese Gestalten zeigender altbabylonischer Cylinder des Haager Museums führt uns von der Periode der Könige zu der der älteren Patist Sirgullas hinüber. Während aber die uns durch die Ausgrabungen de Sarzecs bekannt gewordenen dieser Herrscher sich "Patist von Sirgulla" nennen, heißt der unseres Cylinders sich "Patist von Laghasch (-ti)". Doch wir wissen ans den babylonisch zusprischen Zeichensammlungen, daß Laghasch



Siegelchlinder bes x . . . . da, Patifi von Laghaid.

nur ein Beiname Sirgullas gewesen ist. 1) Leider ist der Name des Patisi (und seines Baters?) dis auf wenige Neste (das letzte Beichen ist -da) verwittert und nur der Titel, für uns allerdings zunächst das wichtigste, erhalten. Die Gestalt der Schristzeichen weist uns in eine jüngere Periode als die der Könige Sirgullas, aber in eine noch weit ältere als die der späteren Patisi dieses Ortes, des Ur-Ba'u und Gudi'a; am meisten berührt sie sich mit der Korm der Beichen, wie sie auf den Inschristen des Insannassinna, Sohnes des Instiminna oder auch des Namsuru(?)-ni uns entgegentreten. Da wir von dem leider dis jetzt namenlosen Patisi von Laghasch weiter nichts wissen, so wenden wir uns gleich zu besagtem Instiminna ("Herr des Grundsteins"?) und seinem Sohne Insannassinna (etwa "zum Herrn des Hingehend"). Bon der durch diese beiden inaugurirten neuen Kunstperiode sagt Léon Heuzen: "Diese Epoche sindet sich dis jetzt nur durch Inseriode sagt Léon Heuzen: "Diese Epoche sindet sich dis jetzt nur durch Inseriode sagt Léon Heuzen: "Diese Epoche sindet sich dis jetzt nur durch Inseriode sagt Léon Heuzen: "Diese Epoche sindet sich dis jetzt nur durch Inseriode sagt Léon Heuzen: "Diese Epoche sindet sich dies jetzt nur durch Inseriode sagt Léon Heuzen: "Diese Epoche sindet sich diese diesen und durch Inseriode sagt Leon Heuzen: "Diese Epoche sindet sich diese diesen und durch Inseriode sagt Leon Heuzen: "Diese Epoche sindet sich diese diesen diese diesen der diese diesen diese diesen diesen der Leon Leon der Reicht des Reichen des Reichen diese diesen diesen der Reicht das diesen der Reicht das diesen der Reicht des Reicht das des Reicht des Reichen des Reicht das diesen des Reicht das diesen des Reicht das diesen des Reicht das diesen des Reicht das Reicht das diesen des Reicht das diesen des Reicht das R

<sup>1)</sup> Th. G. Pinches, Guide tho the Kuyunjik Gallery (Loudon 1884), S. 7 und Ann. 2. Pinches ichreibt einsach Lagash, auf unserm Chlinder steht la und das Zeichen tax, welches aber hier natürlich mit seinem andern Werth ghash zu lesen ist. Ob man schon in alter Zeit Sir-gul-la (bezw. auch Girsu?) nur mehr schrieb, aber bereits steis Lagasch aussprach, wie Pinches glaubt, wissen wir nicht.

ichriften und nicht burch Stulpturen vertreten; aber biefe Inschriften haben einen besonderen Stil und bezeichnen einen Fortichritt ber Technit, ber fich bamit parallel auch in ber Runft außern mußte. Die Schrift gehört noch immer bem linearen Spftem ber vorhergehenden Epoche an. Das Glement ber Reilschrift, ohne Zweisel burch die Gewohnheit auf Thon zu ichreiben, eingeführt, zeigt fich noch nicht, obwohl man bas nabe Erscheinen beffelben icon abut:1) bie großen und tiefen Charattere2) find mit einer vorher un: befannten Sicherheit und Pracifion eingravirt. Es ift bingugufugen, daß bas babei angewendete Material nicht mehr in dem garten Kalfftein (le calcaire tondre), wie er in den primitiven Zeiten beliebt mar, sondern in widerstands: fähigeren Felsarten bestand. Endlich zeigt fich in ber Rebattion ber Terte felbst eine große Beränderung: Die Berricher bes Landes tragen nicht mehr ben toniglichen Titel, sondern ichon ben ber Batifi."") Es ift nothwendig, noch bevor wir uns jum Inhalt biefer Inschriften wenden, gleich bei letterem, bem Batifi-Titel, etwas zu verweilen, ba von einer richtigen Auffaffung biefes

Titels für die gange Weichichtsbetrachtung überaus viel abhängt.

Bas junachft bas Bort felbst anlangt, geschrieben pa-ti-si, fo ift bie Lefung Patifi eine rein touventionelle nur nach dem fpateren semitischen Silbenwerth ber betreffenden Beichen aufgestellte; Die Semiten überfegen es ftete mit ishakku, was felbst ein sumerisches Lehnwort ift, beffen richtige Bedeutung auch erft genauer zu bestimmen ist. Da in einer neusumerijden Litanei auch einmal bas bloge si von ber femitischen Uebersetung mit ishakku wiedergegeben wird, jo icheint ber Sanptbegriff bes Wortes Patifi in ber Tehten Silbe (si rechtleiten, bandhaben, regieren) ju fuchen gu fein. Dann aber fann pa-ti, begw. blos pa (ba ti ein ju si gehörendes verbalftamm) bilbenbes Element fein wird) nur vorausgeschidtes Objekt fein, wobei es am nachsten liegt, an bas mit bem Beichen pa geschriebene sumerische Wort ghad (neujumerifch bad, ba, fpater pa) "Schreibgriffel" gu benten, jo bag ale bie ursprungliche Lejung etwa Ghadda-ti-siddi ober Ghad(da)-ti-si (entstanden ans Ghadda-ta-siddi) an gelten batte mit ber Bedeutung "Griffelführer" als eines Synonyms für Briefter. Und in ber That icheint "Briefter" Die eigentliche und alteste Bebeutung bes Bortes gewesen ju fein. Die erften Konige Uffpriens nennen fich auf ihren Badfteinstempeln "Batift (um bie einmal tonventionell gewordene, wenn auch unursprüngliche Lesung beizubehalten) bes Gottes Affur". In der oben erwähnten neufumerifchen Litanei beigt ber Gott Nindarra "der herr, der große Si"; und noch im Titel der neubabn

<sup>1)</sup> Bei einigen Beichen fieht man gang beutlich ichon ben leifen Uebergang gur Reil idrift; abnlich ift es mit ben noch erhaltenen Beichen bes oben abgebilbeten Chlinders des "Batifi von Laghafdy". Dag ber lettere noch in die Periode des In timinna & gehort, und nicht eima in bie bes Ur Ba'u und Budi'a, fieht man außerdem deutlich an ber Form einiger Beichen, Die bei ben fpateren Batifi, gang abgesehen vom feitformigen, eine Umbilbung erfahren haben, bie bier noch nicht ericheint. Criginal: les charactères, larges et profonds. 3) Les rois de Tello. Extrait de la Rev. archdol. (Nov. 1882); 3. 9.

lonischen Könige, so z. B. Nebutadrezars, sigurirt als Bürdenbezeichnung "erhabener Patisi". Dundrerseits ist, was die geschichtliche Anwendung dieses Titels anlangt, nicht zu längnen, daß er zu gewissen Zeiten fast den Begriss unseres "Bicekönig" oder eines Basallenfürsten angenommen hat. So nennt sich auf dem bekannten Cylinder des Ur-Ba'u von Ur ein gewisser Chaschechamir "Patisi von Ishkun-Sin(-ki)", und, wo die Basallenwürde noch mehr



Unterfat aus hartem Mabafter mit Inichrift bes In-nana-ginna.

in die Angen springt, auf einem Chlinder Dunginnas von Ar (des Sohnes jenes Ur-Ba'u) ein anderer, Ur-an-an . . . mit Namen, "Patisi von Nibur", wobei zugleich der Name seines Baters, der ebenfalls diesen Titel sührt, hinzugesügt wird.

Es ist nun die Frage, ob bei ber ganzen Reihe ber Batifi, welche auf bie Könige von Sirgulla folgten, ein berartiges Abhängigkeitsverhältniß gu

<sup>1)</sup> Man beachte auch ben Zusammenhang: "Nebukabregar, König von Babel, ber erhabene Fürst", und nun weiter, seine Beziehungen zu ben Göttern andeutend, "ber Günftsing Marbuks, der hehre Patist, der Liebling Nebos".

irgend einem größeren Berricher, etwa von Agabi ober von Ur (andere tommen in biefer Beit taum in Erwägung) anzunehmen ift. Wenn wir ieben, bag es ichon vor ben Ronigen von Sirgulla als alleraltefte fubbabntonifche Fürsten Batifi von Su-gir (b. i. eben Sirgulla) ober vielleicht auch von Urudugga (Eribu) gab,1) jo ift es ja fehr mahricheinlich, daß diefe uralten Berricher fich mehr als Priefterfonige wie als rein weltliche Potentaten bezeichneten und ber Königstitel erft im Lauf ber Beit als eine Urt Reuerung den mehr patriarchalischen Titel "Briefter" verbrangte. Wenn aber umgefehrt auf den Jahrhunderte lang geführten Konigstitel ploglich wieder ein im Bergleich bagu boch nieberer Titel folgt, ber in ber Endzeit biefer Batifi von Sirgulla2) in einer andern babylonischen Stadt, in Ribur, nachweislich nur eine Bajallenwurde bezeichnet bat, jo ift es, meine ich, ein biftorisch nur ju rechtfertigender Schluß, biefe ploplich von Konigen gu Batifi gewordenen Fürsten von Sirgulla seien in Folge einer politischen Demuthigung gu einer folden Menderung ihres Titels veranlagt worden. Und ba wird es wohl tein Rufall fein, daß wir am Unfang bes vierten Nahrtaufends v. Chr., alfo ber Beit, in die nach ungefährer Berechnung die erste Gruppe ber nachtonig. lichen Patifi von Sirgulla geseht werben muß, in Rorde und Mittelbabylonien Ronige, nämlich von Agabi und Erech antreffen, welche jedenfalls bas Aufhören bes felbständigen Ronigthums in Sirgulla burch bas llebergewicht ihrer Baffen erzwungen hatten. Rachber wird bon ihnen ausführlicher Die Rebe fein. Bwei berfelben, Sar-gani und fein Sohn Raram: Sin, haben ca. 3800, bezw. 3750 v. Chr. gelebt; fie find aber jedenfalls nicht die ersten gewesen, auch icheinen ihre Runftbenfmaler, die bereits einen bewunderungswürdigen Grad von Feinheit und Bollenbung aufweisen, etwas junger zu fein, als die oben mit Bengens Worten geschilderten Ueberrefte ber alteren Batifi von Giranlla. So werden wir also nicht irre geben, wenn wir von ca. 4000 v. Chr.

<sup>1)</sup> George Smith fest Die leiber noch unveröffentlichten Badfteinlegenden ber Batifi von Urudugga an ben Anfang ber altbabplonijden Weichichte bor bie ber Patifi bon Sirgulla (von Ronigen von Sirgulla war bamale noch nichts befannt) und bie ber Ronige von Ur. Bevor ich ben Charafter ihrer Edriftzeichen nicht tenne, getraue ich mich bier tein endgultiges Urtheil gu fallen, benn es tann ja auch ipatere etwa von ben Ronigen von Ur ober Rifin abhangige Batifi von Urnbugga gegeben baben. Wenn im Driginal wirflich lei-du für Urubugga ober Runfi (fpater Eribu) ftunde, wie Smith in ber lleberjepung gibt, bann wurden Dieje Inschriften taum in die altefte Beit gehoren. Bu bem boben Alter Urnbuggas und ber boben religiofen Bebeutung, Die es icon in der altesten Beriode, einer Beit noch lang por ben Ronigen von Sirgulla, batte (vgl. bas alleinige Bortommen bon Urubugga ober Runfi als Ortoname in den Beschworungeformeln) wurde es ja trefflich ftimmen, wenn biefe Batifi (mi-sha-dingir-Ninni-un-mi, wobei bas erfte mi bas 3beog. fur Schlacht, und I-du-du ober I-da-ginna) fich ale aller ale bie meiften anbern altbabn-2) Die letten Batifi von Giraulla (vor allem nischen Berricher erweisen murben. Bubl'a) find, wie fich fpater zeigen wird, ziemlich gleichzeitig mit ben Ronigen Ur Ba'u und Dunginna von Ur, welches letteren Bafall eben bet erwabnte Batifi von Ribue gewesen ifi.

an die Oberhoheit von Königen von Agadi ober auch von Erecht) über ganz Babylonien annehmen und in die gleiche Zeit diejenigen Patifi Sirgullas segen, deren schon oben im allgemeinen dem Kunststil nach charatterisirte Insistriften wir nun näher betrachten wollen. 2)

Da die Juschift Instiminnass) ("sur un bloc en form de cuvette" nach Heuzeh) noch nicht veröffentlicht ist, auch soviel ich weiß weder von Oppert noch etwa von Ledrain eine provisorische Uebersehung derselben mitzgetheilt wurde, so gehen wir gleich zu seinem Sohne Insannasginna über. Die auf dem schon oben in Abbitdung gegebenen Untersat im Kreis laufende Inschrift lautet in genauer Uebertragung also:

Dem Gotte Ringirsu (d. i. Nindarra als Herrn von Girsu), dem Helden des Gottes Insila [weiht dies] In-anna-ginna, Patisi von Sirgulla, der Herzberusene der Göttin Ghanna, der große Patisi den Gottes Ningirsu, der Sohn des In-timinna, des Patisi von Sirgulla; dem Gotte Ningirsu hat er das Haus seiner Berehrung (?) an seinen Ort zurückgebracht; die Insilana, welcher das Haus der Berehrung (?) des Gottes Ringirsu an seinen Ort zurückgebracht (d. i. restaurirt) hat, sein Gott

Db die kleine Regelinschrift eines "Bel-Samu",") Patisi von Sirgulla, die von der Erbauung, bezw. Wiederherstellung oder Bollendung des Tempels Janua für die Göttin Ninni oder Istar (Smith: Nana) handelt, aber leider noch nicht veröffentlicht ist, unserm Ju-anna-ginna angehört oder einem von ihm verschiedenen In-anna, läßt sich auf die bloße llebersehung von George Smith hier nicht entscheiden. Wir scheint das erstere wahrscheinlicher als das lehtere.

In diese Periode gehört auch noch ein Patisi Nam-uru(?)-ni, von dem noch eine Thürschwelle aus schwarzem Diorit erhalten ist; darauf sindet sich solgende turze von Ledrain in Uebersetzung mitgetheilte,\*) leider aber noch unveröffentlichte Inschrift:

<sup>1)</sup> Bon benfelben wird nachher bei ben Konigen von Agadi noch die Rebe fein, wo auch bie betreffenden zwei Chlinder abgebildet werben. 2) Es lage nab, gleich bier einem Einwand gu begegnen, ber gegen meine Annahme ber politischen Unfelbitanbigfeit Diefer Batifi gemacht werden tounte, namlich bie bedeutenbe Machtftellung, welche uns aus den hinterlaffenen gablreichen Inidriften eines ber letten berfelben, des Gubi'a, entgegentritt. Diefen Einwand hoffe ich jedoch am betreffenben Orte befriedigend gu widerlegen. 3) Co ift bas In-ti-na ju lefen, wie Binches in feinem Guide richtig erfannt hat. 4) Diefe Stelle liefert einen neuen Beleg gu bem oben über bie urfprunglich priefterliche Burde bes Batifi bemerften; wir burften hier ruhig "des großen Briefters (ober Oberpriefters)" ftatt "des großen Batifi" 5) Bewöhnlicher Ausdrud ber fumerifden Ronigsinschriften für "in ben früheren Stand gefest, reftaurirt". 6) Die letten fünf Beichen gibt Oppert mit (son dieu) étendra sa puissance (ou protège ses jours) wieber; id) siehe es jebod) por, die Stelle vorderhand unüberfest gu laffen. 7) Die von Smith willfürlich gewählte Umsehung ins semitische. Da Bel jumerisch in "Berr" und Camu jumerisch anna "Simmel" ift, fo icheint ber Rome In-anna porguliegen; vielleicht hat aber Smith ein im Driginal etwa noch folgendes du (bezw. ginna) nur aus Berfeben übergangen. 8) Revue critique, 1883, Il, G. 220 (17. Sept.).

"Der Göttin Ba'u, ber . . . . . , ber Tochter bes himmels, ber herrin ber erhabenen Wohnung, seiner Herrin,1) hat Nam-kinni,2) Batisi von Sirgulla, ihr mächtiger Diener, zu einer Thure Diorit (wahrscheinlich wörtlich "toftbaren Stein" im Driginal) kommen laffen."

Da wir die Schriftzeichen und ihren älteren ober jungeren Charafter bis iest nur nach ben brei von Beugen veröffentlichten Beichen bes Namens felbst (fiehe bieselben nebenstebend) beurtheilen können, so ist es äußerft schwer zu sagen, ob bieser Patisi vor ober erst nach Instiminna und Insannasginna zu setzen ist. Heuzen mar früher der letteren Ansicht; er scheint aber jett, und vielleicht mit Recht, den Nam-uru(?)-ni für älter zu halten.8) Ich halte es für das vorsichtigste, vorderhand (wenigstens so lang, bis die ganze Anschrift vor Augen liegt) mit einem bestimmten Urtheil zurückzuhalten. Es foll baber auch folgende Anordnung, welche ich, um zu rekapituliren, bier gebe, nur gang provisorisch fein:

> Ronige von Sirgulla (f. oben Seite 291) Ram-uru(?)ni, Patifi von Sirgulla (Bon Affab?) In:timinna, Batifi von Sirgulla Sirgullas In-anna-ginna (bes vorigen Sohn) bitto v. Chr. x-ba, Patifi von Laghasch (f. oben S. 293)

abhängige Batifi ca. 4000—3500

Das was babei geschichtlich wohl feststehen barf, ist bas, bag bie vier aufgeführten Patifi (gleichgültig, in welcher Ordnung unter fich) erft auf die Könige Sirgullas folgen und andrerseits, wie die Schriftentwicklung bis zur Evidenz zeigt, gewiß burch Sahrhunderte von ben fpater zu behandelnden Patisi Ur=Ba'u, . . . . , Gubi'a, und Ur=Ningirsu, Sohn Gubi'as, getrennt find, ferner daß das plöpliche Aufhören des Königstitels und die Wieder: annahme bes Titels Batisi in auffälligem Zusammenhang mit bem ebenfalls um 4000 v. Chr. herum erfolgten Aufschwung Mittel: und Nordbabyloniens steht. Es ist beshalb wohl auch kein Zufall, daß uns von den genannten Fürsten, wie schon oben erwähnt wurde, gar keine eigentlichen Kunstwerke, nur lauter Inschriften und bagu meist gang turge, überkommen sind; gerabe in Telloh, follte man benten, biefem mahren Mufeum für alles auf Sirgulla bezügliche, hatten sich solche Denkmäler finden mussen, wenn sie wirklich

<sup>1)</sup> Ledrain: femme ministre (Oppert in einer andern Inschrift la messagere). 2) So lieft Lebrain ben Ramen biefes Patifi; Oppert Nam-lugh-ni (und gang falich Binches Ri-nita-ni, ba bie Zeichen nam und ni unbedingt ficher find). 3) Bal. das von mir Beitschr. f. Reilschr. Bb. 1, G. 184 barüber berichtete. 4) Dabei follen die ein= zelnen punktirten Zeilen burchaus nicht etwa nur die Regierungszeit je eines ausgefallenen (uns noch unbefannten) Berrichers bedeuten, fondern unbestimmte furgere Beitraume, in die gerade so aut auch 2-3 Batifi fallen tonnen.

eristirt hatten. Auch daß die Inschrift In-anna-ginnas nur von der Restauration eines schon vorhandenen, wahrscheinlich von den Feinden beschädigten

Tempels zu berichten weiß, wogegen man das so oft in den Inschriften der Könige wie der späteren Patisi (3. B. schon das Ur-Ba'u) wiederholte . . . mu-ru (". . . . hat er erbaut") halte, weist auf die Zeit politischer Ohnmacht hin, die sich uns zunächst nur aus der Titeländerung wie dem gleichzeitigen Bezengtsein von "Königen" von Erech und vor allem von Ugadi ergeben hat.<sup>2</sup>)

Sehen wir uns nun baraufhin ben ichon bamals theil:

weise semitifirten Norben Babbloniens naber an.

Wir besithen aus ber burch die Angabe Nabunids (f. oben S. 166) ungesähr fizirten Zeit (banach Naram-Sin ca. 3750 v. Chr.) eine Reihe von Siegelenlindern oder sonstigen kleineren Schmudgegenständen mit ganz eigenartig stills

firten Schriftzeichen, die man beshalb sofort aus hundert andern heraus zu ertennen im Stande ift und die uns beshalb auch sammtlich auf eine



Stegelenlinder bes Bin ganis, Pringen von Mgabi.

bestimmte, auf Mittels und Nordbabylonien lokalisirte und sich vielleicht nur auf einige Jahrhunderte (etwa ca. 4000 — 3700%) erstreckende Kunstsperiode schließen lassen. Hieher gehören einmal Cylinder von Verwandten des "Königs von Erech", dann solche verschiedener Könige von Agadi, nämlich

<sup>1)</sup> Es ist wohl auch nicht ohne Bedeutung, daß man in Telloh eine tleine Inschrift Naram Sins gefunden hat mit gleichen Schriftzeichen wie die (im englischen Juschriftenwert veröffentlichte) der französischen Expedition Opperts. Inschriften Und as, die man ja befanntlich auch in Badel gesunden hat, tonnten leichter in späterer Beit dorthin, nach dem späteren Mittelpuult des Landes, verschleppt werden, als umgelehrt Inschriften Naram Sins von Ugadi nach Telloh; wenn aber Naram Sin auch den Siden (Sirgulia und seine Nachbarorte) beherrschte, dann ist leicht erklärlich, daß auch Dentmäler von ihm dort angesertigt oder ausbewahrt wurden.

eines ungenannten, beffen Sohn Bin-gani beißt, bann bes Schar-gani (Sargon) und endlich beffen Sohnes Raram-Sin.

Ob die hieraus zu erschließenden Könige von Erech früher als die von Agadi anzusehen sind, oder ob das Verhältniß umgekehrt ist, das ist schwer zu sagen. Unser Urtheil wird sich nur nach dem älteren oder weniger alken Eindruck, den die betressenden Cylinder gegenseitig machen (sowohl was die Schristzüge als die bildlichen Darstellungen anlangt), richten müssen, da andre hier etwa maßgebende Erwägungen bis jeht wegen des zu geringen Materials noch nicht hinzutreten. Ich begunge mich deshalb, ohne dadurch über die Reihensolge etwas entschen zu wollen, zuerst das wenige, was über die zwei Cylinder von Erech wie über den des Prinzen von Agadi zu sagen ist, vorzubringen, um dann desto aussüchrlicher von Sargon und Naram. Sin zu handeln.



Siegelenlinber von Gred.

Der eine der hieher gehörigen Chlinder von Erech, welcher die betannte Borführung von einwandernden oder triegsgefangenen (bezw. tributbringenden) Semiten darftellt (j. die Abbildung auf S. 206), enthält die sich nicht auf diese Scene beziehende, sondern davon ganz unabhängige kurze

Inschrift: "Dem U-bilsbarra, Bruder des Königs von Uruk, (widmer dies) der Taselschreiber, sein Knecht." Der andere Chlinder, dessen Figuren, dezw. deren Aussährung auf ein höheres Alter als der vorher erwähnte wie auch die Chlinder von Agadi hinzuweisen scheinen, trägt die Legende: "Der Herrin von Uruk (Nin-Unu-ki, vielleicht Name einer Göttin) In-an-dub (Gigenname?), vom Hause (?) von Uruk, Sohn des Königs (?).") Die drei Zeichen In-an-dub würden einzeln "Herr", "Himmel" (bezw. "Gott") und "Schreibtaset" bedeuten; da dies keinen Sinn gibt, so wird wohl der Name des Konigssohnes in diesen Zeichen steden. Die Beischrift des Bin-gani Chlinders endlich tautet: "Dem Bin-gani, dem König der Stadt, dem Sohne des Königs, (widmet dies) Julium, der Taselschreiber, sein Knecht." Zu dem Namen Bin-gani (vgl. dinu "Sohn" und das noch undekannte Element gani, was wie das Participium eines Berbums aussieht, vielleicht aber auch ursprünglich ein Eigenname sein kann) vergleiche man den ganz analog gebildeten Schar-gani (Sargon),

<sup>1)</sup> Drei Gottheiten, wie solche sosset an dem lordgestechnertigen, ofter irribunlich für horner gehaltenen Kopsichmud fenntlich sind (vgl. heugen in seiner ofter eirerten Abhandlung über die Geierstele), und zwei andere Bersonen. 2) Es ift zu bemerken, daß hinter "des Könige" noch ein Zeichen, wie es scheint, kud oder tae, steht, was dann "Sohn des Lugal-kudda" bedeuten wurde.

worans bas affprifche Sharmefinn ("legitimer Konig") erft eine fpatere Boltsetymologie ift.1) Die Sprache biefer Beijdriften ift burchweg femitifch; höchstens fonnte die Nin-Unu-ki beginnende sumerisch sein, wenn nicht bas Gehlen von phonetisch geschriebenen semitischen Bortern nur Bufall ift, fo daß alfo nur femitijd auszusprechende Ibeogramme vorlagen. Ebenjo find auch die Ramen wie die Inschriften Sargons und Naram Sins semitisch. Bon ca. 4000 v. Chr. an feben wir also Semiten in Agadi und Uruf (Nord: und Mittelbabylonien) zum ersten male in ber Geschichte auftreten, worüber auch ichon bas im Rapitel "Die Semiten" (f. oben S. 259 ff.) bemertte ju vergleichen ift. Wenn man aber bedenft, baf fie bier (jumal in ben Cylindern von Agadi) schon gang in die sumerische Kultur, vor allem was bie ichon wunderbar ausgebildete Runftfertigkeit und die nur biefen Inichriften eigene feine Stilifirung ber archaischen Schriftzeichen, bann auch bie Un: eignung ber Religion und ber Beroenmuthen (Gischdubarra) aufangt, eingelebt ericheinen, fo muffen fie icon Jahrhunderte vor biefer Beit ins Land getommen fein; es ware benn anzunehmen, daß fie felbft noch halbe Barbaren und taum bem früheren Romabenleben entwachsen, aber einmal im Befit bes von ihnen eroberten Kulturlandes Mittel: und Nordbabulonien bas Bedürfniß fühlten, der daselbst von ihnen vorgefundenen sumerischen Rultur burch Berufung sumerischer Schreiber und Künstler Rechnung zu tragen, während fie felbst fich erft allmählich in ber Bwischenzeit zwischen Sargon und Chammuragas gang biefer Rultur affimilirten. Bu beiben Möglichkeiten wurden die mongolischen Eroberungen im Mittelalter und die Annahme ber perfifcheislamischen Rultur von Seite biefer junachft ja nur überall als Mordbrenner aufgetretenen Schaaren wohl in manchen Buntten einige lehrreiche Analogien bieten, vielleicht jogar noch mehr zu ber letteren.

Wenn wir uns nun speciell zu den beiden bedentendsten dieser frühsemitischen Herrscher, zu Sargon und seinem Sohne Naram-Sin, wenden, so
haben wir für ihre Geschichte zweierlei Art von Quellen zu unterscheiden,
einmal die schon im allgemeinen erwähnten Originaldenkmäler, die uns nur
für den Stand der Aultur dieser Beit Aufschluß geben, und dann zwei vielbesprochene, theils unter-, mehr aber noch überschätzte Berichte aus späterer
Beit, d) von welchen der eine, wie die Inschrift Agn-kak-rimis, eine assprische
Kopie der Bibliothet Sardanapals nach einem echten altbabylonischen Origi-

<sup>1)</sup> Da es einen späteren babylonischen König Lugal-girinna ("rechter König", von den Gelehrten mit Sharra-finn übersett) gegeben hat, so lag es für den Affgrertönig "Sargon" (so Zes. 20, 1), der also wie die hebr. Form beweist, auch Sargani hieß, um so näher, sich officiell stels Sharra-tinn (bezw. Lugal-ginna) schreiben zu lassen. 2) Zu trennen von diesen zwei Berichten sind die historischen Anspielungen, welche in dem großen, dem alten Sargon zugeschriedenen astrologischen Werte (von Sance im dritten Bande der Transactions of the Society of Biblical Archaeology, London 1874, eingehender behandelt) des österen vorsammen. Sie stammen nämlich aus der Zeit von ca. 2300—2000 v. Chr. und sind für die Geschichte Atsads dieser Periode von der allergrößten Wichtigkeit.

nale, der andere, die sogen. Ominatasel, eine erst viel, viel später abgesaßte und ausgeschmudte Bearbeitung wirklich alter Nachrichten ist: es sind dies die sogen. Aussehungsgeschichte Sarzons,') wie die eine ganze Geschichte Sarzons und Naram: Sins enthaltende Zusammenstellung von Borbedentungen, nämlich die 4. Rawl. 34 veröffentlichte Ominatasel.

Mun querft an ben Driginalquellen ber Geschichte Sargons. Der S. 12 abgebilbete Cylinder mit einer Darftellung aus bem Legendenfreis Bifchbubarra-Rimrods trägt folgende Aufschrift: "Dem Shargani, bem Ronig ber Stadt, bem Ronig von Agadi, (widmet bies) 3bniescharru, fein Anecht", und bie Aufschrift eines fleinen eiformigen Schmudgegenstandes aus geschliffenem Marmor (ber Chlinder ift aus Porphyr), die in Abu Sabba (f. oben C. 227 f.) gefunden wurde, lautet: "(3ch) Shargani, ber Konig ber Stadt, ber Ronig bon Agadi, habe (bies) bem Samas (Sonnengotte) in Ufib-Run (Sippar) erseben." Ueber bie Doppelstadt Sippar Agadi ift icon ausführlich weiter oben im Abidmitt "Das Land und feine Ruinen" (val. bafelbft S. 203 f.) gehandelt worden, beibe bem Ramen nach in sumerischer Beit gegrundete Stadte haben offenbar ichon langit vor Sargon bestanden. Bu beachten ift, bag auf ben Ramen Sargons junachst der Titel "Stadtlonig" (fo, "Ronig ber Stadt", ift gu lefen und gu überfeben) folgt, ein Titel, ben auch ber Pring Bin:gani (f. oben) führt, worauf erft ber eigentliche Titel "Ronig von Mgabi" tommt. Bu Mgabi ift noch zu bemerten, bag über biefe Lefung (bie Beichen find A-ga-ni) nicht ber geringste Bweifel mehr berrichen fann; bas betreffende Beichen ni ift als Gilbenzeichen in altbabylonischer Beit, zumal aber in Nordbabylonien, viel häufiger di als ni, und bag hier erftere Aussprache vorliegen muß, beweist unzweidentig bas barans allen Regeln ber Lantentwicklung nach umgeformte Alfad, gu beffen 3bentität mit Agadi nicht einmal die (leiber verloren gegangene) bilingue Belegstelle G. Smithe als Beweis nothwendig mare. Es ift alfo nicht nothig, mit Tiele noch "Agane ober Agadi" ju fchreiben

Der merkwürdige Text nun, der sich der Form der Absassung nach als Driginalinschrift Sargons einsührt und die Geburtsgeschichte und Königsthaten dieses Herrschers erzählt, lautet in wörtlicher Uebersetzung solgendermaßen: "Sharrus:nun, der mächtige König, König von Agadi, bin ich. Meine Mutter "war eine Fürstin, meinen Bater kannte ich nicht, während der Bruder meines "Baters im Gebirge wohnte. In meiner Stadt Azu-pirani,") welche am User

<sup>1) 3.</sup> Rawl. 4, Nr. 7 sieht ber Tert bieser "Geburislegende Sargons", wie sie auch genannt wird; einige Rachtröge bazu gab dann später Smith im 1. Bande ber Transactions ber Lond. bibl. Alterthumsgesellschaft, vgl. auch Roc. of the Past, vol. 5, p. 56,7 und Chaldaische Genesis (Leipzig 1876), S. 248.

2) So wohl genauer als "während er ben Berg ber Stadt A. bewohnte", was übrigens schon deshald, weil A. am Euphrat lag, ausgeschlossen erschen, es müßte denn Naupiräni ("Nau der Elephanten", wogn man das für die Zeit vor 1000 v. Chr. dezeugte Bortommen der Elephanten gerade in Meiopotamien vergleiche) weiter oberhald am Euphrat schon über Nordbabhlonien hinans, wo bereits beträchtliche Bergzüge an sein westliches, rechtes User berangehen, gelegen geweien sein.

"bes Enphrat gelegen, wurde mit mir ichwanger bie Mitter, die Fürftin, "beimlich gebar fie mich; fie feste mich in ein Behaltniß (Rorb?) von Schilf-"rohr, mit Asphalt verschloß sie meine Pforte, sie ließ mich nieber in ben "Strom, welcher nicht über mir fich veranderte (b. h. fich nicht über mich er-"aoft?); ber Strom führte mich zu Affi, bem Bafferichopfer. Affi, ber Baffer: "ichopfer, in ber Gute feines Bergens hob er mich heraus, Affi, ber Baffer-"ichopfer, als feinen eigenen Sohn jog er mich auf, Alfi, ber Wafferichopfer, "su seinem Gartner machte er mich. In Diejem meinem Gartneramt war die "Göttin Iftar mir gewogen [(ich wurde König und) 45] Jahre übte ich bie "Ronigsberrichaft aus. Die ichwarzhäuptigen Leute (b. i. die Semiten) be-"berrichte ich, .... te ich, [über schwierige Pfade?] auf ehernen Wagen fuhr "ich, [ich regierte] die oberen Berge, [ ..... te die Saupter] ber unteren "Berge, [bis gur Geefufte") brang ich breimal vor], Ritufti (b. i. Dilmun im "perf. Meerbusen) unterwarf sich, Dur-ili, bas große, beugte sich"), ...... "Berstörte ich und ...... Wenn ein König, ber nach mir fommt [ber "gleich mir?] bas ichwarzhauptige Bolt regieren, ichwierige Pfabe in [ebernen] "Wagen [befahren], die oberen Berge regieren und die Baupter (bezw. Konige) "ber unteren Berge ...... wirb, ber ein brittes mal gur Seefufte vor-"gebrungen bas große Dur-ilu bemuthigt ..... (wenn ein folder) von "meiner Stadt Agadi ......"3)

Diese Juschrift macht trot der etwas mythisch klingenden Aussetzungssgeschichte doch einen durchaus authentischen Eindruck und scheint mir ebenso wie die später zu besprechende Inschrift Agustat-rimis (ca. 1600 v. Chr.) nach einem alten Original von Assurbanipals Schreibern kopirt worden zu sein. Das einzige, was sich die Abschreiber stillschweigend zu ändern erlaubten, war vielleicht die Nameussorm; dies kann aber nicht bestemden, wenn man bebenkt, daß einerseits auch Nabunid (s. oben S. 166) den alten Sargani Scharrustum nennt, andrerseits der berühmte Assurctum schargen, der sich auf seinen Inschriften nie anders als Scharustum schreibt, doch vom Bolk sicher Sarzgani genannt worden sein muß, da sonst die hebräische Umschrift Sargan, was nur aus Scharzgani oder Sarzgani entstanden sein kann, uns erklärlich bliebe. Sehen wir uns nun den Inhalt der Inschrift, von der

<sup>1)</sup> So richtig in der Chald. Genesis S. 248; in der Early hist. of Babyl. "ti-ti-sal-lat I besieged a third time", was jedoch Ti ti-'amat zu lesen und "Seite des Meeres" zu übersehen ist, wobei nur das desieged (Chald. Gen. "drang ich vor"), da hier das Original nicht vorliegt, noch nicht ganz sicher ist. 2) Bis hieher ist das Original 3. Rawl. 4, Nr. 7 verössentlicht. 3) hier bricht die Zuschrift ab; es kann nur noch sehlen etwa "dieses Deukmal wegnimmt oder daran etwas beschädigt, den möge der Fluch tressen" oder vielleicht positiv "siegreich auszieht, der möge dran gedenken, daß bereits ich vor ihm solches vollbracht" oder ähnlich. 4) Tiele macht S. 115 seiner Geschichte mit Recht auf die ähnlichen Sagen über die Jugendgeschichte anderer Staatengründer, wie Chrus, Romnlus, Oedipus, Heralles ausmerksam und bemerkt dazu, daß der einzige Berührungspunkt von Sargons und Noses Aussehungsgeschichte in dem schilssgeschichtenen Korbe liege.

ichon berührten Aussehungsgeschichte gang abgeseben, etwas naber an. Der Ronig icheint in hobem Alter gu fteben, vielleicht auch ichon die Berrichaft an feinen Cohn Naram-Gin abgetreten zu haben, ba er fonft faum die Rabl feiner Regierungsjahre, und zumal eine fo hohe, angeben tonnte. Um fo mehr burfen wir aber erwarten, daß die Aufgahlung seiner Felbauge und Unternehmungen eine relativ vollständige war, jedenfalls ein jo weit reichender Kriegszug, wie etwa bis ans mittelländische Meer gewiß erwähnt fein wurde, wenn er unter seiner Regierung ober gar seiner versonlichen Anführung unternommen worden ware. Wir horen nur im allgemeinen, bag Gargon gang Babylonien nebit ben öftlich angrengenden Gebirgsabhangen unter fein Scepter gebracht, breimal bis jum perfischen Meerbufen borgebrungen und babei bas bamals noch vom Deer umfloffene Dilmun, wie bie ichon S. 225 21. 1 besprochene elamitische Grenzstadt Dur-ilu (damals vielleicht noch Badanna genannt) unterjocht, welche beibe als bie am weitesten nach Guben und Guboften gelegenen Buntte feiner Eroberungen besonders namhaft gemacht werben, während 3. B. von Elam felbst, geschweige vom Westland (Marin) mit teiner Gilbe bie Rebe ift - alles Berhaltniffe, wie fie ju bem geogra: phischen Sorigont jener uralten Beit, für ben ber perfifche Meerbufen und ber Besit Dilmuns icon alles Denten überstieg, aufs vortrefflichfte paffen, ja faum weiter und größer zu erwarten find. Bon Babel ift nirgends bie Rede, weil es politisch noch feine Bedeutung hatte, von subbabylonischen Staaren, bie auf bem Beg von Agabi nach bem Meere hatten berührt werben muffen, offenbar beshalb nicht, weil biefelben (bezw. bas allein in Betracht fommenbe Sirgulla) eben ichon von früheren Königen Agabis werben ginspflichtig gemacht worben fein (vgl. oben S. 296 f.). Rurg, je langer ich diefes ber 216fchrift nach aus fo fpater Beit ftammenbe Dentmal betrachte, besto authentiicher tommt mir baffelbe, trog ber Ramensform Scharustinu ftatt Schar gani, vor. Geben wir nun gu, was die fogen. Ominatafel bagegen für einen Ginbrud macht.

Diefer Text ift nicht unr, wie ber vorige, eine neuaffprische Ropie aus Affurbanipals Bibliothet, fondern ichon ber Form halber gibt er fich als nicht gleichzeitig mit ben barin berichteten Ereignissen zu erfennen. "Benn ber Mond in ber und ber Phaje fieht, bezw. Die und die Beranberung ober Ber: buntelung erleidet, bas war bie Enticheidung (?) fur Sargon (bezw. Rarams Sin), ba er bas und bas unternahm", in einer vierzehnmal ahnlich beginnenben Gintleidung wird hier eine Beschichte ber genannten zwei Ronige von Agabi (1-11 Cargon, 12-14 Naram: Sin) gegeben. Den Wortlaut Diefer wegen der aftronomischen Termini schwer verftandlichen Gintleibungen weg laffend, gebe ich junachft eine möglichft genane Ueberfetjung ber einzelnen Baragraphen:

1. ..... ba Scharenstinn nach Elam jog und die Clamiter unterwarf, eine Rieberlage (eigel. Umschliegung, Umbindung?) ihnen verursachte. indem er ihre .... (?) abschnitt.

- 2. ..... da Scharru-finu nach Martu (bem Westsland, näher: bem Amoritersand) zog, Martu unterwarf, und seine Hand die vier Gegenden ') eroberte.
- 3. ...... da Scharrustinn die Macht Kasdingirras (d. i. Babels) vernichtete, die Menge (?) der Schähe (?) von Kasdunna (d. i. wohl KarsDunias) verpflanzte, (in der Rähe?) von Agadi eine Stadt baute, ...... ihren Ramen naunte, und ...... dort wohnen ließ.
- 4. ...... da Scharrusfinu nach Martu zog, ..... und bie vier Gegenden seine Sand eroberte.
- 5. ..... da Scharrustinu nach Martu zog und seinem ...... das ..... seiner Krieger ....... (und ihn) zum Thore hinaustrieb.
- 7. ..... ba Scharustinu ..... während er keinen Widersacher besaß und sein Glück stieg, ...... das Meer der untergehenden Sonne (d. i. das mittelländische Meer) überschritt (bezw. befuhr) und im dritten Jahre da, wo die Sonne untergeht ...... seine Hand eroberte, er seine Mündung (?) zu einem einzigen Orte verlegte, seine Statuen da, wo die Sonne untergeht (ausstellte), ihre Beute im Lande des Meeres weiterschaffen (eigtl. überschreiten) ließ.
- 8. ..... ba Scharrustinu seinen Palast um fünf ..... erweiterte und ...... bie Leute ihn aufrichteten und Haus Ki'amsinisis (d. h. "Wollen wir nicht also hingehen?") ihn nannten.
- 9. ...... da Kaschtusbila vom Lande Kazalla sich gegen ihn empörte und er (Scharruskinu) nach dem Lande Kazalla zog und ihre Reihen (?) zersschwetterte, ihre Bernichtung machte, ihr großes Heer niederwarf, das Land Kazalla zu Stanb und Erde kehrte (und sogar) den Ruheplaz der Bögel verstörte.
- 10. ..... ba gegen Scharrn-tinu die Aeltesten des Landes allerwärts sich empörten und in Agadi ihn einschlossen, und er herauskam und ihre Reihen (?) zerschmetterte, ihre Bernichtung machte, ihr großes Heer niederwarf, sie ihre Habe auf sich banden, als Besit (?) der Göttin Istar ausriesen.\*)
- 11. ...... ba bas Land Sueidinna (ober Suemas, f. oben S. 275) in feiner Gesammtheit ihre Seelen ben Waffen fich bengten und Scharrustinn

<sup>1)</sup> Dieser Ausdruck wird sonst von den semitischen Herrichern Altbabyloniens als Synonym für Sumir und Affad gebraucht; eine spätere Zeit, der dieser Ausdruck nicht mehr geläusig war, dehnte ihn auf das Westland aus. 2) kum (ilat) U-dar ilsü; kummu heißt sonst "Schloß, Palast", urspr. aber das zusammengebundene, verbundene, daher vielleicht hier Eigenthum; ich vermuthe, daß hier gemeint ist, sie wollten dadurch ihre Habe retten, daß sie dieselbe als der Göttin Istar geweiht und also unverlehlich erklärten.

ihre Wohnsitze besiedelte und ihre Reihen (?) zerschmetterte, ihre Bernichtung machte, ihr großes Heer, seine ...... und seine Streitmächte (?, Smith:

spoil) zusammenrief (?), nach Agadi eingehen lieg. 1)

Wenn man biefen Bericht naber betrachtet und bann mit ber vorigen Urfunde vergleicht, fo fällt zunächft auf, daß aus dem Aug an die Grenze Glams, nach Durilu, ein folder nach Glam felbft geworben ift, und weiter baß der bort dem Zusammenhang nach nur auf den perfischen Meerbusen gebende dreimalige Bug nach bem Meerland hier zu einer großen Erpedition nach ber Rufte bes Mittelmeeres, die ebenfalls brei Jahre bauerte, aufgebauscht erscheint. Selbstverständlich figurirt bann auch breimal bas auf bem Beg dahin gelegene Nordpalaftina (Martu, vgl. § 2, 4 und 5, wogu fich § 7 wie eine erweiternde Busammenfassung ausnimmt). In die gleiche Richtung führt nus auch ber § 9 genannte Rajchtusbila (ber Name ift femitiich, kashtu beißt "Bogen") von Ragolla (geichr. Ka-ni-la), da ein Ka-sal-la icon in ben Gudi'a Inschriften als Gebirg von Martu (ein Theil bes Libanon?) portommt, falls nicht etwa bas awijden Armenien und Dlebien gelegene Bebiet Raralla (auch Raralli) ber Inschriften bes affprifchen Großtonias Cargon (722-705 v. Chr.) zu vergleichen ift. 2) Es finden fich nämlich auch fonft auffallende Berührungspuntte mit Ereigniffen ber Regierung Diefes affprifchen Sargon; auch biefer Ronig hat gleich am Anfang feiner Berrichaft mit Durifu und Clam (beachte die Kombinirung) ju thun, jog dann mehrere male nach Sprien (Martu) und befuhr bas mittellandische Meer (in Chpern ftellte er ein Denkmal von fich auf, wogu man bef. ben letten Theil von § 6 oben pergleiche), hatte es bes ofteren mit Babel felbft zu thun, bis er endlich bort fich felbit die Krone aufsette (709 v. Chr.), betriegte, wie ichon erwähnt, auf feinem armenischen Feldzug auch ein fruher bereits ginsbar gewesenes") Land Raralla und hatte es endlich vielfach mit ben Su-Stämmen (und gwar, was wichtig, mehr gegen Ende feiner Regierung) zu thun. Liegt es unter folden Umftanben nicht nabe, anzunehmen, die gange Ominatafel fei erft nach Sargon pon Miprien, vielleicht gar erft zur Zeit Affurbanipale, beffen Bibliothefefignatur fie tragt, verfaßt worben?

Noch eine andere Möglichkeit bleibt zu erwägen. Wie schon oben (S. 301) angedeutet wurde, hat ca. 2000 v. Chr. wahrscheinlich als Rachfolger der Könige der sogen. Sisku Dynastie und Gegenkönig des Suma-abi ein gewisser Lugalgirinna in Agadi regiert, dessen Name von der bilinguen Könige liste mit Scharru-tum übersetzt wird. Etwa seit ca. 2230 v. Chr., so überliefern uns übereinstimmend zwei unverdächtige Zengnisse des klassischen

<sup>1)</sup> Die drei lesten von Naram Sin handelnden Paragraphen werden nachber überset.

2) Anch der in denselben genannte König von Karalla hat einen semitischen Ramen, Assur li't ("Gott A. ist meine Macht"?), woraus man wohl auf eine den semitischen Gu und Su benachbarte Lage sur dies Karalla schließen dars.

3) Das dars sicher aus dem mit Assur zusammengesetzten Namen des Königs besselben gerfolgert werden.

Alterthums, 1) fiengen bie Babylonier an, aftrologische Berechnungen und Prophezeiungen aufzuschreiben, welche ichon in den folgenden Jahrhunderten ju einem großen Berte, nach bem Gotte Bel genannt, vereinigt murben. Dieje Sammlung wurde, wie auch eine abnliche über tellurische Erscheinungen und Borgeichen, wahrscheinlich von bem genannten Lugalairing veranlagt. wie fich bas aus einigen Rotizen in bem Werte felbft, wo Scharrn-finn (natürlich späterhin leicht für den alten Sargon gehalten und mit ihm verwechselt) als Beranstalter genannt wird, flar und beutlich ergibt; 2) wie sich weiter unten näher zeigen wird, weist der historische Sintergrund des Wertes mit Sicherheit in feine andere Beit als eben die letten Jahrhunderte vor ca. 2000 v. Chr. Da spielen nun allerdings auch gerade Martu und Clam eine große Rolle, und auch die Su-Chene (Su-idinna od. Sumas) fommt mit Guti (f. oben S. 279), Anfchan und Sichnunna (f. ebenfalls S. 279) öfter vor;3) man könnte alfo auch auf ben Gedanken fommen, die Ominatafel hatte awar bie Beschichte bes alten Sargon und seines Sohnes Naram-Sin behandeln wollen, hatte aber irrthumlicherweise, ba von diesen beiden wenig mehr betannt war, Buftanbe ber Beit biefes zweiten Sargon,4) ber wahrscheinlich ebenfalls in Maadi regierte, und ca. 2000 v. Chr. lebte, fopirt. Bon ber allgemeinen llebereinstimmung: Martu, Glam, Sueibinna aber, die fich in ber babylonischen wie auch affprischen Geschichte öfter wiederholt, abgesehen, sind gerade hier feine so schlagenden Einzelheiten vorhanden, wie sie etwa die Bergleichung ber Ominatafel mit ber Beschichte Sargons von Affprien aufweist. In dem genannten aftrologischen Werte fommt nie Radingirra (Babel) vor, 5) Könige von Ur herrschen noch in Sudbabylonien, 6) und was das wichtiafte ift, die betreffenden politischen Buftande, welche bas fogen, aftrologische Wert Sargons vorausseht, werden nirgends mit beffen Person naher verbunden, icheinen im Gegentheil, wenn diefer zweite Sargon wirklich ber Cammler war, 7) bann ben leiten Jahrhunderten vorher augugehoren. Gang

<sup>1)</sup> Das eine geht auf ben Freund Alexanders des Großen, Rallifthenes, bas andere wahricheintich auf Berojus gurud; vgl. "Semit. Bolf. u. Sprachen", Bb. 1, S. 342 und 484 f. 2) Bgl. Lenormant, die Magie und Bahrjagefunft ber Chalbaer (Jena 1878), €. 445-448. 3) Bgl. einstweilen naberes barüber in meinen "Semiten", Bb. 1, 4) Damit feine Berwechslung entsteht, bemerte ich ausbrudlich, bag ich ben affprifchen Ronig Sargon nicht Sargon II. (Tiele), fonbern Sargon von Affprien, ben Cargon, Bater bes Raram: Gin (ca. 3800 v. Chr.) ben alten Cargon, und ben Lugalgirinna von Agabi (ca. 2000 v. Chr.) ben zweiten Sargon nenne. ift eine weitere Beflätigung bafur, daß die Ronige ber Gistu-Dynaftie (Die eben gar nicht in Babel refibirten, fonbern mahricheinlich in Agadi) bor ber Tintir-Dynaftie (f. oben G. 175) regierten. 6) Es find bamit wahricheinlich bie Ronige von Larfa, bie fich neben diefem Titel noch "Suter von Ur" nennen, gemeint; daß trot ihres Refibiren in Larja Ur bamals bie eigentliche Metropole war, hat Tiele S. 119 feiner Geschichte treffend hervorgehoben. 7) Es bleibt nämlich immerhin noch bie Möglichteit offen, bag die chalbaifchen Uftrologen, als fie ju Anfang bes zweiten ober Ende des britten vordriftlichen Jahrtaufends Diefes Bert gujammenftellten und Buch bes Sargon nannten, babei an ben alten Sargon bachten, wenn auch, wie ich glaube, ber bamals lebenbe Lugalgirinna ben Anftog zur Sammlung gegeben hat.

anders sind, wie wir sahen, die Berührungen der Berichte der Ominatasel mit der Geschichte Sargons des Assprers, vor allem die Stelle (oben § 6), die mit dem Ausdruck "überschritt" (bezw. vom Meere: besuhr) und der Ausstellung der Dentmäler sast nur die Uebersahrt des Assprers Sargon nach Expern zur Boraussehung haben kann. So wird es denn dabei bleiben, daß die sogen Ominatasel zunächst eine Erweiterung der oben S. 302 s. übersehten Kopie der Driginalinschrift des alten Sargon ist, daß aber für diese Erweiterung die



Biegefenlinder Raram: Eins.

Geschichte des assprischen Sargon die Einzelheiten hat abgeben müssen<sup>1</sup>) — aus den historischen Quellen für die Zeit des alten Sargon von Agadi ist sie meiner Weinung nach gänzlich zu streichen. Wir brauchen dies aber um so weniger zu bedauern, da sich dafür gezeigt hat, daß die mit der Aussehungsgeschichte beginnende Inschrift Sargons um so sichere Wertmale der Echtheit in sich trägt.

Wir kommen nun zu Sargons Sohn Naram: Sin, von welchem bis seht drei Originaldenkmäler, die ganz denselben archaischen Kunst: und Schrift-charakter wie die seines Baters ausweisen, bekannt geworden sind. Es sind das die verloren gegangene Base der französischen Expedition, deren Inschrift aber in genauer Nachzeichnung glücklicherweise gerektet wurde, eine ähnliche, etwas größere, in Telloh gesundene Base, wie endlich ein nach Cypern versichleppter Siegeschlinder. Bas die erstgenannte Base anlangt, so lautete die schon öfter (vgl. S. 41) erwähnte, semitisch abgesaßte Ausschrift derselben voll-

<sup>1)</sup> Cogar die Palaftrevolution, von der natürlich die Inichriften Cargons von Mijurien nichts melben, icheint gu biefen Berührungspunften gu gehören; wenn bie jogen. Bermaltungelifte für bas vorlette Jahr Sargons ,...... im Lande Raralla" anmerkt, bann von (bem naturlich langit gebanten und eingeweihten) Dur-Sarrufin fpricht ("D. S., feine Mauer wurde .....") und mit ber Ermordung des Ronige burch einen Rullumäer (pgl. ben ben Su-Lenten benachbarten Aramderftamm (Burum?) ichlieft, to liegt es gewiß febr nabe, in ber leiber verstummelten Stelle, Die von Dur Garrufin handelt, Die Andentung eines Aufftandes ju bermuthen. 3a noch mehr; ich glanbewir haben alle Urfache, ben Anfang Diefes Aufstandes ichon in bas brittlette Jahr Des Ronigs gu feten. Bir wiffen aus ben Inichriften, bag im fünftletten 3abr (700) Dur jafin in Gubbabylonien gerftort murbe und Gargon bon ba bis gu feinem Tobe Ronig von Babel war; für bas brittleste Jahr (707) haben nun die Berwaltungeliffen: "Der Ronig fehrte aus Babhlon gurud: ba wurden umgewendet (d. i. vermuftet) die Balafte von ..... Stadt Dur jafin, die ..... ber Stadt Dur jafin gerftort Am 22. Tifchri gogen bie Gotter ber Stadt Dur Garrudin (wieber) ein in ibre Tempel." Go nach neuen noch unveröffentlichten von Deligich in Ueberjepungen mitgetheilten Bruchftuden. Es muß bier bem gangen Busammenhang nach enellerigt fcon im Reitidrifttert) -ja- (die aufrechtstebenbe Biffer funf) fur bas gang abntid aussehende Caren (ein jenfrechter Reil und zwei Binfelhalen) verichrieben fein, to bak alfo bireft von einer theilweifen Berftorung Dur Garrufine in Folge einer Emporung Die Rebe ift.

ständig: "Naram-Sin, König der vier Gegenden; Bafe1) ber Polirarbeit (vgl. oben S. 279) von Magan"; die Aufschrift ber zweiten Baje lautet nach Oppert nur "Naram-Sin, König ber vier Gegenden", Die des Cylinders?) "Mar-Iftar, Sohn bes Alusbaslit, Diener bes Raram-Sin". In diefem Cylinder ift das Gottheitsdeterminativ vor Naram-Sin möglicherweise ebenfo zu beurtheilen, wie bor Sar-gani felbft, vor Ifmi-Dagan von Rifin u. a. Konigsnamen. Interessant ift die darauf befindliche bilbliche Darftellung, deren Typus mir übrigens, bas muß ich gestehen, im Bergleich mit ben Culindern Sargons leife Zweifel an der Editheit erwedt; ein Briefter, an bem langen Bewande kenntlich, fteht mit jum Gebet erhobenen Sanden bor einer mehr wie ein Krieger als ein Gott aussehenden Gestalt mit furzem Gewande (Maram-Sin felbst?), hinter ber bie Gottheit (Rergal?, Sance: Ramman), bentlich erfennbar an bem bornevartigen Alechtwert auf bem Saupte, in ber einen Sand einen Donnerfeil, in der andern eine Art Reule haltend, umgeben von spubolischen Thieren und Gestirnbildern, fteht. Zwischen bem Briefter und bem Beros ober Konig, wo fouft auf berartigen Darftellungen ein Altar abgebildet zu fein pflegt, seben wir eine knicende Berson, mahr= icheinlich ben in ber Beischrift erwähnten Mar-Aftar (b. i. "Sohn ber Aftar").

Zu diesen sür die Geschichte eigentlich nur wegen der Erwähnung Magans wichtigen Originalquellen kommt nun noch die schon S. 166 wiedergegebene Nachricht von der Wiederauffindung der Gründungsurfunde des Sonnentempels in Sippar durch Nabunid, dei welcher Gelegenheit dieser neubabhlonische König das Regierungsdatum Naram-Sins, wie wir dort gesehen, angibt, nämlich 3200 Jahre<sup>3</sup>) vor ihm, d. i. ca. 3750 v. Chr. Geburt. Daß hiemit ausdrücklich dem Naram-Sin, nicht seinem Bater Sargon die Gründung dieses Tempels in Sippar zugeschrieben wird, widerspricht scheindar der oben S. 302 mitgetheilten Angabe des Siegeschlinders Sargons, wonach bereits der Bater "dem Sonnengott in Utid-Nunki" (d. i. eben Sippar) den Chlinder geweißt; es geht darans aber zunächst nur hervor, daß schon zu Sargons Zeit das vielleicht eben erst gegründete Sippar) der Sonne heilig war, daß aber

<sup>1)</sup> Richt ga, sondern beutlich bur, was nicht etwa "Berr" (wie im toffaischen), fondern "Gefäß, Bafe" heißt. 2) Bgl. Sance, Transactions of the Soc. of Bibl. Arch., V, p. 441 f. (die Abbilbung p. 422). 3) Wenn man auch annehmen wollte, daß fich ber Tajelichreiber hier versehen hatte (es fteht 3. 1000 . 2 . 100 im Original), fo tounte von nieberen Bahlen hier etwa nur ,3100 Jahre vor Rabunib" in Betracht fommen (ein Bersehen bei ben Taufenbern ift ausgeschloffen, ba eine gleich um 1000 Jahre jungere Beit nicht zu bem archaischen Charafter ber Beifchriften frimmt), was also Sargon etwa auf 3700 b. Chr. fuhren wurde - eine gewiß unnothige Annahme. Gerade ber Umftand, daß die Sunderter nur zwei betragen, fpricht meines Erachtens fur die Echtheit ber Bahl; hatte endlich Rabunid nur eine gang runde Bahl nennen wollen, dann wurden wir eher "3000 Jahre vor mir", um eine recht fruhe Beit auszudruden, erwarten, alfo wiederum die Bufugung von nur 200 Jahren ein Beweis ber Bulaffigteit biefer Ueberlieferung. 4) Falls nämlich in § 3 ber Ominatafel (fiehe oben S. 305) wirklich ausnahmstweise eine uralte Ueberlieferung liegen follte, fo fonnte man hierin wohl bie Brundung von Sippar, welches

Raram Sin ben berühmten I-Babbara genannten Tempel bante, wenn m nicht annehmen will, daß lehterer ihn erst vollendet, bezw. neugegrundet, u mir unnothig vortommt. Endlich berichten über Raram Sin noch die b lehten Paragraphen der Ominatafel, welche in Uebersebung also lanten:

12. ...... ba Naram Sin nach ber Stadt Amarat') jog und ...... Rifch Ramman, König ber Stadt Amarat ...... bie St Amaraf seine Hand eroberte."

13. "...... ba Naram. Sin nach bem Lande Maganna zog und i Land Maganna einnahm und den ....., den König des Landes Magan seine Hand gesangen nahm." In dem nur eine Zeile langen letten Ba groph, von welchem leider nur die an sich unverständlichen Zeichen a-a (ober kit?) ru i-ba- erhalten sind, tann nicht viel neues mehr gestan haben; in der nächten Zeile schloß sich dann gleich die Taselunterschrift Ass banipals an.

Benn auch ber Bug nach Maganna, bem ichilfigen Theil Gubbabyloni am rechten, westlichen Euphratufer, scheinbar bestätigt wird burch bie Ang auf ber Bafe, fo ift es boch febr bie Frage, ob nach ben Erfahrungen ben exften elf Baragraphen ber Dminatofel bie Angaben ber folgenben B graphen, die von Naram Sin handeln, hiftorijdes Bertrauen verdienen, ob es fich ber Dube überhaupt lohnt, eine Untersuchung über bie m maßliche Lage bes fonft nirgends in ber Reilschriftliteratur mehr tommenben Amgrat (bezw. Apirat) anzustellen. Wenn bie Lefung Am richtig ift, fo ift noch am ebesten möglich, bag nur eine Nebenform Amariba ober Mar (f. oben S. 221) barin ftedt, was bann aber erft bie toffaische Beit weisen wurde, ba vorher gewiß nur Dar (bezw. An allein als Benennung biefes burch bie Ruinen von Tell 36 bezeichneten D ublich war. Auch ber semitische, noch bagu mit bem Gottesnamen I man gujammengesette Rame bes Konigs von Amarat, einer boch offer (auch wenn nicht mit mar ibentisch) fubbabylonischen ober gar elamiti Stadt tommt mir fur die jo frube Beit Raram. Sins bochft bebentlich endlich ift es nicht nothig, daß Naram Sin, dem wohl auch, wie gewiß fe Bater bie Batifi von Sirgulla ginspflichtig maren, beshalb, weil er Material zu feinen Bafen aus Magan, vielleicht erft burch Bermittlung gullas, bezog, auch felbft einen Bug nach Magan unternommen baben In affprifcher Beit wurde befanntlich ber Rame Magan auf einen ! Meguptens übertragen; ber Sohn bes affprifchen Sargon (Sinacherib)

Sargon nach bem alten Runfi (vgl. die Anun als Hauptgöttin Agabis) "User Runfi" (Ukib-Nun-ki) nannte, erbliden. Gerade aber die vorhergehende Erwih Kadunnas als der Gegend um Babel (der aus Kardunias verstümmelte Rame ist vo Kossäerzeit nicht denkbar) macht mir auch diesen ganzen Paragraphen höchst verba

<sup>1)</sup> Gewöhnlich Apiral gelejen, geschrieben A-pi-rak: ber Rame Mingt Schuruppaf (urspr. Abj. gu Surapput), Aschnungel u. a. toffaisch-elamitisch, ift gur Bilbung etwa ber sumerische Ortoname Karral gu vergleichen ?

es in feiner Regierung hauptfächlich mit Paläfting-Aegypten und mit Baby-Ionien-Glam zu thun. Da halte ich es für keinen Bufall, bag bem Sohn bes alten Sargon in ber fo fpat abgefaßten Ominatafel gerade nur Buge nach einer Stadt babylonisch elamitischer Namensform wie ferner nach Maganna, was für bie Reit von Sanherib an nur bie erwähnte übertragene Bebeutung hatte, beigelegt werben. Unfer geschichtliches Biffen über Naram= Sin beschränft fich in der That nur darauf, daß er den Sonnentempel in Sippar baute ober wieberherstellte, bereits gleich ben Batifi bon Sirgulla Gestein von der grabisch-babylonischen Grenze bezog und wahrscheinlich auch als ber würdige Sohn feines Baters Sargon über Subbabylonien, welches bamals wohl hauptfächlich burch Sirgulla vertreten war, eine gewisse Oberhobeit ausubte. Sein Name endlich lehrt uns, bag bei ben bamaligen Semiten Nordbabyloniens der Mondgott neben bem Sonnengott und der Göttin Unun ober Mar (val. auch die bilbliche Darstellung auf dem Cylinder) in besonderer Berehrung ftand; dies und der auf dem besagten (wofern nämlich alten) Cylinder vorkommende Rame Ilu-balit ("Gott ift lebendig", wenn Sauce bas Beichen lid richtig bestimmt hat) steht gang im Ginklang mit bem auf S. 265 über die ursprüngliche Religionsanschauung der semitischen Bevölkerung Nordbabyloniens ausgeführten.

Leiber wiffen wir gar nicht, in welchem zeitlichen Berhältniß die ichon S. 184 erwähnten altesten Könige von Erech, welche ebenfalls Semiten gewefen zu fein icheinen, zu ben Königen von Agabi gestanben; nur baß fie ungefähr in biefelbe Beriode gehoren, fteht burch ben giemlich gleichen Schriftcharafter fest. Das hindert natürlich nicht, sie auch erst einige Jahrhunderte nach Sargon und Naram: Sin, also vielleicht ca. 3500 v. Chr., zu feben, ba auf ein Jahrhundert hinaus früher oder später eine Bestimmung hier un= möglich ift. Auch wie weit fich ihre Herrschaft erftredte, vermögen wir, folang wir nur auf die wenigen Siegelehlinder für ihre Geschichte angewiesen find, nicht anzugeben. Das bistorisch interessante ift babei vor allem, bas die Existenz Erechs als Sib von semitischen Königen mit sumerischer Kultur gleich der von Agadi in fo frube Beit hinaufgeht, alfo für Mittels wie für Nordbabhlonien ichon damals eine vorwiegend semitische Bevölferung, wenn auch vielleicht in Erech noch mehr neben einer sumerischen, angenommen werden muß. Und jedenfalls ergeben fich badurch, auch angenommen, baß Babel, Ur und andre Orte icon bestanden (für Babel val. oben S. 290) boch, wie in Subbabylonien Run-fi und Sirgulla, fo nicht lang nach biesen auftretend, Agabi und Urut, gusammen als bie alteft bezeugten Stadte ber Euphratniederung, wozu noch für Sirgulla Girfusti und für Agadi Sippar gewiffermaßen als Schwesterorte treten.

Wie wir nun dies Kapitel mit Sirgulla begonnen, so muffen wir am Schluß besselben, zugleich als Uebergang zum nächsten, noch einmal auf die schon besprochenen Patisi ber gleichen Stadt zurückommen. Wir haben oben nur die älteren dieser Patisi behandelt, welche vor und vielleicht noch gleiche

zeitig mit Sargon und Naram-Sin auguseben find. In weitem Abstand von ibnen fteben ber Runft- und Schriftentwidlung nach brei fpatere Batiff pon Sirgulla, Ur.Ba'n, Gudt'a und beffen Sohn Ur-Ringirfu, von welchen bie beiden letteren den eigentlichen Sobepunkt der sumerischen Auftur bezeichnen und zeitlich ben Königen von Ur (ca. 3000), mit benen wir bas nachfte Rapitel beginnen, ichon viel näher fteben. Unter dieser jungeren Gruppe aber. foweit fie auch als in fich geschloffen von ben icon besprochenen Batiff Instiminna, Insannasginna er. zeitlich getrennt ift, tlafft boch auch felbft wies ber eine fleinere Lude von gewiß mehreren Generationen, alfo unter Ums ftanden 100-200 Jahren, nämlich zwischen bem ersten berfelben, Ur Ba'n und ben übrigen, Gubi'a und feinem ober feinen Rachfolgern. Gine genauere Betrachtung ber Statue des Ur-Ba'u mit ihrer Inichrift, besonders ein eingehenderes Studium mehrerer Reichenformen gegenüber ben entiprechenden ber Budt'a-Statuen lehrt dies unzweideutig.1) Dann gehort aber diefer Ur-Ba'u noch ins vierte vorchriftliche Sahrtausend, vielleicht annahernd ca. 3300, und das ist auch der Grund, warum er wie auch Gudi'a noch in diesem Rapitel behandelt werden sollen.

Meußerlich besehen macht die Statue aus Diorit, beren Ruden bie Infchrift bes Ur-Ba'n von Sirgulla eingemeißelt ift, gerabe feinen archais icheren Eindrud, als die mancherlei Statuen Gudi'as, die in Telloh gefunden wurden. Sie ist die fleinste all biefer leider fopflosen Statuen, und der einzige Unterschied von ber S. 37 abgebildeten bes Gubi'a ift ber, bag auf jener ber König fist, während er hier wie bas auch bei ber Dehrgahl ber Gubi'a-Statuen ber Fall, ftebend bargeftellt ift. Durch bie Auffindung Diefer Statuen wurde eine neue Mera für die altorientalische Runftgeschichte beraufgesührt; die Bollenbung ber sumerischen, von semitischem gang unbeeinflußten Runft tritt por allem in ihnen in wunderbarer Beije zu Tage. Auch von einer etwaigen Beeinfluffung burch bie agpptische Runft zeigt fich, wie ichon Seuzen bervorgehoben,2) faum eine Spur; fo lagt fich vor allem der chaldaifche Rünftler weit weniger von Proportionsgejeten leiten. In den fraftigen lebenswahren Westalten mit ihrem untersehten Bau, bem furgen Sals und bem im Berhaltniß jum Korper fast ju ftarten Ropf ift besonders die Behandlung ber nadten Bartien von einer bewundernswerthen Naturtrene: befonders bemertenswerth ift, um mit Beugen fortgufahren, die ftets entblofte rechte Schulter nebst bem Urm, und die bis ins fleinfte Detail ihrer Ragel und Finger burchbachten und fein ausgeführten Sande, wie die fest auf ben Boben aufgestütten Guge zeigen eine Bahrheit ber Auffaffung bes einzelnen. wie fie für bie agyptischen Runftler bochftens ein Wegenstand mittelmäßiger Sorge gewesen ju fein icheint. Die Statuen haben fammtlich bie Banbe über der Bruft gusammengeichloffen, und zwar die rechte auf die linte ac-

<sup>1)</sup> Es ist natürlich nicht ber Ort, dies näher anszusühren; man val. einstweilen bie zwei in Zeitsche. f. Reilicht., Bb. 2, S. 186 von mir angezogenen Beispiele. 2) Angeführt in meinen "Semitischen Böllern u. Spr.", Bb. 1, S. 219.

legt, was ben Ausbruck ber Unterwürfigfeit gegen die Gottheit, in beren Tempel sie aufgestellt waren, andeutet. Die Gewandung zeigt noch etwas von der Einsachheit einer patriarchalischen Beit. Der auch später anzutreffende Neberwurf mit Fransen ift noch das alleinige Gewand, ohne die Tunika da= neben; das boppelt zusammengelegte Stud Stoff ift quer um ben Körper gewidelt, jo bak es ben linfen Urm bebedt, und unter bem rechten, welcher blos bleibt, wieder hervorfommt. Die Frangen find aber noch einfach burch Parallelstriche angebeutet, wofür ber Künftler in seiner neuen und naiven Beife es ichuchtern, aber mit giemlichem Erfolg versucht hat, ben Faltenwurf bes Gewandes nachzubilden, welches Streben bekanntlich gang einzig in ber altorientalischen Runft bafteht und nur seine Analogie in ber idealisirten griechischen Runft befist. Diese gange Beschreibung der in Telloh gefundenen Statuen mit rein sumerischen Inschriften pagt auf die vielen Gudt'a-Statuen fowohl wie auch auf die wegen einiger Beichenformen entschieden altere Statue des in Rede ftehenden Ur-Ba'n. Rur in den beiden letten Punkten, den Frangen des Uebermurfes und dem Faltenwurf, zeigt fich in der Ur-Ba'u-Statue, nach der getreuen Abbildung zu urtheilen,1) ein bemerkenswerther Unterschied von den Budi'a : Statuen, der bas oben aus den Zeichenformen gefolgerte Refultat (um ca. 100-200 Jahre früher als lettere) nur zu beftätigen icheint: ftatt ber Paralleslinie find nämlich bie Frangen bier nur burch einen leeren Streifen angedeutet (bezw. gar nicht bargestellt?), und ber Faltenwurf ift weit weniger als bei ben Gubi'a-Statuen am Gewand ausgedrückt. Endlich geht auch aus ben Götterliften ber Ur-Ba'n-Statue verglichen mit benen ber Inschriften bes Gudt'a ein größerer zeitlicher Abstand ber beiben, jedenfalls gewiß größer als von Grogvater und Entel, hervor,2) fo dag alfo burch die verschiedensten Gründe unfer Ansatz für Ur-Ba'u als ca. 3300 v, Chr. gegenüber Gubi'a als ca. 3100 v. Chr. gerechtfertigt erfcheint.

Doch sehen wir uns vor allem nun die Ur-Ba'u-Inschrift selber näher

an. Sie lautet in möglichft getreuer Uebersetzung folgendermaßen:

"Dem Gotte Nin-Girsu (d. i. Rindarra als Herr von Girsu), dem gewaltigen "Helden des Gottes Inlilla (weiht dies) Ur-Ba'u (d. i. Mann oder Diener "ber Göttin Ba'u), Patisi von Sirgulla;

"der vom Gotte Nin-agal (d. i. mächtiger Herr, fonft Beiname Cas) erzengte Sohn, "der vom treuen Berzen der Göttin Ghanna berufene,

"dem Ringirsu Macht verleiht,

"der den Namen der Göttin Ba'n (vgl. den Namen Ur-Ba'u) verfündet,

"bem der Gott In-fi (Gerr der Erde, Ea) .... verleiht,

"der fcwache (unterwürfige) Zauberpriefter der Göttin Rinni (Iftar),

<sup>1)</sup> Heuzeh, Découvertes en Chaldée, pl. 7. 2) Da aus verschiedenen, besonders paläographischen, Gründen und Erwägungen Gudi'a älter als die beiden Könige von Ur, Ur-Ba'u und sein Sohn Dungi, ist, so ist natürlich die etwaige Möglichkeit, daß Ur-Ba'u von Sirgulla und Ur-Ba'u von Ur ein und dieselbe Person wären, schon von vornherein ausgeschlossen.

beutlich von Girju unterschieden wird, aber noch eber ein Beiname Sirgullas felbit, als Bijchgalla-ti ein jolcher Birjus fein burfte. Dort, in Uru-agagga, wurden, wie ichon bemerkt, handtfächlich die Göttin Ba'u, aber auch ber Gott Nin-gilde-gibba ("berr bes Stabes ber Wahrheit", fpater bem Gott Rabu gleichgesetht) verehrt; Bubi'a jagt von fich in einer noch unveröffentlichten Inschrift: "Dafür, baß ber Tempel ber Ba'n restaurirt worden war, fein "Bohlftand jugesichert, bas Fundament bes Thrones von Sirgulla gefest "worden war, bafur, bag Budt'a, Patifi von Girgulla, bas Scepter bes "festen Gebotes (b. i. ber Berrichaft?) in feine Sand gelegt worben war "und die Tage seines Lebens verlängert worden waren, hat er feinem "Gott, bem Rin-gijch-zibda und ber Göttin Ba'u im Tempel ihrer "glangen-"den Stadt" (bieje Gaben) geweiht."1) Bie bier die birefte Beriebung auf den Thron und bas Scepter Sirgullas zu beachten find, fo ift andrerfeits wichtig, daß die Göttin Basigdugga, die eigentliche Berrin und "Mutter" Sirgullas, urfprünglich nur eine Doppelgangerin ber Ba'n ift; ihren Tempel, und bemnach vielleicht ben gleichen, welchen Ur:Ba'u restaurirte, bat icon ber uralte Ur-ghanna, Konig von Sirgulla, erbaut.")

Außer Girfu, Uru-agagga, Gifchaullasti und Sirgulla felbit tommen in ber Inschrift bes Ur-Ba'n noch bas alte Run-fi (Eribu), bie Stadt Mar (i. oben S. 221) und das noch unbefannte Ri-Ru-nirra, aber alle drei nur in Beinamen von Gottern, bor - ber gange wie es icheint noch giemlich beschränfte geographische Borigont Diefer Beit. Ueberhaupt ift es pon bober Bebeutung, bag uns die in ber Beichichte guerft auftretenben Orte Gubbabn-Ioniens, Runti (Eridu) und Sirgulla nicht über den Schatt el-Bai binaus weisen, benn fie liegen auf ber öftlichen Seite beffelben; und wenn Sugie bie altere Form von Birju, in einem Botabular als Synonym bes Gebietes ber Su-Leute (f. oben S. 275) ericheint, fo tonnte bas junachit auf die Ede. die ber Schatt el-Sai und Tigris bilben, hinweisen, weil dort die Sibe ber Su beginnen, zeigt aber jebenfalls flar, bag auch bier nur bie öftliche im Beften vom Schatt el-Bai begrenzte Balfte Subbabyloniene in Betracht tommt. Denn man hat, mas mir bas wahrscheinlichste, ju irgend einer Beit bas gange vom Enphrat bei Runiti, vom Schatt el-Sai und vom Tiatis umichloffene Stud Landes Sugir genannt, woraus bann feicht die Gleichjegung von Sugir und bem Su-Webiet, jumal noch bagu En in Sugir gu fteden icheint, fich ertlart. Bon Orien, Die jenfeits bes Schatt el-Bai liegen, ift in ben Infchriften jowohl unfres Ur:Ba'u") als auch feiner fammtlichen Borganger noch nirgends Die Rede; daß Mgadi, Tintirra (Babel) und Urut (Grech) bamals ichon eriftirt

<sup>1)</sup> Mitgetheilt in Original und Uebersetung von Amiand, Zeitschr. f. Keilfchr. Bb. 1, C. 240.

2) "Den Tempel der Gottheit Gassig dag hat er erbaut" steht deutlich auf der britten Kolumne der S. 287 besprochenen und theilweise übersetten Juschrift.

3) Mar ti wird hier taum eine Ausnahme machen, da sich die von Friedrich Delipsch aus einer in Tell 3d gesundenen Juschrift Dungis erschlossene Gleichsehung von Tell 3d mit Mar (S. 109) als ierig erweist, wie später gezeigt werden wird.

haben, wissen wir, ob aber Ur und Larsa auch, ist höchst zweiselhaft, da dieselben, wie vielleicht auch Ribur, wohl erst von dem berühmten König von Ur, Ur-Ba'n, gegründet worden sind.

Ur-Ba'n von Sirgussa erscheint also, um furz zusammenzusassen, als ein friedlicher Priesterkönig, welcher unbehelligt von dem wohl längst in innere Streitigkeiten verwickelten Nord- und Mittelbabysonien (Agadi und Uruk), in dem östlich vom Schatt el-Hai gelegenen Theise Chaldaas, dem ältesten Austurzentrum des Landes, dem Austus seiner Götter und der Erhaltung ihrer Beiliathümer sebte.

Eine noch unabhängigere Stellung von Nordbabhsonien muß einer der allerletzten Patisi Sirguslas eingenommen haben, Gudi'a (d. i. "der Berkinder"), der Bater des (vielleicht letzten dieser Patisi) Ur-Kingirsu. Er ist derzenige, auf welchen der Löwenantheil der Ansgradungen des Herrn de Sarzec in Telloh fällt; spricht man doch gewöhnlich, wenn von den vielen einsprachig sumerischen Inschriften der Fürsten von Sirgusla, welche dort gesunden wurden, die Rede ist, nur schlechthin von den Gudi'a-Terten.

Bis vor wenigen Jahren waren von Gudi'a nur gang furze Legenden auf Siegelchlindern und fleineren Regeln befannt, beren Jundorte Berghul (Sirgulla felbit) und Barfa (Uruf ober Erech) waren. Den ziemlich ftereotypen Wortlaut mag eine berfelben, von Capt. Prideaux nach London gebracht,2) veranschaulichen: "Dem Gotte Rin-gisch-ziden, seinem Gotte, hat Gudi'a, Patifi von Sirgulla, welcher ben Tempel Fünfzig (f. oben S. 290) bes Gottes Mingirju gebaut bat, ben Tempel feiner [Girju:Stadt] erbaut", womit man folgende noch fürzere3) vergleiche: "Dem Gotte Nin-dub (?), bem König, bem herrn, feinem König, hat Budt'a, Patifi von Sirgulla, seinen Tempel (Bar. einer andern Legende: den Tempel feiner Girsu-Stadt) erbaut" ober folgende besonders häufig sich findende:4) "Dem Gotte Rin:girfu, bem gewaltigen Belben bes Gottes Inlila, seinem König, hat Gudi'a, Patifi von Sirgulla, ein Geft (?) proflamirt, ben Tempel Gunfgig feines Gottes Immighu-bar-barra (Beiname Ningirjus) hat er erbaut und an seinen Ort gurudgebracht (b. i. restaurirt)." Etwas anderer Art ist die wichtige Legende auf einem fleinen Schmudgegenstand aus Achat im Saager Museum, Die 1878 von Menant mit leider gang irriger Biebergabe ber vorletten Beiles) ver-

<sup>1)</sup> Wir haben schon oben geschen, daß gerade die wichtigsten der in der Inschrift des Ur-Ba'n genannten Tempel schon vorher existirten, was vermuthen läßt, daß der Ausdruck "hat erbaut" hier wohl in den meisten Fällen nur von einer Wiederherstellung zu verstehen ist. 2) Man vergleiche den kleinen Aussaus W. St. Chad Boscawens On some Early Babylonian Inscriptions in den Londoner Trans. of the Bibl. Arch. Soc., vol. 6 (London 1878), S. 275—283. 3) 1. Rawl. 5, XXIII, 1 (von Warka). 4) 3. B. in Paris, de Sarzec, pl. 29, Ar. 2; in London in vielen Exemplaren, z. B. S. + 2393/4 (in einem der Glaskästen zu ebener Erde im Brit. Nus.) u. 5.) So wie bei Ménant steht, konnte die betressend Zeile nur gelesen werden: "Sohn des Dungi"; ich habe kürzlich durch persönlichen Augenschein die allein richtige Lesung (Sal-Kur-Tunpo'uddu, zu sprechen Gin-Dunzghadda-uddu (d. i. "Magd des Gottes Rebo") sessen.

öffentlicht worben ift und alfo lautet: "Gubi'a, Batifi von Sirgulla (weibt bies) ber Gin-Dunghadda'uddu, feiner Gemahlin." Trot biefer wenn auch verhältniftmäßig gablreichen, fo boch geringfügigen Ueberrefte, welche fich feines falls ben Badfteinlegenden bes Konigs Ur: Ba'n von Ur an die Seite ftellen ließen, hat der in ber Note genannte englische Gelehrte (Boscawen) über Gubt'a im Jahr 1878 (also noch vor Befanntwerden ber Ausgrabungen in Telloh) gefagt: "Diefer Monarch icheint beträchtliche Macht befeffen zu haben und ein Beschüter ber ichonen Runfte in beträchtlichem Dage gewesen zu fein, wie die auf uns gekommenen Denkmaler') zeigen" - ein Urtheil, was fich in ungeahnter und glangender Beife wenige Jahre barauf bestätigen follte. Wir find jeht durch die vielen zum Theil außerorbentlich umfangreichen Statueninschriften bes Gubr'a über biefen Berricher in einer Beije unterrichtet, wie über keinen andern der altbabylonischen Könige. Und wenn er auch nicht ben Konigstitel führte, ben por geraumen Jahrhunderten feine Borganger auf bem Throne Sirgullas hatten aufgeben muffen, fondern fich aus alter Gewohnheit mit dem einfacheren Titel Batifi begnugte, ein Ronig an Macht muß er gewesen sein wie wenig andere in biefer fruhen Beit. Richt nur baß wir unter ibm die sumerische Kunft auf einer vorher nie erreichten Sobe feben, nicht nur, bag er fich rubmen tonnte, Anschan (b. i. Elam) bestegt au haben, fondern vor allem fpiegelt fich fein Machteinfluß in ben Sandels begiehungen über gang Babylonien, von ber Infel Ritut (Dilmun) an bis nach Miluch, bem nördlich von Magan gelegenen Striche Nordbabyloniens und bem von ihm gegründeten Riniveh (Ghanna-ti), ja fogger noch weit über Babylonien hinaus nach Mejopotamien und bis jum Libanon bin - Begiehungen, welche nur bann erflärlich find, wenn Ondi'a ein felbständig maltenber, in feiner Dacht unbeschräntter Berricher gewesen ift.

Solange die salsche Lesung "Gudia, Sohn des Dungi" das Urtheil irrejührte, mußte es durchaus nicht so unmöglich erscheinen, daß dieser vermeintliche Dungi und Bater Gudi'as die gleiche Person mit Dungi, König von
Ur, sei. Dazu hätten vortresstich der ossendar ganz gleichartige Kunst- und
Schristcharafter von Siegeschlindern und Botivtäselchen des Dungi von Ur
und des Gudi'a gestimmt. So ist, wenn wir z. B. die sleinen Täselchen ans
schwarzem Stein (mit ähnlichen furzen Ausschriften wie die oben mitgetheilten
auf pl. 21) des de Sarzec'schen Wertes? und zwar Nr. 1 (und 2) von
"Gudi'a, Patisi von Sirgusla", Nr. 3 (und 4) von "Dungi, König von
Ur" (s. die Abbildung auf S. 321) einander gegenüberhalten, allerdings im
Schristcharafter für das Auge des Laien kaum ein Unterschied zu demerten.

<sup>1)</sup> Dazu gehörten außer den oben erwähnten kleineren Alterthumern nur noch eine sehr verstümmelte Statue (abgebildet in Smiths History of Babylonia, S. 73) von schwarzem Granit, wie eine der oben S. 241 nach einem Exemplar de Sarzecs wiedergegebenen Botivsiguren (bereits 1812 verössentlicht, siehe oben S. 75, Ann. 2, dann auch S. 72 des Smithichen Wertchens abgebildet).

2) Découvertes en Chaldée, livr. 1 (Paris 1884).

und auch eine Bergleichung von Siegelchlindern beiber Berricher ergibt, fowohl was die Abbildung als die Zeichen anlangt, 1) ein ahnliches Refultat - baß beibe, bie Denfmaler bes genannten Dungi (und bann naturlich auch die seines Baters, des UreBa'u, Konigs von Ur) und unseres Gudi'a in ungefähr ein und biefelbe Runft- und Schriftepoche geboren, geht baraus unzweifelhaft hervor. Run ift erftens Gubt'a nicht Sohn eines Dungi, alfo auch nicht Kronpring von Ur, wie man in diesem Kall ja nicht unpassend hatte annehmen burfen. Aber auch Bafall eines ber uns befanuten alteren Konige von Ur, in beren Reit er boch ungefahr gehoren muß. 3) fann er nicht gewesen sein; man batte benn ju erwarten, bag wenigstens auf Siegel: chlindern, wie auf folden anderer Batifi ber Reit ber Könige von Ur. ber betreffende Berricher von Ur in Begiehung zu Gudi'a als Batifi gesett ware,3) oder bag wenigstens auf den größeren Inschriften Ondi'as irgend einmal eine wenn auch nur unbeabsichtigte und gang nebenber gemachte Anspielung auf die Existenz Urs als Königssibes fich vorfande, was beides nicht ber Fall ift. Doch noch mehr: Wenn man gewiffe charafteriftische Beichen ber Inschriften Gudi'as (3. B. die für König, Mensch, für ka, mu u. a.) mit ben entsprechenden ber Inschriften Dungis von Ur, auch schon mit benen feines Baters Ur-Ba'u von Ur nach ben besten Reproduttionen genau vergleicht - bas einzelne gehört natürlich nicht an diefen Ort -, fo scheint flar hervorzugehen, daß die betreffenden Charaftere bei Dungi bei aller Aehnlichfeit im allgemeinen boch einer etwas jungeren Entwicklungsftufe angehören als die gleichen bei Bubi'a. 4) Und die Geschichtsentwidlung stimmt, wie befonders aus bem Anfang bes nächsten Kapitels beutlich vor Angen treten wird. gerade hier fo ichon überein mit bem aus biefen Schriftzeichen4) fich ergebenden Resultat: Budi'a von Sirgulla noch vor ben Konigen von Ur. Ein anderes (vollends ein umgefehrtes) Berhaltniß ware bei weitem ichwerer zu begreifen, wurde weit weniger inneren Bragmatismus aufweisen, als diese fich naturlich aus bem bisherigen Geschichtsverlauf ergebende Entwidlung ber Berhältniffe.

<sup>1)</sup> Man vergleiche den bei Menant, Collection De Clercq. pl. IX, Nr. 84 abgebildeten (leider, was dabei allerdings auch in Rechnung zu ziehen, etwas abgenützten) Siegelchlinder Gudi'as, (Legende: Dem Gudi'a, Patisi von Sirgusa, weiht dies Scharru-x, der Taselschreiber, sein Knecht) mit den zwei tresslich erhaltenen später bei der Geschichte der Könige von Ur abgebildeten Chlindern der Könige Ur Ba'n und Dungi von Ur. Sieht man sedoch genaner zu, so zeigt sich troß des weniger gut erhaltenen Zustandes des Gudi'a. Cylinders deutlich, daß die Cylinder der genannten Könige von Ur eine etwas vorgeschrittenere Kunst zeigen, also 1—2 Jahrhunderle jünger sind als Gudi'a, wenn sie auch im allgemeinen den gleichen Kunststil ausweisen. 2) Es ist dabei noch zu detonen, daß an eine Zeit nach diesen Königen von Ur auskeinen Fall sür Gudi'a zu denken ist, weshalb eine solche Wöglichteit oben überhaupt gar nicht in Kussicht genommen wurde.

3) Bgl. z. B. den bekannten weiter unten abgebildeten sogen. Cylinder Ker Korters: "Dem Ur Ba'u, dem gewaltigen Gelden, König von Ur (weicht dies) Chasch chämir, Patisi von Ischus-Sin(-ti), sein Knecht."

4) Bgl. dazu vor allem auch noch das oben am Schluß von Unm. 1 ausgesührte, was anss beste hiemit in Einstang steht.

Run zu ben Gingelheiten ber Inschriften des Gubl'a und des aus ihnen gu gewinnenden Bilbes feiner Thatigfeit als Bauheren und als Dacht haber. Rach ben Mittheilungen M. Amiauds, bes einzigen wirklichen Rennerber Schrift und Sprache biefer Terte unter ben Frangofen, 1) find es minbeftene acht Statuen, welche langere Inschriften enthalten, von ihm mit den Buch staben A-H bezeichnet. Davon sind bis jest (Mai 1886) mm bie In ichrift A, eine ber furgeren, und die auf ber S. 37 abgebilbeten Statue fic findende Inschrift B, eine ber laugsten, im Original ber erften Lieferung be-De Sargec'ichen Bertes veröffentlicht, erstere außerbem noch von Amiand in ersten Bande meiner Beitschrift trefflich übersebt und tommentirt; aus eine britten, mittelgroßen, bie ich in Abflatich besithe (Infchr. C), find langere Stude im ersten Bande meiner "Semiten" in Transffription und Uebersebung mit getheilt. Gine febr umfangreiche (inhaltlich mit ber genannten ca. 500 Beiler langen Inschrift B in mancher Sinficht verwandte) Urfunde von 30 Rolumner auf einem leider etwas verwittertem Kalffteineulinder findet fich gwar au Tafel 33 und 34 bes be Sarger'ichen Bertes in lithographischer Biebergabe ift aber ohne Ruhilfenahme bes Originals nicht zu entziffern; ich war so glad lich von Der. Pinches in London feine genaue in Paris bireft nach bem Stein gemachte Ropie zu erhalten, fur welche uneigennutgige Dienstleistung ich ben verehrten englischen Fachgenoffen meinen gang besonderen Dant hiemit aus ipreche. Dieser Chlinder2) ift es benn auch, ber im Berein mit ber langer Statueninschrift B geschichtlich die meifte Ausbeute liefert. Da bas wenige was fonft noch von Orts: und Bollernamen in ben übrigen Statueninschrifter D-H (von benen übrigens D in einer frangofischen Uebersetung von Opper befannt gegeben wurde) vortommt, mir gutigft von Dt. Amiand mitgetheil murbe, jo barf ich es wohl magen, die folgende Darftellung ber Beit un ber Regierung Gudi'as als eine relativ vollständige zu bezeichnen, gang ab gesehen davon, daß sie die erste ber Art ist und burchaus neues, fogar bei meiften Fachgenoffen noch unbefanntes und überraschendes bringt.

Was nun zunächst die Herkunft Gudia's anlangt, so scheint er gleich den alten Sargon von Agadi in ganz niederen Berhältnissen geboren zu sein wie man aus einer Stelle des Cylinders A (Kol. 3, Absah 6 s.) schließen dar Es heißt dort "eine Mutter hatte ich nicht, meine Mutter war die Wassertief (ghanna ohne Gottheitsbeterminativ), einen Bater hatte ich nicht, mein Bate war die Bassertiese"; dies deutet darauf hin, daß Gudi'a als Findling au den Fluten aufgesischt wurde, und vielleicht war, wenn ich die vorhergehend Stelle richtig auffasse, ein gewisser Dunzidda ("D., der Wann, welcher sein Ang auf mich richtete und so das Leben verlängerte") derzenige, der, wie Alki der Sargon, den Gudi'a herans und ausgezogen hat.

<sup>1)</sup> Bgl. die beiden schon S 152, Ann. 2 citieten Auffähe dieses ebenso scharssingen of liebenswürdigen Gelehrten, dessen Güte ich auch manche private Mittheilung (vgl. näbere unten) verdante. 2) Bon mir bezeichnet als Chi. A im Gegensah zu einem noch unveröffent lichten leider zerbrochenen Chi. B. welcher sich inhaltlich mit Eul. A eng zu berühren scheizt

### Dritte Bauprabtheilung.

- I. Geschichte der deutschen Reformation. Don Professor Dr. f. von Bezold in Erlangen. Sogen I-10 enthalten in Abitheliang U.S.
- \*II. Westeuropa im Zeitalter von Philipp II., Elisabeth und Beinrich IV. Den Professor Dr. Martin Philippson in Brissel. Daugandig in Abethelung 49. 30. 51. 52. 78 und 80 gweise Galeer.
- III. Das Zeitalter des dreißigjährigen Krieges. Von Profesior Dr. G. Bropfen in Halle.
- \*IV. Geschichte der Revalution in England, Don Prof. Dr. Alfred Stern in Bern, Douglandig in Abiteilung 28 und 51.
- \*V. Das Zeitalter Ludwigs XIV. Don Prof. Dr. Mart. Philippfon in Briffel. Donnandig in abtheilung 19. it. 17. tenfte halftel.
- VI. Deter der Große. Don Projessor Dr. Alegander Brückner in Dorpat. Dongandig in Abitheliung 5. 7. (3. 17 zweite Salits).
- VII. Deutsche Geschichte vom Westfälischen Frieden bis zum Regierungsantritt friedrichs des Großen. 1648-1740. Don Projesser Dn. Bernh. Erdmannsdörffer in heibelberg.
- \*\*VIII. Das Zeitalter Friedrichs des Großen. Don Projessor Dr. Wilhelm Oncien in Gießen. Zwei Bande. Donnandig in Abab. 27, 30, 54, 54, 65, 58, 62, 67 und 68 (erne Halles)
  - \*IX. Desterreich unter Maria Cheresia, Joseph II. und Ceopold II. 1740 1792. Don prosesse Dr. Mam Wolf in Graz. Boppandig in Abtheilung 52, 63 and 83.
  - \*X. Ratharina II. Don Professor Dr. Alexander Brückner in Dorpat. Designably in Abithellung 68 (morter ballete), 69, 50, 21 und 54 verse ballete).

### Dierte hauptabtheilung.

- \*I. Das Zeitaller der Revolution, des Kaiserreiches u. der Befreiungsfriege. 1789 — 1815. Don Prof. Dr. Wilhelm Onden in Giegen. Just Ande. L. Band confidnels in Abthetians 82, 86, 89, 97, 105 und 107 seese Halfen. Il. Sand Gegen 1—10 embalten in Abthetiung 114.
- \*II. Das Zeitalter der Restauration und Revolution. 1815—1851.
  Don Professor Dr. Chendor flathe in Meisen. Volkandig in Meistung 65, 65, 75, 84, 85 und 93 (web halfte).
- III. Geschichte des zweiten Kaiserreiches und des Königreiches Italien. Don Professor Dr. Conft. Bulle in Bremen.
- IV. Bundesstaat und Bundeskrieg in Nordamerika. Don Dr. Ernst Offo Hopp in Berlin. Sogen 1—46 embalten in Absheitung 100, 106, 167 (puette Salpet, 112, 116.
- V. Die Mengrandung des Deutschen Reiches und seine ersten Kampse Don Projeffor Dr. Wilhelm Onden in Glegen.
- VI. Geschichte der orientalischen Frage vom Parifer bis zum Berliner frieden. 1856-1878. Don Generalconful Dr. felle Bamberg in Genna.
- Ein ansführliches Namen. und Sachregister über alle Theile ericheint als besonderer Schlufband.



## Inhalt ber hundertfiebgehnten Abtheilung.

# Beschichte Babylanieng-Affprieng. Don fris hommel

#### Dollbilber:

Unsicht des felfens von Behistun. Der schwarze Obelist aus Minrud. Condon, beitisches Muleum. Die Altesten babysonischen Exlinder. (Samming de Cierg).

### Beilage:

Geierstele: Dorders und Rudseite. (Mad de Saranc's Decouverte). Bogen 11-20.

### Im Cert enthaltene Mbbilbungen,

| And the second s |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Selte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| Physikalische Uebersichtskarte über das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Allthabylonischer Siegelcylinder mit        |
| gefammte Euphrate und Cigrise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bandhabe                                    |
| gebiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drainirungsanlagen in den Brabe             |
| Wildsan mit ihren Jungen 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hügeln von Ur 317                           |
| Wildfliere; nach einem affyrischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thongefäge aus den Grabern gu Terfa 219     |
| Basrelief 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| Rinder; nach einem altbabylonischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | meifende Statuentapfe aus ber               |
| Siegeleylinder 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Epoche Gudi'as 240                          |
| Badfteinanfgang gu ber Dorhalle bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brongene Dolivfigur aus Gudt'as Teil 111    |
| Ca-Cempels in Eridu 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dafenunterfat von Celloh, 242               |
| Plan der Aninen von Abn. Sfahregn 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Semilifde Mufitanten aus Gudt'as            |
| Plan des Gudt'as Palafies 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Epoche                                      |
| Cylinder aus Erech 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Statue einer Sumerierin                     |
| Sumartja-Ruine 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Ruinen von Suja 273                     |
| Plan der Muinen von Wasfa 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Basreliefdes Ur-Ghanna pon Sieguila 285     |
| Unsgrabung der Wuswas-Ruine 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Talbaidt of a smooth the Whateness          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Infdriftenfragment Ilr-Shannas . 286        |
| Sudweftsagade des in der Wusmas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Siegelcylinder eines Patifi von Sugirea 200 |
| Rnine erhaltenen Palafies 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Siegeleylinder des x da, Patifi             |
| Uneinander gefittete Codtenfelige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pon Eaghald 293                             |
| aus Hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unterfall ans bartem Mabafter mit           |
| Die Auinen des Cempels des Monde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Injdyrift des In anna ginna 254             |
| goties in Ilr 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Siegelcylinder des Bin ganis, Pringen       |
| Cempel des Sin in Ur 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | von Agadi                                   |
| Alltbabylonifches Chongrab in Ur . 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Siegeleplinder von Erech 300                |
| Geoffnetes althabylomifches Grab 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Siegelcylinder MarameSins 108               |
| Alltbabylonifige Badfteingruft 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 11,1-6                                    |

# Allgemeine Geschichte

in

# Einzeldarstellungen.

Unter Mitwirfung von

Feite Bamberg, F. von Bezold, Alex. Brückner, Couft. Bulle, Felix Daim, G. Bropfen, Joh. Bümichen, Bernh. Erdmannsbörffer, Ch. Flathe, Ludw. Geiger, Suft. Herzberg, O. Poltzmann, F. Hommel, E. D. Happ, Ferd. Juft, B. Ungler, S. Arfmann, Eb. Meyer, N. Müller, W. Oncken, M. Philippfon, R. Pietfchmann, h. Prutz, S. Muge, Ch. Schiemann, B. Stabe, A. Ztern, Eb. Winftelmann, Abam Wolf

heransgegeben

DOR

Wilhelm Onchen.



Berlin, 6. Groce'iche Verlagsbuchhanblung. 1887.

Dunbertbreiunbbreißigfte Abtheilung.

Preis brei Mark.

# Inhalts - Ueberficht.

Stund von Ende August 1887. - (Die mit \* bezeichneten Cheile find pollponois.)

### Erfte Dauptabtheilung.

- I. Geschichte des alten Aegyptens. Don Prof. Dr. Ed. Meyer in Breslan. Bogen 1-19 enthalten in Abtheilung U5 und 132. Einleitung: Geographie des alten Aegyptens, Schrift und Sprache feiner Bewohner. Don Professor Dr. Johannes Dümichen in Strafburg Dollffandig in Abtheilung I (seibe Salite). 25. 60 und U5.
- II. Geschichte Babyloniens Uffpriens. Don Projessor Dr. frit frommel in München. Sogen 1-50 enthalten in Ubiheilung 95, UT and 135.
- III. Geschichte des alten Indiens. Don Prof. Dr. S. Lefmann in Beidelberg. Bogen 1-53 enthalten in albeiteilung ib. 42. 76. 96.
- \* IV. a. Geschichte des alten Persiens, Don Professor Dr. Ferdinand Jufit in Marburg. Dollftandig in Ubifeilung 1 (gweite Galifie) und 2,
  - b. Geschichte der Phonicier (mit Ausschluß von Carthago und bis zur persischen Zeit). Don Dr. Rich. Dietschmann in Marburg.
- \*\* V. Geschichte von Bellas und Rom. Den Prof. Dr. G. f. Bergberg in Halle. 3wei Sande Dollhandig in Abeheitung 5. 4. 6. 8. 9. 12. 16. 18 und 19 terfte Calret.
- \*VI. Geschichte des Dolfes Jirael. Don Projessor Dr. Bernhard Stade in Gießen. Imme Bandy. 1. Band rollhandig in Abthellung 55, 40. 82, 108 und 127 conte Balton.

### Zweite Dauptabtheilung.

- \*I. Geschichte des römischen Kaiserreiches. Don Professor Dr. G. g. Hertherg in Balle. Doublandig in Abtheilung 22. 26. 82. 87. 46. 46 jane Balla.
- \*\* II. Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker. Von Projessor Dr. Felix Dahn in Königsberg. Dest Sande. Sand I und U vollkändig in Abthellung 23. 24. 29. 33. 38. 43. 45. III. Sand Bog. 1—60 in Abths. 64 (ord. Called) 81 izweite Galito). 88. 93 (zweite Galito) 100. 120 und 124.
- \*III. Geschichte der Angelsachsen bis zum Code Konig Aelfreds. Den Bofrath Professor. Ednard Wintelmann in heldelberg. Dollandig in Abriellung 77 und 81 (erfte Galite).
- \*\*IV. Der Islam im Morgens und Abendland, Don Professor De. U. Müller in Kenigsberg, Jewel Sande Doullandig in Abeheilung 98, 101, 102, 108, 122, 123, 126 und 127 (gweine halfter).
- \*V. Geschichte der Kreugzuge. Den Projeffor Dr. B. Angler in Cubingen. Dollplanbig in Abribetiang 19 (powier Galifie). 20 und 21.
- \*VI. Staalengeschichte des Abendlandes im Mittelalter. Don Profesor Dr. Hans Orng in Königsberg. Inst Sande. I Band vollsäudig in Abstellung 94. 99. 109. 110 und III. Band Bogon 1—59 in Abstellung IIS. 129. 130 und III.
- \*VII. Geschichte der Bezantiner und des Osmanischen Reiches bis gegen Endedessechszehnten Jahrhunderts. Don Prosessor. G. g. Herhberg in Halle. Volkanzu in Abantung 34. 39. 72. 79 und 80 (erft hatju).
- \*VIII. Renaissance und humanismus in Jialien und Deutschland. Don Prosessor Endwig Geiger in Berlin. Donnanden in Abstellung &L. 44. 55. 61 und 64 twoder Halfer).
- \*IX. Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen. Den Projessor Dr. Sophus Ruge in Dresden. vollpandig in Abchellung 36, 46 gureite galzu), 56, 73 und 74 guneite hallte).
- \*X. Außland, Polen und Civland bis ins 17. Jahrhundert. Don Dr. Cheodor Schiemann, Stadtardivar in Reval. Zwel Sands. L Sand vollfändig in Abstellung 90. 91. 92. 118 and 119 Corps halfing.

Gubt's wird also wohl ein Usurpator gewesen sein, der mehrere Generationen nach Ilr-Ba'n den Thron von Sirgnsta an sich rift und nachträglich erst durch die Heinat mit der vielleicht dem alten Fürstenhand entsprossenen Gin-Dun-ghadda-uddu (j. oben S. 318 und S. 317, Anm. 5) seiner Perrschaft einen legitimen Anstrich gegeben haben wird. Es stimmt damit auch überein,

baß auf ben zahlreichen Denfmälern, die wir von ihm besitzen, nirgends, wie sonig frent zu erwarten gewesen ware, eine genealogische Notig mit dem Ramen Gudt'a verbunden sich findet.

Bon ben Bauten und Runftbentmalern Gubi'as barf mit aller Bewundes rung gesprochen werben, sumal wenn man an bie noch fo fruhe Beit benft, in welche biefelben fallen (ca. 3100 v. Thr.), eine Reit, welche etwa ber Epoche ber ägnptischen Byramibenerbauer gleich läuft. Bergleicht man die Statuen und fonftigen Heberrefte ber chaldäischen Kunft aus Gudi'as Tagen mit bem, was uns noch von ben Königen wie ben älteren Patifi Sirgullas erhalten, jo erscheinen bie ersteren uns wie das Ende einer langen Entwicklung, während, um wieder mit



Zafel aus ichwarzem Stein mit Inidrift Gubt'ad von Stegulla, (Bgl. C. 318 unten.)



Tafel aus ichwarzem Stein mit Inichrift Dungis von Ur. (Bal. S. 318 unten.)

Alegypten eine Parallele zu ziehen, dort die Statuen und Banten der vierten und fünften Dynastie des sogen alten Reiches den Ansang der Entwicklung bezeichnen. Bon den Gudi'a-Statuen ist schon oben (S. 312) eingehend die Rede gewesen; den Grundriß und die Beschreibung seines Palastes in Telloh (Girsu?) gaben wir bereits bei der Schilderung der Aninenstätten Babyloniens auf S. 201 f. Bon zahlreichen Tempelbauten berichten uns seine Inschriften, sowohl die auf den Statuen als die Backteinstempel und die ums

fangreichen beiden Chlinderinschriften; leider ist noch tein einziges dieser Heiligsthümer wieder aufgedeckt worden, es ist aber gewiß, daß wir hier dieselbe Bollendung vorfinden würden, wie bei dem von de Sarzec blosgelegten Palastbau. Bon einer Art Festung endlich ist uns durch glückliche Fügung wenigstensein genauer Plan erhalten, indem nämlich auf den Knien einer Statue (und zwar, wie es scheint, der S. 37 abgebildeten) ein solcher nebst einem Gradzsichel und einem Maßstab sich eingemeißelt sand. Kleinere Kunstdenknäler (eine bronzene Botivssigur wie eine Kallsteinsfuldtur) wurden schon S. 241 und 243 abgebildet und besprochen; es gieng aus ihnen hervor, daß offendar auch Semiten, also wohl Wittel: und Nordbabylonier, zu den Unterthanen Gudt'as



gehörten, was zudem durch einen Siegelchlinder bestätigt scheint, 1) wenngleich die bebeutenderen Städte wie Erech und Agadi noch unabhängig waren, da sie sonst gewiß einmal auf den zahlreichen Inschriften erwähnt sein würden. Weitere Bronzegegenstände sind bei de Sarzec wiedergegeben (Decouv., pl. 28), wo anser Nr. 3 und 4 (zwei bronzene Botivsiguren) noch Nr. 5 (liegender Stier auf

einem Regel mit Inschrist) sicher Gudi'a angehört; wir besiben einen ganz ähnlichen von Dungi, König von Ur (Découv., pl. 28, No. 6), der unten reproducirt werben wird (j. die Abbild. auf S. 335), und der nach dem hier tompetenten Urtheil Heuzens der Kunstausführung nach eine erwas vorgeschrittenere Technik ausweist, 2) was tresslich mit meinen Aussährungen auf S. 319 stimmt, ja dieselben (daß nämlich Dungi von Ur einer etwas jüngeren Epoche angehört als Gudi'a) endgültig bestätigt.

Die religiose Entwidlung des sumerischen Babyloniens zur Zeit Gudt'as ternen wir zur Genüge aus den erwähnten Inschriften tennen, welche sich ja sämmtlich auf heiligthumer und beren Gottheiten beziehen. Da treten uns benn im ganzen und großen noch immer die sich um Ga gruppirenden ver-

<sup>1)</sup> Der S. 319, Ann. 1 citirte Siegelenstinder schließt mit der Phrase dub-sar arad-zu, ist also in semitischem bobhsonisch abgesaßt (da es sonst iri-ni statt arad-zu sauten müßte). Eine Transstription iri-zu (d. i. arad-ka) "dein Knecht" scheind dem gewohnlichen Stil solcher Beihinschristen nach ausgeschlossen; zu arad-zu satt arad-zu bast. sirrat-zina dei Chammuragas u. a. Beispiele mehr.

2) Le roi Dounghi a l'ello d'après les découvertes de M. de Sarzee, par Léon Heuzey. Extr. de la Rev. Arch., avril-mai 1886. 15 S. in 8° und 2 Tajeln. Dieser Aussachen sich scheinerst, nachdem die 2. Lief. dieser Geschichte (schließend mit S. 320) bereits ausgegeben war

ichiedenen Personifitationen bes Urwaffers ober Chaos") als Sauptgestalten entgegen (vgl. oben S. 255-257), wie Bhanna, ber zu Ehren Gubt'a das fpatere Niniveh (Bhanna:ti) als außersten Borposten ber sumerischen Kultur grundete, Ba'n (bas hebr. Bohn Ben. 1, 2 ,,und die Erde mar See und Bafferwufte", tohu wa-bohu), Nin-mar ("herrin ber Stadt Mar") bie Saupttochter ber Ghanna, die der Ba'u eng verwandte Ga-fig-bugga, die Göttin Dugiju'abba (b. i. "trene ob. wahre Tochter bes Decans") u. a. Daneben fpielen bie "Berrin bes Gebirges" oder "Tochter bes Simmels", b. i. die fpatere Iftar oder Aftarte, die aber ursprünglich ebenfalls eine Urwassergottheit gewesen. und ber "gewaltige Beld" bes Gottes Inlilla ober bes großen Simmelsgeiftes (bes fpateren femitischen Bel), nämlich Nindarra ober (als "berr von Birju") Ningirsu eine große Rolle, während ber von Ur-Ba'n von Ur (ca. 3000 v. Chr.) an fo in den Borbergrund tretende Sonnen- und ber Mondgott nur gelegentlich und dann wohl nur als Ericheinungsformen bes Anna (Anu) ober großen himmelegeistes (vgl. G. 254, Anm. 2 und G. 288) und ersterer vielleicht auch bes ursprünglich jolaren Ningirsu vortommen. Doch sehen wir bereits bei Gudi'a eine Erscheinung, welche in der späteren Entwicklung ber babylonischen Religion nebit bem weitgebenbiten Sontretismus immer mehr um fich greift, fcon in leifen Anfangen, nämlich bas Beftreben, urfprünglich nicht getrennte Gottheiten zu bifferengiren, fei es nun, bag ein Gott als Lotalgott verschiebener Orte ju mehreren neuen Gottheiten wird, ober man einen Gott, ber ebenfalls von Saus aus ein einziger ungetheilter mar, aber nach verschiebenen Eigenschaften auch verschiedene Ramen (oft nur Synonyma) batte, auf biefe Beife zu mehreren felbständig neben einander genannten macht. Go begegnen wir bereits hier zu Anfang einer Götterlifte (in ber Statueninschrift B) Anu (An-1 "Simmel") an erster neben bem mit ihm ja ursprunglich ibentischen Antilla an zweiter Stelle, ferner Rinebar") neben Rinegirfu, Gafiadugga neben der Ba'u,4) u. f. w. Auch fonft bieten die Gudi'a-Texte in religionsgeschichtlicher Sinficht viel interessantes; fo ift 3. B. im Chlinder A Ringirsu nicht nur als "gewaltiger Belb", fonbern geradezu auch als "Gobn" Inlillas bezengt (bas mare in fpaterer Auffaffung: Rindar, Sohn bes Bel), die von mir S. 256 aus Anunit postulirte Form Anun als Gottesname neben Run ("Urwaffer") findet fich zweimal im gleichen Chlinder") und ebenda Rol. 2.

<sup>1)</sup> Dies Wort, im griechischen erst seit Hesiod auftauchend und stells nur den bestannten mythologischen Begriff ausdrückend, stammt selbst aus Babylonien und zwar von der neusumerischen Form Charvu (gesche. Ghammu) des alten Ghanna; eine noch spätere Form desselben Wortes ist mummu. 2) Egl. S. 256, wozu der Umstand, dass Ghanna, die Göttin von Niniveh, später als "Istar von Niniveh" austritt, desstätigend hinzutritt. 3) Geschrieben Kin-dar-a (und zwar mit dem Zeichen "dar" Nr. 82 der Schriftlasel in Delihschs Asigr. Lesest., 3. Aust.); vgl. anch S. 314, Num. 5.
4) Achntich sinden wir bereits dei Ur-Ba'n von Sirgulla (s. S. 314) und dann ebenso dei Gudi'a die Nin-gharsaga ("Derrin des Gebirges") neben der Rinni (die bei Gudi'a "Derrin der Berge" heißt); zu Ba'u und Ga-sig-dugga vgl. auch schon S. 316.

Absah 26-28 scheint bie Gottin Gasigdugga als Tochter bes Gottes Guichgitubba1) bezeichnet zu fein, während in andern Inidriften ber (fungre?) (bott Dun-ichagga oder Dun-ichaggang "ber Lieblingsfohn bes (folgren) Mingirfu" acnannt wird. Derartige genealogische Rotizen find ftets von größtem Werth fur bie Erfenntniß des ursprünglichen Wefens ber verschiedenen mythologischen Geftalten, und es ift gu hoffen, daß die noch unveröffentlichten übrigen Statuen: inidriften gerade hiezu weiteres Material, welches eine abichließende Darftellung ber babylonischen Religion gu Gubi'as Beit gestatten wird, beibringen. Auch Die Gruppirung ber einzelnen Gottheiten an Stellen, wo beren eine gange, mehr ober weniger vollständige Reihe aufgezählt wird, ist außerordentlich lehrreich. So ftellt Gubi'a 3. B. am Anfang ber großen Statueninschrift B ben Ningirju, dem der berühmte "Tempel der Bahl Gunfzig" in Girfusti geweiht war, voraus, bann folgt als erftes Baar Ghanna und Rindar (f. oben S. 323 und Anm. 3), die auch fouft durch ihre Epitheta nin in ("Berrin Berr") und lugal in ("Ronig Berr") als zusammengehörig sich zu erfennen geben; bann Ba'n und Gafigdugga; dann bas Paar Gal-Alimma2) und Dun-ichagga, worauf mit bem einzigen Ringischzibba, "feinem (fpeciellen) Gotte", Bubr'a bie Lifte ichließen lagt, wie er fie mit Ringirfu begonnen. In ber Depretationes formel am Schluß ber gleichen Inschrift tehren bie gang gleichen Gottheiten und in berfelben Ordnung wieder, nur an zwei Stellen durch ben Ginicub neuer Namen unterbrochen, nämlich ber Ninni (Aftar), bes Babbar (Sonnengottes) und Pajagga (vgl. S. 266, bort eng mit bem Mondgott verbunden) nach Gafigbugga und vor Gal-Mimma, und ber Göttin Rin-Dar und ber Dugigu'abba gwijchen Dunichaggana und Ningifchgibba, der anch hier ben Abichlufe bilder; am Anfang find bem Ringirsu Anna (himmel) und Inlilla, die Ringharfagga und In-ti (Ca), und außerdem noch In-zu (ber nordbabylonische Mondgott), ber dann auf diese Beije mit Ringirju ein neues Baar bilbet, vorangestellt. Bergleichen wir nun bieje Busammenftellung mit ber Reihe von Gottheiten, wie fie in ber Statueninschrift bes UreBa'n von Girguffa am Anfang (vgl. S. 313 unten) und bann weiter am Ende (vgl. S. 314, Mitte) ericheint, jo zeigt fich auf ben erften Blid, bag bei Gubi'a im Gegenfab gu ber mehr willfürlichen Anordnung bei Ur-Ba'n ber Anfang eines wirflichen Göttersuftems vorliegt, welches allerdings später (in Nordbabylonien und bann weiter in Affgrien) febr reducirt, 3) umgestaltet und bann wieder mit neuen Gestalten vermehrt wird, wie es in ber S. 265 i. geschilberten Ausammenfebung bor Augen tritt. Roch ift endlich ju bemerten, bag gerabe einige ber

<sup>1)</sup> D. i. "frischgebrochenes Gold", ein Beiname Eas, wozu man S. 376 von Bb. 2 meiner "Semit. Böller und Spr." vergleiche.

2) Geschrieben mit den Zeichen, denen neuassprisch ik und alim entspricht; vgl. dazu S. 325, Ann. 1.

3) So verschwinden später vor allem die meisten der für diese Altere Zeit so charalteristischen Urwassergottheiten aus dem Pantheon (wie Ghanna, Ba'u w.), nur Es ist als ihr aller Prossentant geblieben, während die alte Urwasser und himmelsgöttin Annn oder Rinzi (Rar) zur Göttin der Liebe und zum Planeten Benus umgestalter wurde.

in den Zauber: und Beschwörungssormeln, den ältesten resigiösen Kundsgebungen der Sumerier, ost begegnenden Gottheiten, wie z. B. Murru-(oder Mirri-)Dugga, der Sohn des Ea, die Göttin Nin-agha-kuddu und wenige andere, in Sirgulla und seinen Rachbarorten ganz zurückgetreten zu sein scheinen, da sie in den in Telloh gesundenen Inschriften sowiel ich sehe nirgends erwähnt werden; doch gleich zu Mirri-Dugga ist zu bemerken, daß er nur unter anderem Namen, nämlich Gal(oder Gul?)-Alimma (s. oden), dei Gudt'a möglicher-weise vortommt, trozdem er dort gelegentlich (Chl. B. Kol. 6) "Lieblingssichn des Insilla" (statt, wie zu erwarten, des Ea) genannt wird.") Würden uns im Ruinenort von Nan-si, in Abuschaftein, ähnliche Ausgrabungen, wie sie de Sarzec in Telloh unternommen, so zahlreiche Inschriften zugänglich machen, wie die der Herrscher von Sirgulla es sind, so würde wahrscheinlich auch diese Lücke in erwünschtester Weise ergänzt werden, und das Bild der altssumerischen Religion, soweit es aus gleichzeitigen. Urkunden zu gewinnen ist, ein vollständiges werden.

Bas die friegerischen Unternehmungen Gudi'as anlangt, so ist uns aus seinen Inschristen nur ein siegreicher Zug gegen das Nachbargediet Esam destannt; es heißt in der großen Statueninschrist B "mit den Wassen hat er die Stadt Anschan (siehe S. 273) des Landes Numma (d. i. Esams) gedemüthigt und ihre Bente dem Gotte Ningirsu im Tempel der Zahl Fünszig (s. oben) geweiht", eine Stelle, auf welche zuerst M. Amiand ausmertsam gemacht hat.") Bielleicht hängt damit die Erwähnung der elamitischen Grenzstadt Imbischi), später Bit-Imbi (auch Bit-Imbisati I. Naw. 41) genannt, in Ehl. C und F zusammen. Es scheint jener Zug das einzige derartige Ereignis der sonst durchaus den Werken des Friedens gewidmeten Negierung des Priestertönigs gewesen zu sein, da wir anserdem gerade in der genannten Inschrift Berichte oder Andeutungen darüber zu erwarten hätten. Aber die auswärtige Politik Gndi'as ist trohdem mit dem Feldzug nach Esam nicht zu Ende.

Wenn Gudi'a den Often durch Wassengewalt bezwang, so hat er sich den Westen und Rorden darum nicht minder dienstbar zu machen verstanden durch friedliche Beziehungen, deren Ausdehnung und Resultate unsere Bewunderung heraussordern. Schon Jules Oppert hatte darauf hingewiesen, daß Gudi'a die Materialien zu seinen Bauten "aus weiter Ferne" herholte, und machte dabei Wagan und Wiluch, Nituk (Jusel im persischen Meerbusen) und die unbekannten Länder Gudi (nach Oppert Khub Heseitel 30, 5), Khakhum, und Khalub<sup>4</sup>) speciell namhast, wenn er auch fälschlich die beiden ersten statt

<sup>1)</sup> Beachte vor allem die Schreibung Wirri(urspr. Gurru?) Alimmunna des gleichen Gottes, worin Alimmunna (wie soust Dugga) ein Epithetum des Gottes Ca, des Baters des Mardug, ist. 2) Es ist hier daran zu erinnern, daß die Zauber und Besichwörungssormeln uns ja nur in neuassprischen Kopien und zum Theil auch späterer Umarbeitung erhalten sind. 3) Zeitschr. f. Keilschriftsorschung, Bd. 1, S. 249.
4) Wenn Khalub nicht von Oppert verlesen ist (weder ich noch Amiand sanden es dis jeht in den Gudl'a-Juschriften), so kann es nur Haleb (Aleppo) sein.

für Sübwest: und Nordwestbabylonien (S. 235) dem spätesten assprischen Sprache gebrauch nach für Aegypten (bezw. die Sinai-Halbinsel) und Libyen (bezw. Meroe oder Andien) hielt. Bor allem war es die Stelle der Inschrift D, welche Oppert auch in Uebersehung mittheilte, wonach

"aus der Hand der Göttin Ghanna und des Gottes Ringirsu dem Gubi'a, welchem Ningirsu das Scepter verliehen, aus Magan, Miluch, Gubi und Nitul und andern Ländern, welchen Namen sie auch tragen, Pro-

butte aller Art') feine Schiffe brachten,"

und welche obigen Mittheilungen Opperts zu Grunde lag. Die meiste Ausbeute jedoch liesert hier die große Inschrift B, wo in Kol. 5 mit dem Sate "vom Meer der Borderseite von Elam an (a-abba igi num-ta) bis zum unteren Meere (a-abba shiggā-ku, Beichen shig = inshu) wandelte (?) sein Fuß; von Amanum²), dem Bergzug der Cedern, holte er .... Cedern" in größeren oder geringeren Zwischenräumen eine ganze Neihe ähnlicher Notizen ihren Ansag nimmt, welche ich bei eingehendem Studium des schweren (weil einsprachigen sumerischen) Textes zu sinden das Glück hatte und nun hier zum erstenmale verössentliche. Weiter meldet uns nun Gudi'a, daß er

"aus ber Stadt Ursu (uru Ur-su-ki), ber Gebirgsgegend von Dalla (ober Ibla?, ghar-sag Ib-la-ta) bas Holz Zabanum und Tulubum (geschr. za-ba-lum

und tu-lu-bum)"

bezog, daß er ferner (Rol. 6, Anf.)

"von Schamalum (ober Schamanum, geschr. sha-ma-lum), bem Gebirgszug (ghar-sag) von Minua, von Kasalla, bem Gebirgszug von Martu, ben Stein na-gal herbeiholte und zu Taseln (na-ra-a) verarbeitete und ben Jusboben (?) bes Tempels ber Jahl Jünszig (bavon) machte,"

weiter, daß er

"von Tidanum (gefchr. ti-da-lum), bem Gebirgszug von Martu, Ma-bafter (sir-gal)"

beapa.

"in Rasgalsabdasti,") dem Gebirgszug von Rismajch, Rupfert) gewann, im Land Miluch (geschr. kur mi-luch-cha) usha-dolz (gish-kal) holte.

<sup>1)</sup> Den Originaltezt mit Ausnahme ber Stelle "und a. L., w. R. sie auch tr., Probuste aller Art" (et d'autres pays, quelque nom qu'ils aient, des marchandises de toute sorte) betam ich gütigst durch W. Amiand mitgetheilt.

2) Die Lesung Amanum (d. i. Ausros, neussignisch Chamana) verdanse ich M. Amiand (geschr. dagal-a lum, bezw.-num); ebenso ist es dieser Gelehrte, welcher mich auf den vorhergehenden Passus von den Weeren ausmertsam machte und von dem die jeht mehrsach bestatigte Uedersehung "dis zum unteren Weere" stammt.

3) Geschr. Ka(Thor) gal(groß)-ad(Bater), welchen Ramen ich stüher irrig I-gal-at sas und für Ikallüti in Wespoptamien hielt, wahrend es vielmehr, wie mir M. Amiand mitsheilt, der Ort Abullu-adi-sdu Z. Kaul. 52, Kr. 2 (d. i. Stadtspor seiner Bäter) ist, den wir in der Rähe des unteren Jad, also an der assprische dabosonischen Grenze, zu suchen haben werden; ich möchte aber lepteres nur für eine kunstliche Schreibung halten und vielmehr Abullüti lesen.

4) Beiter unten (in Kol. 7) heist es deutlich, daß Gudi'a zu Statuen aus Kupser (uruch) und Jinn (anna)

Goldstand vom Gebirgsland (ghar-sag) Chachum (geichr. Gha-ghu-um) holte, Goldstand vom Land Miluch holte,"

ferner, daß er

"von Gubin (Gu-bi-in-ki), bem Land (bezw. Berg, geicht kur) bes Solzes ehaluku (geicht. gha-lu-ku), bas Solz ehaluku herbeischaffen ließ und zu Gebalt verwandte,

von Madga, dem Gebirgsland (ghar-sag) des Fluffes Gurruba (gefchr. mit dem Ideogramm für Menich, und den Zeichen ru und da), Asphalt (?) besog.

vom Gebirgsland Barmi (geschr. Bar-mi, hier kann Bar-sib zu lesen) den Stein na-lu-a auf großen Schissen herbei dirigirte (ma-gal-gal-a im-mi-si-si)," worauf unmittelbar die schon mitgetheilte Erwähnung des Sieges über Elam sich anschließt; in Rol. 8 heißt es dann noch

"bie Gebote des Gottes Ringirsu hat er treulich erfüllt, vom Lande Magan (kur Ma-gan-ki, also wohl genauer "vom Berg von Magan") Diorit (dag kal) herbeigeholt und zu seiner Statue verarbeitet."

Achnliche zum Theil ergänzende Notizen bringt auch Chlinder A, wo es z. B. in Rol. 15 heißt, daß Gudi'a auf den Berg (kur) des Cedernholzes, welchen niemand noch besucht, seinen Fuß gesetht und Cedern dort gesällt, daß er vom "Gebirgsland (g'arsag) des Cedernholzes Cedernholz (ad gish-irinna), vom Gedirgsland des Chpressenholzes Copressenholz (shurmin, geschr. ad gish shu-ur-mi), vom Gedirgsland des Holzes zadanumma dies Holz (ad gish za-da-lum-ma), wie große Bäume vom tuludu-Holz und iranum-Holz (geschr. i-ra-lum)" herbeigeholt, wodei nur der technische Ansdruck ad noch nicht ganz genan bestimmbar ist; auf Rol. 16 wird dann noch "das Gedirgsland Madga" und das "Lupsergedirge von Ki-Masch" erwähnt, die wichtigste Notiz sedoch ist die auf Rol. 2, Absah 5, wo es heißt "zu seiner Stadt Ghanna-ti hat er, den Fluß von Ghanna-ti begehend, ein Schiff gesandt" (ähnlich Kol. 4, Absah 4).

Aus letterer Stelle geht im Berein mit dem oben erwähnten Ka-galadda und etwa noch dem Aupferberg von Ki-Masch (falls dieses doch vielleicht Ki-Bar zu lesen, und dann das spätere Til-bari in der Nähe des unteren Bab zu vergleichen ist.)) mit ziemlicher Gewißheit hervor, daß Gudi'as Machteinfluß sich nach Norden zu (dem Tigris und seinen Nebenstüssen entlang) bis zur Stätte des späteren Niniveh (Ghanna-ti) erstreckte; dies wird noch bestätigt durch eine kleinere während des Wiener Orientalistenkongresses von Nev. Sechler ansgestellte Inschrift, die in liebersehung santet:

"Der Gottin Channa, ber gebietenden Berrin, ber Berrin in-dubba, feiner Berrin, (weiht dies) Budt'a, ber Prieftertonig von Sirgulla; ein Editt hat

Bronze (usubarra, bezw. zabarra) schwolz, wozu man die Anspielung auf die Bronzegewinnung in einer alten Zaubersormel (mitgetheilt auf C. 192) vergleiche.

<sup>1)</sup> Oder follte in Chl. A, col. 16, Abfas 16f. der Zusas im-bi mu na-ab-pad zu dem Anderud "aus dem Aupferberg von Ri-maich" mit "den man Imbi nennt" gu überseben sein und auf die oben genannte Stadt Imbi (-ki) hinweisen?

er ausgeben laffen, in Ghanna-ti, ber Stadt feiner Buneigung, bat er ben Tempel Ud-ma-Channa-ki-tagga (ober -shumma) . . . . . erbaut" worans des weiteren erhellt, daß er in Channa ti ber großen Urwaffergottin ein Seiligthum erbaute, und bag biefelbe bann fpaterbin von ben Affprern jur "Ritar von Riniveh" (im Wegensat jur Iftar von Arbela) als ber Saupt: göttin Rinivehs gemacht wurde. In bamaliger Beit exiftirte natürlich noch fein affprischer Staat, fondern bas Land, wahrscheinlich noch als Theil bes Bebietes ber Bu angesehen und von vielleicht noch nomabifirenden Semiten bewohnt, wird Babylon gegenüber als fremdes Barbarengebiet gegolten haben. Dit Bubi'a beginnt bemnach bie Civilijation Affpriens; wenn es auch nicht gelang, Dies Gebiet zu fumerifiren, fo ift boch gewiß von biefer Beit an Die babylonische Rultur (nebft ber Reitschrift und ben hauptfachlichften Göttergestalten) in Affprien eingezogen; fo erflärt fich auch, warum die beiben wichtigften affprijchen Städtenamen, Miniveh (bezw. Bhanna:ti, ba Riniveh felbft femitifcher Bilbung fein wird) und Affur (A-ufar, "Bafferebene") fumerifch find, Die gange Rultur nur ein Ableger ber babylonischen ebenfalls auf sumerischer Grundlage entstandenen, aber boch ber Tupus bes Bolfes ben Babuloniern gegenüber als viel reiner semitisch und mit sumerischem Blut fast unvermischt erscheint. 1)

Ans ben übrigen Erwähnungen aber erhellt andererseits mit nicht minberer Gewißheit, auch wenn man die Ramen ber einzelnen Lander, Berge und Brobutte bermalen noch nicht burchweg identificiren tann, daß Budi'a auch nach Nordwesten hin den mittleren und oberen Euphrat entlang und von da so: bann nad Guben gu, vom Amanus-Bebirge bis gum Libanon feinen Ginfluft geltend gu maden verftand, mit anbern Worten, bag er bis gum Amoriter. Gebiet (Martu, fiebe S. 269f.) feine Leute ausschidte und fo bie Brobutte ber Bebirge bes Beftlands gu feinen Banten verwenben tonnte. Die erfte Etappe auf bem Bege borthin waren bie babylonischen Grenggebiete am westlichen Ufer bes Euphrat, bas sublichere Magan, aus beifen nach Arabien zu gelegenen Sobengugen er ben Diorit fur feine Statuen brechen ließ, und bas norblichere Miluch, wo er eine foftbare Solgart wie auch Goldftaub herbezog, wogu man bas G. 191 bemertte vergleiche.") Dann gieng es, nicht etwa quer burch bie Bufte, fondern ben Euphrat binauf, bis man zur Statte bes fpateren Gargamijch (Rarchemijch) und an ben Amanns tommt, und von ba dann fublich, ben Orontes entlang bis gu ben Bebirgen bes eigentlichen Martu. Daburch wird es auch wahricheinlich, bag an ber pben S. 326 angeführten Stelle "bom Deer von Clam (bem perfifchen Meerbufen) bis jum unteren Deer" unter letterem bas mittellanbifche verftanden werben barf.

<sup>1)</sup> Man vergleiche auch das schon S. 269 j. bemerkte; die obige Ansfassung wird (gegenüber der S. 260 geäußerten) als die zutressendere gekten dürsen. 2) Dort in B. 29 Magan verschrieben statt Miluch; das Gen. 2, 12 genannte kostdare Haun, den Bedolach (βδέλλιον, βδολχόν, μάδελχον) sommt wahrscheinlich von dem gleichen Baum, den dem das von Gudi'a bezogene undu Holz (gish kal) stammt; zum Namen ist vielleicht der Rohrname madala (bezw. ein darans weitergebildetes madalakku) 5. Raw. 33, 42 zu vergleichen

Bas nun bie einzelnen Namen anlangt, fo erinnert Gubin an ben Bergnamen Rivin (bezeichnet als Berg ber kupani, vielleicht einer Baumart), ber in ber bon Delitich (Barabies, S. 101ff.) beiprochenen Berglifte an lebter Stelle fich findet; wo berjelbe log, ift bamit freilich noch nicht ermittelt, aber ich möchte vermuthen, bag bas in ben agnptischen Inschriften oft bei ben phonitisch-tand anaischen Gegenden genannte Repuna (Bar. Repni), bas man gewöhnlich mit (Bebal (Bublos) gleichsett, ursprünglich berselbe Rame ift.1) Rach ber gleichen Berglifte mare ber "Cedernberg" ber Amanus (während bies nach ben affnrischen Konigsinschriften ebenjo ber Libanon ift) und ber ber Enpressen (?, shurmin) ber Libanon, was also die stereotype Ausbrudsmeise in Babylonien und Affprien von Gubi'as Beiten an gewesen zu fein icheint; bagn wurde stimmen, baß in Cylinder A die Cebern vom "Cebernlande" begiv. "Ceberngebirge", in ber Statueninschrift B vom Amanus fommend bezeichnet werben. Das Land ober Gebirg Rajalla (in Martu) ift gewiß daffelbe wie bas S. 305f. erwähnte Razalla, Tidanum nur eine vollere Form für Tibnu, welches in einer Zeichenliste geradezu bem Ansbrud Acharru (Beftland, womit ftets Martu wiedergegeben wird) entspricht, und Madga endlich erinnert an bie (vielleicht elamitische) Stadt Malgu (Malgu, bei Chammurabi Malgi'a neben Ma-uru = Shurippak), die jedenfalls nicht fern ber babylonischen Grenge gelegen haben wird, zumal ber Fluß Gurruda (woranf mich Amiand aufmertfam macht) ichon in einer Beichwörungsformel und zwar als Fluggott portommt,2) Leider fonnen wir bie Baum: ober Solgnamen chalaku (von Bubin), zabanum, talubum und iranum,") lettere brei vom Bebirge Dalla (f. oben), noch nicht naber bestimmen. Auch in ben Tributliften bes aguptischen Bharao Dechutmes III. (ca. 1600 v. Chr.) tommen als Tribut ber fprifchen Gebiete viele Solgarten vor (a. B. Meruholg, Ribholg, Besgaholg, Bagn= holy und Cedern); vielleicht finden die Negoptologen bei nochmaliger genauer Durchforschung gerade nach biefer Seite bin noch einen ober ben andern Namen, ber mit einem ber obigen in Gudi'as Inidriften fich findenden ibentisch ift.

Bliden wir noch einmal zurüd auf Gndr'as Unternehmungen, so ist daraus zugleich ersichtlich, daß ein südbabylonischer Herrscher, wenn er auch nur gleich seinen Borgängern den Titel Priesterkönig führt, dei derartigen Berbindungen nach Norden und Westen hin doch unmöglich von irgend einer nordbabylonischen Wacht gestört sein konnte, obwohl er selbstverständlich dadurch deren Rivalität und Eisersucht in höchstem Grade heraussorderte. Die damaligen Könige von Agadi oder was sie sonst waren, waren eben offendar so ohn-

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. in den Listen Dechutmes' III. (ca. 1600 v. Chr.) "die Kesti-Schiffe und Rapuni Schiffe waren beladen mit Holzstämmen und Mastdammen" Brugsch, Gesch. Neguptens, S. 317. Ber Gudi'a wird als Produst von Gubin das chaldku-holz erwähnt.

2) 4. Naw. 14, Nr. 216 dingir Idda(Flus)-Gür-ru-gü (mit der Bariante gu "User" statt da "Zeite").

3) Ist iranum etwa die lana anäisch semitische Form, aus der das sumerische irin "Ceder" entlehnt wurde! Dagegen spräche nur, daß für irin "Ceder" ein eigenes (nicht zusammengesettes) Jdeogramm existirt, welches vielleicht urspr. einen einheimischen Baum bezeichnete.

mächtig, daß sie das alles ruhig geschehen sassen nußten; und solange Gudi'a änßerlich das Königthum von Sirgussa nicht wiederherzustellen die Absicht zeigte, noch auch an ihrem ihn sonst nicht hindernden Schattenthrone zu rütteln drohte, dursten sie ja froh sein, undehelligt die längst schon nicht mehr ernstlich genommene Hegemonie dem Scheine nach weiter zu sühren. Wir werden sehen, daß es nicht mehr lang dauerte, die sie ihren Händen vollständig entwunden wurde. Wohl absichtlich nennt auch Gudi'a, der doch in Niniveh daute und gewiß an Babel und Ugadi vorbei seine vom oberen Euphrat mit den Schähen Martus besadenen Schisse zurücksommen sieß, nirgends eine babysonische Stadt außer den nächst Sirgussa gelegenen thatsächlich seiner Herrschaft untergebenen: es wird nach allem oben ausgeführten mehr geringschäpige Ignorirung als etwa Furcht oder respettvolles Schweigen der Ernnt davon gewesen sein.

Daß auf Gubi'a sein Sohn Ur-Ringirsu (b. i. "Mann oder Diener bes Gottes Ringirsu") in ber Regierung folgte, ersehen wir aus Bachteinen, welche solgende Ausschrift tragen: "Ur-Ringirsu, Priesterkönig von Siegulla, Sohn des Gudi'a, des Priesterkönigs von Siegulla"; dies und eine andere Legende des Bortlautes "Ur-Ringirsu, herr, Berkünder der himmlischen Gnade, Berkünder des heiligen Rathschlusses,") herr der Zuneigung der Göttin Ghanna" scheint alles auszumachen und zu enthalten, was wir vom Sohne Gudi'as überkommen haben und wissen. Höchstens könnte noch aus dem Unstand, daß sür die späteren babylonischen Gesehrten der Rame Ur-Ringirsu als Aequivalent des Begrisses Landmann (ikkaru) galt, gesolgert werden, daß seine Regierung der Tradition als eminent friedliche, vorzugsweise der Förderung des Feldbaus gewidmete, gegolten hat.

Ob der letzte Priesterkönig von Sirgulla, Lu-kama-ni,2) ben und zugleich mit dem seines schon nicht mehr auf dem Thron sitzenden Sohnes eine erst neuerdings publicirte Inschrift Dungis von Ur nennt, unmittelbar auf Ur-Ringirsu folgte, oder, was mir wahrscheinlicher, getrenut noch durch eine oder zwei Zwischenregierungen, ist nicht sicher auszumachen; es scheint aber soviel wie gewiß, daß zu seiner Zeit oder kurz vor ihm ein anderer Prinz von Sirgulla (vielleicht aus dem alten, von Gudi'a gestürzten Geschlechte) ausstand und die seit einem Jahrtausend versorene Königsberrschaft wieder ausstätelte, nur daß er die Residenz sest von Sirgulla nach dem neugegründelen Ur verlegte. Damit bricht nach verschiedenen Seiten hin eine neue Epoche für die badylonische Geschichte an, deren Vordereiter und Ermöglicher aber bennoch schon der große Gudi'a gewesen ist.

<sup>1)</sup> So, vermathe ich, ist der Sinn der beiden religiösen Titel (in mi zielda annn, wi adda azagga), die Ur-Ringirsu hier sich beilegt, wenn anders die Bedeutung "Bertünder" sür mi (vgl. auch den Titel "mi gish ukin von Eridu" der Nönige von Risal hier die richtige ist. 2) Der Rame (geschrieden gullu-ka-ni), welcher "sein (d. i. des und des Gottes) Zauderpriester (ist er)" bedeutet, wurde mir erst nach Abschluß der 2. Lies. (S. 161—390) befannt aus Heuzehs oben (S. 322, Ann. 2) eitster Abbandtung gleich den Inschristen Ur-Ringirius, welche dort publicitt sind.

## Zweites Kapitel.

Die sumerischen Könige von Ur und die semitischen Herrscher von Wiffin, Ur und Tarfa.

Etwa um 3000 vor Chr. Geburt (b. h. etwa 800 Jahre nach Sargon von Maabi und 1050 Jahre vor Chammuragas) und faum viel fpater als ca. 100 Jahre nach Budt'a unternahm es ein gewiffer Ur. Ba'u, ber, wie icon fein Name ) vermuthen lagt, aus dem alten Geschlecht ber Prieftertonige von Sirgulla ftammte, ben fleinen Schritt weiter zu thun und die nordbabylonifche Scheinhegemonie vollends zu beseitigen, indem er mabrichein: lich ben Ronig von Agabi (Alfab) besiegte und wie feine Inschriften zeigen fich Ronig von Ringi und Burra, b. i. von Gumir und Altad ober mit andern Worten bon Gesammtbabylonien nannte. Mit scharfem Blide jedoch und in Muger Burdigung ber Bortheile, welche Gubi'as Sanbelsverbindungen mit dem Bestlande für Babylonien brachten und ferner bringen konnten, verlegte er die Refibeng ber fubbabylonischen sumerischen Berricher von Sirgulla nach bem wahrscheinlich von ihm neugegrundeten Ur, der einzigen babylonischen Stadt von einiger Bedeutung auf ber westlichen Seite bes Euphrat, in bem schmalen Fruchtstreifen nach ber arabischen Bufte gu, bem von Gudt'a fo oft genannten Gebiete Magan.2) Go mar alfo das alte jumerifche Konigreich wiederhergestellt, nur mit bem Unterschied, bag ber Titel "Konig von Sirgulla" burch ben neuen "Ronig von Ur" erfest wurde. Die Nachkommen Gubi'as regierten gwar in Sirgnlla als Prieftertonige fort, aber bag biefer Titel nun blos noch ben Sinn von Bajallenfürst hatte, ift ichon barans ersichtlich, bag Ur-Ba'n bem "König ber Götter" (ein Gott, ber auch in ber Cylinderinschrift A bes Gudi'a erwähnt wird) in Sirgulla einen Tempel baute, wie uns eine kleine aus Berghul ftammenbe Jufchrift (4. Rawl. 35, Dr. 1) lebrt; wahricheinlich war es ber ichon gu Schluß bes vorigen Rapitels ermahnte Quetamaeni, ber (und gwar ale letter, wie wir spater feben werden) Diefer Burbe in Sirguffa maltete. Leiber find von Ur Ba'u von Ur nur gang turge Anichriften (Bacfteinstempel und Siegelenlinderlegenden) porhanden; ba aber bie Badfteinstempel, aus ben Ruinen ber von ihm gegrundeten und

<sup>1)</sup> Bgl. den alten Ur-Ba'n von Sirgulla, wie auch die Zusammensehung mit dem Gottesnamen Ba'n.
2) In den lexitalischen Listen ist, wie schon von andern Affiniologen bemerkt wurde, Ur geradezu ein Synonym für Magan (wie Affad für Wilnch).

erbauten Tempel gebrochen, die Punkte bezeichnen, wo er zu gedieten hatte und als Banherr und Herrscher thätig war, so können wir immerhin noch ein Bild der Ausdehnung seiner Macht, die uns schon aus seinem zweiten Titel "König von Sumir und Akkad" zu vermuthen erlaubt war, gewinnen. Da tritt uns denn neben Ur,1) der Mondskadt (weil dem Gotte Urnsti, den auch schon Gudr'a nennt, geweiht), die wol gleichfalls von ihm neu gegründete "Sonnenskadt" (Babbarsunnu, später Lasar oder Larsa genannt) vor allem entgegen, wo er das schon S. 218 f. beschriedene Heiligthum des Sonnengottes, wie die im untersten Stockwert gesundenen Backsteinstempel beweisen, erbaut hat. Ferner erbaute er der Göttin Rinna (Jstar) einen Tempel in Erech, wahrscheinlich das von seinem Sohn Dungi restaurirte



Siegelcylinder bes Ur Ba'n von Ur, ea. 3000 v. Chr.

"Hans bes himmels", wie es eines gleichen Namens auch in Girsu gegeben hatte, und der Göttin Rin-lilla sowohl wie ihrem Gemahl In-lilla einen Tempel in Ribur ober der "Stadt Ju-lillas" (S. 222), einen Ort, der, wie Ur und Larsa, zum erstenmal hier in der Geschichte austritt. Auser dem Mondtempel in Ur hat Ur-Ba'u noch eine "Burg" in dieser Stadt ausgesihrt, wahrscheinlich die eigentliche Königsburg, die zugleich als Besestigung, wie als Residenz gedient haben wird, salls nicht blos eine Ur umgebende Mauer gemeint ist.") Bon einer nordbabylonischen Stadt Ischlun Sin (d. i. "es hat geschässen der Mondgott"), in welcher ein Priesterkönig als Basall des Ur-Ba'u regierte, hören wir aus einer Beischrift des bekannten nach dem Reisenden Ver Porter gewöhnlich benannten, jeht im Britischen Museum besindlichen Siegelchlinders (s. die Abbildung); es heißt da "Ur-Ba'u, dem gewaltigen Gelden, dem König von Ur (weiht dies) Chasch chamir, Patist

<sup>1)</sup> Man vergleiche die Abbildungen der Hauptruine, eben bes Mondtempels, auf S. 114 und 211. 2) Es ift hier zu bemerfen, bag bas Wort badda "Burg" ebenfo auch die Bedeutung "Maner" haben tann.

von Aichtun-Sin(-fi), fein Knecht". Interessant ift in religiöser wie kultur: geschichtlicher Beziehung bie bildliche Darstellung: ba erscheint nicht etwa ber genannte Chafch-chamir, fondern ber Konig felbst, mit glattrafirtem Ropf und bartlos (gleich ben fumerifchen Bubi'a-Ropfen), geführt von einem halbgöttlichen Wefen, mahricheinlich einer Art von Götterboten,1) vor bem nord: babylonischen Mondgott Gin, ber auf einem Throne fist und über bem ber Salbmond als Symbol ichwebt. Wie ichon erwähnt, hieß die gleiche Gottheit in Ur felbit Urusti, b. i. Erlenchter, welcher Rame ichon bei Gubi'a fich findet (Cyl. A, 19, Abfat 18) und wovon auch ber alte Rame ber Stadt Ur, Uru-umma, b. i. "Bohnung bes Uru(-ki)" abgeleitet fein wird;") ander: warts bezeichnet ihn Ur-Ba'u als "jugendfraftigen Stier (amar) bes himmels, Sauptfohn des Gottes Inlilla". Bo in Nord: und Mittelbabylonien die femitische Stadt 3ichtun-Sin gelegen war, wiffen wir nicht, ich halte es aber nicht für unmöglich, daß hier nur eine andere Namensform für das spater auftretende Rifin (worin wohl gleichjalls ber Name bes Mondgottes ftedt) porliegt.

Dem Ur-Ba'n folgte auf dem neuen Königsthron von Ur sein Sohn Dun-gi (oder wohl besser Dun-ginna, d. i. "die Göttin Dun (oder Ba'n) ist treu"). Er vollendete zunächst den Mondtempel in Ur, wie uns ausdrücklich eine Inschrift des lehten Königs von Babel, Rabu-na'id (überseht Sem. Böll. u. Spr., Bb. 1, S. 208 und dazu S. 457) berichtet und der Jund der Backleine Dungis im oberen Stockwert der Ruine bestätigte; dort heißt es "den Tempel des Königs x-si-di,") den Stusenthurm bit-sirgalla (d. i. Alabasterhaus), der in Ur ist, welchen Ur-Ba'n, der uralte König, erbaut und nicht vollendet hatte, indem ihn erst sein Sohn Dungi vollendete, aus den Juschriften des Ur-Ba'n und seines Sohnes Dungi ersah ich, daß "jenen Thurm Ur-Ba'u erbaut und nicht vollendet hatte, während sein Sohn Dungi

<sup>1)</sup> Daß biefe, wie die hinter bem Ronig jegnend bie Sande erhebende Geftalt, Gotter (nicht etwa Priefter) find, lebet die Ropfbeffeibung. 2) Rur auf gufälligem Bleichflang bagegen beruht die icheinbare Identitat von Ur-umma oder Ur (aber lettere Abfarzung fiehe die Bermuthung auf G. 218) mit dem Element Ur in Ur Ba'u, b. i. "Diener od. Dann (ar) ber Göttin Ba'u"; lepterer Rame wurde, ba biefer Konig von Ur feinen Ramensbestandtheit Ba'u ftets ideographifch fchreibt, haufig falich gelejen (Ur. Gur, Urcham 2c.), mahrend es bodi (vgl. auch unten G. 337, Ann. 1) burch Bergleichung ber verschiedenen Epitheta und Funfrionen der Gottinnen Ba'u (begw. Gur) und (phonetifch) Ba-u (Genitiv Ba-bi-gi, d. i. Bavi-gi, Dativ Ba-bur, d. i. Bavu-r aus Bavu-ru) flar erhellt, bag beibe ibentisch find, begw. bag eben Ba-n nur die phonetische Schreibung Des in Frage ftebenben 3beogrammes biefer Urwassergottheit ift. Die Lejung Gur (verlangert Gur-ra) liegt nur bor, wenn feine Personififation als Gottin in Aussicht genommen ift, fondern das Urwaffer ichlechthin als Theil des Beltgangen bezeichnet werben foll; es ift alfo unbedenflich ber Rame biefes Konigs von Ilr Ur-Ba'u (nicht etwa Ur-Bur, noch weniger Ur-Ca ober Arab Ca, wie auch vorgeschlagen wurde) gleich bem Ramen bes (phonetifch geschriebenen) Patifi von Sirgulla (Ur:Ba:u) ju lefen 3) Ober x-ushtisbir (Beichen x = mal mit eingesetztem sha ober gar) vielleicht ber Rame eines fpateren babblonischen Rouigs, ber ben Tempel restaurirt hat, wofern bier überhaupt ein Eigenname vorliegt.

ihn vollendete" u. j. w. Ebenso hat er den von seinem Bater erdauten Tempel I-anna ("Haus des Himmels") in Erech "restaurirt und seine große Mauer erdaut". Da der Fundort der Inschrift nicht angegeben ist, so könnte anch das von Gudt'a oft genannte "Haus des Himmels" in Girsu, das der gleichen Göttin, nämlich der Ninni (Istar) geweiht war, hier gemeint sein, was mir jedoch nicht so wahrscheinlich erscheint. In den andern von Ur-Ba'u gegründeten Tempeln, bezw. deren Ruinen, wie in Larsa und Ribur haben sich keine Backteine Dungis gesunden; daß aber auch über lehteres, Nibur (In-lil-si), seine Herrschaft sich erstreckte (von Larsa ist dies ohnehin von vornherein anzunehmen), bezeugt der hier abgebildete Siegelchlinder, bessen Legende in Uedersetzung also lautet:

"Dem Gotte Rustu (Risroch bes Alten Teft.), bem erhabenen Boten bes Gottes Inlilla, feinem König, weiht bies zur Berlängerung bes Lebens bes



Siegelenlinder bes Dungi von Ur (aus Ribur).

Dungi, bes gewaltigen Helben, bes Königs von Ur, bes Königs von Sumir und Alflad, Ur: Annabi (?), Patifi von Ribur (In:II-fi), Sohn des Lubad-dugga (?), Patifi von Ribur."

Daraus geht also hervor, daß zu Dungis Zeit eine erbliche Patifi

würde zu Nibur bestand, deren Inhaber aber durchaus nur als Basallensürsten bes Königs von Ur erscheinen. Die bildliche Darstellung zeigt den König, wie er vor dem Gotte eine Libation ausgießt, während hinter ihm eine andere göttliche Gestalt die Hände über ihn erhebt, also ganz ähnlich, wie auf dem Cylinder des Ur-Ba'u, nur daß dort der Götterbote den Ur-Ba'u zur Hauptgottheit (dem Sin) hinsührt, während er (der Götterbote, Rustu) hier selbst Gegenstand der Verehrung ist. Ob Lu-bad(?)-dugga schon zu des Ur-Ba'u Zeit Patisi von Ribur war, ist fraglich, wenn auch immerhin möglich; er kann natürlich, wenn die Regierung Dungss eine sehr lange war, zu Ansang von dessen Regierung die Priester- und Basallenwürde von Nibur innegehabt haben, in der ihm dann sein Sohn solgte.

Unser Hauptinteresse an Dungis Herrschaft erregt eine in Tellob gefandene und fürzlich (vgl. oben S. 322, Anm. 2) von Seuzen mitgetheilte Juschrift, wo es heißt:

".... ra, der Göttin Ba'n, seiner Herrin, (weiht dies) zur Erhaltung des Lebens des Dungi, des gewaltigen Helden, des Königs von Ur, des Königs von Sumir und Altad, Ghala-(dingir)falla, der Sohn des Lutama-ni, Patisis von Sirgulla." Daß hier, woraus viel ankommt, der Titel

<sup>1)</sup> Die Ramen find geschrieben Ur-an-an-di (- bi in Gudt'a) und Gullu Menschbab(/ Beichen für Burg 7)-dug(,,gut").

"Patisi von Sirgulla" nur dem Later, nicht mehr aber dem Sohne, beigelegt ist, geht aus der Bahl der Postposition (eine Uebersehung "Ghala-kalla . . . . Batisi von Sirgulla" ist grammatisch unmöglich) unzweiselhaft hervor. Wir sehen also, daß unter Dungi oder vielleicht auch schon zu Ende der Regierung seines Baters Ur-Ba'u, die Patisi von Sirgulla ganz abgeseht wurden, womit



Bwei Brongefiguren mit Auffdrift Dungis von Ur.

bie vielen Banten Dungis gerade in Sirgulla und Girsu, von benen absichtlich oben noch nicht die Rede war, in erwünschtem Zusammenhang stehen. Auch Ur-Ba'u hatte ja schon in Sirgulla dem "König der Götter" einen Tempel erbaut, Dungi aber muß eine viel größere Banthätigkeit daselbst wie besonders auch in Girsu, wo er den "Tempel der Zahl Fünfzig" restaurirte und der Göttin Kin-mar ein Heiligthum aufführen ließ,") entwickelt haben,

<sup>1) 1.</sup> Raw. 2, II, 4 "ber Göttin Nin:Mar (d. i. Herrin der Stadt Mar), seiner Herrin, hat Dungi, der gewaltige Held, der König von Ur, König von Kingi und Burra (Sumir u. Alfad), den Tempel sal-gil-sa (gil-su ans gish-sa, jonst geschrieben

wie vor allem die vielen Funde in Telloh beweisen; dort hat Herr de Sarzec von Ur Ba'n von Ur bisher fein einziges Stück, von Dungi aber eine ganze Anzahl (vgl. z. B. eins der Botivtäselchen, abgebildet oben S. 321, ferner mehrere Bronzegegenstände (s. vor. Seite), die nach Henzens Urtheil eine vorgeschrittenere Kunstentwicklung zeigen als ähnliche Gudr'as ') n. a., dagegen keine Statue) gefunden. Dungi erscheint dadurch gewissermaßen als der Erbe und Fortseher der Patisi von Sirgulla in der Fürsorge für ihre Heiligthümer, auch wenn wir nicht wüßten, daß er es auch in der politischen Macht thatsächlich gewesen ist, und lehteres ist ja überdies die nothwendige Boraussehung zu ersterem.



Siegeleglinber bes Dungi bon Ur.

Daß Dungi nicht nur bem Titel nach, sonbern thatsächlich noch gleich seinem Bater Herr von Attad, b. i. von Mittels und Nordbabylonien gewesen, ist uns noch ausdrücklich bezeugt durch die spätere Kopie einer auf Kutha bei Babel bezüglichen gleichfalls sumerisch abgesaßten Inschrift, welche lautet Dungi, der gewaltige Held, König von Ur, König von Kingi und Burra, hat den Tempel Shitslamma, den Tempel des Gottes Shitslamstauddu (b. i. "des aus Shitlamma ausgehenden", nämlich des Gottes Kirgal) in Gudan (Kutha) erbaut.") Damit steht in engem Zusammenhang ein noch erhaltener Siegelchlinder (vgl. die obenstehende Abbildung), dessende lautet: "Dem Gotte Shitlamtauddu, dem König der rechten Seite von Sirgulla, hat ur Erhaltung des Lebens des Dungi, des gewaltigen Helden, des Konigs von

ush-sa, entstanden) seiner Stadt Girsu erbaut." Die Inschrift ift in Tell Ede gefunden, fiammt aber natürlich aus Girsu, und beweist für die Lage ber Stadt War gar nichts (vgl. ichon S. 221 und 316).

<sup>1)</sup> Bgl. die oben citirte Abhandlung Henzehs: Le roi Dounghi à Telle. 2) Pinches, Guide to the Nimrud Central Saloon, London 1886, S. 69. Tana folgt die Unterschrift des Kopisten "Nach einer alten Tasel von Shittam in Rutha, Tasel des Bel-nballit, des Schreibers."

Ur, Ki-Iul(?):la, ber Throntrager, Sohn bes Ur-Ba'n (bies) gemacht;1) Tafel (bezw. hier Siegelchlinder) "ber Konig, im Schute (?) bes . . . . feiner Onade (shigga-ka-ni) will ich leben (gan-tilli)" ift ihr (bezw. fein) Name."2) Es scheint also, als ob unter Dungi ber Rultus bes speciell nordbabylonischen Gottes Rirgal (bem in Subbabhlonien Rinbar, bezw. Rin-Girfu entspricht) in Sirgulla eingeführt wurde. Beiter ift uns jene Berrichaft über Nordbabylonien bezeugt durch die von Smith (vgl. seine Discoveries, S. 232) in Babyson selbst aufgefundene Beihinschrift an die "herrin von Schu-anna (b. i. eben von Babel)"; berfelben, "feiner Berrin, hat Dungi, der gewaltige Seld, König von Ur, König von Kingi und Burra, ihren Tempel erbaut". Auch in Niniveh wurde eine (und zwar semitisch abgefaßte) Inschrift Dungis gefunden, die sogen. Inschrift Sausknechts, jest im Louvre in Baris;3) ba wir jest wiffen, daß schon Budi'a ben bortigen Ghanna-Tempel (bie alte Baffer: gottheit Ghanna wurde bann fpater zur "Iftar von Niniveh") erbaut hat (vgl. oben S. 328), jo hat dieser Fundort nichts mehr befremdendes und es ift unnöthig, beshalb erft eine fefundare Berichleppung bes Steines borthin anzunehmen.

Was die religiöse Entwicklung anlangt, so beginnt sich langsam schon seit Gudi'a (vgl. dort schon die Differenzirung des Insilla von Anu, den wie es scheint nordbabylonischen Gott Dun-ghadda-uddu, d. i. Nebo u. a.), mehr noch aber unter Dungi, die Umbisdung und Bermehrung der alten Religion von Sirgussa (s. über diese S. 253 ff.) anzubahnen, welche wir später unter Chammuragas von Babel zu einem gewissen Abschluß gebracht sehen und die von sehterem an als officielle babylonische Staatsreligion gesten darf. Es wird dies wesentlich dem von jeht an immer regeren Berkehr mit

<sup>1)</sup> Dber Kilulla-gngalal (b. i. eigentlich Sarems Throntrager) als ein Wort? In jedem Fall aber ift ber mit Rilnfla beginnende ober Rilufla lautende Rame Subjett (und nicht etwa Apposition zu dem vorhergehenden Genitiv Dungi), wie ichon Sance "On an Accadian seal" (Journal of Philology, vol. III, Lond. 1871, p. 3) es aufgefaßt hat, und es darf diese Inschrift hinsert nicht mehr als Beweis bajur, daß Dungi "Sohn des Ur-Ba'u" (hier Genitiv Ur-ba-vi-gi) ift, bezw. dafür, bag Ur-Ba'u bie phonetische Aussprache fur Ur-x, Konig von Ur und Bater bes Dungi ift, angeführt werben. Dagegen aber ficht aus andern Granben (vgl. oben G. 333, A. 2) völlig feft, daß wirflich die Gottinnen Ba'u (geschrieben mit bem auch Gur lesbaren 3beogramm ber Baffertiefe) und Ba'n (phonet. Schreibung) identisch find, also höchst wahrscheinlich auch Ba'n die gewöhnliche Aussprache dieses Ideogrammes, wenn es die betreffende Gottheit bezeichnete, war, und es ift dann gang gut möglich, daß Rilulla (ober Kilullaguzalal) ein jungerer Bruder des Dungi ift. 2) Daß Sance mit Kilulla als Subjeft (vgl. die vorige Anm.) Recht hatte, wie daß in ben letten Zeilen der Rame bes Siegelchlinders vorliegt (val. als Analogie die Unterschrift eines Grenzsteines aus dem 12. vorchriftl. Jahrh., 3. Raw. 41: "Bon diefer Tafel ift "Auffteller ewiger Grenzen" ber Rame", hat Amiand mit fachlich und grammatifch unanfechtbaren Grunden bargethan in seinem bemnachst in ber Zeitschr. f. Affpriologie (Forts. meiner "Beitschr. f. Reilfdriftforfdnung"), Bb. 2 (1887) ericheinenden Auffat über bie Gubl'a-Infchrift H. 3) Bgl. Lenormant, Choix, Ar. 61 (S. 150); E. Schraber, B. b. D. M. G., Bb. 29 (1875), S. 37.

bem semitischen Rordbabylonien zuzuschreiben sein, wohin ohnedies balb (zu: nächst nach Mittelbabylonien, wie wir gleich sehen werden) ber politische

Schwerpuntt verlegt ericbeint.

Db ober wie lange noch auf Dungi fumerische Konige von Ur folgten. barüber herricht noch vollständiges Dunkel. 1) Bur Beit, ba wir wieber Konige von Ringi und Burra (Sumir und Alfad) treffen, tritt uns nach verschiebenen Seiten bin eine große Beranderung, Die fich nur burch ein Berfloffenfein von mehreren Jahrhunderten nach Dungi ertlaren laft, entgegen. Es find bies bie Konige von Rifin (vgl. gu Rifin, bas ficher in Mittelbabyfonien lag, icon S. 221 f.), welche etwa in ber Beit von ca. 2700-2500 v. Chr. regiert haben mogen. Die wichtigste Beränderung. bie uns bei ihnen jogleich vor Angen tritt, find ihre Namen jelbit, woburch fie fich fofort als Cemiten fenngeichnen. Das Konigthum von Sumir und Attad war alfo in die Sande ber Cemiten übergegangen, was infofern nicht verwundern fann, als ja icon unter Ur-Ba'u femitische Briefterkönige in Ifchtun Sin (vielleicht Rifin felber?) waren. Diejenigen diefer Berricher, beren Ramen wir noch fennen (und zwar nur aus Badfteinftempeln bon Ribur und Ale), find Gamil-Rindar, Libit-Ubar und Ifchmi-Dagan. Die Inichrift bes erfteren (in Ribur gefunden) lautet:

"Gamil-Nindar (geschr. Shu-Nindar), erhabener Sirte von Insisti (d. i. Mibur), Hauptling (?) von Ur, Huter der heiligen Balme von Ann-ti (Eridu), gnädiger Herr von Uruf (Erech), König von Rissinna, König von Ringi und Burra, der Gemahl der Gunft (eigentlich Augenerhebung) der Göttin Rinni

(b. i. 3ftar)."

Die des Libit-Udar (d. i. "Niederwersung vor Istar"): "Libit-Udar, Hirte der Beide von Insisti, Häuptling von Ur, udda-dummu") von Runsti, gnädiger Herr von Urut, König von Rissina, König von Kingi und Burra (Sumir und Attad), der in der Treue der Göttin Rinni wandelt, hat das "Haus der Racht(?)" für sie wiederhergestellt."

Endlich die Inschrift des Jichmi-Tagan (die in Ur gesunden wurde): "Ischmi-Tagan (d. i. Gott Tagan oder Bel hat erhört), Ernährer von Intil ti, häuptling von Ur, udda-dumma von Nun-ti, herr von Urut, König von Nissina, König von Kingi und Burra, Gemahl der Liebe der Gottin Nimi."

Wenn bas and bas einzige ift, was uns von biefen Ronigen über-

<sup>1) 3</sup>ch möchte aus verschiedenen Gründen in eines der solgenden Jahrbunderte (ca. 2860?) den S. 217 erwähnten König von Karcharra (?), vor allem wegen seines noch sumerischen Ramens, seben, doch insosern mit allem Borbehalt, als ich den betressenden Siegeleulinder nur erst nach Menants vorläusiger Beschreibung kenne.
2) "Licht dringer" etwa, in späterer Umbildung ida-du und dann gelegentlich zum Eigennamen geworden (vgl. S. 196, Anm.). Daß odda-dummu (und nicht voldaginns, wie ich früher meinte) zu lesen sei, sehrt die Schreibung ud-da-du-mu auf dem einen Backein.

tommen. 1) fo ergeben fich both baraus für die außeren Berhaltniffe nicht unwejentliche Momente. Ginmal lehrt die durchgängige Borausstellung von Inlileti ober Ribur (vgl. ichon S. 222), daß biefer Ort ber Ausgangspuntt ber Könige von Riffin war; in Ribur fanden wir ja ichon zu Ur-Ba'us und Dungis Beiten Prieftertonige, wenn auch noch sumerischer Nationalität. Ferner sehen wir, daß außer Ribur und Nifin noch Ur, Uruf und Eribu speciell als Herrschaftsgebiet aufgeführt werben, und dürfen baraus wohl weiter schließen, daß im übrigen Babylonien (fo wohl besonders in Sippar: Agabi und Babel) noch eigene Fürsten, wenn auch als Bafallen ber Nifin-Könige, regiert haben werden; auf die eigenartige religiöse Bedeutung bes uralten Beiligthums von Run-fi (Eridu) weift ber Titel "Buter (?) ber beiligen Balme (mishukin aus mi gish-ukin) von Run-fi" bin, wozu man bie Schilberung S. 197 unten vergleiche. Auf Nibur beuten ferner bie Gottesnamen Ninbar in bem Königsnamen Bamil-Rindar und Dagan (Bel ober Inlit) im Ronigs: namen Ischmi-Dagan, ferner Istar (Rinni, bezw. Ubar, letterer in Libit-Ubar) hin, denn als besondere Diener gerade ber Iftar bezeichnen fie fich alle (val. auch ichon S. 223 oben). Die Sprache ber Juschriften endlich mit ben Ausbruden shigga "gnädig" für zigga und mishukin (fontrahirt aus mi-vishukin) für alteres mi gish-ukin zeigt uns bas sumerische bereits in seiner jungeren Entwicklungsstufe — mit einem Worte: sie find im neusumerischen abgefaßt. Letterer Umftand im Berein mit bem andern, der semitischen Nationalität biefer Berricher, findet nur dann befriedigend feine Ertlärung, wenn geraume Zeit zwischen ihnen und den alten Königen von Ur verfloffen ift, fo daß unser obiger Ansatz ca. 2700-2500 genügend gerechtfertigt erscheinen burfte; eher möchte ich benfelben noch herabe als hinauffeben.

In die gleiche Zeit möchte ich aus sprachlichen wie sachlichen Gründen die ebenfalls schon den Uebergang zum neusumerischen zeigenden Nindarshumen sehen, in welchen so oft auf die Königsherrschaft Bezug genommen und einmal sogar ausdrücklich Nibur erwähnt wird. Sine dieser Hymnen, die dem König selbst in den Mund gelegt scheint, beginnt:2)

<sup>1)</sup> Db ein weiterer König von Nissung Jschbi-Urra (ober -Girra) mit Namen (b. i. "es sättigte sich der Gott Nirgal") zu diesen unabhängigen, ganz Sumir und Allad beherrschenden Königen gehörte, oder zu späteren Königen von Risin, wie solche vielleicht noch neben den Königen von Larfa regiert haben, geht seider aus dem betr. Inschristenfragment (4. Naw. 35, Nr. 7, ein Gebet) nicht hervor. 2) 4. Naw. 13, Nr. 1; seider sind die Enden der meisten Zeilen auf dem betr. Täselchen abgebrochen.

bu, bas harte Kupfer [biegst bu?] wie ein Fell. Ich [ber König] bin ein herr, hin zur Seite meiner Tapferfeit gewaltig . . ., ein König, der für das Leben serner Tage seinen Namen sest, sein Bild (die Königsstatue) für ewige Zeiten errichtet.

In einer andern') beißt es:

Sein (bes Nindar) Schritt ist auf das Geheiß des Intilla nach dem Tempel des Götterberges [gerichtet], der tapsere der Götter, wenn er überwältigt das Land (?), nach Nibur, sern, unerreichdar; der Gott Kusku, der erhabene Bote des Jusika kämpst? mit ihm im Tempel des Götterberges.

Der lette biefer Konige von Riffin war ber oben genannte Ifchmi Dagan, wie eine Inschrift seines Sohnes In:anna: Dumma, der nur den Titel "hirte von Ur" führt, beweift, wo es beißt "bem Sonnengotte . . . . . . feinem Konig, bat gur Erhaltung bes Lebens bes Bungunn, bes tapferen Belben, bes Königs von Ur, In-anna-Dumma, .... Sirte") von Ur, Gobn bes Ischmi-Dagan, bes Königs von Sumir und Affab, feinen Tempel erbaut". Denn baraus geht flar hervor, bag auf 3fchmi-Dagan nicht fein Sohn, fondern vielmehr neue Konige von Ur in ber Berrichaft folgten. Denn ber Cohn bes Ifchmi-Dagan ericheint bier beutlich als Bafall eines Gungunu, Königs von Ur. Daß diesem Bungunu auch noch andere Ronige von Ur folgten (ca. 2450-2300?), ift mehr als wahrscheinlich, nicht absolut ausgemacht bagegen, ob bie beiben Konige von Ur femitischen Namens, Gamil-Sin und Amar:Sin,4) die wir noch aus eigenen Jufdriften fennen, auch ju ihnen gehören, ober etwa ichon vor den Konigen von Mifin gelebt haben. Doch da wir aus der Beit bes Gamil-Gin noch eine Montratttafel befiben, bie mit Rontratttafeln von Ronigen von Larfa und bes Chammuragas von Babel gefunden wurde, auch gang abnlichen Schrifttypus aufweift, fo durfte es ziemlich ficher fein, bag Bamil Sin in die letten Jahrhunderte vor 2000 v. Chr. (vielleicht ca. 2300 ober noch etwas vorher) gu feben ift; b) mit Bamil. Sin aber gehört Amar, Sin gujammen in ein und diefelbe Periode,

<sup>1) 2.</sup> Naw. 19, Nr. 1.
2) Bezw. rivatisirt (gab mun-risk.)
3) Nach George Smith stände hier aus dem Original nicht das Zeichen jür hirte (sib), sondern das sur "Derz", "Mitte" (sbag), so daß also "in Ur" statt "Dirte von Ur" zu überseben wäre. Bielleicht gibt Mr. Pinches darüber bald genaueren Ausschluß.
4) Dieser Name ist zwar sumerisch (Amar allein ist schon ein Beiname Sins "der junge Stier", semitisch baro), erinnert aber wenigstens, was die Zusammensehung anlangt, an die semitischen Namen.
5) Bgl. auch Tiele, bab. als. Geschichte, S. 123, Ann. 1: "Die Kontrakte aus Rim-Sins Regierung son Ibelle won Ur und die des Sin idinna und Nur-Ramman [Könige von Larza vor Rim-Sin, bezw. Nie-Atu] sind entschieden aus derzelben Zeit, in der des Gamil-Sin seds in Nede siehenden Königs von Ur sicheinen die Charaftere etwas archaistischer." Der Ausdruck "aus derzelben Zeit" sann übergens anch dei ganz gleichem Schrischer. Der Ausdruck "aus derzelben Zeit" kann übergens anch bei ganz gleichem Schrischer. Der Kusdruck "aus derzelben Zeit" kann übergens anch bei ganz gleichem Schrischer. Der Kusdruck "aus derzelben Zeit" sann übergens anch bei ganz gleichem Schrischer. Der Kusdruck "aus derzelben Zeit" sann übergens anch bei ganz gleichem Schrischer. Der Kusdruck von Beischen Schrischen Seit" ann übergens anch bei ganz gleichem Schrischen Tiele), da sich der Schristupus durchaus nicht jedes Jahrhundert in erkennbarer Beise zu ündern brancht.

wie auch ein gewisser Ibil-Sin, welchen bas große astronomische Werf ber Nordbabnlonier als König von Ur gelegentlich erwähnt.

Bis jest haben sich nur in Ur selbst und in Eribu Inschriften des Gamil-Sin und des Amar-Sin gefunden; doch deutet der Inhalt derselben daranf hin, daß sie auch in Nibur (und dann wohl auch in Nisin) herrschten, ja gewiß auch Nordbabhlonien wenigstens unter ihrer Botmäßigkeit stand, wie aus dem speciell nordbabhlonischen Machttitel "König der vier Himmelszgegenden" (lugal an-ub-da shib-ba), den sie statt des Titels König von Sumir und Atkad führen, hervorgeht. ) So lautet eine Inschrift des Amar-Sin:

"Amar:Sin, ber in Nibur vom Gotte Inlilli (Bel) berufene, der Oberste bes Tempels des Inlil, der gewaltige Held, König von Ur, König der vier Gegenden (lugal ub-da shib-ba)," und eine andere:

"Amar-Sin, der von Insilli in Ribur berufene, der Oberste des Tempels des Insil, der gewaltige König, König von Ur, König der vier himmels-

gegenden, hat dem In-fi (Ca), dem König seiner Liebe, das Tempelbassin (zu-ab) seiner Liebe erbaut." Ganzähnlich lautet eine Inschrift des Gamil-Sin:

"Der Göttin Rughi (d. i. Istar), seiner Herrin, hat Gamil: Sin, der Liebling des Gottes Insil, welchen Insili in der Liebe seines Herzens berufen hat, der mächtige König, der König von Ur, König der vier



Siegeleulinder bes Gamil-Gin von Ur.

Gegenden, ihren Tempel erbaut," womit man bie Legende bes hier abgebildeten Siegelchlinders vergleichen moge:

"Gamil-Sin, dem mächtigen König, dem König von Ur, dem König ber vier Himmelsgegenden (weiht dies) Ka-an-baragga<sup>2</sup>) der Taselschreiber, Sohn des Ud-shag-ga, sein Knecht," wosür es auf einem andern Chlinder heißt "Gullu-anna (oder Amil-shami d. i. "Mann des Himmels"), der Taselsschreiber, Sohn des Ghi-x (?), sein Knecht".

Sehr wahrscheinlich ist, daß in dieser Periode (vor 2300 v. Chr.) Uruk sich selbständig gemacht und wieder eigene Könige besessen hat, zu denen ein gewisser Sin-gaschid (vgl. schon S. 207) gehört. Auf einer Inschrift nennt er sich "Sohn der Göttin Nin-gul (fonst Ningal, Gemahlin des Wondgottes), König von Unugga (d. i. Uruk), Erbauer des Tempels des himmels (J-anna)", auf einer andern (vgl. S. 209 oben) "gewaltiger Held, König von Unugga, König von Unungum"; eine dritte beginnt: "Dem Lugal-tudda (d. i. "dem jugendkrästigen König", ein Epithetum des Wondgottes), seinem König, der

<sup>1)</sup> Bgl. schon bei Sargon von Agadi, serner in ben semitischen Juschristen bes Dungi. 2) Aussprache unsicher; Sinn etwa "Pforte des himmlischen Deiligthums" (barag ist bas babyl.-ass. parakku).

Göttin Rinigul, feiner Mutter, (weiht bies) Sinigafchib, Ronig von Unugga, Konig von Amnanum, ber Beiber (ob. Ernahrer) von 3anna." Diefer König ift entweber ein Beitgenoffe ber oben genannten jungeren Konige von Ur ober ber auf fie folgenden Konige von Laria. Interessant ift, ban er fich außer Uruf felbft unr noch ben Befit von Amnanum guidreibt, eines wahricheinlich elamitisch-babylonischen Grenzgebietes in ber Rähe bes persischen Meerbufens und vielleicht bes gleichen Striches, ber fpater nach einem (von Erech ans bort eingesetten?) Statthalter Mutabil (val. S. 225, Mnm. 1) Ja-Datbal ("Land bes Deutbal") genannt wird; es ift bies bas Gebiet, wo Bad-anna (gewöhnlich Dur-ilu umschrieben) lag, und noch zu Afurbanipals Reit erinnert ber Stadtname Dur-Amnani an jenes alte Amnanu, ja Minrbanipals Bruber, Samas-fum:ufin, Konig von Babylonien, nennt fich noch "Konig von Amnanu (fo ift S. 279, Anm. 4 ftatt Abnanu wirtlich auf bem Driginal ju lefen), Ronig von Babel". Diefer Titel bes Ronigs von Erech weist also auf Elam, bezw. bas an Elam grengende Gebiet Babyloniens, bin, und es ift nun die Frage, ob und inwiefern bamit ber 2270 v. Chr. stattgefundene elamitische Einfall gerade in Erech, den ja auch das nord: babylonische Epos von Gischbubarra ober Ramragit (Rimrob) gum hintergrunde zu haben scheint, in Busammenhang steht; benn in letterem erscheint Namrafit als Konig von Erech, ber bie auf ber Stadt und bem gangen Land ichwer und lang gelaftete frembe Bedrudung wieber abwendet und ben elamitischen Tyrannen Chumba Ba aus Babylonien verjagt. Ich glaube, baß erft nach 2270, wo ber Clamiterfonig Rubur-Ranchundi bas Bild ber Göttin Iftar aus Erech raubt, welches Afurbanipal 1635 Jahre fpater (ca. 645 v. Chr.) aus Suja wieber zurudholt, vielleicht ca. 2200 v. Chr., Chumba: Ba, in biefem Fall der oder einer ber Rachfolger bes Rubur-Ranchundi, von einem Ronig von Erech vertrieben und besiegt wurde (bies ware bann augleich ber historische Kern bes im Epos berichteten), und nicht etwa ichon vorher; es lagt fich aber ichwer ausmachen, ob ber Konig Sins gafchib vor Rubur-Ranchundi ober aber erft nach Chumba-Ba, mit anbern Worten, por ca. 2800 p. Chr. (was mir mabricheinlicher duntt) ober erft nach ca. 2200 regiert bat. Bahrend die Ronige von Rifin Erech ausbrudlich als von ihnen beherricht nennen, fehlt es im Titel ber jungeren Ronige von Ur, scheint fich alfo um 2400 v. Chr. ober schon fruber felbständig gemacht an haben, ift bies aber mit Ausnahme ber elamitischen Bedrudung bis ca. 1950 geblieben, ba um bieje Beit ber elamitische Konig von Larja, Bri-Atu, es erft fich erobern muß; also wird es auch mabrent biefer gangen Beriode Ronige von Erech, von benen wir eben leiber nur ben einen, Gin-gafchib, fennen, gegeben haben.

Wann auf die jungeren Könige von Ur, zu benen, wie schon oben bemerkt, auch ein gewisser Ibil-Sin gehörte, die trot ihrer sumerisch abgefaßten Inschriften gleichfalls semitischen Könige von Larja solgten, läßt sich chronologisch ebensowenig genau sixiren, wie die Zeit der vorhergebenden Dynastien, boch scheint es, daß sie erst nach 2200 v. Thr. anzusehen sein werden, und bemnach in die beiden letzten Jahrhunderte vor 2000 v. Thr. gehören würden. Bevor wir mit ihnen uns näher beschäftigen, müssen wir jedoch noch einmal die vorhergehende Zeit, besonders das dreinndzwanzigste vorchristliche Jahrshundert (ca. 2300—2200 v. Thr.), da aus andern Quellen als aus Königsinschriften gerade für diesen Abschnitt sich noch wichtige Ausschlässe ergeben, einer Betrachtung unterziehen.

Runachst erseben wir aus ber S. 169ff. mitgetheilten norbbabylonischen Rönigelifte im Berein mit ber jogen, bilinguen Ronigstafel S. 175, bag mahr= Scheinlich im Jahre 2403 (also in runder Bahl 2400 v. Chr.) und icon 130 Rabre por bem Ginfall bes Rudur-Ranchundi) die alteste historische Dungstie ber Tradition ber Briefter von Babel in Babel felbst (ober was ich nicht für fo unmöglich halte, junachft noch in Agadi) zur Regierung tam. Diefe elf Könige (2403-2035) find größtentheils Sumerier, wie ihre Namen ausweisen. 1) und werden als Dynastie von Uru-azagga, worin eine nur andere Schreibung bes von den Priefterkönigen von Sirgulla ber befannten Uru--azag-ga2) vorzuliegen scheint, bezeichnet, was ebenfalls auf ben fubbabulonischen, bezw. sumerischen Uriprung ber meisten von ihnen hindentet. Dit dem britten berselben, Damfi-ilani-schu, 2287-2251 v. Chr. befinden wir uns bereits in bem erwähnten 23. Sahrhundert, in welches nicht nur ber ichon oben furz notirte 2270 erfolgte Kriegszug bes Glamiterfonigs Rudur-Ranchundi nach Erech (und vielleicht noch weiter ins Land hinein) fällt, sonbern welches augleich den hiftorischen Sintergrund bes großen nordbabylouischen fälschlich bon ben fpatern babylonifchen Belehrten bem alten Sargon von Agabi gu= geschriebenen aftrologischen Bertes bilbet.

Nachdem schon auf S. 307 von letzterem Werke und seiner Veraulassung mehr im allgemeinen die Rede war, so ist unn genauer zu sehen, was uns darin für die in Rede stehende Zeit von neuen Zügen in der schon oben geschilderten Situation entgegentritt. Die Hauptmachtgebiete sind Aktad (d. i. Nord- und Mittelbabylonien), Ur (Südbabylonien), Clam und das Westland (Martu), woneben noch Könige von Rituk oder Dilmun, der betannten Insel im persischen Meerbusen, von Guti (vgl. die Rolle, die es

<sup>1)</sup> Sicher semitisch ist nur der dritte (Dam-ki-ilani-shu) und sehte (l'a-gamil), vielleicht semitisch der erste (wosern nämlich llû-ma-ilu oder Anum-ma-ilu d. i. "Anu ist Gott" oder noch besser Ma-ilu, s. S. 414, statt An-ma-an zu sprechen wäre), und der fünste (Shushshi), ebenso sicher sind die Namen Ishkidal, Gulkishar, Kirgaldarrabar, Idil-darra-kalamma, Idil-kur-ul-anna und Milam-kurkurra (d. i. der vierte und der sechste dis zehnte) sumerisch.

2) Db Uru-azagga (vgl. dazu S. 315) ein älterer Name für Uruf und Erech ist, wie man vermuthet, ist sehr unsicher; eher dürste in Gischgalla-si (bezw. Uru-si), wozu man ebensalls S. 315 vgl., Uruf zu sudem burch den Umstand, daß noch unter den Königen von Larsa Gischgalla-si genannt wird, woneden z. B. bei Iri-Atu (wenn auch nicht in ein und derselben Inschrift) auch Erech (in der gewöhnl. Schreidung Unu-si) vortommt, wieder sehr an Wahrscheinlichteit verliert.

wenige Jahrhunderte fpater, Ben. 14, fpielt), Ifchnunna (vgl. S. 279, Anm. 4) und bem Su-Gebiet') gelegentlich vorfommen. Besonders bemertenswerth ift eine Stelle (3. Raw. 61, Rr. 2, B. 21), wo es heißt: "Am 20. Tag baffelbe (b. i. wenn Mond und Sonne mit einander fichtbar werben), bann rudt ber Manda-Krieger (b. i. nomabische Sorden vom Man: Gebiet zwischen Ban: und Urmia: See, bamals vielleicht noch füblicher und mehr ben Siten ber ipateren Roffaer, die in dieser Beit noch nicht erwähnt werden, entsprechend) beran und beherricht bas Land, die Schreine ber großen Gotter werden entführt, ber Gott Bel muß nach bem Lande Elam gehen, nach breißig Jahren wirb ber (geraubte) Bejit (?) wieder gurudgebracht, die großen Götter tehren mit ihnen wieder gurud." Alfo ebenfalls die Clamiten ins innere bes Landes eindringend, und zwar noch weiter als blos bis Erech, wo 2270 Andur-Ranchundi das Bild der Aftar fortführte, benn die Wegführung bes Gottes Bel-Marbut beutet auf Ribur, wenn nicht gar auf Babel jelbft, fo bag in letterem Falle bie Clamiten bis Norbbabulonien vorgebrungen maren, mas bann unter ber gleichen Konftellation für fpatere Reiten wiedererwartet wurde; bies wird bestätigt burch eine in die gleiche Reit gehörende neusumerische Somne (vgl. oben S. 204, Anm. 2 und S. 230), wo es beifit:2)

Der Felbarbeiter wurde feindlich angegriffen, ba gerftort ift bas gange Land; in Jefcharra, im Bebiete bon Ribur wurde er feindlich angegriffen; in 3-furra, im Bau bes Saufes bes Lebens wurde er feindlich angegriffen, in Utib-nun (b. i. Sippar, alfo im nordlichften Theil Babuloniens) wurde er feindlich angegriffen, in 3.Babbarra (bem Connentempel in G.), in 3. bifub talamma wurde er feindlich angegriffen, in Tintir (Babel) wurde er feindlich angegriffen, in Jojag-illa, ber Statte von Jotur-falamma (vgl. G. 230),

in Borfippa wurde er feindlich angegriffen,

in 3-gibba, im Gebiet von 3-Dagh-tilla,

in 3 Timi-an-fi, im Gebiet von 3 Daragh-anna wurde er feindlich angegriffen. fein Berr bat ihn mit Fluch belegt,

[feine herrin] fich in Bibrigfeit (gegen ibn) niebergefett u. f. w.

Bas ift in feinem (bes herrn) herzen gewesen? was in feinem Ginn (wortt, feinem Ohr) porgegangen? in feinem reinen Sinn was hat er erjonnen? Bernichtung hat er ausgeführt, . . . . . . . . . hat er ben Strom bringen laffen,

..... hat er aufs Blachfeld ausgeschicht,

Die buntelhauptigen (vgl. G. 241, Ann. 2) hat er aufe Relb wie gur Andiaat

. . . . . . . . . . . fchreit er (seil. ber Bauer); fein Gott, gu ibm bricht er in Behrufe aus (wortl. fpricht er Spruche).

<sup>1)</sup> Letteres in enger Berbindung mit Anichan, bgl. 8. Raw. 60, B. 67 bem Ronige von Anschan und Gu ibinna wird ein Oratel gegeben werden: Die Baffen bes Ronigs von Anichan und Suidinna ussibat (= werden ruben?)", woraus jugleich erhellt, daß ber Theil Clams, worin Anichan (vgl. C. 273 und 325) lag, offenbar an bas En Gebiet bireft angrengte. 2) 4. Mam. 11.

Bie biefer Tegt eine feindliche Berwüftung ber Tempelguter Rord: babyloniens vorausient, to hat eine andere ebenfalls neufumerische Somme eine folde von Erech als historischen Sintergrund:1)

Wie lange, o meine Berrin, foll ber gewaltige Reind [bas Land aufreiben]? In beiner erlauchten Stadt Urut (Erech) ift Berichmachtung ausgebrochen, in Jellibar, bem Sans beines Drafels, wird Blut wie Baffer vergoffen, in allen beinen Landen hat er Feuer angelegt, wie Rauch über fie hingegoffen. D meine herrin, gar febr bin an Unglud ich gefettet, o meine herrin, bu haft mich umringt, in Schmerz mich gebracht. Der machtige Feind wie ein einziges Rohr hat er mich niedergetreten. Eine Beifung vermag ich nicht zu erlangen, ich felbit bin rathlos (wörtlich höre nicht), wie ein Schilfrohr !) Mage ich bei Tag und Racht.

3ch bein Rnecht, beuge mich bor bir.

Dein Berg moge fich beruhigen, bein Gemuth fich befänftigen (u. f. w., noch einige halb verftummelte Beilen).

Ferner möchte ich hieher ziehen einen Tert (4. Raw. 20, Nr. 1), welchen ich früher als "Siegeslied eines alten nordbabylonischen Königs über seinen Triumph über Clam" aufgefaßt, worin ich aber jest nach eingehenderem Studium vielmehr ben Klaggefang eines babhlonischen Priefters erbliden möchte; es beift bafelbit:

. . . . . . was alles der Speer bei ihnen felbst erbeutete gleich den Tobten bes . . . . . . ihre Sande band er und warf hin (?) ihre Leichname. ..... rechts und links, born und hinten, ließ er tommen eine Sturm= flut, über jeden ber nur immer in ber Stadt und außer ber Stadt war, Ebene und Sobe füllte er mit Behe und ließ fie in Bernichtung geben, . . . . . . bes (?) bemuthigen, ergebenen, und ber jur Schaustellung enthauptet wurde, bis er ihn finden ließ was immer fein Berg nicht abhielt vom (b. h. hintrieb jum) Wehflagen. . . . . meine fenfgervollen Gebete, bas Erheben meiner Sand und bas Rieber: wersen meines Antlibes, womit ich ihn ansprach (?) und mich vor ihm beugte,

. . . . . und fein Antlit wandte er nach Uru-azagga. ..... und aus bem feindlichen Clam gieng fein Weg, ben Bfad bes Frohlodens . . . . fclug er ein nach Schu-anna (b. i. nach Babel),

worauf bann noch von ben Opfern die Rede ift, welche bem einziehenden Sieger zu Ehren, in welchem ich ben Konig von Clam felbit erblide, bargebracht werben (vgl. Dbv. 21 ff .: "Simmel und Erde brachten bar ihren Ueberfluß, bas Meer feine Produtte, die Berge ihren Ertrag, feine Opfer .......3) fo viele ihrer die Bunge ergählt, ihren schweren Tribut trugen fie bin jum herrn, bem Konig; ein Schaf wurde geschlachtet, ein großer Ochs

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Semiten" S. 225; S. Bimmern, babyl. Bufpfalmen, S. 74f. Die Symne fieht 4. Raw, 19, Rr. 3. 2) ober (ben Ropf bangende) Bafferpflangen; bas betreffenbe Bort beift eigentlich ein Gelb mit ftebendem Baffer, Bafferland, bann übertragen Sumpfpflangen, Schilfrohr. 3) Den Ausbrud ni-ni-im idi-nu-mun-barra, babul.-femitisch shu-pur (ober shu-ut?) la machra verfiebe ich in biefem Rufammenhang nicht recht, jo baß ich ihn unübersett ließ.

gemaftet, bas Opfer groß gemacht mit buftenbem Bohlgeruch"). Bas am meisten von Bedentung erscheint, ift, daß Uru-agagga,1) wober ja bie gur Beit ber elamitischen Demuthigungen in Babel herrichende Dynastie nach ber Ronigslifte ftammte, in diefem Lied in engftem Bufammenhang mit Babel felbst genannt wird, eine Bestätigung sowohl fur die Gleichheit ber beiden (verschieden geschriebenen) Uru-azagga (f. unten Unm. 1 und vgl. and schon oben G. 343) als auch fur die Umstellung von Dyn. A und B ber Ronigslifte (S. 169 und bagu S. 173 ff. und 307, Anm. 5). Der etwaige Einwand, daß die mitgetheilten neusumerischen Symnen möglicherweise gar nicht in biefe Beit gehören, wiberlegt fich bor allem burch iprachliche Brunde, Die natürlich hier bes einzelnen bargulegen nicht ber Blat ift; baburch wie burch die Anspielung im lettmitgetheilten Symnus auf Uru-agagga tommen wir für bieje Texte auf die Beit von ca. 2300 - ca. 2000 v. Chr, und es ware bochstens noch möglich, daß dieselben ftatt ins 23. Jahrhundert in eines ber beiden folgenden gehören, was aber durch die thatjächlich für 2270 v. Chr. besenate elamitische Eroberung Erechs wie durch die Angaben des aftrologischen Wertes (noch Könige von Ur, nicht etwa schon von Larsa, in Sabbabylonien) wenigstens für bas 21. Jahrhundert und wohl auch den größeren Theil bes 22. außerorbentlich unwahrscheinlich gemacht wirb.

<sup>1)</sup> Geschrieben Uru(Stadt) azagga wie in den Gudi'a Terten, wahrend das Uru-azagga der Königsliste Uru(— naskru schühen) azagga graphisch ausgedrückt ist.

2) Zu den Auszügen rechne ich die Neineren astrologischen Berichterstattungen vielssach späterer Zeit, wie sie z. B. auf den Taseln 53—59 von 3. Raw. verössentlicht sind. Das es wirstich nur Auszüge aus dem großen urspr. 70 Taseln umsassienden Wert sind, lehren die Bergleichungen vieler Stellen in unzweideutiger Weise; vgl. beispielsweise die oben mitgetheilten Stellen vom König (von?) Kischarra.

3) Bielseicht war Ibil Sin auch in der verstämmelten Stelle 3. Raw. 60, B. 88 "Pest über Ur ina ka (?) . . . . Sin" erwähnt.

4) Hier werden noch die näheren Umstände dieser Wondssinsternis ausgesährt.

5) Das solgende übersett Sance (Transactions of the Bibl. Arch. Soc., III, p. 257): corn is in the outpouring of devastation and carrying away of it, wo wenigstens die Ausdrücke Korn und Berwästung sicher scheinen.

Rijcharra wird er (seil. der Mondgott) Ur und Martu (Westland, Amoriter: Gebiet) geben."1) Daraus ergibt fich die Eriftenz eines Königs Rischarra (in biefem Fall ber bann allerdings fumerische Rame bes Konigs) oder aber eines Königs von Kischarra,2) womit aber, wie ber Zusammenhang ergibt, bas Gebiet von Ur gemeint fein muß (bann eine ahnliche Bezeichnung wie S. 217 f.), und, was bas mertwürdigfte ift, biefer Konig, zu beffen Berrichaft Ur gehörte, ja der vielleicht geradezu König von Ur war, hatte zeitweilig auch bas "Weftland" fich erobert. Dadurch werben auch gahlreiche andere Stellen des aftrologischen Wertes erft recht verständlich, wo Glück ober Unglück bes Landes oder Konigs von Martu als in gleichem Intereffe und auf gleicher Linie stehend mit dem Ergeben Affads oder Nordbabhloniens dargestellt werden; man vgl. 3. B. 3. Raw. 61, 2, 3. 5: "Der Mond ift am 29. Tag fichtbar; Seil für Affad, Unglud für Martu" ober ebenda, 3. 25 "Die Nacht ift nach ihrer (gewöhnlichen) Berechnung (Sance: according to its stated time) lang; ber Westwind (wortl. Wind von Martu) weht; der König von Martu, seine Tage find lang; bas Berg bes Boltes ift guter Dinge", nachbem 3. 22 berfelbe Sab, nur mit ben Ausbruden "ber Rordwind weht" und "Ronig von Affad" (ftatt .. von Martu") vorhergegangen ift. 3)

Ebenfalls nach dem Westsland, aber nicht nach dem eigentlichen Martu, sondern nach Nordsprien, da wo es an Kleinasien grenzt, führen uns zwei andere Stellen; da heißt es (3. Kaw. 60, Kol. 1, B. 37 f.): "Monat Ab, am 16. Tag, (Monds)sinsterniß, der König von Aksad stirbt, der Gott Nirgal (der Kriegsgott) frißt (die Leute) im Lande; 20. Tag (Monds)sinsterniß, der König des Landes Chatti ditto (d. i. stirbt), der König des Landes Chati tommt und nimmt den Thron ein" und weiter 3. 45 ff.: "Monat Elus, 15. Tag, (Monds)sinsterniß, der Sohn des Königs tödtet seinen Bater und nimmt den Thron ein und der Feind kommt heran und frißt das Land; 16. Tag, (Monds)sinsterniß, der König eines fremden Landes ditto (d. i. wird von seinem Sohn getödtet), der König eines fremden Landes ditto (d. i. wird von seinem Sohn getödtet), der König des Landes Chati rückt heran und nimmt den Thron ein; Regen am himmel, Hochstut in den Kanälen", so nach der Aussalfung von Mr. Pinches, d) während Sance, d) was mir hier fast annehmbarer erscheint, das Zeichen "ditto" an diesen Stellen einsach im

<sup>1)</sup> Sance hat hier das sharri (König) Ki-shar-ra (er übersett to the king of the land is propitious) nicht ersannt.
2) Sance transsstilit 3. Naw. 60, 83 einsach Kishurra und erstärt in der Ann.: Kishurra was the "waste land of the desert", was übrigens wieder auf das ja an die arabische Büste augrenzende Gebiet von Ur hinaustäme.
3) Achnsiche Prophezeiungen waren für die Magier aus dem Morgensande (Ev. Matth., Kap. 2) d. i. babylonische Priester und Astrologen (vgl. den babyl. Ausdruck macha, d. i. "dev Erhabene" sür Priester der Anlaß, nach dem "Bestland" aufzubrechen, um dem großen König, der nach ihren Berechnungen in Folge einer Sternerscheinung dort herrschen und die Derzen der Böster begläcken sollte, zu huldigen (vgl. Desipsch, "Bo sas Paradies?", S. 61 und 133.)
4) Proceedings of the Bibl. Arch. Soc., vol. 7 (1884/5), p. 125 sq. 5) Transactions a. a. D., S. 245 und 248.

Beit wichtiger und von immenser fulturgeschichtlicher Bedeutung find für uns die innigen Berührungen mit bem eigentlichen Beftland, namlich Martu oder bem Amoriter: Bebiet (S. 270); bie oben ermagnten Stellen bes aftrologischen Berfes feben weit weniger blos friegerische Berührungen mit Balaftina und Sprien, fondern vielmehr einen langanbauernben friedlichen Berfehr gwifden Atfab und Martu vorans, ber baburd, ban geitweilig bas Bestland mit ber herrschaft von Ur vereinigt war, befriedigende Ertfarung findet. Auch fonft zeigen fich Spuren eines folden Bertehres. Biete ber Rulturelemente, welche von Babylonien an die Beftjemiten gelangten und bann von ben Phonigiern weiter bem Abendland vermittelt murben (val. fcon S. 5), werben in diefer Beit ausgegangen fein. Dabin rechne ich aufer ber Aftronomie und Mathematit, von beren Erifteng ja bas genannte aftrologische Wert allein beredtefte Runde gibt, vor allem auch bie fogen phonitifche Buch ftabenichrift (vgl. oben S. 55), die aber vielmehr von ben weitfemitifchen Beduinen nach babylonischen Borbilbern ausgebilbet worden ift, Die Beruber nahme ber Göttin Iftar als Afchtoret und ahnliches. Aber auch umgefehrt geigt fich eine Ginwirtung vom Beften ber in Babplonien. Wir faben, mie

ichon zu Gubi'as Beit ca. 3100 v. Chr., alfo ichon etwa taufend Jahre vorher, ber Berkehr mit dem Bestland angebahnt und wie damals der bon einer einheimischen westsemitischen Benennung bergenommene Rame Martu von ben Sumeriern bem neu in ihren Gesichtsfreis getretenen Gebiete ge= geben wurde; eine Fortsetzung dieser Beziehungen war bann die Grundung von Ur am westlichen Euphrat-Ufer, deffelben Ur, das wir auch jest wieder in engerer Berbindung mit Martn erbliden. Wenn wir nun jest unter den Windnamen zum erstenmale ben Musbrud Wind von Martu für Westwind finden (val. 3. B. ben oben mitgetheilten Baffus bes aftrologischen Wertes) und im babploniichen Bantheon auf einmal der westsemitische Bind: und Betteraott Martu, fpater auch Ramman (fprisch Rimmon) genaunt, nen auftaucht (fo an vielen Stellen bes aftrologischen Bertes, bann balb barauf in Eigennamen, bei, in ben Kontrafttafeln aus der Reit der Konige von Larfa und bes fie in ber Herrschaft ablösenden nordbabhlonischen Könias Chammuragas), und wenn ferner in diefer Beit neben ilu Gott die (phonizische) Form ilanu auftaucht, fo ift bas eine Rudwirfung jener Berührungen mit bem Beftland. Run fällt auch Licht auf die fo bestimmt in der Erinnerung der Sebräer haftende Tradition, daß die Borfahren Abrahams, welch letterer in der Reit von ca. 2000-1900 v. Chr. lebte, in ber Rahe von Ur gelteten und bag ichon ber altesten Quelle ber hebraifchen Geschichtsüberlieferung die mittel= und nordbabylonischen Städte Erech, Affad, Babel und Ralnoh, wie Gen. 10, 8 ff. (vgl. bagu bas G. 205 bemertte) ausweift, befannt gewesen find.

Wann auf die oben erwähnten Könige von Ur (Gamil-Sin, Amar-Sin, welche fich Könige "ber vier himmelsgegenden" nennen und wohl noch vor 2300 gelebt haben, fiehe S. 340, ferner Ibil-Sin und der von Rischarra, Die bas aftrologische Werk erwähnt und welche ins 23. Jahrhundert, bezw. vielleicht auch noch ins 22. gehören) die ebenfalls semitischen Ronige von Larfa folgten, ob ichon ca. 2200 v. Chr., ober erft im folgenden Rahrhundert (aber taum fpater als ca. 2100) läßt sich vorderhand nicht genauer bestimmen. Sicher ist nur, daß bas aftrologische Wert noch Könige von Ur voraussett; benn wenn auch, wie Tiele treffend bemerkt hat, unter ben Rönigen von Larfa letteres zwar Residenz war, aber boch Ur die eigentliche Metropole geblieben ift, 1) jo können boch taum mit jenem Ausbrud bajelbit bie Berricher von Laria gemeint fein, da diese bann ficher von den nordbabnlouischen Brieftern wirtlich als Könige von Larja und nicht als folche von Ur bezeichnet worben wären. Wenn so für jene letten Könige von Ur das 23. Jahrhundert, in welches (zur Roth auch noch einen Theil bes 22.) die hiftorischen Anspielungen bes aftro-Togifchen Bertes mit Bestimmtheit weisen, refultirt, fo steht andererseits für Die zwei (bezw. brei) Könige von Larja, um bie es fich hier handelt (Rur-Ramman, ferner Sin-idinna, Sohn bes Gaifch . . . . ) die Ansehung vor (und vielleicht weit mehr als nur einige Jahrzehnte vor) Iri-Atu von Larja, dem

<sup>1)</sup> Bgl. feine "Babylonifch-affprische Geschichte", G. 119 (wie auch G. 122).

Elamiten, der ca. 1960—1920 regiert haben muß, auf alle Fälle sest; ebenso wahrscheinlich ist, daß dieselben nur zwei zusällig aus einer ganzen Reihe nus bekannten Könige sind, weshalb sie auch durchaus nicht auf einander gesolgt haben müssen und wir also gewiß berechtigt sind, mindestens hundert undsünfzig Jahre sür diese 2 + x Könige von Larsa (dann etwa ca. 2150—2000 v. Chr.) anzusehen.<sup>1</sup>) Was nun die Inschriften dieser Könige anzlangt, so haben wir von Rar-Ramman ("Licht ist der Gott Ramman", zum Gottesnamen vol. oben) eine kleine Backsteininschrift aus Ur, welche kantet:



Siegeleglinder im Britifden Dujeum

mit ber "Dem heiligen Baume (ginb-na, vgl. bie Darfiellung bes Baumes auf bem Cul. felbitt bei Sonnengottes von La-sar(-ki) weiht bies Alalib-lum, ber Tafelichreiber, fein knecht" fautenden Aufcheite.

"Dem Gotte Uru-fi (d. i. dem Mondgotte von Ur), seinem König, (weibt dies) Rur-Ramman, der gewaltige Held, der Hirte von Ur, König von Babbarumma (d. i. von Larsa); den Tempel Run-magh, den Tempel . . . . hat er dem Gotte Uru-fi und der Göttin Kin-gal (der Gemahlin des Mondgottes) in Ur erbaut." Außerdem gehört der Regierung des Nur-Ramman ein Privationtraft an, in welchem die Datirung lautet: "im Monat Tebet, im Jahr da ein goldner Thron für den Sonnengott errichtet wurde," während es vorher von den Zeugen heißt: "Den Namen des Gottes Uru-fi (des Mondgottes von Ur) und des Kur-Ramman, des Königs, beschworen sie." Des ist wiels seicht von Bedeutung, daß sich Nur-Ramman") nicht König von Sumir und

<sup>1)</sup> Wenn Tiele (vgl. oben S. 340, Ann. 5) betont, daß die Kontratttaseln bes Kur-Kamman und Sin-idinna aus derselben Zeit sind, wie die, welche den Fri-Afu als König erwähnen, so ist selbstverständlich dies nicht so zu pressen, als müßten nun etwa diese drei alle in einem Jahrhundert gesebt haben. Wenn wir den Kur-Kamman ca. 2200 (als frühesten Terminus), den Sin-idinna ca. 2100 v. Chransepen, dezw. ca. 2150 und 2050, so wird dies, da Fri-Afu ca. 1960—1920 regim hat, und wahrscheinlich sichen ca. 2000 die Clamiten in Larsa sich sestgesept haben werden, der Wirslicheit am nächsten kommen, und wir dürsen überdaupt stod sein, daß wir wenigstens annähernd auf 50—100 Jahre hin die ungesähre Zeit der Konize von Larsa bestimmen können.

2) Bgl. Straßmaier, Textbeilage zu den Berdandt des Berl. Orientalistenkongresses, S. 6, Zeile 43 f. (= 4, Raw. 36/7, Nr. 8) und S. 4, Z. 29 f.

3) Zum Ramen ist noch zu bemerken, daß der Rame möglicher weise Rur-Wartu gesprochen wurde, da Ramman vielleicht eine erst später in der assprischen Beit von Syrien herübergenommene Aussprache des Wettergottes ist.

Affad noch etwa wie die jüngeren Könige von Ur, König der vier Himmelszgegenden nennt; das wäre mit ein Grund mehr, ihn, wie ich mit Smith und Tiele thue, noch vor den Sinzidinna zu seyen. Was die südbabylonischen Könige bewog, ihre Residenz von Ur nach dem von Ur-Ba'u von Ur gegrünzdeten Babbarzunu oder Larsa') zu verlegen, ist uns leider unbekannt. Bermuthlich hängt es aber mit den aus dem astrologischen Wert sich ergebenden Beziehungen zwischen dem Westland und Ur (s. oben) in irgend einer Weise zusammen; es wird ca. 2200 oder vorher Ur zeitweilig an das Westland verloren gegangen sein, was die Verlegung nach Larsa zur Folge hatte, worauf dann Ur erst wieder zurückerobert oder freiwillig zurückgegeben worden sein wird.

Wie wir ben Rur-Ramman thatfachlich im Besitz von Ur und Laria feben, fo ift bas auch mit Sin-ibinna, bem Sohne bes Ba-ifch- . . . (ber zweite Bestandtheil des Namens leider abgebrochen) ber Fall. Eine in Ur gefundene von ihm ftammende Inschrift lautet: "Sin-idinna, der tapfere Mann, Beider von Ur, König von Larfa (Babbar-umma), König von Kingi und Burra (b. i. von Sumir und Attad), welcher bas verfallene wieber restaurirt hat; an dem Tag da er den Thron von Babbar-umma eingenommen, mit den Waffen ben Angriff (?) seiner Feinde gurudgewendet, ......,2) bauernde Baffer voll (?) Fruchtbarkeit nach Gifchgalla-ti (vgl. über biefen Ort oben S. 315 und 343, A. 2), seinem Gebiete, hingeleitet, ..... hat er bem Gotte Urusti, bem erlauchten Sohne bes Gottes Inlilla, ber ihm voran (?) geht, in Folge bes gnabig ihm weite Ohren (b. i. aufmertfame Sinne) Berleihens, im Gebiet (ki) von Ur feinen hohen Namen gesett und einen Tempel feiner Erhabenheit bem (?) Gotte Uru-ti erbaut."3) Eine andere (auf einem in Larja felbft gefundenen Regel) beginnt: "Dem Gotte Babbar (bem Sonnengotte), bem beständigen herrn, bem herricher (?) himmels und ber Erbe, bem Gurften (?) ber himmlischen Geifter (dingir-a-nun, ober ift "bem Gemahl ber Göttin Annn" b. i. ber Iftar gemeint?) seinem Konige, hat Sin-ibinna, ber gewaltige Mann, ber Beiber (b. i. Sirte, Berricher) von Ur, Konig von Babbar-umma, Konig von Kingi und Burra, den Tempel J-Babbarra glänzend zur (?) Erhaltung seines Lebens erbaut u. f. w."; es werben unter anderm noch die Götter Uru-fi (ber Mondgott von Ur) und Babbar gufammen barin erwähnt, was auf eine Rangstellung Urs vor der neuen Residenz Larsa hindeutet. Rurger ift eine Anichrift aus Larfa, welche lautet: "Dem Connengotte, bem Ronig bes Sonnen-

<sup>1)</sup> Siehe über Larsa als Lotalität aussührlich oben S. 218 si.; auch ber Name Lasar (baser hebr. Ellasar) sinder sich inschriftlich, und zwar aus einem Siegelchlinder bes Britischen Museums (s. die Abbildung, S. 350), worüber ich nächstens an anderm Orte aussührlicher handeln werde.

2) Die Zeile id (Fluß) ag (Zeichen ram), id ki-di ga-na da-ir ma-da-ni-ta (lesteres: "aus seinem Gediete") immin-dalla-a wage ich nicht zusammenhängend zu übersehen, sie bezieht sich indes wohl auf eine Kanalanlage.

3) Wenn ich auch diese schwierige sumerisch abgesaßte Inschrift (1. Raw. 5, XX) nicht in allen Sinzelheiten richtig wiedergegeben habe, so glaube ich doch im allgemeinen eine korrestere Uebersehung gesiesert zu haben als die früheren. Das nach "hingeleitet" kommende ka-ni nam-kar-ra-ma-ni mußte ich ebensalls unüberseht lassen.

tempels (J:Babbarra), seinem König, (weiht dies) Sin-i(?)-sbin-na-am?], ber gewaltige Mann, Sohn des Ga-isch-..... (d. i. "Spender ist der Gott...."). Weider von Ur, König von Babbar-umma (Larsa), König von Kingi und Burra," und auf einem Privatsontratt endlich sindet sich die Datirung (4. Raw. 36/7, Nr. 2) "Im Monate Ab, im Jahre da man dem Gotte Urud-ul-garra (so nach Smiths Anssassius).... bante, ..... Gold (?) des Sin-idiuna, Königs von Babbar-unn (d. i. Larsas)". Ob der hier genannte Bater des Sin-idiuna") auch schon König von Larsa war, ist nicht sicher, aber etwa deschalb, weil er den Königstitel hier nicht führt, durchaus nicht ansgeschlossen Interessant ist die Erwähnung von Gischgalla-ti (vgl. S. 315, S. 343, Anm. 2 und S. 359), wie daß jest der König von Larsa sich Herrscher von Sumir und Altad (und zwar wieder mit dem alten südbabylonischen Ausdruck "Kingi und Burra" statt der nordbabylonischen Bezeichnung "d. vier Himmelsgegenden") nennt, was also wenigstens eine gewisse Abhängigkeit der Stadtkönige Agadis oder Babels vom Süden voraussett.

Da wir nicht genauer bestimmen tonnen, um welche Zeit Gin-ibinna lebte als nur gang ungefähr um 2100 ober 2050 v. Chr. (noch vorsichtiger ausgedrückt; ums 21. vorchriftliche Jahrhundert), fo läßt fich natürlich auch nicht fagen, welcher nordbabylonischen Könige Beitgenoffe er gewesen ift. Die Konigs: lifte lehrte uns im Berein mit andern fich mit zwingender Rothwendigfeit ergebenden historischen Kombinationen, daß von 2403-2035 v. Chr. eine "Dynastie von Uru-azagga" in Agadi oder Babel herrichte, unter beren brittem König Damti-ilani-ichn (2287—2251) ber Einfall Kndur-Ranchundis in Erech (ca. 2270) ftattgefunden hat; es folgten bann 3fch:ti-bal 2251-2236, beffen friegerifcher name "Ueberwältiger bes feindlichen Landes" bebeutet, Schufdicht 2236-2209, Gulfischar ("Bernichter ber Bölter ber Erbe") 2209-2154 und fein Cobn Kirgal barra bar 2154-2104, lettere beiben mit ihren langen Regierungen (55 und 50 Jahre) bas gange zweinnbzwanzigfte Jahrhundert ausfüllend. Dann folgt bes Rir:gal-barra-bars Cohn 3bil-barra-talamma 2104 -2076 (bas Element Darra in den beiden legten Ramen ift ein Epithetum des Gottes Ca), bann Abil-tur-ul-anna 2076 - 2050, der fein Sohn des vorigen ift, und nach (oder ichon unter) beffen Regierung innere Wirren in Nord babplonien ausgebrochen zu fein icheinen; benn bie Ronigslifte hat als Die beiden letten Ronige Diefer Dynaftie Die nur turg (6 und 9 Jahre) regie renben Milam-tur-turra ("Glang ber Lander") und Ga-gamil (letteren femi tischer Nationalität), während es nach ber bilinguen Lifte (S. 175) aussicht. als ob unmittelbar auf Ibil-tur-ul-anna ein König Lugal-girinna (Sargon II. bgl. S. 307, Anm. 4) und ferner eine Konigin Agag-Ba'u, beren Gegenfonige bann Milam-turfurra und Casgamil, vielleicht auch noch die erften

<sup>1)</sup> Falls nämlich nicht auf ber betreffenden Juschrift (1. Rawl. 3, Nr. IX) Sin tur ... ftatt Sin-i [dinna] zu lesen, so daß wir hier einen neuen König von Larsa hätten. [Die wird um so wahrscheinlicher, als Delipsch eben (Centr. Bl. Mai 1887) aus einer neugesundenen Juschrift mittheilt, daß Sin-idinna sich Sohn des Kur-Ramman nenne.]

Könige ber "Dynastie von Babel", Sumusabi (2035—2020) und Sumulasilu (bezw. Sumulan) 2020—1985 gewesen sind, so daß also Lugalsgirinna und AzagsBa'u ca. 2050—2000 v. Chr. regiert hätten. Dazu kommt, daß schon ber Name der letztgenannten Königin, AzagsBa'u, deutlich auf die letzten Könige gerade der "Dynastie von Urusazagga", jener speciell der Göttin Ba'u geweihten Stadt (vgl. S. 315) hinweist, bezw. an sie als Fortsehung anknüpst.

Um nun auf die Frage zurückzukommen, welcher der Könige der wahrscheinlich noch in Ugadi residirenden "Dynastie von Urusazagga" der Zeitsgenosse des sich wieder König von Sumir und Akkad nennenden Sinsidinna von Larfa war, so denten die langen Regierungen des Gulkischar und des Kirgalsdarrasdar, wie der Umstand, daß hier der Sohn dem Bater, und ersterem wieder sein Sohn Idilsdarrastalamma (2104—2076) folgt, auf gesordnete Berhältnisse in Nordbabhlonien hin, so daß es am wahrscheinlichsten erscheint, den Sinsidiuna als Zeitgenossen des Idilstursulsanna (2076—2050) oder seiner Rachfolger, kaum aber schon eines seiner Borgänger, anzusehen.

Benige Sahrzehnte vor 2000 feste fich in Nordbabylonien eine femitische Dynastie fest, welche ausbrücklich als solche von Tintir b. i. von Babel bezeichnet wird, 2035-1731 v. Chr. Schon Ga-gamil, der lette Ronig ber porhergebenden fait aus lauter Sumeriern bestehenden Dynastie, ber von Uru-azagga, war ein Semite und nicht ber Sohn feines Borgangers, und wir saben schon oben angedeutet, daß die Ablösung der Herrschaft, womit mahricheinlich gleichzeitig die Bertauschung ber alten Sauptstadt Maadi mit Babel in Berbindung stand, nicht mit einem Schlag erfolgt fein wird (Quaglgirinna und Azag : Ba'u). Erst ber zweite diefer Stadtfonige von Babel Sumula-iln (2020-1985 v. Chr.) icheint fich in ber neuen Berrichaft, die er von seinem Borganger Sumu-abi (ber nebenbei bemertt, nicht fein Bater war) überfommen, ficher und fest gefühlt zu haben. Samju-ilana neunt ibn feinen "großen Ahnen" und berichtet von ihm, bag er "fechs große Burgen (bezw. Mauern oder Städtebefestigungen)", beren Ramen aufgeführt werben, erbaut habe. Es geschah bas in ben Orten Angatar-Inlilla(-fi) ber Göttin Min-ghar-jagga (Iftar), Padba-fi dem Gotte Ramman, ber "Stadt Lagaba (-fi)" bem Gotte Uru:fi (Mondgott von Ur), der "Stadt Jabubini(:fi)", oder (welche Lejung auch möglich) Jabufchum(:fi), bem Gotte Lugal-utudda und endlich ber "Stadt Gula-dugga(?)-ti" und bem Ort Uficana-Girra(-ti) bem Gotte Rirgal zu Ehren.1) Bon biefen Orten ift leider feiner bis jett anderwärts befannt, fo baf bie wichtigfte Frage, die fich bier erhebt, ob einige berfelben nach Subbabylonien weisen, noch unbeantwortet gelaffen werden muß; sehr wahrscheinlich ift es, daß in Jabubini (bezw. Jabuschum?) eine elamitische

<sup>1)</sup> In letterem Namen hi mit Zabe, und Gir (bezw. ur), das Zbeogramm für "Anecht" und "Nirgal" (U-si-a-na-ur-ra-ki). Die genaue Transstription der betressens den Inschrift verdante ich der großen und selbstlosen Liebenswürdigkeit meines gelehrten Fachgenossen und Freundes Mr. Pinches während meines Londoner Ansenthalis Frühsight 1886, wosür ich ihm herzlichen Dank ausspreche.

Lotalität stedt wegen bes anlautenden Ja- (elamitisch "Land"), wozu man auch die elamitischen Orte Bubi und Bubilu (z. B. in Assurbanipals Annalen) vergleiche, wie gewiß zu Anzakar-')Inlika, der elamitische Ortsname "Anzakar des Tapapa" zu ziehen ist; auch der nordbabhlonische Stadtname Anzakarati (kossäisch-elamitischer Gründung?) 4. Raw. 41, J. 13 (12. Jahrh. v. Chr.) gehört hieher. Möglicherweise gehört in Sumula-ilus Zeit auch die semitisch abgesaßte Inschrist des Mutabil, Statthalters von Bad-anna (Dur-iku, an der elamitischen Grenze), welche lautet (vgl. auch schon S. 225, Ann. 1):

"Mutabil, der gewaltige Mann, Günftling (migir) des Gottes In(?)-ti (das wäre des Sa), Liebling der Istar, Statthalter von Bad-anna-ti, Bersichmetterer der Hänpter des Bolles von Anschan-ti (d. i. Nord-Clams), Rieders werser der Stadt Maschtim (sonst Dämonenname), Entwurzeler von Barachsim-ti." (Lenormant, Choix, Nr. 5.)

Ter Rame Mutabil ist semitisch, und ba wenigstens zwei ber von Sumula-ilu erbauten Grenzsestungen, wie wir sahen, nach Elam zu lagen (übrigens klingt auch Lagaba elamitisch, vgl. z. B. den elamitischen Gottesnamen Lagamar), so ist die Annahme, daß Mutabil ein Statthalter des Sumula-ilu war, nicht so unwahrscheinlich; die große Alterthümlichteit der Zeichen, die die Inschrift auf den ersten Blick eher in die Zeit des Endi'a oder Dungi weist, könnte ja zur Noth auch eine künstliche nur archarsirende sein. Wag dem nun sein, wie ihm wolle, so haben die Clamiten dies im Westen an ibr Laud grenzende Gediet wahrscheinlich noch zu Sumula-ilus oder aber seines Nachsolgers Zaba (1985—1971) Zeit ganz zu Clam geschlagen, auch Südbabhsonien (vor allem Larsa) dazu erobert, und das so durch Mutabils Statthalterschaft vermehrte Westerstam (wozu wohl auch Amnann gehörte, S. 342) Za Mutbal, d. i. verkürzt aus Ja-Mutabil, "Land des Wintabil" genannt, wie

Bon Baba (nach Delinich Saba d. i. "Krieger" zu transstribiren), dem Sohne des Sumula-ilu, wissen wir nur aus einer späteren Inschrift (vgl. S. 204), daß seit seinen Tagen die berühmten Tempel des Sonnengortes und der Anunit in Sippar-Agadi ganz zerfallen waren, was entweder auf eine durch die Clamiten unter ihm herbeigeführte Katastrophe hindeutet, oder aber einsach dadurch seine Erklärung sindet, daß nun schon seit fünszig Jahren durch die Berlegung des politischen Schwerpunttes von Agadi nach Babel die Pflege dieser uralten Bauten etwas vernachlässigt worden war, und unn vollends seit Baba nichts mehr für ihre Erhaltung geschah.<sup>2</sup>)

uns biefer Rame gleich zu Unfang bes nachften Rapitels entgegentreten wird

<sup>1)</sup> Bgl. auch Bit An-za-kar als Tempelname 2. Raw. 61, Nr. 2, Zeile 2, und "ben Gott (von) Anzalar" als Herrn von an-na-an . . . " 2. Naw. 54, Nr. 1, Z. 11. Ich vermuthe, daß in Anzalar das elamitische anza (vgl. ianzi "Nönig"?) stedt wie in Anzan, der späteren Schreibung von Anzhan. 2) Die Stelle bei Nabonid (1. Naw. 69, Kol. 3, Z. 29 s., vgl. Mürdter, Gesch., S. 76), dezw. bei Sagasaltiad bessen Justisch dort reproducirt wird, lautet: die Tempel, deren Mauer (igäru) seit Zabū (geschr. Za-du-um) im (bezw. durch, in Folge des) Alter der Tage (Delissis dei M.: "im Lause der Zeit") eingefallen war. Tiele (a. a. O, S. 124) solgert darans

Bon Zabas Sohn Apil-Sin 1971—1953 ift nur bekannt, daß noch in späterer Zeit nach ihm eine Stadt Kar-Dur-Apil-Sin hieß, deren Gründung also wohl auf ihn zurückeht; dieselbe war, wie aus dem Zusammenhang der betreffenden aus Senacheribs Regierung stammenden Inschrift!) hervorgeht, an der elamitischen Grenze gelegen. Ferner möchte ich diesem König eine bilingue, uns nur in späterer (neuasswischen) Kopie aus der Bibliothek Sardanapals erhaltene Inschrift zuweisen, im Biderspruch mit meiner eigenen früher gehegten Meinung (vgl. oben S. 231, Anm. 4), da Stil und Inhalt mir nur auf die Zeit kurz vor Chammuragas, nicht aber erst in die Zeit der Kossäer-Könige, wie ich dort angenommen, zu passen scheint, dann aber gewiß der noch sichtbare Rest des Königsnamens -In-kil (das wäre Bel) in das seicht damit zu verwechselnde -In-zu (d. i. Sin) zu korrigiren ist. Die betreffende Inschrift (4. Raw. 12, vgl. jest auch Tel., Lex. S. 56 f.) lautet, so weit sie noch erhalten ist:

"..... ber großen [Götter?] eintrat, leberfluß (?, Laltam) ..... ber herrinnen (?), welche über ihn gur Gefammt= beit des Bebietes der Wohnungen Oratel (fenden?), ..... feines Konigreichs, ber da verlängert die Tage seines Lebens, der (ibn) Ruhm (irniti?) gewinnen läßt, ..... ber ba wohnt in Ifur, sein Berr ..... ..... ferne ..... Stur, ber erhabene, ber wohlthut bem Bergen bes Inlit (Bel) und ber Rinlit, ber hohe, unveränderliche, auf die Fürforge fich verstehende, [Apil]-Sin (f. oben), Konig ber vier Gegenden, gewaltiger Ronig, König von Kadingirra (Babel), . . . . . 3) ber König, beffen Werke bem Inlil (Bel) und der Rinlil wohlgefallen, ..... täglich, unaufhörlich vor Intil und Rintil feine Leute gu fattigen, ..... Simmels und ber Erbe ..... über bas gange Bolf recht zu leiten, fein Land in Sicherheit ruben (weiden) gu laffen, fein Bolt in Ueberfluß ..... feine Berrichaft (eigent= lich Sirtenamt) über fein Land gut zu machen, einen großen Bagen von usa-Solze ber Tafel:) . . . . (wer . . . . . ) biefen Bagen beschädigt und bas toftbare (gediegene?) Golb (bavon logreißt) . . . . und für fich felbft von neuem berftellt und ..... den Standort verandert und zum Saus der Finsterniß, bem Orie bes Richtsehens . . . . . . Feind ergreifen läßt und bie Ramens-

mit Unrecht, daß Zaba diese beiden Tempel "wiederhergestellt oder vielleicht von Grund aus wieder aufgebaut habe".

<sup>1) 3.</sup> Raw. 38, Kr. 2. Ueber die Zeitbestimmung (gegen Delipschs "Kossäer", S. 67 f.) vgl. einstweilen meinen "Abrih der Geschichte der vorderastatischen Kulturvöller und Acgyptens" (Iwan Müllers Hand. d. b. Maß. Altert.-Wis., Bd. III.), S. 75, Anm. 2. 2) Bgl über die graphische Röglichkeit auch noch das unten beim Kossäer-König Kara-Intil (IV. Abschu., 2. Kap., Schluß) in den Anm. ausgeführte, wonach schon wegen der Raumverhältnisse eine Ergänzung zu [Apil]-Sin wahrscheinlicher erscheint. 3) Für ein etwa noch folgendes "König von Kingi und Burra (Sumir und Atkad)" sein Kaum; in der semitischen Zeile ist noch -ri-i zu sehen (etwa "Wachtschaber von Ripur"??).

schrift zerstört') und "meinen Namen (statt dessen) schreibe" spricht, dieser Mensch, sei es ein König oder ein Priesterkönig (pa-ti-si) oder ein gewöhnliches Menschenkind, so viele einen Namen nennen (d. i. wer es auch sei), den möge [der Herr der] Länder im Zorn der Gewalt seines Herzens grimmig anbliden (od. ansahren?) und ihn, seinen Namen, seinen Samen, seine Leute, . . . . blühende (?) Bölker vernichten, seinen Samen wegrassen, und nicht einmat einen Wasserträger schenken, [Ninlit, die Geliebte] des Bel, ihres Gatten, deren Gebot günstig ist, möge seindlich (d. i. unheilvoll) machen seine ikieri (Sprüche?) und . . . . . seine Feindschaft vor die glänzende Götterwohnung (Jinr) bringen, [Nindar, der Held] des Bel, der Herr der Wasse, möge die Wasse seiner Gewalt ihm nicht geben, am Ort des Tressens und der Schlacht möge er seine Knie und die Knie seiner Krieger . . . möge sein Feind über ihm ergreisen, mit . . . . . möge er die Hand seiner Feinde füllen (d. i seinen Feinden über liesern), . . . . . ins Land seiner Feinde als Beute bringen!"

Diese zuerst von Haupt als historischer Text erfannte Inschrift (versössentlicht 4. Raw. 12) berührt sich sprachlich auss engste mit der unten zu besprechenden bilinguen Inschrift des Chammuragas, wie sie auch an die wohl schon in die Zeit der Könige von Risin gehörenden Rindarshymnen mehrere Anklänge zeigt?) — zusammen mit dem Jehlen des Titels "König von Zumir und Alfad" und noch andern Gründen eine spätere Anssassung weines Erachtens vollständig aussichließend. Eher könnte sich noch herausstellen, daß sie einem der den späteren Zeiten schon mehr sagenhaft geltenden 86 vorhistorischen (d. h. vor 2403 regierenden) Könige von Babel, von denen einige wie es scheint auf Bel endigten, angehörte, wogegen aber aber die ganz in Redel gehüllte Zeit dieser halb mythischen Könige spricht. So bleibt das weitaus wahrscheinlichste, daß dieselbe herrührt von Apil. Sin, dem Großvater des mächtigen Chammuragas und dem Bater des (Amar. Sin: muballit; zu des letzeren Regierung sührt uns seht das nächste vom leberhandnehmen der elamitischen Macht handelnde Kapitel.

<sup>1)</sup> Lies mu-sar-a-na statt mu-mu-du-a-na. 2) Bon neusumerischen Formen vol. 3. B. Zeile 7 ku-marra "Bohnung machend" (statt ku-garra), Z. 9 im-tug-malla (statt -galla), Z. 42 shi-ga "gnādig, günstig" (statt zigga). 3) So z. B. ein gewisser Tābi-utul-Bel (mit dem Beisab "wohnend in Nipnr" 5. Naw. 47, Z. 56, wozu man Binches in den Proc. of Bibl. Arch. Soc., 1884—85, S. 69 vergleiche), vielleicht auch Kidin-Bel und andere der bilinguen Königsliste (s. oben S. 154), welche auch sen mythischen Könige nach der Flut mit gruppirt hat. 4) Dazu sommt noch, das es überaus fraglich ist, ob die in Nede stehenden Könige wirklich selche von Babel waren und nicht eiwa von Agadi oder andern vor Babel blusenden Orten (wie ja der in ker vorigen Amm. genannte Tābi-utul-Bel gewis ein König von Kipur oder Nisin gewise ist); und angenommen, es hätten auch solche von Babel damals schon existen so wirde man dam in einer Inscritt von ihnen die Beneunung Tintir, wie voch stets die neusumerischen Symmen der sehten Jahrhunderte vor Chammuragas dassusstatt Kadingirra erwarten.

## Drittes Kapitel.

Clam, Karfa und das "Westland"; Ari-Ahu und Abraham.

Während im 23. Jahrhundert ein Eingreifen ber elamitischen Madit in die Beschichte Babyloniens mehr in Bestalt rauberifder Ginfalle fich vollzog, fo faben wir unter bem von 1953-1923 in Babel regierenden nordbabylonischen Konig Sin : Muballit (bezw. Amar : Sin . muballit oder auch blos Amar muballit, b. i. "der Mondgott macht lebendig"), bem Sohne bes Apil : Sin (f. Schluß bes vorigen Rapitels), Die Situation ploblich wesentlich verandert. Die Glamiten haben fich nicht nur bes Gubens, bezw. bes Rönigthums von Larfa bemächtigt, sondern auch über den gangen Norden ihre Begemonie ausgebehnt, fo bag fogar ber Ronig von Babel (ober wie bie Bibel fich ausbrudt, von Sinear) unter ihrer Alegibe mit gegen bas Bestland marichiren muß. Angebahnt bat sich biefer Umschwung, abgesehen von ben ichon ca. 2270 erfolgten Einbruchen, wohl ichon vor 2000 b. Chr., ba es boch feinen Grund gehabt haben wird, warum ber machtige Sumula:ifu von Babel (2020-1985) wie fein Sohn Apil-Gin gerade nach Elam gu ihr Land burch Burgen ftarter befestigten, und fo durfen wir auch wohl annehmen, daß icon um biefe Beit, also einige Jahrzehnte vor 2000 (vielleicht von ca. 2050 an) Larja von den Elamiten geschwächt, ja vielleicht gar ichon gum Bafallenstaat gemacht wurde; waren bort noch femitifche Konige, fo führte gewiß von diesen Rachfolgern bes Sin:ibinna feiner mehr ben Titel "Ronig bon Sumir und Attab". Bur Beit, ba wir hiernber wieder genauer unterrichtet find, mar es ber Begirt von Jamutbal im Weften Glams (f. barüber und über die ursprüngliche Bedeutung "Land bes Mutbal" ebenfalls ichon ben Schluß bes vorigen Rapitels), wo ein Konig Andur-Mabug, Sohn bes Simtifdildat, herrichte, über bie vielleicht icon von Simtifcildat (ca. 2000 v. Chr.) eroberten Ur und Larja feinen Sohn Bri-Atu ober Ri-Agu gum Konig proflamiren ließ und fich als dem "Bater von Jamutbal" (weiterhin auch als "Bater Martus ober bes Bestlands") in Gemeinschaft mit biefem seinem Sohne in noch auf uns getommenen fumerifchen Inschriften Dentmaler feiner Bauten und Rriegsthaten fette.

Betrachten wir uns zunächst diese Inschriften, bevor wir zu den andern bieselben theils bestätigenden, theils erweiternden Quellen, unter denen ber biblische Bericht 1. Mos. 14 die wichtigste ist, übergehen. Da kommt vor

allem die von Lenormant publicirte Louvre: Inschrift (Choix, Rr. 70) in Betracht, weil sie die ohnedies wahrscheinlich gewesene Gleichheit der Schreibungen Rim: Sin und Fri(m): Sin — von der elamitische kossällchen Aussprache Agu, bezw. Alu für den Namen des Wondgottes vorderhand noch ganz abzuschen — endgültig bestätigt; dieselbe lautet in Uebersehung:



Bronze:Kanephore mit Inidrift bes Ri-ligu von Carja. (Louvre in Baris.)

"Der Göttin Rinni (Istar), ber Herrin des Gebirges (nin ghar-sagga), . . . . . , ber Tochter des Sin (des Mondgottes), ihrer Herrin, haben Kudur-Mabug, der Bater (d. i. Herr) von Jamutbal, der Sohn des Simtischilchat, und Ri-Agu (geschr. Rim-Sin), sein Sohn, der machtvolle Hirte von Intilesi (Ribur), der Hüter (Weider) von Ur, König von Babbar-umma (Larsa), König von Kingi und Burra (Sumir und Alfad) den Tempel Mi-ur-ur, das Heiligthum (?) ihrer Liebe, zur Berlängerung ihrer (beiden) Leben erbaut, seine Spize haben sie erhöht, gebirgesgleich sie ausgesührt u. s. w.")

Die andere Inschrift bes Audur-Mabug, aus Ur stammend, lautet:

"Dem Gotte Uru-ti (dem Mondgott von Ur), seinem König, hat Andur-Mabug, der Bater (d. i. Herr) von Martn, der Sohn des Simtischilchaf, an dem Tage da der Gott Uru-ti sein Flehen erhörte, den Tempel Nun-magh des Gottes Uru-ti zur Erhaltung seines Ledens und des Ledens des Iri-Utu (geschr. Irim-Sin, dezw. Iri-Sin, semitisch Arad-Sin) seines Sohnes, des Königs von Babbarumma (Larsa) erbaut" (1. Raw. 2, Nr. 3).

Diesen zwei Juschriften Kudur-Mabuge freben brei andere zur Seite, in benen sich sein Sohn Fri-Afru (zur Schreibung vol. oben) redend einführt und zwar zweimal in Gemeinschaft mit seinem Bater, insofern er für sich und diesen zugleich den

Segen der Götter ersteht, während er das drittemal sich wenigstens deutlich als dessen Sohn bezeichnet. Die interessanteste, freilich auch am schwerften zu lesende ist aus Ur auf einem im Britischen Museum besindlichen Terracottategel in einer mehr den Kursivzeichen der Kontrakttaseln sich nähernden Schrift (verössentlicht 4. Raw. 35, Rr. 6, von mir in London mit dem Original verglichen) und lautet auszugsweise:

<sup>1)</sup> Es folgen noch einige schwer zu übersehende aber wenigstens bem allgemeinen Sinn und flare und nur Bitten an die Göttin enthaltende Gabe.

"Dem Gotte Urusti, dem Herrn, dem erhabenen Sohn, .... meinem König; Frisku, der Weider von Fehrra (eines Tempels in Ur?), der waltende Hirte (sib sag-li-tar, semitisch etwa ri'u pakidu) des Tempels Kischnusgal (in Nibur? vgl. übrigens auch S. 429), der machtvolle Diener (?) der Behausung des Tempels FBabbarra (in Larsa), vollsührender (?) Hiter der heiligen Palme von Urusdugga, der Priester (?) der Göttin Kinni (Istar) im (?) Tempel der Bahl Fünfzig (sonst Name des NindarsTempels in Girsusti wie wahrscheinlich auch in Ribur) bin ich; Sirgullasti, Girsusti habe ich wieder in Stand geset, Gischgallasti der Göttin Massigsdug<sup>2</sup>) habe ich neu gemacht (shusdil nin-ag-a); an dem Tage, da ich unter dem gnädigen Schutze Göttes Gischsdusssalle, sin wandelte, so sein Gebot (?) ausstührte (lim-ma-ni ingab-a), hat er mich mit dem Auge seines Lebens angesehen, seinen Tempel ... habe ich restaurirt; ...... habe ich zentaurirt; dabug, des Baters meines Erzeugers als ein Haussieiner Herzeus? seinen Verpell Freude den Tempel Fimsillas erbaut; .....

Eine andere bis jett fast gang unbekannte wahrscheinlich von Erech stammende Inschrift 1 lautet:

"Der Göttin Kinni (Jstar) ber [Mutter] von Uruk (Erech) meiner Herrin, habe (ich) Fri-Aku, König von Babbar-umma, zur Erhaltung meines Lebens und bes Lebens des Kudur-Mabug, des Vaters meines Erzeugers, Gi-gunna-azagga, 7) die Stätte ihrer Helbenwürde, erbaut; bergesgleich möge sie seine Spipe erhöhen, zu meinem Thun möge sie sich wenden, Leben ferner Tage möge sie zum Geschenk mir schenken."

Eine dritte Inschrift (1. Raw. 5, Nr. 16) wurde im Oftwall der Ruinen von Ur gefunden und bezieht fich in bestätigendem Einklang mit dieser Fund-

<sup>1)</sup> mi-gish-ukin nun-ki-gu shu-ul-ul, wozu man ben Titel mi-gish-ukin N. bei ben Ronigen von Rifin (f. oben G. 339) vergleiche; shu-ul-ul heißt fonft "vollenden". 2) Dieje Schreibung (ftatt bes alteren Ga-fig-bug) wie andere Formen ber Infdriften bas Ruburmabug und Bri-Alfu lehren, daß die Sprache bas neufumerifche ift - wie ohnehin nicht auders zu erwarten war. 3) Rol. 1 schließt ud (dingir) Gish-du [-bar-ra], Rol. 2 beginnt shi-dub shig-ga-ni [gin-na-a], welch lettere Ergangung ficher fein durfte. 4) Die betreffende Beile scheint ma(1)-a-ar-ku (nicht ba) -an-dug-ga (geschr. ka-ga) transsfribirt werben ju muffen; die Bebeutung ift mir voll-5) Dies ift ber Rame bes großen Mondtempels gu Ilr, vgl. G. 212; gu Gifchdubarra (femitifch Ramragit b. i. Rimrod) in feinem engen Berhaltniß jum Mondgotte febe man bas ichon S. 226 f. bemerfte, durch unfere Inichrift vollends beftätigte nach. 6) Beröffentlicht von Boscawen in ben Transactions einer wiffenichaftlichen Gejellichaft in Auftralien, wie mir Dr. Binches mittheilte; ich fopirte Die Inidrift (Limestone Cylinder, Signatur 82-7-4. 1, Babylonia) nach bem im Brit. Deuf. befindlichen Driginal. Die Lejung der erften Beile (jowohl mas ben Gottesnamen als ben Ort anlangt) ift nicht über allen Zweifel erhaben, boch ben erhaltenen Spuren nach fehr mahricheinlich; Unu-ki am Schluß ift ficher, doch auch die Ramen Larfas 7) Weichrieben gi-unu, gefpr. gi-gun (auch ins affnr. übergegangen und Ure enden fo. als giganu), vgl. meine "Semiten", Bb. 1, S. 472. Die Bedeutung icheint "Statigfeitswohnung", alfo oben etwa "glangender Ewigfeitsfit, und wird jonft mit ber Gottin Rin-lilla (g. B. 4. Raw. 27, Nr. 2) in nabere Beziehung gegest; vgl. auch G. 393, A. 1.

ftelle benn auch wirklich auf die Befestigung Urs; ber uns gnnächst wichtige Anfang lautet:

"Fri-Aku, der gewaltige Held, der treue vom Gott In-lilli eingesetzte Hirte (seil. über Inlisest oder Ribur), der Weider von Ur, König von Babbar-umma, König von Kingi und Burra, Sohn des Kudur-Mabug, des Baters (d. i. Herrn) von Jamutbal, din ich," woranf dann der turze Bericht der ebenfalls zu Ehren des Gottes Uru-si (des Mondgottes von Ur) unternommenen Besetzigungsbauten sich anschließt.

Diesen Inschriften schließt sich dann noch eine (1. Raw. 3, Rr. 10) an, wo einmal Ri-Agu (statt Fri-Aln) als Schreibung erscheint (wie in der einen der Kudur:Mabug:Inschriften) und ferner Kudur-Mabug nicht genannt wird; dieselbe lautet:

"Dem Gotte Kingirsn... seinem König, (weiht dies) Riellgu, der Hirte des Besitzes von Ribur, der vollführende (?) Hüter der heiligen Palme von Eridu (s. dazu das zum gleichen Ausdruck einer andern Inschrist oben bemerkte), der Beider von Ur (und zwar) des Tempels Jellddasimetiga, denig von Babbareumma, König von Kingi und Burra; am Tage da Anna, Inlit und Inski (d. i. Anu, Bel und Ga), die großen Götter, das alte Uenk in meine Hand gaben (eigtl. richteten, dirigirten), habe ich dem Gotte Kinsgirsu, meinem König, ... den Tempel Daggaessummu, die Stätte seines Wohlgesallens, zur Erhaltung meines Lebens gedaut." Diese Inschrift besand sich auf einem schwarzen Stein und wurde im südlichen Hügel der Ruinen von Ur gesunden.

Bu biefen feche Infdriften treten nun als werthvolle Erganzungen bie Angaben einer gangen Reihe von Privattontraften; beinahe in allen beift es por Anführung ber Bengen "ben Ramen bes Uru-ti (bes Mondgottes von Ur), bes Sonnengottes und bes Rielign (gefchr. Rieim: Sin), bes Ronigs, beschwört er (bezw. beschwören fie)", mit ber Bariante "bes Ri-Agu, feines Konigs (beichwort er)", und am Schluß wird bann nach irgend einem Ereigniß ans ber Regierung biefes herrichers ber gange Kontratt batirt.") Das wichtigste ber bier angeführten Ereigniffe ift die Eroberung Rifins, fo 4. Raw. 36, Rr. 4, "im Jahre ba in Folge bes erhabenen Schutes bes Unu, Inlil und 3n.ti (vgl. dieselben brei Sauptgottheiten des babylonischen Bantheone oben in ber "Bri-Alfu, ber gewaltige Belo" beginnenben Bujdrift) er Riffin, Die Stadt ber Konigsherrichaft, einnahm", Ber. 10 "im 13. Jahre, nachbem Rifin ber treue hirte Rielign eingenommen", Rr. 12 (Strafim. Rr. 19) "im 28. Jahre, nachdem er Rifin eingenommen". Auf bie gleiche That bezieht fich bas 4. Raw. 35, Rr. 8 veröffentlichte ifchon aus palaographischen Brunden in Diejelbe Beit gehörende) Fragment, welches ebenfalls bas Datum eines Kontrattes

<sup>1)</sup> So (ti-ga) ist jedenfalls statt -ti-gish zu torrigiren. 2) Bgl. die Daten allein 4. Naw 36 (auf Tasel 37 in neuassprischer Transstription), Nr. 4—20, die gangen Kontraste dann in Strasmaiers Sammlung (Berl. Drientalistenlongres), Nr. 2—24, 88, 106

Ein anderes dieser Daten, Ar. 18, sautet: "Im Jahre, da Kischurra sich beruhigte und er in Folge des gewaltigen Schutes, den ihm der Gott Insissa verlieh, Bad-anna (Dur-ilu) besehdete muna-ghul-a)"; diese Orte, die wohl beide im Gediete seines Baters, in Jamutbal, gelegen waren, hatten sich wahrscheinlich empört gehabt und waren deshalb von Ri-Agu angegrissen und wieder zur Ruhe gedracht worden. Eine weitere nach Clam zu gelegene Stadt, Mur (sonst Muru genannt, und als ihre Hauptgottheit die Göttin Isch-ghara, deren Gemahl der Gott Alman, vgl. auch S. 279, Ann. 2, ist), kommt vielleicht in Ar. 20 (Straßm. Ar. 12), wo von einem der Göttin Nin-magh geweihten Tempelban die Rede zu sein scheint, vor; am Schluß dieses Datums heißt es dann noch "und (da) die Feinde und Widersacher zu (seinen) Ländern ihre Brust nicht zurückwandten" (also: da Friede und Ruhe herrschte), während es auf einem andern Kontrakt heißt: "im Jahre da die Feinde und Widersacher", ohne daß ein Berbum dabeistünde.

Die übrigen Daten beziehen sich auf untergeordnetere Vorkommnisse, wie den Guß zweier Aupserstatuen für den Sonnengott in Larsa (Nr. 13 und 14, Straßm. Nr. 15, vgl. auch Straßm. Nr. 5 und 6), die Regulirung des "Flußes von Ukib-Nun-ki" (S. 198), d. i. des Euphrat (Nr. 15 — Straßm. Nr. 106) und die des Idigna (Tigris), des "Flußes der Götter, nach dem User des Weeres zu" (Nr. 17, bei Straßm. Nr. 21), also auf ein Weihzgeschent und Fluß- und Kanalbauten.

Ein Datum indes, das von ganz eminenter Bedeutung für die Geschichte ist, soll erst hier am Schluß der keilinschriftlichen Quellen für die Regierung dieses elamitischen Königs von Larsa mitgetheilt werden; es lautet: "Im Jahre, da Chammuragas, der König (von Babel, 1923—1868 v. Chr.) in Folge der hilse des Anu und Inlista, in deren Gnade er wandelte, über den

<sup>1)</sup> Hier phonetisch geschrieben Ri-im- (Gottheitsbeterminativ) A-gu-um; zu bem nicht auszusprechenden m vgl. z. B. die Schreibung Sin-i-din-na-am für Sin-idinna u. a. mehr. 2) lugal-i (sprich lugazi), und nicht etwa "König von Babel" (I-ki für Babel gehört der spätesten Spoche an); vgl. überdies auch Ri-Agu (geschr. Ri-im-Sin) lugal-i bei Straßm S. 33 unten. 3) Es solgen noch einige mehr oder weniger verstämmelte Zeilen. 4) Zu Bad-anna vgl. sichen früher des öfteren, zuletzt S. 354; daß Kischurra nach Clam zu lag, sieht min auch daraus, daß seine Stadtgottheit die etamitische Göttin Lagamal (2. Raw. 60, 15a = 14b) gewesen ist. 5) Zu septerem abgefürzten Ausdruck (Nr. 19, Straßm. Nr. 11) wird indes "besiegte" zu ergänzen sein im Hindlick auf das Datum Straßm. Nr. 22, "im Jahre da RieAgu der König die Feinde besehdete (ghul-a)".

Bater (d. i. Herrn) von Jamutbalum (d. i. den Kudur-Mabug) und den Ri-Agu (geschr. Rim-Sin), das Urtheil (?) aussprach."1) Damit ist das Ende der Herrschaft des Fri-Aku chronologisch auf ca. 1920 v. Chr. fizirt, und wir ersehen zugleich daraus, daß der alte Kudur-Mabug noch lebte und nun selbstverständlich vom Sturz der elamitisch-südbabylonischen Hegemonie mitbetroffen wurde.")

Bir burfen demnach die Doppelregierung bes Bri-Atu und feines Baters Rubur-Mabug getroft auf ca 1960-1920 feben, indem wir fur die lange Dauer berfelben allein auf die 28 Jahre noch ber Eroberung Riffins binweisen, und haben nur noch einem in ber letten Beit ofter erhobenen 3) Gin: wand zu begegnen, wonach Ri-Man (Risim-Gin, aber einmal phonetisch Riim-Agueum) und Bri Atu (gefder. "Anecht bes Gin" mit bem Ideogramm für Diener, Knecht, was neusumerisch iri, semitisch arad gelesen wurde zwei gang verschiedene Berjonen waren, und alfo nur fur Ri-Mgu (begm. Rim Sin, benn auch die Aussprache Riellau will man nicht gelten laffen Die zeitliche Ansetzung burch bas eben mitgetheilte Datum eines Rontrattes aus Chammuragas' Regierung Geltung hatte. Es handelt fich biebei gunachit barum, ob wirklich Rim Sin und Bri-Sin zwei verschiebene Konige von Larfa find. In diesem Falle mußten fie eben beide Gohne ein und beffelben Rudur-Mabug fein (vgl. vor allem die oben überfetten Infdriften), was an und für sich ichon ichwer glaublich, aber vollends durch ben Umftand, daß aus linguistischen Grunden Rim in Rim-Sin überhaupt nur Ris ju lefen 1) und alfo fich flar als reine Abfürzung and Bri-Sin ergibt,") gang unmoglich wird; bei biefem Sachverhalt wird jeder Siftoriter, gumal bei bem gleich. artigen Charafter ber Inschriften (in Titeln wie verschiedenen Wendungen) unbedenklich die Gleichheit der Schreibungen Bri-Sin und Ri(m) Bin als

<sup>1) 4.</sup> Ram. 36/7, Rr. 21 (die Daten aus Chammuragas' Regierung eröffnend); Etrafim. Pr. 37. Die lette Zeile ift ichwierig, tann aber felbstverständlich nur das Refultat ber Besiegung ber genannten beiben Ronige enthalten; Smith einsach: be overthrew. 2) Man mußte benn annehmen, bag in der Kontrafttafel aus Chammuragas' Beit mit bem "berrn von Jamuibal" ber Cobn und Rachfolger bes Rubur-Mabug, bann mobl ein Bruder des Bri-Mu und vielleicht der Gen. 14 genannte Rudur-Lagamar gemeint fet, welche Möglichkeit ichon Tiele, Weich S. 123 angedeuter bat. 3) Go icon Beorge Smith (auch Lenormant ließ noch offen, ob vielleicht Rim-Atu und Brim-Atu gwei berichiebene Cohne bes Rubur-Mabug feien, die andern haben bie entideibenbe Louvre Inschrift überhaupt nicht beachtet), julest Delipid, Roffder, G. 69, Tiele, a. a. O. G. 122 f. und C. Bezold, Ueberblid ze (vgl. oben 3. 152, Anm. 1), G. 53. Wie menig zuverläffig indes bes letteren oft ziemlich fritiflofe Bufammenftellungen find, jumal mo es fich um fumerische Inschriften handelt, werde ich nachftens ausführlich an einem anbern Orte zeigen. 4) Bgl. 5. B. bie Schreibung Cha-am-mu-um-ra-bi fur Chammu ragas, Za-bu-um neben Zabu, A-gu-um neben Agu und ber barans verbarteten Form Artu, Ginsibinnam (n. a. Formen) für sidinna, alles graphifche gerade nur biefer Beriobe angehörende Eigenthumlichfeiten 6) Auch fonft tonnte Rim Gin faum etwas anderes als "Diener oder Anecht bes Mondgottes" bedeuten, und es mare ichon beshalb wenig mabricheinlich, bag Rubur Mabug zwei feiner Sohne "necht bes DR.", wenn auch mit verschiebenen Wortern fur "Anecht", benannt batte.

bewiesen anerkennen; daß iri die neusumerische Lesung des Jdeogrammes für "Anecht" ist, steht zudem völlig sest, dwint in Einklang ist, daß ja auch sonst neusumerische Formen in den Inschriften der Könige von Larsa nachszuweisen sind.

Wir fonnen aber weiter bireft nachweisen, baf bas Wort für Mondaott in dem betreffenden Namen Bri-Gin, bezw. Ri(m)-Gin, nicht nach nordbabylonischer Beise Gin wie in den Ramen ber jungeren Konige von Ur und bes Sin-idinna von Larfa, fondern auf elamitifch-toffaifche Art Man ober (baraus nach spätsumerischer Manier verhärtet) Afu ausgesprochen wurde; bas geht unwiderleglich aus der phonetischen Schreibung ber oben mitgetheilten Kontrakttafelunterschrift 4. Raw. 35, Nr. 8 hervor.2) Man hat auch, aber mit Unrecht, bezweifelt, ob Agu wie auch Afu wirklich der Mondgott fei, was doch die aftronomischen und mythologischen Liften ber Babylonier und Affprier deutlich lehren (2. Raw. 48 und 3. Raw. 66, in letterer Lifte burch die Stellung vor dem Sonnengott genugend als Mondgott gefennzeichnet); und daß es eine speciell elamitisch-toffaische Bezeichnung ift, Tehrt der Rame Mau in den toffaischen Konigsnamen Mau-amir und Maukaf-rimi (f. barüber später) wie ber Königsname Afu-jag-algi (femitisch burch Sin-iddina-apla b. i. "ber Mondgott gibt den Sohn" überfett) der bilinguen Liste, wo auch sag "Sohn" ein specifisch elamitisches Bort ift. Der Clamite Rudur-Mabug hat alfo feinen Sohn, ben er zur Berrichaft über bas noch fumerifche Subbabylonien bestimmte, zwar mit einem sumerischen Ramen genannt, wie er auch feine eigenen Inschriften sumerisch abfaffen ließ, 3) ließ aber die elamitische nationalität desselben wenigstens im Gottesnamen hervortreten, wie andrerfeits fpaterhin die beiden oben genannten Roffaer-Ronige fich zwar semitisch benaunten, weil sie über semitisches Gebiet herrschten, aber auch ben Gottesnamen (Agu) in der einheimischen Form beibehielten.

So ift also die Lesung Iri-Alfn, bezw. Ri-Agn nach allen Seiten hin gesichert, und wir können nun der wichtigen biblischen Quelle 1. Mose, Kap. 14, über deren Alter schon S. 161 f. gehandelt wurde, näher treten. Denn jeht erst zeigt sich evident, daß der dort genannte Ariok von Ellasar, der mit noch anderen Königen unter der Anführung des Kedor-Laghomer (d. i. Kudur-Lagamar) von Elam gegen das Westland zieht, kein anderer als eben Iri-

<sup>1)</sup> Zubem hat schon Delissich in Haupts "Sumerischen Familiengesehen", S. 53 aus andern Gründen (in einer Zeit da er noch nichts von dem zeitl. bezw. sog. dialest. Unterschied in den sum. Texten wußte) die Lesungen ur, iri und Irim für den Begriff Diener, knecht im sumerischen sestgesellt.

2) Wenn Tiele Rim-Agurü liest, so ist dagegen zu demerken, daß das Zeichen gam, gur, welches hier statt des gewöhnlichen gu sieht, thatsächlich den Werth gu hat sogl. tam und to deim Zeichen ud) und zudem hier schon den einsachsten Werth gu hat sogl. tam und to deim Zeichen ud) und zudem hier schon den einsachsten Grund würde die Aussprache Arad-Sin (semitisch arda "Anecht" statt sum. iri) alle Wahrscheinlichseit verlieren, da man nicht einsieht, wie ein Esamite, der sich sonst des sumerischen Indianes bedient, und über sumerisches Gediet herrscht, seinen Sohn semitisch hätte benennen sollen.

Alfn von Larja, bezw. Lasar (s. oben S. 351, Anm. 2) sein kann; da Ariot die verhärtete Anssprache mit Akn voransseht, schrieb ich in obigem stets Fri-Akn, während ich bei Ri-Agn wegen der phonetischen Angabe Ki(m)-Agn(m) die Form mit der ursprünglichen weichen Anssprache des Gutturals beibehielt. Ich lasse nun den biblischen Bericht in wörtlicher Nebersehung folgen:

"Und es begab sich in den Tagen bes Amarspal (so Sept.) Königs von Schinghar (Sinear), des Ariot, Königs von Ellasar, des Kedor-Laghomer, Königs von Elam und bes Tidghal (Sept. Targal), Königs der Goj (b. i. Gu. siehe S. 279).

daß sie Krieg führten mit dem König von Sodom und dem König von Gomorra und dem König von Adma und dem König von Zebojim und dem König von Bela [Glosse: das ist Boar]. 1)

Alle biefe tamen (als Bundesgenoffen) jufammen nach bem Thal Sibbim

bin [Gloffe: bas ift (jest) bas Salgmeer].

Bwolf Jahre hatten fie gedient dem Redor Laghomer, und im breis

gebnten Jahre emporten fie fich.

(5) Und im vierzehnten Jahre tam Kebor-Laghomer und die Konige, die mit ihm waren und ichlugen die Repha'im zu Afchtardt ber Hörner und die Bugim in Sam und die Entim in Schaweh-Kirjatajim,

und ben Choriter auf bem Gebirge Seir bis nach El-Paran (fpater Elat am alanitischen Meerbusen), welches an ber Bufte (namlich an ber Oft-

feite ber Bufte Paran) liegt.

Und sie wendeten wieder um, und kamen an die "Quelle der Entscheidung" [Glosse: das ist Kadesch], und schlugen das ganze Gesilde des Amalekiters und auch den Amoriter, der da wohnte in Chaßaßon-Tamar (Bestseite des Todten Meeres).

Und es zog aus der König von Sodom und der König von Gomorra und der König von Adma und der König von Zebojim und der König von Bela [Glosse: das ist Zoar], und rüsteten mit ihnen eine Schlacht im Thale Siddim,

gegen Redor-Laghomer, König von Clam, und Tidghal, König ber Goi und Amar-pal, König von Schinghar und Ariot, König von Ellasar, vier Könige gegen die fünse.

(10) Und das Thal Siddim war lauter Brunnen Asphalts (Erdpech), und es flohen der König von Sodom und (der) von Gomorra und (ihre Leute) fielen dort hinein, und die übrigen flohen ins Gebirge.

Und sie nahmen alle Habe (rekash S. 161, Anm. 1) von Sodom und Gomorea und all ihre Lebensmittel und zogen davon.

<sup>1)</sup> Die Königsnamen habe ich hier absichtlich ausgelassen, da fie, wie das Fehlen in B. 8 vermuthen läßt, wohl erft ipatere Zufabe find; über die Namen felbft bergleiche Dillmanns Genefistommentar (mir liegt die 4. Aufl. vor) jur betreffenden Stelle.

Und fie nahmen Lot und seine Habe, den Sohn bes Brubers des Abram, und zogen bavon — der wohnte (aber) in Sodom.

Da kam einer, der entronnen war, und sagte es an dem Abram, dem Ebräer, — der wohnte aber unter den Sichen (od Terebinthen) des Mamre, des Amoriters, des Bruders des Eschfol und (zugleich) des Bruders von Aner, und diese waren Besiher des Bundes Abrams.

Und es hörte Abram, daß sein Bruder gefangen war, und er ließ in Gile ansrücken (andre Lesart: musterte) seine Erprobten (ehanik, Glosse: seine Hausgeborenen), dreihundert und achtzehn, und jagte ihnen nach bis Dan (die Nordgrenze).

(15) Und theilte sich wider sie die Nacht, er und seine Anechte, und schlug sie und jagte sie bis Choba, welches links von Dammaschef (Damaskus) liegt. 1)

Und brachte zurud alle Habe, dazu auch Lot, seinen Bruder, und bessen habe brachte er zurud, und auch die Weiber und die Leute.

Und es zog aus der König von Sodom, ihm entgegen, nach seiner Nücktehr von der Schlacht mit Kedor-Laghomer und den Königen die mit ihm gewesen, in das Thal Schaweh [Glosse: das ist das Königsthal]." Dann solgt noch B. 18—24 (Schl. des Kapitels) die Begegnung Abrams mit Malki-Zedek, König von Schalem (dem späteren Jern-Schalem), die wegen der österen Erwähnung des El-Gion (d. i. Gott der Höchste, phönikisch Eliun bei Eusebins), seines Gottes, religionsgeschichtlich bedeutsam ist.")

Da der neben dem Könige von Larsa in diesem Bericht genannte König von Sinear kein anderer sein kann als der von Babel, was außerdem durch den sonstigen biblischen Sprachgebrauch (vgl. bes. die Geschichte vom Thurmban zu Babel) nur bestätigt wird, und hier wiederum nur der Borgänger des Chammuragas, Sin-muballit (regierte 30 Jahre, 1953—1923 v. Chr.) in Betracht kommen kann, so würde daraus allein solgen, daß der Amarspal der biblischen Erzählung dieselbe Person mit dem keilinschriftlichen Sin-muballit ist, ja daß jedenfalls auch die Ramen dieselben sind. Nun kann aus x-muballit (mit dem Hauptton auf der geschärsten Silbe bal) bei einem sremden Bolke sehr wohl, ohne daß man nur eine eigenkliche Berstümmelung anzunehmen braucht, ein bloßes x-pal werden, indem zu ähnlichen Berkürzungen bei Herübernahme von fremden Namen ja zahlreiche Analogien vorhanden sind, aber das erste Element Sin (Name des Mondgottes) im einen und Amar im andern Fall sind unmöglich eins aus dem andern (Amar aus Sin) ents

<sup>1)</sup> Letterer Ausdruck wahrscheinlich auch später zugesügte Glosse. 2), Ebenso ist Elisa der Gott Bilcams (4. Mose 24, 16, wgl. auch S. 161 oben), des Schers vom Euphrat; serner nennt Mose in dem gewiß echten und uralten Lied 5. Mose 32 im 8. Bers Gott Elisa, wie auch in dem sicher Davidischen Psalm 18, B. 14 (— 2 Sam. 22, 14) Elson mit Jahve wechselt. Außerdem sindet sich diese Gottesbezeichnung nur noch in Psalmstellen, den Klageliedern und Jes. 14, 14, wo es zum Theil nur poetischer Ausdruck ist.

standen gu benten. Da wir aber wissen, bag Amar ein Beiname bes Gin war (vgl. schon oben S. 213, Anm. 1) und besonders die Berbindung Amar-Sin fowohl als Konigsname (f. oben G. 341) als auch als Gottesname (3. Raw. 69, 17, bgl. auch ben Personennamen Amar-iln, b. i. "Amar ift Gott") vorfommt, fo ergibt fich gang von felber, daß eben bie Gebraer biefen Königsnamen entweder als Amar: Sin-muballit oder blos Amar-muballit gehört haben, und es hat nunmehr die Gleichung Sin-muballit - Amar-pal nichts mehr befremdliches, ja fügt fich nur bestätigend zu allem andern. Daß der Rame Rubur-Lagamar ebenjo alle Mertmale echt biftorifcher Ueberlieferung an fich tragt, geht ichon aus ber gleichartigen Bilbung mit elamitischen Ramen wie Rudur-Mabug, Rudur-Ranchundi, ferner badurch, daß Lagamar (auch Lagamal) als clamitische Gottheit (naber: Göttin, vgl. oben S. 361, A 4) durch die Inschriften bezeugt ift, hervor. Es ift nur die Frage, ob etwa 1. Lagamar und Mabug die Ramen ein und berfelben Göttin maren (val. oben Amar und Gin) und bann Rubur-Lagamar nur ein anderer Rame für ben Bater bes Ariot (Bri-Altu), was boch nicht bas nachstliegende ift, ober ob 2. Rudur-Lagamar Ronig bes eigentlichen Glam und bann ber oberfte Souveran fowohl bes herrn von Jamutbal (Rudur-Mabug), wie feines Sohnes Bri-Afn von Larja mar, ober endlich 3., ob etwa Rubur-Lagamar ber Rachfolger bes Andur-Mabug in ber Berrichaft über Jamutbal (Beft-Clam) und bann wohl ein Bruder oder boch Berwandter bes Bri:Altu gewesen ift. Für bie zweite Annahme wurde ber Bortlaut ber Bibel ("Konig von Clam") wie auch ber Titel "Berr bes Bestlands", ben fich Rubur-Mabug auf einer 3nschrift beilegt (und bas er bann wohl im Auftrag des Andur-Lagamar verwaltete) fprechen, für die britte ber Umftand, daß die Gottin Lagamal bie Schutgöttin gerabe einer mahricheinlich in Jamutbal gelegenen Stabt, nämlich von Kifchurra (vgl. oben S. 361 und Anm. 4), war; in lesterem Falle hatten wir anzunehmen, bag ichon Rubur-Mabug Marin ober bas Beftland 1) unterjecht hatte, und bann fpaterhin Rudur Lagamar es noch einmal 13 Rabre lang unter feine Berrichaft brachte, und zwar würde diese erneute elamitische Berrichaft bann mehr in bie zweite Balfte von Ariols Regierung fetwa ca. 1942-1930 v. Chr.) fallen. Ich möchte indes boch mich ber Annahme guneigen, daß die 12 jahrige Unterjochung bes Bestlands burch Andur Lagamar dirett mit dem Titel bes Andur-Mabug "Bater von Martu" gufammenbangt, bann wohl ichon etwas fruber fiel (bie Schlacht von Sibbim bann eber ichon ca. 1940 oder früher, und nicht erft ca. 1930), und daß die politische Ronstellation jolgende war: Begemonie Elams (Rudur-Lagamar); mit diejem ber-

<sup>1)</sup> Da während Ariots Regierung eine elamitische Dienstbarteit Paldstinas burch Gen. 14 geschichtlich bezeugt ist, andrerseits aber der Bater Ariots sund zwar ebensalls während der Regierung seines Sohnes über Larsa) in einer seiner Inschristen sich "Bater (d. i. herr) von Martu" (in der ganzen Keilschriftlitteratur nur auf das "Bestland" Sprien Balastina bezogen) neunt, so ist Tieles Ansicht, nach der hier Weste Clam gemeint sein soll (dann Martu hier Synon, von Jamutbal), entschieden zurückzweisen.

bundet, und unter feiner Führung (vgl. Ben. 14, 5) ber Ronig Fri-Allu von Larfa (nebst feinem Bater, bem Berrn von Jamutbal, ber nicht besonders genannt zu werden brauchte), der noch bazu elamitischer Nationalität war, ferner der nordbabylonische Konia (Amar=) Sin-muballit von Babel (Amar= pal von Sinear), ber, weil Bri-Aftu Ronig von Sumir und Affad war, ber Bundesgenoffenschaft beizutreten hatte, und endlich noch ber König Targhal bes Bu-Gebietes, in beffen Namen wir vielleicht ben alarodischen Gottesnamen Tarchu (vgl. spätere Ramen ber Art wie Tarchulari, Tarchunggi) als erstes Blied erbliden burfen. Dag fich nun bie Sache mit Rubur-Lagamar verhalten wie ihm wolle, fo fteht doch jedenfalls aus ber Bibel feft, bag er ein Clamite war und unter elamitischem Ginfluß sich sowohl der König von Larfa als auch ber von Ginear (Babel) fich befanden, wie aus den Reilinschriften fich ergibt, daß gang Babylonien bamals unter elamitifchem Drucke ftand (ber Ronig von Laria felber ein Clamite und ber Ronig von Babel unter feiner Oberhoheit); ferner fteht völlig fest die Bleichheit bes biblifchen Ariot von Ellafar mit bem feilinschriftlichen Frie Afn von Larfa, in zweiter Linie bann auch noch die des (Amar-) Sin-muballit von Babel mit Amarpal von Sinear - mehr als auch die fühnsten Erwartungen der alttestamentlichen Foricher ber positiven Richtung sich jemals erhoffen konnten, und eine vernichtende Rritif zugleich an ber bermalen in Mode befindlichen Auffassung ber Geschichtlichkeit des Alten Testaments. Es ift hier nicht ber Ort, die Ronfequenzen bavon für die alttestamentliche Kritif zu ziehen, aber boch wenigstens angedeutet foll werden, bag wenn aus Abrahams Beit, diefes von ben meiften Neueren für eine rein mythische (nicht etwa nur sagenhafte) Gestalt gehaltenen Patriarchen, sich berartige Erinnerungen (und natürlich in früher schriftlicher Figirung) erhalten tonnten, es auch mit ber Geschichtlichkeit bes Aufenthaltes der Rinder Ffrael in Aegypten und ber Berfon und Wirffamteit Moses sich nicht so schlimm verhalten kann, als es unsere tonangebenden modernen Kritifer annehmen und jum Dogma erheben.

Es bleibt nun noch übrig, nachdem wir sammtliche Quellen für die Zeit Fri-Afns durch ihren eigenen Bortlaut haben reden lassen, das, was sich daraus für die Geschichte seiner Regierung ergibt, turz und übersichtlich zu einem Gesammtbilde zusammenzusassen; betrachten wir hier zunächst die Ausbehnung seiner Machtsphäre in Babylonten selbst. Hier spielten offenbar die größte Rolle und bildeten den eigentlichen Stammsitz seiner Herrschaft die zwei süddabylonischen Hauptstädte, die alte, Ur, und die neue, Larsa; Ur hatte hiedei, wie schon Tiele hervorhob, einen gewissen Borrang als älterer Königssitz, was sich nicht nur darin zeigt, daß gerade dort die meisten der Inschriften des Kudur-Madug und Urivt gefunden wurden, sondern auch durch die Boranstellung des Urnsti (Hauptgottes von Ur) vor dem Babbarra (Sonnengott) von Larsa in der oben S. 360 mitgetheilten Anrusungssormel der Privatsontratte. Außer Ur und Larsa besaß Iri-Afn noch die uralten Kultnsstätten von Nunsti (Urudugga oder Eridu), Sirgussa, Gripusti und

Gifchgalla-ti (vgl. S. 351), fammtlich öftlich vom Schatt el-Sai (vgl. S. 316) gelegen und fo die Bermittlung bilbend gwijchen Larfa und bem ichon gu Glam gehörenden Diftrifte Namutbal feines Baters Rudur Mabug; auf dieje Beife berrichte Bri: Alln unumftritten über gang Gubbabblonien vom weitlichen Gupbrat-Ufer (Ur) an bis nach Elam. Aber auch Mittelbabylonien verleibte er birett feinem Befine ein, indem er Riffin, die alte Ronigsftadt, und Uruf (Cred) erpberte: besonders die Einnahme Des ersteren wird, wie die Routrafttafeln lehren, als ein wichtiges Ereigniß, nach welchem dort batirt wird, von den Reitgenoffen (bezw. ihm felber) betrachtet, und wie ichon oben bemertt, wird bamit die Burbe eines Sirten von Ribur, die unter jeinen Titeln gewohnlich an erfter Stelle figurirt, in engftem Busammenhang fteben ') Rordbabhlonien endlich, wo von 1953 an (Amar:) Sin-muballit, ber Sohn bes ApiliSin, auf bem Throne fag,") wußte fich Frielltu wahrscheinlich gleich ju Anfang feiner Regierung jum Bafallen ju maden, wie ja and fruber Schon Singibinna von Larfa fich Ronig von Sumir und Attab genannt batte, nachdem bie jungern Könige von Ur, die vor benen von Larfa eine gewiffe Begemonie befagen, fich mit bem etwas allgemeiner tlingenden und blafferen, von ben alten Ronigen von Agadi ber in Nordbabysonien üblichen Titel "Rönig ber vier Simmelsgegenben" begnugt gehabt hatten.

Religionsgeschichtlich wichtig ist die zweimal in den Inschriften sich sindende Hervorhebung des Ann, Inlit (Bel) und In-li (Ca) als der "großen Götter",") welche ja im späteren officiellen nordbabylonischen Pantheon die erste Göttertrias bilden, serner die Erwähnung des alten Heros Gischubarra als Gottes an Stelle des Uru-ti oder Sin, ') der Kultus der Göttin Gassigsdug, bezw. neusumerisch Massidszib (geschrieben bei Frie Atu: Massigsdug), die in den Gudi'a-Inschriften "Nutter von Sirgulla" heißt, in Gischgallasti, was vielleicht einen neuen Wint für die Lage dieses Ortes (Sirgulla selbst ?) an die Hand gibt, und endlich die Verpstanzung des Kultus des Nin-Girsu von Girsustunach Ur, wo Friellt diesem eine Erscheinungssorm des Kindar darstellenden

Gotte einen Tempel erbaute.

Bir kommen nach dieser naturgemäß an Babylonien sich anschließenden religionsgeschichtlichen Unterbrechung auf die angere Politik Friedlins, we selbstverständlich die Expedition nach dem Westlande die wichtigste Stelle eine nimmt. Und zwar hatten sich die Elamiten nicht begnügt mit der Oberherrschaft über Martu (Amoriterland) im engeren Sinne, nämlich Nordpalästina

<sup>1)</sup> Man vergleiche ganz dasselbe Wechselverhältniß schon bei ben Königen von Risen. 2) Bei unserer Annahme, daß Fri-An von ca. 1960—1920 regiert, hatte ja auch schon Apil. Sin noch ca. 7 Jahre gleichzeitig mit Fri-An geherrscht, was durchand der historischen Möglichkeit entspricht. 3) Die Disserenzirung des Ana (anna "Simmel") von Ju-lit sand sich bekanntlich schon bei Gudi'a, wo mit diesen beiden (in der Statuen inschr. B) eine längere Götteranszählung beginnt. 4) Und zwar bereits in ganz derselben Schreibung wie in der S. 226 angesührten Stelle (vgl. dazu meinen F. 221. Ann. 2 citizten Aussa.

und bas angrengende fübliche Sprien, fondern gulett auch über bas Bebiet ber in ber Gegend bes fpateren Tobten Meeres herrichenden Rana anitertonige, besonders der von Sodom und Gomorra zwölf Jahre lang Stenern und Tribut erhoben: ) endlich weigerten fich diese, langer die Albgaben zu gablen, und fo ruden benn bie vereinigten Clamiten und Babylonier mit großer Secresmacht zuerft nach Bafan im nördlichen Oft-Jordanland (Afchtarot-Karnajim), bann weiter füdlich ins spätere Ammon-Bebiet (Zuzim) und Moab (Emim) und immer weiter mittagwärts die Karawanenstraße (das fpatere Badi al-Araba) bis an den alanitischen Meerbusen, von da bann wieder rudwarts, aber mehr nordweitlich den Karawanenweg nach Gaza zu nach dem vielgesuchten und jest endlich ficher in Uin el-fabis gefundenen Radeich-Barnea, von wo aus nordwärts das Gebiet der Amalefiter verwüstet wird, bis dann endlich ein Busammenftog mit benen von Sodom und Gomorra und die Enticheidungsschlacht im Thale Sibbim erfolgt. Dies Thal bilbete ben füblichsten Theil bes ichon bamals eristirenden Todten Meeres, jentte fich ipaterhin in Folge bulfanischer Borgange und wurde nebst feinen Stabten und Ortichaften von ben Aluten bes genannten Sees bebedt. Um intereffanteften ift biebei ber Abstecher nach Elat, was an ber von ber Oftseite ber Sinai-Salbinfel gebilbeten Bucht des Rothen Meeres liegt, wie der Rüchveg burch die Bufte Tih") über Rabeich. Ueber die genauere Lage des letteren auch auf der Rudfehr ber Afraeliten von Aegypten eine wichtige Rolle spielenden Ortes hat uns fürzlich das schöne Reisewert des Amerikaners H. Clay Trumbull's) endgültigen Aufichluß gebracht. "Das Thal, worin Radesch liegt (Babt Radis), ift eine ausgebehnte mehrere englische Meilen weite und von Sügeln umschloffene Ebene mit unregelmäßiger Bobenflache" im Gebiete ber feinbseligen und gefürchteten 'Azazima-Araber, "und sicherlich groß genug, um als Lagerplat für Redor-Laomors heer ober für das gange Frael gedient gu haben. Mitten burch

<sup>1)</sup> Es ift far, daß biefe Oberhobeit über Sübpgläfting eine ichen langer anbauernbe porherige Machtausübung im eigentlichen Martu porausjest; insofern würde bas auch gu ber Annahme gut ftimmen, daß Rudur-Mabug Berr von Martu im engeren Ginn war und bann Rubur-Lagamar (in biefem Fall nicht Ronig bes eigentlichen Gtam, fondern ebenfalls Fürft von Jamutbal) als fein Rachfolger Dieje Berrichaft über Mariu auch auf das Dit-Jordangebiet und auf Rana'an (Gubpalaftina) ausdehnte. Doch vgl. bas oben gegen biefe Annahme geltend gemachte; bei ber langen Regierung Bri-Afus (und Rubur Mabugs, wofern diejer bis ju Bri Afns Sturg Adda von Jamutbal war) ift es indes ebenjogut dentbar, daß Audur-Mabug zuerst Martu unterjochte, und bann erft ber Ronig von Clam auch das füdlich davon gelegene Gebiet tributpflichtig machte und ichlieflich im 14. Jahre barauf mit Uriot und ben übrigen Konigen ben Felbzug gegen die Konige von Sobom und Gomorra unternahm. 2) So heißt heute ber judliche Theil ber Bufte Baran (vgl. auch ben Ortonamen El-Paran am alanitischen Meerbujen). 3) Kadesh-Barnea, its importance and probable site with the story of a hunt for it including studies of the route of the Exodus and the southern boundary of the Holy Land, New York (Scribner) 1884, bgl. bagu ben Muszug und die Beiprechung &. Guthes, 3. b. Difch. Balaftina: Bereins, Bb. 8 (1885), G. 182-232. Die Reise Trumbulls wurde im Jahre 1881 ausgeführt.

den Wadt Kadis zieht sich ein breites Wasserbett, das durch seine große Fruchtbarkeit merkwürdig gegen die öde Umgebung absticht." Trumbull besichreibt die nach vielen Gesahren und Mühseligteiten endlich ersolgte Antunst daselbst mit solgenden Worten: "Es war ein wundervoller Anblick! Aus dem dürren und öden Gediet der brennenden Wüsse waren wir wie durch einen Zauber in eine prächtig grüne Dase versetz, wie man sie in dieser Gegend gar nicht erwarten, ja kaum begreisen konnte. Ein Rasenteppich bedeckte den Boden. Feigenbäume, deren Früchte saft zum Essen reif waren, standen längs der schübenden Südwand des Hügels. Sträucher und Blumen waren in großer Menge und Naumigsaltigkeit vorhanden. Fließendes Wasser murmelte unter dem wogenden Grase....."

Echon der Busammenftog ber Clamiten und Babntonier mit ben Randanaern ift von großer geschichtlicher Bichtigteit, gang abgesehen bavon, bag baburch qualeich auch die Epoche Abrahams (alfo die Anfange ber Sebraer) mitbestimmt ift, auch ber gulett beschriebene uns auf den ersten Augenblid fo mertwürdig ericheinende große Umweg, ben die vereinigten Seere vom Euphrat: und Tigris Bebiet durch die Bufte bes nordöftlichen Theiles ber Sinai Salbinfel genommen, hat eine immenje hiftorifche Bebeutung. Ge ift flar, bag fammtliche von Clat bis Rang an wohnenden Beduinen wie fefte haften Stämme (barunter vor allem die gablreichen und ausgebreiteten Amale: fiter) durch bas Berangieben eines fo großen Beeres, wie fie vielleicht vorber noch teins gesehen, in einer Beise erschredt und versprengt wurden, von ber wir uns faum eine Borftellung machen fonnen. Gange Stamme werben bie Alucht ergriffen haben und auch die angrengenden Webiete in eine Bewegung, die fich wellengleich fortfeste, getommen fein. Da ift es nun taum aufällig, bag um biejelbe Beit (ebenfalls ca. 1940 v. Chr.) in Megnpten jene Einfälle ber "Girtentonige" ftattfanden, welche die Jahrhunderte bauernde jogen. Sutios Berrichaft gur Folge hatten und fur die aguptische Beichichte eine neue Epoche einleiteten. Daß bie Mehrzahl ber ins Delta einbrechenden und bort fich festsehenben Fremben Rang ander und Beduinen (Schafu, vgl. anch ben Ramen Sytefos felbit, worin ber gleiche Rame Schafu ftedt) waren, zeigt fich immer flarer, nachdem wir jest wiffen, bag bie unfemitischen jogen. Soffos Sphinge von Tanis einer ichon viel früher eingewanderten Bevollerung angehören, und mit ben Spffos in teinem Busammenhang fteben. Der Borftof ber Geere bes Rubur-Lagamar bis Elat und Radeich, ber bie gange Sinai Salbinfel und gang GubiRana'an in Bewegung feten mußte, ertlart nun vollfommen und in befriedigender Beife jene Heberichwemmung bes Rils Deltas von Rand'an und Arabien ber. Richt daß etwa bie elamitischen Eroberer ihre Rriegszüge bis Megupten ausbehnten (wovon weber bie Inidriften bes Bri-Afu und Kubur-Dabug noch ber hebraifche Bericht auch nur eine Andentung geben), wie Ed. Meger vermuthete, ') aber fie gaben zweifelsohne

<sup>1)</sup> Geschichte bes Alterthums, Bb. 1, S. 167 (§ 187). Es bleibt aber immerhin bas große Berbienst Meners, wenigstens irgend einen Zusammenhang ber Juge Redor-

durch ihr Erscheinen im Often der Sinai-Halbinfel und im Amalekter-Gebiet (wozu auch das spätere Edom gehörte) den Anlaß zu dem Eindringen der Hukspis in Aegypten.

Bon anderen auswärtigen (d. h. hier außerbabylouischen) Unternehmungen bes Bri-Atu ware hochstens noch die Dampfung des Aufstandes in Kischurra und Bad-anna (Dur-ilu) zu erwähnen (vgl. oben S. 361); biefe Orte fumerifden Ramens lagen entweder an ber babplonijch-elamitischen Grenze ober, was wahricheinlicher ift, schon im elamitischen Jamutbal. Dabei ift aber gu berudfichtigen, bag letteres Gebiet überhanpt zum größten Theil eine erft in ben lettbergangenen Sahrhunderten entstandene erft zu Clam geschlagene Urt von "Militärgrenze" gewesen sein wird, vorwiegend aus fruber babylonischen an der elamitischen Grenze liegenden Orien bestehend (vgl. den Ramen "Land des Mutbal", was allein schon auf die frühere babylonische Rugehörigfeit hinweift). Es ift alfo bie Gebbe mit biefen Stabten boch nur halb hieher, beffer bagegen ichon zur innern Geschichte zu rechnen. Wir tommen baber lieber noch einmal furz auf Rand'an, bas wir taum erft verlaffen, zu sprechen, um zu Schluß biefes gangen Abschnittes noch einmal einen Rudblid auf die Berhaltniffe von Martu ober bes Bestlandes mahrend der verfloffenen Beriode (von Gubi'as Reiten an) au werfen, woan uns besonders bie Geftalt Abrahams Beranlaffung gibt; bas leitet aber, ebenfalls noch zu Schluß biefes Abichnittes, zugleich bagu über, ben fulturgeschichtlichen und religiojen Berhältniffen Babyloniens, wie sie sich besonders seit dem 23. vordwiftlichen Jahrhundert bei ben Semiten Mittel- und Nordbabusoniens berausgebilbet, eine zusammenfassende Betrachtung zu widmen. Lettere wird sich zugleich zu einem fleinen literaturgeschichtlichen Erfurse, ber gerabe bier, an ber Schwelle von Chammuragas' Regierung, nicht fehlen barf, gestalten.

Zum erstenmale tauchte, wie wir früher sahen, das "Amoriter-Gebiet" im Gesichtskreise der Babylonier auf zur Zeit des Gudi'a, ca. 3100 v. Chr., und daß schon damals das Westland großentheils semitisit gewesen sein wird, lehren die mancherlei gut semitisch klingenden Ortsnamen wie vor allem (s. oben S. 269 f.) die Bezeichnung Martn selbst (aus Amartu, vielleicht auch Amurtu, Murtu gesprochen). Daß aber eine ursprünglich nichtsemitische, wahrscheinlich den alten Aegyptern enge verwandte Bevölkerung in verschiedenen Theilen Palästinas, vor allem an der phönizischen Küste, gesessen hatte, die dann erst im Lauf der Zeit semitisirt wurde, lehren deutlich die Grabdarstellungen aus der Zeit des ägyptischen Pharao Dechutmes' III., ca. 1600 v. Chr., wo die ursprünglich semitischen Asiaten gelb, die erst semitisirten Phönizier roth gleich den Aegyptern dargestellt sind. Diesen ältesten Kana anäern, deren Size sich bis ins Rildelta erstreckten, gehörte wahrscheinlich die Verehrung des Gottes Set (bei den Aegyptern schon in uralter Zeit der Gott der Fremden) an,

Lagomers und Ariots mit der Sytsos-Juvasion an der betreffenden Stelle nahegelegt in haben.

von welchem fich auch noch eine Spur im Alten Teftamente findet. 1) Die Grundung ber Stadt Ur und bes gleichnamigen Konigreiches, ca. 3000 v. Chr., war eine Folge ber von Gudi'a angebahnten Begiehungen gu Martu, Die jedoch mit ber Berichiebung ber Dacht von Ur nach Rifin wieder eingeschlafen fein werden. Erft ca. 2300 v. Chr. horen wir wieder von Martu und zwar sehen wir diesmal bas Westland im engsten Berfehr und Rulturgustausch mit Babylonien, wie bas oben S 348 f. icon genugend bervorgehoben und betont wurde; und wieder war die Stadt Ur und ein dort neuerstandenes sumerifches, aber von semitischen Ronigen beherrichtes Reich der Anfnüpfungspuntt hiefür. Bas aber hiebei gang bejonders ins Bewicht fällt, ift ber Umftand, daß in biefer Epoche eine Abtheilung ber noch im Romadenguftand fich befindenden Beftfemiten") offenbar von Defopotamien aus langfam fich bis an bas westlich vom Euphrat gelegene schmale Rutturgebiet vorschob, wo sie in der Rabe Urs, das ja allein von den altbabylonischen Stäbten auf diefer Seite lag, gelteten; die größere Bahl berfelben gieng vielleicht allmählich in ben Babyloniern auf, ein kleinerer Theil wanderte ca. 2000 v. Chr. wieder gurud nach Mejopotamien, bis ca 1950, begw. furg vorher, Abraham mit seiner Familie und andern, die sich ihm auschlossen, nach Palagina wanderte und fo ben Brundftod bes fpatern ifraelitischen Bolles bilbete. Der Ebraer ('3bri) b. i. ber Eingewanderte wurde er von ben tana anäischen Stammes: verwandten genannt, und biefer name blieb bann feinen Rachtommen und allen, die in beren Boltsverband burch Seirat oder andere Anlässe Aufnahme fanden. 3) In ber That finden fich benn auch gerade bei ben Bebraern noch in boberem Grabe als bei ben übrigen Rand andern Spuren einer langer bauernben Berührung mit bem semitischen Rord: und Mittelbabylonien, beffen nachste Nachbarn fie ja, von Ur an abwarts am westlichen Euphrat-Ufer ihre Belte aufschlagend und ihr Bieh weidend, in ber That gewesen find. Ge gehort hicher g. B. das gewöhnliche bebraifche Bort für Stadt, ir (vgl. nenjumerisch ir für altsumerisch ur), wofür die übrigen Randanäer die echt semitischen Wörter kirjat und kir gebrauchen,4) ferner die altesten auf eine

<sup>1)</sup> In ber einen Urvoterlifte nämlich beißt Abam (b. i. Denich) ber Cobn Gottes. in der andern Enoich (b. i. ebenfalls "Menich") Cohn des Get. Bgl. Andberg. Urpatriarkernas slägttaffa i genesis, citiet bei Lieblein, lleber altag. Religion. Leibener Congregaften, 4. Partie, G. 64 (wo gu bemerten, baß bas bebr. Schedim "Damonen" nicht hieher gehort, fonbern mit bab. affyr. shidu identifch ift). Diefem Ansbrud bezeichne ich bie Araber, Aramder und Rana ander als geichloffene Einheit gegenüber ben gleichfalls femitischen Babnloniern. 3) 3ch halte es für eine mußige Frage, ob Abraham und feine Lente gramaifch fprachen und bann erft in Balaftina bas bebraifche damit vertauschten ober ob von Saus aus hebraifch (b. i. phonizifch fand andifch) ihre Muttersprache war; benn wir wiffen ja gar nicht, ob in Diefer fruberen Beit überhaupt ichan bie fpateren Unterfciebe innerhalb bes meft. femitischen (arabifch aramaisch und phonigisch tana anaisch) fich jo icharf berausgebilber hatten, um danach fur ca. 2000 v. Chr. zwijchen aramaijch und bebraifch icheiben gu 4) Es gab allerdinge baneben ein anderes, vielleicht uriprunglich femitifches Wort, 'ar im hebraifchen (vgl. auch jubarabijch 'urr), welches auch "Stadt" bieg, mas aber gewiß von 'ir etymologisch gu trennen ift.

Belanntichaft gerabe mit Mittel: und Rorbbabylonien weisenben bebraifchen Trabitionen (aus 31, vgl. S. 159 f. und bagu ale Rachtrag S. 205 und Hum. 1), endlich bas fo vielfach gleichartige in ber religiofen Musbrudsweife, mobei ich besonders an die ja gerade in biefer Beit (ben letten Jahrhunderten por Chammuragas) entstandenen, gwar neufumerijd abgefaften, aber gang von femitiiden Anichanungen beberrichten babylonischen Bugpfalmen1) bente. Man tounte, was lettere und die wie von felber gur Bergleichung mit ihnen fich barbietenben bebraifden Buftpfalmen anlangt, mit ben mobernen Rritifern einwenden, baf ja gu Davids geschichtlichem Charafter berartige aus gerinirschtem Dergen tommenbe Erguffe ichwer baffen, die betreffenden ihm zugeschriebenen Lieber vielmehr fammtlich fpater entstanden fein werben. Gerade aber ber Reen ber Bialmiammlung, Bi. 1-71, enthält viele jolder bireft bem David jugeichriebenen Buglieder, und bieselben etwa erft ind Eril fegen und ihre Berjaffer ale bort von babylonischen Brieftern beeinflußt benten gu wollen, ift fo undentbar, wie eine abnliche ichon S. 162 gurudgewiesene Unnahme betreffe bes hiftorifchen Berichtes 1. Doje 14, im Ernft auch noch von feinem alttestamentlichen Foricher vorgeichlagen ober aufgestellt worden. Wie aber, wenn Tavid nicht ber erfte gewesen mare, ber berartige Buftlieber gedichtet, iondern ihm ichon Dufter (fei es nun literarisch figirt ober nur mundlich und in immer neuen Bariationen überliefert) vorgelegen hatten, die natürlich bann, gleich jenen Trabitionen über Sinear (pgl. S. 220), Rimrob 2c., in bie Epoche bes Beltens ber Bebraer vor ben Grengen Babyloniens gurud: grengen? Diefe Annahme als möglich jugegeben, erhebt fich natürlich immer noch die Frage, ob benn bie semitischen Rordbabylonier,") begiv. Die Berfaffer ber neufumerischen Buftpfalmen, beeinfluft maren von ihren nomabifirenden Nachbarn, ober ob bas umgefehrte Berhaltnift ftattgefunden. Da nuch fonft in biefer Beit Einwirfungen westlanbischer Rultureinfluffe auf Babylonien bezeugt find, fo bie Berübernahme bes "Gottes von Martu" ober bee Ramman (Rimmon) ins babylonifche Bantheon (vgl. oben S. 349), was nicht bas einzige Beispiel ber Art fein wird,") fo mare ein Einfluß bebraifder Lieber, bezw. ber barin jum Ausbrud gefommenen Aufchanungen, auf Die religioje Dichtung ber Babylonier, jumal fettere mehr privater Natur

<sup>1)</sup> Bal. oben S. 230 und die Probe auf S. 264. 2) Ich möchte, da in obigem bete von den Semiten Nord- und Mittelbabylouiens die Rede ist, hier die Gelegenstatt ergreisen, um auf einen auf S. 267 stehen gebliebenen unangenehmen Orndschler den Leser ausmerkam zu machen; dort muß es, vorlette Zeile des Tertes, naudtlich swifen "die nordbabylonischen Semiten" statt "Hamiten". 3) Ein weiteres Bespiel ware die S. 227 auf Friedr. Delibsche Antorität hin (Calwer Vibellerikon, Art Arryal) gegebene Notig, daß der westländische Name Nergals Scharrapu, d. i. Berand gewesen ist, weil man dann annehmen dürste, daß vielleicht auch schon in war zeit dieser Name nach Babylonien gesommen. Aber an der betr. Stelle (2. Naw. 64,76) sieht deutlich, daß Schorapu der Nirgal der Stadt Mar (Marsti, nicht Wartul) ist, was natürlich su Gedeutung des didl. Setaphim nicht minder Wentung bat.

war, 1) burchaus nichts absurbes; blos ber Umstand, daß in solchen Fällen bie herrschende Anschauung stets geneigt ist, die Entlehnung auf Seite der Hebräer zu suchen, beweist natürlich nichts dagegen. Es kann hier nicht genug betont werden und verdient die höchste und weitgehendste Würdigung, daß die letzten Jahrhunderte vor Abraham, wo dessen Borsahren nörblich von Ur als Nomaden lebten, mit der Zeit zusammensallen, für welche uns durch das große astronomische Wert der Nordbabylonier der innigste Berkehr und Zusammenhang des Westlandes mit Astad und Ur in unmisverständlicher Weise bezeugt ist.

<sup>1)</sup> Wenn auch die neusumerischen Buspsalmen in der uns überlieserten Gestalt von Priestern herstammen (vgl. die S. 238 erwähnten hierogrammatischen Spielereien), so waren sie doch ursprünglich private religiöse Kundgebungen, also eine Art geistlicher Bollslieder (officielle Geltung im Kultus erlangten sie erst in späterer, vielleicht gar erst zu Assumbalb Beit), wie das allein die aus der lebenden, neusumerischen Bollsssprache (S. 239) genommenen Formen zur Genüge beweisen. Lieder, wie die Rindarshumen dagegen (S. 239, Anm. 1, vgl. auch S. 339), wo die neusumerischen Formen nur ganz vereinzelt sich zeigen, hatten wohl von Ansang an mehr officiellen Character.

## Diertes Kapitel.

Mückblick auf die altbabylonische Bultur bis Chammuragas.

Wenden wir und nun gum Schluß bom Bestland gu Babylon felbft, und überbliden wir noch einmal ben gangen Abschnitt, von ben Königen von Sirgulla, aljo ber alteften Beit an, bis jum letten ber fubbabylonischen Konige von Sumir und Attad, bem Bri-Atu von Larja. Das charafteriftische biefer gangen mindeftens zwei Jahrtaufende umfpannenben Epoche (in runder Rahl ca. 4000-2000 v. Chr.) find die fammtlich noch sumerisch abgefaßten Konigsinfdriften. In benjelben tritt uns ichon feit ben Konigen von Rifin (alfo ichon in ber erften Salfte bes 3. vorchriftlichen Sahrtaufends) in ficheren Spuren bas Eintreten einer iprachlichen Bandelung innerhalb bes jumerifchen, Die Erifteng bes fogen, neufumerifch, entgegen. Roch bedeutsamer aber muß neben diefer Thatfache bas gleichzeitig mit ihr zu beobachtende leberhand: nehmen des in Mittel: und Nordbabylonien ichon feit ca. 4000 v. Chr. zu beobachtenden semitischen Elementes ericheinen; benn mit ber Berlegung bes Schwerpunttes ber Berrichaft vom Guben nach bem mittelbabylonischen Rifin (bezw. Ribur) finden wir auch die semitischen Gigennamen ber Konige, und biefer Bechfel in der Nationalität der Berricher bleibt auch dann besteben, als wieber die füdbabulonischen Orte Ur und Larfa als Site der Ronige von Sumir und Affad an die Reihe kommen, was doch eigentlich von ba an ein vollständiges Ueberhandnehmen bes femitischen Elementes über bas allerdings noch baneben stets sich geltend machende sumerische bezeichnet. Sand in Sand geht damit die allmähliche Umbilbung ber altesten und alteren Form der fumerifchen Religion, wie fie und 3. B. noch in den Gudt'a-Terten entgegentritt und S. 253-256 zusammenhangend geschildert wurde, zu ber Gestaltung, welche ziemlich fertig von Chammuragas' Regierung an als babylonijche Staatsreligion (vgl. die Zusammenfassung auf S. 266) unfern Bliden fich zeigt. Wie weit im einzelnen bas semitische Element babei thatig war, läßt fich in vielen Fällen nicht mehr nachweisen, jo viel ift aber gewiß, baß es, wenn auch die meiften Göttergestalten verschiedensten lotalen Ursprungs von Saus aus sumerifch find, bezw. sumerifche Ramen tragen, boch eine Sauptrolle babei gespielt bat; daß auch fremde Ginfluffe (elamitische wie westlandische) mitgewirft haben, sahen wir bereits. Jebenfalls ift nichts thörichter, wie einfach als Dogma aufzustellen, Die Religion, ja gange Rultur

Babploniens fei lediglich jumerischen Ursprungs, ebenfo falich und beaum freilich andrerseits, bas sumerische babei moglichft herabbruden ober an liebsten gleich gar ignoriren zu wollen. Bie gerabe im semitischen Rech babylonien die Aftrologie und damit die Anjänge der weltberühmten dalbuilder Sternfunde fich aus bem femitifchen Gestirnfultus heraus entwidelt bat, bet in ben altesten sumerischen Terten gar feine Stelle einnimmt, wurde ider auf S. 265 hervorgehoben. Go ift es neben ber Conne, bem eigentlichen Sinnbild und Ericheinungsausbrud bes oberften Gottes ber alten Cemine (auch ber uralte nationalgott ber Stadt Babel ober ber "Bforte Gottes" Amar-udug, fpater Mardug, war ja eine folgre Gottheit), bor allem ber Mondaott, und gwar mit feinem fumerischen Ramen Gin, 1) ber bie meine Berehrung geneß, ja balb gur eigentlichen Sauptgottheit wurde, wie bem auch bas Epithetum Umar b. i. "junger Stier" vom Sonnengotte balb ant ichlieflich auf ihn übergegangen ift.") Schon ber Sohn bes alten Sargun von Agabi, Raram-Sin, b. i. "Geliebter bes Sin" (ca. 3750 v. Chr.) man feinen Ramen. Unter Ur-Ba'n von Ur (ca. 3000 v. Chr.) finden wir einen jemitischen Priefterfonig ber (gewiß mittelbabylonischen) Stadt 3ichtun Ein erwähnt, ben Chajch-chamir, und vielleicht haben semitische Einfluffe mit gewirft, wenn Ur Ba'n die von ihm neugegrundeten Stabte Ur und Laris bem Mond: und Sonnengotte geweiht hat; gwar beißt ber Monbgott von Ur ftets Urn-fi (b. i. "Erleuchter", semitisch Nannar), ein Rame, ber auch in den Gudt'a-Inichriften (Cyl. A, Rol. 19, Abjat 18, vgl. Babbar , Sonnes gott" Abjat 16) fich findet, und bei ben Sumeriern Gubbabyloniens ber Rame für ben alten sumerischen Mondgott war, aber bas Epithetum amer tudda-anna "jugendfraftiger Jungftier bes Simmels" (in einer ber Inidriffen bes Ur-Ba'n von Ur) bentet, wenigstens was bie Bezeichnung amar ( innger Stier") anlangt, auf nordbabblonifche Einfluffe. Sicher liegen lebtere bet, wenn fast sammtliche jungeren Konige von Ur (Gamil: Sin, Amar-Gin, 3bil Sin) fich nach Sin nennen, benn wenn blos die Refidenz Ur mit ihrm Mondtempel mangebend gewesen ware, jo hatten jie fich nach dem Gom Uru:ti (bem lotalen Mondgotte biefer Stadt) und nicht nach Gin genannt; ebenjo heißt ber Konig von Erech, ber um biefe Beit berrichte, Gin-geidib. und ber eine ber beiben semitijchen Konige von Larfa, Die wir tennen, Einibinna,") von den ungefähr gleichzeitigen Konigen Rordbabyloniens, Apil Sin

<sup>1)</sup> Dieser Rame, entstanden aus Zu-inna (daraus daun Sinna) d. "Beisheld-Herr", geht wohl in die älteste stumerische Zeit zurüch, wo der Mond, als Abbild die großen Himmelsgeistes bei Racht, in der Rolle eines geheimnikvollen Zauderers gedacht wurde. Die gewöhnliche Schreibung In-zu ("Herr der Beisheit") mit Umsellung ik wahrscheinlich bereits semitischem Einsuß zuzuschreiben; sie ist, odwohl sers Sinna Ziu gesprochen wurde (wie z. B. die Berlängerung durch -na beweist die allein bereichende in den Reilschriften.

2) Toch vgl. das S. 416 bemerkte.

3) Auch der leibt etamitische König von Larsa schreibt sich wenigstens officiell Fri-Sin, Ri(m) Sin, werm er sich auch nach etamitischer Weise Iri-Afu anssprechen ließ.

ab Sin nuballit, gar nicht zu fprechen. Die Ramen ber Brivatberfonen in m Rontratttafeln von Mamil: Sin von Ur an bis auf Chammuragas vollends eifen, soweit fie mit Gottesnamen gusammengeseht find, ben Ramen bes in in überwiegender Mehrzahl andern Gottheitsbenennungen gegenüber auf: abrend nach flüchtiger Bablung in Stragmaiers Kontratttafelfammlung aus Barta (bezw. Laria) 21 namen Samas (b. i. Sonnengott, fum. Babbar) 16 Element enthalten und 26 Ramman (begw. Martu, bavon 19 ibeographisch tamman ober Marin, 7 phonetifch Marita), jo weifen uber 70 Gin als bestandtheil auf. Dies ftatistische Ergebniß aus ber Beit von ca. 2200-1900 The (Sin 73, Ramman und Martu 26, Samas 21, bann erft in weiterem bitand En 12, Urm ti 10, Jftar 10, Rirgal 9, Ningiriu 4, Ringal die Gefahlin bes Gin 3, Gula bie bes Samas 3, Ninbar 2) spricht bentlicher und redter noch als alles übrige und zeigt uns zugleich die zweite große Trias to ipateen Bantheon nicht nur als thatsachlich bestehend (Gin, Samas, Ramman), nbern jogar in gewiffem Sinne einen bobern Rang in ber allgemeinen Berthickatinng einnehmend als die erfte (Unu, Bel und Ca.) Siegu ift allerings noch ju bemerten, bag ju obiger Statistit noch 29 Ramen mit ni-ni, i wohl 3lu "Gott" (allgemein) und 25 mit an b. i. wohl beffer Anu le In (lesteres nach Strafmaiers Transifription) tommen, alio bon ber gien Trias wenigstens Ann mit einer größeren Bahl vertreten ericheint, nb ban mit 3In ("Gott" ichlechthin) entweber ebenfalls Gin als ber thatidilich oberfte Gott biefer Epoche ober vielleicht beffer Bel (fum. Inlit), ber inft faft gang fehten murbe (ich notirte nur ben Ramen Bili:ibinna, gebrieben Bi-ni-i-din-nam), gemeint fein wird. Auch die Planetengotter find hon, wenigstens größerentheils vertreten (Aftar, Rirgal und Rindar, bezw. tingiriu); nur Maroug, ber erft von Chammuragas' Beit an recht bervorttt, übrigens in ben Eigennamen auch ber Kontrafttafeln Chammuragas' nd feines Sohnes Samin:iluna noch nicht vorfommt, 1) und Rabn (Nebo) blen noch. Diefer gange Erfurs aus ben Privatnamen ber Montrafttajeln ollie übrigens junachft nur bie bervorragende Rolle, welche Gin in biefer feit ipielt, barthun, Gin, ben wir als besonders lehrreiches Beifpiel bafur emablt baben, wie besonders von ber Mitte bes 3. Jahrtaufends an ber emitismas auf die babylonische Meligion umgestaltend gewirft bat, wenn nd Die fumerifden Gotternamen geblieben find. Bur Bervollstänbigung meles Bilbes fei ein neusumerischer an ben Urusti von Ur gerichteter und us der Zeit der jungeren Könige von Ur oder der von Larfa ftammender commune hier mitgetheilt:

<sup>1)</sup> Es ift babei freilich ju bemerten, daß ja diese sammtlichen Kontrafttaseln, auch in ber Bet: Chammuragas' und seines Sohnes, ans dem Suden (bezw. Mittelsbelonien) ftammen, und daß in Nordbabylonien deswegen doch ichen Eigennamen mit Mardut und Nabu im Gebrauch gewesen sein tonnen; andrerseits findet fich auch und Leubebylonischen Königenamen Mardut und Nabu erst vom 12. vorchristlichen betrinnbert an.

herr, Führer ber Götter, ber im himmel und auf ber Erbe allein erhaben ift, Bater Uru-li, herr ber himmlischen heerschaaren (sonft Cpith. Anns), Führer ba Götter,

Bater Uru:fi, herr, Ann, ber große, Suhrer ber Gotter,

Bater Uru-ti, herr, Gott Ginna, Gahrer ber Gotter, 1)

Bater Uru-fi, herr von Uru-umma (Ur), Führer ber Götter,

Bater Uru-ti, herr bes Tempels Sir-gal (in Ur), Führer ber Cotter,

Bater Uru-ti, herr ber Krone, hervorbrechender, Führer ber Gotter,

Bater Uru-ti, ber bie Königsherrichaft gewaltig vollenbet (b. i. ansabi?), Fahm ber Götter,

Bater Uru-fi, ber in bem Gewand (?) ber Erhabenheit einherschreitet, Fahrer ber Götter.

jugendträftiger Jungstier (amar) mit gewaltigen Hörnern, volltommenen Gieben, trustallgleichem Barte, voll von Kraft und Külle.

Frucht, die von sich selber erzeugt wird, Sproß, ber fürs Schauen gunftig, beffen Fulle nicht gurudgeht,

barmherziger, Erzeuger bes Alls, ber mit ben lebenben Geschöpfen eine glangente Behausung bewohnt,

barmherziger Bater, Bieberbringer (?), ber bas Leben ber Gefammtheit bes Leubes in feine Sanb faßt.

D herr, beine Gottheit ift wie ber ferne himmel und bas weite Meer voller &- habenheit.

Herrscher (?) im Lande, ber ba ausbreitet die Grenzen, verkundet ihre Ramen, Bater, Erzeuger der Götter und Menschen, der wohnen läst in der Wohnung, festietst die Gaben.

verfündigt die Königsherrschaft, verleiht bas Scepter, ber bas Geschied für feine Tage bestimmt.

voranschreitender, gewaltiger, beffen berg weit (eigentl. fern) ift, Gott, ben niemend ju nennen vermag,

· · · · · · , fcmuder, beffen Anie nicht ermatten, ber ba öffnet ben Bfab ber Gitter, feiner Brüber,

wandelt, der das Thor des himmels bis zu seiner hohe (Benith) glanzend wandelt, der das Thor des himmels öffnet, und Licht schafft im Lande,

Bater, Erzeuger aller lebenben Geschöpfe . . . . . . . . . ,

herr, Enticheiber ber Oratel himmels und ber Erbe, beffen Befehl niemand [umftogt ?],

ber ba halt Feuer und Waffer, ber Ueberfluß gibt (?) ben lebenbigen Befen — welcher Gott hat beine Fulle gefunden?

Ber ift im himmel erhaben? Du allein bift erhaben.

Ber ift auf Erben erhaben? Du allein bift erhaben.

Du, bein Gebot wird im himmel verfundet und die fieben Geifter bes Urwaffers werfen nieder bas Antlig.

Du, bein Gebot wird auf Erben (verfündet) und bie Geister ber Baffertiefe Mfen ben Boben.

Du, bein Gebot broben gleich ben Binben im Duntel macht es auffproffen Rahrung und Trant.

Du, bein Gebot wenn es wohnt brunten auf ber Erbe, fo wirb Gras unb Rrant bervorgebracht.

<sup>1)</sup> Beachte hier die direkte Gleichsetzung des Uru-ki mit Sin, wie vorher bet mit Anu (vgl. auch Istar, urspr. Tochter des himmels, dann aber auch spec. Tochter bes himmels, dann aber auch spec. Tochter beins).

Du, bein Gebot, Surde und Umgannung (?) macht es ausgedebnt (?) und bie lebenben Geschöpfe macht es weit.

Du, bein Webot ruft Recht und Gerechtigleit jum Sein, Die Bolfer beschwort co wit Recht.

Du, bein Gebot, die ferne himmel, die bedeckte (fchwache ?) Erde, niemand (bafelbst) bermag es zu verkinden.

Du, bein Gebot, wer fann es erlernen, wer fich mit ihm meffen?

Derr, im himmel an herrichaft, auf Erben an Führung, unter ben Gottern, beinen Brubern, bajt bu feines gleichen.

Ronig der Ronige ..... beffen ?) Gottheit fein Gott übermaltigt (?).

Der Ort, ba bein Auge in Treue.

(Btwei verftummelte Beilen.)

Muf beinen Tempel [Gir gal] blide gnabig.

Muf Ur .... blide gnabig.

Die Gemablin in Gunfterweifung moge, o herr, Rube bir verfunden.

Der Delb, der Gott ..... o herr, Rube bir verfunden,

Die fieben Beifter bes Urmaffers ......

Die Weifter ber 29affertiefe ......

(Folgen noch vier berftummelte Beilen.) Schluß.")

Haben wir so (aus den Kontraktlaseln wie dem eben mitgetheilten Mondbommus) geseben, wie sich die altbabylonische Religion in Südbabylonien, ihrem Ansgangspunkte, unter semitischen Einstüssen umbildete, so sind wir in der glücklichen Lage, für Nord- und Mittelbabylonien (mit den Centren Babel und Erech), von wo sa diese Einstüsse ausgiengen, in dem schon semitisch abgesakten Rimrod-Gpos und ähnlichen Texten wie in verschiedenen neusumerischen Götter-humnen, weniger im astrologischen Wert, alle die Götter, welche das officielle und spstematisirte Pantheon ausmachen, auch Mardut und Nabu nicht ausgenommen, in ihren verschiedenen Rollen und Eigenschaften erwähnt vorzussuchen. Bon dieser Literatur wird gleich unten im Zusummenhange gehandelt werden; wir wollen zuvor nur noch einzelnes, was auf die socialen und Rechtsverhältzisse Babyloniens in den Jahrhunderten vor Chammuragas Licht wirst, aus den Kontrakttaseln zusammenstellen, indem wir dabei die fürzlich erschienene Studie der Gebrüder Bictor und Engene Nevillout. 3) zu Grunde legen

<sup>1) 4</sup> Raw. 9; vgl. and die (in obigem vielsach verbessetet) llebersetung Friedr. Deliosch in Smiths Chald. Genesis, S. 281—283.

2) Daselbst kommen (wenigstens in dem Einandstod, welcher den Titel Irin na-Bil trägt, 3. Raw. 60 s.) nur Samas Sonne). Sin (Mond) Ramman (oder Martu) und Kirgal, in andern verwandten Terten (3 B. a. Ram. 61, Nr. 2) auch Dun-pa-udda (Nebo), Mardug und Bet, also bed gerade die charasteristischen Gottheiten Rordbabulauiens, welche auch die Eristung der übrigen voraussepen, vor.

3) Les obligations an droit Egyptien compare unt autros droits de l'antiquité par E. Revillout, suives d'un appendice (namt. 3, 230—630) sur le droit de la Chaldéa au 23, siècle et au 6, siècle septeres die Romnaste aus der Zeit Rebuladrezars und seiner Kachsolger; avant I-C, par Victor et Engène Revillout. Davon behandelu die Sciten 275—327 weider die Romnaste aus der Jett Friedlich Ausschafte, S 169, die linke Kevillout Eupert das 23. Jahrhundert vgl. in dieser Geschichte, S 169, die linke Jahlenstelmme annimmt, während vielmehr das 20. basite einzuleben ist.

Babntoniens fei lediglich fumerischen Ursprungs, ebenso falsch und bequem freilich andrerseits, bas sumerische babei möglichst berabbruden ober am liebsten gleich gar ignoriren zu wollen. Wie gerabe im semitischen Nordbabylonien die Aftrologie und damit die Anfange ber weltberühmten chaldaischen Sterntunde fich aus dem femitischen Gestirntultus beraus entwidelt bat, der in ben altesten sumerischen Terten gar feine Stelle einnimmt, wurde ichon auf S. 265 hervorgehoben. Go ift es neben ber Conne, bem eigentlichen Sinnbild und Ericheinungsausbrud bes oberften Gottes ber alten Semiten (auch ber uralte Rationalgott ber Stadt Babel ober ber "Bforte Gottes", Amar:ubug, fpater Marbug, war ja eine folgre Gottheit), vor allem ber Mondgott, und zwar mit feinem fumerijden Ramen Sin,1) ber bie meifte Berehrung geneß, ja bald gur eigentlichen Saubtgottheit wurde, wie benn auch bas Epithetum Amar b. i. "junger Stier" vom Sonnengotte bald aus: ichlieftlich auf ihn übergegangen ift.") Schon ber Sohn bes alten Sargon von Agabi, Raram: Sin, b. i. "Geliebter bes Sin" (ca. 3750 v. Chr.) tragt feinen Ramen. Unter Ur:Ba'n von Ur (ca. 3000 v. Chr.) finden wir einen femitischen Brieftertonig ber (gewiß mittelbabulonifchen) Stadt Richtun-Sin erwähnt, ben Chafchechamir, und vielleicht haben semitische Ginfluffe mitgewirft, wenn Ur Ba'u die von ihm neugegrundeten Stabte Ur und Larfa bem Monde und Connengotte geweiht hat; gwar beißt ber Mondgott von Ur ftets Urusti (b. i. "Erleuchter", jemitisch Rannar), ein Rame, ber and in ben Bubi'a: Inichriften (Cyl. A. Rol. 19, Abfat 18, vgl. Babbar "Sonnengott" Abiat 16) fich finbet, und bei ben Sumeriern Gubbabyloniens ber Name für ben alten sumerifchen Mondgott war, aber bas Epithetum amar tudda-anna "jugenbfraftiger Jungftier bes Simmels" (in einer ber Inschriften bes Ur-Ba'u von Ur) beutet, wenigstens was die Bezeichnung amar (, junger Stier") anlangt, auf nordbabylonische Ginfluffe. Sicher liegen lettere vor, wenn fast fammtliche jungeren Konige von Ur (Gamil:Gin, Amar:Gin, 3bil-Bin) fich nach Sin nennen, benn wenn blos die Refibeng Ur mit ihrem Monbtempel maßgebend gewesen ware, jo hatten fie fich nach dem Gotte Urusti (bem lotalen Mondgotte biefer Stadt) und nicht nach Gin genannt; ebenfo beißt ber Ronig von Erech, ber um biefe Beit berrichte, Singafchib, und ber eine ber beiben semitischen Konige von Larja, Die wir fennen, Sin: ibinna,") von den ungefähr gleichzeitigen Konigen Nordbabyloniens, Apil Sin

<sup>1)</sup> Dieser Rame, entstanden aus Zu-inna (daraus dann Sinna) d. i. "Beisheitsdert", geht wohl in die alteste jumerische Zeit zurüch, wo der Mond, als Abbild des großen himmelsgeises bei Nacht, in der Rolle eines geheimnisvollen Zauderers gedacht wurde. Die gewöhnliche Schreibung In-zu ("Herr der Beisheit") mit Umstellung ist wahrscheinlich bereits semitischem Einsluß zuzuschreiben; sie ist, obwohl sets Sinna. Sin gesprochen wurde (wie z. B. die Berlängerung durch na beweist) die allein herrschende in den Keilschriften.

2) Doch vgl. das S. 416 bemerkte.

3) Auch der lepte etamitische Konig von Laria schreibt sich wenigstens ofsieiell Iri-Sin, Ri(m)-Sin, wenn er sich auch nach etamitischer Weise Iri-Alu ausserechen ließ.

und Sin-muballit, gar nicht zu sprechen. Die Namen ber Brivatpersonen in ben Rontrafttafeln von Gamil-Sin von Ur an bis auf Chammuragas vollends weisen, soweit fie mit Gottesnamen zusammengesett find, ben Ramen bes Sin in überwiegender Mehrzahl andern Gottheitsbenennungen gegenüber auf; während nach flüchtiger Zählung in Stragmaiers Kontrakttafelsammlung aus Warfa (bezw. Larja) 21 Namen Samas (b. i. Sonnengott, sum. Babbar) als Element enthalten und 26 Ramman (bezw. Martu, bavon 19 ibevaraphisch Ramman ober Martu, 7 phonetifch Mar-tu), fo weisen über 70 Sin als Bestandtheil auf. Dies statistische Ergebniß aus ber Beit von ca. 2200-1900 v. Chr. (Sin 73, Ramman und Martu 26, Samas 21, bann erft in weiterem Abstand Ea 12, Uru-fi 10, Istar 10, Nirgal 9, Ningirsu 4, Ningal die Gemahlin bes Sin 3, Bula die des Samas 3, Nindar 2) fpricht bentlicher und beredter noch als alles übrige und zeigt uns zugleich die zweite große Trias bes fpatern Bantheon nicht nur als thatfachlich bestehend (Sin, Samas, Ramman), fondern fogger in gewiffem Sinne einen höhern Rang in ber allgemeinen Werthichatung einnehmend als die erste (Ann, Bel und Ea.) Siezu ist allerbings noch zu bemerken, daß zu obiger Statiftit noch 29 Ramen mit ni-ni, d. i. wohl Ilu "Gott" (allgemein) und 25 mit an b. i. wohl beffer Ann als Ilu (letteres nach Strafmaiers Transstription) fommen, also bon ber erften Trias wenigstens Unn mit einer größeren Bahl vertreten ericheint, und daß mit Ilu ("Gott" ichlechthin) entweder ebenfalls Gin als ber that: lächlich oberfte Gott biefer Epoche ober vielleicht beffer Bel (fum. Inlif), ber fonst fast gang fehlen wurde (ich notirte nur ben Namen Bili-ibinna, geichrieben Bi-ni-i-din-nam), gemeint fein wird. Auch die Blanetengötter find ichon, wenigstens größerentheils vertreten (Iftar, Nirgal und Rindar, bezw. Mingirju); nur Mardug, ber erft von Chammuragas' Reit an recht hervortritt, übrigens in ben Eigennamen auch ber Kontrakttafeln Chammuragas' und feines Sohnes Samfu-iluna noch nicht vortommt, 1) und Nabu (Nebo) fehlen noch. Diefer ganze Erfurs aus ben Brivatnamen ber Kontratttafeln follte übrigens junachft nur die hervorragende Rolle, welche Sin in biefer Beit spielt, barthun, Sin, ben wir als besonders lehrreiches Beispiel bafur gewählt haben, wie besonders von ber Mitte bes 3. Jahrtaufends an ber Semitismus auf die babylonische Religion umgestaltend gewirft hat, wenn auch die sumerischen Götternamen geblieben find. Bur Bervollständigung dieses Bildes sei ein neusumerischer an den Uru-ti von Ur gerichteter und aus ber Zeit ber jungeren Konige von Ur ober ber von Larfa ftammender Symnus bier mitgetheilt:

<sup>1)</sup> Es ist dabei freilich zu bemerken, daß ja diese sämmtlichen Kontraktiaseln, auch die der Zeit Chammuragas' und seines Sohnes, aus dem Süden (bezw. Mittelbabylonien) stammen, und daß in Nordbabylonien deswegen doch schon Eigennamen mit Mardut und Nabu im Gebrauch gewesen sein können; andrerseits sindet sich auch in den nordbabylonischen Königsnamen Mardut und Nabu erst vom 12. vorchristlichen Jahrhundert au.

Itilla-Sin und seine Fran Sin-na'id (oder Sin-nada?) ihrem Sohne Sinmal(?)-zu, bevor er von ihnen fich losgefagt, bestimmt hatten) also weiter: 1)

"Seine Festsetzung (ober Gesetzbestimmung): Sin-malzu hat zu ItiltaSin, seinem Bater und zur Sin-na'id, seiner Mutter, "mein Bater nicht bist
(du), meine Mutter nicht bist (du)" gesagt, weshalb sie ihm (als Entschädigung) Silber geben (müssen), und (andrerseits) nach der Festsetzung
hat, da Itisa-Sin und seine Gattin Sin-na'id dem Sin-malzu ihrem Sohne
(als Antwort darauf) "mein Sohn nicht bist (du)" gesagt haben, dieser das
Haus, den Garten und die Geräthschaften (die ihm nun bestimmt werden)
als seinen Erbantheil an sich zu nehmen und davon Besitz zu ergreisen; den
Namen seines Königs soll er anrusen" (worauf die Namen der Zeugen solgen,
während die Datirung leider abgebrochen ist).

Es ist nun hochinteressant, die in diesen beiden Berträgen eitirten und auf die betressenden Personen angewendeten Gesehesbestimmungen mit einer Reihe älterer derartiger Gesehe, die uns in späterer Kopie aus der Bibliothet Ussurbanipals erhalten sind, zu vergleichen.<sup>2</sup>) Dieselben sind uns sowohl im sumerischen Driginal wie auch in gegenüberstehender semitischer Uebersehung erhalten und lauten:

a. Gesch 3): (Benn) ein Sohn zu seinem Bater "mein Bater nicht bist (du." spricht, schert er ihn (oder verschneidet? so jeht B. Haupt), thut ihn in Bande und gibt für Silber (Geld) ihn her.

b. Befet: (Benn) ein Sohn zu feiner Mutter "meine Mutter nicht bift

<sup>1)</sup> Das hier bem erften ber G. 381 Unm. 3 mitgeteilten Ausbrude entiprecenbe tautet : adda-mu nu mi-in banna-gu (alfo für ul "nicht" nu-min "nicht feiend" und für iktabt "ipricht" banna-gu "es fprechend"). 2) Es ift bas große Berbienft Opperts, in bem erften biefer lestmitgetheilten Kontrafte die betreffenden Formeln erfannt gu haben, mas eine Entbedung erften Ranges und für die babyl. Literaturgeschichte von größter Bichtigfeit ift. Revillont fand bann in bem gweiten (B 42) bas gleiche beraus, wie auch noch bei einigen anderen. Ginen allgemeinen Fingerzeig batte allerdings icon Strafmaier gegeben in feiner Einleitung, wo er barauf hinwies, "daß mehrere biefer affabifchen Ausbrude in ber Gejebessammlung ana itti-shu fans ber Bibl. Affurb.s | erflatt werben; bal. 2. Raw. 8, Rr. 2; 9-15; 18, Rr. 2; 33, Rr. 2; 35, Rr. 4; 40, Rr. 4; 5. Raw. 31, Rr. 2. Daraus folgt von felbit bas bobe Alter biefer Bertrage, fowie bag jene Wefebesfammlung | biefer Ausbrud ift übrigens fur Die Befammtheit ber bon Str. eben eitirten Tafeln etwas ungenau] burch unfere Terte eine hochft intereffante Beleuchtung er balt, wodurch wir allmählich mehr in ben Stand gefeht werben, bas fociale Leben ber Babylonier ju beurtheilen. Doch für ben jegigen Stand unjerer Studien fer hatte fagen follen: meiner Renntniffe] ift eine folde Arbeit noch verfruht." Die ipecielle Uebereinstimmung ber obigen beiden Kontralte mit ben fogen Gamiliengeseben (2 Ram. 10) hatte aber Etr. noch nicht erfannt, ba er fonft in feinem Gloffar (wie er es in auderen Gallen thut, vgl. g. B. ud "Tag", til-la "vollstanbig") barauf bingewiesen batte. 3) Derfetbe Ausbrud, melder oben mit "feine Geftfenung (Befes bestimmung") wiedergegeben wurde, fum. shn-nin-tal-la-bi (femit tukundu, pon takanu ,festfeben", in obigen Befeben aber ftets burch bas einfache shumma "wenn" überfest), ein Ausbrud, ber ichon in ben Gubi'a Terten (bort abu-tur-bi "feine Canung" ohne bas fubstantivirende nin) vorfommt. Statt "Gefet (wenn)" tonnte man auch "Gefest baß" überfeben.

(du," fpricht, so schneibet man ihm bas Glied ab (so nach Paul Haupts neuester Auffassung), sie jagen ihn aus der Stadt und treiben ihn aus bem Hause.

c. Gefeth: (Wenn) ein Bater zu seinem Sohne "mein Sohn nicht bist

(bu)" fpricht, so treiben fie ihn (ben Sohn) aus Sans und Sof.

d. Geseth: (Benn) eine Mutter zu ihrem Sohne "mein Sohn nicht bist (bu)" spricht, so treiben sie ihn aus seinem (bezw. ihrem) Sause.

e. Gesetz: (Wenn) einem Gemahl von seinem Gemahl böses zugefügt wird (semit. eine Gattin ihr Gatte seindlich behandelt) und (sie) "nicht bist du mein Gemahl (semitisch: mein Mann)" zu ihm spricht, so wirst man ihn in den Fluß.

f. Geseth: (Wenn) ein Gemahl zu seinem Gemahl "nicht mein Gemahl (semit. mein Weib) bist (bu)" spricht, so soll er eine halbe Mine Silber gahlen.

g. Gesetz: (Wenn) ein Aufscher gemiethete Sklaven töbtet, schäbigt, auskommen (entwischen) läßt, sich von ihnen treunt oder sie krank macht (semitisch: wenn ein Aufscher einen Sklaven miethet, und letzterer stirbt, zu Schaden kommt, (zeitweise) entstlieht, (ganz) entläuft oder krank wird), so soll seine Hand für den Tag (dem Besitzer des Sklaven als Entschädigung) ½ Maß Getreide darmessen. 1)

Bum Berftandniß ift zu bemerken, daß daffelbe leiber baburch etwas erichwert wird, als das sumerische teine Geschlechter unterscheidet (also nicht fie von er, ihr von fein 2c.) und auch die semitische Uebersehung in rein iffavifcher Uebertragung überall hier die Maskulinform hat (alfo 3. B. "wenn eine Mutter zu feinem Rind fagt" wie im fumerischen, obwohl hier die Mittel zu unterscheiben wie im beutschen borhanden waren); es fonnte deshalb auch im 5. Befet "fo wirft man fie in ben Fluß" überfett werben, wie in ber That auch die meisten Affinriologen bisber gethan haben. In letterem Wefet tommt alles auf die Auffaffung der erftern Salfte an. Ich glaube aus rein fprachlichen Grunden Die Beleidigung ber Frau bon Seiten bes Mannes hier erbliden zu muffen (im fumerifchen scheint bandagigani Paffiv oder Reflexiv zu fein, und semitijch steht das vorausgestellte "eine Gattin" im Accufativ, wo kaum eine Rachläffigkeit vorliegen wird), und in diesem Fall muß doch natürlich die Strafe ben beleidigenden Theil, alfo ben Dann, treffen. Baul Saupt allerdings überfest2) "wenn ein Beib ihrem Manne untreu wird", und muß felbstverftandlich bann auch "fo wirft man fie in den Flug" weiterfahren. Wenn man bedenft, bag bei ben alten Sumeriern die Frau eine fehr hohe Stellung einnahm, ja g. B. in ben

<sup>1)</sup> Die allein richtige llebersesung des Ausdruckes "gemiethete Slaven" bezw. "Slaven miethet", verdanke ich Paul Haupt (vgl. 3. f. K., II, 271), der ja schon früher zum Berständniß dieser Stücke (vgl. sein das 1. Gesetz behandelndes Buch "Die jumer. Familiengesehe" Leipz. 1879) werthvolke Beiträge (vgl. vor allem den Ausdruck, "schweiche") geliesert hat. 2) Gött Gel. Nachr, 1880, S. 524, Ann. 2 (llebers, und Transstription der semitischen Bersion sämmtlicher sieben Gesetz).

Banberformeln bie Mutter bem Bater, bas Beib bem Mann in ber Stellung vorangeht, mabrend die semitische Uebersehung die gewöhnliche Folge (Bater, Mutter; mannlich, weiblich) aufweift, fo ift es wohl erffarlich, bag ben Mann, wenn er sein Weib schlecht behandelte und sie barauf bin flagbar wurde (mit ber Formel "bn bift nicht mein Mann"), eine fo harte Strafe traf. Außerdem geht aus diesen Bejegen hervor, daß ber Familienvater (und mas wichtig, auch die Mutter) eine fo hobe Stellung gegenüber ben Rinbern batte: wollte ber Sohn die väterliche Autorität nicht mehr anerkennen, so durfte ibn ber Bater einfach als Stlaven behandeln (vgl. bas icheren bezw. verschneiben) b. h. ihn als folden verlaufen, wollte bagegen ber Bater aus irgent einem Grunde ihn nicht mehr als Sohn anerkennen, jo mußte letterer einfach Sans und Sof (alfo fein vaterliches Erbtheil) verlaffen. Diefe Bestimmungen, wie überhaupt die ber erften funf Bejebe, geben jedenfalls in uralte Beit gurud, mabrend im Lauf der Jahrhunderte eine gum Teil andere milbere foder beffer farere) Auffaffung Blat griff, wie eine Bergleichung mit ben Citaten Diefer Befete in unfern Kontrafttafeln fehrt.

In letteren erflärt ein Sohn seiner Mutter, daß er sie nicht mehr als seine Mutter anersennen wolle, wovon die rechtliche (mehr den Charatter einer rein formellen Abmachung, weniger den früheren mehr strafrechtlichen Charatter an sich tragende) Folge ist, daß er damit zugleich auf sein müttertiches Erbtheil verzichtet; zugleich erflärt dann auch seierlich seine Mutter, daß er nun nicht mehr ihr Sohn sei, und die gleiche rechtliche Folge saß er damit von seinem mütterlichen Erbtheil ausgeschlossen sei) wird noch einmal wiederholt. Ein Kontratt wird deshalb darüber ausgesertigt, damit seder, an den etwa später die Mutter ihr Gut versauft oder abtritt, hiemit nicht sürchten muß, der Sohn könne noch seine srüheren Ansprüche darauf geltend machen. Bon dem Rechte der Mutter, den Sohn deshald als Stlaven zu behandeln oder ihn aus der Stadt sagen zu lassen, steht nichts in der Kontratttassel und es ist auch kaum wahrscheinlich, daß es noch zu Recht bestanden und nur als sür den künstigen Käuser des Gutes unnöttig, hier ausgelassen worden wäre.

Roch beutlicher ist der Unterschied in dem zweiten der oben mitgetheiten Berträge (B 42), wo ein Sohn seinen Eltern erklärt, daß er sich von ihnen lossage, und sie ihn dasir (weil er ja dadurch zugleich auf sein väterliches und mütterliches Erbtheil verzichtet) mit Geld entschädigen; im sumerischen Bortlaut steht ganz deutlich die 3. Person Plur., so daß also eine andere Aussassischlossen ist; man erklären auch noch die Eltern, daß er nun fortan nicht mehr als ihr Sohn gelten solle, woraus nicht etwa noch einmal die eben ausbedungene Zahlung von Geld wiederholt wird, sondern merkwürdigerweise von einem Hans, Garten und den dazu gehörigen Ge-

<sup>1)</sup> Revillout übersett ils lui font donner de l'argent; ber Ausbrud shu-babsummush fann aber nur beißen "fie geben ibm (Gilber)".

räthen, was er als seinen in diesem Fall ihm verbleibenden Pflichttheil (noch zu dem Gelde) zu bekommen habe, 1) die Rede ist. Also statt daß die alten Gesetze, wonach der Sohn alles verloren hätte, hier in Kraft getreten wären, gab es vielmehr zu der Zeit Fri-Atus solche (der äußern Einkleidung nach ganz den alten nachgebildet), wonach die Eltern in diesem Falle dem Sohne wenigstens noch einen Theil geben konnten, wenn sie wollten (aber nicht etwa geben mußten, wie der vorhergehende Fall mit der Mutter und ihrem Sohne beweist).

Ein weiteres inftruftives, vom Bergicht einer Tochter (du-sal) auf bas mütterliche Erbe handelndes und ebenfalls eine diesbezügliche Rechtsbestimmung citirendes Stud, 2) ebenfalls in sumerischer Sprache und (wie letteres und die Registrationsnummer beweift) aus Ri-Agus Regierung lantet von da ab, wo es leserlich wird: "und die Naramtu hatte die Belischung zu ihrer Tochterichaft angenommen (b. i. als Tochter aboptirt). Für fünftige Beiten, als feine Gesethestimmung: Dat-Sin (hat gesagt) zu Belischunu, ihrer Mutter "nicht meine Mutter bift (bu)" ...... (B. 13-17 muß ich leiber, wie es auch Revillout gieng, unüberfest laffen; es ift jedenfalls von irgend einem Bergicht Die Rede), und (andrerfeits) fie, Die Belifchunu,") hat gu ber Dat-Sin, ihrer Tochter, (gesagt) "Tochter nicht (fie) ist" und (barauf hin) hat nun ihre Tochter nichts mehr zu beauspruchen (eigentlich was es unr fei, nichts zu besitzen). Den Ramen ihres Königs foll fie anrufen" (nun folgen die Zeugen, bann die Datirung:) "im Monat Bil-bil-gar (b. i. Ab), im Jahre ba er bas Ufer (?) bes Fluffes regulirte" (vgl. bazu ähnliche Datirungen aus Ri-Algus Beit oben S. 361).

Es ist gewiß kein Zufall, daß in den vielen Kontrakttaseln aus Chammuragas' und seines Sohnes Samsusiluna Regierung (wo auch öster Berzichtleistungen den Inhalt bilden) nicht mehr diese Gesetze eitirt werden, um so häusiger aber die Priester als Richter wie als solche, die durch ihre Siegel die Urfunde bestätigen, austreten; wenn auch die betressenden Berträge sich noch auf süddabylonische Grundstüde beziehen, so treten doch offendar mit der nordbadylonischen Oberherrschaft, welche nun beginnt, diese speciell sumerischen Gesetze außer Kraft oder vielmehr ihre besondere Citirung wurde seht als unnöthig und überstüsssig betrachtet, vielleicht auch in manchen Fällen durch neue Bestimmungen, deren Fizirung und Anwendung dem Gutachten der Priester (oder wo nichts strafrechtliches vorlag, auch freiem Uebereinkommen) überlassen wurde, ersett. Einen derartigen

<sup>1)</sup> Revillout: la maison, le jardin et la cour, sa part héréditaire, sera prise et il le donnera. Das jumerijche ghalā-nī shu-bab-tiggn, ban-tummu (tum — jemitijch babālu) heißt aber nur "als jeinen Antheil empjängt er es (nimmt er es, 3. Sing.!) und trägt es bavon" (d. h. hier "ergreijt davon Besity").

2) B 26 — Str. Nr. 94 (S. 126); vgl. Revillout, a. a. D., S. 311 unten und S. 318 s.

3) Es ist zu besachten, daß hier der Ausdruck "jür tünstige Zeiten, als seine Gesetbestimmung" nicht wiederholt ist.

Bertrag aus Chammuragas' Zeit werben wir weiter unten in Uebersetung mittheilen.

Bir tommen nun gu einer besonders literaturgeschichtlich außerorbentlich wichtigen Folgerung, welche fich weiter aus ben Citaten jener Wesethestimmungen in ben Kontrafttofeln aus Bri-Mins und vielleicht auch icon feiner Borganger') Beit ergibt, jumal aus bem einmal in femitischer Uebersehung citirten Stude in B 27 und 27º (siehe oben €. 381 und Anm. 3) - was und zugleich zu bem ichon oben (G. 379) in Aussicht gestellten Blid auf die altbabylonische Literatur überhaupt, besonders die neusumerischen und jemitischen Erzeugniffe berfelben, überleitet. Richt nur nämlich, bag bie Eriftens ber sumerischen Familiengesethe ichon geraume Beit, ja vielleicht mehr als ein Jahrtaufend, vor Bri-Alfu burch jene Citate erwiesen ift, sondern auch bas ergibt sich burch dieselben als weitere werthvolle Errungenschaft unserer Forichungen, daß die semitische Uebersetung berjelben, wie fie in den Bibliothels: tafeln Affurbanipals vorliegt, bazumal (ca. 2000 v. Chr.) ichon vorhanden gewesen sein muß; benn auch bie Ungenauigfeiten ber in biefen Tafeln fich findenden Ueberfegung (s. B. ina "in" ftatt bes gu erwartenden ishtu "aus", für die sumerische Postposition ta, welche beibes bebeutet u. a.) lefen wir ichon in ber femitisch abgefaßten Kontrakttofel B 27, gang abgefeben von ben fonstigen ftereotypen Wendungen, wie fie icon S. 381, Unm. 3 aufgeführt wurden. Da aber doch nicht alles wortlich ftimmt (vgl. g. B. das Fehlen bes Pronomens "du" in bem Gat "nicht mein Gohn bift bu, fpricht er", bes Ausbruds "alles was ift" in ber Schlufformel), jo burfen wir baraus ichließen, bag bieje Ueberjehungen eben in ber Beit unjerer Rontratitafeln, alfo eiwa bon ca. 2200 v. Chr. an, ") aus prattifchem Bedürfniß entstanden fein werden; waren fie (was ohnedies nicht wahrscheinlich) ichon weit früher angefertigt und alfo längft ftereotop geworben, fo mußten wir vollständige Gleichbeit ber außeren Eintleidung erwarten, die in ber That nicht vorliegt. Die Entstehung bejagter leberjetungen in Ri-Agus Epoche (bezw. ben unmittelbar vorhergebenden Rahrhunderten, worin etwa auch noch die Beit der späteren Ronige von Ur einbegriffen gebacht werben fann) fest aber ichon Schreiberober Gelehrtenschulen voraus, welche fich mit berlei lebersepungearbeiten befaßten. 3ch gebe noch weiter und behaupte, daß die gange Tajelferie bes Titele ki-kankalabi-ku = ana itti-shu, von welcher bie Familiengesete nur einen Theil bilben, und von benen eine gange Reihe von Ausbruden fich in ben Rontratttafeln finden (vgl. oben bie G. 382, Unm. 2 citirten Borte Stragmaiers) ebenfalls icon bamals angefertigt worden ift; daß fie nicht erft in der Beit Uffurbanipals entstanden, beweift ja allein ichen ber ofter

<sup>1)</sup> Es fann nämlich auch der oben zulest mitgetheilte Vertrag B 26 ganz gut, statt aus Ri-Agus Zeit, auch schon aus der Regierung eines der früheren semitischen Konige von Larsa (Sin-idinna, Anr-Nammun) stammen, wie das wohl sicher von mehreren der jest datenlosen (Smith noch vollständiger vorgelegenen) Kontralte, Strasm. S. 114 ff. gilt.

2) Bgl. dazu das in der vorigen Ammerlung ausgesührte.

wiederkehrende Terminus technieus "chibi" d. i. "verlöscht, verwischt", um solche Stellen zu bezeichnen, welche in dem den Schreibern Sardanapals vorliegenden älteren Originale nicht mehr leserlich waren. Während aber die ersten semitischen Uebersehungen der in den Kontrakten eitirten Gesebes- und anderer ähnlichen Formeln wohl in Südbabhlonien entstanden sein werden, weist uns die Entstehung der genannten Taselserie für die ältesten Schreiber- und Priesterschulen, die sich mit derlei grammatisch-lexitalischen Zusammenstellungen besaßten, auf Mittel- und Kordbabhlonien, wie z. B. ein Absah der 2. Tasel nahe legt, wo es heißt

kar = karu (Burg, Feste),

kar-bi = kar-shu "feine Festung",

kar gu-la = karu gulu "große Festung",

kar gu-la = karu rabû (bitto),

kar In-lil-ki-ta = ina kari Niburu "in ber Festung von Ribur",

kar Ka-dingir-ra-ta1) = ina kari Bab-ili "in ber Festung von Babel",

kar Ukib-Nun-ki = ina kari Sipar "in ber Festung von Sipar".

Es sind dies in der That die ersten Anfänge zu den zahlreichen rein lexikalischen Listen, welche wir aus späterer Zeit besitzen, und von denen so manche in dem gleichen Berhältniß zu den bilinguen Zaubersormeln, Göttershymnen und Bußpsalmen stehen wie die Serie kikankalabi-ku zu den Kontrakttaseln, nur daß wie gesagt zu setzteren nicht etwa reine Wörterlisten, sondern ganze Phrasen- und Paradigmensammlungen in immer zwei Kolumnen, links samerisch, rechts semitisch (babylonisch-assprisch) angesertigt wurden. So steht z. B. in der 2. Tasel das oft besprochene Paradigma

ki-ni-ta = itti-shu ("mit ihm"; ki heißt Ort, ta ist Postposition, also wörtlich "Ort sein in" b. i. an seinem Ort),

ki-ni-ni-ta = itti-shunu ("mit ihnen"),

ki-mu-ta = itti-a ("mit mir"),

ki-mi-ta = itti-ni ("mit uns"),

ki-zu-ta = itti-ka ("mit bir"),

ki-zu-ni-ni-ta = itti-kunu ("mit euch").

Auf einer andern Tafel laffen fich eine Reihe von Sagen zu einem hubschen Bilbe erganzen, welches Oppert und Lenormant die Geschichte vom Findling betitelt haben:

<sup>1)</sup> Zu dieser von Chammuragas an sicher nachweisbaren Benennung Babels als "Pforte Gottes" (ber alte noch in den neusumerischen Hymnen gebrauchte Name war Tintir) vgl. oben S. 281.

und Kleidung (für ihn) gewährt, für immer, für ewige Zeiten hat er seine Riedrigkeit (?) von ihm weggenommen, .... zu seiner Sohnschaft hat er ihn einschreiben lassen, die Schreibetunst hat er ihn lernen lassen, zur Erziehung ihn ...... Wie dies mit dem Inhalt der Kontrakttaseln in Zusammenhang steht, ist unschwer zu ersehen, da von Adoption sa ost genug darin gehandelt wird. In der 7. Tasel werden die Familiengesehe mitgetheilt; durch alle uns noch ganz oder theilweise erhaltenen Taseln dieser Serie aber!) ziehen sich die Parallelen mit Ausdrücken, Ausschaungen und Berhältnissen, wie sie in den Kontrakten aus Iri-Akus Zeit vorliegen, in so handgreistlicher Weise, daß sie sich schon dadurch von allen andern derartigen Sammlungen sosort kenntlich unterscheiden.

Eine andere Sammlung (2. Raw. 16), deren Beranstaltung (b. h. die Anordnung und die Hinzufügung einer semitischen Uebersetung) ich zuversichtlich in die gleiche Epoche sehen möchte, besteht aus Sprichwörtern und kleinen Liedern, deren Entstehung aber zum Theil in viel stühere Zeit zurückreicht, wie ja das auch bei den Familiengesehen der Fall ist. Sine Probe daraus wurde bereits S. 249 unten vorgesührt; ein anderes santet: "Wenn du in den Fluß dich begibst, ist dein Wasser saulig sodann, und wenn du im Garten bist, deine Dattel bitter (d. h. du hast überall Unglüch)." Oder solgendes Sprichwort: "Du giengst, du nahmst das Feld des Feindes, da kam und nahm dein Feld der Feind", oder: "Die Freigebigkeit des Königs hat die Freigebigkeit des obersten Beamten zur Folge (d. h. schenkt der König, so gibt auch sein Diener gern)" u. a.

Daß der Grundstod der sumerischen Zanber- und Beschwörungsformeln der allerältesten Zeit angehört, wurde schon auf S. 258 ff. dargethan, und auf S. 192, 197, 226 und 255 haben wir bereits mehrere Proben dieser nralten magischen Terte mitgetheilt; dieselben wurden in verschiedene Serien gesammelt, und mit semitischer Jaterlinearübersehung versehen (immer eine Zeile sumerisch und die folgende semitisch), und zwar ebenfalls von den nordbabysonischen Priestern und wohl um die gleiche Zeit wie alle andern derartigen Erzengnisse, die uns noch doppelsprachig übertommen sind. So gab es mindestens 16 Taseln der Serie "die bösen Geister

<sup>1)</sup> Egl. für die am vollständigken erhaltenen (erste, zweite, sechste, serner noch zwei weitere, deren Rummer, da die Unterschrist abgebrochen, wir nicht lennen, die vorzügliche Renausgabe Paul Haupts, All.-sum. Keilschrifterte, Lies. 2. 2) Es muß hier hervorgehoben werden, daß diese engen Beziehungen zwischen den betr Taselu und den Privatsontratien längst (und zwar devor noch die sumerischen Kontraste aus Iri-Alns Zeit veröffentlicht waren) von Oppert in seinen Documents Juridiques und Lenormant in seinen Etudes Accadiennes (vgl. die lleberschrist am Ansang von Bd. 3, Paris 1879: Formules de contrats privés avant servi d'exemples grammaticaux) ersannt und gewürdigt waren. Den eigentlichen Schlässel aber, zumal was die Bestätigung des sumerischen Ursprungs anlangt, gaben doch ern die von Straßmaier bezössentlichten oben besprochenen Berträge. 3) Ein weiterer Beweis dasur, daß alle biese lieberschungen nicht erst von Assurbanipals Gelehrten gemacht wurden, sondern

find fie", von denen uns zwei (jede berfelben zwei Folioseiten bes großen englischen Inschriftenwerfes füllend) noch ziemlich vollständig erhalten find, minbestens 9 einer andern "die Krantheit bes Sauptes (begw. ber 3rrfinn) find fie (seil. die Damonen)". Besonders intereffant ift eine in fich abgeschloffene Tafel mit 29 fleineren Beschwörungeformeln, 1) wo die Heberjegung wie bei ber Serie kikankalabi-ku (Erflarung von Phrajen und Termini ber Rontrafttafeln) und ber Sprichwörtersammlung gegenübersteht (alfo links jumerisch und rechts semitisch); ber Rame biefer Tafel war, ba jebe ber 29 Formeln mit dem üblichen "ben Beift bes himmels beschwöre, ben Beift ber Erde beschwöre" ichließt, wie die Unterschrift lehrt "Beist des Gottes ber himmeleschaaren, bes Gottes ber Erbichaaren" (zi an-shar, dingir ki-shar), was lediglich eine speciell nordbabylonische Umschreibung des alten subbabylouischen Ausbrucks zi anna (zi) ki'a im Sinne von "Geist des Gottes Anu und des Gottes Ca" ift,2) und uns bamit wiederum für bie Sammlung und lette Redaktion auf die nordbabulonischen Briefterichulen weift. Die elfte diefer Beschwörungen lautet:

"Das Geschwür (?), bas in Folge bes fich im Munde nieberlaffenden feinblichen Gifthauches entsteht,

ben Speichel begw. Auswurf) bes Geschwüres, ber bojes verübend bort haftet (eigentlich angeheftet ift),

den Arebs ber Seite, ben Arebs bes Leibes, (ben Ausschlag), ber ben Ragel ergreift.

bas Gewimmel der Motten (wortl. Rleider gerftorende, Kleider gerftorende),

die alte Candale, ben gerborftenen Gartel,

die Kraftlofigfeit des Leibes (wortl. die Kraft, die aus dem Leib gurudgewichen),

bie Speije, die aus bem Leibe des Menichen ausbricht,

bie Speife, bie beim (b. i. nach bem) Gffen gleich wieder abgebt,

bas Waffer, bas beim (b. i. nach bem) Trinfen gleich wieder gelaffen wird,

ber feindliche (boje) Sauch, ben Stanb nicht bebedt,

ber Bind ber Buffe, ber nicht weicht:

den Geift bes himmels (gegen bies afles) beschwöre! den Geift ber Erbe beichwore!

Die jechste lautet:

"Bas die Gestalt des Menschen ergreist, das bose Antlitz, das bose Auge, den bosen Mund, die bose Junge, die bose Lippe, das bose Gist: den Geist des himmels beschwöre! den Geist der Erde beschwöre!

ans viel früherer Zeit herstammen, ist bas nicht seltene Bortommen bes oben besprochenen t. t. "chibi" gerabe auch in den die Uebersepung enthaltenden Zeilen.

Und endlich noch das fünfzehnte:

Der vor Hunger und im Gefängniß stirbt, der vor Durst und im Gefängniß stirbt, der gesesselte, der in seinen Fessella Geruch nicht mehr riecht, der, welchen das User des Flusses zu Fall bringt, so daß er stirbt, der, welchen der Wässe und im Morast umtommt, der, welchen der Wässe und im Morast umtommt, der, welchen der Wässergott im Blachseld überschwemmt, die Lilith (vgl. Jes. 34, 14), welche einen Mann nicht besitht, der Kobold, der ein Beib nicht besitht. (sei es, daß) er eine Namensnennung besitht, (oder) eine Namensnennung nicht besitht, ber, welcher vor Hunger sich nicht erhebt, die Milchtrankheit . . . . . die einen Monat nicht vollendet: den Geist des Himmels beschwöre! den Geist der Erde beschwöre!

Bährend all diese Terte (Familiengesete, Sprichwörter, besonders aber bie Beschwörungsformeln) in eine sehr frühe Beit zurudgeben (ja bie letteren jum Theil noch weit vor die Gudt'as), ihrer Entstehung nach auf Sudbabylonien2) weisen, und nur ihre Rusammenstellung und llebersetzung ins semitische erft um 2000 v. Chr. erfolgt sein wird, kommen wir nun zu einem weit jungeren Theil der altbabylonischen Literatur: es find dies die verschiebenen neusumerischen Sprachbentmäler, von benen wir einige, in benen bie neusumerischen Formen nur erft sporadisch auftreten, mit großer Bahr: icheinlichteit icon in die Mitte (bezw. icon bas Ende ber erften Salfte) bes 3. vorchriftlichen Sahrtausends ansetzen burften, nämlich die fich speciell auf ben Rultus in Ribur beziehenden Symnen (f. oben S. 339f.), von benen aber die Mehrzahl in die letten Jahrhunderte vor Chammuragas gehört. Diefelben scheinen (mit Ausnahme etwa bes oben S. 378 f. übersetten Mondhumnus und weniger anderer Stude) sammtlich in Mittel= und Nordbabylonien entstanden ju fein, wie vor allem die Ortonamen beweisen. Es find vorwiegend Buß: pfalmen (vgl. eine Brobe icon auf S. 264, ferner bie Bemertungen S. 373) und Bötterhymnen (val. die Uebersetzung einer folden an Rebo S. 233. an Nirgal, ben Rriegsgott und norbbabylonischen Doppelganger bes Rinbar S. 225). Daß einige biefer religiösen Gefange icon in bas 23. Jahrhundert gehören, da in ihnen beutliche Anspielungen auf die elamitische Invasion fich finden, murbe oben S. 344 f. gezeigt, wo auch Bartien baraus in Ueberfetung gegeben wurden. Sochft mahricheinlich find zu ben meisten dieser neusumeri: ichen Terte, die ohnehin gang aus semitischem Gebankentreise beraus gebichtet find, auch ziemlich balb, wenn nicht gleichzeitig, die femitischen Ueberfenungen. welche sie in den Kopien der Bibliothet Affurbanipals begleiten, angefertigt

<sup>1)</sup> Drei weitere Nummern finden sich S. 303 besselben Bandes meiner "Semit. Bolker und Sprachen" übersetzt, endlich noch eines (Nr. 25) ebendas, S. 392. 2) Die Beschwörungsformeln kennen keine andere Lokalität als das uralte Runki ober Urubugge (Eribu).

worden. Da die Bußpfalmen eine religionsgeschichtliche Bedeutung in ganz eminentem Sinne haben (vgl. oben S. 373), so will ich hier noch einige derselben in verbesserter llebersetzung<sup>1</sup>) mittheilen. So der 4 Raw. 29, Rr. 5 veröffentlichte, welcher lautet:

wenn niederwerfen ihr Antlig die lebenden Befen. 3ch, bein Anecht (o Gottin), voll Ceufgens rufe ich gu bir. Ber Gunde bat, beffen inbrunftiges Fleben nimmft bu an. Blidft bu einen Menichen (erbarmend) an, fo wird biefer Menich leben. Machthaberin über alles, herrin ber Menichheit, barmherzige, gu ber man wohl thut fich zu wenden, die ba annimmt bas Genfgen. (Der Briefter:) Bahrend fein Gott und feine Gottin ') ihm gurnen, ruft er bich an. Bende ihm gu bein Antlig, ergreife feine Sand! (Buger:) Außer bir gibt es ja feine rechtleitende Gottheit. Treulich blid (erbarmenb) auf mich, nimm an mein Genfgen! "Ich bag ich boch endlich (scil. Rube fande)!" fprich, und bein Benuth befäuftige fich. Wie lange noch, meine Herrin, wendet sich ab dein Antlit? Gleich einer Taube flage ich, von Seufzen fättige ich mich. (Briefter:) Bor Web und Ach ift ichmerglich befummert fein Gemuth. Thranen vergießt er, in Rlagerufe bricht er ans. (Schluß abgebrochen.) Ober ein anderer (Haupt, Reilschrifttexte, Nr. 19): ..... Behflage gu bir; ..... erhebt er Behflage gu bir;

- ob feines Angesichtes, das er vor Thranen nicht aufhebt, erhebt er Wehllage gu bir;
- ob feiner Guge, an welche Geffeln gelegt find, erhebt er Bebflage gu bir;
- ob feiner Sand, welche vor Schlaffbeit ericopft ift, erhebt er Bebflage ju dir;
- ob seiner Bruft, welche wie eine Flote Klagetone hervorbringt, erhebt er Wehflage zu bir.
- D herrin, in herzensbedrängniß richte ich Alageruse befümmert zu bir; sprich, "nch daß ich boch endlich!"
- D herrin, beinem Anecht "es ift genug" verfunde ihm, bein herz bernhige fich!
- Deinem Knecht, welcher ich ables gethan, Erbarmen gewähre ibm! Dein Angesicht wende ibm gu, nimm an fein Fleben!
- Deinem Rnechte, welchem du gurneft, fei mit ihm gnabig!
- D herrin, meine Sande find gebunden, ich umflammere bich.
- Bor bem tapferen Selben, bem Sonnengotte, bem Gemahl beiner Liebe, nimm meine Partei,
- auf baß ich ein Leben ferner Tage dir mandeln möge!
- Dein Gott bricht vor dir in Behllage aus, bein Berg beruhige fich!
- Deine Gottin fpricht zu bir Gebete, bein Gemuth befanftige fich!
- Der tapfere, ber helb bes himmels, ber Gemahl beiner Liebe, moge mein Gebet bir verlanden!

<sup>1)</sup> Bgl. schon die meisten derselben in meinen "Semit. Bollern und Sprachen", S. 317—322; seitdem ist das treffliche Buch Zimmerns "Babyl. Buspfalmen" erschienen, wodurch das Berständnis vieler einzelner Ausbrücke wesentlich gefördert worden ist. 2) Stereotop wiedertehrend in diesen Liedern, und oft in direkter Aurede, 3. B.: "o mein Gott, meine Sünden sind viel, groß meine Missethaten; v meine Göttin, m. S. 20." ohne daß je eines der bekannten Götterpaare hier genannt oder gedacht scheint (boch siehe S. 394, A 3); vgl. dazu meine "Semiten", Bd. 1, S. 315 s.

Der Gott gichum?], dein erhabener Führer, moge mein Gebet bir verfünden! ')
ber Blachthaber von J-Babbarra (des Sonnentempels), moge mein Fleben bir vertunden! ')

Dein Auge richte treulich auf mich, moge er gu bir iprechen, bein Antlib wende treulich wir gu, moge er gu bir iprechen.

bein Berg beruhige fich, moge er gu bir iprechen, bein Gemuth befünftige fich, moge er gu bir iprechen.

Dein Berg, wie bas Berg einer Mutter, bie geboren, beschwichtige fich,

wie eine Mutter, Die geboren, wie ein Bater, der ein Rind gegeugt, beschroichtige es fich!"

[worauf nun die Unterschrift "Bufpfalm an die Göttin Anunit (Iftar von Sippar, Gemahlin des Sonnengottes von Sippar)" folgt. ")]

Daß es auch noch andere neusumerische Texte als Gotterhymnen und Bufpfalmen gab, ift zweifellos. So haben wir ja auf S. 345 ein Lied

<sup>1)</sup> Der "Gott der Rechtleitung" ift ebenfalls der Connengott, und auch in bem ,erhabenen Guhrer (libir)", ein Epithetum, was fonft ber Gott Sichum Gruet. gott) hat, ftedt bier niemand anders ale ber Connengott, wogn man G. 394 bes 1. Banbes meiner "Gemiten" vergleiche. Statt "ber Tapiere, ber Betb bes Simmels" tonnte man auch "ben Tapfern, ben Selb bes Anu" überjepen, in welchem Falle bann Anu mit dem Sonnengotte identificirt mare, wogn man G. 228 u. 288 pergleiche. 2) Bon bier ab "Dein Muge ac." lautet bieje Schluflitanet in einer gangen Reihe von Bufpfalmen gleich, ebenjo beginnt fie meiftens mit "mein Gott se.", "meine Gottin ic."; hier werben alfo um Furiprache bei ber Iffar, an bie bas Lieb gerichtet ift, gebeten: ber Gott, Die Gottin, ferner viermal ihr Wemahl, ber Connengott. Eine andere ofter wiederfehrende Anjaahlung folder Litaneien ift: Gott, Gotting Martu ber herr bes Gebirges (b. i. pom Libanon) und feine Gemablin Gu-barra, herrin von Guibinna (b. i. dem weftlich von Babylonien fich ausdehnenden Buftengebiet); Ea von Urugibba, und bie Damgalnunna; Marbug von Babel und bie Dig-nun (fonft auch ber Mottin Zaschmit ibentificirt); Rebo und Die Braut , Tochter Des Gottes Dar; endlich noch die gwei Gottinnen Tajchmit (aber anders geidrieben) und Rand, beren Bufugung ich aber fur einen fpateren Ginichub halte. In einem an ben Gott Bel, ben "herrn", gerichteten Bufpfalm feblen biefelben, ftatt beffen ift Rindar mit feiner Gemahlin, ber "Berrin von Ribur", als fein Cobn und gewaltiger Selb an bie Spipe gestellt. Religionsgeschichtlich ift gerade biefe Auswahl (Martu-Ramman, Ca, Mardug und Rebo) hochbedeutjam; über bas icheinbare Gebien bes Gin in Diefer Aufgablung vgl. weiter unten C. 394, Mnm. 3. 3. 205 angeführten Wründen muß biefe Sumne, Die fich in ber Schluftitauei wieder holt an ben Connengott von Sippar (nicht an ben von Larfa) wendet, geraume Beit por Rabu (alfo por ca. 1990 p. Chr.) entftanben fein. Die übrigen neufumeriiden Terte, Die jo oft nordbabulonische Orienamen, barunter aber nicht Agadi Sippar ermahnen, werben in die Beit von 2085 - ca. 1900, wo mit bem Emportommen Tintire (Babels) Agadi gang in ben hintergrund getreten war, gehoren. Diefelben auch noch auf die Beit nach Chammuragas auszudehnen, icheint mir barch linguiftifce fomobl wie religionogeichichtliche Erwagungen giemlich ausgeichloffen, auf beren Gingelbeiten (ich gebe bier bauptfächlich bon ben jumerischen Inschriften Des Chammuragas und feines Cohnes aus) bier weiter einzugeben nicht ber Ort ift; eber mochte ich noch auf bas lebte Jahrhundert der "Dynaftie von Uru-agagga", alfo auf ca. 2150 bis 2035 mit benjelben gurudgeben, fo bag wir alfo ihre Entftehungegeit auf rund 2200 bis 2000 p. Che. angujeBen hatten.

fennen gelernt, das zwar an die Bußpfalmen auslingt, aber doch mehr eine elegische Beschreibung des Sieges der Clamiten über die Dynastie von Urusazagga und den seierlichen Einzug des seindlichen Königs in Schusanna (Babel) ist; ähnlich war der Gesang 4. Raw. 11, welcher ebendort vorher im Auszaug mitgetheilt worden war. Besonders aber sind es mythologische Bruchstücke, die uns noch aus dieser neusumerischen Literatur erhalten sind; so 3. B. das Fragment 4. Raw. 24, Nr. 2:

So schwerverständlich dies aus dem Zusammenhang gerissene Stüd ist, so geht doch daraus hervor, daß es irgend eine mythologische Erzählung sein muß, also vielleicht das Bruchstüd eines epischen Gedichtes, und derartige Fragmente sind uns noch mehrere erhalten, aus denen wir erst dann sicherere Schlüsse machen können, wenn wir aus den immer neu auftauchenden Täfelchen der Bibliothes Sardanapals weitere dazu gehörige Stüde bekommen. Doch schon so glückt es disweilen, einiges klarer zu bestimmen. Man vergleiche z. B. folgendes (ebenjalls neusumerische und mit semitischer llebersetzung verssehne) Fragment (4. Raw. 14, Nr. 1):

"Der Gott Bugal-tudba (b. i. ber Mondgott), an einen Berg, einen fernen Ort, [war er gezogen?],

auf bem Berg Cabu [war fein Beimalsort?],

in einen Bogel verwandelte er sich

in den Bogel bes gewaltigen Sturmwinds (semit. Uebers.: den Bogel Bu) vermanbelte er sich,

von feinem Beibe trennte (V) er fich,

bas Beib des Bogels des Sturmwinds, den Sohn des Bogels des Sturmwinds ließ er in seiner Gemeinschaft fich niederlaffen (u. f. w. u. f. w.)".

und damit das in semitischer Sprache abgesaßte erzählende Gedicht vom Bogel Zu, d. i. dem durch Wolken versinsterten Monde, welches in Smiths Chaldaischer Genesis (deutsche Ausg., S. 105 ff.) in Uebersetzung mitgetheilt ist, und worin die Flucht des Za, die dadurch entstehende Finsterniß und die Bekämpfung

<sup>1)</sup> Bgl. einige Zeilen nachher deutlich das Wort gi bil-la "Feuer" sowie in der jemitischen Uebersezung den Ausdruck nab-li (andernsalls man das sumerische ad-ni-ni-ra einsach mit patei eorum zu übersehen versucht wäre). Die Wörter Jtur, Wigunna (vol. jehon S. 359, Aum. 7) und Aral sind Bezeichnungen der Unterwelt.

bes Bu durch Ramman, ben Sohn Anns, und durch Rebo geschildert wird. Aus einem abnlichen Gebicht muß alfo obiges Stud berftammen, und es ift baburch gugleich erwiesen, bag es auch neuinmerische untbologische Gpen fober wie man es fonst nennen mag) biefer Art gegeben bat.1) Auch neusumerische Thierfabeln, aber auch mit mythologischem verquidt, muffen vorhanden gewesen fein, wie ein Fragment in Saupts Reilichrifttexten beweift (Dr. 16) und anderes abuliches. Alles dies wird andem aufs ichonite bestätigt burch einen feilinschriftlichen Epenkatalog, welchen Sance in Bb. 1 meiner "Beitschrift für Reilschriftforschung" veröffentlicht hat; da finden wir 3. B. einen gewissen Baicha-Gula ermahnt, ber fowohl ein jumerisches Gebicht, bie Gottin Dinmagh allein ist Herrscherin" beginnend, als auch semitische (fo eins, "Mardug, ber große Serr, moge treulich lofen") verjaßt bat, ein fumerisches "feit fernen Tagen" von Itur-tur-nunna, zwei andere sumerische von Ju-misbegw. fib | bugga, hauptfächlich aber femitifche Gotterlegenben und Epen, bon benen und mehrere auch fonft befannt find,2) und gu benen wir und nun wenden. Denn wenn auch einige berfelben erft einige Jahrhunderte fpater als Chammuragas entstanden fein muffen, wie g. B das Epos vom Rriegs: und Bestaott ober Rirgal Lubarra, bezw. Girra) wegen ber barin vortommenben Anspielung auf die Roffaer und abnliche Bolferstamme, fo darf es boch andrerseits als ebenso sicher gelten, daß 3. B. bas Rimrod Cpos, die Belt fcopfungelegenden nebft bem Rampf Marbuts gegen die Schlange bes 216: grunde ober ber Baffertiefe und gewiß noch manche andere ichon unter ben ersten Berrichern ber Tintir Dynastie in Norde und Mittelbabulonien verfant worben find und Berbreitung fanben.

Beim Nimrod-Epos, von bessen zwölf Gesängen uns noch viele und umsangreiche Bruchstäde überkommen sind, beweist allein schon der historische Hintergrund und die Anknüpfung an das mittelbabylonische Erech, daß es nicht allzulang nach den Borgängen des 23. Jahrhunderts entstanden sein kann, und auch der Name des Versasser, den uns jenes oben besprochene Berzeichniß mittheilt, Sin-lith-unnnn d. i. "Gott Sin, nimm an meinen Dußpsalm,"3) weist auf die sehten Jahrhunderte vor Chammuragas. Der Unthus von Gischbubarra oder Namrassit,4) dieses in engster Beziehung zum Gotte

<sup>1</sup> Bgl. auch die mythol. Einleitung zu 4. Raw. 5; Semit. Böller n. Sprachen I, 308 ff.
2) Ausstührlich behandelt und (soweit sie die damals bekannt waren) in Uederserung mitgetheilt von Smith, Chald. Genesis (Leipzig 1876).
3) Rach dem auf S. 376 s.
ausgesührten, wonach Sin in dieser Periode eine sast monotheistische Berehrung genoß und jedensalls als der oberste Gott betrachtet wurde, sonnte es aussallend erscheinen daß er bei den Hauptgöttern der Schlußlitaneien der Buspfalmen nicht sollte genannt sein (vgl. oben S. 392, Unm. 2: Gott, Göttin; Wartu und Gubarra; Sa und Tamgalnunna, Wardug und Dig-nunna; Nabu und I-gi'a; bezw. auch noch Kindar und die Herrin von Ribur. Es scheint mir aber gewiß, und wird durch obigen Eigennamen bestätigt, daß unter dem "Gott" schlechthin ursprünglich der Wondgott als eben der einzige und höchste Gott, den diese ganze Epoche in ihm erdliche, verstanden worden ist.
4) Auch der Udduschu namir der "Höllensahrt der Istar" ist wahr-

Sin gesetzten Salbgottes, ift nralt, wie die vielen Darftellungen auf ben Siegelculindern ichon von Sargon von Agadi (3800 v. Chr.) und vielleicht noch früher an, beweisen (vgl. ichon oben S. 292); besonders die Scenen, wie er mit feinem Benoffen, den das Epos Ca-bant nennt, den Löwen und Stier befiegt.1) gehören gu ben typischen Darftellungen ber Siegelchlinder vor Budi'as Beit und ber alten Könige von Ur. Es fehlt mir leiber ber Raum, bier eine nur einigermaßen ausführlichere Inhaltsangabe bes gwölfgetheilten Belbengedichtes, bas zugleich ber griechischen Sage von Beratles ben Sanbtzugen nach zu Grunde liegt, zu geben, woraus zugleich des genaueren zu erseben ware, in welcher Beije ber alte Mythus weiter ausgebildet und an die elamitische Eroberung angefnüpft wurde; um so mehr freut es mich aber, bie Lefer auf die hubiche fleine Schrift Baul Saupts verweisen gu fonnen,2) wo anichanlich und anziehend ber Anhalt bargelegt ift, nachdem ichon vorher Smith in feiner Chaldaifchen Genesis fammtliche ihm bamals befannten Fragmente (barunter einige Befänge, besonders ber 6. und 11., letterer die Sintflut-Cpifode, fast vollständig erhalten) analysirt und in provisorischer leberjepung mitgetheilt hatte. Eine genauere llebersetung haben wir wohl bald von Banbt ju erwarten, ber bor einigen Sahren feiner genannten Schrift eine muftergultige Ausgabe (bis jest Befang 1-10) folgen ließ.

Namraßit, der im Spos gelegentlich auch "der Sohn der Göttin Ningul" (d. i. der Mondgöttin) heißt, gerade wie sich der historische Sin-gaschid von Erech (s. oben S. 341) neben seinem Königstitel noch nennt, übernimmt, nachdem der Gott Duvvuzi (Tammuz) und nach seinem Tode") seine Gemahlin Istar über Erech geherrscht, aber dem elamitischen Eindringen nicht Stand halten konnten, die Regierung. Kimrod gewinnt sich den Ca-ban (vgl. den Dannes, Bar. Euahanes, des Berosus), der halb Stier, halb Mensch dargestellt wird, zum Helser und Freunde, und erlegt mit diesem, nachdem er schon vorher allein den Löwen getödtet, den elamitischen Thrannen Chumba-Ba (Combabus der Klassister). Run wirdt die Göttin Istar um die Liebe Rimrods, wird aber von ihm höhnisch zurückgewiesen (6. Gesang). Sie slucht ihm, da tödtet Eadans den ihr geweihten göttlichen Stier. Istar sett Himmel

scheinlich mit Gischbubarra identisch, indem hier nur eine andere semitische Uebersehung des sumerischen Wortes Gischbu-barra vorliegen wird.

<sup>1)</sup> Bgl. hiezu besonders Gen. 16, 10, wo es von Nimrod heißt: "Der sieng an, ein Gewaltiger auf der Erde zu sein; ein gewaltiger Jäger war er vor Jahve, daher man sagt: er ist ein gewaltiger Jäger vor Jahve wie Nimrod." 2) Der teilinschriftliche Sintslutbericht, eine Episode des babylonischen Nimrod-Epos (Habilitations-Borlesung), Leipz. 1881. Die Schlußanmerlung auf S. 30 (das Nimrod-Epos nur eine Uebers. aus dem sumerischen) wird Haupt zeht wohl selbst längst zurückgenommen haben. 3) Beachte gleich hier die Berquickung des Mythus mit der historischen Einkleidung, denn Tammuz ist der Sonnengott, der untergegangen und dem Abendstern (Jsar) Platz gemacht; auf lehteren solgt wieder die Sonne, denn Gischbubarra ("hervorbrechender Glanz", bezw. "lenchtende Facel") ist schließtich auch wieder nur eine Personisikation des Sonnengottes.

und Hölle in Bewegung, um sich Genugthuung für die ihr angethane Schmach zu verschaffen, und beschließt endlich, in die Unterwelt selbst hinadzusteigen, wo sie aber nur neue Demüthigung ersährt — dies wird in dem nachber zu betrachtenden kleinen Spos von der Höllensahrt der Jstar weiter ausgeführt;") schließlich sindet sie aber Beistand in ihrer Mutter Anatu, der Gemahlin des Anu, welche den Casdam tödtet und Nimrod mit Krankheit schlägt Nimrod sicht bei seinem Urahn Schamasch: napischt (d. i. Sonne des Lebens), der fern in Süddadylonien an der "Mündung der Ströme" wohnt, Hilse; der erzählt ihm zuerst aussührlich, wie er selbst einst aus der großen Flut gerettet wurde (11. Gesang, Sintstut-Spisode), heilt ihn dann, und Nimrod kehrt nun nach Erech zurück, worans dann noch Casdam auf Nimrods Bitten vom Gotte Ca aus der Unterwelt befreit und ins Land der Seligen versetz wird. Damit schließt das Spos.

Um wichtigften ift die Gintflut: Ergablung,2) welche in fo mertwurdiger Beije mit dem biblifchen aus zwei Quellenichriften gujammengearbeiteten Berichte fich berührt. Es genuge bier nur die Anführung einer einzigen Stelle. ba ja bas gange icon oft behandelt worden und in der oben citirten Broichure Saupts jedermann juganglich ift: "Beim Unbruch bes 7. Tages nahm ich - jo ergablt Schamafchenapifchtim, ber biblifche Roah, ber Kijuthros bes Berofus") - eine Taube heraus und ließ fie fliegen. Die Taube flog bin und ber; ba aber fein Ruheplat ba war, fo fehrte fie wieder. Da nahm ich eine Schwalbe heraus und ließ fie fliegen. Die Schwalbe flog bin und ber ba aber tein Rubeplat ba war, fo tehrte fie wieder. Da nahm ich einen Raben herans und ließ ihn fliegen. Der Rabe flog fort und als er fab. baß das Baffer gefallen war, fam er nabe, indem er furchtiam watere, und tehrte nicht wieder. Da ließ ich alles nach ben vier Binben binaus, ein Opfer brachte ich bar; ich richtete ber einen Altar auf bem Gipfel bes Berges, je fieben Befage ftellte ich auf, breitete wohlriechenbe Solger bin. Die Gotter fogen ein den Duft, u. f. w."

Hier schließen wir am besten jene kosmogonische Taselserie an, welche nach ben Ansangsworten der ersten Tasel den Titel hat "Als droben" und zuerst in mehreren Alten die Schöpfung behandelt (nachgewiesen ist dis sept anger der Entstehung der Welt aus dem Urwasser und der Erschaffung der Götter noch die Erschaffung von Sonne, Mond und Sternen und serner die

<sup>1)</sup> Nach andern allerdings gehört das betreffende in Haupts Ausgade S. 17—19 veröffentlichte Fragment gar nicht zum Kimrod-Epos, was, dis nähere Begründung verliegt (wie sie Alfr. Jeremias lürzlich in Aussicht gestellt, am besten noch offen gelassen wird.
2) Bgl. Paul Haupts treffliche und genaue Transsstription und Uebersehung in Schraders Keitinschr. u. Alt. Test., 2. Aust., S. 55—79.
3) Die Lesung Chasissadra für Schanasschaptischt (ober vielleicht besser Parnapischtim "Sproß des Lebens", geschr. des eine von Sin. ganz verschiedene Bersönlichkeit (ein Bote des Gottes Ea an Sin.) Dagegen scheint es, als habe Bervins den Namen vo-zistim als Chiz-zisti oder noch besser Chiz-zuch in gelesen und daraus sein Kisuthros gemacht, wie Desipsch (bei Jimmern, Busps), S. 26, Anm. 1) ansprechend vermuthet.

ber Thiere), worauf dann sich weitere größere Bruchstücke vom Abfall ber Götter!) und der Erschaffung des Gottes Bel, wie vom Kampf des Wardut mit dem Chaos anschließen, welche sämmtlich in Delitzichs Assprischen Lesestücken veröffentlicht sind. Der Anfang lautet also:

"Alls broben noch nicht genannt wurde ber himmel, brunten bie Erbe einen Ramen noch nicht hatte und die Baffertiefe (apså, griech. Abnffos), die manfängliche, war ihre Erzeugerin, bas Chaos ") bes Meeres (war) ihrer aller Gebarerin ba vereinigten fich in eins gufammen ihre Waffer; bas Duntel (?) war noch nicht weggenommen (?), eine Bflanze noch nicht aufgeschoffen. Mis von ben Göttern noch feiner bervorgegangen war, fie noch feinen Ramen hatten (b. i. noch nicht exiftirten), ein Love noch nicht [ibnen bestimmt mar, oder bestimmten], ba wurden auch die großen Götter erichaffen, ber Gott Luchmu, Die Gottin Lachamu wurden bervorgebracht, bis fie aufwuchsen . . . . . . . . ber Gott Anichar, Die Gottin Rijchar (vgl. oben G. 389) wurden geschaffen. Sie machten lang die Tage . . . . . . . . . . . . Der Gott Ann, [ber Gott Ga ?] 

Das zweite Fragment beginnt mit: "Er (der Gott Ann) hatte gut gemacht ben Standort . . . . . ber großen Götter; die Sterne . . . . . fetzte er hin, er bestimmte das Jahr und über dasselbe grenzte er eine Abgrenzung." Des weiteren ist dann von den zwölf Monaten, den Planeten (deren "Standort er gründete, zur Bestimmung ihrer Richtschnur"), dem Standort der Götter Inlil (Bel) und Ea, von der Erschaffung des Wondgottes die Rede, worauf erst zuletzt die Sonne an die Reihe kommt.

<sup>1)</sup> Aus biejem ichmer überjetbaren Stud (Fragm. d bei Delitich) geht boch jo viel flar hervor, bag ber Gott Ea unter verichiedenen Ramen (Risagaga, Gir-agagaa, Bub-agagga u. f. to.) gum britten, vierten, fünftenmal eine Berfündigung erläßt, bag er (bei Gelegenheit ber vierten Rundgebung) "über die Gotter, feine Beinde Unterwerfung verhängte" (vorber war auch von Gefängniß die Rede), "jum Erfat für fie (eigtl. gu ihrer Muslofung) bie Menichen erichuf"; barauf beift es: "Der barmbergige, deffen Beruf bie Todienerwedung ift, es moge feststehn und nicht vergeffen werden fein Gebot im Munde der ichwarzhauptigen (b. i. ber Menschen, urfpr. ber Semiten Rordbabyloniens), welche feine Sande erichaffen." Dann fahrt ber Bericht fort: "Der Berr reiner Beschwörung, jum fausten moge feine reine Besprechung die boje Mede wegnehmen, er ber mit feinem reinen Spruch getilgt hat bie Unterdendung (?) ber Bosheit; ber Gott Schag-gu (d. i. Marduf als Gobn Cas), ber ba fennt bas Berg der Gotter . . . . , nicht lagt er mit sich herausgehn den, der bojes verübt."
2) Mummu-Ti'amat. Mummu ift die neusumerische Form für Ghanna; die Mittelform dagu liegt bor in Ghammu (im Ramen Chammu-ragas). 3) Bal, gulest Cb. Schraber, Reilinidir. und Altes Teft., 2. Mufl., G. 2 f. Reifdar ift einerfeits Die weibliche Personifitation Unus (als Anatu), gemeint ift aber bamit Die Erbe, bezw. ber Gott Ea, von dem dann in der Folge die weitere Schopfung ausgeht. Auch Luchmu und Ladjamu bedeuten nichts weiter als Ann und Analu, bezw. Simmel und Erde ober Ann 4) Es icheint jedoch fast, als ob die Erichaffung ber Sonne ichon fruber ergabit worden jei, ba bier nur eine Anrufung an biejelbe (und bann weiter an ben

Das dritte Fragment (nach Smith der 7. Tasel angehörig, wie das vorige der 5.) beginnt: "Als die Götter in ihrer Gesammtheit erschaffen worden waren, machten sie gut (stellten sie prächtig ber) buntschedige (burumi), starte, da machten sie gut (stellten prächtig ber) die lebenden Geschöpse..., das Bieh des Feldes, das Gethier des Feldes und das Gewürm des Feldes."

Es ist nach diesen Uebereinstimmungen mit den biblischen Urgeschichten, serner nach den Andentungen des Fragmentes vom Absall der Götter (vgl. S. 397, Anm. 1), zweisellos, daß auch entsprechende Stücke über das Paradies, den Sündenfall wie vielleicht auch den Thurmban und die sich daran knüpsende Sprachverwirrung in dieser Serie vorhanden waren; was speciell das Paradies mit seinem Baum der Erkenntniß und dessen erst aus einer andern Quelle (3°) eingesügten Doppelgänger, dem Baum des Lebens, anlangt, so weist schon die ostmalige Darstellung des Lebensbaumes auf babylonischen wie assp



Attbabylonifder Cylinder, ben gall barpellenb. (Bgl. Smith, Chalb. Gen. S. 87; Del. Barabis S. 90.)

rischen Siegelchlindern auf einen Blat besselben auch in der babylonischen Weltschöpfungsserie hin; noch mehr aber auf Paradies und Sündenfall der nebenstehende altbabylonische Cylinder, auf dem ein Baum mit Früchten (wie es scheint, eine Pinie), rechts und links sitzende
Personen, und zwar rechts, wie man an der Kopsbededung sieht, ein Gott, links aber ein Weib und hinter letterer eine Schlange abgebildet sind.

Wenn man ja daran zweiseln will, wie das schon öster geschehen, ob wirktich die Gestalt, hinter der die Schlange sich ringelt, ein Weib darstellt, so bleibt doch immer eines als sicher übrig: ein Baum mit Früchten, ein Gott und ein Mensch, die beibe die Hände nach den Früchten ausstrecken, und hinter dem Menschen (als dem dazu verführten) eine deutliche Schlange, nicht etwa nur ein etwas gewundener Theilstrich, wie schon behauptet worden ist. Weines Erachtens dürsen wir hier getrost einen der abgesallenen Götter (vgl. S. 397 und Anm. 1), wie er den Wenschen versührt, von dem verbotenen Baume zu essen und ihm von der Schlange ins Ohr slüstern läßt, erblichen; auch nach biblischer Anschanung ist ja der Satan der Fürst der gefallenen Engel, so daß dadurch noch eine weitere Uebereinstimmung erzielt wird.

Was nun die Frage anlangt, wie fich biese merkvürdigen Uebereinstimmungen erllären, ob durch bloge Entlehnung der hebraer von Babylonien her oder umgefehrt, so möchte ich aus ähnlichen Gründen, wie oben bei den

Mond?) vorliegt: [Du aber, atta-ma?] o Sonne, wenn du aus dem Grund des himmets aufgehft (inn asi-ka?), io . . . . (es folgt ein Imperativ, shutaksiba-ma). Es ist zu beachten, daß mehrere Sonnenhumen so beginnen, was dann die Eristenz derielben au dieser Zeit voranssepen würde.

Bufpfalmen (vgl. S. 373) eber bas lettere annehmen, 1) wenn nicht etwa eine Tradition von ber Erschaffung ber Belt, bem Paradies mit vier Stromen (natürlich noch namenlos und ohne geographische Kirirung), dem Fall der Engel und bann ber Menichen ichon jum alteften Befit ber noch vereinigten Semiten gehort hat, was mir noch wahrscheinlicher ericheint. Dann find von den semitischen Babyloniern diese Borftellungen mit der jumerischen Götter= welt verquiett worden, bei ben Sirgeliten aber haben fie fich wesentlich in ber uriprünglichen Reinheit erhalten, mit Ansnahme deffen, was von babylonischen Einflüffen ichon vor Abraham (alles in 31, was birett auf Babylonien weift, jo der Rame Eben = idinu Feld, Bufte, Nimrod und die Thurmbaugeschichte) und besonders beffen, was weiterhin burch 3º (Lotalifirung ber Paradiefesstrome. Sintflut u. a.) und vollends durch den Brieftercoder") dazu gekommen ift. Es ift bedeutsam, daß von biefen babylonischen Beltschöpfungsfragmenten (wie dasselbe auch vom Nimrod-Epos und ber Sollenfahrt ber Iftar gilt) fich fein einziges fumerifches Stud gefunden bat, was fein Bufall fein fann. Es find dieje Terte ein unbestreitbares Gigenthum ber femitischen Bevolkerung Babyloniens, wie ebenjo ber Ruhm, ein eigentliches Epos geschaffen zu haben (welchen Ramen das uriprunglich ca. 3000 Zeilen lange Gedicht von Rimrod in vollem Mage icon ber ganzen Unordnung und bes Stiles halbet verbient), nicht den Sumeriern, die es nur zu fürzeren Götterlegenden, und auch biefe erst in der neusumerischen, vom Semitismus fo fehr beeinflußten Epoche, gebracht haben, fondern ebenfalls ben Semiten verbleibt.

Bu ben Borstellungen vom Hades führt uns die schon erwähnte Höllensfahrt der Jitar, wie Schrader dies reizende Gedicht genannt hat; dasselbe liegt jeht in einer mustergültigen Transstription und Uebersehung von Dr. Jeremias vor. 3) Schon der Schluß des Nimrod-Epos hatte gezeigt, wie die semitischen Babylonier von dem Schattenreich, wo die abgeschiedenen Todten ein tranriges Beiterleben führen, noch eine Art Paradies, den Aufenthaltsort der Seligen, unterschieden. Ersteres, welches auch Schu'alu (hebr. School) d. i. "Entscheidungsort") heißt, wurde auch Gewässer bes Todes"

<sup>1)</sup> Dies (Entlehnung der Babylonier von ben Sebraern) gilt natürlich nur für die altesten Ueberlieferungen (31), vgl. S. 160 und bagn 205, Anm. 1; die zweite Schicht (37) ift bagegen eine Entlehnung aus Babylonien, jogar auch bann, wenn man annehmen wollte, auch 3º gienge ichon auf Abrahams Zeit zurud und bezeichne blos eine mehr gelehrte Ueberlieferung gegenüber ber mehr popularen von 31 und unabhangig neben letterer herlaufend. 2) Bal. die Eintheilung ber Schöpfung in ein Gedistagewert und ben fich anschliegenden Sabath (auch babyl. shabatu); daß auch bier noch manches, jo besonders Gen. 1, vorerilisch ift, bat Budde überzeugend bargethan. 3) Die Sollenfahrt ber Iftar, eine altbabylouische Beichworungslegenbe. Leipziger Inauguralbiffertation. München 1886. Derfelben foll nachstens eine größere Arbeit "die babyl. affyr. Borftellungen vom Leben nach bem Tode" vom gleichen Berfaffer folgen. 4) Unter ben verschiedenen Ramen des baby: tonifchen School (Schu-alu-ki) findet fich Kabara-ki, d. i. Graberort, Nu-kar-ki (d. i. "Befeindungsort"), Kanish-ki, b. i. "Unterwerfer" und auch Malak-ki, b. i. "Enticheibungsort". Da nun auch das Berbum sha'alu "entscheiben" heißt, jo ift flar, baß

genannt, oder vielmehr biefe, über welche ein Sährmann, Ur-Ga (geiche Ur-40, weil 40 bie beilige Babt bes Gottes Ga war) bie Abgeschiebenen iente, bilden ben Angang jowohl zum Sabes als and zu ben Bohnnner ber Seligen an ber "Ründung ber Strome"; benn von Rimteb wirb, als er in letterem feinen Ahnherrn Samas-napifctim auffnichen will, erzählt, bağ er juvor jene "Baffer bes Todes" befahren mußte. Man fieht, wie bier iemitiiche und immeriiche Anichanungen vermengt find; die fumeriiche Berftellung vom Aral eigentl. "Iniel" mitten im Urwaffer unter ber Erbe) und bem Götterberg 3fur, der als "Itur ber Tobten" in bem Befchwörungs formeln die Geburteftatte ber boien Lamonen genannt wird und angleich ber Anienthaltsort ber alten großen Banergottheiten ift, bat fich bier mit ber iemitiiden Anffaffung vom Schattenreich und Parabieje 1) ju einem gangen verbunden. Der Ansbrud Baradies für das Land ber Seligen ift beshall aan; sutreffend, weil nach bem Rimrob-Epos es als ein wunderharer Rein ericheint, beffen Banme Ebelfteine als Frudne tragen und von ben beiben Rumphen Siburi und Sabitu bewacht werben"; baielbit "weilen bie gefallenen helben, auf Anbebetten lagernd und ewig flares Baffer trinfenb".2) Bir wollen nun wenighens ben Anfang bes Gebichtes mittheilen, um bann bes weitere burch eine furze Anbaltsangabe zu eriegen:

Rach dem Lande obne heimtebr, dem Lande des Tunkels ?, richtete Jun. die Tochter des Mondgottes, ibren Sinn, des Mondgottes Tochter richtete ibren Sinn wach dem hande der Findernis, dem Sipe des Gottes Irlallas and alrium uru-gal arohe Kehaniung...

nach dem hanie, desten Betreter nicht mehr beranesommt, nach dem Piade, dessen Jugang nicht surückübert, nach dem hanie, dessen Vetreter dem Lichte entrückt ist, dem Erte, da Stand ibre Kabrung, ibre Soeise Kotb, de Licht sie nicht ichauen, in Finsternis wohnen.

da sie gesteider sind wie Bögel in ein Gewand von Flügeln, da auf Thor und Riegel Stand sich breiter...

Derthin also gieng die Göttin Inar, "um beraufzuführen die Teden, baß sie essen und leben", und ferderte ungestüm bei dem ihr wehrenden Bächter Ginlaß. Der meldet sie nun an dei der Herrin der Unterwelt Allatu d. i. Aral mit semit. Femininendung, also eigentl. Aralatu, Arlatu, und Inar tritt nun in Kutba wie gelegentlich auch der Habes als Bobs ort des Gottes Rirgal, des herrn des "großen Grabes", genannt wird) ein

bie Babulonier ielbit bas Bort Shu'aln is auffaßten alfo bamit auch bie Borftellim eines ichließlichen Tobtengerichte verbanden.

<sup>1</sup> Rach sumeriiden Begriffen seize fich der unterirdische Ocean. Da wo er ein an der Mundung ber Errome, im außerften Suddahnlonien ober Meerland and im Untern der Erde bervorfommt, am Herisont im himmelsocean die Wohnung Ces i der Anne sort; daber auch die Lofalifirung des Scheol und zugleich des Bandel w. Seligen dier an der Mundung des Eupdrat und Ligris. 2 Haupt, Sintfluberich S. 10. Bergleiche auch die betreffenden Abschmitte in Smithe Chalddischer Genfal

und bei jedem der sieben Thore, durch das der Weg führte, wird ihr "nach uraltem Brauche" ein Kleidungs- und Schmucktück ums andere abgenommen, dis sie endlich ganz bloß vor die Göttin Allatu tritt und dieser die heftigsten Borwürse macht, aber darob von dieser mit Krantheit geschlagen wird. Unterdes ist, in Folge des Wegganges der Göttin Jitar von der Erde, dort alle Liebe erstorden, alle Zeugungskrast erloschen, es kommt auch die Kunde davon vor die Götter, und Ea schus, von Mitleid ersüllt, ein halbgöttliches Wesen, den Boten Udduschn-namir (zum Namen vgl. oben S. 394 Aum. 3), um die Allatu zur Herausgabe und Besreiung der Istar zu bewegen. Die droht zwar dem Götterboten mit Einschließung und Gesängniß, besinnt sich aber doch eines andern, und sendet den Tämonen Namtar, die Istar mit Lebenswasser zu besprengen und freizulassen, indem lehtere zugleich an jedem der Thore wieder die ihr abgenommenen Kleidungsstück zurückbekommt. Damit schließt die Erzählung, aber nicht das Gedicht, in welchem vielmehr noch solgendes steht:

[Es spricht der Priester zu dem um seine versiordene Schwester klagenden:]
"Benn sie (die Istar) ihre (der Berstordenen) Freilassung dir nicht gewährt, so wende zu ihr (der Göttin) dein Antlitz, und vor den Tammuz, den Gemahl ihrer Jugend, gieße reines Wasser aus; kostdaren Balsam sichütte über den Leichnam, mit einem Opsergewande bekleide ihn 20."; da vernahm sie (die Berstordene in der Unterwelt) die Klage ihres Bruders . . . . . und sprach: "Mein einziger Bruder, laß mich nicht zu Grunde gehen; in den Tagen des Tammuz (da die Leute sitzen und weinen Ezech 8, 14) spiele mir die krystallene Flöte, die Klagemänner und Klagesrauen mögen auf ihren Instrumenten spielen und Wohlgeruch dusten lassen!") Es war also das ganze Lied bestimmt, vom Todtenpriester den tranernden Hinterbliedenen zum Trost recitirt zu werden, "um dem Bittenden durch ein Beispiel zu zeigen, daß die Pforten des Hades nicht unüberwindlich sind", sondern daß sür die Schatten der Unterwelt eine Möglichkeit sei, noch zum Lande der Seligen (in welchem ja Istar als Göttin wohnt) zu gelangen.

Da hier doch einmal von den Borstellungen der Babylonier von der Unterwelt die Rede ist, möchte ich auf eine frühere Stelle dieses Buches zurückverweisen, nämlich auf S. 227, wo auf die Bechielbeziehung des Mondgottes und des Nirgal in ihrem Berhältniß gerade zur Unterwelt kurz gehandelt wurde. Sin (der Mondgott und zugleich Herr des Gischaubarra-Namraßit) hatte, wie dort gezeigt wurde, auch einen Tempel in Kutha, dem Hauptverehrungsplat des Nirgal, des Gottes des Krieges und besonders auch des Hades; andrerseits war die eigentliche Heimat des Gischdubar, wie aus dem Nimrod-Epos erhellt, die Stadt Marad (von mir S. 227 dem Orte Mar gleichgesett), weshalb auch der Gott dieser Stadt, Lugal-ludda (das ist

<sup>1)</sup> Die Erflärung biefer auf ben erften Blid und ohne bie in Alammern gesethten Ergangungen unverständlich erscheinenden Schluftpartie verdanten wir bem Scharffun bes Dr. Alfr. Jeremias.

aber eben der Mondgott) als der besondere Schutgott Rimrods im Epos erscheint. Diese Wechselbeziehung wird nun in merkwürdiger Beise bestätigt durch einen Nirgal-Hymnus (K 5268 des Brit. Museums), von welchem Pater Straßmaier einige Zeilen in seinem "Wörterverzeichniß" mittheilt; man vergleiche:

(3. 4) Den Gott Ugarra (d. i. Rirgal) will ich erheben, ') ben helben der Gotter, ben machtvollen, ben hervordrechenden, ben Sohn bes Inlila, ben [großen Diener?] bes Gottes Inlila, ben hauptgewaltigen, erhabenen, ber erflattet (ob. anssährt) die Bohlthaten seines Baters.

(8. 32) D Rirgal, ju beiner Stadt, der Stadt Amar da (Marad blide treulich)

Die Unterschrift ber Tafel lautet: "Gemäß ben Duplitaten ber Stadt Rutha", es ift alfo ein in Rutha angefertigter ober abgeschriebener Tert gewesen. Wenn wir nun weiter hören, daß Nirgal2) in Dar (nicht Martu ob. Westland, wie auf Delitichs Autorität hin S. 227 gejagt wurde) Scharrap genaunt wurde (2. Raw. 54, 76), was nichts anderes als bas biblifche Seraph ift, so ergibt fich als iconfte Bestätigung gu bem ichon G. 227 bemertten zweierlei: einmal, baß Marab und Mar wirflich identisch find, und zweitens, daß, wie Gin (als Lugaltudda herr von Marad) in Autha, jo andrerfeits auch Mirgal (ber eigentliche herr von Kutha) in Marab besondere Berehrung genoß. Bu beachten ift noch, baft fowohl Nirgal als Sin als Sohn bes Inlilla bezeichnet wird, es alfo gang gut möglich ift, bag urfprünglich Gin in feiner Ericheinungsform als bas bleiche bie unterirdifchen Wefilbe bescheinenbe Licht ber herr bes "großen Grabes", bezw. ber "großen Bohnung" ober ber Unterwelt (Rieunegal, Rirgal) genannt worben ift. Uebrigens ift gu G. 221 wie 227 noch nachzutragen, daß die gewöhnliche Schreibung von Marad, Amarida") dieje Stadt geradezu als Mondgebiet (Amar, Beiname Sins) fennzeichnet. Db man bagegen jo weit geben barf, nun einfach Marab als blogen Beinamen Ruthas aufzufaffen, ift noch fraglich, man mußte benn annehmen, Mar, die uralte ichon in ben Inschriften von Tellob vorfommende Stätte ber Gottin Rin-Mar-fi ("Berrin von Mar", ber alteften Tochter ber Urwaffergottheit Ghanna, was bemnach wohl ficher in Gubbabylonien lag, und Marad (bann alfo Beiname Kuthas) feien erft im Lauf ber Beit bes Gleich-

<sup>1)</sup> In der jum. Beile geschrieben mit dem Jdeogramm sur "Kuecht" und der Berlängerung -ra (was nicht Dibbarra, eine ganz unmögliche Lesung, sondern Ugurra, Girra, Urra, vielleicht auch Lu-barra mit dem vorgesepten Prasermativ lu in den verschiedenns Sprachperieden gesprochen wurde), in der semitischen Zeite mit dem später üblichen aus den Zeichen u und gur zusammengesepten Zoeogramm des Gottre Mirgal. 2) hier geschrieden Lugal Girra (mit dem Zeichen gie "Tuß"), also "Konig Girra" (vgl. die vorige Ann.). Beachte, das Lugalla allein sonst ein Epitherum des Zin ist. 4) Zu dem zweiten Clement -da., od es nun ein alarodisches Zuspir (so Z. 221) oder das nachgesette sumerische Wort da "Seite, Gegend" ist, gibt es außer Amar da und Kasch-da) noch ein drittes sicheres Betspiels, Man-da (vgl. oden S. 344), "Rannäer-Gediet" (wo übrigens auch eine der tossässischen verwandte, also ularodische Bevotterung saß).

tlanges halber mit einander gelegentlich verwechselt worden. Nebendei sei noch (vgl. oben die Unterschrift des citirten Täselchens K 5268, serner oben S. 336 Unm. 2, weiter die Existenz einer besonderen kuthäischen Redaktion der Schöpfungslegenden, Smith, Chald. Gen. S. 95) bemerkt, daß Kutha ein Hauptort der nordbabylonischen Schreiberschulen in alter (vielleicht schon altbabylonischer) Zeit gewesen sein muß. 1)

Bir haben oben (S. 394) gegeben, daß in bem feilinschriftlichen Epenverzeichniß außer einigen neusumerischen (wohl fürzeren) berartigen Götter: legenden eine gange Reihe von jemitischen Epen, die gubem fast alle als "Gefchichte" (zikar, jo 3. B. gleich zikar Gishdubarra "Gefch, bes G.", b. i. eben das Rimrob-Epos) bezeichnet find, nebft Angabe ihrer Berfaffer aufgezählt werden. Go 3. B. eine "Geschichte des Itana" von Amil Urufi, eine "Geichichte (Fabel) vom Fuche" von Ibni-Marbut, Cohn bes Amil-Dununna, ein Gedicht des Titels "Mardug . . . . . , ber über ben himmeln erhaben" von Gamil-Bula (val. oben S. 394 ein ebenfalls femitifches abnlichen Titels von Bascha-Bula, ber auch ein sumerisches über die Göttin Ninmagh verfaßte), eine "Geschichte bes Biegenbods", eine "Geschichte vom Ochsen und Pferd", eine bes Schlangengottes (lettere brei aus einem abnlichen Bergeichniß ohne Angabe ber Berfaffer) n. a. Wir find nun in ber gludlichen Lage, von einer ziemlichen Angahl diefer bier nur den Titeln nach anfgeführten Gedichte noch Bruchstüde zu besigen; es ist bas große Berbienft von George Smith, bieselben aus ben taufenden ber Thontafelden bes Britischen Museums ausammengefucht und wenigstens in Nebersehung mitgetheilt zu haben in bem ichon citirten Buche "bie chalbaijche Genefis". Dafelbft finden fich außer ben ichon besprochenen gablreichen Fragmenten bas Rimrod Epos (offenbar bes größten biefer Gebichte), ber Bruchftude bes Minthus vom Bogel Bu (f. oben S. 393) und des etwas fpater verfaßten Webichtes vom Gott Rirgal2) noch die Er-

<sup>1)</sup> Es ware intereffant, wenn wir bei allen Tajeln ber Bibliothef Garbanapals wüßten, woher fie fammen, begw. von wober ftammenben Originalen fie abgeschrieben wurden (wofern fie nämlich nicht neue Bujammenstellungen, alfo gar feine Abschriften finb); leiber ift bas bei ben wenigsten ber Fall. Dit beißt es nur gang allgemein "Abichrift (Duplifat, gab-ri) von Affur", dann auch von Sumir und Affad, auch blos bon Alfab; außerft felten ift eine genauere Angabe, 3. B. "von Barfip (Borfippa)" Strafim. Borterb. G. 286), "bon Babel" 3. Ram. 2, 1 ober wie oben "von Rutha". 2) Bal, ebenfalls ichon oben G. 394; diejes Gedicht wird übrigens nicht in ben Bruchftuden ber eitirten Epenfataloge genannt, mas ich nicht fur gufällig halte. Dir icheinen all die Gebichte, die bort nebft Angabe ihrer Berfaffer aufgegablt werben, in ein und Diejelbe Beriode, eben in die letten Jahrhunderte bor Chammuragas, ju gehören, und and die Namen ber Antoren fur Gin-liffennnini vgl. ichon oben G. 304) beuten auf biefe Beit, ba fie vielfach baffelbe Geprage tragen, wie bie Eigennamen ber Rontratttafeln von Larfa. Auch ber Umftand, daß einige berfelben fumerifche und femitifche Gebichte verfaßten, icheint mir bafur gu ihrechen, benn ich glaube taum, baft nach Chammuragas' Beit noch neusumerisch gedichtet wurde; ichon die turgen jumerischen Ronigsinschriften, die wir von einigen Roffder Ronigen (Mitte des 2. vordriftl. Jahrtaufende befiben, find fehlerhafte Abtlatiche und Rachahmungen alterer ftercotuper Borlagen.

gablungen vom Itana, einem jagenhaften babylonischen Ronig ,,,Abler, Schlange und Itana"), vom Buchs, vom "Ochjen und Pferde", aber auch noch andere, fo bie Legende von Atarpi, vom weisen Manne (Titel vielleicht anders) und abnliche mehr. Bir feben baraus, bag die Thierfabeln in biefer femitischen poetischen Literatur Altbabyloniens eine ziemliche Rolle fpielten, und mas literaturgeschichtlich besonders intereffant ift, icheinen fich auch Rahmen : ergablungen, wie fie in Indien jo hanfig waren und von ba im Mittelalter über Berfien ins Abendland getommen find (vgl. Bilpai ober Ratila und Dimna), barunter befunden gu haben; man vergleiche nur die Stelle aus ber Fabel bom Ochsen und Pferd (Smith, Chald. Gen., S. 141), wo es beift: "Der Dos öffnete feinen Mund und fprach und fagte jum Bferd: Bon ben Weschichten, Die bu ergablit, beginne zuerft mit ber (Die aufangt): Als die eble Iftar." Uebrigens ift ja auch die ins Nimrod Epos eingeflochtene Sintflut Episode eine jolche Rahmenergahlung, und es ift also biejer literarische Brauch weit afteren Datums, als man bisber angenommen, wo man nur aus ber indischen Literatur (und auch bort vorzugsweise Thieren in ben Minnd gelegt) Beispiele bafür hatte.

Bas endlich bie Anfange einer miffenschaftlichen Literatur anlangt, fo fest allein ichon bas große aftrologische Wert (wenn es gleich nicht den Ramen eines astronomischen verdient) wie die ganze Richtung der nordbabylonischen Religion nach dem Gestirnfultus bin eine folche Summe von mathematischen Kenntniffen voraus, daß es gewiß icon von diefer Epoche gelten barf, wenn wir mit Recht die Chaldaer die Lehrmeister aller übrigen Rationen in Diefer Biffenschaft (vgl. ichon oben G. 5) bezeichnen. Inbem wir auf die Einzelheiten bier nicht naber eingeben (jo gehören wohl auch bereits Ralender, wie wir beren noch mehrere besiten, vielleicht auch ichon ber Ausrechnung von Anben und Quabraten gewidmete Tafeln, ahnlich ber fogen. Tafel bon Sentereh, in biefe Beriode), wenden wir uns gu einer anbern Seite ber gelehrten Thatigleit, nämlich ben nationalgrammatischen und elere talifden Sammlungen, alfo ben philologifden Arbeiten ber alten Babns tonier. Denn es tann ja, wie wir ichon oben (S. 386) faben, tein Zweifel fein, daß wirtlich ichon in diefe fruhe Beit, in ben Ausgang bes in ben letten Rapiteln behandelten 3. porchriftlichen Sahrtaufends, Die ersten berartigen Bufammenftellungen, fo vor allem bie Gerie kikankalabi - ku (wenn and vielleicht nicht in ber uns aus Sarbanapals Bibliothet erhaltenen Anordnung und Redaftion) zu feben find. Wenn es junachft auch ein rein praftifder Bred war, indem burch ben Bertehr, burch Tanich und Bertauf von Lands gutern und Gllaven, und bie biefen Bertehr regulirenden, anfange noch in fumerifcher Sprache abgefaßten Bertrage, fich bie Nothwendigfeit folder philologischen Silfsmittel ergab, fo ift es boch immerhin eine unfere Bemunberung verdienende mahrhafte That gewesen, welche die babhlonischen Schrifts gelehrten in jenen Barabigmen, Phrajen- und Borterjammlungen unternommen und bie einzig in ihrer Art in ber alten Welt baftebt. Es muffen übrigens

noch viel mehr folche Liften ichon bamals eriftirt haben, als jene genannte burch die Raufvertrage hervorgerufene Gerie. Bir befiben g. B. ein fogen. "Lehrbuch fur ben Pringen Affurbanipal", 1) ein großes Bergeichniß von Solggeräthichaften und fonftigen holzernen Wegenständen barftellend, in welchem als Berfunftsort von Schalen und Schiffen gerabe immer nur Magan, Miluch, bamit forrespondirend Ur, Alfad und weiter Nitut (bie Infel Dilmun im versischen Meerbusen), Magan, Miluch,2) wobei man die stereotype Reihenfolge Sub, Nord (Suben: Magan und bas barin gelegene Ur, Norden: Miluch mit Attad) beachte, bortommen, was gang ben gleichen bistorijchen Sintergrund wie das aftrologische Werk (nur daß dort natürlich Alkad im Vordergrund fteht) voraussest; ferner werden barin eine Angahl Götterschiffe, einem gewiffen Götterfnftem in der Anordnung folgend, aufgezählt, und diefe Folge3) verfett uns fogar in ein noch früheres Stadium der religionsgeschichtlichen Entwidlung, wie es aber gerade ben Ende bes 3. Jahrtaufends lebenden Sammlern und Uebersehern ber alten Beschwörungsformeln noch wohl befannt fein mußte. Die fpatern batten bier in ihrem Sonfretismus (man vergleiche nur so manche noch erhaltne Götterliften) gewiß jugefügt, vermengt ober abgestrichen. Es muß also eine abnliche Lifte ans alter Beit die Borlage und ben Brundstock für die besprochene, aus Afarhabdons Zeit stammende gebilbet haben, und so wird es noch eine ganze Anzahl, darunter selbstverständlich auch Zeichenfammlungen (vgl. oben S. 119 ff., 89 und bef. auch 38 f.) bereits in ber altbabylonischen Beriode gegeben haben. Daß die Uebertragungen ber alt: wie neusumerischen religiosen Texte ins semitische, welche genane, aus einer noch lebenden Sprache geschöpfte Renntniß bes fumerischen vorausseben, ebenfalls ichon bamals entstanden find, wurde ichon oben (S. 388, wo von ben fumerischen Familiengesetzen gehandelt wurde) gezeigt. Un biefe haben sich im Lauf ber Beit eine große Angahl von legitalischen Liften angeschloffen, benen man aber fofort anmertt, daß ihre Berfaffer bas fumerifche längit nicht mehr verstanden; es ist beshalb sehr wahrscheinlich, daß erst Affurbanipal von seinen Schreibern einen großen Theil berselben als eine Art Braparation zu den altbabysonischen zweisprachigen Literaturerzeugnissen hat aufertigen lassen.

Mit diesen Ausführungen ist teineswegs alles erschöpft, was sich über die Kultur und Religion, die materielle und geistige Entwicklung Babyloniens bis auf Chammuragas, zu dem wir nun tommen, sagen ließe. Indes hoffen

<sup>1)</sup> Telipich, Affire. Leieftücke, 3. Auft. S. 86—89; vgl. auch das von Smith, Chald. Gen., S. 145 daxüber bemerkte.

2) Ein weiteres Paar, "Ma-uru ("Schiffsftadt", als Surippat in der Sintflutlegende eine Rolle spielend) und Affur" scheint erst ipäter eingelegt.

3) Ann, Intil (Bel), Kintilla (seine Gemahlin), Schuzi anna (sonst unbetannte Gottheit), Ca, Mardug (sein Sohn, also trop der nordbabyl. Schreibung der alte sübbabyl. Wirri-dugga), Nabu, Rindar, Ningirju, Ba'u (die alte Wassergottheit), Sin, Ringal (seine Gemahlin), Rin-din-digga (die "Erweckerin v. den Todten"), Siggijagga (Feuergott), Damu (Gula, Gemahlin des Sonnengottes) — womit leider die Tasel abbricht.

wir in obigem boch so viel, und darunter gerade das wichtigste und interessanteste. ausammengestellt zu haben, baß es genügt, um fich einen lebendigen Begriff von ber allmählichen Entwicklung und besonders von der zulett erreichten Blüthe zu machen, zu der die babylonische Kultur gelangt ift. Es war damit nach ben verschiedensten Seiten bin ein Abschluß erreicht, und es ift weiterbin vielmehr ein Stillftand, eine Berknöcherung, wenn nicht geradezu ein Berfall eingetreten, ftatt bag im Gegentheil nun erft recht ein ferneres Bachsthum begonnen hatte: auch die spatesten Reiten, in Babylonien wie in Affprien, seiner Tochterkolonie, zehren noch von ben Früchten jener Epoche. Sumerierthum geht in ben ersten Sahrhunderten bes neuen (2. vorchriftlichen) Jahrtausends fichtlich zu Grabe, aber schon längst bat fich in Dittel= und Nordbabylonien mit ihm das semitische Glement, neues Blut und frische Safte bem alternden Rulturforper zuführend, vermählt und die babglonische Gesammtkultur, ein Produtt bes vereinten sumerischen und semitischen Befens, fteht jest ziemlich fertig vor unsern Augen. Bis vor turzem hat man immer geglaubt, erft um 2000 v. Chr. beginne bie eigentliche Geschichte Babyloniens; jest wiffen wir, und bie bisberige Darstellung hat es bestätigt, bag icon Jahrtausenbe bort Berricher regiert haben, Dynastien auf Dynastien gefolgt find, und bag man, im Gegenfat jur Epoche Gubt'as (bem Sobepunkt ber rein sumerischen Rultur und ber Blüthezeit zugleich ber babylonischen Runft), bon ber Wende bes 3. und 2. Nahrtausends weit eber ben Einbrud einer mobernen Beit, ja ichon eines gewiffen Alterns, als ben einer jugenbfrischen Rindheit bei unbefangener Betrachtung gewinnt.

# Dierter Abschnitt.

Von Chammuragas bis jum Ende der alfbabylonischen Periode.

(Die Stadt Babel Bauptftadt Gefammtbabyloniens.)

#### Erftes Kapitel.

Chammuragas und feine nachften Dachfolger.

Erft jest, ju Beginn bes letten Abschnittes ber altbabylonischen Beit. tritt Babel in den Borbergrund der Geschichte des Landes, bas wir gewohnt find, nach feinem Ramen zu nennen. Die fübbabhlonischen Gerricher, von benen, auch wenn es Semiten ober wie gulegt Elamiten waren, ftete bas alte Sumerierthum officielle Anerkennung genoß (vgl. allein die bis gulest fumerifch abgefaßten Konigsinschriften, ferner bie Kontratte aus Ri-Maus Regierung) hatten ihre Rolle ausgespielt und die Stadtfonige von Babel und jugleich herren Rordbabyloniens wurden nun die Erben bes Scepters über "Sumir und Alfad". Es war der Anfang bes Konigthums bes Chammuragas, 1) Sohnes bes (Amar:)Sin-muballit (f. letteren S. 357 und 365 f.), ben Thron ber letten Konige von Kingi und Burra (Sumir und Atfad), berer bon Larfa, zu fturgen und bamit zugleich bem elamitischen lebergewicht ein Ende für lange hinaus zu bereiten. Chammuragas regierte 1923-1868 v. Chr. und fo burfen wir jenen Sieg über Bri-Afn und (feinen Bater?) ben Berrn von Jamutbal (vgl. die Urfunde darüber ichon oben S. 361), ber jedenfalls gleich in seine ersten Regierungsjahre fiel,2) etwa auf 1920 v. Chr. als runde

<sup>1)</sup> Dieser Name kann sowohl Chamma-ragas, als Chamma-rabi gelesen werden. Das erste Element ist der Gottesname Chamma, wozu man oben S. 284, 323, A. 1 und 397, A. 1 (Ghamma, Chamma und vielleicht auch noch Mummu) vergleiche. Andere Ramen derselben Bildung (aus den Kontratttaseln dieser Epoche) sind Ramman-rabi, Samas-rabi, Jlu-rabi (geschr. Nini-rabi). Die bilingne Königsliste hat mit ihrer Erstärung des Ramens Chammu-ra-bi durch Kimtu-rapashtu offendar die Lesung-ragash (von sum. rag "weit sein", ass. rapashu) beabsichtigt; andrerseits spricht wieder sehr vieles für die (semitische) Lesung rabi (wobei man hier allerdings Chammu-rabit "die Göttin Ch. ist groß" erwarten sollte, vgl. z. B. Gula-banit).

2) Dies ist schon an und sür sich sehr wahrscheinlich, zumal der Feldzug Iri-Atus nach Kana an schon

Bahlenangabe setzen. Dieser wahrhaft große König hat die lange Zeit seiner Herrschaft auf Werte des Friedens, aber nicht blos auf Bauten, die nur seinen und der Götter Namen zu verherrlichen ausgesührt wurden, sondern auch auf solche, die zur Wohlfahrt des ganzen Landes und Bolles beitrugen, verwendet. In Folge dessen blühte das unter ihm neu und viel inniger als früher vereinigte Babylonien srisch auf, und Glück und Wohlfahrt herrschten im Lande; auch die Grundstücke waren, wie uns die Kontratttaseln seiner Beit lehren, im Preise gegen srüher gestiegen, woraus man sieht, daß eben unter Chammuragas das Geld, in Folge des allgemeinen Wohlstandes, mehr unter die Leute gesommen war und man also auch mehr für ein Haus oder einen Garten zahlen konnte. Bon dieser segensreichen Thätigkeit gibt gleich die große sogen. Kanalschrift (semitisch abgesaßt, vogl. die Probe daraus © 261)

beredtes Beugniß:1)

"Chammu-ragas, ber mächtige Konig, Konig von Ra-bingirra (Babel), Konig ber gehorchen lagt bie vier Gegenden, ber Bewinner bes Sieges bes Gottes Marbug, bes Sirten, ber wohlthut feinem Bergen, bin ich. Bur Beit, ba bie Gotter Unu und Infil (Bel) bas Bolt von Sumir und Atlad gu beherrichen verlieben, ihr Scepter") in meine Sand füllten (b. i. mit ber Oberhoheit über fie mich belehnten), grub ich ben Ranal "Chammuragas Segen bes Bolles" (oder auch ben "Chammuragas-Ranal", einen Segen bes Bolles), ber ba mit fich führt Baffer bes Ueberfluffes fur bas Bolf von Sumir und Affad. Geine Ufer zu beiben Seiten bestimmte ich fur die Ernabrung, Scheffel von Korn gof ich aus. Danernde Baffer fchuf ich fur bas Boll von Sumir und Alfad. Das Bolt von Sumir und Alfad, ihre gahlreichen Schaaren brachte ich ausammen; Speise und Trant fchuf ich fur fie (eben burch bie genannte Ranalanlage). Dit Segen und Ueberfluß beschentte ich fie, in behage licher Wohnung ließ ich fie wohnen. Bon ba an Chammuragas, ber gewaltige Konig, ber Gunftling ber großen Götter bin ich; mit ben bedeutenden Rraften, welche Marbug verlieben, bante ich eine hobe Burg mit großen Bugangen (Thoren), beren Spihen (Thurme) gleich sa-tu-im (Bergen?) hoch find, am Ausgangspunft (eigtl. Saupt) bes Ranales "Chammuragas Segen bes Bolles". Diefe Burg nannte ich Gin-nutballit-Burg") nach bem Ramen bes Baters, meines Erzengers. Die Statue bes Sin-muballit, bes Baters meines Ergeugers, ftellte ich an ben (bier) himmelsgegenden (begw. ben bier Seiten ber in Form eines Rechtedes erbauten Burg) auf."

in die Zeiten von Chammuragas' Bater fallt, und wird außerbem noch dadurch beftätigt, daß feine Juichrift des Chammuragas dis jest gefunden wurde, wo er fich nicht bereits König von Sumir und Atfad nennte.

<sup>1)</sup> Bgl. die Nebersehung Friedrich Delibsch in Mürdters Aurzgef. Geschichte Babotoniens und Asspriens, S. 87 f. 2) So wohl besser als "Rieren" (S. 261); pgl. anch Delipsch, Rossier, S. 74. 3) So deutlich im Original (welches sich im Louvre besindet), vgl. Strasmaier, Börterverzeichnis, S. 811 (B. 285, santet in Transsfription: a-na shu-mi-im lu ab-bi; şalam ilu- 1x-21-mu-ba-ni-it (d. i. Sin-muballit).

Gine andere Burg, welche Chammuragas baute, war Kar-ra-Samas (d. i. Festung des Sonnengottes), wie wir aus dem Datum einer Kontrakttasel wissen, wo es heißt: "Im Jahre, da Chammuragas, der König, eine große Burg am User des Tigris, deren Spise er bergesgleich aussührte und deren Namen er Karra-Samas (dezw. Karra-Babbar) nannte, erbant hat." Indem wir weitere Mittheilungen aus solchen Kontrakttaseldatirungen weiter unten noch geben, wenden wir uns zunächst zu einer überaus merkwürdigen Statuen-inschrift (leider in sehr verstümmeltem Zustande auf uns gekommen), die nämlich zweisprachig, sumerisch und in semitischem babhlonisch, abgesaßt ist, und wohl mehr in den Ansang der Regierung des Chammuragas, kurz nach der Besiegung des Iri-Atu, gehört. Es heißt dort in der einen Kolumne (Kol. 1, untere Hälster):

"...... hat er aufgestellt, die Erhabenheit seiner Gewalt hat er für die tünftigen Tage proklamirt, Chammuragas, der König, der gewaltige Held, der Bernichter der Feinde, Sturmflut des Kampses, Ueberwältiger der seindlichen Bölker, der den Kamps zum Schweigen bringt, anfüllt (sich sättigen läßt) die zaehmashati, als Beute sortführt die kampsenden gleich Statuen von Thon, der Bezwinger (?) der Stärke.

Ein weiteres Stud, bas auf bem Statuentorjo noch gu lejen ift, (aus

Rol. 2?) bietet eine intereffante Aufgablung von Gotternamen:

jiehen; du, auf wen (sonst) blickst du? Der Gott Rindar hat dir erhabene hilse verliehen; du, auf wen blickt du? Die Göttin Rinni (Jstar) hat dir Kamps und Schlacht verliehen, du, auf wen blickt du? Die Götter Samas und Ramman sind deine Bermehrer, du, auf wen blickt du?" Es ist hier offenbar der Priester den König anredend gedacht, wie auch im letzten Stück (aus Kol. 3?), wo wir lesen:

"....., stelle auf! In den vier Weltgegenden (d. i. in Gesammtbabylonien) ...... werde dein Name verkündet. Weit ausgebreitete Bölker mögen dir trenlich gehorchen, ihre Antlike mögen sie vor dir niederwersen, deine großen Erhabenheiten mögen erhaben sein, deine hohen Untergebenen (?) ergeben sein!"<sup>4</sup>) In der Götteranszählung standen vor Sin offenbar noch Ann, Ea, Bel und Mardug, denn der letztere Gott, der Lokalgott von Babel, steht, wie schon die Anrusungssormeln der Kontraktaseln zeigen, im Mittelpunkt der Gottesverehrung zu Chammuragas' Zeit; dort wird zwar in hergebrachter Weise der Name des Gottes Uru-si und Babbar (also Sin und Samas) zuerst

<sup>1)</sup> Wit Ausnahme der zwei Zeilen "hat er aufgestellt, die Erhabenheit seiner Gewalt" von A. Amiaud 1879 im Recaeil de traveaux rel. à la philol. l'archéologie Egypt, et assyr., vol. l, p. 181—190 mitgetheilt. 2) Dieses und das solgende Stüd nach meiner eigenen im Britischen Auseum gemachten Abschrift. 3) tanadüti-ka radi atim lishtanida. 4) dälili-ka şirütim lidalala (sum. sag-kud magh-ba ghi-si-il-li-ns). Sonst heißt dalalu "schwach sein"; sollte es hier eine andere Bedeutung haben?

angerusen, dann aber stets noch der des Mardug (vor dem zuleht solgenden bes Königs selbst), was bei den betreffenden Formeln der vorhergehenden Zeit nie der Fall war. An Mardug speciell ist solgende Weihinschrift gerichtet:

"Dem Gotte Marbug, dem großen Herrn, dem Spender des Ueberstusses, dem Gott, dem Herrn (d. i. dem göttlichen Herrn) des Tempels J. Sag-illa und J.Bidda, seinem Herrn, (weiht dies) Chammuragas, der Bertünder des Gottes Ann, der Berusene des Gottes Julil (Bel), der Günstling des Sonnengottes, der Hirte, der Liebling Mardugs, der gewaltige König, der König des Boltes von Sumir und Attad, der König der vier Gegenden. Als Julil Land und Leute (?) zu beherrschen ihm verliehen, mit ihrem Scepter seine Hardug, dem Gotte seinem Erzeuger, in Borsippa, der Stadt seiner Zuneigung, den Tempel J-Lidda, sein reines Heiligthum, erbaut.")

Einen andern Tempel, der JeZidda-talamma (zu dem Namen JeZidda "Haus der Ewigkeit" noch den Beisat "der Länder") hieß, baute Chammuragas der Göttin Ninni (Istax) von Erech, worüber folgende sumerisch abgesaßte Anschrift Ausschluß aibt:

"Die Göttin Ninni von Zari-lab (geschr. Za-ri-Unu-ti und vgl. oben S. 210, Unm. 1), deren Glauz Himmel und Erde füllt, seiner Herrin, (weiht dies) Chammuragas, der Bertünder des Anu und des Inlil (Bel), der Günstling des Sonnengottes, der hirte, der dem Herzen des Mardug wohlthut (b. i. wohlgesällt), der dem Herzen der Göttin Ninni lieb ist, der gewaltige König, der König von Kasdingirra (Babel), König von Kingi und Burra (Sumir und Alfad), König der vier Himmelsgegenden, welcher die Heiligthümer der großen Götter nen gemacht hat. Als die Göttin Kinni mit Hisp (?) seines Bolses über Kingi und Burra (Sumir und Alfad) seine Herzschaft auszunden ihm verliehen hatte, deren Scepter (? vgl. oben) in seine Hände gefüllt hatte, da hat er der Göttin Ninni, (der Herrin) seiner Liebe, in Bari-lab, der Stadt ihrer Herzschaft, den Tempel J-Bidda-talamma, das Haus ihrer Liebe, erdant."

Ebenso hat er auch in dem ihm durch die Besiegung des Ri-Agu zugesallenen Larsa den Sonnentempel restaurirt, wie solgende dort gesundene Inschrift beweist: "Chammuragas, der gewaltige König, der König von Kadingirra (Babel), der König der vier Himmelsgegenden, der Erbaner (d. L. hier — Biederhersteller) von J.Babbarra, dem Tempel des Sonnengottes in Babbar-unneti (Larsa)."

Auf teinen Fall später als Chammuragas, wahrscheinlich aber von ihm selbst ist die bilingne leider nur bruchstückweise erhaltene Inschrift der Bibliothet Assurbanipals 4. Raw. 18, Nr. 1 (vgl. schon oben S. 231, Ann. 3), wonach der König den berühmten Mardug-Tempel Jesagilla bante, bezw. restaurire:

<sup>1)</sup> Menant, Une nouvelle inscription de Hammourabi, Recueil (siehe E. 409, Ann. 1), vol. II (1880), p. 76—85; Delipich, Kossaer, S. 73 f. 2) Benn bas "baute" buchstäblich hier zu verstehen, so gehört die Juschrift schon einem Borganger bes Chammurages an (vgl. auch oben S. 232).

"..... Basserbassen (zu-ab) von Kardingirra seinen Namen treulich er nannte; Jesageilla an der Pforte des Basserbassens, das Haus, welches er liebte, baute er; jenes Haus mit Jubel und Freude füllte er, seine Spige gleich dem Himmel erhöhte er; an der Pforte des Basserbassens wohnen Majestät (eigentlich Furcht) und Friede (?), zur Auszeichnung (oder zum Bilde) seiner Gottheit gehen sie aus, Mardug und Barpanit (seine Gemahlin) bewohnen (oder ließ er bewohnen ?) das reine Heiligthum; ... und im Bohnsig des Segens ließ er dieselben sich niederlassen, ..... sür sich (bezw. für sein Herz) öffnete er; .... eine gute Bestimmung machte er; ..... Freude machten sie; ..... ein Fest, mit Frohloden sättigte er sich Tag und Racht; ..... zum Haupt des Landes machten sie (Schluß abgebrochen)."

Ebenfalls auf Tempelbauten bezieht sich folgendes Datum einer Kontrakt: tafel (4. Raw. 36, Nr. 34 — Straßm. Nr. 26): "Im Jahre, da Chammuragas, der König, den Tempel Miti-urjagga (d. i. "Bild oder Abzeichen des Gottes Nindar" in Kisch, vgl. S. 232) erneuerte, und einen Stufenthurm, einen erhabenen Ort, dem Gotte Zamama (altjumerisch Zagaga, Beiname Nindars) und der Göttin Ninni, seine Spice himmelaleich erhöhend, erbante."

Benn hier neben Bamama (b. i. Rinbar) von Rifch die Gottin Iftar genannt wird, fo bezieht fich das mahricheinlich auf deren Beiligthum in bem Rijd nachft gelegenen Charjag:falamma (vgl. oben S. 231, lette Beile). Auf die gleiche Wegend Rifch-Charjag-talamma, 3 Stunden nordöstlich vom Tempel Sag-illa in Babel) weist auch ein anderes Datum (4. Raw. 36, Nr. 35-37). wo es heißt: "Im Jahre, ba Chammuragas ber Ronig bem Gotte Anu, ber Göttin Rinni (3ftar), und ber Göttin Rana wie fur fich felbft1) gur Ehrung") den Tempel J. Inr-falamma erneuerte." Auch diefer Tempel war ber Göttin Iftar geweiht (vgl. oben G. 224, Anm. 1) und in ber Rachbarichaft Babels (S. 230), mahricheinlich ebenfalls in Rifch (S. 232 oben) gelegen; Rana ift nur ein anderer jum erstenmal in ber Litanei einer neusumerischen Iftar-Somme") begegnender Rame ber Aftar, ber "Tochter Anus". Auf Die Brotlas mirung einer gang neuen Gottheit, ber Tafchmit (b. i. "Erhörung", wohl aus Dant für Gilfe ber Gotter bei ber Befiegung Ri-Agus), welche fpater als Gemahlin Rebos gilt, bezieht fich bas oft wiederkehrende Datum (4. Raw 36, Rr. 23-29) "Monat (fo und fo), im Jahre, da Chammuragas ber König bie Bottin Tajchmitu verfündete".

Beachtenswerth ist auch noch, baß im Text einer Kontraktiasel aus Chammuragas' Zeit (Str., S. 38) "an der Pforte des Gottes Mardug (also boch wohl in Babel selbst, vgl. den Namen Babels "Pforte Gottes") die

<sup>1) &</sup>quot;Nebst sich jelbst", sumerisch ini-bi-da (bezw. -ta). 2) So ähnlich muß der Sinn der betreffenden Zeile (vgl. einen ähnlichen Ausdruck 4. Raw. 36, Rr. 58 und 69, Zeile 4 und 6), weiche schwer zu lesen und noch schwerer zu übersehen ist, dem Zusammenhang nach auszusäsen sein. 3) "Gebieterin, Herrin (d. i. Trägerin) des Names Na-na-a, möge dein Herz sich beruhigen" heißt es auf der vorletzen Zeile (vor der Unterschrift) des auf S. 88 abgebildeten Riar Humus.

Bottheiten Schusfnich (?):icha (Bitar?), Urusti, Chuicha, Ninsmarsti, Marsicha und Marbua" als Bengen angerufen werben, wozu man noch den Cigennamen Rur-Chuicha (in Bertragen aus Chammuragas' und Samiu-ilungs Regierung) und vielleicht auch ben Ramen Ubar-Rufch ("Diener bes Bottes Ruich"), ben eine Brivatverion auf einer Kontrafttajel mit abgebrochenem Datum (ans Ri-Mgus Beit?) führt, vergleichen moge; nimmt man noch bagu, bag einigemale unter Chammuragas numittelbar nach bem Nationalgott von Babel, Marbug, ein Gott Scharetismuena,1) und zwar ebenfalls in einer feierlichen Mufgahlung ("ben Namen bes Gottes Urusti, Samas, Marbug, Scharefte mu-na und bes Ronias Chammuragas follen fie anrufen") genannt wird, fo fann man fich boch bes Eindrudes nicht erwehren, bag bie bier nen auftauchenden Gottesnamen Chuicha, Maricha, Schuluichicha und Scharfimuna ber Frembe entlehnt find, und es fragt fich nur, woher. Auf dem gleichen Tafelden, wo ber Gottesname Ruich in Ramen einer Brivatberjon porfommt, icheint ein burch Abbrud feines Giegels ben Bertrageabichluß beglaubigender Briefter den merfwurdigen Titel "Diener ber Gotter von Martu" ju fuhren. Doch einmal fommt gerade ber Gottesname Ruich, wenn auch bie Möglichfeit einer Berhartung aus Chuicha nicht ausgeschloffen ift, nicht in ben gulebt erwähnten Aufgablungen bor, und bann ift es leider unbestimmt, ob ber betreffende Kontraft aus des Chammuragas Beit ober ichon aus der bes Ri-Mgu ftammt; gerade ju des lettern Regierung wurde die Berbeigiehung eines westlandischen Priefters vortrefflich stimmen, mabrend die enge Berbindung ber genannten frembnamigen Gottheiten mit Marbug von Babel unter Chammnragas viel weniger auf Martu weift, fondern cher auf eine oftliche Entlebnung Endlich aber, was die Sauptfache, ift ber betreffende Titel ber größten Wahricheinlichkeit nach (ich glaube wir burfen fogar fagen, mit Sicherheit) gar nicht "Diener ber Gotter von Martn" (trot bes boppelt gesehten Gottesbefermination), fonbern wie eine Bergleichung mehrerer Stellen (und zwar bon Montratten aus Camju-ilungs Regierung!), wo auch biefer Ausbrud fich findet, zeigt, einfach "Diener des Gottes von Martn (b. i. Ramman)", alfo wohl eigentlich "bes Gottes: Gott von Martu" (als icone Bestätigung bes 3. 349 ausgeführten) zu überseben;2) es fällt alfo bamit vollends jede Urfache meg.

<sup>1</sup> Da die detressende Tasel semitisch abgesaßt ist, und außerdem der Rome diese Gottes kein sumerischen Gepräge trägt, auch sonst nicht unter den diesen und diese Gottes kein sumerischen Götternamen sich sinder, so ist Scharsimuna (nicht etwa Lugal-ki-mu-na) zu lesen. Bas das Zeichen mu anlangt, so dietet eine Bariante das Zeichen bul (bur), was dier sedensalls du zu sprechen ist (Scharsiduna, dezwo Scharsivuna). 2) Straßm. S. 28 sindet sich in einem Siegel "Jzhur Ta, Sedm des Birchu, Diener des Gottes Martu"; S. 101 derselbe als "Diener des Gottes Martu (dier das Zeichen sin Gerrin von Schu anna (d. i. von Babel)". Edenso S. 102 (Sieget) "Ziatum, Sohn des Birchu, Diener des Martu und S. 109 ditto (nur mit doppeltem Determinativ sur Gott); auch S. 102 ist namisch Ziatum (geschr. I-ia-tum, aber i und zi wechseln auch sonst, vgl. zi urspr. gud und aurspr. gid zu lesen.

jene fremden Götter gerabe aus dem Bestlande berguleiten. Wenn, wie man früher ohne Brund gemeint bat, Chammuragas ein Roffaer ober wenigstens fein Rame toffaiich mare, bann fande bas Rathfel fofort feine Lofung, indem bann nichts mahricheinlicher fein wurde, als daß jene Gottheiten ebenfalls toffaischen Uriprungs maren. Bie aber, wenn tropbem, bag Chammuragas ein guter Semite war, ichon in feinen Tagen die ersten toffaifchen Ginfluffe and fonft fich zeigen wurden? Es fommt nämlich in einem Bertrag aus feiner Regierung ein Name Ilu:nagi ("Gott ift Schut") vor, ber mit feinem ameiten Element magi zweifellos toffaifches Geprage fragt; wenn man nun weiter bedenft, daß ja hochst mahrscheinlich schon 100 Jahre nach Samsiilunas Tod die Koffaer fich des babylonischen Thrones bemachtigen, bag ferner sich der Kossäerkönig Agustaferimi (ca. 1600 v. Chr.) den erhabenen Sproß bes Gottes Schulamunu (fonft ftets Schulamuna) nennt, womit der obige Name Scharkimung fo merkwurdig aufammenklingt, fo ift es wohl nicht ju gewagt, die fammtlichen bier neu auftretenden Gottesnamen, ficher aber ben fpeciell bem Marbug beigesellten Scharfimung, als die ersten Spuren bes nadher zu foldem Ginfluß in Babylonien gelangten toffaifden Boltselementes anxuseben.

Wir haben bis jeht die aus Chammuragas' Regierung stammenden Kontratte von Larsa nur wegen ihrer für die Geschichte so wichtigen Datirungen, zuseht auch besonders wegen der aus den Daten wie dem Text selbst zu gewinnenden resigionsgeschichtlichen Ergebnisse in reichem Maße eitert; nun soll aber auch, wie schon oben S. 385 in Anssicht gestellt wurde, ein ganzer Kausvertrag dieser Zeit um seiner selbst willen und zugleich als Typus für die übrigen (auch zugleich für die aus Samsu-ilunas Regierung) in lederzsehung mitgetheist werden:

"Ein Stlave, Namens Ana: Samas: imib (?) und zehn Minen Silbers bem Sini: Samas; zehn Minen Silbers (in Geld) und zehn Minen Silbers in . . . . . (?) bem Sin: mubalit, seinem Bruder; fünfzehn Minen Silbers bem Scharibn (seinem Bruder); bie Lamaßu, ihre Mutter, hat es ihnen gezeben. Für tünftige Zeiten (gilt in Folge bessen): über alles das, was besagte Lamaßu, Sini: Jstar, ihr Sohn, und Apil-ili, ihr Sohn, und die Amats Ramman und die Matzgimil-Istar, ihre Töchter, besitzen und erwerben, haben Sini: Samas und Sin: muballit, sein Bruder, und Scharibu, sein Bruder, tein Besitzecht mehr. Mit ihrer Nebereinstimmung hat man dies geschrieben (bokumentirt), für künstige Tage (b. i. sür alle Zukunst) gehen sie nicht darüber hinaus; den Ramen des Chammuragas, ihres Königs, rusen sie an. (Folgen nun die Bengen und die Datirung.)"

Diesen semitisch abgesaßten Bertrag (B 62, bei Straßmaier auf S. 65f.) habe ich deshalb ausgewählt, weil er in besonders lehrreicher Weise das auf S. 385 bereits angedeutete illustrirt. Bir haben bier eine ahnliche Berzichtleistung wie in so mancher der sumerischen Berträge aus Fri Atus Zeit vor uns: eine Mutter sindet drei ihrer Sohne durch Stlaven und Geld ab,

so daß sie zu Gunsten ihrer übrigen Geschwister auf ihr mütterliches Erbe Berzicht leisten. Hiedei wird aber seine Gesehessformel, wie es noch unter Bri-Usu üblich war, citirt, sondern lediglich nach freier Uebereinsunft und unter den Auspicien der zugleich als Notare sungirenden Priester (so in unserm Bertrag, wie die Siegel sehren, eines Priesters des Ramman und eines solchen des "Königs von Gudua-ti" d. i. des Nirgal) wird die Ansaclegenheit entschieden und abgemacht.

Bur Bervollftanbigung bes Bilbes ber Friedensthätigfeit bes Chammu ragas gehort noch, bag er unweit bes beutigen Bagbab einen Baloft fic erbaute, wie bort gefundene Bronzeringe mit ber Aufschrift "Balaft bes Chammuragas u. f. w." beweifen; ber betreffende Ruinenort beift bente Kalmabha (Ezechiels Kilmab 27, 23%), in welchem Ramen aber offenbar eine mit Rars beginnende altbabylonische Benennung ftedt. Da ein ichon vor Chammuragas für Nordbabylonien bezeugter Beiname bes Sonnengottes Da1) war und bas Beichen ma im sumerischen mit da verlängert wird (belegt allerdings bis jest nur, wenn es "Land" bebentet), fo tonnte man Kar mabba als eine Nebenform ber oben erwähnten von Chammuragas erbanten Burg Rarra Samas vermuthen; boch ift das natürlich nicht ficher auszumachen. Db bie in einem oben noch nicht mitgetheilten Datum einer ber Kontrafttafeln fich finbende Rotig (4. Raw. 36, Rr. 42 - Strafm. Rr. 28) "im Jahre, ba Chammuragas ber Ronig auf Befehl bes Gottes Inlila (Bel) die Burg Dasurn ("Schiffestadt" bes Surippat bes Sintflutberichtes) und bie Burg Malgia gerftorte" einen feindlichen Ungriff an ber elamitischen Grenge gur Borane fepung hat, die ja übrigens bem Konig in Folge feiner Besiegung bes "Berrn von Jamutbal" (eben bes Grenglandes) ohnehin zu eigen gewesen fein wird, ober ob er bamit blos die Schleifung zweier ihm fortan unnöthig erscheinenden Festungen ausführte, ift ebenfalls nicht naber befannt. Daß ihm Dies Brentgebiet gehörte, geht übrigens aus dem letten uns noch übrigbleibenben Zatum ber Kaufverträge hervor (4. Raw. 36, Nr. 38), wo es heißt: "Im Jahre. da Afchnungeft (f. oben S. 279 und 361) die großen Baffer vernichteten" follte etwa bies Raturereigniß und bie vorher mitgetheilte Berftorung (beam. Bernichtung, teilinichriftlich beides burch gul = abatu ausgedrückt) ber gwei Burgen in irgend welchem Busammenhang fteben?

Daß wie im Südosten das Grenzgebiet Elams (Jamutbal) so auch im Nordosten das Gu-Gebiet zur Machtiphäre des Chammuragas gehörte, ist febr wahrscheinlich, war ja doch der König desselben zur Zeit des Baters des

<sup>1)</sup> B. B. in Personeunamen aus Ri-Agus Zeit, wie Junita Ma ("dein Gott is Ma"), Samas Ma ("Samas ift Ma"), aber auch schon im Namen des ersten Konigs der Dynastie von Uru-azagga in Alfad, Ma-ilu (so ist der S. 169 Anman transstribirte Name zu sprechen) d. i. "Ma ist Gott". 2) Geschrieben Mal-al-gur-a (schon von Smith Malgia, wenn auch mit einem andern Zeichen sür gi transstribirt), die Stadt Malgi der geographischen Liste L. Row. 60, Kr. 34 und vielleicht das Madga der Gudt a Juschtift B (s. oben S. 329).

Chammuragas, des babhlonischen Königs (Amar-)Sin-muballit, gleich letterem der gezwungene Basall des Kudur-Lagamar und des Fri-Atu gewesen. Bielleicht war es Chammuragas, der, um dieses Land im Zaum zu halten, über die schon seit Gudi'as Zeit am Tigris (vgl. Ghanna-ti) ansässigen Semiten Bice-tönige sehte, die sogen. Patesi der Basserbene (A-uschar), und so unbewußt den Grund zu dem später so mächtig gewordenen assyrischen Schwesterstaat legte. Denn um diese Zeit müssen die ältesten Priestersürsten von Assurergeiert haben, wie wir später im Zusammenhang dei der Borgeschichte Assurers bes genaueren sehen werden.

Indem zum Schluß noch betreffs der chronologischen Angabe des neus babylonischen Königs Nabusna'id über Chammuragas auf das S. 167, Anm. 4 und S. 174 ausgeführte verwiesen sei, wenden wir uns nun zu seinem Sohn und Nachsolger Samsusiluna (mit Ton auf dem u).

Camfu:iluna, b. i. "Camas ift Gott",1) regierte nach ber Ronigelifte von 1868-1833, und gwar, wie aus allem hervorzugehen icheint, gludlich und in Frieden. Er war demnach ein würdiger Erbe bes Reiches feines großen Baters, bas er mit fraftiger Sand gusammenguhalten und an ben Grengen vor feindlichen Einfällen zu ichuben mußte. Letteres erhellt ans seinem in sehr mit Semitismen versetten sumerisch geschriebenen Thoncylinder, wonach er die bereits oben S. 353 genannten fechs Burgen, welche fein Ahn Sumula:ilu2) erbaut, wieberhergestellt, offenbar um vor elamitischen Gingriffen fein Land zu fichern. Es ift fraglich, ob icon Sumula ilu biefe Festungen ben Göttern, welche in Samsu-ilunas Inschrift dabei erwähnt werben (f. ebenfalls ichon S. 353), geweiht bat, ober ob, was ich fast für wahrscheinlicher halte, dies erft Samfu-ilung that; es find bas Julil (Bel-Marbut) besw. Nincharlagga (Belit-Nfar), Ramman, Uru-fi (Mond), Lugalutubba (wahrscheinlich Samas, Die Sonne), Gula (Gemahlin bes Samas) und Nirgal. Indem nämlich Inlil und Gula schon in ben namen ber betreffenden Burgen (ber erften und fünften) felbst enthalten waren, scheint bann baran aufnübsend erft Samfuilung die Reihe auf die genannte Beise vervollständigt au haben. In biefer Inschrift, beren erfte Kolumne leiber gang abgebrochen und beren zweite nur noch in ben Beilenenden erhalten ift, fagt der Ronig, seine Titel aufführend, von sich (Kol. 3): "Samsusitung, ber gewaltige König, Konig von Ra-bingirra (Babel), Konig ber vier himmelsgegenden, ber bas feindliche Bebot unterbrudt, bin ich,"") und an einer andern Stelle "bie

<sup>1)</sup> So wohl besser (von ikanu, wahrscheinlich dem Westland entlehnte Redensorm von ilu "Goti", vgl. 3. B. Jiun-ta-Ramman "R. ist Goti") als "S. ist unser Goti", was Samsu-ilu-ni heißen müßte. 2) Er sagt von ihm: "mein großer Uhne, mein sünster Borgänger" (pani-ga ia-gammamu, vgl. neusum. ga "gehen" und semitsich pani in alik pani'a), und in der That ist Samula-ilu nach der Königslisse der sünste Borgänger des Samsu-iluna. 3) Zu ka (Gebot) ur (für gur "feindlich") nin si-ga vergleiche den Titel, den die Göttin Taschmit in einer Litanei (vgl. S. 392, Unm. 1) führt, "die hehre, die treue (nin, ziede), die Herrin (mun), die seindliche Rede (ka ur-a) in Baum hält (si-ga-gi)" und dazu Zimmern, Babyl. Buspfalmen, S. 51.

Berrichaft (bas Sirtenamt) ber vier Simmelsgegenden (bas ift Bejammt babylonien), in Frieden manbelnd, über bie Stadt hin ausübend".1) Die übrigen Rachrichten, die wir von Samfu-ilung haben, fammen aus Kontraft tafelbatirungen, und beziehen fich auf Ranalbanten und Weihgeschente für Tempel. Rur eine davon flingt friegerifch, "im Jahre, ba er in Folge bes treuen Gebotes bes Gottes Mardug feine Sobeit über die Länder proflamirre," was aber wohl nichts anderes als das Nahr der Uebernahme der Berrichaft feines Baters bedeuten wird. Go ließ er einen großen Ranal "Samfu-illuna-Ueberflug", und einen andern "Camfusiluna, Ranal des Boblftands" (8. nakab nuchshi) graben, wogu man ben Ramen bes großen Ranales, ben fein Bater baute, "Chammuragas, Boblstand des Bolles" vergleiche. Auf Dieje Ranalbauten bezieht fich auch bas wegen bes Ansbruds ash-ash-bi (Beichen ash, dil) nicht gang flore Datum 4. Ram. 36, Rr. 54: "Im Jahre, ba Saminilung, ber Ronig, uru (Stadt) ki-lugal gubba (in der Stadt fein Königthum festsegend, ober etwa Gishgalla-ki lugal gubba in Wifdgalla-ti ols Konig fich festsebend??), Gebirge (und) Alug (Bar. Alug, Gebirge) jebes für fich (?) in Wohlftand und lleberfluß verfehte." In einem andern Datum heißt es, bag er, ben Connengott, ben Uru:ti (Mondgott) und fich felbit gu ehren (vgl. bagu ichon oben S. 360) Statuen (?), bezim, golbene Stiertoloffe (alad) in Larja (3-Babbarra) por dem Sonnengott und in Babel (3: Sagilla) vor Marbug aufgestellt (4. Raw. 36, Rr. 58), worans eine birefte Gleichsebung bes Mondgottes mit Marbng (vgl. Amar Beiname Sins, und andrerfeits Amar-udugga b. i. Marbug?), ben man foujt als jolaren Charatters angujeben pflegt, hervorgeht - religionegeschichtlich gewiß von bochfter Be bentung und zugleich eine wichtige Erganzung zu bem oben 3. 376 aus geführten. Außerbem erfahren wir noch aus zwei weiteren Daten (4. Raw. Dr. 66 und 67), daß Samfuilung bon gebiegenem Gold und Gilber dem Marbug in 3 Sagilla ein Bild (mi-ti) weihte und bem Gotte Urn-fi einen goldenen (?) Thron machte.

Auf Samsu-iluna solgte sein Sohn Jbischum 1833—1808 v. Chr., dam bessen Sohn Ammi-ditana<sup>2</sup>) 1808—1783; den sesteren erwähnen Kontratt-täselchen aus Tell Idrahim (Kutha), in deren Datirung es heißt, "im Jahre, da Ammi-ditana, der König die "Burg Ammi-ditanas" am Fluß des Gottes Bel erbante", während vorher der Tempel des Gottes Dar (geschr. Id.), des Colalgottes des nächstgelegenen Ortes Dilbat (S. 223, Ann. 3), genannt wird.<sup>3</sup>) Dann solgte Ammi-ditanas Sohn Ammi-sa-dugga 1783—1762, aus dessen Regierung ebenfalls noch sleine Kontrattaseln sich in Tell Idrahim gefunden haben, mit dem Datum "im Jahr, da Ammi-za-dugga, geschr. Am-mi-di-ka-ga), der König, große Bilder (?) machter

<sup>1)</sup> nam-sib an ub-ti shib-ba silim-du uru-ku adda (geschr, ag-da), wobei men ub-ti stati ub-da (da und ti heißen "Seite") beachte. 2) ditanu ist ein gut semitisches Bort sür "Bidder" oder "Stier". 3) Pinches, Guide to the Nimrord Central Saloon (1886), p. 81.

(Binches am unten anges. Ort, p. 82). Der lette König dieser "Dynastie von Tintir" war der 31 Jahre regierende Sohn des vorigen, Samsusditana") 1762—1731 v. Chr. d. i. "der Sonnengott") ist der Bidder". Ob dieser König, von dem seine Urkunden bis seht sich gefunden haben, eines natürlichen Todes starb oder vom ersten König der nun solgenden Dynastie gestürzt wurde, wissen wir nicht. Daß der Dynastiewechsel von Umwälzungen degleitet war, scheint aber sicher. Aus der relativ langen Regierungszeit der vier Nachfolger Samsusilunas (25, 25, 21 und 31 Jahre) wie der regelmäßigen Folge von Sohn auf Bater darf wohl geschlossen werden, daß wenigstens die zum Jahre 1731 v. Chr. geordnete Zustände herrschten.

<sup>1)</sup> Nach Delissich, Kossäer, S. 66, Samsu-di-ta(?)-tam; bei ber Achnlichkeit der neuassprischen Zeichen für tam (vol) und na ist jedoch kein Zweisel, daß ditäna im Original steht. 2) Eine Bergleichung der Namen Ammi-ditäna und Samsu-ditäna sowie die Berücksichtigung des Umstandes, daß gerade der Sonnengott auch sonst mit einem Bidder verglichen wird (voll. auch arabisch "Gazelle der Sonnengott auch sonst mit einem Bidder verglichen wird (voll. auch arabisch "Gazelle der Sonnengott auch sonne war. Man vergleiche auch den keilinschriftlich bezengten Namen des Sonnengottes Am-na, worin vielleicht eine ältere Aussprache an des Elementes am "Stier" (voll. amma "Mutter", nripr. anna, dam "Gemahlin" urspr. dan u. a.) steckt, wie durch die Verlängerung na nahe gelegt wird, wenn nicht etwa amä-na "sein Stier" zu lesen ist. Jedensalls möchte ich eher zwischen den Vottesnamen Ammi und Am-na eine Beziehung erblichen, als in lesterem, wie Lehmann will, eine Entlehnung des ägyptischen Sonnengottes Amen-Ra' dermanthen.

## Zweites Kapitel.

#### Die herrschaft ber Roffaer:

Unfänge und Bluthezeit (1731-ca. 1500 v. Chr.).

Dag bereits die ersten Berricher ber neuen Dynastie (576%, 3abre. 1731-1154 v. Chr.) Roffaer waren und alfo ein fremdes Boltselement es gewesen ift, wodurch die nationale Dynastie gestürzt oder abgeloft wurde, wird burch verichiebene Umftande nabe gelegt. Sicher waren ber fechfte und fiebente biefer Konige toffaifchen Urfprungs, Urzigurubar und fein Cobn Mgu tat-rimi (ca. 1600 v. Chr.); ba nun gleich ber Sohn des ersten berielben, Mgu: amir (1715- 1693) Diejelbe uns vom Clamiten Ris Mau (bezw. Brie Afn) her befannte Gottesbezeichnung als Ramenselement führt und wir bei ber fonftigen engen Bermandtichaft der Clamiten und Koffaer (j. oben S. 276 und 363) jomit diesen Ramen bes Mondgottes als elamitisch-fossaisch in Anspruch nehmen bürjen, jo erhellt bereits baraus hinlänglich, bag auch ichon ber erfte Ronia ber Dynastie, Randisch, von jenem wilden und tapfern Bergvolle alarodischer Rationalität berftammte. Daß übrigens ichon unter Chammuragas toffaifche Einfluffe in Nordbabnlonien fich bemertbar machten, faben wir oben (S. 413); es war also nicht unvorbereitet oder unvermittelt, wenn nun ploblich Roffger, bie vielleicht ichon unter ben letten Konigen ber porigen Dungftie bobere Beamtenftellen innehatten, fich ber Berrichaft bemächtigen. Bermuthlich haben auch außere Berwidlungen ihnen dies erleichtert, fo daß fie nur die allgemeine Berwirrung benuten burften, ihr wohl ichon langer angestrebtes Biel gu erreichen. Die nachber naber zu betrachtende Inschrift bes Agu:tal-rimi namlich fpricht von feindlichen Ginfällen vom Chani: Land (b. i. Bethiter: Bebiet) ber als ichon geraume Beit por ihm (also por ea. 1600) geschehen; nichts liegt naber, als diefe Invafion, bei ber die Feinde die Bilder bes Mardut und der Barpanit, alfo ber Nationalgotter Babels, fortichleppten, in naberen Busammenbang mit bem Emportommen ber Roffaer in Babel gu fegen. Bir erinnern nne biebei jugleich der Stelle bes großen aftrologischen Bertes (f. oben 3. 347), monach der Konig von Chatti, begto. Chati') fich bes Thrones von Affab, und

<sup>1)</sup> Die von Delissch zuerst vermuthete Gleichheit von Chani und Chatti (lepteres dann aus Chanti, wezu man z. B. Kandisch und Gaddisch vergleiche) bestatigt sich immer mehr; vor allem ist die gleicharrige Benennung der alten Wohnste der Hethiter bei Willb (Walatia) in den affprischen und ägyptischen Inschriften als "Groß Hethiter Land" (ägyptisch "das große Land der Cheta" oder "Groß Cheta Land", affprisch Chani-rabbat d. i. "Groß-Chani-Land) hier als maßgebend herbeizuziehen.

awar (wenn die Stelle nicht ein fpaterer Ginschub ift, und fich dann etwa auf die hier in Rede stehende Beit, ca. 1730 v. Chr., bezieht) während noch in Ur Könige regierten, also schon im 23. vorchriftlichen Jahrhundert, bemächtigt; ba die Stelle so vereinzelt im aftrologischen Werke steht, und man doch erwarten burfte, bag wie es 3. B. bei Martu ober Clam ber Kall ift, bann auch fonft öfter Chatti in bemfelben erwähnt ware, fo wird es mir immer wahrscheinlicher, daß dieselbe erst bei einer späteren Redattion eingefügt worden ift und fich in ber That auf bas Ende und ben Sturg ber Tintir-Dynastie bezieht. Dazumal, in runder Summe 100 Jahre vor Agu-tat-rimi und vor bem großen ägyptischen Pharao Dechutmes III., war es ja wirklich, daß wir aus den ägyptischen Inschriften bas erste Emportauchen der unter Ramfes II. (14. Sahrh.) fo mächtig geworbenen Cheta am geschichtlichen Horizont beobachten können; benn wenn sie schon unter Dechutmes I. (ca. 1650 v. Chr.) im Gesichtstreis des fernen Aegupten erscheinen, jo durfen wir als sicher voraus= feben, daß fie mehr im Norden bereits ca. 1700 als gefährlicher Rachbar auftreten konnten. Auf diese Beit bezieht fich wohl auch die Anspielung ber babylonischen Legende vom Kriegsgott (Girra ober Nirgal, von Smith fällch: lich Dibbarra gelesen) auf die Roffaer, von der ichon oben G. 394 turg bie Rebe war. Die Erdbewohner haben ben Simmelsavtt, Unu, beleidigt, in Folge beffen diefer den Kriegsgott beauftragte, bas Bolt gu ftrafen; er gieht mit bem Feuergott Sichum und fieben andern Göttern über bas Land, "das Bolt ber ichwarzhäuptigen zu vernichten". Im weiteren Berlauf beißt es: "Die Gesammtheit der Güter von Babel plünderst du aus, bas Bolf fammelt ber Ronig und tritt ein in die Stadt, schüttelnd ben Bogen, erhebend bas Schwert ic." Dann ift von "Erech, bem Site Anus und Iftars" die Rede, von dem Stamme der Suti ober Su, die offenbar in Mittel- und Subbabylonien (es wird auch bas an ber elamitischen Grenze gelegene Durilu genannt) eingebrochen waren, ferner von Rutha, worauf es weiter heißt:1) "Meerland (b. i. die Secfufte) gegen Meerland, Su-Gebiet (Su-ibin) gegen Su-Bebiet, Affur gegen Uffur, Glam gegen Clam, Roffaer gegen Roffaer, Sutu gegen Sutu,2) Rutu gegen Rutu, Qullubu gegen Lullubu, (alle biefe) follen Land gegen Land, Saus wiber Saus, Menich wiber Menich, Bruber wiber Bruder, gegen einander auffichen und fich gegenseitig unterjochen (Smith: vernichten), bis daß das Bolt von Affad komme und insgesammt sie vernichte und unterjoche" (soweit bei Delitsch a. a. D.). Dann heißt es, was für die Situation besonders wichtig, nach Smith weiter: "Der Gott Ifchum richtete nach Sprien (hier gewiß das Sethiter-Gebiet gemeint) feinen Blid und die sieben triegerischen Götter ohne Rivalen zogen hinter ihm ber, nach Sprien

<sup>1)</sup> Vergl. zum ganzen die Ueberseizung Smiths in der Chald. Genefis, S. 111—117 und zu der Stelle von "Meerland gegen Meerland 2c." Delihsch, Paradies, S. 234, wo Delihsch nach dem Original den Wortlaut mittheilt. 2) hier ist zu beachten, daß Su-idin von Sutu geschieden wird; ersteres scheint ein allgemeinerer, letzteres ein speciellerer Ausbrud (vgl. Delihsch, Paradies, S. 235) zu sein.

gieng ber Krieger und erhob seinen Arm und verheerte das Land." Ein sebendiges Bild entrollt sich in dieser ganzen Schilderung vor unsern Augen: Buerst wird Babel geplündert d. i. von den Hethitern Mardug und Jarpanit weggeführt, dann solgt die Empörung sämmtlicher im Osten, Rordosten und Rorden von Babylonien wohnenden Stämme (worunter die Erwähnung des damals sangsam erstarkenden Assur, serner die der Kossäer, besonders wichtig ist), endlich sammelt sich Akkad (d. i allg. Rordbadysonien) wieder und wird der Feinde Herr, die die allgemeine Berwirrung benutt hatten (wahrscheinlich waren es die Kossäer, welche des Thrones sich bemächtigten, wieder Ordnung schafften und unter diesen Umständen von den Babyloniern sogar als Befreier begrüßt wurden), und nun tommt die Rache an den Hethitern, die aber doch nicht so vollständig gewesen sein kann, da sonst sichen gebt die Bilder der Nationalgottheiten wieder zurückgebracht worden wären.

Nun erst können wir uns speciell zu den ersten Königen der neuen Dynastie wenden, von denen wir allerdings sast nur die Namen aus der Königsliste kennen. Der erste war, wie schon erwähnt, Kandisch, bezw. Gandisch (welche letztere Lesung wohl vorzuziehen) und regierte 16 Jahre, 1731—1716 v. Chr.; er ist jetzt auch aus einer kurzen Originalinschrift als Gaddisch (bezw. Gaddasch) von Mr. Pinches nachgewiesen worden.

Auf Gaddisch folgte sein Sohn Agu-amir (geschrieben A-gu-um-shi, oder ist Agu-schi zu lesen, wozu man die solgenden Namen Gujaschi und Usaschi vergleiche?) mit 22 Jahren (1715—1693 v. Chr.), dann Gujaschi (geschr. Gu-5-schi, Pinches: Agu-aschi) mit ebenfalls 22 Jahren (1693—1671), dann sein Sohn Uschschi mit 8 (?) Jahren (bis 1663 v. Chr.?); von da ab sind leider die Zahlen in der Königskiste abgebrochen, während wenigstens noch die zwei nächsten Namen, Adumidisch (geschr. A-du-mi-ur, bezw. -dish, wozu man den Namen Gaddisch, Gandisch vergleiche) ca. 1650 und Urzi-guru-bar\*) ca. 1630 v. Chr., erhalten sind; dann kommt leider eine größere Lück von 15, bezw. 18—20 Zeilen und ebenso vielen Königsnamen (s. oben S. 170). Wir können aber zum Glück noch ganz genau bestimmen, wer der Sohn und Nachfolger des Urzigurubar und also der siebente König dieser köslichen Dynastie gewesen ist, indem uns von einem König "Agutakrimi. Sohn des

<sup>1)</sup> Auch darauf scheint eine direkte Anspielung im Spos, das nedenbei bemetkt. urspränglich 5 Taseln umsaßte, vorhanden zu sein, vgl. Smith, Ch. G. S 114 oben (in unmitteldarem Anschluß gerade an die Plünderung), wo es heißt: "ihre Schwerter niumst du, ihre Leichen ...... wirst du hin ...... und ihre Schäbe offinest da ...... der große Herr Merodach sah es und sprach zornig" u. s. v. Y Badylonian and Oriontal Record, vol. 1 (1886/87), p. 54 und dazu p. 78. Tie beit Schreibung ist Ga-ad-ur (Zeichen ur, lik, dash, dish).

3) Geschrieben Ur-zi-u-dar lesen u hat aber auch die Werthe gun, gur, dur, und daß dier guru lesen ist, sehrt die gleich oben zu besprechende andere Schreibung Ur-shi-gu-in-dar Zum Klang und zur Bildung des Namens vgl. man die elamitischen Gotresnamus Lagamar und besonders Ammankasibar.

Urschigurubar und Enkel des Adumidisch") noch eine längere höchst intereffante Juschrift in neuassyrischer Kopie aus der Bibliothet des Sardanapal überkommen ist. Wir geben dieselbe, soweit sie gut erbalten (es sind seider in Kol. 3—6 größere Lücken) und sicher übersetzat ist, hier in wörtlicher Uebertragung wieder, wobei für Kol. 1, B. 1—43 (Eingang) schon die vorstreffliche Uebersetzung Friedr. Delipschs (Kossäer, S. 56 f.) vorgelegen hatte:

"[Agu]-tak-rimi (geschr. -ka-ak-ri-mi, von Delitzsch semitisch als "Agu, Basse der Schützlinge" aufgesaßt), Sohn des Urschigurabar, der erhabene Sproß des (kossäischen) Gottes Schukamunu (s. oben S. 413), der berusene der Götter Ann und Bel, Ea und Wardug, Sin und Samas, der mächtige Held der Göttin Istar, der tapseren unter den Göttinnen (also der Istar als Kriegsgöttin) bin ich.<sup>2</sup>)

"Ein König des Rathes und der Beisheit, ein König der Erhörung und Gnade, Sohn des Urschigurubar, Entel des Adumidisch, der tapfere, jugendfräftige, ....., der erlauchte (eigtl. uranfängliche) Sohn des großen Ugu,") der glänzende Sproß, der fönigliche Sproß, der das Scepter trägt, übergewaltig, ein Hirte, ein machtvoller, din ich. Ein Hirte weit ausgebreiteter Bölfer, ein tapferer, ein Hirte, der da fest gründet das Fundament des Thrones seines Baters, din ich.

"König der Kossäer (Ka-ash-shi-i) und Aktader, König des Landes von Ka-dingirra (Babel), des weitausgedehnten, der da ansiedelte in Ashnunnak weitausgebreitete Bölker, König des Landes Padan und Alman, König der Guti (d. i. des Gu-Gebictes), zahlreicher Bölker, ein König, der dienstbar macht die vier Gegenden (d. i. Gesammtbabylonien, Sumir und Akkad), ein Günstling der großen Götter, bin ich.

"Mis (für) Mardug, den Herrn von J-Sagilla, den . . . . von Na-dingirra (Babel) die großen Götter mit ihrem reinen Munde nach Na-dingirra

<sup>1)</sup> In der Ropie Affurbanipal's (5. Raw. 33), Rol. 1, 3. 15 allerdings A-bi-gu (?)- . . . Da bie neugigrifchen Beichen du und bi aber gang ben gleichen Anfang haben und auch der Anfang ber Zeichen mi und gu (letteres ohnehin gang undentlich) fich ahnlich ficht (vgl. ben fentrechten Reil und an ihn in ber Mitte fich anschließend ben fleinen horizontalen), die Königstifte aber nach Bindjes beutlich A-du-mi-dish bietet, fo fann fein Zweifel fein, daß auch in der affprifchen Ropie der Inidrift Agu-taf-rimis A-gumi-dish (bezw. -di-ish) gestanden hat. — And Tiele, Babylonisch-affprische Geichichte, G. 104, hat die Siehergehörigfeit bes Agu-fat-rimi (begw. bie Gleichheit ber Ramen Ursichisgurusbar und Urstimbar, Die übrigens ichon Binches hervorgehoben batte) richtig erfannt. 21 Man beachte bie bier citirten Sauptgotter und vergleiche bagu bie bamit ibentische Reihe (nur in etwas anderer Anordnung und mit Singufügung der Gemahlinnen der brei ersten Götter) am Schluß der Inschrift. 3) Da bas hier gewählte poetischere Bort fur Sohn (tur-usb begio. ibilla, femitisch aplu, im Gegenfat zu dem oben gebranchten maru), zumal aber der Zufat "ber erlauchte" (bezw. erfte) fonft immer nur in Gottergeneglogien vorfommt, fo ift es moglich, bag bie vorbergehende Beile einen Gottesnamen enthielt; eine Ueberfetung ,erlauchter Cohn (bas ware bann allgemeiner als "Abtommling, Rachtomme" aufzujaffen) bes Agwrabi (letteres bann Konigsname) icheint ohnehin ziemlich ausgeschloffen.

seine Rücksehr verkündeten, und Mardug nach Tintir (Babel) . . . . seines Antliges richtete, da plante ich des Mardug . . . . . . (ihn) verherrlichend, und um zu entsühren den Mardug richtete ich nach Kardingiera sein Antlig und in der Genossenschaft des Mardug, der da liebt meine Dynastie, gieng ich und

"Den Scharrn: Schamascheina:puchabi (fo Delitich ftatt : tifalli, b. i "Ronia Schamasch ift bei ben Opfergidlein"?), ben Gefandten (ober Kriegsoberften), fandte ich nach bem fernen Lande, bem Lande Chant, ihn nämlich, ben Mardug, und (feine Gemahlin) Barpanit, hatten fie weggenommen, und Mardug und bie Barpanit, die meine Dynastie lieben, brachte ich nach 3-Sagilla und Rabingirra wieder gurud, (fie) im Tempel bes Sonnengottes mit Entideidung ber Butunft (b. i. bis auf weiteres? fo Tiele) unterbringend brachte ich fie wieder gurud, den Wertmeiftern (vgl. Bimmern, Bufpf. S. 12) übergab ich (ú-shí-shib) fie, Rupfer, glangendes Metall, Stiertoloffe (?) . . . . ließ ich . . ..... ließ ich ....., vier Talente 1) von ..... gur Befleibung (ber Statuen) bes Marbug und ber Barpanit gab ich ber und mit einem großen Gewande, einem Gewande von duntlem (?) Gold befleidete ich ben Marbug und die Barpanit. Roftbare Edelsteine (es werben 8 Sorten einzeln aufgezählt) gab ich ber für die Tempel (?) bes Marbug und ber Barpanit, bas obere ber Gewander ihrer großen Gottheit ichmudte ich bamit) aus, hohe Sornerfronen,") bie Kronen ber Berrichermacht, bas Abzeichen ber Bottheit, die voll find von Frieden (?), von glanzendem Stein und Gold, machte ich auf ihre Saupter, ..... mit Ebelfteinen ichmudte ich ibre Kronen aus."

Der Schluß des zweitnächsten") Absahes lautet: "ließ ich überziehen, über seinen Sit einen Sit von Cedernholz aufstellen und zu den Tempeln ihrer großen Gottheit nach dazu thun (eigtl. draufschlagen) und

Im Berlauf des nächsten Abschnittes heißt es dann weiter: "und (in) das allerheiligste (papachat) des Mardug ließ ich sie (die Bilder des Mardug und der Zarpanit) hineindringen, große Jubelseste veranstaltete ich ihnen, ..... dem Herrn und der Herrin ihre Geschenke übergab ich."

<sup>1)</sup> Her ein Gewichtsmaß. 2) Der befannte hörnersörmige Ropsichmund, der auf ben altbabylonischen Siegelcnlindern die Götter sennzeichnet. 3) Die Absahe und in der neuossprichen Ropie durch dide Stricke gesennzeichnet (oben in der Uederseung durch neue Zeilen). In dem oben wegen seiner Lüdenhastigkeit ausgelassenen Absah ist unter anderem von "Stallungen" (abussät) und von einem "zweiten Basaste die Rede.

4) Der Rest des Absahes ist wegen der technischen Ausdrude nicht zur Uedersehung gerignet.

Auch im nächsten Abschnitt heißt es: "die Geschenke von Silber und Gold dem Tempel J-Sagilla übergab ich, seitdem der Tempel J-Sagilla gutes

und Unade (wieber) empfangen (?)."

Mit dem nun solgenden leider sast ganz zerstörten Abschnitt schloß die Inschrift, soweit der König selbst darin redend auftrat. Es fügen nun die drei obersten der Werkseute, welche zum Unterhalt ihres Dienstes je ein Hans mit dazu gehörendem Landbesitz vom Könige geschenkt bekommen hatten, die ihre Segenswünsche für den König, den sie abkürzungsweise nur Agu nennen, an: "Nur-(Gottesuame abgebrochen, d. i. "Licht des Gottes....") nebst seinem Hans, Feld und Garten, Kischti-(ditto, d. i. "Geschenk des Gottes...."), der Oberste (asharidu) nebst seinem Hans, Feld und Garten, und Mardug-muballit-mit ("d i. Mardug Erwecker der Todten") nebst seinem Haus, Felde und Garten.

"Dem König Agu, der das Sanktuarium des Gottes Mardug gemacht, den Tempel J-Sagilla erneuert, den Gott Mardug in seinen Wohnsitz wieder hat eintreten lassen und die Geschente an seine Werkleute, bestehend in Haus, Feld und Garten, dem Gotte Mardug und der Zarpanit geweiht hat.

"Ann und Anatu mögen im Simmel ihn segnen, Bel und Ninsil (Belit) in der Unterwelt (Flur, vgl. oben S. 400) mit dem Loose des Lebens ihn sättigen, Ca und Damkinna, die da wohnen in der großen Wassertiese (Abhssip), mögen ein Leben serner Tage ihm schenken, die Göttin Magh (d. i. die erhabene, Istar), die Herrin der großen Berge, möge mit . . . . . . ihn betränzen, Sin, der Ersenchter des Himmels, Samen des Königreichs für serne Tage ihm gewähren, der Held Samas, der Fürst des Himmels und der Erde, möge das Fundament des Thrones seines Königthumes sür serne Tage gründen, Ca, der Herr der Kanäle, mit Weisheit ihn krönen, Mardug (hier in alter Weise als Sohn Eas) der da siedt seine Dynastie, der Herr der Kanäle, möge mit Ueberkluß ihn umgeben."

Beim letten Absatz endlich scheint schon dem assprischen Kopisten bas babylonische Original beschäbigt vorgelegen zu haben, so daß vielleicht vorn eine Zeite, am Schluß aber gewiß mehrere sehlen. Ich restituire also: "[Wer] ben Namenszug (mu-[sa]-ar) bes Ugu auslöscht und [grimmig] anblickt (u-kal-

<sup>1)</sup> Es geht nämlich aus dem Zusammenhang des ganzen herbor, daß der Ausbruck kishati mari ummani nicht etwa "Geschenke der Werkleute" sondern "Geschenke an die Werkleute" zu übersehen ist. Die richtige Aussassiaung dieses Genitivs verdanke ich den Bemerkungen Tieles S. 128 seiner "Geschichte".

lim?) und ...... ansieht, ben mögen [mit] Krantheit die Götter Nabu") und Lugal (ob. Scharru, d. i. Sin), Samas und Ramman, die erhabenen Götter, die Herren des Eigenthums [schlagen und seinen Namen und Samen vertilgen]."

Ueberbliden wir nun noch einmal furg ben Anhalt biefer gangen Anschrift, fo ift junachst über bie Lage ber von Agutafrimi außer Atlad noch aufgeführten Länder, nämlich Bu-Gebiet, Badan und Alman, wie Afdmunnaf (von Norden nach Guben) ichon bas nothige auf S. 279 gejagt worben. Es tritt uns alfo Agutafrimi bier als unumidranfter Berricher über alle öftlich von Babnlonien gelegenen Gebiete von Ichnunna im Guben an bis zu ben Guti im Norden entgegen, jo daß also nicht nur Babylonien jelbst und bas Roffaer: Bebiet im engeren Sinn, sondern auch alles dazwischen liegende und seitwarts angrengende, zu seinem Reiche gehörte. Um so mehr fällt es auf, bag ein fo mächtiger Berricher mit feinem Worte nach Besten (begto, Rordwesten) ju irgendwelches Gebiet, auch nicht das von Chani, fich als ihm unterthan guichreibt. Daß er wenigstens dort geachtet und gefürchtet war, geht boch binlanglich baraus hervor, daß er in gesandtichaftlichem Bertehre mit bem Sethiter Banbe fteht und bort fo viel Ginflug hat, um die Burndgabe ber feiner Beit aus Babel geraubten Götterbilder zu erwirten; warum, fo fragen wir mit Recht. hat er nicht auch nach borthin, wo er boch Anlag gehabt hatte, eine alte Schlappe zu rachen, die babylonisch-loffaische Gerrichaft ausgedehnt? War er dazu zu ichwach, fo hatten ihm wahrscheinlich die Bethiter die Burndgabe von voruherein verweigert, auch wenn er fie, wie gewiß angunehmen, mit großen Geschenten ertauft haben wird; also tann auch bas ber Grund nicht fein. Die Löfung bes Rathfels ift vielmehr bie, bag bamals, ca. 1600 v. Chr., gerabe bie Truppen bes großen ägyptischen Bharav und Eroberers Dechutmes III. por Mejopotamien ftanden, und icon ein Theil des mittleren und oberen Guphrats Gebiet von ihm wenn auch nicht eigentlich unterworfen, fo boch tributvilichtig gemacht worden war; jo ift erflärlich, wie einerseits Dechutmes fich nie bis Babulonien wagte, das durch feine öftlichen Sinterlander (Miman, Guri 26.) fo fart ba fland, andrerjeits aber auch Agutatrimi feine Kriegonnternehmungen. geschweige Eroberungen nach ber ägyptischen Dachtsphäre bin, nämlich nach Defopotamien, ausführt. Ebenfowenig erwähnt er Affprien, welches bamals ebenfalls an Aegypten gelegentlich Beichente (bie Aegypter nennen es natürlich Tribut), namlich "lapis lazuli (Blauftein) von Babel" fandte. Bwei fern von einander lebende gewaltige Belben, von benen feiner mit dem andern bisber in dirette Berührung gelommen war, leiner ben andern in Rolae beffen genauer tennt, jeder aber boch von des andern Starte und Tapferteit burch Borenjagen unbestimmte Runde bat, ale folde muffen une bier bie ganvtiiche und babplonische Macht vorlommen: Gie fteben fich, in Rolge ber

<sup>1)</sup> Diefer oben fehlende Gott ift bier als Gott ber Tafelichreibefunft an erfter Stelle genannt.

tühnen Fahrten bes einen, fast in Schußweite (nur noch durch einen Theil Mesopotamiens getrennt) gegenüber, halten es aber, weil einer vor dem andern eine gewisse Schen hegt und teiner deshalb anzubinden sich getrant, für vorsichtiger und politischer, es nicht zu einem Zusammenstoß kommen zu lassen, dadurch stillschweigend die gegenseitige Ebendürtigkeit anerkennend. Auch die Hethiter (Cheta) erscheinen in den Tributlisten des Dechutmes. Ihr Land war, so zu sagen, das neutrale Gediet, wo sich undeabsichtigt und undewußt ägyptischer und babysonischer Einsluß zum erstenmale in der Geschichte begegnen, und wie in Zusammenhang damit muß es erscheinen, daß wenige Jahrhunderte später, wo wir die hethitische Kultur in ihrer Blüthe sehen, ein Theil dieser Kultur (vor allem in gewissen Kunstelementen) babysonische, ein anderer (so wohl die hethitische Bilderschrift) ägyptische Einswirfung ausweist.

Um weiter bem Gang unferer Inschrift zu folgen, fo brachte Agutafrimi die Bilber bes Mardug und Barpanit, nachbem fie vom Lande Chani aludlich ausgeliefert und zurückerstattet worden waren, zunächst in einem andern Tempel unter, bis bas alte Beiligthum J: Sagilla wieder gebuhrend sur würdigen Aufnahme bergerichtet war. Darauf, wie auf die Renobirung ber Bilber feiber, wird bann die größte Bracht verschwendet, und nichts ift fo fehr geeignet, das Aufblühen in Sandel und Wandel und ben allgemeinen Wohlstand zu Agutafrimis Zeit uns vor Augen zu führen, als die ausführliche Schilderung diefer Arbeiten und ber bagu verwendeten Materialien. Besonders die Menge ber Edelsteine ift bemertenswerth und in bestem Einflang angleich mit bem in ben ägnptischen Inschriften biefer Beit so häufig nicht blos bei Gelegenheit der Geschenke bes Königs von Affprien, sondern auch bes Tributes verschiedener Gurften bes Rutennu-Gebietes (Sprien und Defopotamien) erwähnten "lapis lazuli von Babel", ber also zugleich ein wichtiger Sandels: und Aussuhrartitel war, wie auch die Berbeischaffung von Cebern: und Eppressenholz, welch beide ja ichon Gudi'a vom Lande Martu bezogen hatte, auf regen friedlichen Bertehr zwischen Babylonien und Sprien unter Agutatrimi hinweift. Es ift deshalb auch hochft wahrscheinlich, bag unter ben vielen mit Ramen aufgeführten Ebelfteinarten unferer Infdrift jener "Blauftein", ben jonft die semitischen Babylonier samdu (nach Delitich von den Sebraern als 'soham entlebnt, ber ja ausbrücklich im 2. Kapitel ber Genefis als Broduft bes an Mittelbabylonien grenzenden Theiles von Arabien genannt wird) beißen, sich befunden bat. 1) Roch wichtiger als diese Bluthe im allgemeinen ift aber für uns ber Umftand, baß ichon nach ca. 100 Jahren bes

<sup>1)</sup> Diese Steinarten sind sammtlich ideographisch geschrieben; das gewöhnliche Ideogramm für den sämdu ift nicht darunter, womit aber nicht gesagt ist, daß nicht noch ein anderes Ideogramm diesen Edelstein bezeichnet haben kann. Bielleicht ist es der zu du (bezw. zu al., semitisch ehululu), von dem verschiedene Urten von Agnkrimi benutzt werden, oder etwa der "Augenstein von Miluch", zumal sonst ein sämdu von Miluch ausdrücklich genannt wird.

Anfanges ber Roffder Berrichaft und gerade unter einem Berricher biefes gewöhnlich als wildes Bergvolt bezeichneten Geschlechtes ein bergrtiger Bobl stand im Lande herricht, wie bag wir ben Konig nicht nur als civilisirten Babylonier finden, sondern jogar als eifrigen und frommen Berehrer ber babplonischen Götter, beren Bilber er aus bem Reinbeslande fich wieder gu verschaffen versteht. Ich glaube, wir muffen bei ber Koffaer Berrichaft in Babylonien une überhaupt huten, die in Babylonien angesiedelten und wohl meift fehr raich semitifirten Roffaer, was die Bilbungsftufe anlangt, mit ihren noch in ziemlich primitiven Berhältniffen lebenden ranberischen (und wohl vielfach ben fautafischen Ticherteffen zu vergleichenden) Brudern in ben Thalern bes Zagros-Gebirges auf eine Stufe zu ftellen. Sogge bieienigen Roffaer, welche fich ca. 1730 v. Chr. unter Gabbifch ber herrichaft bemachtigten, waren wohl folche, welche ichon langer unter friedlichen Umftanden im Lande geweilt und beffen Sitten und Rultur angenommen hatten (vgl. bas oben S. 413 au Chammuragas Regierung bemerfte), wenn gleich bamit nicht in Abrede gestellt werden foll, bag von Beit zu Beit, burch bas Emportommen biefer babylonifirten Roffaer veranlagt, frifche Buguge von ben medifchelamitischen Bergen ber erfolgten. Bir werden uns das raiche Sineinleben der Roffaer in die babylonische Rultur gang abnlich zu benten haben wie Die von ben Aegnptologen mit Recht betonte gleich ichnelle Milmilation ber Syffos an die Civilifation des Mil-Landes, wie überhaupt beide, die Roffder in Babylonien und die Syffos in Aegupten auch fouft manches parallele auf. weisen; mur bas Ende ift etwas verschieden, indem bie Spffos wieder bertrieben wurden, mahrend die Roffaer auf friedliche Beije gu Gemiten wurden, und alfo ichlieglich gang, wenigstens im Norben bes Landes in ben Baby-Ioniern aufgiengen.") Um fo befriedigender erflart fich nun ber neue Auf: ichwung, ben wir ichon unter bem fiebenten Roffger:Ronig, unferm Agutafrimi, ben in feiner fegensreichen Birtfamteit auch ber echteste Babulonierfonig alter Abstammung tanm batte übertreffen tonnen, in Babylonien beobachten

Bie schon bemerkt wurde, bietet die babysonische Königsliste von Agustafrimi an leider eine große Lüde; erst von 1319 v. Chr. an sind die Zahlen, erst von 1254, bez. 1252 an (s. oben S. 170) die Ramen wieder erhalten, so daß also an die 300 Jahre uns auf diese Beise ganz dunkel bleiben würden, wenn wir nicht doch noch andere Quellen hatten, welche uns wenigstens einen großen Theil dieses seeren Raumes mit einiger Sicherheit anszusällen gestatten. Bon ca. 1470—1330 nämlich tritt die S. 155

<sup>1)</sup> Im Suden allerdings, wo sich, wie es scheint, die kossider länger selbständig erhielten (wenn auch saum der Sprache, aber wohl dem Blute nach) in den "Chaldaern-(Kaldi aus Kashdi, von Kash-da "Kossäer-Gebiet", Kasch von Gen. 2.13 und 10.4 vgl. oben S. 277 f.) der sude und mittelbabysonischen Aleinstaaten, machten sie meist im Bunde mit den Clamiten, den angestammten Babyloniern und besonders bes Assprer-Konigen in den letzten Jahrhunderten des assprischen Reiches noch genug sichassen.

besprochene synchronistische Geschichte Assuriens und Babysoniens ergänzend zur Seite (vgl. das Schema S. 177), und was die Zeit von ca. 1600—1470 anlangt, so gestattet uns die bilingue Königsliste wenigstens mit großer Wahrscheinlichseit hier sieben Namen einzuschen. Was uns dazu die Berechtigung gibt, soll sosort näher gezeigt werden, zuvor aber wollen wir diese Namen (als Fortsetzung des S. 175 mitgetheilten Stückes der bilinguen Liste) hier mittheilen:

Kur-galzu<sup>1</sup>) = Ri't-bisht ("Sei mein Hirt")
Simmash-Shichu<sup>2</sup>) = Lidan-Mardug ("Sproß des Mardug")
Ulam-buriash = Lidan-bil-matāti ("Sproß des Herrn der Länder"
b. i. des Rauman)
Nazi-Maraddash<sup>3</sup>) = Sil-Nindar ("Schatten b. i. Schut ist Nindar")
Mili-Shichu<sup>4</sup>) = Amil-Marduk ("Mann d. i. Diener Mardugs")
Burna-buriash<sup>5</sup>) = Kidin-bil-matāti ("Schütling des Herrn der Länder")
Kara-Inlil<sup>6</sup>) = Tukultī-Bil ("Weine Hispel")

womit die erste Rolumne schließt, mahrend leider von der zweiten die ersten dreißig Zeilen abgebrochen find. Erft da, wo die zweite Kolumne für uns beginnt, fängt die S. 154 aufgezeigte Anordnung nach linguiftischen Gesichts: puntten an, indem 3. B. gleich sieben mit Mardug ausammengeseste Namen, barauf drei mit Amil= beginnende, u. f. w., u. f. w. folgen. Ein folcher Gefichtspuntt ift aber in den obigen fieben auf Chammuragas (1923-1868) und Ammusu-dugga (1783-1762 v. Chr.) in der Lifte folgenden Kossaer= Könige, man mußte benn bie beiben mit "Sproß bes . . . . . " beginnenden Ramen (bezw. ben zweiten berfelben) ausnehmen, ichlechterbings nicht aufgufinden; benn bann ware es boch viel naber gelegen, auf Simmaid-Schichu gleich ben Mili-Schichn folgen gu laffen. Es wird alfo auch für biefe fieben Namen noch das gleiche Anordnungsprincip, wie für die zwei vorhergebenden in Anspruch zu nehmen und bas S. 154 von den zwei ersten Ramen nach bem Strich gesagte auf die neun ersten auszudehnen sein; das beißt mit andern Worten, auch hier liegt noch wie vorher eine chronologische Answahl bor, während die Anordnung nach linguistischen Principien (vgl. S. 175 ben Ausbruck ber Ueberschrift: "bie in gegenseitige Reihe nicht gereiht find") bann erst in der zweiten Kolumne (und vielleicht hier nicht gleich in den ersten Beilen) begonnen hat. Der Schluß der bilinguen Lifte führt uns (gleich gu

<sup>1)</sup> Daß es mehrere Kurigalzu gab, sehrt die Bezeichnung "Kurigalzu der Kleine", wie sich K. der Sohn des Burnaburiash (ca. 1400 v. Chr.) nennt. 2) Ein König dieses Ramens regierte 1081—1063, s. oben S. 171. 3) Ein Nazi-maraddash war der Zeitgenosse des Assprettönigs Ramman Nirari I. ca. 1350 v. Chr. 4) Ein Mili-Shiedu regierte 1186—1171. 5) Ein Burnaburiash (Sohn des Kara-indash) war der Zeitgenosse des Assprettönigs Puzur-Assur ca. 1440. 6) Dieser Rame ist halb sossissisch, halb sumerisch (vgl. In-lil-la — Bel); rein tossäisch müßte er Kara-Charbi sauten.

Ansang der vierten Kolumne) noch einmal eine Reihe von Kossäer-Königen auf, aber welcher Unterschied in der Anordnung gegenüber den obigen sieben Namen! Man vergleiche nur selbst:

Ulam Charbi = Lidan-Inlil ("Sproß des Bef") Mili-Chali = Amil-Gula ("Mann der Gula")

Mili-Shumu = Amil Shukamuna ("Mann bes Schufamuna", f. oben S. 413 und 421)

Mili-Shibarru = Amil-Shimali'a ("Mann ber Göttin S.")

Mili-Sach = Amil-Shamash ("Mann bes Connengottes")

Nimgirabi - Itiru ("Schirm, Schonung")

Nimgirabi-Sach = Itiru-Shamash ("Schirmer ift S.")

Nimgirabi-Buriash - Ițiru-Bil-matati ("Schirmer ist ber herr ber Lander")

Kara-Buriash = Tukulti-Bil-matati ("Meine Silfe ift ber S. b. Q.")

Kara-Sach = Tukulti-Shamash ("Meine Silfe ift G.")

Nazi-Shichu - Sil-Mardug ("Schut ift Marbug")

Nazi-Buriash = Sil-Bil-matati (Schut ift ber Berr ber Lanber")

worauf ein Berbindungsftrich und noch acht erklarende Beilen (teine Ronigs namen mehr), bon benen aber immer nur bie legten Beichen erhalten find, folgen, worauf fich bann bie Unterschrift ("Bibliothef Affurbanipals u. f. w.") auschloß. Bier find bemnach alle fossäischen Konigsnamen, welche mit Mili-Nimgirabi-, Kara und Nazi- beginnen und (wohl gemerlt) noch nicht aut Schluß der ersten und Anfang ber zweiten Rolumne aufgeführt maren,1) que fammengeftellt; baraus folgt aber weiter, und gwar mit Gicherheit, bak ju Anfang ber zweiten Kolumne als Fortjetzung ber dronologischen Anslese noch die Namen Karasindasch, Karasmurdasch, 2) Nazisbugasch und vielleicht auch noch Kara:charbi (val. zu den drei ersten oben S. 177) gestanden haben muffen, ba fie fonft zu Schluft der vierten Rolumne nicht fehlen murben Bir haben also bas Recht, swiften Agutafrimi (ca. 1600 b. Chr.) und Rara-indaich (ca. 1470) fammtliche fieben Roffaer-Ramen bes Schluffes von Rolumue 1 ber bilinguen Ronigelifte einzureihen. Allerdings geht bann baraus weiter hervor, wie ichon oben in ben Anmerkungen gu G. 427 (Anm. 1-5) angebeutet wurde, bag es fpaterhin noch einmal einen Burnaburiaid (ca. 1400) und Kurigalzu (ca. 1400), einen weiteren Razimaraddaid (ca. 1350)

<sup>1)</sup> Dabei ist noch besonders zu beachten, daß ihrer ganzen Anlage nach ein doppeltes Borkommen der Namen (wie z. B Kurigalzu I. und II., Burnaburin-h I und II. u. a.) von dieser Liste, welche der Erklärung der Konigsnamen gewidmet in selbstverständlich nicht berücksichtigt wird, indem ein und derselbe Name, auch wenn zwei oder drei Kossac-Fürsten ihn sührten, durch einmasige Deutung (bezw Uebersehung ins semitische) sa vollständig erklärt ist. 2) So lies S. 177 statt Raro Chardaich; Murdasch ist nur eine andere phonetische Wiedergabe für Maraddasch (bezw. Nurndasch), den kossachen Aamen des Gottes Rindar.

und Milischichu (1186—1171) wie einen zweiten Simmasch-schichu gegeben hat, was von Kurigalzu ohnehin seststeht und auch bei den andern durchaus der historischen Möglichkeit entspricht; bei einer so viele Jahrhunderte hindurch herrschenden Dynastie mit Namen, die nach so gleichartigem Typus gebildet siud, wäre es im Gegentheil sast befremdlich, wenn sich nicht hie und da dieselben Namen, zumal die berühmter Träger, wiederholt hätten.

Best erft, nach biefer auf die Quellentritit bezüglichen Unterbrechung. tonnen wir baran gehen, die Geschichte von Agutafrimi an weiter aufzubauen. Der nachfte Konig, von welchem wir wiffen, muß alfo Rurigalgu I., ber Große (ca. 1570 ?) gewesen sein, ber "König ohne gleichen", wie ihn ein ipaterer Berricher, Mardug-bal-ibbin (1171-1158), Sohn bes Millichichu, ber fich als feinen "Abkömmling" bezeichnet, 1) nennt. Jedenfalls ift es diefer Rurigalzu, welcher die später noch oft genannte Stadt Dur-Rurigalzu bei Bagbab (heute Ruinen von Afartuf, f. S. 229) gegründet hat; eine in sumerischer Sprache abgefaßte Baditeinlegende aus einem ber Trummerhugel von Atartuf, Tel Uswab, lautet: "Dem Gotte Inlil, bem Konig ber Lander, feinem Könige, hat Kurigalzu, ber Statthalter bes Gottes Inlil, ben Tempel Ugal, bas Saus feines Bohlgefallens, bas Sans feiner Segnungen (?) erbaut."2) Ferner restaurirte er einen alten verfallenen Palaft in Ur, ber an ber Gudseite des berühmten Mondtempels gelegen war, wie aus folgender bort gefundenen Inschrift hervorgeht: "Rurigalzu, Statthalter bes Gottes Inlilla (Bel), der gewaltige König, König von Kingi und Burra, König ber vier Simmelsgegenden, hat den erhabenen Balaft, ben alten, ber feit fernen Tagen gegründet war, (wieber) erbaut und restaurirt", womit die weitere, ebenfalls bort her ftammende übereinftimmt: "Dem Gotte Uru-ft, seinem Konig, hat Kurigalzu, ber Statthalter bes Gottes Inlilla, ber gewaltige König, König von Ringi und Burra (Sumir und Affad), Konig ber vier himmelsgegenden, ben großen Balaft, ein altes Gebande, das feit fernen Tagen gegründet war, (wieder) erbaut und restaurirt." Eine weitere Inschrift, die die Berausgeber bes erften Bandes bes englischen Inschriftenwertes trob bes abgebrochenen Namens gewiß mit vollem Recht ebenfalls biefem Kurigalzu zugeschrieben haben, lautet: "[Aurigalzu], Statthalter bes Gottes Inlilla, ber gewaltige König, König der vier himmelsgegenden, hat den Tempel Rijch:nu-gal (vgl. S. 359), ein altes Bebäube, welches feit fernen Tagen gegründet war, (wieber) erbaut, reftaurirt, von Grund aus hergestellt." Wie in Ur im Guben, fo ernenerte er in Agadi (bezw. Sippar) im Norden ben Tempel J-Ulbar, wie uns eine Stelle ber Nabonid Inschrift (1. Raw. 69) tundthut, jo also die herrschaft

<sup>1)</sup> Es ist das nicht ohne Analogien, daß sich ein König außer Sohn des und des noch als Abtönmling eines viel früheren sehr berühmten Ahnen einsührt; daß mit dem "König ohne gleichen" nicht Kurigalzu II., "der Kleine" gemeint ist, dürste wohl einleuchten. 2) Die Form ghumun-ru im Sinne von "fürwahr er baute" weist dieses sumerisch als ein bereits nach dem Aussterben der Sprache versahtes auf; Analogien dazu sinden sich z. B. in der bilinguen Inschrift des Bruders Affurbanipals.

über Sumir und Affad, die er in obigen Inschriften seierlich verkündet, thatsächlich bokumentirend. Es ist nach alle dem wohl begreislich, wie gerade dieser Kurigalzu noch von späteren Rachkommen der "König ohne gleichen" genannt werden konnte.

Bon den folgenden Roffaer-Ronigen, Simmajd Schichu I., Ulam Buriafd, Ragi: Maraddaich I. und Mili-Schichu I. ift uns nichts weiter als eben ihr Rame befannt, erft von Burnaburiaich I. (ca. 1520 v. Chr. ?) beniten wir wieber eine Inichrift, gleich benen bes Aurigalau noch fumerisch abgefaßt, aber in ber gleichen ipaten ichon mehr fünftlichen Stilgattung.1) Danach hat dieser Burnaburiasch, wie Kurigalau in Ur, jo im alten Larja gebant, bezw. ben bortigen ichon von Chammuragas erneuerten Sonnentempel wiederum hergestellt: "Dem Gotte Babbar (Samas , dem großen Berrn bes himmels und ber Erde, . . . . . . . . von Larfa, feinem König, hat Burnaburiafd. ber gewaltige Konia, Konia von Ra-bingirra (Babel), Konig von Ringi und Burra, den Tempel 3-Babbarra, ein altes Gebaube, feit fernen Tagen mar es gegründet, wieder aufgebant, an feinen Ort? wieder gebracht (b. i. restaurirt)." Bon Rara Antil (oder Kara Bel) endlich tonnte eine uns nur in bilinauer Faffung aus ber Bibliothet Affurbanipals übertommene Inichrift mittleren Umfanges herrühren, wenn nur gerabe ber Konigsname bort beutlich erhalten mare; wofern ber namensreft -In-lil, wie bas englische Inschriftenwert bietet, wirklich sicher ift (vgl. auch ichon oben S. 231 und Anm. 4) und nicht etwa -In-zu (b. i. Gin) im altbabylonischen Original ftand, ) fo mare ja allerbings taum eine andere Möglichkeit, als biefelbe bem Rara-Infil snam ichreiben. Aber gewichtige innere Gründe fprechen für eine weit frühere Beit, die bes Chammuragas und feiner Borganger, fo bag die größte Bahr-Scheinlichteit immer fur Apil:Gin (fiebe oben S. 355), bei beffen Regierung wir deshalb auch eine Uebersegung ber Inschrift gegeben haben, fpricht; ber Umstand, auf ben S. 231, Ann. 4 Gewicht gelegt wurde, daß die Ausdrift ben Gott Intil besonders feiert, braucht burchaus noch nicht gu beweisen, baß nun auch ber ben Intil feiernde Ronig felbft biefen Bott in feinem Mamen führte.

<sup>1)</sup> Roch am ehesten von diesen könnte man gelten lassen, was Zimmern unrichtigerweise von den meisten sumerischen Königsinschristen hat behanpten wollen, daß se namlich nur idevgraphisch aufzusassen sein, also gleich von vernherein semitisch geleien und ausgelvrochen werden sollten (vgl. auch schon S. 239, Ann. 2, Sch.). 2 Man beachte die interessante neusumerische Vildung kidish (für das gewöhnliche ki-di-kumelsche ein neues Licht aus die neusumerischen Abverdia auf -ish wirst. 3 Es is ganz gut möglich, daß ichon den neuassprischen Avosisten die betressende Inscript im verwittertem Zustande vorlag, so daß vielleicht schopisten die betressende Inscript im verwittertem Zustande vorlag, so daß vielleicht schopischen diese die ohnehin alleichte babentonischen Zeichen sin til (kit) und zu hier verwechselt haben. Bollen Ansische Ansischen Kopie nicht abgebrochen wären; aber auch die Kennen Erentplar der neuassprischen kopie nicht abgebrochen wären; aber auch die Kennen verhaltnisse deuten viel eher aus eine Ergänzung [Tur-ush (d. i. Ibilla)-dingir] in essentische sein dem in Sem und bie Kennen verhaltnisse deuten viel eher aus eine Ergänzung [Tur-ush (d. i. Ibilla)-dingir] in essentische sein ein Sem und die gehrieben hin, als auf [Ka rd-dingir] In essentische sein der Sahl 30 geschrieben hin, als auf [Ka rd-dingir] In ellentis, sem. [Tukla-ti-ilu Bs]] hin

Mit diesen Kossäer-Königen des 16. Jahrhunderts ist eine gewisse in sich abgeschlossene Periode der ganzen Rossäer-Herrschaft beendet; wenn wir die Zeit der Könige vor Agusatrimi (17. Jahrhundert) als Ansang der Kossäer-Herrschaft bezeichnen können, so dürsen wir dies 16. Jahrhundert (Agusatrimi dis Kara-Inlis) wohl mit vollem Recht die Blüthezeit und den Höhepunkt derselben nennen. Die folgende Periode kennzeichnet sich durch die Kompromisse, wie durch die zum Theil unglücklich geführten Kriege mit dem jeht immer mächtiger das Haupt erhebenden Assyrien bereits als eine Zeit des Stillstandes und Riederganges des Kossäerthums (15.—13. Jahrhundert), die endlich vom Ende des 13. Jahrhunderts ab die 1154 (Schluß der Dynastie) die semitischen Ramen dei den Kossäerzkönigen überwiegen, was auf das allmähliche Erlöschen der kossäschen Nationalität in Babylonien, bezw. ihr saft vollständiges Ausgehen in die semitische Bevölkerung deutlich hinweist.

### Drittes Kapitel.

#### Die Derrichaft ber Hoffaer:

Die Zeit der Berührungen mit Uffur (ca. 1500-1154 v. Chr.).

Schon oben wurde erwähnt, daß die Quelle fur biefen Beitraum, Die wichtige syndyronistische Beschichte Uffpriens und Babyloniens erft ca. 1470 v. Chr. einjest; da leider die erste Balfte der ersten Kolumne fehlt (ca. 30 Reilen). jo wurden wir gewiß ichon von ca. 1500 ab (ober vielleicht noch einige Jahrgehnte porber) die Namen ber gleichzeitig regierenden Mibrer und Roffaer-Ronige tennen, falls uns ber Unfang erhalten mare. Much ergibt fic jugleich baraus, daß überhanpt nicht viel früher wie ca. 1500 v. Chr. berartige Beziehungen Babhloniens mit Affur als einem felbständigen Stagte. bezw. Königreich1) ihren Anfang genommen haben fonnen. Ginen Erfat far Diefe Lude gibt uns indes jenes S. 156 erwahnte Schreiben, worans fich, gang abgeseben von allem specielleren und trot bes ichwer verständlichen 3m halts, junachft bas eine als ficher ergibt, bag ein Roffaer-Ronig Charbi: Schichu (b. i. etwa "Gerr ift Marbug", wozu man bie feilinschriftlich begengte Gleichsetzung Bel-Merodach vergleiche) Beitgenoffe gweier auf einander folgender Affprer-Könige, des Affur-schuma-uschtischir und des Nindar-tutlati-Uffur, gewesen ift. Außer ben icon S. 156, Anm. 1 in Uebersebung mit getheilten Stellen (mo übrigens "ben fie nebft feinem Beren fortgejagt batten", ftatt "ber fie fortgejagt" ju verbeffern ift) ift bei dem verftummelten Buftanb bes Tertes und den vielfach bunteln Ausbruden bochftens noch zu erwahnen. bag es fich gleich ju Anfang bes Schreibens um eine Rachrebe ober Ber laumbung (dibbu) handelt, welche offenbar bas gute Einvernehmen gwijden

<sup>1)</sup> In der ältesten Zeit, d. h. hier den ersten Jahrhunderten des zweiten Jahrtansends, sührten ja die assprischen Fürsten noch gar nicht den eigentlichen Konigstitet, sondern den von Priesterkönigen (Ghadda-ti-siddi, geschr. Pates) und waren in der That wohl nicht viel mehr als dabylonische Statthalter oder Vicelönige. Nach Tele (Geschichte, S. 139) wäre der von Dechutmes III. (ca. 1600) erwähnte "Konig von Msur" (vgl. oden S. 424 bei Agutatrimi), der gang gut noch einer sener "Brieher könige" gewesen sein kann und der an Dechutmes Geschenke schiefte, an der Spiede der Könige von Kutennu (Sprien) gestanden, was erstlich einmal sehr unwahrscheinstat is denn eine derartige Rolle spielte dazumat Asprien gewiß noch nicht (von Agutatriswird es wahrscheinlich stillschweigend in die Gu-Stämme mit eingerechnet) und außertensteht davon auch nichts in den ägyptischen Zuschriften; ossender nur weit es dort beie "Tribut der Könige von R. und des Königs von Assur", hat Tiele die vermeinstie Ansührung der Nutennu durch die Assures annehmen zu därsen geglaubt

Babylonien und Affprien getrübt hat, und welche zu beseitigen ber Zwed biefes Briefes, ben ein babplonischer Bring an einen affprischen Statthalter idreibt, gewesen zu sein scheint; in bemielben Zusammenhang wird zweimal eine Stadt Baffala genannt, wo einer auf ben andern (vergeblich?) einen Tag lang gewartet hatte. In ber zweiten Sälfte, wo von bem vorigen Uffprer-König Affur-schuma-uschtischir (ber fortgejagt, aber dann von den Babyloniern wieder eingeset worden war) gar nicht mehr die Rede ist, wird mehreremale das "gute Ginvernehmen (tabtu) zwischen Alfad und Affur" betont, es heißt im Einklang bamit unter anderem , und wollen wir fie nicht gegenseitig verbundet seben, den Nindar-tutlati-Affur mit dem [Charbi-schichu] gegen das Land Ri= [leider abgebrochen]?", und in ben dann noch folgenden acht febr fragmentarisch erhaltenen Beilen wird noch weitere fünfmal (alfo fast in jeder Zeile) der Rame des Nindar-tuklati-Affur genannt. 1) Es kann teinem Zweifel unterliegen, daß, wurden wir noch den Anfang ber funchroniftischen Geschichte in Folge neuer Funde erhalten, wir jedenfalls ausführlich gerade von ben Berhältniffen, auf welche biefes Schreiben auspielt, unterrichtet würden.

Der erste erhaltene Absatz ber erwähnten synchronistischen Geschichte, ber uns von dem Kossacr-König Kara-indasch (ca. 1470 v. Chr.) Kunde gibt, sautet nun in Ueberschung asso:

"Rara-indajch, König des Landes Rarduniasch und Afchur-bel-nischt-schu (b. i. "Gott Affur ift Berr ber Länder"), König bes Landes Affur, haben bindende Abmachungen burch einen Bertrag gegenseitig gemacht und freiwillig (b. i. ohne vorhergegangenen Krieg) einen Gibidwur über bie Grenze gegen: feitig abgelegt." Bu beachten ift in der von Affprern verfaßten Geschichte die Borausstellung des babylonischen Königs, ferner die Bezeichnung Karduniasch für Babel, die in Uebereinstimmung bamit auch auf einer Driginalinschrift bes Kara-indasch sich findet; dieselbe, die einzige, die wir von ihm besitzen, ift sumerisch (aber sicher nur ideographisch=sumerisch) geschrieben und lautet: "Der Göttin Rinni (Iftar), der Herrin bes Tempels Janua (in Erech), seiner Herrin, hat Kara-indasch, der gewaltige König, König von Ka-dingirra (Babel), König von Ringi und Burra (Sumir und Affad), der foffaische König (sharru Kašša), König von Karuduniasch, im Gebiet von J-Anna einen Tempel erbaut." Die halb fumero-femitische, halb koffaische Benennung Kar-Duniafch (b. i. "Garten bes herrn ober helben ber Länder", b. i. des Gottes Bel) für Nordbabylonien, speciell bas Gebiet von Babel, taucht bier zum erstenmale auf, findet sich bemgemäß auch noch nicht in ben Weih-

<sup>1)</sup> Auch Tiele (Bab-aff. Geschichte, S. 145) sest dieses Schreiben in die Zeit zwischen den Priesterkönigen von Affar und dem König Affar-bil-nischt-schie mit dem die synchronistische Tasel beginnt), last dasselbe aber von affyrischer Seite ausgehen und an Charbi-schichn gerichtet sein; die betressende Stelle aber, aus der er dies schließt, kann nur übersetzt werden; "Seitdem du dem Charbi-schichn (nicht: du, o Ch.), dem Chabiriten, Meldung gethan."

inschriften des Kurigalzu I. und des Burnaburiasch I.; sie wird von jeht ab zur sestschenden Bezeichnung für Altad (Babylonien) sogar bis in die letten Beiten ber affprischen Großtönige.

Auf Kara-indasch solgte sein Sohn Burnaburiasch II. ca. 1440 v. Chr. von dem der nächste Absat der spuchronistischen Tasel meldet: "Buzur-Aschur, König des Landes Assur, und Burnaburiasch, König von Karduniasch, des schworen die Grenzen und schlossen aus freien Stüden ein Bündniß ab." Wie wir gleich hören werden, heiratete Burnaburiasch sogar eine assurische Prinzessin, die Tochter des Assur-uballit (des Nachsolgers des Buzur-Aschur); diese intimen Beziehungen trugen aber nur dazu bei, Babylonien unter assurischen Einfluß zu stellen, und es ist gewiß auch tein Zusall, daß wahrend im vorigen Absat noch der König von Karduniasch zuerst genannt wird, in biesem der von Assuren vorausgestellt erscheint.

Der nächfte Roffaer-Ronig war Rara-murbaich (bas ware in anderer Schreibung Rara-maradbafch, f. oben S. 428, Unm. 2), von welchem ber britte erhaltene Absat ber syndyconiftischen Tajel handelt: "Bur Beit bes Midner uballit, Konigs von Affprien (und) bes Rara-murbaich, Konigs von Rarbuniaich. bes Sohnes ber Muballitat-Schirag, ber Tochter bes Affurenballit, emporten fich die toffaischen Krieger und tobteten ihn (seil. den Rara-murbaich); ben Ragibugaich, ben Sohn eines Niemand (b. h. nicht von toniglichem Weichledie) erhoben fie gur Königsherrichaft über fich." Kara-murbaich wurbe alfo burch eine Militarrevolution gefturgt und ermordet, und ein gewiffer Ragibugaid jum Ronig ausgerufen. Wir burfen aus bem Ausbrud "Die toffaiichen Rrieger" wohl zugleich ichliegen, bag ju biefer Beit bas Roffderthum in Babntonien wahrscheinlich überhaupt nur mehr in einer Art Bratorianer garbe, welche immer frifd aus wirklichen Roffgern retrutirt wurde, befiand; bie Konige felbit waren ja trot ihrer toffaischen Abstammung und ibret toffaifchen Eigennamen, beren Bilbung übrigens bennoch echt babulonifch ift." lanaft femitifirt, wie uns bas icon bei Mautafrimi entgegentritt.

<sup>1)</sup> Darauf hat icon Tiele hingewiesen. Es ift bies natürlich fo gu verfieben, bas wenn auch die einzelnen Worter in diesen Ramen toffaisch find, bod die Art und Beite der Bufanmenfehung (s. B. "Mann ber Gottheit jo und fo", "meine Silfe ift . . . . . . . . ... gang die gleiche ift, wie die ichon por ben Roffaern in Babytonien ubliche. Bas Delipie. Roffder, 3. 54 vom Ramen Charbischichu fagte (er icheine ihm nur ber aufern Schalt nach toffaifch, ber Bedeutung nach aber nur als auf babylonifdem Boben erwachten ret ftanblich gu fein), gilt wohl auch von ben meiften übrigen. Einheimijd foffaliche Ramen icheinen dagegen Ganbiich, Ufchichi, Abumibiich, Urschigurubar (G. 169 und bagu 420 94 31 und mohl auch Bitil (Bibil, gefchr. Bi-bi) &. 170 gu fein. Gine Erweiterung ber att babnlonifchen Ramen find bann bie breigliedrigen, einen Berbalbegriff nebft Objett (beim Barticip nebft Genitiv) gu bem Gottesnamen enthaltenben, welche von 1223 an Bel nabin ichumi, b. i. Bet, Geber bes Ramens) in Babylonien auftauchen und bann fofett herrichend werden, wie fie auch in Affprien um diejelbe Beit (Bel Indur uffur ca 1270) wenn bort auch junachst noch nicht jo allgemein, beginnen. Es find biefe breigliebrier fo recht bie eigentlichen Thronnamen, die mehr feierlichen, officiellen Charafter baben und erft vom Regierungsantritt an fo wenigstene ficher ipater in Affprien) gefabe.

Auf biese Revolution hin greift nun der Assure-König Assur-uballit (ca. 1400 v. Chr.) als der Großvater des ermordeten Königs ein: "Assure uballit um zu rächen den Kara-indasch, den [Bater seines Baters, nämlich des Kara-murdasch] zog er nach Karduniasch, sährt die synchronistische Tasel sort, "den Kazibugasch, den König von Karduniasch, tödtete er, den Kurisgalzu den Kleinen,") d. i. Kurigalzu II., (einen andern) Sohn des Burnaburiasch, setzte er zur Königsherrschaft (dort) ein und ließ auf dem Thron seiner Bäter ihn sich niederlassen." Kara-indasch war der König, dessen Sohne Assuriablit seine Tochter zum Weibe gegeben, gewesen, und so neunt sich der Assuriaballit seine Tochter zum Weibe gegeben, gewesen, und so neunt sich der Assuriablit, wie man zunächst erwartete, den Kächer (des Todes) des Kara-murdasch, sondern setzt dasür den ihm persönlich näher gestandenen, wohl längst verstordenen Kara-indasch, des Ermordeten Großvater väterlicher Seite, wie er selbst sein Großvater mütterlicher Seite war.

Bahricheinlich bald barauf ftarb der greise Affur:uballit, und Kurigalzu II. hatte nun nichts eiligeres gu thun, als mit bem Sohn und Rachfolger feines Bohlthäters, mit Bel-Nirari, ca. 1390 v. Chr., Krieg anzufangen. "Bur Beit bes Bel-Rirari, Königs von Affprien (und) bes Kurigalzu bes Kleinen, [Konigs von Karduniafch], ichlug fich Bel-Rirari, Konig von Affgrien, bei ber Stadt Sugagu, die oberhalb bes Fluffes . . . . fiegt, mit ihm, feine Rieder= lage machte er, seine Rrieger, sein Lager, fein Kriegszeug führte er fort, von ber Straße nach bem Lande Schubarn (Sprien) an bis nach Rarduniaich machten fie gleich (?) bie Welber und stellten die Grenze auf, ein Bundniß ichloffen fie," so berichtet darüber die synchronistische Geschichte. Es war also eine empfindliche Schlappe, die die Babylonier unter diesem seinen großen Ahnen gang ungleichen Kurigalan bem Rleinen erlitten; für Allurien bebeutete Bel: Niraris Sieg zugleich eine nicht unbeträchtliche Grenzerweiterung. Sonft ift von Aurigalzu II. nur wenig erhalten; in Dur:Rurigalzu, ber Grundung Rurigalgus I., fand fich eine Bilbfaule bes Gottes Merodach (Marbut), um beren Auge bie Legende läuft: "Dem Marbut,") feinem Ronig, bat Aurigalau, Sohn bes Burnaburiafch, biefe Bilbfaule gemacht." Smith erwähnt weiter eine Ramman-Statue, wo bie ebenfalls ums Auge laufende Beifchrift beißt: "Dem Gotte Ramman, feinem Berrn, hat Aurigalzu, Gobn bes Ri ......" was Tiele ansprechend mit der semitischen Uebersetzung von Burnaburiasch (Ridin:bel-matati, fiehe oben S. 427), also ebenfalls - Sohn bes B., erflart.

werben; ob es auch schon mit ben zweigliedrigen (Gottesname und Prädikat, ober Substantiv im Nomin. und Gottesname im Gen.) so gehalten wurde, wissen wir leider nicht, doch ware es nicht unmöglich.

<sup>1)</sup> Daß so zu überseten (bestätigt durch ben nächsten Absah), hat Tiele (Geschichte, S. 146) Delipsch gegenüber, ins richtige Licht gesehl. 2) Die Form Mardut stellt (vgl. hebr. Merodach, d. i. eigentlich Merodach) die später eingetretene Verhärtung aus dem ursprünglichen Mardug (eigentl. Amar-Udug) dar; möglicherweise ist schon seit Chammuragas Mar-udul gesprochen worden. Jedensalls aber ist für die Zeit der Kossackenige die Transstription Mardut richtiger als die nur historische Schreibung Mardug.

Wer ber Nachfolger Aurigalzus war, ift unbefannt; auf Bel-Riran folgte in Mijprien fein Sohn Budg-ilu ca. 1370, bann beffen Sohn Ramman Nirari I. ca. 1350, und erft mit biefem beginnt bie synchronistische Beschichte, Die hier feine Quide aufweift, ihre Mittheilungen über Die beiberfeitigen Berührungen wieder fortzusegen. Es fonnen also nach Rurigalzu II. mehrere uns unbefannte Konige in Babplonien regiert haben, beren Namen wohl in bem nach ben Anfangen geordneten Stude ber bilingnen Lifte (fiebe oben S. 428) mit enthalten find. Affhrien war unterbeffen immer machtiger geworden, und hatte, besonders nach Rorden und Ofien bin, über Bebiete, welche zu Anfang ber Koffaer Berrichaft noch unter babylonischer Oberhobeit ftanden, feinen Ginfluß ausgedehnt, fo bag uns besonders Ramman-Rirart als eine Art affprifcher Agutafrimi ericheint, beffen Erben jest in vieler Sinficht die Affgrer geworden find. Der zu Ramman-Riraris I. Beit regierende toffaifche Babylonier-Ronig war Ragi-marabdaich (bezw. Ragimurbaich) II. ca. 1350 v. Chr., ber von Seite ber Affprer noch empfindlicher gebemuthigt wurde, als ca. 40-50 Jahre vorher Kurigalgu II. Das betreffende Stud ber funchronistischen Geschichte lautet:

"Ramman-Rirari, Konig von Affprien (und) Ragi-maraddaich, Ronig von Karduniaich: mit einander schlugen fie fich') bei ber Stadt Rar:3fiar (Bitareburg); Ramman:Rirari machte die Nieberlage bes Ragimaraddaia. ichlug ihn in die Flucht, fein Lager und feine Wötterbilder nahm er mit fort; über die Grenze (b. f. Diefelbe festgufeben) ein Bundnif (eine Ab machung) fand ftatt: ihre Grengen von ber Seite bes Lanbes Bilag, welche am jenseitigen Ufer bes Tigris liegt, 2) ber Stadt Arman: Atarfalli, bis gu ben Lulumäern machten fie, stellten fie auf." Es ift natürlich nicht möglich, genau die hiedurch festgesehte Grenglinie ju pracificen; es wird aber, da die Lulumi (wahrscheinlich nur graphisch verschieden von den oben S. 419 genannten Lullubi) bagumal von ben Sobengugen am untern 306 und bei Arbela an nach bem obern Tigris zu und noch bis zum obern Euphrat hin wohnten, damit die Linie etwa von ber Einmundung bes untern Bab in ben Tigris an oftwarts bis ju bem fuboftlichsten Stud bes Lulumder Gebietes bin gemeint fein. Go viel ift ficher, bag bamals ber Strich pon Sippar und Upi (Dpis) an gu beiben Seiten bes Tigris nordwarts mindeften bis jum lleinen ober untern Bab bin noch ju Babylonien begw. Marbumeich gehörte, daß also vorher die babylonische Grenze noch weiter nordwarts falle faft bis zur alten Stadt Affur) gegangen fein muß; vielleicht geborte por Ramman-Rirari fogar bas gange oftliche Tigris-Ufer zwischen dem großen und fleinen Bab (bie Stadt Affur lag auf ber andern Seite, dem weftliche Tigris-Ufer) ben Babyloniern. Es ware nun intereffant, die Grenzbestimmum.

<sup>1)</sup> Bortlich: "mit einander schlug er sich" (itti achamish idok), was mobil nur ein Bersehen des Schreibers ist. 2) Der Bersasser stellt sich hier auf dem babrinischen Standpuntt, denn Pilaz (vgl. Affur-näßir-pals Annalen) und Arman Mar allagen auf der östlichen Tigris-Seite, in der Rähe des Rebenssusses Zab.

bie zwischen Bel-Nirari und Kurigalzu II. abgemacht worden war (vgl. oben S. 435), damit zu vergleichen; da es aber nicht ganz sicher ist, ob dort sich der Ausdruck "von der Straße des Landes Schubaru (d. i. doch wohl — nach dem Lande S.) bis Karduniasch" (d. h. wohl: bis zur bisherigen Rord= oder Nordwestgreuze von Babylonien?) schon auf die Grenzlinie oder nur auf den Ausdruck "machten sie gleich (?) die Felder" bezieht, und noch dazu die Bezeichnung "Straße des Landes Schubaru" sür uns zu undestimmt ist, so ist nicht viel hier anzusangen und höchstens zu vermuthen, daß damit nur die Grenze zwischen Assyrien und Babylonien westlich vom Tigris gemeint sein sollte.

Welcher Roffaer-König auf Nazimaradbasch II. folgte, ist nicht befannt, vielleicht aber fofort Rara Buriaid, welchen eine langere aber leiber bennoch fragmentarische und in Folge beffen namenslose affprische Ronigsinschrift als gleichzeitigen Roffger-Rönig in Kardunigich nennt. Delitzich ichreibt dieselbe bem Sohne des Ramman-Rirart I., dem mächtigen Salmanaffar I. (Schafmanascharid), der ca. 1330-1310 regierte, zu, und, wie ich glaube, mit vollem Grund; 1) sie könnte höchstens, was aber viel weniger mahrscheinlich ist, bem Sohne Salmanaffars, Tutlati-Rindar, ca. 1300 v. Thr. außerbem angehören. In ber spuchronistischen Geschichte ift hier eine Lude von ca. 20 Zeilen, welche wahrscheinlich zwei Absahe umfaßte, nämlich Salmanaffar I. (und Rara-Buriasch) und Tutlati-Rindar (i. unten). Der betreffende Paffus des fast mit Sicherheit bem Salmanaffar angehörenden (b. h. von ihm handelnden) Studes ber erwähnten affprischen Reichschronik (f. die Anm.) lautet nun alfo: "In bem gleichen Jahre, im Monat Schabat Bagen und ..... aus ber Stadt Uffur ..... Bit (?) Indischula, M ...., Saudi, Städten bes Bezirfes von Dur-Rurigalzu (also in Babylonien) . . . . bes (?) Rara-Burigich, Konigs (?) .... nahmen fie (ober "wurden genommen"?) ihm."2) Der genanere Sinn diefes in sich abgeschlossenen Sages (vorher und nachher ift von Unternehmungen bes Uffhrertonigs nach Mufri und bem Aramäergebiet die Rede) ift leiber ber Quiden halber etwas unklar, jo viel aber geht boch flar baraus

<sup>1)</sup> Delitsch, Kossäer, S. 10 Ann 9. Die betressende Jnichrist (3. Raw. 4, Rr. 1) ist übrigens nicht ein selbständiges von einem gleichzeitigen König ausgehendes Stück, sondern (vgl. schon oben S. 156) eine Kolumne der wahrscheinlich unter Assurd versähen Reichschronik (3. Raw. 4, Rr. 1 und 1. Raw. 28); das Fragment 3. Raw. 4, Rr. 1 handelt von einem einzigen König lang vor Tiglatvissfar I., eben von Salmandsfar I. 2) George Smith übersept in seinem Aussach Chronology from which the canon of Berosus was copied (Trans. of the Bibl. Arch. Soc., vol. 3) p. 367, and in the same year in the month Sebat [his] chariots and swarriors] from the city of Assur she sent; the cities of Su-sindisula and Al... sande, cities in the neighbourhood of Dur-Kurigalzu, shad revolted and to Kara-burias sturned, the goods (?) of their country] they eaptured"— sehr wahrscheinlich und zudem wohl nicht blos aus subsettiere Ergänzung, sondern aus nochmaliger Prüfung der im Original noch sichtbaren Zeichenspuren bernhend; meine oben gegebene llebersebung ift aur nach dem im Juschristenwert verösseutsichten Texte, wo das von mir in Smiths llebersebung in eckige Klammern gesette nur durch Schrassfrungen angedeutet ist.

bervor, bag ber Affprer bem Kara-Buriafch irgend etwas (feien es nun bie genannten Stabte, ober aus biefen Stabten Bagen, welche aus ber Stabt Minr ftammten) abgenommen, bag alfo jedenfalls eine feindliche Berührung irgend welcher Urt gwijchen beiben stattgefunden haben wirb. And wann Rara Buriafch regierte, tonnen wir vielleicht noch genauer bestimmen. babylonische Ronigslifte hat nämlich, wie schon befannt, von Agutafrimi an eine Lude von 15 Reilen; wenn wir biefe mit absichtlicher Uebergehung bes Usurpatore Razibugaich nach allem obigen zu erganzen fuchen, fo zeigt fich überraschenderweise eine fast vollständige Ausfüllung: Agutatrimi, Kurigalan I. Simmasch: Schichn I., Mam.B., Nagi.M. I., Mili-Schichn I., Burna-B. L. Kara Inlif, Charbi Schichn, Kara indajch, Burna B. II., Kara murbaich, Kurigalzu II., x und Razi-Maraddajch II. — zusammen 15. Dann tommen in ber Lifte einer mit 22 Jahren, 1319-1297 (Rame abgebrochen), ein zweiter noch unbefannter mit 26 Rahren, 1297-1271, und ein britter mit 17 Jahren, 1271-1254 v. Chr. (vgl. oben S. 170); davon muß bann einer, und zwar wohl der erfte, Rara-Buriafch gewesen fein, mabrend einer ber beiden andern vielleicht ein gewisser Irba-Mardut (Delitich: Erba-Marbut). ben Mardul-paliddin (1171-1158) als seinen Ahnen nennt, war.

Mit den letten zwei Zeilen eines Absates, mahrscheinlich von Inflati-Nindar handelnd, fest die jnnchronistische Tafel (vgl. das Fragment 3. Raw. 4, Rr. 3) wieder ein: " ..... feine Diener machte er ....., bie gur Stadt Rullar') ...... Dann überspringt bieselbe ben gangen Beitraum swifchen Tuffatt-Rindar bis auf Bel-tudur-ugur (babylonischer Beitgenoffe: Rammaninadiniachi), also von ca. 1300 bis ca. 1220, in welcher Beriode offenbar nichts nennenswerthes zwifden beiben Staaten") borgefallen fein wird. Bas juvor noch ben Affprertonig Intlati : Rindar anlangt, fo wiffen wir gwar nicht genau, welcher babylonische König gu feiner Beit regierte (vielleicht war es aber noch geraume Jahre Kara: Buriafch), wir haben aber fonft noch febr wichtige Rachrichten von ihm, die fich auf feine Stellung Babylonien gegenüber beziehen. Rämlich einmal nennt ber fpatere Affprer: König Ramman-Nirari III. (811-783 v. Chr.) in seiner Balaftinichrift den Inflati-Rindar (und gwar unmittelbar vor Salmanaffar L, beffen Bater) unter seinen Ahnen, und gibt ihm ben Titel "Ronig von Affprien, Ronig von Sumir und Affad", was zwar burchaus nicht beweift, bag Tuflatt Minder wirklich auch Ronig von Babylonien war, wohl aber, bag unter ibm eine erfolgreiche feindliche Invafion von Seite ber Affprer nach Babplonien ftatt gefunden, wo bann entweder Inflati-Rindar einen neuen Ronig eingejest

<sup>1.</sup> Bgl. 3. Raw. 4, Nr. 1, B. 8 f. (unmittelbar auf den oben mitgetheilten Baffas über Kara-Buriasch solgend): "Im gleichen Jahr, im Monat Jijar, Feldzug nach bem Aramäer-Gebiet; in der Stadt Pa'nza, am Juß des Berges Kujar, tämpste er. In etwa Kujar nur die mouislirte Aussprache von Ansar? 2) D. d. vom affyrischen Standpunkt aus, wodurch also gar nicht ausgeschlossen ist, daß ein Wiederausschwung der dabysonischen Macht Affprien gegenüber in diesen 80 Jahren stattgefunden.

haben wird (dies wäre dann 1297 v. Chr. vorgefallen, dis wohin Kara-Buriasch regierte) oder den schon regierenden (Kara-Buriasch selbst oder auch dessen Rachfolger, dessen Namen wir nicht kennen, der aber 1297—1271 regierte) als einen von Assenien abhängigen Basallenkönig anerkannte und sich von ihm hulbigen ließ. Dazu tritt nun ergänzend und bestätigend ein Siegel Tuklati-Nindars, welches uns in doppelter Abschrift auf einem Täselchen Senacheribs (704—681 v. Chr.) nebst einem wichtigen Rachwort dieses späteren Königs noch erhalten ist; das Siegel selbst trug solgende Legende:

"Tuklati-Rindar, König von Assprien, Sohn des Salmanassar (Bar. Salman), Königs von Assprien; Besitz (bezw. Besitznahme, Eroberung?) des Landes Kardu (Bar. Kardunisch), d. i. Karduniasch). Wer meine Schrift (und) meinen Namen vertilgt (auslöscht), dem mögen die Götter Assurund Kamman seinen Namen und sein Land vernichten." Dann fährt Senacherib sort: "Dieses Siegel wurde aus Assprien nach dem Lande Akfad als Beutestück (?) geborgen (oder geschenkt?); ich Senacherib, König des Landes Assur eroberte nach 600 Jahren die Stadt Babel und aus dem Schatz der Stadt Babel sührte ich es davon.") Da hier wohl die erste Eroberung Babels durch Senacherib gemeint ist, welche im Jahre 704 v. Chr. stattsand, so fällt die Stiftung des Siegels nach Babel von Seite Tuklatt-Kindars (so fasse ich am liebsten die ganze Situation auf) etwa (denn die 600 Jahre sind ja eine runde Summe) ums Jahr 1300 v. Chr.")

Der Druck, welchen Tuklati-Nindar auf Babylonien ausübte, war aber kaum nachhaltig, da sonst schwerlich die synchronistische Geschichte über seine Nachsfolger und deren Beziehungen zu Karduniasch ganz schweigen würde. Wir kennen leider die Ramen der betressenden Assprer-Könige (von ca. 1300—1220) gar nicht, auch nicht aus andern Quellen, und dürsen daraus wohl schließen, daß ein auch nur einigermaßen bedeutender Herrscher nicht darunter gewesen ist. Die Namen der Könige von Karduniasch für diesen Zeitraum sind das gegen theilweise bekannt, da zum Glück gerade hier die große Königsliste wieder einsetzt. Wie oben schon erwähnt, sind dies wahrscheinlich Frda-Marduk (1297—1271 oder 1271—1254) und Karas-Sach? 1254—1252, dann

<sup>1)</sup> Meines Erachtens tann kishidti (geschrieben kur-ti) mat Kardunishi nur heißen "Besit bes Landes Kardunias" und nur bedeuten, daß das betressende Siegel von Tullats-Rindar für Babylonien bestimmt war (vielleicht als Demüthigung für den dornigen König, der officiell sich besselben bedienen mußte?), auf keinen Fall aber "Eroberer", was kashid heißen müßte und dann allerdings zum Titel des Asprer-Königs gehören würde. Der ideographische Ausdruck nin-ri (geschr. sha-ri) wird von Delissich als "Bente" ausgesätzt, wohl im Sindlick auf nam-ri "Bente"; es könnte aber ebenso gut "Depositum" bedeuten; das dabeistehende Berbum ik-ta-din (von kackann?, vgl. kickan "Schübling" oder vielleicht noch besser "Geschant". o in Eigennamen mit folgenden Bottesnamen im zweiten Glied) hieße dann: "wurde geborgen", bezw. "geschenkt". 2) Delissich macht mit Recht daraus ausmertsam, daß in den Inschristen Senacheribsgerade bei jener ersten Eroberung (704 v. Chr.) die Dessinung der Schahlammer von Babel erwähnt wird.

Gifcham:mi . . . (ober Rusburs . . . ?) 1252-1246 (unvollständig erhalten und beshalb Lefung unficher), ferner weitere funf, bon benen gleich ihren awei Borgangern teiner lange regiert hat, und beren Ramen wieder unversehrt in ber Lifte uns übertommen find. Da ift nun bor allem 3rba: Darbut bervorzuheben, welchen ein Rachkomme ber gleichen Dynaftie, Marduf valibbin I. (1171-1158 v. Chr.), ber in ber betreffenden Anschrift') fich felbit nur Konig von Ra-bingirra (Babel) nennt, als ,Ronig von Ringi und Burra (Sumir und Attad)" bezeichnet; in einer andern Inschrift führt Marbut val: ibdin feine Abstammung auf Rurigalzu I. ("Rurigalzu ben Konig ohne gleichen", f. oben S. 429) gurud, offenbar beibemale biefe früheren Berricher, ben Aurigalan wie ben Irba-Marbut, als besonders berühmte Ahnen noch extra hinzufügend, damit fein eigner Rame badurch mehr Glaus empfange. Rebenfalls burfen wir alfo annehmen, bag Irba:Marbut ein nicht unbedeutender Konig war, welchem nicht nur gang Babylonien gehorchte, sondern bem gewiß auch Affprien nichts breinzureden wagte, wie es ja furg vorher unter Inflati Rindar noch in fo hobem Dage ber Fall gewesen. Das einzige Dentmal, was fich bis jest von Irba-Marbut gefunden, ift ein Entengewicht mit ber Beifdrift "30 echte (?) Minen (mana); Balaft bes Irba-Marbut, Konigs von Babel"; fo nach Smiths Mittheilung, ber leiber nur bie Ueberfenung gibt, aus ber wir aber boch wohl ichließen burfen, bag ber Ausbrud fur Babylonien bier Ra-bingirra und nicht etwa Karduniaich lautete. Dies name lich, fowie ber Umftand, daß Irba: Marbut einen femitischen Ramen fuhrt, was fich bald ofter wiederholt,") ift im hochften Grade bemertenswerth: es ift bas gegenüber bem bisherigen Brauch in diefer urfprunglich fremdlandifchen Dhnaftie, nur toffaifche Ramen gu führen, ein außeres Beichen bes wiebererwachenden babylonischen Rationalgefühls, vielleicht gerade hervorgernfen burch bie furglich erlittene Demuthigung von Seiten Affpriens. Dabei ift als erwiesen vorausgesett, daß Irba-Mardut ebenfo ber Abstammung nach gu biefer toffaifchen Dynaftie gehorte wie feine nachften Rachfolger, Die wieder toffaische Ramen führen; benn gerabe ber Bater besjenigen Rouigs, ber von Arba-Marbut (und andrerseits auch von Rurigalzu) fich herleitet, bes Marbut pal-ibbin (alfo mit breigliedrigem femitischen Ramen, "Mardut schentte einen Cohn"), hieß (mit toffaischem Ramen) Mili-Chichu.

Der nächste babylonische König, von dem wir etwas näheres wissen, ift Schagaschaltiasch (vollständiger Schagaschalti: Buriasch, aber auch abgeturzt Schagaschti-Buriasch) 1246—1233 v. Chr. Dank dem eifrigen Alterthumsinteresse des lepten babylonischen Königs Nabu-na'id (555—539 v. Chr.) ist uns sogar noch die wörtliche Kopie einer Inschrift des Sagasaltias erhalten (1. Naw. 69, Kol. 3, B. 23—41): "(Sagasaltias) der treue Hitte.

<sup>1)</sup> In einer andern allerbings nennt er fich ebenfalls König von Sumir und Allab. 2) Go hieß der Bater des Sagasaltias Kudurri-Bel; mit Bel-nabin schumi (1225 v. Chr.) beginnen dann die oben (S. 434, Ann. 1) besprochenen dreigliedrigen semitischen Ramen u. j. w.

der erhabene, hohe, [Konig von Ra-dingirra] bin ich. Als Samas und Anunit gur [Berrichaft über bie Lander meinen Ramen] beriefen, mit bem Scepter über alle Bolfer mich belehnten, gu jener Beit (that ich folgendes): 3-Babbarra, den Tempel des Samas von Ufibnun (Sippar), meines herrn, und Mulbar, den Tempel der Anunit von Ufibnun (Sippar der Anunit d. i. Mgabi), meiner Berrin, beren (ber beiben Tempel) Mauer feit gabu (vgl. ichon oben S. 204) vor Alter ber Beiten eingefallen war, ihre Maner (igaru) riß ich nieber, ihr Fundament legte ich blos, ihren Schutt räumte ich fort, nur ihr Allerheiligstes bewahrte ich, ihre Bande vollendete ich, ließ ausfüllen ihr Fundament mit dem Schutt ber Stätte (ki-ku?), brachte gurud ihre Schuttmaffen an ihren Ort, ihren Umfang (?) ließ ich größer benn guvor werben. Für die Zufunft (b. i. für immer) mogen Samas und Anunit meiner frommen Thaten (lies ip-shi-ti-ia dam-ka-a-ti?) in ihrem Bergen fich freuen, mogen verlängern meine Tage, mogen erneuern ein Leben in Inbel und Wonne, Jahre bes Ueberfluffes mogen fie ichenten, Recht und Gerechtig= feit, Gehorsam und Rucht mogen sie walten laffen im Lande."1) Rabunid fährt bann fort, daß er "biefe Tafel mit der Namenserwähnung bes Sagajaltias, Königs von Tintir,2) welcher F-Ulbar . . . gebaut, gefunden" habe uc. Eben von diesem Biederaufban spricht auch noch eine andere Inichrift Nabunids (5. Raw. 64, Rol. 3, 3. 22-42), wo es heißt: "Den Tempel Jellbar, welchen 700 Jahre lang") feit Sagafaltiburias, bem Konig von Tintir, bem Sohne Rudur-Bels (gefchr. Nin-gub-Inlilla) fein König gebaut hatte - feinen alten Brundstein suchte ich und fah und ichaute (b. i. fand) ich; über bem Grund= ftein bes Sagafaltiburias, bes Sohnes Andur-Bels gründete ich fein Fundament und legte feine Badfteine." Es ift bier nicht gejagt, ob ber Bater bes Sagafaltias, Rubur-Bel,4) auch icon Konig war; es ift aber gang aut möglich, daß der in der Königslifte vor Sagafaltias ftehende Königsname irgend eine verberbte Schreibung eben bes Andur-Bel barftellt, ") alfo bann Rudur-Bel 1252-1246 und fein Sohn Sagafaltias 1246-1233 v. Chr. regierten. Aus dem gangen Ton der uns burch Nabunid erhaltenen Inschrift bes Sagajaltias geht hervor, daß er gleich Irba-Mardut ein König war, ber gewiß unabhängig und ungestört von Affgrien, in fraftvoller Regierung seines Berricheramtes waltete. Schon der Umstand, daß er jene berühmten Beiligthumer zu Sippar-Agadi, die seit Zabu (1985-1971 v. Chr.), also über

<sup>1)</sup> Bgl. dazu die Uebersehung Delihichs in Mürdters Kurzges. Geschichte, S. 76.
2) Diesen altesten Ramen Babels (in Sagajaltias' Urtunde stand gewiß Ka-dingirra) braucht gerade Nabunid in seiner antiquarischen Manie mit Borliebe.
3) Bgl. zu dem sehlerhaften Datum "800 Jahre" wie ein Duplisat von 5. Raw. 64 bietet, schon oben S. 173, Ann. 2.
4) Richt etwa das elamitische Kudur wie in den Ramen Kudur-Madug u. s. w., sondern wie die ideographische Schreibung nin-gud (Zeichen sha und da) sehrt, das semitische kudurru "Arone" (Haupt: "Grenze, Gebiet"), also etwa "(Meine) Krone ist der Gott Bel".
5) Die altbahyl. Form von gish ist der von ku nicht so unähnlich, und das solgende am-mi . . tönnte ganz wohl ein misverstandenes dur (Zeichen tik + kak) sein.

700 Jahre lang, verfallen waren, wieber von Grund auf herzurichten unternimmt, weist allein, gang abgesehen von ben Ausbruden "Scepter über alle

Boller, Berrichaft über bie Lander", barauf bin.

Auf Schagafchaltiburiafch folgte fein Sohn Bitil (gefchrieben Bi-bi) 1233 bis 1235 v. Chr. (8 Jahre), auf biefen Bel-nabinsichumi (gefchr. In-lil-mumu, was auch Beleichuma-ibbin ober sigher gelefen werben fann, alfo entweber "Bel Geber bes Ramens" ober "Bel gibt, bezw. nennt ben Ramen") 12254 (nur 11/4 3ahre). Ebenfo hat auch beifen Rachfolger Rara Charbi nur 11/4 3abre (1224/3) regiert, während ber nächste, Ramman:nadin-ichumi (geschr. Im-mamu) wenigstens wiederum 6 Jahre, 1222-1216, auf bem Throne fan Diefer schnelle Wechsel bentet fur die Beit von ca. 1230 an wieber auf eine Schwächung ber babylonischen Macht, vielleicht nur durch innere Birre berurfacht, bin. Aber ichon mit Ramman nabin achi b. i. "Ramman ift Weber eines Brubers"1) 1216-1186 b. Chr. und feiner langen, breifig jährigen Regierung tritt und Babylonien nen erstartt entgegen; mit feiner und ber ihm gleichzeitigen Affprertonige Bel-tubur-ugur's und Rinbar pole ifcharra's Regierung beginnt auch die fondpronistische Geschichte ibr Sill ichweigen wieder zu brechen. Rach bem oben G. 438 besprochenen Abjah. welcher mit ben Borten ichlog "bis gur Stadt Rullar ....." und auf Tuffati-Rindars Regierung fich bezogen haben muß, geht es dort unmittelbar, ca. 80 Jahre einfach überspringend, alfo weiter: "Bel-tubur-uffur, Ronia pon Affprien (ca. 1220 v. Chr.), [Ramman-nadin-achi, Konig von Karduniaidi] fcblugen fich (mit einander); ben Bel-tubur-uftur lichlug ober tobtete? !! Romman [nabin-achi") . . . . . . . ] in ber Mitte bes Blutbabes und Rindar palifcharra (ber Rachfolger bes Bel-kubur-ugur, ca. 1200 v. Chr.) . . . . nach feinem Lande gog er gurud feine Truppen und ...... bem nachsten Beilenanfang fes ift leiber immer bie zweite Balfte ber Beile

<sup>1)</sup> Der Rame ift geichrieben Im-mu-sis b. i. entweber Ramman-nadin achi poet Ramman-schuma-nasir (letteres - Ramman ift ben Ramen fcutend); ich giete hier bie erftere Lejung vor (fo auch bei bem Ramen Bil-nadin fachi] 1157-1134. vgl. dagu 3. Raw. 38, Dr. 2), icon weil diefe Berbindung bald barauf burch ben Ramen Marduk-nadin-acht (hier burch bie Schreibung gefichert) 1127-1105 begeust ift. Aber auch angenommen, es mare ber 1216-1186 regiert habende Ronig Rammas iduma nagir gu lefen, fo halte ich boch aus verichiebenen Grunden ben Ramman fchame naßir (geichr. - SIS-ir, alfo ficher Rammanichuma-naßir) ber Tofel 3. Ram 4, Rr. & ber bort on bie beiben Affurer-Konige Affur Rarara und Rabu-ban ein Schreiben richert für einen anbern erft gwifchen ca. 1000 b. Chr. und ca. 930 febenben Ronig .... Rarbunias" (val. auch ichon G. 171, Ann. 1), wie es auch Eb. Deper und Trete an nehmen: icon bie Ramen ber Mibrer-Ronige verbieten biefen Ramman-ichnima nie hier bei 1216-1186 v. Chr. untergubringen. 2) Rad Tiele in vom Ronigsname (anfer Ramman) noch ficher bas Beichen bi auf bem Original gu jeben, Diejes Reichen tann aber gang gut ber Reft bes Beichens sie (begie, auch ber Anfang bee Reichens si "geben") fein, bestätigt alfo nur obige Ergangung.

abgebrochen) ein neuer Absat folgt. Ans dieser Schilderung geht bennach hervor, daß Ramman-nadin-achi den einen Assprerkönig, den Bel-kndur-ußur, besiegte und gänzlich aufs Haupt schlug, ja es scheint, daß letterer sogar in der Schlacht seinen Tod fand, worauf dann sein Nachfolger seine Truppen nach Assprein zurückzog; daß ferner Ramman-nadin-achi dem Nindar-palischarra dorthin nachfolgte und ihn in seiner Hauptstadt Assur einschloß.

Auf Ramman-nadin-achi folgte Milischichn II., 1186-1171 v. Chr. (15 Rabre) und fein Gohn Mardut-pal-iddin I., 1171-1158 v. Chr. (13 Jahre). Bahrend Diefer gangen Beit wagten die Affiprer teinen Angriff auf Babylonien, was auf eine thatfraftige Regierung in letterem ichließen läßt; besonders Marduf-pal-iddin muß ein bedeutender Fürst gewesen fein, unter dem bas Land sichtlich blühte. Die schon oben wegen feines Ahnen Arba-Marbuf angegogene und in Erech gefundene Inichrift lautet, bortige Tempelbauten bes Königs uns bezengend, alfo; "Der Göttin Rinni (Affar), der Berrin ber Berge, feiner Berrin, hat Marduf-apal-ibbin, Konig von Rabingirra, von der Dynaftie") des Irba: Marbut, Konigs von Sumir und Affad. den Tempel J-Anna, das Saus ihrer Liebe, erbaut (bezw. restaurirt)." Ferner gehört in Mardut-apal-iddins Regierung ein meterhober Grenastein mit sombolischen Figuren, von denen das unter einem Tempel sitende (einen Löwen barstellende?) Thierbild schon auf S. 19 abgebildet wurde, ") und einer längeren Inschrift, welche eine Schenkungsurfunde darstellt. Und zwar ift es ber König felber, Mardut-apal-iddin, König ber Bölter (shar kish), König von Ringi und Burra (von Sumir und Affad), Sohn bes Milischichu, Königs von Tintir (Babel), Abkommling bes Aurigalzu, bes "Königs ohne gleichen", ber feinem Beamten, dem "Mardut-gafir-fchumi,4) Gouverneur bes Tempels und bes Gebietes ber Stadt A-bi-zi-(?)illa (geichrieben Id-bi-zi-illa), Sohn bes Nabu-nadin-achi, Entel des Rimini-Mardut, Urentel des Uballit-fu-mardut, Ururentel bes Arad. Ca" für feine dem Ronig geleistete Dienfte geschentt bat. Bu Anfang ber Inschrift werden die Grenzen bes Grundftudes angegeben, und zwar an ber oberen Langseite im Westen ber Tigris, an ber unteren Langfeite, im Often, das Saus des Nagi-Marbut im Gebiet ber Stadt Bitu-Iftar, an ber oberen Spige (Schmalfeite) im Norden die Stadt Angafarati

<sup>1)</sup> Darans ergibt sich zugleich, das die Schlacht auf babylonischem Gebiete stattgefunden haben wird und folglich die Assurer der hexaussordernde und angreisende Theil gewesen sind. Bestätigt wird die assureische Riederlage durch den in diese Zeit gehörenden Namen einer Privatperson Scharru-mat-Aschur-ischsch d. i. der König (von Babylonien) hat das Land Assur in Besitz genommen, wie der Bater eines der Zeugen auf dem 1117 versasten Grenzstein 3. Naw 43 heißt. 2) Oder es sieht pal (die Inschrift ist in den stereotypen sumerischen Phrasen derartiger kurzer Weihinschriften abgesast) hier einsach für das babylonisch-assurisch derartiger kurzer Weihinschriften abgesast) hier einsach für das babylonisch-assurisch de sip-pal pal "Abtömmtling". 3) Aus S. 18, B. 8 von oben ist statt "vierzehnten Jahrhundert" vielnicht "zwölsten" zu korrigiren. 4) Geschrieben -za-kir-mu (Smith: Marbut-zakir-iztur). Ist etwa auch in Ramman-MU-MU (s. oben S. 442) und ähnlichen Kamen das -MU-MU als zakirshumi statt -nädin-shumi zu lesen?

(val. oben S. 354 und unten 462, Unm. 3) und das Saus des Tunamiffach, und endlich an ber unteren Spige im Guben bie Stadt Bifu-Iftar und die Stadt Duregiegi; wir haben beshalb bieje Angaben mitgetheilt, weil baraus ersichtlich ift, wie fich die Babylonier bei Bestimmung ber himmelsgegenden in jener Beit ftellten, nämlich offenbar mit bem Besicht nach Rordwesten, weil ihnen biefer 3nichrift nach fowohl ber Norben als ber Beften als bas obere gilt. Damit ftimmt überein die Angabe eines von Binches mitgetheilten 1) lexitalifch aftrologischen Tafelchens, wo es beißt: "Der Guben ift Elam, ber Norden Attad,") ber Diten Suidin und Gutt, ber Beften Martu (Sprien). Bur Rechten ift Altad, jur Linten Glam, oben ift Martu, hinten ift Su-ibin und Buti." Dabei ift einmal ju bemerten, daß Elam eigentlich fuboftlich, Altad bezw. Armenien eigentlich nordwestlich, Bu und Su eigentlich nordöstlich und Martu eigentlich fabmeitlich von Babylonien lag, woraus alfo folgt, daß die babylonischen Und brude fur Sub, Nord, Oft und Beft genan genommen vielmehr Gubon, Rordweft, Nordoft und Gudweft bezeichneten,") ferner aber, was une bier bas wichtigfte, daß auch noch ipater in affprifcher Beit ') Beften (bezw. Gubmeft) gegenüber bem Often (begiv. bem Rordoften) als bas obere wie in jenem Grengftein, und andrerfeits ber Norden (begw. Nordweft) bem Guben (begw. Suboffen) gegenüber als bie rechte Seite galt, woburch alfo ber Beffen als Die porbere Seite, ber man bei Beftimmung ber Simmelsgegenben bas Beficht gumanbte, gefennzeichnet ericheint. Dennoch aber fann es fich hierbei nicht um einen ftandigen, noch weniger eiwa ben ursprunglichen, sondern vielmehr nur um einen fetundaren, erft im Laufe der Beit üblich gewordenen Gebrand handeln. Bir finden nämlich ichon in gang abnlichen Grenzsteinen aus ben folgenden Jahrzehnten (barunter einige ficher aus ber Beit bes Marbutnabin achi, 1127-1105 v. Chr.) abwechselnd die Bezeichnung balb ber ofte lichen Seite ober Spipe ale ber oberen und ber weftlichen als ber unteren,") bald (wie oben) ber weitlichen als der oberen und der öftlichen als ber unteren, ") mabrend die Bezeichnung bes Rorbens als oben (und bes Gubens

<sup>1)</sup> Proc. of the Soc. of Bibl. Arch., 1882/3, p. 74 (31 Schluß feiner Rotts Upon the name Ben-Hadad). 2) hier fieht, wie icon Binches vermuthet bat, bas Abed gramm für Affad (Burra, Urru, Ubdu, letteres geichrieben Ur bu) misbranchlich für Urardu, d. i. Armenien, wogu man noch Delitich, "Wo lag bas Barabies ?", E. 197. vergleiche. 3) Bgl. dagn icon oben S. 16, Anm. I eine weitere wichtige Folgerung. auf welche guerft Bertin in ben Proc. 1882/3, p. 75 aufmertfam machte. 4 Darauf (begiv, bie Beit nach Cargon, alfo mahricheinlich die ber Gelehrtentbatigleit unter Affarhabbon und Affurbanipal) führt nothwendig bie Bermendung bes 3beogramme von Alfab fur Armenien (f. Anm. 2). 5) Und gwar fo auf bem einen birett aus Marbut-nabin-achie Regierung batirten Stein 3. Raw. 43, wie auf bem bochft mabricheinlich unter bem gleichen herricher (nicht unter Merobachbalaban ober Marbut balibbin I., wie ierthamlich G. 74 berichtet murbe) verfaften fogen. Caillou de Michaux. 6) Go (aufer auf bem Stein des Mardut palitbin) auf bem s. Raw. 41 veröffent lichten Dofument mit bem (nachher abzubilbenben) Konigebild, welches mobi einen swifden Marbuf-pal-ibbin und Darbuf-nabin-achi regierenben berricher (Rebniadregar I. ?) barftellt.

als unten) sich gleich bleibt, also sich überhaupt nie verändert hat. Und daß erstens, nämlich der Often als das obere, bezw. vordere, das urfprüngliche bei ben femitiichen Bewohnern Babyloniens war, geht gur Benuge aus bem Namen bes Beftens, Acharra, b. i. "ber der hinterseite" hervor; wie bei ben Arabern und den Bebraern, welche ebenfalls fich gen Sonnenaufgang ftellten und beshalb ben Guben als rechts, ben Rorben als links, ben Diten als bas vorbere (hebr. kodom) und ben Westen als bas hintere (hebr. achor) bezeichneten, fo mar es auch bei ben altesten Semiten ber Beschichte, ben Babyloniern. Man könnte sich nun fragen, woher auf einmal unter Marbut= pal-iddin die gegentheilige Anschanung, wenigstens was den Often und Westen anlangt, hertommt. Ift bas etwa toffaischer Ginflug, ober waren es bie fcon vor mehr als einem Jahrtaufend für Babylonien fo folgenreich fich erweisenden innigen Berührungen mit bem "Beftland", welche letteres in weitesten Kreisen als das vordere erscheinen ließen? Eine sichere Antwort ift zur Beit unmöglich, nur bas eine läßt fich bestimmt jagen, daß nämlich keinesfalls etwa die Sumerier mit biefer veranderten Stellungnahme bei Bestimmung der Simmelsrichtung etwas zu thun haben; die Sumerier bezeichnen ben Often als das Bergland (val. ichon oben G. 245), den Beften als bie Gegend bes Landes Martu, b. i. ursprünglich Amoriter-Gebiet (S. 270) und ben Norden als die "Richtung" schlechthin (val. dazu die ftebende Bezeichnung des Nordens als oben bei den Babyloniern), wobei überdies zu bemerken, daß bieje Benennungen überhaupt nicht jumerisches Erbaut, sondern relativ späteren Datums sein werden, wie schon ber Rame für den Westen gur Genüge lehrt. 1)

Nach diesem Exturs über die Himmelsgegenden tehren wir zu unserem Grenzstein zurück. Nachdem in der angegebenen Beise die Lage des Grundstückes genan beschrieben, solgt der eigentliche Schenkungsakt, über den ebenfalls schon berichtet wurde; daran schließen sich Segenswünsche, wobei die Gottheiten Nabu, (seine Gemahlin?) Schi-Iltigga<sup>2</sup>) und Lugalstudda (ges

<sup>1)</sup> Dabei ift ju bemerken, bag mur die Uebertragung des Wortes "Land" auf "Gebirg" ficher in die Beit der alteften fumerifchen Befiedelung Babyloniens, wo noch bie Erinnerung an die Bertunft von ben medischen Gebirgen lebenbig war, gehort, die fich bann von felbft ergebende weitere Uebertragung auf ben Often, bezw. Die Entstehung des t. t. für den Oftwind und den Often als himmelsrichtung im-kur-ra ("Bind bes Berglandes") aber gang gut erft fpater entstanden fein fann gugleich mit ben anderen und als jumerisch überlieferten Windnamen. Bum Ramen des Rordwindes fei noch bemerft, daß bas fumerische im-sidi , Wind ber Richtung" wohl in irgend welchem etymologischen Zusammenhang mit bem semitisch-babylonischen Ramen bes Nordwindes istanu (aus sitanu und bies aus sidi, siti?) stehen wird, woraus möglicherweise eine gang fünstliche Entstehung biefes t. t. sich ergibt, je nachbem man bier bas fumerifche (im) sidi ober bas femtrifche istanu fur bas uriprungliche balt. 2) Die Aussprache ift nicht gang ficher (geschrieben Shi-si-ir); bie betreffenbe Gottin ift bie Gottheit bes Getreibes (femit. Rirba) und wird in einer Gotterlifte als die Bemahlin bes Gottes Bel bezeichnet. In gleicher Beije wie oben finden fich Rabn und Schi-Iltigga (b. i. wortlich "Getreidespenderin"?) in einer Tafelunterichrift aus ber Bibliothet Affurbanipals (2. Naw. 36, 17) gufammen genannt: "(Affurbanipal), welchem R. und Cd. Leben ichenften und u. f. w."

ichrieben Lugalstur) "ber Gott fein Erzenger" (b. i. ber Mondgott) in Berbindung mit bem "Tempel ber fieben Spharen himmels und ber Erde, bem Tempel ber Stadt Borfippa" (fo wird B. 15f. ber 2. Kolumne zu restituiren fein) und bem gleichfalls in Borfippa gelegenen berühmten Tempel Bridda genannt werden. 2016 Rengen fungiren Rindar: pal-iddin, Sohn bes Ramman-nakir Statthalter von Bifu-Bitar, Rabu-nagir, Sohn des Ragi-Mardul, Botichafter, und Nabu-icha-amila (?)-iddin, Sohn bes Arad-Ca. Den Schluft ber Inidrift bildet eine Fluchformel etwa folgenden Inhalts: "Wer biefen Grengftein verrudt, ins Baffer ober Feuer wirft, in die Erbe vergrabt, aus ber Sand bes Marbuf-gafir-fdumi und feiner Radfommen reift, den mogen Unu, Intil (Bel) und Ca, Rindar und Bula, die Berren biejes Landes und alle Gotter. beren Tempel auf Diefer Tafel ausgemeißelt find, grimmig anbliden, mit einem unlösbaren Gluch ihn verfluchen u. f. w., die Gotter Samas und Marbul fprechen: nicht fei Wehflage (über ihn?)." In der That fellen bie giemlich roh ausgeführten Figuren (4. Raw., Tafel 43) unter anderem auch einen altbabylonifden Stufenthurm (vgl. die Abbilbung G. 19) bar. Bas die Eigennamen ber Inschrift anlangt, fo ift Tunamiffach, wie ichon Delitich vermuthete, ein toffaifcher Rame, Ragi-Marbut halb toffaifch, halb babplonifc (rein toffaifch mußten wir Ragi Schichn erwarten); ber Gohn bes lebteren beifit bereits rein semitisch Rabu:nagir. Dies Bestreben, Die foffaischen Ramen jest mehr und mehr burch babylonische zu erseben, zeigt fich, wie wir feben, ja auch in ben Ronigenamen biefer Beit (fo vor allem bei Marbut paleibbin felbit, beffen Bater noch rein toffaifch Milifchichn beift) und bleibt berrichend bis Simmafch Schichu (1081ff.); in besonders auffallender Beise tritt es uns entgegen wenige Sabrzehnte nachher, wo wir auf einem andern (unten naber ju befprechenden) Grengftein aus ber Regierung Marbuf-nabin-achis auch bei Brivatpersonen bie Sitte burchgeführt feben, bag bie Gobne von Batern, die noch viefach foffaische Ramen tragen, nun durchweg im Gegenfat gu ersteren femitische Namen führen. Bielleicht hangt es auch mit biefer Reaftion bes semitifchen Elementes gegen bas Roffgerthum - benn gewiß ale eine folde haben wir jene Ericheinung aufzusaffen - gujammen, bag ichon vier Jahre nach Schluß ber Regierung Marbut paleibbins bie 577 Rabre bauernbe toffaische Dynastie abgeloft wird von der 72 Jahre regierenden Dynastie aus bem Saufe Baichi, wo wir, wenn es bem Blut nach wohl auch noch Roffger waren, boch lauter semitischen Ramen begegnen werben.

Auf Mardutspalsiddin folgten nämlich, bevor die neue Dynastie and Ruder tam, nur noch Zamamasschumasiddin (geschrieben Za-mal-mal-mu-mu, Bariante in der synchronistischen Geschichte -mu-ash, d. i. der Gott Rindar, einem Namen gibt er) mit einem Jahr 1158/7 v. Chr. und Belsschumasschlafter mit drei Jahren, 1157—1154. Bon ersterem meldet die synchronistische Geschichte unmittelbar auf den oben S. 442 mitgetheilten Absah: "Zur Zeit des Zamamasschumasiddin, Königs von Karduniasch (beachte die Boranessellung) und des Assurges von Karduniasch (von ca. 1180 an, Sohn des Nindar-

pal-ischarra), nach dem Lande Karduniasch sog er, näml. der Assensig], die Stadte Zaban, Irr'a und Atarsalln (vgl. schon oben S. 436) seroberte er], ibre zahlreiche Bente nach dem Lande Assensigen schafteriche Bente nach dem Lande Assensigen Macht unter den vorigen Konigen nun wieder ein solcher Assensigen. Toch waren es nur einige in der Rähe des Flusses Zab, also nicht weit von der alten Hauptstadt Assurgelegene Grenzstädte, welche den Babyloniern abgenommen wurden und womit ein dauerndes Uebergewicht Asspriens über Babylonien noch lange nicht bespründet, böchstens angebahnt war. Der Nachsolger des Zamama-schuma-idduma-iddin, Bel-schuma- der Königsliste, ist wahrscheinlich der in einer späteren assurschen Inschrift (3. Raw. 38, Rr. 2) aus der Zeit Senacheribs genannte frühere Konig Bel-schuma-naßir"; da aber das betressende Fragment gerade an dieser Stelle sehr lückenhaft erhalten ist, so ist leider der Zusammenhang, in welchem Bel-schuma-naßir (bezw. Bel-nadin-achi) genannt ist, uns zur Zeit nicht näher betannt.

Deit ihm ichlieft bie lange Reihe von Ronigen toffaifcher Abstammung, welche die Konigslifte zu einer einzigen Dynaftie gusammenfaßt, und bie beinabe feche Jahrhunderte lang fiber Babylonien geherricht haben. Die naberen Umftande feiner Entthronnug (feine nur breifahrige Regierung und ber fich baran ichliegende Tunaftiewechsel tonnten wenigstens auf eine folche binbeuten) fennen wir nicht mehr, aber ichon oben wurde auf bas bereits unter ben porbergebenden Ronigen zu beobachtenbe Bestreben, bas foffaische Element wenigstens außerlich immer mehr burch bas atte national femitische zu verbrangen, aufmertiam gemacht und baffelbe in wohl nabe liegende Begiehung tu jenem Ereigniß gefest. Doch mochte ich vermnthen, bag ber Uebergang fich nicht allgu gewoltfam vollzogen, eben weil, wie man auch an ben erwabnten Grengfteinen ficht, Die neue Tynaftie, abgesehen von ber Semitificirung ber Eigennamen, boch mit ber borbergebenben viel mehr gemeinsames als in birectem Gegenfat zu ihr fiehendes aufweift. Und wenn manches bafür ipricht, baß die neue Dynastie in gewissem Ginne eine Restaurationsperiode war, fo geworn icon die beiben folgenden Dynaftien (1081-1040 v. Chr.), mit Simmoid Schichu (rein toffaifch!) an ber Spige, und mit Rafchichu-nabin-ochi und Amil Schutamuna, bag ber 3wed, bas foffaifche Bejen gurudgubrangen und ringubammen, in ihr nicht erreicht worden und vielleicht auch nur mehr auterlich burchgeführt worben war.

<sup>1)</sup> Judem ist es ja nicht gang sicher, ob die betreffenden Städle wirstlich den Babnioniern abgenommen wurden, da ja der Ausdrud "eroberie er" nur eine allerdings nahe liegendes Erganzung ist, oder ob sie nicht eine blod ausgeptündert wurden sieserst Tiete. Al. Gesch. S. 148).

2) Geschrieden Bel-mu-sis, was übrigens auch Bel-nadin ach (nach Analogie abnlicher Namen der gleichen Zeit, & B. Warduf-nach 2. n. gelesen werden kann.

## Diertes Kapitel.

Die Dynastie vom Hause Paschi (1154—1081) und die Folgezeit bis ca. 1000 b. Chr.

Mach ber Königsliste (val. oben S. 170) beginnt die neue Dmaftle mit ber 17jahrigen Regierung eines Konigs, beffen Rame mit bem Gottesnamen Marbut begann, 1154-1137 v. Chr.; bann folgte einer, beffen Rame gang abgebrochen ift, mit feche Jahren, 1137-1131, dann funf fur bie Jahre 1131-1127, von benen also einer nur durchschnittlich ein Jahr regiert bat, woranf wieder eine langere Regierung mit 22 Jahren fommt, 1127-1105. für welche nur der Zeitgenoffe Tiglatvilefars I. von Affprien (ca. 1110 v. Chr.) Marbut-nabin-achi, in Betracht tommen fann, benn ber Rame ift leiber ebenfalls auf ber Lifte abgebrochen. Aus ber fynchronistischen Weichichte erfahren wir nun, daß ein unternehmender König Babyloniens, von welchem auch noch eine langere Originalinichrift erhalten ift, Rabn-tudurri : ugur (Rebutabrejar) 1. ber Beitgenoffe bes Borgangers Tiglatpilefars, bes Affur rifchifcht (ca 1130 v. Chr.), gewesen ift. Wenn fich nicht noch berausstellt, bag bas noch fichtbore Beiden shu bes erften namens ber Dynastie auf ber bier leiber verftummelten Lifte (für fich allein Ideogramm für Marbut) etwa boch nur ber Reft bee Ibeogrammes bes Gottes Nabu (gefchr. ak) ift, fo bag wir icon fur bie erite 17jährige Regierung 1154-1137 v. Chr. ben Ramen Rabn-luburrienfint ergangen burften, fo bleibt fur biefen bedeutenden Berricher nur Raum in ber zweiten Beile, und er hatte bemnach bann nur feche Jahre, 1137-1131 regiert. Rach bem bisherigen Stand unserer Renntniffe (und Binches, ber in diefen Dingen peinlich genau ift, gibt in feiner Ausgabe bentlich bas Beichen shu) und bei vorsichtigem in Rechnung Bieben ber vorliegenden Ungaben ift allerbings letteres bas einzig fichere, wenn auch gugegeben werben muß, daß bas, was wir von ben Unternehmungen Rebutabregars I. tennen, etwas zujammengebrangt ericeint für eine Regierungsbauer von nur feche Sabren. wogn noch tommt, daß gerade er, ber fich unter anderem ben Beatwinger (wortlich Ausplunderer oder in Die Wefangenschaft Fortführer) ber Roffaet nennt, einer pragmatischen Weichichtsbetrachtung als ein außerorbentlich paffenber Eröffner biefer Reattions: und Restaurationsbynaftie fich barbieten wurde Da die Ereignisse, welche die synchronistische Geschichte zur Darftellung bringt nämlich fein etwas misgludter Angriff auf Affprien, wohl erft gegen bas Ende feiner Regierung gn fegen find, fo beginnen wir mit feiner eigenen

Inschrift. Diefe ift gwar gunachft nur eine Schenfungsurfunde, begw. ein Freibrief, worin der König einem gewiffen Ritti-Mardut (b. i. "mein Arm, bezw. meine Silfe ift DR."?), bem Oberhaupt ber Familie Kargijabin, fur fammtliche biefem gehörige im Lande Namar (f. oben G. 278) gelegenen Ortschaften Freiheit von Abgaben wie überhaupt vollständige Unabhängigkeit gewährleistet, aber die Ginleitung dazu enthält wichtige historische Angaben, weshalb wir diefelbe hier vollständig (ben übrigen Theil ber Inschrift im Auszug) mittheilen wollen.1) Bas zunächst die außere Form bes Monumentes aus weißem Ralfftein betrifft, fo ift biefelbe ber ber ichon erwähnten Grenzsteine, von benen ber Marbuf-pal-ibbins ichon besprochen wurde, die übrigen aber noch in diesem Rapitel ausführlich gur Behandlung kommen, volltommen gleichartig, jumal was die beigefügten symbolischen Darftellungen und beren fünftlerische Ansführung anlangt; vor allem in Bezug auf lettere (bie Figuren) ichließt fich biefes Dotument mit ben genannten, besonders benen nach Marduf-pal-iddin (wo die Göttersumbole weit nachlässiger und mehr ffigen= haft hingeworfen sind) eng zu einer Gruppe zusammen. Da ber Lejer sich nach den Figuren auf dem fogen. Caillou de Michaux (oben auf S. 74) wie nach bem unten reproducirten Rönigsbild bes Grenzsteines 3. Raw. 41 icon einen ziemlich guten Begriff von dem Kunftftil machen fann, fo vergichten wir barauf, hier eine Abbildung ber Figuren biefer Schenfungsurfunde ju geben; es fei nur noch bemerkt, daß die zweitunterfte Reihe nicht die gewöhnlichen Göttersymbole (Hunde, Storpion, Taube u. f. w.) aufweist, sondern eine fibende Königsgestalt, die jener stehenden in Rleidung (bef. Roofbededung) und Typus außerordentlich ähnlich fieht, worauf wir unten bei Besprechung bes gewöhnlich in die Beit Mardut-nadin-achis gesetten Steines noch gurudtommen werben. Run gurud zu unserem "Freibrief", beffen Ginleitung alfo lautet:

"Bur Zeit da Nabu-kudurri-ußur, der erhabene Fürst, der mächtige, der Sproß Tintirs (Babels), der Anführer der Könige, der tapfere Priestersürst, der Statthalter von Irdi (Eridu), die Sonne seines Landes, der Beglücker seines Bolkes, der Beschüger der Grenzen, der Bestätiger der Söhne, der König des Rechtes, der ein gerechtes Gericht ausübt, der tapfere Held, der Schlachten zu liesern seine Heere aufbent, der Träger des mächtigen Bogens, der nicht fürchtet den Kampf, der die Macht der Lullubäer mit den Wassen niederwarf, der Besieger des Bestlandes, Gesangennehmer (oder Plünderer) der Kossäer (bezw. der die Kossäer als Bente fortführt), der einseht die Könige, der von Mardut geliebte Fürst: da ihn bestellte der Götterkönig Mardut, Alkad zu rächen, hieß er ausziehen seine Wassen. Bon Dir, der Feste des Gottes Anu aus, richtete er Berwüstung dreißig Meilen weit an. Im Monat

<sup>1)</sup> Bgl. Hermann hilprecht, Freibrief Rebuladnezars I., ca. 1130 v. Chr. Jaaugural-Diff., Leipz. 1883; Theo. G. Pinches, An Edict of Nebuchadnezzar I (about B. C. 1150) in den Proc. of the Soc. of Bibl. Arch., vol. 6 (1883/84), p. 144—170. Der Text allein findet sich 5. Raw. 55 s. (und dazu die Abbildung der symbolischen Kiguren Tasel 57).

Tommus (Auti) unternahm er ben Rug; bie Dacht ber Bipe femate m Bener, und bie Gint (?) ber Wege jüngelte wie Flammen, nicht wer pobanben Waffer, abgeschnitten waren bie Brunnen, bie Rraft ber großen Rof nahm ab und bes tapferen Mannes Muth wich gurid. Da jog bin be machtige Rouig, Die Gotter trugen ibn, es rudt aus Rabu fuburri ufur, bi einen Ripalen nicht hat; nicht icheute er bie Schwierigfeit bee Terraine, b Sinberniffe (Binches: wooden growth) raumte er aus bem Bege Ritt Marbut, herr bes Saufes Rargifabtu, beffen macharu in Bit-3mitti be Ronigs, feines herrn, nicht ...... war, fein masharu ..... er. Er eilte vorwarte und ber möchtige Ronig gelangte bis ans Ufer bes Aluffi Mai (in Clam), und es verjammelten fich bie Konige ringenm, eine Schlot ju flefern; swifden ihnen marb bas Teuer entfacht, burch ihre Daffe be Antlit ber Sonne verfinftert. Gin Better jagt einher, es tobt ber Sturi im Sturm ihrer Echlacht ertennt ber Bagenlenter nicht mehr feinen Benoffe Mitti Marbut, herr bes Saufes (b. i. ber Kamilie) Karaijabin, beffen mashar in Bit Imitti bes Konigs feines herrn, nicht ..... war, fein mashlu te er (f. bagu bie Ann. 1), nicht icheute er bie Schlacht, er g hinab gegen ben Geind, und auf bie Feinde feines Berrn brang er wutber ein. Auf Befehl ber Iftar und bes Ramman, ber Gotter, ber Berren b Schlacht, ließ er Unglud ringsum tommen furwahr jum Konig von Glar er unterwarf fein Land, und ber Konig Rebutadrezar ftand fiegreich ba, nat bem er Elam genommen, fortführend beffen Sabe. Als er fiegreich und fro lichen Bergens nach Attab gurudgefehrt war, ba, gu Gunften des Ritts Deards bes Berrn bes Baufes Rargifablu, ben unter Seinden und Streitern ber Rou fein Berr, erprobt (wortlich geschaut) hatte, betreffe fammtlicher in Ram gelegener Stabte bes Saufes Kargijabin,2) welche unter einem fruberen Ron

<sup>1)</sup> Binches: who his fortress, Bit Imitti, (to) the king his lord he did : give up - he burnt his fortress; Silprecht: "beffen Raber fich jur Rechten Ronige, feines herrn, nicht gurudbielten, feine Raber trieb er pormarte" und eber ipater bei ber Bieberholung Diefer Stelle. Das betr. Bort masharo beift allerbir fonft "Rab", icheint aber bier etwas anderes (Binches: Burg) gu bedeuten; eber muß Bit I-mit-ti (fum. etwa I-zid-da, wie &. B. ber befannte Tempel in Borffi beift), b. i. Saus bes Rechtes, ber Rechten, boch ein Eigenname fein Gilpm einfach! jur rechten Seite). Go lange bie beiben Zeitworter (immirku-mn ... ubtil nicht geni'gend erflatt find, wird fich mit der ichwierigen Stelle nicht viel aufan Inffen. Am wabriceinlichften ift mir immer noch, bag masharu bier übertragen Eric magen" beifit und bit Imitti vielleicht ber Rame bes foniglichen Beughaufes, in weid fie aufbewahrt wurden, gewefen ift. 3ft etwa der Ginn: "R., beffen Streitmigen tonigliden Renghaufe nicht ihren Aufbewahrungeplas hatten (und ber beibeib a nicht die birette Berpflichtung batte, fie bem Ronig gur Berfugung un Bellen. Streitmogen rief er auf"? 2) Dilprecht überfest biefen Ramen (geicht Kar-einbien), ben er irrig Rurgia ab-abn lieft, ftete burch bee Rargia, feines Bann amb ungenommen, es mare son gu lefen, fo founte bann ber Rame benned mur ein einziges Wort, Rarginbidu, nimmermehr aber getremm als Karr's ubliebe b Rargiod, feines Baterb" gelefen und überfest werben, ba mir in biefem Ball enter bie Echreibung -a-bi-ahn ober ibrographiich -ad-ahn gu ertverten biletem

frei gewesen waren und durch Feinde widerrechtlich (wörtlich gegen ihre Bersträge) unter das Geseh Namars gekommen waren, traf der König, sein Herr, Nebukadrezar, seierliche Berordnung, und als König der Entscheidungen entsichied er wie zu alter Zeit der Städte Kreiheit."

Che wir nun einige ber naberen Bestimmungen, welche jest in ber Inidrift fich anichließen, berausbeben, fei es gestattet, noch einmal zur Einleitung selbst zurudzukehren und beren Juhalt turz zusammenzusaffen. Da tlingt es zunächst gang wie im Gegensatz zu ber vorgehenden toffaischen Dynastie, wenn der König sich nicht etwa einfach "König von Ra-dingirra", wie seine Borganger neben bem speciell toffaischen Titel "von Karbuniasch" sich ja auch officiell nannten, fondern "Sproß von Tintir" (beachte bier ben gralteften Namen Babels!) und bann weiter noch "Machthaber (ober Statthalter) von Eridu" und Wiedereinseber (oder Beftätiger) ber Gohne 1) heißt, wogu man die oben ausgesprochene Bermuthung, daß Nebukadrezar I. vielleicht doch schon ber erste, nicht erst ber zweite König ber neuen Dynastie war, vergleiche; in birettem Zusammenhang bamit steht bie weitere Bezeichnung "ber ba gefangen führt die Koffaer", womit zwar auch die außerhalb Babyloniens in ihrem Stammland wohnenden uncivilifirten Bruder ber babylonifirten Roffaer gemeint sein können, was aber bier in ber Zeit ber bewußten Restauration bes semitischen Elementes bem Roffaerthum gegenüber boch (fogar angenommen, es babe ein Feldzug gegen iene Bergkoffger ftattgefunden) gewiß auch eine Unfpielung auf die Aenberung der inneren Berhältniffe fein follte. Außerdem hatte Rebutadrezar zur Zeit der Abfaffung diefer Jufchrift ichon die bereits früher (vgl. oben S. 419 und 436) und begegneten Lullubäer (von ben Affgrern, benen sie schon feit Ramman= Minari I. viel zu schaffen machten, Lulumäer genannt) unterworfen, wie auch bas Beftland (mat Acharri) b. i. Sprien, erfolgreich angegriffen; letteres fest einen gang bedeutenben Aufschwung ber babylonischen Macht voraus, indem seit den Zeiten bes Fri-Afn, jenes elamitijch-babylonischen Königs von Larja, es fein König von Babylonien gewagt hatte, borthin feine Truppen zu fenden; bamit hat Nebufadrezar zugleich bem Sohne feines affprifchen Beitgenoffen Affur-rifch-ifcht, bem machtigen Tiglatvilefar I., die Bahnen nach jener Richtung hin gewiesen und vorbereitet. Rurg por der Abfaffung unferes Freibriefes endlich war die in fo schwungvollen Ausbruden barin geschilberte fiegreiche Schlacht gegen bie ben Roffaern ftamm= verwandten Clamiten geschlagen worden, wobei Ritti-Mardut feine Lorbeern fich verbient hatte. So lange die Roffaer in Babylonien herrschten, war von babylonischer Seite feine feindliche Unternehmung gegen Elam uns entgegen: getreten; jeht, wo die Reaktion gegen die Roffaer fich erhebt, ift benn auch folgerichtig eine ber erften größeren feindlichen Unternehmungen ber neuen

<sup>1)</sup> Man beachte hier das poetische, dem neusumerischen ibilla entlehnte und sonst gewöhnlich nur in Eigennamen gebrauchte Wort apst (das gewöhnliche ware maran, von maru), um dadurch in recht seierlicher Weise die alten nationalsemitischen Nordbabysonier gegenüber den fremden Kossäcrn zu bezeichnen.

Dynastie gegen biesen alten Erbfeind gerichtet. In engster Berbindung mit allebem fieht nun auch bas toffaische Land Ramar,') beffen Freiftabte jo ben eigentlichen Gegenstand ber Inschrift bilben. Daß eine babnlonifche Abelsfamilie bort eine Anzahl eigener Riederlaffungen besiben konnte, Die "unter einem (nicht mit Namen genannten) fruberen Ronige frei gewesen! erflart fich einfach aus ber fast fechsbundertjährigen Roffaer Beriode Baby Ioniens, wo, wenn auch Ramar vielleicht nicht birett babulonische Proving war (wenigstens nicht bas gange Gebiet), boch ein freundschaftlicher Berfehr ber Ratur ber Sache nach zwijchen beiben Landern bestand. Auch die Familie Aarzijablu ift, wie ber Rame nahelegt, ein ursprünglich foffaifches Geschlecht gewesen, war aber natürlich jest, fich ben veranderten Berhaltniffen und ber nun berrichenden Strömung anpaffend, gut femitifirt, wie ichon ber femitifche Rame ihres bergeitigen Oberhauptes, Ritti : Marbut, beffen Bater vielleicht wie es bei vielen andern Zeitgenoffen ber Fall war, noch einen rein: ober halbkoffaifden Ramen trug, beweift. Dies Land Ramar nun hatte bisber wahrscheinlich eigene Ronige gehabt, Nebutabrezar ober sein Borganger, mahr icheinlich aber erfterer, hatte bort einen eigenen Statthalter, einen Gobn bes Chabban, ) eingeseit, in beffen Familie fortan bieje Burde lich erblich erhielt, bis wir ichlieflich im 9. und 8. Jahrhundert wieder eigene Ronige bort finden, welche ebenfalls als "vom Saufe Chamban" bezeichnet werben; es follte alfo fpaterhin ben Rachfommen biejes Chabban (ober Chamban) gelingen. fich (vielleicht von Affprien aus beeinflußt) unabhängig von Babulonien in machen und von Statthaltern zu Ronigen fich aufzuwerfen.

Wir tehren nun zu unserm Stein zurück, bessen Inschrift wir bis zur Freierklärung jener in Namar gelegenen Ortschaften bes Nittt Marbut, bezw. ber Familie Karzijabku, verfolgt hatten. Es ist nicht nöthig, die einzelnen Bestimmungen, die nun noch solgen, alle mitzutheilen; seinem ihrer Einwohner ober wie die Inschrift es ansdrückt, "keinem der Leute aus Nipur. Tintre (Babel) ober sonstigen Unterthanen bes Königs (von Babel), soviele beren ansässig sind in den Städten der Familie Karzijabku", soll von der Obrigkeit des Laudes Ramar, bezw. dem babysonischen Statthalter daselbst, etwas eingeredet werden dürsen, und was die Hauptsache, die betressenden Städte solle

<sup>1)</sup> Daß Ramar von Kossäern bewohnt war, hat Delibsch, Kossäer S. Dos überzeugend und eingehend dargethan. 2) So, nicht Lirban, wird der Rame wir Delibsch zu lesen sein, und ich stimme Delibsch auch bei, wenn er nicht nur, was all ausgemacht gelten dars, Chandan und Chamban sondern auch Chandi so aus der Grenzstein 3. Raw. 41) als Barianten des gleichen Namens snach Analogie von seit und Zaban für den Finß Zab) betrachtet. Roch einsacher ware, in Chand den geichen dan (nach Analogie von van, nam) dam, bezw. (weil im Austant) des Beichen ban (nach Analogie von van, nam) dam, bezw. (weil im Austant) des dagegen spricht die phonetische Schreibung Chad-da, Chanda, Chandi daren des dagegen spricht die phonetische Schreibung Chad-da-an am Schluß des Friedels (vgl. auch) Cha-da-an in assure Inschreibung Chad-da-an am Schluß des Friedels (vgl. auch) Cha-da-an in assure Rebensormen von Chandi dazu als vorauszuse Kominativ Chandu, Chabbu) zu betrachten.

vollständig frei von Abgaben an die Behörden von Namar sein, ja zwei dersselben, Bit-Samas (d. i. Sonnentempel) und die "Stadt des Jlu-bascha", sollen überhaupt von Fremden nicht betreten werden dürsen — dies ist der ungefähre Inhalt der einzelnen Punkte. Daraus geht zugleich hervor, daß sehr viele semitische Kolonisten während der babylonischen Kossäer-Herrschaft sich dort angesiedelt hatten, und also keineswegs die Bevölkerung dieser Städte eine rein kossäsche wie sie ja sonst in Namar wohl überwog, gewesen ist; trot aller Berdienste des Kitti-Wardut im Kamps gegen Clam hätte sonst auch kaum der König die Freiheit dieser Orte aufs neue bestätigt. Es solgen nun die Zengen, deren Kamen nebst ihren Titeln aus gleich näher erhellenden Gründen hier vollständig angeführt werden sollen:

Nazi: Marbut, Sohn bes Kur-ta-mi (geschr. mit dem Zeichen ka für "Thor", Lesung zweiselhaft), kalu (b. i. Oberpriester) von Utfab, Arab-Nana, Sohn des Mudammit-Ramman, Landesbeschlöshaber,

Mardut-fudurri-ugur, oberfter Botichafter,

Tubi'a-inna, Sauptmann,

Muttarriß-biti, Sohn bes Sapru, Palaftthurhuter,

Schamasch-nadin-schumi, Sohn des Atta-ila-ma, Statthalter von Ischin, Ba'n-schuma-iddin, Sohn des Chunna, Statthalter von Tintir (Babel), Uballit-su-Gula, Sohn des Arad-Ca, Präsekt (bil pichati, geschr. in nam), Marduk-mukin-apli, Sohn des Chimiki (oder Timi-ki'i'), Borsteher des Schathauses (wörtlich Hauses der Geräthschaften).

Arad-Gula, Sohn des Kalbu, Statthalter von Ufchti (oder Ritti?), Tabafchap-Wardut, Sohn des Bit-Sagilla-zir, Statthalter von Chalvan, Bel-nadin-schumi, Sohn des Chabban, Statthalter von Namar,

und Nabu-fudurri-ugur, Machthaber von Namar (der Ronig felbft!) -

als Rengen.

In diefer Lifte find gunächst die Amtsbezeichnungen beachtenswerth, indem uns biefelben einen Einblid thun laffen in bie babylonische Berwaltung in biefer Beit, wovon wir fonft nur fehr wenig, ja fast gar nichts wußten; man fieht ja aus dieser Aufgablung deutlich, wie zu bem staatsrechtlich wichtigen Ereigniß ber Freiertlärung ber betreffenden Stabte gerade die hochsten und einflufreichsten Beamten, fogar ben Konig mit eingeschlossen, als Beugen beigezogen wurden. Wir finden hier außer dem Oberpriefter von Attad und einigen weiteren weltlichen hoben Chargen die Statthalter von Ifchin, einer fonft unbefannten (unter Marbut-nabin-achi noch einmal begegnenben) Stabt und von Babel felbst (also noch neben bem Ronig), bann noch zwei höhere Bürdentrager (ben Brafetten und Schabhausvorsteher) wohl ebenfalls bes Stadtbezirfes von Babel, und endlich die Statthalter der Brovingen, namlich von Uichti (Lage unbefannt, aber mahricheinlich an Ramar angrengenb), Chalvan (f. ichon oben S. 279) und von Ramar felbit. Was bie Berfonen anlangt, fo ift zu beachten, daß fein einziger einen toffaischen Ramen trägt, aber auch ber Bater feines von ihnen, wie bas fonft in biefer Beit noch oft an beobachten (fo 3. B. bei ben Bengen bes Grengsteines 3. Raw. 43, ans Marbuf-nabin-achis Regierung), mehr einen folden führt; ber König bat alle mit forgfältiger Auswahl feine Beamten entweber aus altsemitischen Familien ober wenigstens aus ichon langer gang (auch ben Ramen nach) femitifirten toffaifchen Geschlechtern gewählt - ein neuer Beweis, wie Dieje Dynaftie, beren zweiter (ober gar erster) Berricher Rabu-tuburri-ugur gewesen, in ber That eine vollständige Restauration inaugurirte. Die einzelnen Berfonlich feiten anlangend, fo begegnen uns einige berfelben auch unter Mardut nadin achis Regierung, alfo nur gang turge Beit fpater, nämlich Arad Rana und gwar im gleichen Umt, und Tab-afchap-Dardut als "Botichafter" (sukallu, ober allgemein "Beamter"?), alfo nicht mehr Statthalter von Chalvan, beibe im 1. Jahr bes Darbut-nabin-achi, 1127 v. Chr. als Beugen auf bem fogen. Stein von Ba'aleh, 1. Raw. 66, Rr. 2 (letterer, ebenfalls als sukallu und als Brautigam einer Tochter bes Sir-usur, Sohnes bes Chabban, auch noch auf bem Caillou de Michaux, 1. Raw. 70), mabrend unter ben 16 Bengen bes Grengfteines 3. Raw. 43 (10. Jahr bes Mardut-nabin:achi, 1117 v. Chr.) feiner ber im Freibrief Rebutabregars fungirenden Beugen mehr vorfommt wohl aber ein Bruder bes Tab : ajchap : Marbut, Namens Marbut ilu idm, ebenfalls als sukallu Daraus ergibt fich jugleich und wird auch burch andere Erwägungen 1) bestätigt, bag ber S. 74 abgebildete Caillon de Michaux ent weder in die erfte Beit bes Mardul-nabin-achi ober in die vorbergebenben Jahre (bann wohl unter einem der fünf in bie Jahre 1131-1127 fallenden Könige abgejaßt) gehört. Auch ift noch zu bemerten, daß schon im 1 Jahre Marbut-nabin-achis ein anderer, als ber oben genannte Samas-nabin-icomi namlich Bit-Rarra-bajcha, Sohn bes Casibinna, Statthalter von Richin mar

Um nun wieder zu unserem Freibrief zurückzutehren, so folgt auf die Bengen, deren Namen noch der des Priesters Beletabnisbullit als Schreibers der Tasel beigefügt wird, die übliche den Beschädigern des Steines Indandrohende Formel, welche wegen der darin genannten Gottheiten und ibrer Prädikate, gleich den Fluchsormeln der übrigen aus dieser Zeit stammenden Grenzsteine, besonderes Juteresse bietet:

"Für alle Beiten, für ewige Tage: Wenn (einer) unter ben Gobnen bes Chabban") voer foust irgend zemand, ber in die Statthalterichaft von Mamar

<sup>1)</sup> So ist im Caillou de Michaux Dsten oben und Westen unten wie im Grenzbeit ans dem 10. Jahre Mardul-nabin-achis, während, wie wir aus S. 444 saben, unter Vardulpal-iddin und noch unter Nabu-kadurri-usur (Grenzstein 3. Naw. 41, val. darüber exist unten) umgelehrt der Westen im Gegensch zum Osten als die obere Seite galt. Denn auch, was die Schriftzeichen anlangt, der Caillou de M. und die Steine Mardul-nadin-achis Regierung enger zusammengehören, wogegen hier 3. Naw. 41 mit dem Freidrief Rebutadrezars einen einheitlichen Typus ausweist, wie man sich viele bes. chardteristische Schriftzeichen jest bequem aus Amiands Zeicheniammlassüberzeugen fann. 2) Außer Belenädin-schumi, Sohn des Chabban (Stattbalter Mamar unter Nebutadrezar) tennen wir noch den Amil-Bel, Sohn des Chandi Orienstein 3. Naw. 41, wahrscheinl. auch aus Rebutadrezars Regierung, wie unter

eingeseht wird, ober ein Stadtoberfter von Namar, flein ober groß, soviele beren find, die Städte bes Saufes (ber Familie) Karziabtu, welche ber Konig für frei vom Gefete Namars erflärt hat, ohne Furcht vor bem Ronig und feinen Göttern, unter jenes Gefet gurudbringt, und den Ramen bes Gottes und Ronigs, ber geschrieben fteht, auslöscht und ben bes (betreffenben) Statt: halters (von Namar) hinschreibt, etwas niedriges, gemeines, frevelhaftes oder ichlechtes verübt und biefes Dofument mit einem Steine gerichmettert, vom Fener verbrennen läßt, in den Fluß wirft, auf dem Felde ungesehen (beimlich) vergrabt, felbigen Menfchen mogen bie großen Götter (b. i. Anu, Bel, Ea u. f. w.), soviele ihrer im himmel und auf Erben mit Namen genannt werden, grimmig verfluchen, Gott und ber Ronig ihn gornig anbliden (od. anfahren?)! Der Gott Rindar, ber Ronig himmels und ber Erbe, und (feine Gemablin) Bula, die Machthaberin von Sicharra, mogen. vernichten feine Brenge, austilgen feinen Samen; Ramman, ber Anführer (Erftling) Simmels und ber Erben, ber Berr ber Ranale und Regenguffe, möge feine Fluffe mit Schlamm anfüllen, Theuerung und hungerenoth über ihn bringen. Bedrudung, Rrantheit und Unglud Tag und Racht an feine Seite heften, gegen ben Bewohner feiner Stadt moge feine Sand mit Rrant= beit wüthen!"

"Schumall'a, bie Herrin ber glanzenden Berge,1) welche bie Bergs spigen bewohnt, die Höhen betritt, Ramman, Nirgal und Nana, die Gottheiten Namars,

Siru (ber auf all diesen Grenzsteinen bargestellte Schlangengott), Schupa (b. i. "ber Schöpfer"), ber Sohn bes Hauses (Tempels) ber Stadt Der (vgl.

werben wird) und ben Sir-ufur (Caillou de Michaux, vgl. schon die vorige Anm.'. Später erst ist dann die Bezeichnung "Sohn des Chabban (ob. Chamban)" ein allgemeiner Ausdruck für "aus dem Geschlechte der (in Namar waltenden) Chabbaniten" geworden. Bahrscheinlich hatte schon Nebukadrezar der Familie des Chabban die Statthalterschaft in Namar als ein erbliches Borrecht und als Belohung für besondere von Chabban dem Staate geseistete Dienste zugesagt; über den Großgrundbesit des Chabban, in diesen Kontrakten oft bei den Grenzestimmungen als Bit-Chabban (bezw. Bit-Chanbi) erwähnt, und über seine Ausdehnung von den Grenzen Namars dis an den Tigris hin vgl. schon Delizsch, "Kossäer", S. 36 und Ann. 1.

1) In einem längeren semitisch abgesaßten Gebete (4. Raw. 58/9, der 2. Tasel der sonst bilingne Zaubersormeln enthaltenden Serie shurbu) werden Schlämuna (5. oben S. 413 n. 421) und (seine Gemahlin) Schimalia sals die zwei Hanptgottheiten der Kossäer] zu Ansang einer größeren Reihe von Gottheiten: Feuergott, Ann, Julil, Ea, Mardut, Zarpanit, Radu und Rand, Taschmita, Ansgal und Dirfin (d. i. die Göttin Anatu als die Göttin von Dir), Lachurabi, Jabru (letztere beiden auch elamitisch-kossäsche Gottheiten?), Thumschungl, Isch-dasra (Herrin der Wohnungen), Schiduri-Istar (sicher kossäschen 1961), elamitisch Schudur im Königsnamen Schudrus-nanchundt, Bar. Istar-Chundu, wie auch das von Delissich misverstandene S. hu-dir-ra des kossäschen Glossasch, Nirgal und Laz. Lugal-idinna, Lataraf, Scharrachu (in einer Götterliste, L. Raw. 60, Kr. 6 "Herr des Gottes Dungi, Gott Urust" genannt, Dun, Tibal, Immiri'a (eine Bildung wie Schimali'a und vielleicht zusammenhängend mit dem Stadtnamen Irri'a), Karudu, Bajagga (Jichum, Feuergott) und noch einiger anderer — erwähnt.

oben "bie Stadt bes Gottes Unn", und über die Lage ichon S. 203, Unm. 2), Sin und die herrin ber Stadt Alfab — die Götter bes hauses (ber Jamilie) bes Chabban,

biese großen Götter (alle) mögen im Zorn bes herzens zum bosen seiner gedenten: das Haus, das er baut, nehme ein anderer in Besit, ein einsichneibendes Joch auf seinem Racken und Berschmachtung in seinen Augen werse er vor seinem Häscher bemüthig sich nieder, der aber nehme seine Seuszer nicht an, schneide stugs ab sein Leben! Beim Zertören seines Hauses mögen seine Hände in das Lehmgesüge eindringen (b. h. die Steine anseinanderreißen), Zeit seines Lebens sasse Erberben hinter ihm sich herziehen, und so lange himmel und Erde stehen, möge er seinen Samen vernichten!"

Man fieht, bag hier (abgesehen bon ben befonderen Schubgottern von Namar wie ber vielleicht aus Sippar stammenben Familie Chabban) bie Gottheiten Rindar, Gula und Ramman eine gang bevorzugte Rolle fvielen wie wir bas von den erften beiden ichon gur Beit Marbut pal idding vel oben S. 446) faben; auch in ben übrigen Grenzsteinen biefer Beit (3. Ram. 41 und im Caillou de Michaux) werden bieje brei am Schluß ber Gotteraurufung aufammengengunt (nur noch mit Anfügung bes Rabu, leiteres in 3. Ram 41 vielleicht Anspielung auf ben Ramen bes Königs), während ja fonft (bei in fpaterer Beit) ftets Camas, Gin und Ramman in engerer Berbindung er icheinen. 1) Die mitgetheilte Fluchformel, Die uns einen jo intereffonten Einblid in bas Pantheon, wie es fich in biefer Beit ausgestaltet bat, gewährt, bilbet angleich ben paffenbiten lebergang gur Beiprechung bes ichen oben mehrmals (auleht S. 454, Anm. 1) citirten Grengfteines 3. Ram 41 mit dem merfwürdigen Ronigsbild (f. nebenftebende Abbilbung), wo ebenfalle eine berartige nur was die Aufgahlung der einheimischen Gotter anlangt, noch ausführlichere Fluchformel ben Schluß bilbet. Dieselbe beginnt ebenfalls mir ber ftebenben juriftischen Formel "für ewige Beiten, für die Bufunft ber Tane". worauf es beißt: "(Benn einer), fei es ein Erwachsener (?) ober ein Greis ??! ein Beamter ober ein Bauer (?), ober ein Anführer ober jouft irgend einer, ber über das Gebiet bes Saufes Chabban gefest ift und auf das Wegnelmen Diefer Felder feinen Ginn richtet ....., und fei es einem Gott fale Opfergabe), ober einem Ronige ober bem Stellvertreter") bes Ronigs ober bem Stellvertreter") eines Statthalters ober Landesbefehlshabers ober traend einem andern ichentt, ..... biefen Stein aufhebt und in ben alm ichmeißt, in eine Cifterne wirft, mit einem Steine gerichmettert, mit Reut verbrennt, mit Erbe bededt, an einen Ort wo man ihn nicht mehr fiebt, verbirgt,

jenen Mann mögen bie Götter Anu, Bel, Ea, bie Göttin Ain-magh (b. i. "erhabene Herrin", bie Gemahlin des Bel), bie großen Götter, grimmig anbliden (anfahren?), mit einem unlösbaren Fluch verfluchen,1)

ber Gott Sin, der Erseuchter des glänzenden Himmels, möge ihm mit unheilbarem (?) Aussatz (?) all seine Glieder (?) besteiden und dis zu seinem Todestag möge er nicht mehr rein werden und gleich einem Esel möge gamburna in den Umsassungssmauern seiner Stadt bei ihm ruhen!"2)

1) 3m Caillou de Michaux: "..... jeneu Mann mögen bie Götter Ann, Bel, Ca und Rinmagh, die großen Götter, grimmig anbliden (?), feinen Grundftein (Standort) megruden, vernichten feine Lente!", welchem Baffus in 3. Raw. 43 jolgendes ent= fpricht: "Die Götter, foviele ihrer auf diejem Steine mit ihren Ramen genannt finb, mogen mit einem unlos: baren Fluch ihn berfluchen, Mun, Bet und Ga, die großen Götter, feinen Grundftein (Standort, eigentl. Funda: ment) wegruden, vernichten feine Leute, wegwenden, bei Seite Schaffen feinen Schöß: fing!" 2) Caillou de Michaux: "Gin, ber Er: Teuchter (Rannaru), ber ba bewohnt ben glangenden Simmel, moge mit Ausfat (?)



Bile eines altbabyl. Königs (wahricheinlich Nebutabregars I.), nach einem Grenzstein.

"Der Gott Samas, ber Richter himmels und ber Erbe moge fein Antlig nieberschmeißen, seinen glanzenden Tag in Finsterniß (?) verkehren!")

"Die Göttin Istar, die erhabene Herrin der Götter möge ihn ....... bei Tag und Nacht seine Wohnungen ....., gleich wie einem Hunde auf der Straße der Stadt mit ihm .......!"

"Der Gott Marbut, der König himmels und der Erbe moge fur nicht enbende Bufunft mit unlösbaren Banden feinen Leib feffeln!"3)

"Der Gott Rindar, ber herr ber Gebiete und Grengen moge feine Grengen verruden und sein Gebiet ver ......")

"Die Göttin Gula, die erhabene Mutter, die große herrin, moge nimmer weichende Blindheit in seinem Körper entstehen laffen, hellrothe Fluffigfeit und Blut moge wie Baffer er von sich laffen!"

"Der Gott Ramman, der Anführer himmels und ber Erde, moge fein Feld überfluten, die grüne Saat mit idranu, die Getreidesaat mit Unfrant anfüllen!"6)

"Der Gott Nabu, der erhabene Bote, möge Tage des Unheils und Fluches zu seinen Geschicken geben!"?)

"Die großen Götter, soviele auf bieser Tafel mit ihrem Namen genannt sind, mogen ihn zum bosen Ende und Unheil verfolgen, seinen Namen, Samen. Sproß und Schößling angesichts ber im Wohlstand befindlichen Leute vertilgen!"

gleich einem alten Aleide ihn besleiden, wie ein Esel möge am-bur-na in ben March seiner Stadt sich niedersassen"; 3. Raw. 43 (Mardut-nabin-achi: "Gin, ber Erbele bes glangenden himmels möge mit Aussah (?) wie mit einem alten Aleide besleiber feinen Leib."

<sup>1)</sup> Caill. de M. und 3. Raw. 43; "moge feinen Richterspruch über ibn fallen and mit Strafe (?) fich bei ihm einftellen". 2) Dagegen Caill, de M. und 3, Ram, at "3., die herrin himmels und der Erbe moge bor den Gottern und bem Ronie in Feindschaft (jum bofen Ende) ihn verfolgen." 31 So auch Caill. do M. wo 3. Raw. 43, nur mit einem andern (fnnonnmen) Beitwort, und bem Epirberan "großer herr" ftatt "Ronig himmels und ber Erbe". 4) Caillou de Michael "D. ber Cohn (apil) 3-jcharras, ber Cohn (mar) bes Inlit, ber erhabene, moar be Bebiet und feine Grenge verruden!" und 3. Ram. 43: "R., ber Bert ber Grengen moge feinen Sohn (und) feinen Baffertrager wegraffen." 5) Caillou de Michael und 3. Raw. 43 ebenfo, nur andere Berba (lishni ftatt lishabahi und lienank bab 6) Caillou de Michaux: "R., ber Anführer Simmels und ber Erte ber tapfere Cohn des Unn, moge fein Geld überfluten und bas Wetreibe vernibe Unfraut reichlich machjen laffen, die jungen (?) Salme mogen gertreten feine Gib und gang abulich 3. Naw. 43; "R., ber Anführer himmels und ber Erde moge be Fluffe mit Schlamm fullen und feine Felder (?) mit Unfraut fullen, Die jungen fo Salme mogen gertreten feine Guge!" 7) Caitlou de Michaux: "D., ber erbeien Bote, moge Unbeil und Unglad (?) ihm bereiten und ber Silferuf, ben er gu tenn Begleitern (?) erhebt, moge biefelben nicht erreichen!", bagegen bier gant anbei 3. Raw. 43: "R., ber erhabene Bote, moge fein Gebiet und feine Grengen perleben! 8) Rurger im Caillou de Michaux: "und bie großen Gotter, foviele u. f. m., mogen unlösbarem Gluch (und) Unbeil ihn verfluchen, fur alle fünftige Beiten feinen Sent auslofchen!" und 3. Raw. 43: "Die Gotter, foviele u. f. w., mogen mit unletten Gluche ibn verfluchen!" Bgl. auch ben Anjang Diefer Gotteranrufungen.

Da in dem betreffenden Grengstein, ber ben Ramen mukin-kudurri-darati b. i. "ber da festfest ewige Grenzen", führt, nirgends ein Königsname erwähnt ift, fo ift an und für fich fein Anhaltspunkt gegeben, unter welches Königs Regierung er wohl abgefaßt fein mag, und man hat benfelben bisher gewöhnlich unter Mardut-nabin-achi gefett, lediglich wegen ber Aehnlichkeit ber Schrift, bes Stiles und ber symbolischen Darftellungen mit benen bes aus bem 10. Sahr jenes Ronias batirten Grenzstein 3. Raw. 43, wie man bas gleiche aus benjelben Gründen (und noch wegen ber Erwähnung bes Beamten Tab a globay Marbuf) vom Caillou de Michaux (1. Raw. 70) angenommen hatte. Run ift aber die Form mehrerer besonders charafteriftischer Schrift: zeichen, wie ichon erwähnt wurde (vgl. oben S. 454, Anm. 1), in 3. Raw. 41, bem hier in Rebe stehenden Denkmal mit bem Konigsbild, genan ber Form, wie fie auf bem fogen. Freibrief Rebutadrezars I. ericheint, entsprechend, während ber Caillou de Michaux und 3. Raw. 43 gemeinsam eine etwas andere Form bei benfelben aufweisen; ebenfo stimmen, wie man fich aus ben oben überall in der Anmertung gegebenen Abweichungen fofort überzengen fann, bie Götteranrufungen im Caillou de Michaux meift genau mit benen von 3. Raw. 43 überein, wenn auch auf den ersten Blick die Anordnung der Götter im Caillou de Michaux mehr die von 3. Raw. 41 (gegenüber ber von 3. Raw. 43) zu fein scheint.1) Daraus ergibt fich, wie für ben Caillou de Michaux ichon oben bei Beiprechung ber Berfonen: und Beamtennamen (S. 454) gezeigt wurde, bag einmal ber Caillou de Michaux ber Abfaffungs: geit nach ben Steinen aus ber Regierung bes Marbut-nabin-achi, befonders bem aus bem erften Regierungsjahr biefes Konigs (jogen. Stein von Ba'aleh) febr nahe fteben muß, wenn er nicht überhaupt in die ersten Jahre beffelben gehört, und daß zweitens - und barauf fommt es und jest hauptfächlich au - ber Stein 3. Raw. 41 mit ber oben reproducirten intereffanten Konigs: gestalt taum unter einem andern Konig als Rebufabregar I. entstanden fein

<sup>1)</sup> In 3. Raw. 41 (wie ichon aus obiger Ueberfetung befannt): Anu, Bel, Ea, Rinmagh; Gin, Samas, Mar; Marbut; Rindar und Onla; Ramman und Nabu; im Caillou de Michaux: Mnu, Bel, Ea, Rinmagh; Marbut (als Cobu Eas gleich hier angereiht); Camas, Gin, Iftar; Rindar und Bula; Ramman und Rabn beachte auch noch in beiben bas Gehlen bes noch allein übrigen planetaren Bottes Rirgal, wie in beiben gleichmäßig bie Erwähnung ber Gottin Rinmagh). Dagegen in 3. Raw. 43: Anu, Bel, Ga; Mardut; Rabu, Ramman; Gin, Samas, Iftar; Bula, Rindar; dann noch Rirgal, Zamama (Ericheinungeform bon Rindar, speciell wie es scheint als bes Kriegsgottes); Papsufal, Ifchara, An-gal (b. i. "ber aroße Unn"). - Doch vgl. vor allem die Borftellung von Mardut gerade im Caillou de Michanx und in Raw. 43, was im Berein mit ber burchgängigen Uebereinstimmung beiber lentgenannter Dentmaler in ben Gotteranrufungen felbit (pgl. G. 457, Unm. 1 bis S. 458, Anm. 9) weit mehr ins Gewicht fällt; auf eine weitere wichtige lebereinstimmung bes Caillou de Michaux mit 3. Raw. 43 (Often als das obere gegenüber ber bei Marbuf-pal-ibbin und noch in 3. Raw. 41 begegnenden Auffaffung bes Ditens als unteres und bes Bestens als oberes) wurde schon oben, G. 444 hingewiesen.

tann, also auch bas betreffende Bild ihn darstellt.') Auch möchte ich noch barauf ausmertjam machen, daß der König stehend mit Pfeil und Bogen barauf bargestellt ist, und er in Uebereinstimmung damit sich auf dem Freisbrief ausdrücklich als "ben Träger des mächtigen Bogens" bezeichnet.")

Bir haben bemnach burch bieje Untersuchungen außer bem fürglich aufgetauchten (erft von Raffam Anfang ber achtziger Sahre ins Britifche Dujenm verbrachten) Dentmal Dieses mächtigen Königs, bem jogen Freibrief, noch ein gweites ahnliches, was ihn fogar in genauem Konterfei barftellt und in religionsgeschichtlicher Sinficht noch reichere Ausbeute liefert, fur ihn nach: weisen tonnen, und es bleibt uns nur noch übrig, bas auf ihn fich beziehende Stud ber innchronistischen Geschichte mitzutheilen; leiber find barin einige buntle Ausbrude, aber bie Situation geht bennoch flar baraus bervor. Ge beißt bort (ber Anfang ift leiber abgebrochen): ...... nach feinem Lande fehrte er (ber Affprer-Ronig) gurud, hinter ihm brein nahm Rabnfudurri-ugur feine Kriegsmaschinen (nibisht-shu) und um die festen Blate (?) an ber Grenge (?) bes Landes Mfinr ju erobern, jog er aus; Affur richtifchen, ber Konig von Uffprien, mufterte (b. i. fammelte) feine Bagen, um gegen ibn gu gieben; Rabu-tudurri-ugur verbrannte, ba feine Ariegemaschinen mot (rechtzeitig) eingetroffen waren,3) feine agt (fonft gronen, bier aber wohl irgend ein militärischer t. t.) mit Bener, wandte um und fehrte in fein Land gurud, und Nabustudurrisugur, um die Wagen zuki gur Seite der Grenge (1) bes Landes Affprien zu erobern, zog (aufs neue) aus, Affur-rich-ifcht fandte Wagen ben (?) zuki zur Silfe, ichlug fich mit ihm (lies it-ti-shu), brachte ihm eine Dieberlage bei, tobtete feine Solbaten, führte fein Felblager meg. vierzig feiner Bagen (nebst bem bagu gehörigen) Beng brachten fie (Die Leute bes Mffprer:Ronigs als Beute) gurud, eine Standarte (?), vorangebend feinen Rriegern, nahmen fie."4) Daraus geht alfo bervor, daß Rabi tuburringme wohl mehr gegen Ende feiner Regierung, vom gleichzeitigen Affprer-Ronig Mffur-rifd-ifcht, bem Bater bes Tiglatpilefar I. und Entel bes Mffur-ban, an gegriffen wurde und biefen gunächst gurudichlug, bann felbst nach Afforden

<sup>1)</sup> Auf Die Achnlichfeit Diefes Bildes mit bem nicht fo fein und betaillirt ausgeführern auf ber einen Reihe ber fumbolischen Figuren bes Dofumentes Rebutabregare 1. falgebilbet 5. Ram. 57), befonders was die Form ber Ropfbededung und ben Welicht inpus im allgemeinen anlangt, wurde ichon oben G. 449 bingewiesen. Aus ben 30are fieht man übrigens, wie fehr burch jumerisches und in ben vergangenen jede 3ale hunderten durch toffaisches Blut der semitische Topus alterirt worden ift; ber Weilcht ausbrud, der uns auf bem Bild biefes boch fur die Refiguration bes Cemitenthum fo eifrig bemuhten Berrichers entgegentritt, ift, befonders, wenn man bie echt femitiben Affprerfopje vergleicht, ein jo unjemitischer und frembartiger wie nur moglich in vielleicht burfen wir in ihm gerabegn ben foffaischen Enpus erbliden - eine far be Ethnologie des Alterthums gewiß bedeutungsvolle Thatfache. 2) Huf bem in bei legten Mumertung ermahnten Bendant bagu fist ber Ronig und tragt feinen Pooren. aber bafür fieht por ihm ein fabelhaftes halb thiergestaltiges Bejen, welches ben Bogen auf feinen Befehl fpannt. 3) Go nach Tieles Muffaffung, Bab. aff. Weich. C 150 4) Bgl. auch bie furge Inhaltsangabe bei Delibich, "Roffaer", C 33, Minn. 1

warschirte, von wo er aber wegen mangelnder Ausrüstung, ohne daß es noch zum Kamps getommen ware, wieder schleunigst heimtehrt, bis er bei einer Wiederholung dieser Unternehmung gründlich von den Assprern geschlagen worden zu sein scheint; nach dem assprischen Bericht wenigstens (in der sprichronistischen Geschichte) erlitt er eine vollständige Niederlage. Trop des politischen Ausschwarzes, den Babylonien unter Nedukadrezar genommen hatte, waren die noch jugendfrischeren Assprere eben doch zu einem Gegner heranz gewachsen, mit dem es das Mutterland auf die Dauer nicht mehr mit Ersolg aufnehmen kounte.

Bohl bald nach dem letten Ereigniß ftarb Rebufabregar (vielleicht un: natürlichen Tobes von ber band eines ber gurudgebrangten Roffaer?) und es folgt fofort') eine Beir ber Wirren, benn in ben nun folgenden funf 3abren, 1131-1127, muffen, wie die entsprechende Beilengahl ber Ronigs: Lifte lebet (bie Ramen felbit find leider abgebrochen) fünf Ronige nach einander regiert haben. Bielleicht gehört in Diefe Bahre ber Caillou de Michaux, falls Diejer Grengftein nicht erft in ben erften Jahren bes Marbut-nabin-achi abgefaßt ift, was mir aber nicht fo wahrscheinlich vortommt (vgl. ichon oben 2. 454). Der Unordnung machte erft ber eben genannte Ronig, Darbut: nabinenchi (1127-1105 v. Chr.) ein Enbe, welcher über 20 3ahre auf bem Throne fag, und beffen affprifcher Beitgenoffe ber beruhmte Tiglat: vilefar I war. Neber bie politischen Bortommniffe unter feiner Regierung wiffen wir anger ber besonders dronologisch wichtigen ichon 3. 177, Anm. 5 fury erwähnten Rotig bes fpateren Affprertonigs Senacherib nur, mas uns bie inndronistische Geschichte berichtet, ba von babylonischen Originalinschriften aus feiner Beit nur zwei Grengfteine, ber fogen. Stein von Ba'aleh (1. Raw. 66, Rr. 2, eine tleine, überbies verstummelte Inidrift) aus feinem erften Jahr (ogl. ichon oben 3 454) und ber ben Lefern bereits naber befannte, 3 Ram. 43, one feinem 10. 3ahre batirt, erhalten find, aus welchen wir nur über Brivatverhaltniffe etwas erfahren;") boch laft wenigstens ein Ausbrud ber zweite genannten Urfunde fur bas Jahr 1117 v. Chr. auf eine thatfachliche lebermacht Babyloniens über Affprien zu Anfang ber Regierung Tiglatpilefare I. falliegen (f. baruber weiter unten), wenn gleich ber Bufammenhang ber betreffenben Stelle etwas buntel und in Folge beffen auch meine Ueberfetung berfelben nicht gang über allen Zweifel erhaben ift. Der betreffende Paffus ber ibudronistischen Geschichte lautet in Uebersepung:

"Tutlati palsifcharra, Ronig von Affgrien, Mardutenabin achi, Konig von

<sup>1)</sup> Dies bei der Annahme, daß von 1154—1137 ein König Mardut-x und nicht etwa ber ich on Nebutabrezar! und 1137—1131 Nabu-tuburri-ußur), also erst als der zweite der neuern Tynastie, regierte (vgl. darüber ichon oben S. 448). Taß Rebutadrezar l. der aweite der Tynastie Paschi ist, hat zuerst Oppert, Mémoires diverses rel. a l'archeol Ass., I. fasc. (Paris 1886), S. 32 richtig erichlossen, danach wie nach obigen ausstützeungen ist natürlich S. 170, Ann. 3 zu modificiren.

2) Egt darüber ausstützischer weiter unten.

Karduniasch. Er (scil. Tiglatpilesar) stellte zum zweitenmale die Schlachtreihe ber Bagen, soviele ihrer oberhalb der Stadt Unter-Zaban') (waren), gegenüber (oder in der Gegend) der Stadt Arzuchina auf. Im zweiten Jahre (barauf) machte er bei der Stadt Marrit,\*) die oberhalb des Landes Attad
(liegt), eine Schlacht; Dur-Kurigalzu, Sippar der Sonne, Sippar der Anunit (d. i. das alte Ugadi), Ra-dingirra (Babel), Upi (Opis der griechischen Klassischer).



Liglutpilefar.

bie großen Städte sammt ihren Besestigungen eroberte er; in jenen Tagen die Stadt Afarsallu bis
hin zur Stadt Lubdi plünderte er (ichbut), das
Land Suchi bis nach Rapiti nach seinem gangen
Umfang eroberte er."

Eine größere Demüthigung für Babylon, als biese seindliche Invasion es war, läßt sich kanm benken. Un der assprisch-babylomischen Grenze beim unteren Zab begann der Kampf; aus der Serschweigung der erstmaligen Ausstellung der Schlacktreihe von Seiten der synchronistischen Tasel schen hervorzugehen, daß die Assprer vorher von Marbulnadin-achi angegriffen und geschlagen worden waren. Bei dieser Gelegenheit wird vorgesallen sein, was Senacherib (in der sogen. Bavian-Inschrift, da wo von der 689 ersolgten Zerstörung Babels die Redeist) erzählt: "Den Ramman und (seine Gemahlin Schala, die Gottheiten der Stadt Isalati, welche Mardut-nadin-achi, König des Landes Atlad zu Zeit des Tiglatvilesar, Königs von Affurien, weg

genommen, und nach Kasdingirra (Babel) gebracht hatte, nach 418 Jahre brachte ich sie aus Kasdingirra wieder heraus und in die Stadt Jtallati") an ihren Ort zurüch" — was also 1107 v. Chr., im vorletzen Johre der Marduf-nadin-achi stattgesunden. Im gleichen Jahre wird die erwähnte zweite Ausstellung der assprischen Schlachtreihe erfolgt sein, und 1106 oder 1105 war es dann, daß Tiglatvilesar vom unteren Zab aus unaufhaltsam noch

<sup>1)</sup> hiemit wird die auch sonft genannte Stadt Zaban am unteren Zab (und per auf ber fildlichen Seite, jedoch nicht unmittelbar an seinem Ujer, vgl Delibich, Parabel.

S. 203) gemeint sein.

2) Das inschriftliche ina gur mar-ri-ti ist gewiß ein Berseben

des Taselschreibers statt ina ali Mar-ri-ti (I) statt II), wie gleicherweise in einer Städteliste, 2. Raw. 52, 62d irrthûntlich Gur-azag-ga-ki statt Uru-azag-ki statt in Locatich in inchts weiter befannt, als daß sie zu Assprie gehört haben muß; ob nun auf de mesopetamischen Seite westlich vom Tigris (wie S. 177, Ann. 5 augenommen wah ober, was mir fast wahrscheinlicher, im Stromgebiet des unteren Jad. mate da danaligen babylonisch-assprischen Grenze, können wir deshalb nicht sicher bestieder Rame bedeutet "Baläste" und ist gebildet wie Abulläti (Ka-gal at der Exdenten Br), Gananäti, Zaräti u. a. Städtenamen mehr.

Suben vorbrang, bis ins eigentliche Affab, wo er Dur-Rurigalan (beim beutigen Bag' ad) am Tigris, die beiden Sippar am Euphrat, ja fogar Babel felbft befette. Aber auch die nordwestlich, am oberen Euphrat gelegenen Schutgebiete ber Babplonier, nämlich ben fich von ber Einmundung bes Balich (bei Ratta, f. bas Kartchen S. 183) bis zu ber bes Chabur, aber noch weiter herunter bis gegen Sippar bin giebenben Strich, ber Suchi beift und von Aramäern1) bewohnt war, hatten die Affprer ber babylor ifchen Oberhoheit entriffen, wie ja schon Bel-Nivari gur Zeit des Rurigalgu II. am oberen Cuphrat (bei ber Stadt Sugagu) feine Overationen gegen Babhlonien (vgl. oben S. 435) begonnen batte.2) Wenn es bann am Schluß heißt, daß Tiglatpilesar von Afarjallu (vgl. S. 436, Ann. 2 und S. 447) bis Lubdi bas Land geplündert, fo ift bas eine Bezeichnung ber gauzen Strede vom Tigris bei Ginmundung bes unteren Rab an bis nach Upi (Dpis) und Bagdad bin; in ber Inschrift bes Ramman-Mirari I., ca. 1350, beißt es, nachdem gejagt war, daß er bie Koffaer und Auti (Bu-Gebiet) besiegt, weiter: "ber da niedertritt ihre Länder von Lubdi und Rapifu an bis jum Bezirt von Babida") im Lande Ratichi (?, oder vielleicht beffer Rafmi?), worans hervorgeht, daß Lubdi und Rapitu nicht weit auseinander, eben in ber Gegend, wo Euphrat und Tigris (etwa zwischen Sippar und Bagbad) sich so nahe treten, vielleicht auch noch über ben Tigris hinaus, ges jucht werden muffen. Uebrigens wird ber Bug Tiglatpilefars von Suchi bis nach Rapitu ichon früher gefallen fein als feine Anvafion in Babylonien; benn von letterer ermabnen die ausführlichen die ersten fünf großen Reld= guge behandelnden Unnalen fein Bort, mabrend fie beim vierten Feldgug berichten, daß Tiglatpilefar Bagen und Krieger genommen und nach ber Bufte aufgebrochen fei: "Ins Gebiet ber (etwa zwischen Gu und Gu, alfo vielleicht am Tornabotus: Aluffe wohnenden) Achlami (und) ber Aramäer, ber Feinde Uffurs, meines herrn, jog ich; von ber Gegend bes Landes Suchi (alfo vom Euphrat oberhalb Sippars an) bis Rarfemisch im Lande Chatti (also noch über Ratta hinaus) plünderte ich in einem Tage; ihre Manuschaft tödtete ich, ihre Beute, ihre Sabe und ihr Besithum ohne Bahl führte ich fort. Den Reft ihrer Truppen, welche vor der Gewalt Affurs, meines Beren, geflohen waren und ben Euphrat überschritten hatten, hinter ihnen ber überschritt ich auf Schiffen von Sammelhauten ben Euphrat, fechs ihrer Stabte am Juge bes Berges Bijchri (Dichebel el-Bijchri, öftlich von Ratta, aber am rechten Euphrat-Ufer)4)

<sup>1)</sup> Die Stadt Rapiku wird in der Gegend zwischen Sippar und Upi gelegen haben; eben dort sinden wir später den aramäischen Nomadenstamm Rapiku mit anderen Aramäerstämmen zelten. 2) Bielleicht bezieht sich daselbst der Ausdruck "von der Straße des Landes Schubaru dis Karduniasch" einsach auf denselben Euphrat-Strich wie oben dei Mardut-nädin-acht und Tiglatpilesar, d. h. also etwa von Ralfa dis nach Sippar? 3) Smith: Zabiddi (statt Zabida-ki), es wird aber die Stadt Zabdani (s. im 2. Buch, bei Radu-schumi-ischtun und Ramman-Nirari II.) zu vergleichen sein. Pür den Dschebel el-Bischri vgl. die eine Karte in Sachan's Neise in Syrien und Mesopotamien (Leipzig 1883).

eroberte ich, verbrannte ich mit Feuer, zerstörte, verwästete ich; ihre Benit, ihre Habe und ihr Besithum brachte ich nach meiner Stadt Affur" (Tigl Annalen, 5, 44—63 — 4. Feldzug). Man wird taum betonen wollen, daß es in der synchronistischen Geschichte "das Land Suchi dis nach Rapitu" (also scheindar den Euphrat hinunter) heißt, während hier Tiglatpilesar nicht etwa direkt quer durch Mesopotamien nach dem oberen Euphrat, sondern zuerst nach dem Gediet der Achlami, von da zu den nordbabysonischen Aramäerstämmen (zu deren Gediet Rapitu gehörte) und dann den Euphrat hinanf zum eigenslichen Suchi: Gediet (zwischen Einmündung des Chadoras und Belich, wo and am rechten User das Gedirge Bischri zu suchen ist) zieht; denn es sind doch wohl schwerlich hier zwei verschiedene Züge nach dem Lande Suchi anzunehmen, sondern es ist eben der betressende Ausdruck in der synchronistischen Geschichte etwas ungenau, indem es genauer "von R. an" statt "dis nach Reichiche sollte.

Was nun die Privatdenkmäler der Zeit Mardut-nadin-achis antangt, so wurde aus dem kleinen sogen. Stein von Za'aleh (in welchem nebendei demerkt, die interessante phonetische Schreibung "Sohn d. i. Bewohner von Ischennend" als Bestätigung zu dem S. 279, Unm. 4 ausgesührten vorsommt) schon das wichtigste, die dort genannten Ramen der als Zeugen sungirenden Beamten anlangend, oben auf S. 454 mitgetheilt; doch ist es vielleicht nicht ohne Interesse, die sämmtlichen Namen, die also mit ihren Titeln ins erste Jahr der Königs gehören, bezw. die ganze zweite (unversehrte) Hälste des Steines, wer in Uebersehung zu geben: "und den Flußlauf (alka, d. h. die Benutung seines Wassers?), soviel es immer ist, der Wändung des Flusses Salman (geschrieben Ni-ma-ni) hat sein Knecht, ein Bewohner der Stadt Ischen natzeit weige Zeiten sür frei erklärt; mit (ihrem) Siegel (auf) dieser Tasel dokumentiren es

Bit-Karra-bajcha, Sohn bes Ca-ibbinna, Statthalter von Sichin (vgl. oben S. 453),

Babilai, Cohn bes Gin-ufchtischir, tur(?)-sag (ein Titel),

Ba'u-adjisiddinna, Cohn bes Rigazi, amtlu sag-ru-bar (ein Tiret).

Tab-afchap Marbut, Sohn bes Ina Ifagilla-gir, Botichafter (vgl. oben S. 453),

Arad-Rana, Sohn bes Damitti-Ramman, Landesbefehlshaber (vgl. ober S. 453).

Nabu-ra'im-ziri (geschrieben -ram-kul), Sohn des Arad-Ca. Prosett (in-nam, assprisch pichatu)

und Nabu = nadin = achi, Cohn des Namri, Borfteber des Schapbanies (shatam bit unati).

In der Stadt Rasdingirra ti (Babel), Monat Schabat, erstes Jahr des Mardulnadin achi, des Königs (wo sich befinder) das Exemplar (gab-ri) mit des Siegel des Königs (nebst?) der Beschwörung (sha ship-ti, d. h. der gewobnlich den Schluß bildenden Fluchformel)."

In bem andern Dokument aus bem 10. Jahr bes Konigs handelt es fich um "20 shi-kul (Morgen?) Felbes bes Landes Buniri'a am Ufer des Fluffes Birgirri 1) im Gebiet der Familie Aba, mit welchen Mardutnabin-achi, ber Konig (lugal-i, b. i. sharru, seil. von Babel) in ber Macht eines, ber das Land Affur weggenommen, 2) ben Ramman gir bajcha gnabig bedacht (eigentlich angesehen) und gu Mardut : iluschn, bem Gohn bes Ina-3-jagilla-gir, bem Botichafter "jum Konig ...... (?) biefes" gesprochen und gemäß dem Mage (ka) des Königs 20 Morgen (folgt noch eine Magangabe) bem Ramman-gir : bajcha, feinem Diener, gefchenkt (igmil?), gumeffen laffen (imshucha) und fur ewige Beiten ihm zugesichert hat"; es folgt nun die genaue Grenzbestimmung nach ben vier Simmelsgegenden (wobei ber Dften als bas obere gilt, wie im Caillou de Michaux), worauf es weiter beißt "gemäß bem Befehl des Marduff nadin-achi], des Konigs, des Dieners ber [Gerrin?] von Agadi;") Bel gir fini, Sohn bes Arad Iftar, Bermeffer bes Felbes; Stadt Dindu:biti, Monat Ab, am 28. Tag, im 10. 3ahre bes Marbutnadin adji, des Königs. Beugen:

Bit-Ulbar-schutkeibdin, Sohn des Bazi, amilu sag-ru-bar der Länder, Babilai, Sohn des Sin-uschtischir, amilu sha sag der Länder (vgl. oben), Ca-tudurri-ibm, Sohn des Arad-Ca, Präselt (in-nam) der Länder, Bel-nadin(?)-apal, Sohn des Oberlandesbesehlshabers (amilu sag-ru-bar sha timi sha mati),

Tatischa-Belit, Sohn bes amilu sib-nam (wortlich Bachter ober hirte bes Begirts),

Uballit-ju, Sohn des Kaschakti-Janzi, Bel-nadin-schumi, Sohn des Zuti (Zuti), Schukamuna-achi-iddinna, Sohn des Milischardi, lschi-ilu, Sohn des Aph'a, Bel-achi-schu, Sohn des Milischardi, Amil-Bit-Ulbar, ') Sohn des Ulam-Chala, Samidu, Sohn des Mardun'a, Präsett (in-nam) von Bit-Ada, J-Sagilla-bund'a, amilu chazan von Bit-Ada,

<sup>1) &</sup>quot;Hart bei Sippar" nach Delissch, Paradies, S. 192 (gegen Oppert, Documents juridiques, p. 113).

2) ina liti sha mat Ashur (geschrieben mit dem Abkürzungszeichen ash) ishbi (geschrieben mit dem Jdeogr. ig., sum. gal). Die Lesung der drei letten Beichen dürste wohl sicher sein (ogl. weiter unten den gerade so geschriebenen Personennamen Scharru mat Aschur sichsche, d. i. der König nahm das Land Assur weg und dazu Delissch, Paradies, S. 214), die Satsonstruktion aber bietet Schwierigkeiten, obwohl ich saum glaube, daß anders überseht werden sann; Opperts secundum leges Assyriae decrevit ("gemäß den Geschen Assiriens hat er beschlossen"), was allerdings gerade das Gegentheil (eine Abhängigkeit von Assurien schon im 10. Jahre des Mardufnadin acht statt erst am Ende seiner Regierung) besagen würde, scheint mir sprachtich wie sachlich numöglich.

3) Siehe Oppert, a. a. D., S. 99.

4) An sein Besithtum grenzte das geschenkte Stüd Landes im Osten.

worauf nun die Fluchformel ("Gur alle Beiten, für fpatere Tage u. f. w. u. f. w.", abnlich wie in 3, Raw. 41 und im Caillou de Michaux, vgl. oben 3. 456 und mit ben S. 457 f. in den Unmerfungen mitgetheilten Gotteranrufungen in ber S. 459, Anm. 1 angegebenen Drbnung) folgt. Daburch, bag nicht nur wie im Caillou de Michaux, Marbut, ber Sanptgott ber Stadt Babels und in gleich (als ber alte fubbabplonische Mirri-Dugga) Sohn Gas, numittelbor auf die erfte Trias Unu, Bel und Ca bier folgt, fondern auch gleich Rabn (ber Lotalgott Borjippas) und Ramman fich anschließen, tritt uns zum erstenmel in einer berartigen Aufgahlung bas vollständige nordbabntonifche Gotter inftem, wie es von uns als Produft einer mehr als taufendiabrigen Entwieflung") in Alfab ichon aus ben affprifchen Ronigsinschriften mit Recht vorausgeseht werben burfte, entgegen, jumal ja auch noch Riegal ( Niegal, ber Berr ber Speere und Bogen, moge feine Baffen gerbrechen", ber im Caillou de Michaux noch fehlt, bier bagu tritt. Bir haben bennach bier Mnu. Bel, Ca: Marbut, Rabu (als die Sauptgotter Babels und Borfippas); Ramman, Sin, Samas; Iftar, (Gula und) Nindar, Nirgal. Da bie fterentwee Ordnung von Sonne, Mond und funf Planeten in Bertheilung auf Die fieben Bochentage, wie uns die aftrologischen Liften lehren, Sin, Samas (alfo Mond vor Conne), Nabu : Mertur, Iftar : Benus, Rindar : Caturn, Rirgal : More, Marbut-Jupiter war") und oben ebenfalls die Debnung Gin, Camas, After,

<sup>1)</sup> Geidrieben Lugal-i (b. i. sharru)-mat-ash-gal und pgl. başu bas in E. 455. Unm. 2 bemertte; da biejer Rame bem Bater bes betreffenben Bengen bei feiner Gebatt gegeben wurde, fo fuhrt uns die aus bemfelben refultirende politische Situation ("ber Konig von Babel nahm Affprien weg" b. i. besiegte es) etwa 60-80 John (falls ber Cohn ichon atter und ber Bater ichon langer tobt war, auch mogliere weise ca. 100 Jahre) gurud, also etwa in bie Beit des Ramman-nadin-acht con bes Milischichu, was in ber That gerade auf Rannnan-nabin achi jugl. oben 3. 441, Unm. 1) herrlich paft. 2) Bgl. oben das Rapitel: Rudblid auf die althabnionifce Rultur (fo ichen bei Chammuragas: Ann, Bet, [Ga], Mardut; Gin, Rinbar und Bint Samas, Ramman ale die hauptgottheiten). Es ift beachtenswerth, bag, wenn mir auf die gleichzeitige religioje Entwidlung in Affprien einen Blid werfen, wir noch unter Tiglatvilefar I. nur die Gotter Afchur (b. i. urfprünglich Anichar ober Man), Bel, Gin, Camas, Mamman, Rindar und Iftar ju Gingang feiner Annalen als die großen Gotter aufgegablt finden (alfo noch gang wie in Babptonien sco Jahr porber unter Chammuragas), mabrend wir in Affprien erft unter Calmonaffer II (9. Jahrhunbert) eine ber unter Marbuf-nabin-achi fich findenden Anfgablung an Boll ftanbigleit entfprechende (Affur Unu, Bel, Ga; Gin, Ramman, Camas; Darbut, Rindar, Rirgal, Rustu, Beltis und Iftar, wo Rustu ftatt bes in Affirien noch feblenden Nabu freht, und ftatt Bula Beltis auftritt) antreffen. 3) Bgl. 3. B Delita Mil. Lefeftude, 3. Muft., G. 93 (bie Blanetennamen). Daneben bestand noch eine andere Reihenfolge (vgl. 5. B. 3. Raw. 57, 57-61a); Conne, Mond (Rindar, fonit Ud. 11. ju fprechen Usar), Girra (Rirgal-Mare), Rabu-Mertur, Marbut- Jupiter (beeale ber "Ronig", vgl. 3. Raw. 53, Nr. 2, B. 11), 3ftar-Benus (geidrieben [am-] abarde,

Rinbar, Rirgal ericheint,") fo ift jedenfalls zu Mardut nabin achis Beit Diefe vielleicht ichen langit in ben Priefterfreisen aufgestellte (möglicherweise ichon in bem uns ja nur bruchstückweise erhaltenen aftrologischen, bereits vor 2000 v. Chr. abgefaßten großen aftrologischen Wert enthaltene) Identificirung ber Saupt götter mit ben Blaneten und ihre Bertheilung auf die Bochentage als allgemein burchgebrungen zu betrachten. Auf Rirgal folgen nun allerdings noch Bamama (Rindar von Rijch, hier geschrieben Ba-mal ftatt Ba-mal-mal): "Der Gott Bamama, ber Konig ber Schlacht, moge in feiner Schlacht ben Leib (feines Feindes) nicht ergreifen", Papfutal: "B. der Bote diefer großen Götter, ber ba wandelt gur Seite (?) ber Botter, feiner Bruber, moge fein Thor verriegeln", Ifd-dara: "3., die herrin des Sieges (und) der Wohnungen (?) moge in ber gewaltigen Schlacht ihn nicht erhoren" und Ansgal (b. i. "ber große Unu", alfo eine wohl lofale Ericheinungsform diefes Gottes): "A., der große Berr biranna parikta moge er ibn ergreifen laffen", die letteren beiden offenbar nur anhangsweise, was ichon aus bem Epithetum bes Lapjutal (= Rustu?) "ber Bote dieser großen Götter" (also damit einen gewissen Abichluß ber bis babin genannten bezeichnend) hervorgeht, während Bamama (als Doppelganger von Rindar und Rirgal) mehr nur ein Ginichub ift. Bir haben bemnach oben mit vollem Rechte Rirgal als ben Abichluß ber eigentlichen Götterlifte ber Aluchformel von 3. Raw. 43 bingestellt. Bas die Unfügung der Göttin Jich-chara (elamitischen Ursprungs? vgl. schon oben S. 455, Unm. 1) und des Anigal anlangt, fo fommen die beiden mit noch vielen anderen ebenfalls untergeordneten oder fonft weniger genannten Gottheiten noch in der

1) Mit der Borausstellung von Marbuf und Nabu hat es ja, wie wir sahen, eine andere Bewandtniß. Zu beachten ist. daß die Anordnung in 2. Naw. 41 (Rebuladrezar l.) den Mardul zwischen Istar und Nindar, den Ramman mit Rabu erst am Schluß (letteres auch noch im Caillou de Michaux), den Rirgal aber gar nicht hat, was zeigt, daß die planetarische Anordnung hier ossenbar noch nicht in Aussicht ge-

nommen war.

an-shar-gaz, b i. "himmelsichaaren : Sphare, himmelsichaaren : Tobterin", letteres Bffar als Rriegsgottin) und Rindar-Caturn (2i-ba-an-na), wo bie Identifitation ber burdichoffen gebrudten Gotters, bezw. Blanetennamen über allen Rweifel erhaben ift (fo daß alfo der allein übrig bleibende, fonft etwas rathfelhafte Ausbrud, mit dem die Lifte beginnt, nur die Sonne fein tann), genau der unferen von ben Romern aus Babylonien entlehnten Wochentage entiprechend (wie zuerft Oppert icharffinnig erfannt hat), namlich Comitag, Montag (Mond), Dienstag (mardi, Mars), Wittwoch (Mercole-di, Mertur, englisch Bodanstag), Donnerstag (Jove-di, Jupiter, Donars-Tag), Freitag (Vener-di, Benus, Frena) und Camstag (englisch Satur-day, Caturn); befanntlich haben ja bie germanischen Bolfer fur die romischen Gotternamen (beren Uebertragung auf Die Planeten von Chalbaa berframmt: bier burchweg Die ent: iprechenden germanischen Namen (also für Mars Rin, für Benus Freig u. f. m.) gesett. So lebt die babylonische Mythologie und Aftrologie, ohne daß die meiften von uns es ahnen, noch heute bei allen civilifirten Bollern in den Ramen der Bochentage fort jugleich eine tägliche Aufforberung an alle Gebildeten, ber Entwidlungsgeschichte ber chaldaifden Gotterlehre bas Intereffe, bas fie ohnehin in fo reichem Mage verbient, in noch erhöhterem Grabe entgegenzubringen.

S. 455, Anm. 1 angeführten femitischen Beichwörungsformel, welche vielleicht aus biefer Beit ftammt, 1) vor, Anigal auch noch in einer von Stragmaier irrig ber funchronistischen Beichichte gugerechneten, vielmehr mobl einer 3m idrift Calmanaffars II. (859 - 825 v. Chr.) angehörenben Stelle neben Chumschummu, ferner der Berrin von Dur-ilu (vielleicht Afchicharg, Die fond als Berrin ber gleichfalls babylonisch-elamitischen Grengstadt Muru bezeichnet wird), der Schimalt'a u. a. Göttern; es beißt ba:2) "Die Stadt Duroilu, Lachiru, Gananati (jo ift zu lefen!), feine Festung Bapfutal-bit-riduti (d. i. Gott Papintal bes harems?), die Stadt Mi: Turnat, gablreiche Stadte bes Landes Rarduniaich nebit ihren Befestigungen, Gotterbildern und Benteftuden führte ich fort,") ben Gott Ansgal, Chumschummu, die Berrin von Dur ila Die Berrin von Alfad (vgl. oben S. 456), Die Bottin Schimali'a, ben Gott Igisdu (b. i. ber voranschreitende, nämlich Rindar ober Rirgat), Die Wettin Anunit, ben gottlichen Sprog bes Saufes") ber Stadt Maliti (Sippar? ober etwa die Unterwelt, wogu man S. 399 vergleiche?) führte ich fort, nach den Stabten Antha, Babel und Borfippa gog ich hinauf, reine Opfer brachte ich (bort) bar", wogu noch ju bemerten ift, baß die genannten Stabte fammtlich Grengftabte (Dureilu und Lachiru an der elamitischen Grenge, Ganangen "jenseits des Tigris und dieffeits bes Turnat Dijala", Dir Turnat auf bem rechten Ufer bes Turnat, Dur Bapfulal auf einer Tigris Infel auch nicht weit babon) waren.

Bu dem Zeugenverzeichniß, dessen Bergleichung mit dem des Freibriese Nebutadrezars (s. oben S. 453) besonders lehrreich ist, wäre noch zu de merken, daß nur die drei ersten hohe Beamtenstellen betleiden (der ersigenannte, damals wohl noch ein junger Mann, ist vielleicht derselbe "Sohn des Baziden wir später, 1060—1043, auf dem babylonischen Throne sinden), die two nächsten nur Söhne von solchen, während die übrigen blos Privatpersoner oder wenigstens (so bei zweien) nur niedere Beamte des Familiendesiget des Hausen sind. Dabei sällt auf, daß unter den letzeren, den Privatenten ohne Titel, sich viere besinden, deren Bäter rein kossässchen Kragen (vgl. Kaschatti-Janzi, Misscharbi und Ulam-Chala), während einer selbs noch einen halb kossässischen (Schukamuna-achi-iddinna) sührt, was darens die deutet, daß unter Mardus-nadin-achi schon nicht mehr so streng wie unter Nebukadrezar I. die Reattion gegen alles kossässische na der Tagesordnung stand;

<sup>1)</sup> Jedensalls nicht vortossäticher Zeit, was literaturgeschichtlich außerordenme wichtig ist, da gerade dieser Text semirisch ist und anch die bislinguen (dezw. sumerischen) Stüde der betressens nurden shurdungere (z. B. 4. Naw. 7/8, übrigens auch untermischt wir rein semitischen Partien) nicht zu den ältesten magischen Texten gehören. 2, die Strasmaiers Wörterverzeichniß, S. 168, 287, 486, 1023 u. ö. 3) Klar und dext. die 1. Person Sing. (ashlula), ein Umstand, der mich zuerst darans sind betressende Stelle nicht der spunckronistischen Geschichte, wo siets die 3. Person sing. (ashlula) der spunckronistischen Geschichte, wo siets die 3. Person sietsteht, angehören fann. 4) Der gleiche Ausdruck wie im Freidrief Nedukadererand Gotte Schupu (s. oben S. 456), nämlich ila mar biti sha......

allerdings muß man wieder in Betracht ziehen, daß dort, dem staatsrechtsichen Charafter der Urfunde gemäß, lauter höhere Staatsbeamte als Zeugen funzgiren, aber gewiß wären, wenn man auch Privatlente herbeigezogen hätte, dann von Rebufadrezar solche, von denen auch schon die Bäter semitische Namen trugen, bevorzugt worden.

Wenn wir alles zusammensassen, was wir von der Regierung Mardusnadin-achis wissen, so erscheint allerdings gegenüber den großen Eroberungen
seines assprischen Beitgenossen Tiglatpilesar sein Bild in etwas schwächerer
Beleuchtung, aber gerade, daß jener erst ganz zu Ende der langen Regierung
des Babylonier-Königs diesen besiegen konnte und vorher es nur im Lande
Suchi wagte, dem babylonischen Einfluß entgegenzutreten, wie auch daß noch
im 10. Jahre seiner Herrschaft (1117 v. Chr.) Mardus-nadin-achi sogar von
einer Obmacht über Ussprien reden konnte, den uns doch eine höhere
Meinung von diesem König beibringen, unter dem auch die inneren Berhältnisse und Bustände, der Handel und Wandel wie die Gottesverehrung —
das lehren unsweidentig die Brivatdenkmäler — in ersreulicher Blüthe standen.

Auf Mardut-nabin-achi, ber bald nach feiner Riederlage burch Tiglatvilefar gestorben sein muß,2) folgte mit nur 11/2 jahriger Regierung ein Konig Marbut-bi . . . . (ber Name nur in diefer verstümmelten Form auf ber Konigs: lifte erhalten) 1105/4 v. Chr., worauf Mardut-gir[=mati=ifchput] mit 13 Sahren 1103-1090 und Nabu-fchumas-ifchkun ober -iddin? mit 9 Jahren, 1090 bis 1081 die Dynastie aus dem Sause Paschi abschließen. Der erstere muß mit bem babylonifden Konig Marbut-ichapit-gir-mati (b. i. Marbut breitet, eigtl, ichuttet aus, ben Samen bes Landes) ibentisch fein, ben bie Fortsetzung ber sunchroniftischen Geschichte als Zeitgenoffen bes Gobnes und Nachfolgers Tiglatpilefars, bes Uffur-bel-tala, erwähnt: "Bur Beit bes Uffurbel-fala, Konigs von Mihrien (und bes) Marbut-ichapit-gre-mati, Konigs von Rarduniafch, gutes Ginvernehmen und vollständigen Frieden mit einander machten fie: jur Beit des Affur-bel-tala, Konigs von Affyrien, dem Mardut-ichapitgir-mati, König von Karduniafch, fein Land nahmen fie (?) weg, ben Ramman= apal-ibbinna, ben Sohn des J-Sag-gil-fchaduni, ben Sohn eines Niemand, (d. i. gang niedriger Herkunft) feste er (ber Affprer-Rönig) zur Ronigsberrichaft über sie; Affur-bel-tala, der König von Affprien, nahm die Tochter des Ramman-apal-iddin, Königs von Karduniafch, aus (?) ihrer zahlreichen Mitgift brachte er nach dem Lande Affprien, die Leute des Landes Affprien (und)

<sup>1)</sup> Wenn Tiglatpilesar von ca. 1115—1100 regierte, so war damals (1117 v. Chr.) noch sein Bater Assursisch-isch auf dem Thron, der zwar schließlich den Nabu-suburringur besiegt hatte, aber (wovon die synchronistische Geschichte schweigt) wahrscheinlich von Mardus-nädin-acht zur Bergestung dasür gedemüthigt worden war. 2) Benn Tiele, Bab.-ass. Gesch., S. 154 f. ihn direst im Kriege mit Tiglatpilesar sallen läßt, so beruht dies auf einer salschen Uebersesung des Berbums idük, das eigtl. "tödtete", dann aber in der sundromistischen Geschichte meist "er schlug sich d. i. sampste" (Pluridüku sie bekriegten sich) heißt, wie der Zusammenhaug in vielen Stellen star ergibt.

bes Landes Karduniasch wurden mit einander ver . . . . " (vgl. den Tert bei Straßm., Wörterverz., S. 145). Dann überspringt die synchronistische Geschichte fast ganze 200 Jahre (während welcher Beit also entweder seits Frieden zwischen beiden Staaten war oder aber auch die Babylonier wieder zeitweilig das Uebergewicht hatten), um erst mit dem Assurer König Kamman Rirari II., 911—890 v. Chr., und seinen babylonischen Zeitgenossen Zamas mudammit und Nabusschumassschlan wieder sortzusahren.

Was den in der Königsliste als rein assprische Kreatur ganz übergangenen Ramman apal iddin anlangt, so scheint er sich trop der assprischen Unterstützung nicht lange haben halten zu tönnen, indem im Jahre 1090 v. Chr. wieder ein echter Babylonier (wie schon der mit Rabu beginnende Name deweist), wahrscheinlich der Sohn des Mardulsschapitzurmati sedensals gewiß aus der Familie Paschi, ihm den Thron entriß und noch neun Jahre denselben einnahm.

Muf die Dynaftie Boichi folgen wieder Roffaer, beren Burudbrangung ja die Sauptaufgabe ber ersten Ronige des Saufes Pajdi gewejen war. Es fann bies nicht verwundern, wenn man bedentt, wie lange bas toffaifde Element porber in Babylonien geherrscht und wie fehr es in alle Berbalmiffe eingebrungen mar; unter folden Umftanden tann es natürlich nicht auf einmal gelingen, reinen Tifch wieber gu machen, und wo ouf ber einen Zeite bie fremde Art gludlich beseitigt ober innerlich überwunden erscheint, gudt fie bald auf ber andern wieder aufs neue hervor. Go faben wir ja ichon unter Marbut-nabin-achi die Roffaer wieder langfam Ginfluß gewinnen. Doch ift bei ber neuen Dungftie, Die übrigens gleich ber auf fie folgenben nur brei Mamen umfaßt, ju beachten, daß ihre Bertreter, Simmaid Schichu mit 18 Jahren (Bar. 17 3.), 1081-1063 v. Chr., Bel:mutin:ziri mit nur 5 Monaten (Bar. Ca-mutin-giri mit 3 Monaten) und Rafchicha-nadin-achi mit 3 Jahren (Bar. 6 Jahre), 1063-1060 v. Chr., jufammen alfo 211/2 Jahre (Bar. 23 Jahre), als eine "Dynastie vom Meerland", aljo Gubbabylonien, wo nur wenige Jahrhunderte fpater die Rleinstaaten der Raldi auftauden, bezeichner wird. Ich vermuthe, bag Rebutadregar ober fein Borganger allen in Babntonier lebenden Roffgern befohlen hatte, bier (jugleich in ber Rachbarichaft ihrer Ber wandten, ber Elamiten) fich angufiedeln; beift ja boch Kash-da, woher Kasha. Kaldi (Chaldaer) tommt, uripr. Roffaer: Bebiet, und erflart fich bod fo aufs beste sowohl die Bezeichnung gerabe biefer Tynaftie als folche bes Meer landes als auch die beständige Berbrüderung ber fubbabylonischen Aleinftaaten mit Elam in ben letten Jahrhunderten bes affprischen Reiches. 1) Bas Die ju ben Angaben ber Ronigelifte gesehten Barianten anlangt, fo ftammen biefelben aus ber G. 154, Anm. 1 gerade nur fur bieje Beit erbaltenen anderen Lifte mit dronifartigen Bufagen.

<sup>1)</sup> Auch die Gottin Fichechara (vgl. oben S. 455, Ann. 1 und 467) wird in rine (Götterlifte (d. Raw. 46, 316) Fichechara des Meerfandes (lam-dim) genannt.

Simmaid: Schichu (beffen Bater Irba: Sin bieß, alfo einen jemitischen Ramen trug, mahrend er, was beachtenswerth, Diefen feinen etwa unter Marbut-nadin acht geborenen Cohn auf rein toffaifch "Rind bes Marbut" nannte) wird auf bem S. 129 erwähnten Steine bes Rabu-paleibbin (Ende bes 9. Jahrh.), beffen Abbilbung biefem Buche als Bollbild beigegeben ift, als ber Ronig erwähnt, unter welchem bie Gutu vom Diten ber plundernd in Babylonien einfielen und bas Sonnenheiligthum in Sippar ausraubten und zerftorten; 1) darauf betraute Simmaich-Schichu einen gewillen Afur-ichumaifcht (gefchr. -tuk-shi) mit ber Biederberstellung bes Tempels. Der gleiche Beamte leitete die Arbeiten auch unter ben Regierungen des Raschschu-nabinachi und feines Rachfolgers, des Ina-bit-Ulbar-ichurfi-iddin, und feinem Beschlecht ficherte auch Nabu-pal-idbin, ber aufs neue bie Gutu angriff, ihnen die gestohlenen Sachen abnahm und nun erst wieder ben Tempel in würdiger Beije reftauriren tounte, die erbliche Suterichaft gu. Simmaich Schichn wurde "im Balafte bes Sargon" b. i. also wohl in Sippar-Agadi, begraben; da auch Raschschuenabin-achi wie auch noch ber 1040-1034 in Babylonien regierende "Elamite" dort begraben wurde, fo scheinen in diefer Beit bort überhaupt die Konigsgraber gewesen zu sein, was vielleicht mit der besonderen Fürforge gusammenbangt, welche man feit Simmasch-Schichn bem gerftorten Sonnentempel zuwandte.

Bon Bels (bezw. Cas) mutinszīri, der nur wenige Monate regierte, ist nur zu vermelden, daß er vom Geschlechte Chaschmar stammte und dems zusolge auch in Bit-Chaschmar, dem an der medischselamitischen Grenze gelegenen Sipe dieser tossäischen Familie,2) begraben wurde. Ebenso wissen wir von seinem Nachfolger Kaschschus nadinsachi (d. i. Kaschschu, der tossäische Nationalgott, verlieh einen Bruder oder verleiht Brüder) außer seinem schon erwähnten Antheil an den Restaurationsarbeiten in Sippar nur noch, daß er ein Sohn des Sappai (oder Schappai, d. i. wohl des von Sapt, der späteren Hauptstadt des chaldässchen Kteinslaates Bit-Amutsan) war und "im Palaste" (also wohl auch dem des Sargon in Sippar) begraben wurde.

Auf diese drei Kossar folgt nun wieder eine babylonische Dynastie, vom Sause Bazi, und zwar zuerst der wahrscheinlich schon mehr als siedzigiährige<sup>3</sup>) Bit-Ulbar-schurki-iddin mit 17 (Bar. 15) Jahren, 1060—1043 v. Chr., begraben im Palaste (von) Kar-Mardut,<sup>4</sup>) dann sein Bruder Nindarstudurri-uhur mit nur 3 Jahren (Bar. 2 Jahre) 1043—1040, und endslich Amil-Schukamuna (beachte den kossassischen Gottesnamen, wenn auch

<sup>1)</sup> Lgl. ben Tert 5. Raw. 60 f., und die Inhaltsangabe, welche Binches in Proceed. of Soc. of Bibl. Arch., 1880/1, p. 110 barüber gab. 2) Lgl. über Chaschmar die aussührliche Auseinanbersehung Delibichs, Kossäer S. 37 f 3) Dies bei der Annahme, daß er mit dem bereits 1117 b. Chr (s. oben S. 465) als Zeuge vorsommenden "Bit-Ulbar-schurti-iddin Sohn des Bazi" identisch ist; warum soll auch nicht ein babysonischer König einmal 90—100 Jahre alt geworden sein lönnen? 4) Eine sonst nicht vorsommende Dertlickfeit.

L

|  |   | - |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  | , |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  | - |   |  |
|  |   |   |  |

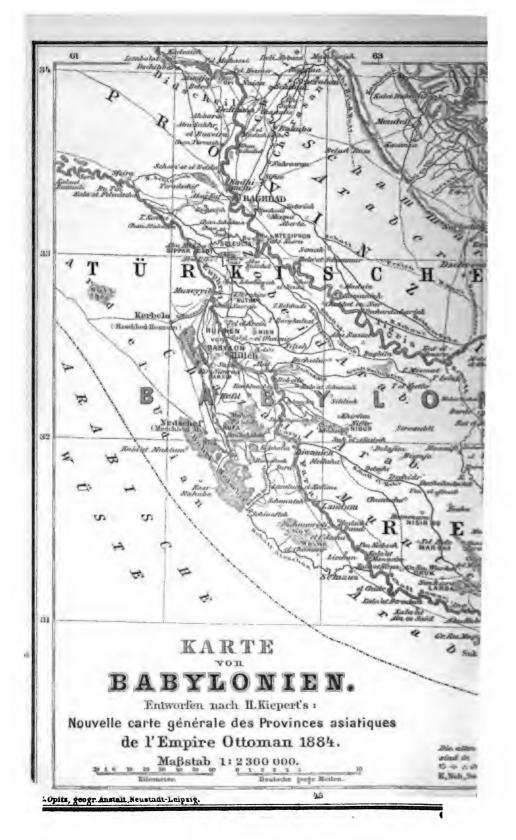





.

•

•

-

Zweites Buch.

Affyrien.

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

### Erster Abschnitt.

Einleifende Vorbemerkungen und Geschichte der ältesten Beit bis Tiglatpilesar I.

#### Erstes Kapitel.

Land und Leute; Quellen und Chronologie.

Wenn im Gegensatz zur Einleitung des ersten Buches (Altbabylonien), welche die Seiten 149—280 in dieser Geschichte umsaßte, hier bei Assprien die entsprechende Partie auf wenige Seiten zusammengedrängt erscheint, so hat das verschiedene Gründe, die nicht etwa nur in rein äußerlicher Zweckmäßigseit, bezw. dem Bestreben, innerhalb der vom Berleger für das ganze gesteckten Grenzen durch eine solche Kürzung nun um so mehr Raum für die Darstellung der assprischen Geschichte selbst zu gewinnen, beschlossen liegen. Ein kurzer Bergleich zwischen Babylonien und seiner srühesten Geschichte und andrerseits Assprien wird am besten zeigen, wie gerade hier die Geschichte selbst eine lange Einleitung als nicht so wesentlich entbehren läßt, während dort eine ausssührliche Betrachtung der Ruinenstätten und der Bewohner, der Quellen und der größentheils erst frisch zu konstruirenden Chronologie geradezu unerlästlich war, sa schon ein gutes Stüd der Geschichte selbst in sich schloß und der Natur der Sache nach auch von Assprien schon manches vorwegenahm, auf das in solgendem nur mehr verwiesen zu werden braucht.

In Babylonien eine ganze Reihe ber wichtigsten in der Geschichte ihrer Bedeutung nach abwechselnden Kultus- und Herrschaftsstätten, gleicherweise auf die religiöse<sup>1</sup>) wie die politische Entwickung des Landes Einstuß übend, in Assprien eigentlich nur Assur, Niniveh, Kalach und Arbela, und hier wieder und zwar schon von relativ früher Zeit an, Niniveh alle anderen in den Hintergrund drängend; die Babylonien fast von Ansang an ein ethnologischer Dualismus

<sup>1)</sup> Insofern natürlich auch jur das Berständniß der affgrischen Religion und Kultur, die ja aus Babylonien stammt, unentbehrlich.
2) Allerdings spielte ja, so möchte man einwenden, Babel im unteren Cuphratgebiet die gleiche Rolle wie Kintveh in Nisvien, aber man muß bedenken, daß die altbabylonische Geschichte schon am End-

(Sumerier und Semiten), wogn in ben Ansgangen ber altbabplomiden Epoche noch ein brittes Bolfselement, bas elamitifch-toffaische, tommt, in Mijprien bagegen, wie man aus ben bilblichen Parftellungen ber Denfmater wie aus ben ftets nur semitisch abgefaßten Urlunden ficht, von Anfang an ein einheitliches Boltselement, eben bas femitifch-affprifche; in Babylonien eine für die Lange des Zeitraumes zwar geringe Menge von Quellen, die aber gerade deshalb auch ichon zusammenhängend behandelnd und oft erst mubiam fritisch geprüft und geordnet werben mußten, in Affprien, wenigstens für bie meisten und fur die Beichichte bes vorberen Drients in Betracht tommenben Beiträume, eine oft überreiche Fulle von Berichten und Dentmalern (noch bagu mehrmals in erwünschtefter Beije ergangt burch die entsprechenden Abichnitte ber ifraelitischen Weichichtsbucher), aber eben barum in ihrer Beiprechung beffer auf die einzelnen Regierungen oder Geichichtsabichnitte zu vertheilen, als bag fie ichon gleich jest eingebend gusammenhangende Behandlung erführen:') endlich in Babhlonien außer fleineren auch erft eingebende Besprechung erheischenden chronologischen Rotizen zwar eine ca. 2400 b. Chr. beginnende Konigelifte, beren Ergangung und ben Ausgangspuntt betreffende Firirung jedoch umfaffende und ausführliche Untersuchungen erforderte, mabrend für die affprifche Chronologie, hochstens die altaffprifche Epoche ausgenommen,") burch ben Eponymentanon, ben des Ptolemaus und die von Rabunagir bis Samas: fum-ufin, ben Bruder Affurbanipals, reichende babylonifche Chronit, bie Berhaltniffe jest jo einfach liegen, daß in einer Ginleitung mit einer furgen Charafterifirung ber genannten Liften hinreichend bas nothige gescheben ift - dieje Gegenüberstellungen (nebst bem bogn in ben Roten bemertten) laffen es mohl genugend gerechtfertigt erscheinen, wenn in Diefem einen Rapitel und nur in gedrangtefter Rurge all bas einleitenbe gum gweiten Buche per einigt wirb.

puntt einer mehr als zweitausendjahrigen Entwidlung ftand und boch in mancher hinsicht ihren hobepuntt ichen überschritten hatte, als Babel anfteng, in ben Borbergrund zu treten.

<sup>1)</sup> Eine solche würbe allerdings allein mehrere Bogen ausjüllen, aber doch sebon der Geschichtsdarstellung selbst in einem Maße vorgreisen, das die Grenzen des wünschendwerthen überschritte. Dazu kommt, daß, wer dennoch hier einen Mangel empfindet eine ganze Reihe leicht zugänglicher Hismittel vorhanden trisst eine runtere und an des mancherlei Arbeiten Schvaders u. a.), wo er das seiner Meinung nach sehlende zusammengestellt sindet. Es ist überhandt zu betonen, daß dei Assurien einen Menge guter Borarbeiten, ja in gewissem Sinn schon nahezu abschließender Untersuchungen wogt dier besonders auch Meyers Geschichte des Alterthums und Tieles vortresstüche Babylonischassiswische Geschichte des Alterthums und Tieles vortresstüche Babylonischassiswische Geschichte des Alterthums und Tieles vortresstüche Babylonischassiswische Geschichte des Alterthums und Tieles vortresstüche Anames, den allein schon eine genägende Rechtsertigung des verhöltnissmäßig breiten Rannes, den die altbabylonische Geschichte in diesem Werfe einnimmt, wozu noch die eininent kulturund religionsgeschichtliche Bedeutung derselben, wie auch der Umstand, daß zu Babylonisch das Stammland und die Wiege der ganzen babylonische Auslus ist, hinzurritt. 2) Noch dazu schon in dem Kapitel Chronologie des ersten Buches mitbehandelt well oben S. 176—178).

Bas nun gunachft bas Land anlangt, 1) fo tommt bier alles barauf an, ob man bei Affprien die engeren Grengen ber altesten Beit ober die viel weiteren ber fpateren Blutheveriode ins Ange fant. Denn g. B. noch mabrend ber Berührungen mit ben toffaischen Serrichern Babyloniens (vgl. oben ben Abschnitt S. 432ff.) beschränkt fich bas affprische Webiet im wesentlichen auf das Gebiet am linten ober öftlichen Tigris-Ufer zwischen Riniveh und dem fleinen Bab,2) und nur die alte Sauptfladt Affur (Aufchar, S. 280) und ein wohl noch fehr tleines bagu gehörenbes Stud von Mejopotamien, bas erft geraume Beit fpater fich bis jum Euphrat-Nebenfluß Chabur") und bann weiterhin über diesen hinaus bis jum Belich und barüber erweitert bat, lag am andern (rechten oder westlichen) Ufer bes ichon Ben. 2, 14 in engite Begiehung mit Affprien gesehten Tigris Stromes. Erft vom 9. Jahrhundert ab gehörte fast gang Mejopotamien thatsächlich ben Affprern, wie bas am besten die Titel der Berwaltungsbeamten im Eponymentanon, g. B. Statthalter von Ragibina (fubl. vom Majins: oder Rafchjar:Gebirge) und Ragappa (Regeph, Bej. 37, 12, jubl. von Ratta am andern Euphrat-Ufer), und auch Affurnagirpals Bauten am Mondtempel in Charran (val. über biefen Ort ichon S. 213) beweisen. Bir thun also vielleicht besser, wenn wir genau unterscheiben zwischen bem eigentlichen Affprien öftlich vom Tigris, zu welchem westlich von biesem Fluffe nur die Stadt Uffur, die dem Lande den Ramen gab, gehörte, und andrerseits Mesopotamien, zumal auch hinsichtlich bes Klimas und ber Probutte wie auch ber Bevollerung tiefgreisenbe Unterschiede schon von altester Beit an in beiden Webieten gu tonftatiren find.

Wie sür Mesopotamien das Stromgebiet des Euphrat (siehe schon S. 185), so tommt für Assprien im engeren Sinn das Stromgebiet des oberen Tigris in erster Linie in Betracht, und es sind daher hier vor allem die Nebenstässe, welche der lettere, und zwar sämmtliche von den medischen Gebirgen her, empfängt, dem früher ausgesührten (S. 1845: der Lauf der beiden Ströme und ihre Nebenstässe) nachholender Weise beizusügen. Der nördlichste, der "vielleicht geradezu als linter Quellarm des Tigris zu betrachten" ist") und oberhalb von Diarbetr (Amid) einmündet, heißt in den Keilinschristen Subnat (hente Sebbeneh: Su, d. i. S. Wasser); an seiner Quelle haben Tiglatpilesar I., Tutsati-Kindar II. und dessen Sohn Ussurnaßirpal als bes beutsames Wahrzeichen des Vordrügens der assprischen Macht nach Norden zu

<sup>1)</sup> Man vgl. hiezu außer der physital. Uebersichtskarte auf S. 183 vor allem die erst mit der 4. Lies. (S. 481—640) zur Ausgabe gelangende Specialkarte von Mesopotamien und Assprien.

2) Ansangs vielleicht sogar nur dis zum großen Zab, wozu man das S. 43% bemerkte vergleiche.

3) Ob man aus der S. 43% der synchronistischen Geschichte entnommenen Grenzbestimmung (vgl. dazu auch S. 46%) schließen dars, daß damals schon ca. 1390 v. Chr.) Asspriens Grenzen dis an den Chabur oder gar dis zum heutigen Rakka gieugen, ist noch sehr unsicher.

4) Bgl. Delipsch, "Wo lag das Paradies?", S. 185; die dort S. 185—187 sich sindende Liste der (östl.) Rebensstäfte des Tigris (die wenigen westlichen sind zu unbedentend, als daß sie überhaupt in Betracht kämen) liegt überhaupt meiner obigen Anssührung zu Grunde.

fich Denkmaler aufgestellt. Der nachste von Belang ift ber bei Tiglate pilejar II. genannte Rami, nach Delibich ,einer ber zwischen Gebbenet Ga und Gert: Su mundenden wasserreichen Gebirgoffuffe". Bon atwellerer Bebeutung aber für Affpriens Beichichte und Geographie find erft bie folgenden nämlich ber Chufur, beute Chofer, Chofr. Su (vgl. bie Abbildnugen anf S. 83 und 185), ber zwischen ben Ruinenhugeln von Rujundichit und Resti Junus, naber bem ersteren, alfo mitten burch bas alte Niniveh bindurchfliefend in den Tigris geht, ber große oder beffer obere Bab, ber bei Ralod, ber Substadt Rinivehs (bem beutigen Rimrud) und ber untere (fleine) Rab, ber fublich von Mffur (Rileh Schergat) einmundet. Die Umgebung ber beiden letteren Fluffe, befonders des unteren Bab, fpielte bei den Grengftreitigkeiten awijchen Affprien und Babylonien in ber Koffaerzeit ja eine Sauptrolle, wie icon früher (S. 436 u. ö.) gezeigt worden ift; auch in der fpateren afforiiden Konigszeit werden die beiben (barunter ber obere Bab gelegentlich ichlechtben Bab) noch oft genng genannt. Ein Rebenfluß bes unteren Bab war mabre icheinlich ber im Ortsnamen Arguchina (S. 462) enthaltene Flufiname Auchma. benn ber betreffende Rame ift nur eine dialettische Bariante ber miprime lichen im Eponomentanon begegnenden Form Achi-Buchina ("Ufer bes Buchina"; ichon Delibich hatte die Bleichheit ber beiben vermuthet.') Raber an bie babylonische Grenze (bezw. wenigstens was die altere Zeit anlangt, in babe tonisches Gebiet, wenn auch nicht ins eigentliche Babylonien im engern Gina führt uns der bei Upi (Opis) einmundende Radanu (Bhostus des Kenaphin heute Abhem), beffen Rame fich in bem fpateren Landichaftenamen Robbe (7. Jahrh. n. Chr.) erhalten hat, während endlich ber jublichite bier in Be tracht tommende Tigris-Rebenfluß, der unterhalb von Bagdad bei Da-Tomit ("Turnat-Baffer") mundende Turnat (Tornadotus ber Alten, hente Tille ift, bis wohin wohl fcon im 9. Jahrhundert (vgl. 3. B. die C. 468 mi getheilte Stelle) die ginrifde Berrichaft fich erstredte.

Selbstverständlich war das Klima im eigentlichen Assprien, zumal woberen Lauf der erwähnten Nebenflüsse (Choser und der beiden Jah) ein weit fühleres als das Mesopotamiens, oder gar als das der babylonischen Europad Nieberung; wie übrigens auch in Mesopotamien, was doch die ostliche Faste des in christlicher Zeit vielgerühnten aramäischen Gartenlandes bilderte, und wo gewiß auch schon zu assprischer Zeit Delbaum, Feigenbaum und Veinsted gediehen, der Winter in strengen Formen austritt, batten wir fürzlich Geleen heit von Prosessor Sachan zu hören, dessen vorzügliches Reisewert nicht gemig zur Lektüre empsohlen werden kann. Dem tühleren Klima entsprechend webenn auch die Flora Asspriens (und zwar Asspriens im engeren Sian)

<sup>1)</sup> Rur hat nicht ar etwa auch ben Lautwerth achi, sondern es tiegt bie leite lich eine Berschiedenheit der Aussprache (gutturales r statt des Hanchauss) = 2) Eb. Sachau, Reise in Sprien und Mesopotamien (mit 2 Karten von H. Virgel 18 Abb. und 22 Lichtbruchildern), Leipzig 1883, wozu man meine Bespriedung "Ansland", Jahrg. 1884, S. 770 f. vergleiche.

#### Dritte hauptabtheilung.

- 1. Geschichte der deutschen Reformation. Den Professor Dir. f. von Begold in Erlangen. Bogen 1-40 enthalten in Abtheilung 115.
- \*II. Westeuropa im Zeitalter von Philipp II., Elisabeth und heinrich IV. Don Professor Dr. Martin Philippson in Bruffel. Donpandig in Abchellang 49. 50. 51, 52, 78 und 80 (zweite Galfie).
- III. Das Zeitalter des dreißigjährigen Krieges, Don Profosor Dr. G. Droyfen in Halle.
- \*IV. Geschichte der Revolution in England, Don Prof. Dr. Alfred Stern in Bern. vonftundig in Abitentung 28 und 31.
- \*V. Das Zeitalter Eudwigs XIV. Don Prof. Dr. Mart. Philippson in Bruffel. Dongandig in Abthollung 10, 11, 14, 17 (orfte Halfix).
- \*VI. Deter der Groffe, Don Professor Dr. Alegander Brudner in Dorpat. Dollfandig in Abibeilung 5, 7, 15, 17 (gweite fielite).
- VII. Deutsche Geschichte vom Westfällischen frieden bis zum Regierungsantritt friedrichs des Großen. 1648-1740. Don Professor Dr. Bernh. Erdmannsdörffer in Geibelberg.
- \*\*VIII. Das Zeitalter friedrichs des Großen. Don Profesor Dr. Wilhelm Onden in Gießen. Zwei Bande. Dollftudig in Abih, 27. 30. 34, 59. 47, 53, 58, 62. 67 und 68 (erfte Galfte).
  - \*IX. Desterreich unter Maria Cheresia, Joseph II. und Ceopold II. 1740—1792. Den prosessor De. Adam Wolf in Graz. Doublichung 52, 63 und 85.
  - \*X. Hatharina II. Don Professor Dr. Alexander Brudner in Dorpat. Douglandig in Ubifeilung 68 (gweite folifte). 69 70. 71 und 24 (erfte Salfte).

#### Dierte Dauptabtfeilung.

- \*I. Das Zeitalter der Revolution, des Kaiserreiches u. der Befreiungsfriege. 1789—1815. Don Prof. Dr. Wilhelm Onden in Giesen. Zwei Bande. I. Sand volligandig in Aberbeilung 82, 80, 84, 97, 103 und 107 (erste halfen). II. Sand Bogen 1-20 enthalten in Aberbeilung 114 und 121.
- \*II. Das Zeitalter der Restauration und Revolution. 1815—1851.

  Don Prosessor Dr. Theodor flathe in Meisen. Donnandig in Meistung 65, 66, 75, 84, 85 und 95 (erfte Halrie).
- III. Geschichte des zweiten Kaiserreiches und des Königreiches Italien. Den Projessor Dr. Conft. Bulle in Bremen.
- \*IV. Bundesstaat und Bundeskrieg in Nordamerika. Den Dr. Ernst Otto Hopp in Berlin. Doublandig in Northellung 105. 106. 107 (puelte Hassie).
  - V. Das Zeitalter des Kaifers Wilhelm. Don profesor Dr. Wilhelm Onden in Giegen.
- VI. Geschichte der orientalischen frage vom Parifer bis zum Bertiner frieden. 1856-1878. Don Generalconsul Dr. felig Samberg in Genna.
- Ein ausführliches Ramen- und Sachregifter fiber alle Cheile erscheint als besonderer Schlufband.



# Juhalt ber hunderedreiundbreißigften Abtheilung.

## Befdichte Babplonieng. Affprieng. Don fris hommet.

#### Dollbilder:

Planderung einer armenifchen Stadt. Marmorrelief aus Anjundichit. Uffprifche Schlachtscene (Affurnagirpal).

#### Karte:

Karte von Babylonien. Entworfen nuch S. Kiepert's: Nouvelle carte generale des Provinces asiatiques de l'Empire Ottoman 1884.

Bogen 21-30.

#### Im Cert enthaltene Abbilbungen.

| Tafel aus ichwarzem Stein mit Inschrift Gudi'as von Sirgulla                | 331  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                             | 321  |
|                                                                             | 311  |
|                                                                             | 332  |
|                                                                             | 334  |
|                                                                             | 311  |
| Siegelcylinder des Dungi von Ur                                             |      |
| Siegelcylinder des Gamil: Sin von Ur                                        | 341  |
| Siegeleylinder des Britischen Museums mit der "Dem heiligen Banne Gish-alm) |      |
| des Sonnengottes von La-sar(-ki) weiht dies Alale-lum, der Cafelichertber,  |      |
| fein Unecht" lantenden Auffdrift                                            |      |
| Bronze-Kanephore mit Inschrift des Riellan von Carja                        |      |
| Altbabylonifcher Cylinder, den fall darftellend                             |      |
| Bild eines altbabylonischen Konigs (mabriceinlich Rebutadregers I.), nach   |      |
| einem Grengftein                                                            |      |
| Liglatpilefar                                                               | 4503 |
|                                                                             |      |

# Allgemeine Geschichte

in

# Einzeldarstellungen.

Unter Mitmirfung pon

Freie Semberg, F. von Bezold, Aier, Brückner, Couft, Bulle, Feite Palin, G. Drapfen, Jun. Dümirten, Bernh. Echmannsburffer, Ch. Flathe, Aubit. Geiger, Guft. Hertzberg, D. Softmann, F. Houmell, E. D. Hopp, Feed, Andr. B. Ifugier, S. Acimann, Ed. Meyer, T. Millier, W. Ducken, M. Philippion, R. Pietichmann, D. Pentz, S. Roge, Ch. Schremann, B. Stabe, A. Steen, Ed. Winnelmann, Abam Wolf

berausgegeben

Pelite

Wilhelm Onden.





Berlin, 6. Sence fine Declay such and tang. 1888.

hunderriebennubbierzigite Abifieilung. Preis brei Mark.

(Clegeneris für Dicige Sindenbengen fi Buch)

# Inhalts-lleberficht

Stand con Linfang Juli 1969. - Die mit ' bezeichneten Chetie find pollutation.

#### Erite Bauprabtheilung.

\*1. Geschichte des alten Megyptens, Don Prof. Dr. Ed. Meyer in Brestan. Dallfandig in Unibettung IS. 132 und 143 (erbt Salroy). Einleitung: Geographie des alten Begyptens, Schrift und Sprache feiner Bewohner. Den Professor Dr. Johannes Dumiden in Stragburg Bonpondig in Abetheilung I feeste Galfre). 25, 60 und iff.

II. Befdichte Babyloniens-Uffyriens. Don Profesor Dr. frit fom mel in Minden. Bogen 1-40 enthalten in Ubtheilung 95. UT. 133. 147.

- III. Beidichte des alten Indiens, Don Prof. Dr. S. Lefmann in Geidelberg. ogen 1-42 enthalten in Ubibellung 15. 42. 76. 96 und 144.
- "IV. a. Befdrichte des alten Perfiens. Don Projeffor Dr. ferdinand Juni in Marburg, Dollfandig in Abthetlung I (zweite Galfte) und 2.
  - b. Geschichte der Phonicier (mit Ausschluß von Carthago und bis gar perfifchen Zeit). Don Dr. Rich. Pietichmann in Marburg.
- \*\* V. Beschichte von Bellas und Rom. Don Prof. Dr. G. f. Bergberg in Balle. Smel Banbe. Dollftunbig in Abtheitung 3. 4, 6, 8. 9, 12. 16. 18 und 19 (cept Calfu)
- VI. Beichichte des Dolfes Jirael. Don Peofeffor In. Bernhard Stade in Gieffen. Zwei Bunde. 1. Band vollpanblg in Autheilung 35. 40. 67. 108. 122 forfte balfen).

#### Zweite Dauptabrheilung.

- \*1. Geschichte des römischen Haiserreiches. Von Projeffor Dr. G. J. Herzberg in Halle. Douglandig in Aberbeilung 22. 26. 32. 37. 46. 46 reep. Calves.
- \*\*\* II. Urgefchichte der germanischen und romanischen Dolfer. Den Profesior Dr. felig Dabn in Königsberg. Der Bande. Vonftandig in Methodong 21. 24, 29, 53, 38, 43, 48, 64 (erfe balfre). St (zweite halfre), 88, 93 (poeire balfre), 100 120, 124, 134 und 143 (weite Balfre).
- \*III. Geschichte der Angelsachsen bis jum Code Konig Aelfreds. Don Borrath Professor Dr. Conard Winkelmann in Geidelberg. Donbard is Abereitung 27 und bit leefte ballen.
- \*\*IV. Der Islam im Morgen: und Abendland. Den Profesor De. 2. Minifer in Königsberg. Smel Bande. Bollnandig in Abeheilung 98. 101, 102, 104, 122, 123, 126 and 127 (puelle Baline).
  - \*V. Beschichte der Ureugiuge. Don Peojeffor Dr. B. Kngler in Inbinart.
- \*\*VI. Staatengeschichte des Ubendlandes im Mittelatter. Den Professe Dr. Bans Peuls in Rönigsberg, Zum Bande, Bollpandig in Abrieffung 94, 93, 109, 110, 111, 128, 129, 150, 151, 154 und 155 (erfle Halfie).
- VII. Geschichte der Byzantiner und des Osmanlichen Reiches bis gegen Ende des fechszehnten Jahrhunderts. Don Projeffor Dr. G. f. II ern berg fit Balle. Doublandig in Abthellung Dis. 59. 72. 79 und 80 feche Balliet.
- VIII. Renaiffance und humanismus in Italien und Deutschland. Den Projeffor Dr. End mig Geiger in Berlin. Bollbanbig in Abthellung 61. 46. 50.
- \*IX. Geschichte des Teitalters der Entdedungen. Den Profifice Dr. Sopt as Ange in Dresben. Dollftabig in Mobellung 36. 46 (gweite Baller), Si, 73 unt fu quetie Dalfu).
- \*X. Rugland, Polen und Livland bis ins 17. Jahrhundert. Dr. C bescher Schiemann, Privatdocent in Berlin, Jan Band. L Sant moundailt in Metellane 40. 91. 92. 98 and 119 rems Ballion. U. Sant Board 1-15 in libertians 155 marin ballion and 156.

Korijenung auf Seite 3 ber Umfichingen

Mejopotamien wie Babylonien gegenüber relativ burftige. Benn man fammtliche ber in ben affprifchen Inichriften vortommenden Bflanzennamen inftemas tifch aufammenfiellte - eine Arbeit, die leider noch nicht unternommen wurde und gewiß fehr verdienstlich ware -, jo wurde wohl auch fich zeigen, bag iene Kulturpflangen Spriens, von benen oben die charafteriftischeften genannt wurden, junachft gar nicht vorfommen, und wenn boch, daß fie bann ausdructlich als Brobutte der Rachbargebiete bezeichnet werben, oder durch den Bufammenhang als folde fich geben. 1) Das S. 188 für Babylonien reint: tirende negative Rejultat (vgl. auch G. 268) gilt ebenfo auch für die altesten Grengen Affpriens, und auch bas positive fchränkt fich für Affprien insofern noch weiter ein, als baselbst die Dattelpalme nicht mehr von selber wuchs und auch die verschiedenen Getreibearten in weit geringerer Fulle gebieben als im babylonischen Mutterlande. Da die affprischen Konigsinschriften verhaltnifmakig wenig an Bflaugen und Banmen erwähnen, gumal folden, bie ficher auf einheimisches Bortommen ichließen laffen, die großen lerifalischen Bflangenverzeichniffe aber größtentheils Ramen enthalten, welche fur uns wegen ber meift fehlenden Uebereinstimmungen mit andern semitischen Sprachen ichwer befinirbar find, außerdem aber auch befannte Ramen (3. B. Inu "Bein", tittu aus tintu "Feige"), welche nie in Texten vortommen und gewiß erft Lehnwörter ber fpateren affprifchen Königszeit find, mit aufführen, fo ift es überhaupt schwer, ein richtiges Bilb ber wirklich einheimischen Mora aus ben affprifchen Inidriften au gewinnen.") Mehnlich ift es mit ben Detallen

<sup>1)</sup> Bieber gehoren vor allem die Bolgarten, welche jo oft als Banholger ermannt merben, bgl. g. B. Affur nafir pals jogen. Ctanbard Infchrift, 3. 18 ff.: "einen Balaft aus Cebernholy (frini), einen aus Enpressenholy (aburmini), einen aus dapran . holy (Juniperus oder Tanne?), einen aus urkarinu-holy, einen aus Dattelbalmenboly (muskanni) und einen aus Bistagien (begw. Terebinthen) (butni-) und tarpfi-Sola feste ich bin . . . . Thuren aus Cederne, Cupreffene, da pran . und Balmenhols feste ich in feine Thore ein, Gilber, Gold, Binn, Bronge und Gifen, mas meine Sand erbeutet, in den Landern, die ich bezwang, nahm ich in Denge und legte es barin nieder." Bas bier von den Metallen gefagt ift, gilt, wie andere Stellen bemeifen, ebenfo bon ben meiften ber hier aufgegabiten Solgarten. 2) Die neueren Reisewerte (vgl. G. Rawlinsons Pive great mon., 4. Aufl., Bb. I, S. 216-219 "vogetable products of Assyria"), die fur ben Strich swifden Tigris und Jagros-Gebirge außer Ballnugbaumen und Zwergeichen g. B. auch Delbaume, Myrthen, Dleanber u. a. ale charafteriftifch ober wenigstens einzeln vorfomment anführen, ja jogar auch die Angaben griechischer Rlaffiter, wofern fie ficher das eigentliche Affprien meinen, find beswegen hier wenig mafigebend, ba gerade die flora fich im Bauf ber Beit burch fortichreitende Bobenfultur oft fehr bereichert und verandert. Um eheften gaben noch bie Abbilbungen von Baumen und Straudern auf den affprifchen Basteliefe (als Scenerien bon Bagb: und anderen Darftellungen) - vgl. g. B. G. Rawlinfon, a. a. D., G. 348 f. und d. - einigen Aufichluß über Die thatfachliche Flora bes eigentlichen Affprien in damaliger Zeit, doch auch bier tritt ein Umfland hindernd dazwischen, namlich die bon ben Groftonigen tunfilich angelegten Garten und Barte, fo daß wir auch ba nicht immer wiffen, ob wir beshalb einen ber abgebildeten Baume wirflich aur einheimischen Glora rechnen burfen ober nicht; und in der That befinden fich

und Steinarten, 1) wo ich mich begnügen tann, anzuführen, bag ber zu ben affprifchen Basreliefs verwendete Alabafter fich nach Lapard am linten Tigris: Ufer in Menge findet, und Gifen (parzillu), Aupfer und Blei in ben nabe bei Rinive gelegenen Tijari-Bergen ebenfalls in Ueberfluß vorhanden ift.2) Sa auch was die Thierwelt anlangt, jo beziehen fich die hier viel reich haltigeren Angaben ber Inschriften, wozu erläuternd bie zahlreichen Abbilbungen auf ben Basreliefe tommen, nur in ben wenigften gallen auf bas eigentliche Affprien, dagegen oft speciell auf die Gegend am Chaboras. 3) wo bie Konige (fo fchon Tiglatvilefar I., bann Uffurnagirpal) mit Borliebe jagten, und geben bann mitunter die werthvollften thier=geographischen und -geschichtlichen Auf: ichluffe, wie 3. B. bag es noch zu Affurnagirpals Zeit, also im 9. vorchriftlichen Jahrhundert, in Mesopotamien Elephanten (die burch die ägtptischen In ichriften für die gleiche Wegend ichon fürs 16. Jahrhundert v. Chr. bezeugt find) gab.4) Im übrigen waren bie S. 194 f. für bas alte Babylonien nach: gewiesenen zahmen Thiere sammtlich auch in Affprien heimisch, so besonders auch das Pferd (vgl. bas Bollbild "Alfinrifche Schlachtscene"), weniger ficher alle die S. 193 erwähnten wilden, von benen wohl einige (wie Lowe, Panther und Schafal) nur in Mejopotamien vorfommen, und bann erft von ben Uffpriern gelegentlich auch in ihre Zagdparte verfest worden fein werden In den betreffenden Stellen ber affgrifden Berichte wird fich beim Geschichts verlauf noch Anlag bieten, hie und ba auf folche Fragen zurudzukommen.

Wenn wir uns jest vom Land zu den Leuten, welche dasselbe bewohnen wenden, so ist auch hier wieder genan zu unterscheiden zwischen dem eigentlichen Assussen und dem erst im Lause der Zeit mehr und mehr dazu ge kommenen Mesopotamien, wo gewiß seit alter Zeit größtentheils Aramaer wohnten, während das assurische Bolksthum östlich vom Tigris seinen ur sprünglichen und eigentlichen Sit hatte. Alle assurischen Ansiedelungen und Städtegründungen westlich vom Tigris (in alter Zeit die Stadt Assur selbst, späterhin dann auch Charran, vgl. oben S. 218, wo übrigens das Mond heiligthum wohl babylonischen, nicht assurischen Ursprungs sein wird, u. a haben wir demnach wohl mehr als assyrische Kolonien in einem wesentlich von aramäischen Nomaden besiedelten Gebiete zu betrachten; mit den Assurer:

solche darunter, von denen wir aus andern Gründen sicher wissen, daß sie nicht von Haus aus dort heimisch waren, sondern wohl nur in Gärten gezogen wurden, wie der Beinftod (G. Rawl., a. a. L., Bd. I. & 353, vgl. auch die bekannte Beinlaube Abur banipals und die Tattelpalme (ebendal., E. 349).

1 Bgl. auch den Schluß von Ann. 1 S. 481. 2) Citirt bei G. Rawlinien, a. a. D., S. 219. — "Anpfer" ift iru., Zinn" anüku: es ist aber wahrscheintlich, daß im Lauf der Zeit auch unter siparru ("Bronze" Andser mitverstanden wurde wie man wohl auch mit anüku späterbin nicht blos das "Zinn", sondern gelegentlich auch das Blei bezeichnet haben wird. 3 Also in Mesovotamien, was ja G. Rawlinier geradezu Westassurien nennt. 4) Bgl. schon oben S. 192 und Anm. 3. 5 Bgl dazu Delissich, "Aso lag das Paradies". S. 257 s., wonach die assur Institute geniem des Envbrat (vom assur Standpuntte aus überhaupt teine Aramäer mehr tennen



KOPF VON EINER GEFLÜGELTEN FIGUR AUS NINEVEH.

ALS TYPUS DER ASSYRISCHEN RASSE UND PROBE DER BEMALUNG DER STEIN-9GULPTUREN.
(NACH LAYARD)

G GROTESCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG IN BERLIN



nicht den Aramäern, bezw. Westsemiten, 1) haben wir es denn auch hier zu thun, wo von der Nationalität der Gründer des affyrischen Reiches die Rede sein soll. Und da ist eigentlich nur zu wiederholen, was schon S. 260 hervorzgehoben wurde (vgl. auch S. 279 f.), daß die Assprer, wie die bildlichen Darftellungen beweisen (vgl. z. B. den prächtigen in Farben ausgeführten Kopf,



Lowe bom Portal bes Tempels gu Riment. Loubon, brit. Muf.

ber als Bollbild diesem Werke beigegeben ist), weit reiner den bekannten ausgeprägten semitischen Typus ausweisen als die früh mit den Sumeriern, später weiterhin den Kossäern so start vermischen Babylonier. In der Erklärung dieser Thatsache kann man schwanken, indem man einerseits (so S. 260) ausnimmt, daß erst kurz vor 2000 v. Ehr. (wo die eigenkliche Geschichte Affyrieus

<sup>1)</sup> Bgl. zu diesem Begriff das furz S. 267 f. ausgeführte und zur Sprache dieser Bestsemiten in altester Zeit S. 372, Rote 3 (eine Anmerkung, die ich sich zu beachten bitte); S. 267 unten (vorletzte Zeile des Textes) ist natürlich Semiten statt Hamiten zu korrigiren.

fich vorzubereiten anfängt) Affprien von Babplonien aus feine femitische Bevölkerung erhalten habe, ober anbrerfeits (und bies fcheint mir jeht bas weitaus wahrscheinlichere, val. S. 328) bie mit ben semitischen Babyloniern aufs nachfte verwandten fpateren Affprer ichon feit unbenklichen Beiten in bem Striche zwischen Tigris und Ragros-Gebirge wohnend fich bentt. Bei letterer Annahme ift die Thatsache jenes tonstanten Bewahrens bes ursprunge lichen Raffentypus viel leichter zu begreifen; benn maren erft turz bor 2000 v. Chr. babulonische Semiten nach Affprien gezogen, bas Land befiebelnb, fo mußte man annehmen (wie ich bas S. 260 thun zu muffen glaubte), bef bamals in Nordbabylonien die Semiten leiblich noch ebenfalls fo rein und unvermischt fich erhalten gehabt, was angefichts bes Berlaufes ihrer Weichichte boch schwere Bebenten hervorruft. Die Sprache, wie fie in ben Inschriften erscheint, ift gang die gleiche, wie bas semitische babylonisch; natürlich bat fie fich mit ber Reit (und bann wohl verschieben vom eigentlichen babblonischen) weiter entwidelt, was wir, ba schon seit Mitte bes 2. vorchriftlichen Sairtaufenbs ein fefter literarischer Stil fich festjette, ber bis in bie fpatefte Reit ber Hauptsache nach beibehalten wurde, nur hie und ba an einigen Formen beobachten können. 1) In ber Schrift ift alt- und neuassyrifch (letteres fcon von Tiglatvilesar I. an) zu unterscheiben (siehe bie Broben auf S. 41 f.). Ans ber bei aller Berschiebenheit boch gerabe bei charatteristischen Formen oft fehr großen Aehnlichkeit ber neugsprifchen und neubabulonischen Reichen fann man wohl mit Recht schließen, bag bie Beiterentwicklung aus ben archaischen Reilaruppen in beiben Ländern unter steter gegenseitiger Beeinflussung (genauer vielleicht: fteter Beeinfluffung ber Beiterbilbung ber affprifden Beiden bon Babylonien aus) vor fich gieng; hatten fich etwa schon von ca. 1500 v. Che. (ober noch früher) an beibe bamals noch fast gleiche Schriftarten gang uns abhängig von einander fortgebilbet, fo mare bie Berfchiebenheit ber nenafferifchen und neubabylonischen Schrift boch wohl eine weit größere geworben. Die Religion ift ebenfalls biefelbe wie in Babylonien, und gwar, mas bier au beachten, ihrer letten Entwidlung in Nordbabylonien (etwa aur Reit bes Chammuragas) nach,2) wofür man einstweilen bas S. 466, Anm. 2 erwähnte vergleiche: wie bei ber altbabylonischen Geschichte, so wird auch bei ber affprischen ber Beiterentwicklung bes Pantheons, ba wo Anlag bagu ift, befondere Anfmerksamkeit geschenkt werden, boch ist von vornberein im Auge zu behalten.

<sup>1)</sup> Bu einer genauen sprachgeschichtlichen Beobachtung bes semitischen Ibioms bon Affyrien (sowohl in seinem Unterschied vom altbabylonischen semitisch als in seiner Fortentwicklung auf affyr. Boben) sind überhaupt erst Ansange gemacht worden; vol. E. Müller, Gramm. Bemerkungen zu ben Annalen Affurnaßirpals, Zeitschr. f. Affyr., Bb. I, S. 349-379.

2) Dieser Punkt ist sehr wichtig für die Beautwortung ber oben angeregten Frage nach dem ob, wann und wie einer sormlichen von Babylonien aus ersolgten Kolonisation Affyriens, und wird da, wo wir noch einmal auf biese Sache zurücklommen müssen (nämlich weiter unten bei den Ansangen der affyr. Geschicht) gebührend berücksicht werden.

daß eben in Affgrien das einmal von Babylonien ziemlich fertig, wie es scheint, überkommene System von Ansang an mehr dasselbe geblieben ist, während ja in Babylonien die Religion so viele Phasen durchlausen mußte, bis senes System so geworden, wie es dann die Affgrer adoptiet haben

Die Quellen zur assprischen Geschichte sließen (und zwar gilt dies schon von Tiglatpilesar I. an) ungleich reichlicher als die zur altbabylonischen, wie das ja auch in der Natur der Sache sin der Berschiedenheit der Zeit sowohl als der politischen Bedeutung) liegt. Bor allem sind es die langen und ausssührlichen Königsterte, theils wirkliche Annalen, theils sogenannte Pruntinschristen, welche hier in Betracht kommen; don Assuren wir sast von jedem bedeutenderen König zudem mehrere umsangreiche Insichristen, so gleich von Assurenderen König zudem mehrere umsangreiche Insichristen, so gleich von Assurenderen König zudem mehrere umsangreiche Insichristen, so gleich von Assurenderen König zudem mehrere leinblatteninschrift oder den Annalen noch die sogenannte Monolithe Inschrift, die Standard-Inschrift der längeren Fassung? n. a., von Sargon an mehren sich diese Materialien zussehends, die endlich von Assurendere siehends, diese Materialien zussehends, diese noblich von Assurendere seine schier erdrückende Fülle (worunter auch viele officielle Berichte, Briese, Erlasse zu.) auf uns gekommen ist. "

Bon der Zeit Ramman niraris III. an (ca. 800 v. Chr.) sind auch Kontrakttaseln vorhanden, d') welche, wenn auch Privaturkunden, doch kulturgeschichtlich diese ganze Spoche beleuchten, wie auch die assprischen Siegelzchlinder, die von J. Menant in einem besonderen Bande behandelt worden sind.

Bon Chroniten und ähnlichem ist die wichtige sogenannte synchronistische Geschichte Babyloniens und Assprieus wie der zerbrochene Obelisk Assuriapilsschon S. 155 besprochen worden; erstere kommt für dies zweite Buch hanpt sächlich für den Schluß des Odvers (Assuredelestala, Sohn Tiglatpilesaus I.) und den ganzen Revers in Betracht, letzterer ist besonders für die Ramen und Banten der vier Borgänger Assuredeles, die von ca. 950—884 herrschten, von Bedeutung. Tür das Schreiben des Rammansschumasnassur an zwei wahrscheinlich im 10. Jahrhundert regierende Assuredeles S. 156 auf diese Quellenübersicht verwiesen wurde, ist unterdes sichnes S. 442, Ann. 1 das nothwendige bemerkt worden. Beitans die wichtigste dieser historischen Quellen im engern Sinn ist aber endlich die S. 155, Ann. 3 nur gestreiste, von Pinches 1884 ans Licht gezogene und englisch übersetze, seht von Windler in Keilschrift und lateinischer Ueberschung

<sup>1</sup> Bgl. auch schon S. 30 si "Die Quessen im allgemeinen." 2) Davon die mittleren 37 Zeilen dei Lapard, pl. 43—45. 3) Das einzelne wird (vgl. schon oben S. 478) am besten erst dei den betressenden Regierungen mitgetheilt. 4) Bgl. Inles Oppert et Joachim Ménant, Documents juridiques (Paris 1877), p. 147—254. 5) Ménant, Les pierres gravées de la Hante Asie. Recherches sur la glyptique orientale, 2. partie: Cylindres de l'Assyrie, Médie, Asie-mineure, Perse, Egypte et Phénicie. 6) Tas hierher bezügliche Stüd ist 1. Naw. 28, Nevers, verössentlicht. 7) Tie Inschrift 3. Naw. 38, Nr. 2, sür welche aus S. 156 ebensalls hieher verwiesen wurde, gehört, wie ich schon S. 355, Num. 1 zu bemerken Gelegenheit hatte, zweisellos der Regierung Senacherids an und wird daselbst die nötbige Berückstigung sinden.

bestätigt."

3. Bu beachten ist ferner, daß ber Ptolemäische Kanon "alle Daten auf das ägyptische Banbeljahr reducirt, also das erste Jahr Rabonassars am

1. Thoth (— 26. Febr.) 747 bei ihm beginnt", statt, wie man nach dem babylonischen officiellen Brauch erwarten sollte, 2) am 1. Risan (21. März).

Wenn oben bei ben nichtfeilinschriftlichen Quellen nur bas Alte Teffament genannt war, fo hatte bas insofern feinen auten Grund, als von Seite ber ägpptischen Inschriften, bie allenfalls noch in Betracht tommen tonnten, für bie affprische Beriobe fehr wenig fich ergibt,") von Seite ber griechischen Autoren aber gang bas gleiche gilt, indem Berobot höchftens über ben Rall Rinives und die vorhergehenden Ereignisse einiges neue beibringt. () Gine eigene Bewandtnig hat es mit ben aus Berofus stammenben griechischen Rotizen über Senacheribs und Afarhabbons Regierung wie auch aber bie Ausgange bes affprischen Reiches, insofern biefe vom Rirchenschriftfteller Enfebins zunächst bem Alexander Bolyhistor und Abybenus entnommenen Rachrichten eigentlich boch mehr zu ben einheimischen Quellen, wenn auch in griechischen Gewande und uns erft aus britter Sand überliefert, zu rechnen find als an ben sogenannten Kassischen. - Alle weiteren Ginzelheiten, sowohl was bie Quellen für bie Geschichte, als bie für bie Chronologie anlangt, wie and noch einige wichtige an lettere fich anknubfenben Erörterungen feien auf bie Beichichtsbarftellung felbft, zu ber wir nun übergeben, verfpart.

<sup>1)</sup> Eb. Mener, Geich. b. Alterthums, Bb. I. S. 154. Die Lifte felbft ift bon Rabonaffar bis Rabonib (mit ben Barianten) nach halmas Ausgabe (Baris 1819) bon Schrader R. D. M. G. Bb. 26, G. 164 f. und bis Darius III. von bemfelben Gelehrten in "Reilinschr. u. A. T.", 2. Aufl., S. 490 mitgetheilt. Roch ift barauf hinguweisen. bag wir fur ben letten Reitraum ber affurifden Geldichte außer bem Btolemaffden Ranon und ber Babyl. Chronif noch ein brittes parallellaufenbes und mit ihnen übereinstimmenbes dronologisches Silfsmittel haben, nämlich ben Solug ber babal. Ronigslifte (fiebe oben G. 171), welche ja bis Ranbal (b. i. Affurbanipal als Rouie von Babel), mas bie Rahlen anlangt, wenigstens bis Genacherib (als Ronig ben Babel) erhalten ift, nachbem fie nach einer großeren Lude gludlicherweise gerabe mit bem Borganger Rabonaffare wieber eingefest hatte. 2) Bgl. meinen "Abrig ber Befchichte ber vorberafiat. Rulturvolfer und Megyptens" (im Gep.: Mbrig ber Gefchichte bes Alten Drients"), G. 83, Anm. 1 und G. 88 f. (gegen Eb. Meyer, a. a. D. S. 154 unb 598). 3) So hellen 3. B. die Angaben Affarhabbons und Affurbanipals über ihre aanptischen Relbzuge weit mehr bie bamalige aguptische Geldichte auf als bie gleichzeitigen agyptischen Quellen bie Geschichte Affpriens. 4) Bal iber Berobot gulett Tiele, Bab.-aff. Gefchichte, G. 8, bei welcher Gelegenheit überhaupt auf bie vortrefflichen über die Quellen handelnden Bartien biefes bef. fur bie affer. Beschichte ausgezeichneten Bertes hingewiesen fei.

#### Zweites Kapitel.

Die Anfänge Affpriens und seine Geschichte bis auf Ciglatpilesar I. (1100 b. Chr.).

Wie die Stadt Babel als Kultstätte wahrscheinlich schon zu den Zeiten ber Rönige von Sirgulla, jedenfalls ichon lang neben bem alten Agabi eriftirt hat, so ist es auch ähnlich mit Ninive in seinem Berhältniß zur alten Reichs= bauptstadt Affur. In letterer resibirten die ersten geschichtlich beglaubigten Fürsten Affpriens, die mahrscheinlich noch von Babylonien abhängigen Briefterkönige von A-ufarra (ober -ufcharra), und bennoch ist schon für ca. 1000 Jahre früher, burch die Gudi'a-Inschriften, bas erft nach Affur zum politischen Mittel= punkt Affpriens gewordene Rinive als Channa-ti und als von Gudi'a felbft ber Göttin Ghanna gegründet (vgl. oben S. 327 f.), bezeugt. Möglich, daß alfo ichon von damals an die babylonische (aber wohl zu beachten, noch sumerische) Rultur in Affprien ihren Ginzug gehalten, wie ja auch bie alten Städtenamen Ghanna-ti (Ninive ift erft ein fpaterer Name) und A-ufchar (Affur) sumerisch und nicht semitisch sind. Doch wie schon oben (S. 483 f.) bemertt wurde, ift bas jedenfalls nur in febr beschränfter Beise anzunehmen, weil sonst die affprischen Sauptgottheiten, wie fie uns ichon bei ben Briefterfürsten von Affur und ben älteren Königen entgegentreten, gang andere fein mußten; in ber That stellen sie aber nicht die religiose Stufe zur Zeit Bubt'as. sondern eine weit spätere Entwicklung der babylonischen Religion bar. 1) Auch besitt bas affprische Syllabar eine Reihe von Zeichen, bie nur vom neusumerischen aus zu begreifen find, so bag also Religion und Schrift, die zwei hauptfattoren einer alten Rultur, erft geraume Beit später als zu Gudl'as Zeit (ca. 3100 v. Chr.) bei ben affprischen Semiten Eingang gefunden haben können. Wir werden bemnach vielmehr bas von Gubi'a gegründete Shanna-ti als einen vorgeschobenen Bosten ber sumerischen Kultur innerhalb einer von diefer Rultur noch wenig berührten Barbarenbevölkerung, eben der semitischen späteren Affprer, anzuschen haben, wohl als ein durch die in den benachbarten Bergen unternommene Metallausbeutung hervorgerufenes Sanbels:

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 484 (mo auf S. 466, Anm. 2 zurudverwiesen ift); die hohe Bersehrung allein bes erft in der neusumerischen Zeit ins Pantheon aufgenommenen Gottes Ramman (vgl. S. 349 u. 373) bei den ältesten Affprern genügt, dies zu beweisen.

emporium, 1) womit aber natürlich sofort ein Heiligthum, bas ber in Sirgusta so hochverehrten Urwassergöttin Ghanna. von dem frommen Sumerier-Fürsten verbunden wurde. Dieser Tempel gab auch der neuen Station den Ramen, der ihr, wenigstens als ideographische Schreibung, auch als man ihn längft nicht anders als Ninive (Nina, Ninu'a) aussprach, für alle Zeiten geblieben ist, nur daß dann, wahrscheinlich schon unter dem assyrischen Priesterfürsten Samst-Ramman (um oder schon vor 1800 v. Chr.), die dort ursprünglich geseierte Göttin Ghanna zur Istar (Bul-darra) von Ninive wurde.

Erst ca. 1000 Jahre nach Gubt'a sollte die auf sumerischer Grundlage erwachsene Rultur Nordbadyloniens zu den semitischen Halbnomaden des oberen Tigris kommen. Die dis dahin frisch und unvermischt gebliedenen Brüder der semitischen Badylonier wurden von da an entweder durch eine Rolonisation in größerem Stil oder vielleicht auch direkte Unterwersung allmählich zu dem Bolt, welches die Geschichte als Affyrer kennt. Eine neue Stadt, die zunächk den politischen Mittelpunkt des jungen Tochterstaates bildete, wurde auf dem Badylonien zugekehrten westlichen Tigris-Ufer gegründet und A-uschar (worans dald Afchur abgekürzt wurde) genannt; wahrscheinlich hatte der ganze Usersträssich schon seit langer Zeit diesen Namen, der jeht nur auf die neue Stadt überztragen wurde.

Bisher hat man gewöhnlich als bie altesten historisch nachweisbaren Batifi (f. bagu G. 295 u. 280) von Affur einen gewiffen Samf1=Ramman (b. i. "meine Sonne ift ber Gott Rimmon"), Sohn bes Ismt = Dagan ("et erhört Dagon b. i. Bel") angesehen, welcher nach einer höchft werthvollen chronologischen Angabe ber Annalen Tiglatpilefars I. (ca. 1100 v. Chr.) 641 + 60 Jahre vor diesem Rönig ben Göttern Anu (b. i. ber Gott Affur) und Ramman einen Tempel erbaut habe. Das führt in bie Reit von ca. 1850-1800 v. Chr. für die Regierung jenes Samft-Ramman, von bem nech (bis vor turgem allgemeiner aber) irriger Annahme auch eine Kleine Originalinschrift (veröffentlicht 1. Raw. 6, Nr. 1) erhalten ift, gurud. Bei genauerer Brufung ber letteren hat fich nämlich herausgestellt, bag ihr Trager gar nicht ber Samst-Ramman Tiglatvilesars, sonbern ein anderer, Sohn bes Bel-tap-tape ("Gott Bel ift erhaben") ift.2) Bu beachten ift, daß biefer Samf1-Ramman seinen Bater Belkapkapu nicht auch Patifi von Affur (bezw. bes Gottes Affur) nennt (fiehe unten Anm. 2) wie fich felbft, fo bag es fast ben Anfchein bat, als hatte er erft fich biefen Titel beigelegt ober von ben Babyloniern beigelegt bekommen; benn es ift fonft ftets bei ben altaffprifchen Inschriften ber Brand.

<sup>1)</sup> Dorthin sanbte Gubi'a, ben Tigris besahrend, seine Schiffe (S. 827 unten); wo er solche aussahren ließ, geschah es ja, um Produlte holen zu lassen, und da bieten sich hier ganz von selber bie Rupserbergwerke des nah gelegenen Landes Ri-masch (Masius?) oder Ki-bar. 2) herm. hilprecht bei Eb. Meyer, Gesch. des Alterth., Bb. I, S. 221. Die in Kileh-Schergat b. i. den Ruinen von Assur gefundene Inschrift lautet in Uebersehung: "Samsi-Ramman, Patisi des Gottes (von) A-uschar, Sohn des Jeur (d. i. Beldapkap, Erbauer des Tempels des Gottes (von) A-uschar."

daß der Sohn dem Bater den ihm zukommenden Titel, auch wenn es der gleiche ist, den er selbst hat, gibt. ) Schon aus diesem Grund wird Samsis-Ramman, P. (d. i. Patisi oder Priestersürst) des Gottes von Assur, Sohn des Belkapkapu, älter sein, als der von Tiglatpilesar genannte Samsis-Ramman, P. von Assur, Sohn des Jimi-Dagan, P.'s von Assur. Dazu kommt noch, daß der spätere Assurer-König Rammansnirari III. (811—783 v. Chr.) in

feiner Balaft Jufchrift") fich "Sproft bes Beltapfapu, bes alten Ronigs, ber noch vor ber Borgeit bes Ronigthums bes Gulili regierte" nennt, also die affprische Tradition den Belfaptapu als einen ber erften, bezw. ben erften ber affprischen Berricher betrachtete, was bamit, baß Beltaptapu auf jeuer Inichrift noch gar feinen officiellen Titel führt, meiner Anficht nach recht wohl stimmt. Er wird ein babplonifcher Ebler gewesen fein, ben einer ber erften der Tintir-Ronige (2035 ff. v. Chr.) jum Schut bes wie ein verlorner Borpoften im Bu: Gebiet gelegenen alten Beiligthums Rinive, an ben oberen Tigris fandte; nachbem er fich bort unter ber verwandten Bevölkerung mit einem frischen Bugug von babylonischen Kolonisten an bem Babnlonien zugefehrten Tigris - Ufer festgefest, und die Gniten unterworfen, bezw. gurudgebrangt und zu Bundesgenoffen ber Babylonier gemacht, gelang es ihm, feiner Familie die Erbfolge feiner Statthalterichaft ju fichern; bereits fein Sohn Samfi:Ramman I. fonnte fich "B. von Mffur" nennen, und es ift begreiflich, bag ber fpateren Erinnerung ber Bater, auch wenn er noch nicht officiell jenen Titel juhrte, als erfter und ältefter ber affprijchen Gurften galt. Schon auf



Der Rifchgott Dagon.

S. 328 wurde die Bermuthung ausgesprochen, daß man dis damals (ca. 2000 v. Chr.) Assprien noch als Theil des Gu-Landes (S. 279) angesehen haben wird; gewiß steht nun der Umstand, daß unter den Basallen des Etamitens Königs Kudur-Lagamar (Gen. 14, 1) nicht nur sein Berwandter Iri-Atu von Larsa (Andurmabugs Sohn) und der diesem hörige Amar: pal von Babel, sondern and noch der König der Gniten, Turghal (bezw. Tarchal vgl. S. 367)

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. die ebenjalls in die älteste Zeit der Affiner-Geschichte gehörende auch aus Kilch: Schergat stammende Juschrift, 1. Raw. 6, Nr. 2: "Irischum, Patisi von Aschur, Sohn (vic) des Challu, Patisis von Aschur, (hat) dem Aschur, dem Herrn von . . . . , dem . . . . . und seinem . . . . . (dies gedant?)." 2) 1. Raw. 35, Nr. 3, add. (Delipsch, Lesesstate, 3. Aust., S. 99, J. 23 fl.)

sich befand, in Beziehung zu dem besser als in irgend eine andere gerade in jene Zeit (ca. 1930 v. Chr.) passenden Ansang des sich fest sehens der Babys sonier an den Grenzen des GusGebietes.

Bahricheinlich ber Sohn biejes Beltaptapu, Samf1:Ramman I., ca. 1900 v. Chr. (und nicht erft Samit:Ramman II., ber Sohn Aimt-Dagans. ca. 1800 v. Chr.) war es, welcher ben von Gubi'a gegründeten Tempel ber Göttin Channa, bezw. jest ber Aftar von Rinive, wieder herstellte. Salmanaffar I. (ca. 1300 v. Chr.) berichtet nämlich in einer Inschrift, 1) bağ Samsı: Ramman, "ber Fürst, ber vor mir regierte", biefen Tempel baute, bezw. restaurirte, bag er bann wieber verfiel und ihn Mfur-uballit (Salmanaffars Bater) nen herrichtete, bag er bann im Laufe ber Beit wieberum baufallig murbe, worauf ihn Salmanaffar felbst vom Grund aus bis zu feinem Dach neu baute; welcher von ben beiben Samit-Ramman, bie wir tennen, gemeint ift, geht leiber aus ber Anschrift, wie es scheint, nicht bervor, aber es liegt fehr nahe, daß gleich ber erfte, dazu ber erfte officielle Briefterfürst Affurs. feine Sorgfalt und feinen Schut bem uralten babylonischen Seiligthum im Norben zugewandt habe. Richt minder bedeutsam als bieje Rotig ift ber Name bes Camfte Ramman, "meine Conne ift ber Gott R.", weil baraus ber Kultus bes erft einige Sahrhunderte früher zum erstenmal in Babnionien auftauchenben, gerabe um 2000 v. Chr. jo oft in Privatnamen bezeugten ursprünglich westländischen Gottes hervorgeht; die Bilbung bes Namens ift ähnlich wie in bem Ramen bes Sohnes bes Chammuragas, Samfu-ilana (1868-1833 v. Chr.), (wo die Form ilanu ftatt ilu ebenfalls westsandischen Ginflug verrath), verglichen mit Blun-fa-Ramman (G. 415, Anm. 1). Daß Samji-Ramman I. bem Gotte (von) Affur, b. i. bem Anu, einen Tempel in ber Stadt Mffur baute, haben wir oben ichon gesehen (vgl. S. 490, Anm. 2 bie llebers, ber betr. furzen Inschrift); es wird bies wohl bas gleiche Beiligthum acweien fein, welches Samit: Ramman II. zu einem Tempel bes Ann und Ramman erweiterte.2) Die Sprache biefer altaffprifchen Inichriften ift, mas auch wohl zu beachten, burchgebende rein jemitisch, wenn auch mit sumerifden 3devarammen burchfett.

1) Smith, Discoveries, p. 248 f.; Stüde dieser votive dish inscription waren sichon 3. Naw. 3, Nr. 3—5 veröffentlicht (Nr. 3 und 4 ziemlich parallellausend und die mittlere Partie der ersten Hälfte enthaltend, Nr. 5 dann anschließend die mittlere Partie der zweiten Hälfte.

2) Man hat unnöthig lang darüber gestritten, od Asylvien (geschr. sowohl Ashur als auch verschärft Ashshur, späterhin mit s, also Asur, Assur gesprochen, hebr. aber noch Ashshur, als neuer Beweis für die Zugeshörigkeit von Gen. 10, 11<sup>n</sup> zu J¹, vgl. zuleht S. 280) vom Gotte Assur (An-shar, dezw. An-shur, oder umgesehrt leiterer vom Lande seinen Namen habe. Der Gott ist aber sein anderer als Anu, der dann als Hauptgott auch des neu tolonisirten Landes den speciellen Beinamen "Gott von Ausschar (bezw. Aschur)" erhielt. Daß dann mit der Zeit geradezu Aschur (Nisur sein Name wurde, konnte um so leichter geschehen, als eine Rebensorm des Anu Anschar (assimitirt Aschur)" erhielt. Daß dann mit der Zeit geradezu Assur Michar (assimitirt Aschur) vielleicht richtiger Ansschur. Aschur war (vgl. Semit. Böller und Spr.. Bd. I, S. 273; dieses Buch, S. 389 und Ann. 2; S. 254, Ann. 1. Schl. — S. 378. 3. 2; Jensen, 3, f. Assu., Sb. I, S. 1.—6).

Bwifchen Samfi-Ramman I. und Samii-Ramman II., also rund gwifchen 1900 und 1800 v. Chr., burfen wir vielleicht ben oben genannten Gulili, ferner (beachte auch bie ahnliche außere Form, ohne Zusammensehung) ben Challu und feinen Sohn Rrifdin, welch beide lettere (val. die ichon oben S. 491, Anm. 1 mitgetheilte Infchrift) in der Stadt Affur bauten, einschieben. Bemerkenswerth ift, daß in der Anichrift des Brifchu ichon die Abfargung, bezw. phonetische Schreibung A-shur (und ohne Gottheitsbeterminativ) fur den "Gott (von) Affur", vgl. dagegen bei Samfi-Ramman I. noch "Gott (von) U-nichar", portommt. Ebenfalls ber Ramensformen halber') ift es verführerisch, auch noch ben "Bel:bant, Sohn bes Abafi, Ronig von Affprien, ben Sproß (ber Stadt) Uffur", als beffen biretten Rachtommen fich ber Entel bes eine neue Dynaftie begrundenben Affprer-Konigs Sargon, Afarhabdon (680-669 v. Chr.) nannte, bier angureiben;2) wenn wir für Samfi-Ramman I. x-1900, für Camfi:Ramman II. 1800-x v. Chr. anfeben, dann boten ja die dazwischen liegenden ca. 100 Rahre hinreichend Blat für 4-5 Berricher (Sulili: Challu und Brifchu; Belbant, bezw. wenn fein Bater auch ichon auf bem Throne faß: Abafi und Belbam). Es ift aber die Frage, ob wir das Recht haben, aus diefen 4-5 Patifi eine fast ununterbrochene Reihe zu machen, fie sammtlich in dieses eine Rahrhundert zusammenpfropsend; es ware doch ein feltfamer Bufall, daß uns aus den verschiedenen Quellen (Driginalinschriften wie fpateren Rotigen) die Batifi von Belfaptapu bis Samft-Ramman II. (ca. 1930 bis nach 1800 v. Chr.) nabegu vollständig vorliegen, während von ca. 1750 ab bis ca. 1470 Afchur-belenischiefdin (vgl. S. 177 und 433), bann nur ein einziges Baar, Afchur-ichuma-ufchtichir und Rindar-tuffati-Afchur (vgl. S. 432) und befannt ware. Schon George Smith hat in feiner History of Assyria ben Challu und Rriichu auf ca. 1750 (also erit nach Samil-Ramman II.) und ben Abaft und Bel-bant noch fpater, ca. 1650 angejett. 3) Bir muffen alfo jedenfalls die Möglichfeit gugeben, fur eines ber beiden lette genannten Baare, bezw. beibe, einen fpateren Anfat in Ansficht zu nehmen.

Bir tommen nun zu dem ichon ofter genannten Samfi Ramman II., beffen Bater Ifchmi Dagan (mit echt babylonischem Ramen, vol. ben befannten

<sup>1)</sup> Bgl. zu Bel-bani den Namen Bel-tapfapu, und zu Abast Kamen einsachster Bildung wie Sullis, Challu und Irijchu. Daß Bel-bani von Assarchabdon als König bezeichnet wird, wäre noch fein Grund, ihn nicht zu den alten Patist zu rechnen, da ja auch Beltapfapu von Ramman-nirart III. König genannt wird; doch vgl. weiter unten S. 496.

2) Bgl. Tiele, Bab. ass. Gesch., S. 255 (Smith, Neg. Zeitschr. 1860, S. 23; vgl. auch Binches und Budge, Proc. of the Bibl. Arch. Soc., 1883/4, p. 182, und zuleht Winches, J. Ns., Bb. II, S. 388.

3) Des serneren sehte Smith den Assur-zakir-esir nach seiner Umschrift) und Rindar-tatlati-Assur-dehma-uschrischen Irchartichen der nicht irrthämlicherweite die nun bei ihm (noch vor Ustur-dal nistesn) solgenden Irba-Ramman und Assur-dalin-achi, wie Assur-Wirari I. und Radu-dan (beide Paare in Birtlicheit erst nach Tiglatpitesar I., asso nie Assur-dan andere Persobe gehörend) mit ca. 1550 und 1500 v. Chr. bestimmt, so würde er wahrschenlich den Irijdu ca. 1700, den Bel-bani ca. 1600 und den Nindar-tassus. Ac. 1550 oder 1500 (um den teeren Ramm zwischen 1800 und 1470 gleich zu vertheilen) geschi haben

Rönig von Riffin, ca. 2500 v. Chr., S. 338) auch fcon Patifi von Affar war: nach ber bereits oben erwähnten unschätbaren deronologischen Astie Tiglatvilefars I. hat diefer Samft=Ramman ca. 1800 v. Chr. regiert. Die betreffende Stelle bes Tiglatpilefar-Chlinders lautet: "In jenen Tagen war es. daß ber Tempel bes Anu und Ramman, ber großen Gotter, meiner Berren. welcher vor Zeiten Samfi-Ramman, Batifi von Affur (Bar. bes Gottes Afur). Sohn bes Nichmt-Dagan. 1) ebenfalls Batifis bes Gottes Afur (Ber. B.'s von Affur) gebaut hatte, nach 641 Rahren (bezw. im Lauf von 641 A.) in Berfallenheit gerathen mar; Affur-ba'an (ober sban), Ronig von Mischen, Sohn bes Ninbar-val-itur, Königs von Affprien, rif biefen Tempel nicher ftellte ihn (aber) nicht her, 60 Jahre hindurch war fein Rundament nicht (wieber) gelegt worben: Da2) im Anfang meines Königthums (alfo ca. 1115 v. Chr.) als Anu und Ramman, die großen Götter, meine Serren, welche mein Briefterthum lieben, bie Berftellung ihres Bohnfiges befahlen, ließ ich Riege ftreichen, reinigte seine Stätte, nahm feine Riegel (lies libnasn) und leate seine Rundamente auf eine Unterlage von mächtiger Anbobe. . . . bon feinem Grunde bis zu seiner Bedachung stellte ich ihn wieder her, hober als borben machte ich ihn, zwei große Stufenthurme, wie fie zum Schmude ibrer arofer Gottheit üblich find, erbaute ich." und weiter unten: "Den ilalln,") bes Gebeiß ihrer großen Gottheit, legte ich brinnen nieber: Ann und Rammte. bie großen Götter, ließ ich hineinziehen, auf ihren erhabenen Sit ließ ich fe niebersegen und erfreute bas Berg ihrer großen Gottheit." Unmittelbar an biefe Beschreibung schließt fich nun bie Schilberung ber Restauration eines zweiten, speciell bem Ramman geweihten Seiligthums: "Das chamriebans" bes Gottes Ramman, meines herrn, welches Samft-Ramman, ber B. bon Mfur, Sohn bes Michmi-Dagan, B.'s bes Gottes Afur, gebaut hatte, war gerfallen und verftort; ich reinigte feine Statte, von feinem Grund bis ju feiner Bebachung fügte ich es mit Badfteinen zusammen, schöner als früber schmudte und grundete ich es. Darin brachte ich reine Lammer bem Ramman, meinem Berrn, als Opfer bar. In jenen Tagen holte ich Ebelfteineb) in ben Bergen

<sup>1)</sup> Ichmi-Dagan ift bie historifche (babyl.) Schreibung, nach affpr. Aussprache Mut-Dagan; ebenso ift's mit Affur (eigentl. Afchichur) und Affur, ba in Affprien im Sauf ber Beit jedes ursprüngliche sch wie s gesprochen murbe. 2) Jest tommt eigentlich erk bas mit bem Ausbrud "in jenen Tagen geschah es, bag" zu erzählen beabsichtigte. 3) ilallu, fonft auch alallu, muß irgend ein schriftliches Dotument (Bergamentrolle, Die in einem Befag aufbewahrt murbe?) gewesen fein. 4) Gollte bamit etwa ein pa bem großen Tempel bes Anu und Ramman gehöriges "Borrathehaus" gemeint fein? Bal. besonbers einige Beilen weiter ben Absat ber Inschrift "In jenen Tagen holte ich Ebelfteine 2c." Das gleiche Gebäude ift in Aussicht genommen auf ber turgen Legenbe von Badfteinen aus Rileh-Schergat, 1. Ram. 6, Rr. 5: "Tiglatpilefar, ber Briefter Affurs, Sohn bes Affur-ris-ifi, Briefters Affurs hat bas haus bes Gottes Ramman, feines herrn, gebaut und vollendet (?, aff. iksir)." 5) Es werben ber ka-Stein (ka heißt sonft Rahn, Bein, in Berbindung mit am-si - ptru "Elephant" bann Elfenbein), ber chal-ta-Stein und ber ka-gi-na-Stein (val. ben Ronigsnamen S. 290). femit. shadanu, befonbers genannt; "Ebelfteine" ift alfo freie Ueberfebung.

ber Lander Rarri (mejopotamijdy-armenische Grenge), welche ich unter bem Beiftand des Gottes Mint, meines herrn, erobert hatte, im chamrisbauje bes Gottes Ramman, meines herrn, legte ich fie fur ferne Reiten') nieder." Run folgt ein Bebet an Ann und Ramman, worauf es weiter beifit: "Die Bewalt meiner Tapferfeit, die Dacht meiner Schlachten, die Unterwerfung meiner Teinde, der Widersacher Affurs, welche Ann und Ramman jum Ruhme (?) mir berlieben, ichrieb ich auf meine Tafeln und meine Grundungsurfunden. im Tempel bes Unu und Ramman, ber großen Götter, meiner Berren, ftellte ich fie fur ferne Tage') auf, und die Tafeln bes Samfi-Ramman, meines Mhnen (wortl. Baters), reinigte ich mit Del, ein Lamm opferte ich, an ihre Statte brachte ich fie wieber gurud." Dit der gewöhnlichen Deprefations formel ichließt fodann die Inschrift Tiglatbilefars. Der Aundort berfelben (beren vier gleichlantende Eremplare, von benen zwei fast noch vollständig erhalten find, eben jene vorbin genannten Brundungenrfunden find) in Rileh Schergat (S. 84, Anm. 1, wo ftatt "Balaftes Tiglatpilefars" vielmehr "bes von Tiglatpilefar neugebauten Unu-Tempels" zu forrigiren) bezeichnet zugleich bie genaue Lage bes von Camfi-Ramman II. gegrundeten, bezw. erweiterten Beiligthums. Da nach ben Angaben in den Ueberschriften von 1. Raw. 6, Nr. 1 (Bujdrift Samit-Rammans I.) und bes Tiglatpilefar Cylinders (1. Raw. 9 ff.) beibe in den Ruinen bes (großen) Tempels in Affur gefunden wurden, fo ift es nabezu gewiß, daß ber von Camit-Ramman erbaute Tempel bes Gottes von Aufchar (Mffur) und ber von Samit Ramman gu einem folden bes Ramman erweiterte Tempel bes Anu ursprunglich ein und berfelbe find, was ja ohnedem aus mythologischen Erwägungen (vgl. oben S. 492) schon mehr als wahricheinlich war. Dag von Campi-Ramman II. noch ber Gott Ramman mit hereingezogen wurde, lag bei ber hoben Berehrung, die Ramman neben Ann (Affur) von Anfang an in Affprien hatte, und bem Umftand, daß ber Konig ben Gottesnamen in seinem eigenen Ramen führte, nabe gering. Es wurde also der alte Anu-Tempel auch noch dem Ramman geweiht, und letterem ein Anban an bemfelben noch besonders geheiligt.

Bis zu den Königen Ajchur-schuma-uschtischir und Nindar-tuklati-Aschur, welche mit dem kossischen Babylonier-König Charbischichu gleichzeitig regierten, klasst nun eine größere Lück, in deren Ansang oder Mitte vielleicht die vorläusig schon oden untergebrachten Challn und Irischu oder auch Adasi und Belsban (von welcher Möglichkeit schon S. 493 die Rede war) gehören; doch möchte ich für die Patasi Challn und Irischu noch am ehesten eine Ansehung vor Ischmi-Dagan und Samsi-Ramman II. wahrscheinlich halten. In der zwischen Samsi-Ramman II. und Assurssum-ustrist (letzterer ca. 1500 v. Chr., vogl. S. 432) liegenden dreihundert Jahren nun muß sich insosern ein Umschwung in Assursen vollzogen haben, als wir da, wo wir wieder von Assursen hören, statt des Titels Patisi (ass. issakku) "Priesterkönig" den Königs

<sup>1)</sup> zat ami, eigentl. "für irgend welche Tage" (vgl. arabifch dhata jaumin).

titel finden. Bann biefe Restigung ber jungen Berbaltniffe stattgefanden, fonnen wir nicht mehr naber bestimmen. Dag um 1600 v. Chr. bie agyptijden Inschriften "ben König von Affur" unter ben Tribut senbenben gurften (val. oben G. 432, Anm. und G. 424), ift noch tein Beweis, bag bie Berricher bazumal nicht mehr ben Titel Batifi führten, benn bie Megupter nannten auch kleinere Fürsten Könige. Amar konnte immerhin bie Art und Beise, wie Affur von ben Aegyptern erwähnt wird, und bie reichen Geichent von Blauftein (val. S. 425) verschiebener Sorten (barunter eine als Blauftein von Babel bezeichnet) von einem gewissen Fortschritt in kulturgefcicht licher und bamit bann auch politischer Beziehung zeugen, ber fich um fo beffer begreifen ließe, wenn in Affprien bamals (ca. 1600) ber oben erwähnte Umschwung bereits sich vollzogen gehabt hatte; aber andrerseits weift gerabe ber Blauftein von Babel unter ben an Alegopten gefandten Weichen wieber af eine noch fortbauernde politische Unsclbständigkeit und Abhangigkeit vom Mutter lande hin. Endlich ift es vielleicht tein Bufall, bag Belbant, ber Sohn bet Abafi (gen. eines Namens Abafu?) von Afarhabbon ausbrudlich Konig, nicht Batifi, genannt wird; 1) ist biese Bezeichnung bei Asarhabbon (f. oben S. 493) forrett, bann ift ja teine Frage, bag Belbant erft einige (vielleicht joger geranme) Zeit nach 1800 v. Chr. gelebt und regiert hat. Ich möchte mir folgende Bermuthung erlauben.

1. Um das Jahr 1730 hatte sich Assprien nebst vielen Rachbarvölken gegen Babhlonien empört (vgl. oben S. 419), wurde aber, wahrscheinsch von ersten König der neuen Dynastie, Gandisch, was also wohl sicher für damals noch Priesterfürsten (Patisi) vorausseht. 2. Auch unter dem mächtigen Babhlonier-König Agustafsrimi (kurz vor 1600 v. Chr.), der zugleich König der Entiglied ben Assign ich nennen komte, scheint Asspriern dadurch so zu sagen auf der Nase sitzend) sich nennen komte, scheint Asspriern noch nicht "sein Haupt erhoben" zu haben; doch war wohl die Gesandtschaft des damaligen Asspriers mit Geschenken an den icher den Euphrat vorgedrungenen ägnptischen Pharao Dechutmes III. eine

<sup>1)</sup> Tiele, Bab aff. Geschichte, G. 255. ("Rönig von Affur, der große Croberer" hieß Bel-bani nach Smith bei Mfarhabbon); vgl. auch bef. Anm. 3, wo Tiele gu ben weiteren Ausbrud ber betr. Afarhabbon : Terte "Sprößling bes Ronigthums bes Belbani" bemerkt: alfo "biefen fonft unbefannten Konig als Stifter einer Dynaftie tem zeichnend". Der genaue Bortlaut einer biefer Inschriften ift inbes, wie wir jest we Bindler miffen, "emiger Sprößling (liplipi daru) bes Bel-ibnî (anbermarts Bel-bam). Sohnes bes Abafi, Ronig von Affprien, Sproß (pir'u) ber Stadt Affur." Solle Bel-bani ber erfte Ronig von Affprien gemefen fein? 2) Bgl. oben G. 420; ale ich bort von (Bandifch, begm. Gabbifch, handelte, mar mir p. 54 bes citirten Babylonian Record noch nicht zugänglich, wohl aber die barauf fich beziehenbe p. 78. 3ch trage bier nun aus p. 54 nach, bag bie betr. Inichrift bie fpatere Reproduktion eines Gebetes be befagten "Gabbijch, Ronigs ber vier Gegenben, Ronigs von Sumir und Affab, Ronigs von Ba-ba-lum" (beachte biefe Schreibung fur Babel!) an ben Stiergott wegen eines über bas Land gefommenen Unglude ift, mas bas E. 420 über bie bamalige Beit ausgeführte lediglich bestätigt.

gewiffe Borbereitung bogu, indem ersterer damit vielleicht auf fünftige Gilfe Meguptens gegen die ihm unbequeme babylonische Macht ausschaute. 3. Wohl bulb, vielleicht unmittelbar nach Agustaf rimis Tobe, also furz nach 1600 v. Chr., erbob fich Bel-bant, Sohn bes Abafi, fcuttelte die babylonifche Bevormundung ab und ließ fich jum König von Affprien ausrufen. Bon bem Moment ab war nun wie bon felbft die gegenseitige Rivalität zwischen Babylonien und Andrien beraufbeichworen, als beren lebendigen Ausbrud wir benn auch balb Die gespannten fich Jahrhunderte hindurch fortjegenden Berhältniffe erbliden, welche mit Ajdur ichuma uichtischir furz vor 1500 v. Chr, beginnen und die mis bann bie erfte Balfte ber fundpronistischen Beschichte fo auschaulich fchilbert, - Derart, wie in biefen brei Abfapen ausgemalt wurde, haben wir uns ben Perlanf ber Dinge in Mfiprien zwischen 1800 und 1500 (bezw. auch von rn 1750 - 1550 p. Chr.) bei Berudfichtigung aller ber fur biefe Beit in Betracht tommenden geschichtlichen Faltoren etwa zu benten. Auf fichereren Boben, venigitene dronologisch, gelangen wir nun mit ben beiben Königen, bie als Beigenoffen bes Roffaers Charbi Schichn von Babylonien burch bas ichon 3 432 f. beiprochene und analyfirte Schreiben bezeugt find.

Es ist nicht nothig, hier das dort (vgl. auch schon S. 156, Anm. 1) gesegte zu wiederholen, wie denn überhaupt von jeht an dis zu Tiglatpilesar I. ur alle schon in der altbabhlonischen Geschichte behandelten Beziehungen und Strwidlungen der assprischen Herrichter mit Babel schon des Raumes halber einzuch ruswärts verwiesen werden muß. Es sei hier also nur furz retapitulirt, das der Asspres König Aschur-schuma-uschtischter (geschr. Aschur-MU-SI-DI) von seinen Lenten verzagt, von den Babyloniern aber wieder eingeseht worden in, und daß auf ihn Rindar-tutlati-Aschur (ca. 1500) solgte, mit welchem ur lossassische Babylonier König Chardi-Schichu<sup>1</sup>) gemeinsam gegen einen Keind, trisen Rame leider abgebrochen ist, eine Unternehmung macht. Der abgebrochene und der synchronistischen Geschichte hat wahrscheinlich von diesen ersten litelten Beziehungen zwischen den Kossassen und dem ausstrebenden andrichten Ronigreiche gehandelt.<sup>2</sup>)

Bielleicht ber birelte Rachfolger") des Rindar-tullati Aichur war Afchurtel nischt schu (ca. 1470 v. Chr.), dessen Uebereinsommen betresse friedlicher Rogelung der babylonisch affyrischen Grenze mit dem König Kara-indasch das erste und übersommene Stud der synchronistischen Geschichte zum Gegenstand bat is. d Uebersegung des betr. Bassus, S. 433). Das gleiche gilt von

<sup>1)</sup> Wenn auch Eh in dem Schreiben nicht ausbrücklich als König bezeichnet wird, be geht boch aus dem ganzen Jusammenhang hervor, dass er es wirflich geweien ist. Ind ben wohl hieber gehörenden eif Zeilenresten 3. Raw. 4, Rr. 3 läßt sich leiber micht mehr erieben; ist vielleicht na (lies -ti-e)-Assur der Rest des Kamens des Alsbar inflatisksinger? 3, Wir haben die Entsprechungen: bab. Charbi Schichn, alsbar inflatisksingen; bab. kara indaich, als. Aldur-bel nischt ich Za nun Kara indaich, wir aus der S. 438 versuchten Restitutrung der babyl, konigstiste hervorgent, dem Earle Schichn unmittelbar solgte, so liegt es sehr nahe, dies auch sur den Affigner Maurebel nischlich in seinem Berhaltnis zu Kindar i. A. anzunchmen.

Puzur=Afchur (ca. 1440), bem Nachfolger (und Sohn?) bes Ajchur-belnischt-schu, mit bem Sohn bes Kara-indasch, Burnaburiasch II. (f. b. Ueberibes Stückes ber synchron. Gesch. oben S. 434).

Auf Buzur: Aichur folgte (fein Sohn?) Afchur: uballit (ca. 1410 v. Chr.). von dem an bis auf Tuflati-Rindar (ca. 1310 v. Chr.) wir bant ben Mu: aaben ber Driginalinidriften eine ununterbrochene Genealogie aufftellen touen Unter Afchur-uballit wird bas Bündniß mit Babylonien noch inniger, inden er seine Tochter Muballitat:Schiraa1) bem Babylonier-König Burnaburiels II. jum Beibe gibt.2) Die barauf in Babylonien folgenden Birren wurden icon S. 434 f. nach ber funchronistischen Geschichte geschilbert. Aber nicht nur in Babyloniens Geschicke hat biefer Affprer-Ronig eingegriffen, fonbern and nach außen hin die affprische Dacht erweitert - bas erstemal, bag wir von einer folchen weiterhin gerichteten Politit boren und wahrscheinlich auch bet erftemal, daß eine berartige Dachtentfaltung über bie alten engeren Gregen Uffpriens hinaus auch wirklich erfolgt ift. Uffur-uballits Urentel nantie Ramman-nirart I., nennt fich in feiner Inschrift: "Spröfling ") bes Afcheruballit, bes mächtigen Mönige, beffen Priefterthum in ben Tempeln berich (gewaltig) war und beijen herrichaftevollführung noch fern bin bergesakis gestellt mar, bes hinstreders ber Streitmacht bes weiten Lanbes ber Shuber, bes Erweiterers ber Grenzen und bes Gebictes." Der Lanbesname Sabartu4) bezeichnete aller Bahricheinlichkeit nach mehr allgemein bas ante gebirgige Bebiet im Norben Defopotamiens, alfo noch bieffeits bes Gublent und nicht etwa Nordsprien, wie man es schon überset hat. ") Erft ben jet ab wird also die Ausdehnung der affprischen Grenzen nach Mesopotamien und über bas engere Bebiet ber Stadt Uffur hinaus ihren Anfang genommen haben. — Ueber Mffur uballite Bauthätigfeit in Rinive am Aftar-Tempel fick ichon S. 492.

Auf Affurenballit, der offenbar erft in fehr hohem Alter und nach langer Regierungsbauer (vgl. oben S. 435) ftarb, folgte fein Sohn Belenirari ("Bel ift meine Silfe") ca. 1390 v. Chr., beffen Krieg mit bem von

1) D. i. "bie Göttin Schirua macht lebenbig", wie Afchur=uballit (beibe mit emphatischem t) "der Gott Alfchur macht lebenbig" heißt. 2) Benn Darbtet. Beid. Bab.'s (Stuttg. 1852), G. 91 fagt: "Rach einer freilich verftummelten Sufdrift Nabonibe fonnen mir bie Regierungezeit biefes Burnapurijas auf bas Sahr 1430 v. Chr. festieben". jo ift bas ein Mieverftanbnig von 1. Ram. 69, Rol. 1, Col. (100 nichte von einer Bahl mehr gu feben'; außerbem ift bort auch Burnaburiafd I. ge-3 Daß Diefes fonft in allgemeinerem Ginn angewendete Bort bier Urentel bedeutet. lebrt eine Inidrift des Budi-ilu (bes Cohnes des Anur-uballit), in ber er fich beutlich als Cohn bes Belenirari. Cohnes bes Mureuballit, bezeichnet 4) Shubaru ift "Schubarener" gu überieben; Die Form bes Landernamens Shubartu mit Gem. Endung | vgl. bei Tiglatvileiar. 5' Bgl. "Gemit. Boller und Epraden". Bo. I. 3. 184. Bei Tiglatvileigr I. und Murenafir pal mird meiter pon biefem Gebiete bie Rede fein. 6 Go ift auch G. 435 für bas ungenane Sprien vielmehr Mejopotamien gu forrigiren; auch ift bafelbu. 3. 19 b. o., bes fluffes (Cuphrat) liege" ju ichreiben val Etragm. Borterverg., s. v. Sugagi

Bater Mifnruballit in Babytonien eingesehten Rurigalgu II. (dem Sohne Schwester ober Dalbichmester Muballitat-Schiraa, alfo feinem Reffen)



2. 435 nus ber fondsconistischen Geschichte berichtet worden ifr. Wohl girbung barauf beifit es von ihm in ber icon ermalnten Inschrift bes

Bef Meraban und ber Erade; Rallei und Rimrus, Banbon, brit. Dui

Rammanenirari I.: "(Entel bes) Belenirari, Priefters bes Gottes Affur, ber bas heer ber Roffaer vernichtete und beffen Sand bie Schwachung jeiner Reinde erreichte, bes Erweiterers ber Grengen und bes Gebietes." Denn mit ben Koffaern werben hier, wenn auch nicht bie Babylonier felbft, aber boch wohl koffaische Hilfstruppen bes Kurigalzu gemeint sein. Und wenn es in ber synchronistischen Geschichte nach Erwähnung ber Schlacht von Sugign (am obern Guphrat zwischen Belenirart und Rurigalzu) weiter bieg "von ber Strafe nach bem Lande Schubartu an bis nach Karbuniasch (Babylonien) machten fic gleich (?) die Felber und ftellten auf die Grenze" (3. 435 und vgl. bazu noch S. 463), so steht bies gewiß, so schwierig auch eine genauere geographische Definition hier ift,1) in nachstem Zusammenhang bamit, bef erft ber Borganger Beleniraris bas Land Schubartu unterjocht batte. Gs licht fast so aus, als mare Rurigalzu II, eifersuchtig auf feines Grofwaters Affuruballite Erfolge in Mejopotamien geworben und fofort nach beffen Tobe an ben obern Euphrat geeilt, um bem Bel-nirari einen Theil bes neuen Bebietes ftreitig zu machen; bas Enbrejultat war bann, bag bie Affprer bas (am Balich beginnende?) Land Schubartu behielten, mahrend ben Babylonicm bas wohl ichon früher von ihnen als Schutgebiet betrachtete Land Such (b. i. ber Streifen am Guphrat von Raffa bis Sippar (val. S. 463), verblieb und bis auf Tiglatpilesars I. Beit auch als solches behauptet wurde.

Bon bem Sohn Beleniraris, Publeilu (b. i. "meine Erlösung ist Gott"?) ca. 1370 v. Chr., besitzen wir noch eine kleine Originalinschrift, eine von Lenormant veröffenklichte Backteinlegende aus KileheSchergat,") des Bortlants: "Palast des Pudleilu, König des Landes Affur, Sohnes des Beleniran, Königs des Landes Affur, Sohnes des Landes Affur." Bichtiger ist die Nachricht über ihn, welche in der Genealogie des Rammanenirari, seines Sohnes, enthalten ist; es heißt von ihm in desenschon oben zweimal eitirter Steintafelinschrift: "(Rammanenirari . . . . Sohne

<sup>1)</sup> Benn meine auf G. 463 geaußerte Bermuthung, daß die befagte Grenglinie gleich bem Strich von Ratta bis Sippar ift, fich bestätigt (bemnach ber Ausbrud "Strife nach Schubari, bezw auch von Sch." mit bem Belich-Rluß fich bedenb), fo mare bas augleich ein wichtiger Unhaltepunkt für bie genauere Abgrenzung bes geographichen Begriffes Schubartu, welch letteres bann entweder gang Rordmesopotamien von ber Einmundung des Belich in ben Cuphrat an ober wenigftens Rordwestmejopotamies zwischen Guphrat und Belich bie zu ben Bergen mare. Dazu ftimmt auch bie Auf jählung in ber jogen. Stanbard-Inichrift Affurnagirpals: "Die Beere ber Lander Rairi, bes Landes Murchi (oder Rirchi, weit oben am Tigris, bes Landes ber Schubari, des Landes Ririb (d. i. des Baffelandes), gleich bem Bettergott brullte ich uber iie." 2) Choix, Rr. 72; Bubisitu hat bemnach auch in Affur, seiner Refibenz, neue Bauten (namlich einen Palaft) aufgeführt. Gine weitere Inschrift Bubiels (Fundort leider nicht angegeben' hat turglich S. Bindler (Zeitschr. f. Mfl., II. E. 313) mitgetheilt: "Budi:ilu, ber legitime Fürft (rubu kinu), ber machtige Ronig, Ronig von Mijprien. Erbauer bes Connentempele, bes Tempele bes ichugenben Gottes; mer meine Namensichrift ausloicht und meinen Ramenszug zerftort, beffen Konigsherrichaft moge Camas, ber berr, niederwerfen und Sungerenoth über fein Land bringen!"

Babiellu, Statthalters (shakni) bes Gottes Bel, Priefterjurften (ishshakki, donetiich geiche ) bes Gottes Affar, Eroberers bes Landes ber Turufi und on Rigimdi in feiner gesammten Ausbehnung, wie auch der fammtlichen fartien ber Berge und Bergruden (Balbgebirge ?, churshani) bes weit-Geredten Gebietes ber Ruti (bas ift bas fruber öfter genannte Bu Gebiet Alich von Affprien), Begwinger (gannu) ber Achlamt und Guti (Su-Gebiet flich von Babntonien), ihrer Aluffe und Lander, des Erweiterers ber Grengen end bes Gebietes." Immer weiter also behnen sich nun die Eroberungen bes leinen babulonischen Tochterstaates am oberen Tigris aus, und goar find es stemal fammtliche an ben Gebirgeabhangen und brüber binans öftlich vom Laris bis jum En Gebiet herab fibende Bollerichaften, por allem bie Gu und En (Auti und Guti) felber, welche Budieilu feinem Scepter unterwirft. Die Infrahlung geht offenbar von Rorben nach Guben; borangestellt (ale die nord-Midmen?) find die fonft nicht mehr in ber Reilfdriftliteratur begegnenben Inrufi und Rigimchi, wo man bei den ersteren an eine vom Rafpischen Meer in die medischen Gebirge verschlagene Abtheilung ber Turk Nomaden') enten tounte. Ueber die Lage des Ous und Su-Gebietes ift das nothige den 3. 275 und 279 bemerft worden, und zu den Wohnsigen ber Achtami al. eben 3. 463.

Unter Ramman nirart I. endlich (ca. 1350 v. Chr.), bem Gohne bes endriln, erreichen bieje ersten Eroberungen ber Affprer ihren Sobepuntt, und richeint in ber That fast alles bas, was feine brei Borganger nach einander interjechten (Affar uballit bas Land Schubartu, Bel-nirari bas Roffaer Gebiet and Badrillu die Ruti) jujammengefaßt und noch (vgl. die Renerwähnung er Pulumi) erweitert zu haben. Geine Steintagelinschrift (veröffentlicht 4 Ram. 4 und 45), bie erftere umjangreichere Konigsurfunde gugleich, Die wir von en Affgrern übertommen haben, beginnt gleich mit ber Aufgahlung biefer einer Ereberungen, begw. Bejeftigung ber Eroberungen feiner Borganger: Ramman nirart, ber erlauchte (eigentt, glangenbe) Fürft, ber von Gott ausezeichnete, ber herr, ber Statthalter über bas Land ber Götter, ber ba rundete Stadte als Joch ber Schirmherrichaft (dapnuti) über die Beere er Reffaer, Ruti, Lulumi und Schubari, ber ba befanftigte (eigentl. gut sachte, b i pacificirte?) die Gejammtheit ber Zeinde vben und unten, ber ba Bedertrat ihre Lander von Lubbi und Rapifi an bis gum Gebiet von Babib im anbe Ratichi (1), ber ba erweiterte bie Grengen und bas Webiet, ber ba bericht (?) über die Fürften und Edeln, Die Die Gotter Anu, Affur, Samas, Kamman und Iftar feinen Guften unterworfen haben, ber erhabene Briefter Bottes Bel,") John des Pudt-ilu" ic. (ichon oben bei Budr-iln, Bel

<sup>1)</sup> Die siteste Form des Wortes Turf ist ja Turuk (bgl. grab. Turk, bei ben nigentimenn Tosopool); auch die den Tursstämmen so nab berwandten Sumerier find i sin über die medischen Gebirgspäse nach Babytonien gesommen. 21 Jam ein men ist zu bemerken, daß statt des falschen Ku-ub-di sicher Lu-ub-di zu forrigiren mit ihm bemerken, daß statt des zweiselhaften nist, shi unbedenslich das bei

Bugur:Afchur (ca. 1440), bem Nachfolger (und Sohn?) bes Afchur-beis nisch: schu, mit bem Sohn bes Kara-indasch, Burnaburiasch II. (f. b. Ueberf. bes Stückes ber spnchron. Gesch. oben S. 434).

Auf Bugur:Afchur folgte (fein Sohn?) Afchur:uballit (ca. 1416 ti Che.) von bem an bis auf Tuklati-Rindar (ca. 1310 v. Chr.) wir bank ben Weaaben ber Driginalinschriften eine ununterbrochene Genealogie aufstellen tonnen Unter Afchur-uballit wird bas Bundnig mit Babylonicu noch inniger, indem er seine Tochter Duballitat-Schiraa1) bem Babylonier-Ronig Burnaburtaich II jum Beibe gibt.9) Die barauf in Babylonien folgenden Birren murben icon S. 434 f: nach ber synchronistischen Geschichte geschilbert. Aber nicht nur in Babyloniens Geschide hat biefer Affprer-Ronig eingegriffen, fonbern auch nach außen bin die affprische Dacht erweitert - bas erstemal, bag wir von einer folden weiterhin gerichteten Bolitit boren und wahrscheinlich auch bas erftemal, daß eine berartige Machtentfaltung über bie alten engeren Grengen Affpriens hinaus auch wirklich erfolgt ift. Affur-uballits Urentel nämlich Ramman-nirari I., nennt fich in feiner Infdrift: "Sproftling ") bes Mour uballit, bes machtigen Ronigs, beffen Briefterthum in ben Tempeln berrlie (gewaltig) war und beffen herrschaftsvollführung noch fern bin bergesaleit gestellt war, bes Sinstreders ber Streitmacht bes weiten Landes ber Shubler. bes Erweiterers ber Grengen und bes Gebietes." Der Landesname Som bartu4) bezeichnete aller Babriceinlichkeit nach mehr allaemein bas ganze gebirgige Gebiet im Rorden Mesopotamiens, also noch bieffeits bes Gupfrait und nicht etwa Nordsprien, wie man es icon überfett hat.") Erft von ien ab wird alfo bie Ausbehnung ber affprifchen Grenzen nach Mejopotamien in und über bas engere Gebiet ber Stadt Affur hinaus ihren Anfang genommen haben. — Ueber Affur:uballite Bauthätigkeit in Ninive am Iftar-Tembel Bale icon S. 492.

Auf Assuraballit, der offenbar erft in sehr hohem Alter und und langer Regierungsdauer (vgl. oben S. 435) starb, folgte sein Sohn Belsnirari ("Bel ist meine Hilse") ca. 1390 v. Chr., bessen Rrieg mit bem von

<sup>1)</sup> D. i. "bie Göttin Schirca macht lebendig", wie Aschreballit (Leibe mit emphatischem t) "ber Gott Aschur macht lebendig" heißt. 2) Wenn Mirbter, Gesch. Bab.'s (Stuttg. 1882), S. 91 sagt: "Rach einer freilich verstämmelten Ichiefer, Gesch. Bab.'s (Stuttg. 1882), S. 91 sagt: "Rach einer freilich verstämmelten Ichiefer Rabonids können wir die Regierungszeit dieses Purnapurijas auf das Jake 1880 v. Chr. sestlichen", so ist das ein Misverständniß von 1. Raw. 69, Kol. 1, Schl. (wonichts von einer Zahl mehr zu sehen); außerdem ist dort auch Burnaburiasch I. gemeint.

3) Daß dieses sonst in allgemeinerem Sinn angewendete Wort hier Uvenselle bedeutet, lehrt eine Inschrift des Außerdem Sinn angewendete Wort hier Uvenselle), is der er sich deutlich als Sohn des Belenirari, Sohnes des Assurandalle, is der er sich deutlich als Sohn des Belenirari, Sohnes des Assurandalle, is der er sich deutlich als Sohn des Belenirari, Sohnes des Assurandalle, is der Jehang vol. dei Tiglatpiscsen.

4) Shudard ist "Schubarener" zu überschen; die Form des Ländernatuens Shudartu sich Jeneichen. Beleich Jeneichen Geschleiten Geschleiten Geschleiten Geschleiten gestellt von diese State von diesem Geschleiten geschleichen geschleiten zu sohne seine Spriem bestweiten Belander Respondamien zu korrigiren; auch ist daselbst, g. 19 v. o., "bes Flusses [Emphant] liegt" zu schreiben (vgl. Strasm. Wörterverz., s. v. Sugkgi).

feinem Bater Uffurnballit in Babylonien eingefesten Kurigalzu II. (dem Sohne feiner Schwester oder Salbichwester Muballitat. Schiraa, also seinem Reffen)



schon S. 435 aus ber innchronistischen Beschichte berichtet worden ift. Wohl in Beziehung barauf heißt es von ihm in ber schon erwähnten Inschrift bes

10 F

Ramman:nirari I .: "(Entel bes) Bel-nirari, Briefters bes Gottes Affur, ber bas Beer ber Roffaer vernichtete und beffen Sand bie Schwächung feiner Reinde erreichte, des Erweiterers ber Grengen und bes Bebietes." mit ben Roffaern werben hier, wenn auch nicht bie Babylonier felbft, aber boch wohl toffaische Gilfstruppen bes Aurigalzu gemeint sein. Und wenn es in der spnchronistischen Geschichte nach Erwähnung ber Schlacht von Sugagu (am obern Guphrat zwischen Belenirart und Kurigalzu) weiter bieß "von ber Strafe nach bem Lande Schubartu an bis nach Karduniasch (Babylonien) machten fie gleich (?) die Felber und ftellten auf die Grenze" (S. 435 und vgl. bazu noch S. 463), so steht bies gewiß, so schwierig auch eine genauere geographische Definition hier ift,1) in nächstem Busammenhang bamit, bas erft ber Borganger Belaniraris bas Land Schubartu unterjocht hatte. Es sieht fast so aus, als ware Rurigalzu II. eifersuchtig auf seines Grofvaters Ulfuruballits Erfolge in Defopotamien geworben und fofort nach beffen Tobe an ben obern Euphrat geeilt, um bem Bel=nirart einen Theil bes neuen Gebietes ftreitig zu machen; bas Enbrejultat war bann, bag bie Affprer bas (am Balich beginnenbe?) Land Schubartu behielten, mahrend ben Babyloniern bas wohl ichon früher von ihnen als Schutgebiet betrachtete Land Suchi (b. i. ber Streifen am Guphrat von Ratta bis Sippar (vgl. S. 463), verblieb und bis auf Tiglatpilesars I. Zeit auch als solches behauptet wurde.

Bon dem Sohn Bel-niraris, Publ-ilu (d. i. "meine Erlösung ist Gott"?) ca. 1370 v. Chr., besitzen wir noch eine kleine Originalinschrift, eine von Lenormant veröffentlichte Backsteinlegende aus Kileh-Schergat,") des Bortlauts: "Palast des Publ-ilu, König des Landes Ussur, Sohnes des Bel-nirari, Königs des Landes Ussur. Sohnes des Uniur. Königs des Landes Ussur. Büchtiger ist die Nachricht über ihn, welche in der Genealogie des Ramman-nirari, seines Sohnes, enthalten ist; es heißt von ihm in dessen ichon oben zweimal eitirter Steintaselinschrift: "(Ramman-nirari . . . . Sohn

<sup>1)</sup> Benn meine auf 3. 463 geaußerte Bermuthung, bag die befagte Grenglinie gleich bem Strich von Raffa bis Sippar ift, fich bestätigt (bemnach ber Ausbruck ... Strafe nach Schubari, bezw. auch von Sch." mit bem Belich-Fluß fich bedenb), jo mare bas zugleich ein wichtiger Anhaltspunkt für die genauere Abgrenzung bes geographischen Begriffes Schubartu, welch letteres bann entweder gang Rorbmefopotamien von ber Einmundung bes Belich in den Guphrat an ober wenigftens Rordweftmefopotamien zwijchen Guphrat und Belich bis zu ben Bergen mare. Dazu ftimmt auch bie Auf: gahlung in ber fogen. Stanbard-Infchrift Affurnagirpale: "Die Beere ber Lanber Rarri, des Landes Rurchi (oder Rirdi, weit oben am Tigris, bes Landes ber Cou: bari, bes Landes Mirib (b. i. des Baffelandes), gleich dem Bettergott bruute ich über 2) Choix, Rr. 72; Budieitu hat demnach auch in Affur, feiner Refibeng. iie." neue Bauten (nämlich einen Balaft) aufgeführt. Gine weitere Infchrift Bubiele (Gundort leider nicht angegeben, hat fürzlich & Windler (Beitschr. f. Aff., II, E. 313 mitgetheilt: "Budi-ilu, ber legitime Fürst (rubû kinu), ber machtige Ronig, Ronig von Migrien, Erbauer bes Sonnentempele, des Tempele bes ichutenden Gottes; mer meine Namensidrift auslöscht und meinen Namenszug zerftort, beffen Ronigsberrichaft moge Samas, ber herr, niederwerfen und hungerenoth über fein Land bringen!

bes) Budi-ilu, Statthalters (shakni) bes Gottes Bel, Briefterfürsten (ishshakki, phonetisch geschr.) bes Gottes Mfur, Eroberers des Landes ber Turufi und von Rigimchi in seiner gesammten Ausbehnung, wie auch ber sommtlichen Burften ber Berge und Bergruden (Balbgebirge?, churshani) bes weitgeftredten Bebietes ber Ruti (bas ift bas früher ofter genannte Un Webiet öftlich von Affprien), Bezwinger (gannu) ber Achlami und Sufi (Su-Gebiet öftlich von Babhlonien), ihrer Gluffe und Lander, bes Erweiterers ber Grengen und bes Gebietes." Immer weiter alfo behnen fich nun die Eroberungen des fleinen babylonischen Tochterstaates am oberen Tigris aus, und zwar sind es diesmal fammtliche an ben Gebirgsabhangen und brüber hinaus öftlich vom Tigris bis jum Gu Gebiet herab fipende Bolferichaften, por allem bie Bu und Gu (Ruti und Suti) felber, welche Budi-ilu feinem Scepter unterwirft. Die Mufgablung geht offenbar von Rorben nach Guden; vorangestellt (als bie nord: öftlichsten?) find die fonft nicht mehr in der Reilschriftliteratur begegnenden Turnfi und nigimchi, wo man bei den ersteren an eine vom Rafpischen Meer aus in die medischen Gebirge verschlagene Abtheilung ber Turk-Romaden') benten tounte. Ueber die Lage bes Bu: und Gu-Gebietes ift bas nothige ichon S. 275 und 279 bemerft worden, und zu ben Wohnsigen ber Achlami val. oben 3. 463.

Unter Ramman nirari I. endlich (ca. 1350 v. Chr.), bem Sohne bes Budi-ilu, erreichen diese ersten Eroberungen ber Affprer ihren Sobepuntt, und er scheint in ber That jast alles das, was jeine brei Borganger nach einander unterjochten (Affur-uballit bas Land Schubartu, Bel-nirari bas Roffger-Bebiet und Pudi-ilu die Ruti) jusammengefaßt und noch (vgl. die Renerwähnung ber Lulumi) erweitert gu haben. Seine Steintafelinschrift (veröffentlicht 4 Raw. 44 und 45), die erstere umfangreichere Konigsurfunde gugleich, die wir von den Affprern übertommen haben, beginnt gleich mit ber Aufgablung biefer feiner Eroberungen, begw. Befestigung ber Eroberungen feiner Borganger: "Ramman-nirari, ber erlandite (eigentl. glangende) Fürft, ber von Gott ausgezeichnete, ber Berr, ber Statthalter über bas Land ber Gotter, ber ba gründete Städte als Joch der Schirmherrichaft (dapnuti) über die Beere ber Roffder, Ruti, Lulumi und Schubari, ber ba befanftigte (eigentl. gut machte, d. i. pacificirte?) die Gesammtheit ber Feinde oben und unten, der da niedertrat ihre Lander von Lubbi und Rapiti an bis jum Gebiet von Babid im Lande Rafichi (?), der da erweiterte die Grengen und das Gebiet, ber ba herricht (?) über die Fürsten und Edeln, die die Gotter Ann, Affur, Samas, Ramman und Aftar feinen Gugen unterworfen haben, der erhabene Briefter des Gottes Bel,") Sohn des Pudi-ilu" ic. (ichon oben bei Budi-ifu, Bel-

<sup>1)</sup> Die alteste Form bes Wortes Türk ist ja Turuk (vgl. arab. Turk, bei den Byzantinern Todoxor); auch die den Turkstämmen so nah verwandten Sumerier sind ja einst über die medischen Gebirgspässe nach Babylonien gefommen. 2) Jum einzelnen ist zu bemerken, daß statt des jalschen Ku-ub-di sicher Lu-ub-di zu brrigiren (vgl. ichon S. 463), und daß ich statt des zweiseshaften nicht di unbedentlich das bei

ca. 1330 - 1310 v. Chr. regierend; die Bedeutung biefes Ramens ift "ber Gott Schulmanu (ober Schalmanu) ist Fürst", wozu zu bemerten ift, bag wir leiber noch nicht wiffen, welcher Gott ben Beinamen Schalmanu b. i. ber Heilreiche (vgl. hebr. Salomo) führte. 1) Bon ihm hat G. Smith eine fehr wichtige auf Botivschalen sich befindliche Inschrift aus dem Iftar-Tempel in Ninive, wovon bigber nur Bruchftude veröffentlicht waren, in englischer Uebersetzung bekannt gegeben,2) welche zu beutsch folgendermaßen lautet: "Salmanaffar, ber machtige Ronig, Ronig ber Belt, Konig von Affprien, Sohn bes Ramman-nirart, bes mächtigen Königs, Rönigs ber Belt, Rönigs von Affprien, Sohnes bes Bub1:ilu, bes machtigen Ronigs, Ronigs ber Belt, ") Ronigs von Minrien, Eroberer (ber Länder) . . . . . . Niri, 4) Lulumi . . . . und Mufri, ber unter bem Beiftand ber Göttin Iftar, feiner Berrin, manbelte und feinen Rebenbuhler befitt, ber in ber Mitte ber Schlacht ftritt und ihre Lander besiegte. Als ber Tempel ber Göttin Istar, ber Berrin von Rinive, meiner Berrin, welchen Samst: Ramman, ber Fürft, ber vor mir lebte, gebaut, und welcher zerfallen war - und Affur-uballit, mein Ahne hatte ihn wieder bergeftellt —: (als) biefer Tempel im Lauf ber Zeit wieder baufällig geworden war, ba baute ich ihn von seinem Grund an bis zu seinem Dach wieder auf. Der Fürst, ber nach mir fommt, ber meine Grundungsurtunden feben und fie wieder an ihren Plat bringen wird, wie ich es mit benen des Affur:uballit gethan, ben möge Iftar segnen, und wer immer meine Tafeln zerftoren wird. ben verfluche Iftar und rotte aus feinen Ramen und feinen Samen von ber Erbe!" Bon ber Wichtigfeit biefer Inschrift fur bie Geschichte bes Tempels ber Göttin Iftar (urfpr. Ghanna) in Rinive ift icon oben (S. 492) aus: führlich die Rede gewesen; ber Bau eines Balaftes in ber Stadt Affur ift burch eine zweizeilige Bacffteinlegende (1. Raw. 6, Nr. 4) bezeugt, welche lautet: "Balaft bes Salmanaffar, Konigs ber Welt (val. oben). Sohnes bes Ramman nirari, Königs ber Belt." Gerner erfahren wir ans berfelben In: ichrift des Ramman nirari III. (811-783 v. Chr.), aus beren genealogischen

<sup>1)</sup> Unn beißt asarid ilani "Fürft ber Gotter", aber ebenfo auch Samas, wie auch andere Götter (3. B. Gin und Rabu) bas Epithetum asaridu haben, fo bas alfo auf diesem Weg schwer beizutommen ift. Um mahrscheinlichften ift mir, bag bier mit bem "Beilsgott" ber Gott Mfur gemeint ift. Bu ber Schreibung Shulmanu-BAR (bag -asarid bie einzig richtige Lefung ift, zeigt bie babyl. Chronit, wie Binches zuerft bemertt hat, vgl. bann bei. auch Schraders Auffat barüber, B. f. R., II. G. 197 ff. vgl. auch die 3 Raw. 5, Dr. 4, B. 61 fich findende Schreibung Shulmanu-SAG: allerdings begegnet einmal auch Shulman (-SI-DI d. i.) ishir TBAS., VII, S. 99, wo aber SI-DI entichieden nur Berichreibung für bas ahnliche SAG ift. 2) Discoveries. p. 248 f.; die bisher veröffentlichten Fragmente fiehe 3. Raw. 3, Rr. 3-5 (vgl. icon oben 3. 492 und Anm. 1). Smith bemerkt zu seiner Uebersetung: in parts the record is so mutilated that I have only given the general sense. 3) Beachte, baß sich Bubi-ilu in ber einen uns befannten Infchrift biefen Titel noch nicht beilegt, mas wahricheinlich Ramman nirari zuerft gethan bat. 4) Bgl. Ririb bei Affurnagirpal i. oben S. 500, Anm. 1 ? oder -ni-ri fo daß der Anfang bes Bortes abgebrochen?) ober Kontraftion für Rairi ??

Angaben oben & 491 bas von Belfapfapu bandelnde Stud mitgetheilt murbe, daß "Salmanaffar, der mächtige König, der Erweiterer des Tempels Charfag furfurra, des Berges der Länder (vgl. oben 3. 502)" diefes Nationalbeilig: thumes in Affur, 1) gewesen ift. Bedeutender noch als Diese Bauten ift die Gründung der ninivitischen Sübstadt Ralach (heutzutag Ruinen von Rimend, f. oben S. 480), wovon wir durch Affur nafirpal, der es wieder nen erstehen ließ, erfahren: "Die alte Stadt Kalach (val. auch Gen. 10, 12 und bagn oben S. 280), welche Salmanaffar, König von Affprien, ber Große, mein Borfahr, gebaut batte, und die verfallen und beruntergefommen war, diese Stadt habe ich wieder aufgebaut."2) Um nun von ben Bauten Salmanaffars auf ben erften Theil der oben übersetten Inschrift gurudzukommen, nämlich auf feine Eroberungen, jo wird die baselbit befindliche Angabe, wo leider nur mehr die Namen ber Lulumi und bes Landes Mufri erhalten find, aufs werthvollfte ergangt und vervollständigt burch ben auf Salmanaffar bezüglichen größeren Abschnitt bes gerbrochenen Obelisten Affurnagirpals (vgl. ichon oben S. 437), wo es in der britten Kolumne") also heißt:

"In diesem Jahre, im gleichen Monat Feldzug nach' dem Land

im gleichen Jahre, im Monat Duzu (Juni-Juli) Feldzug nach bem Land Arimi, im Lande Bir . . . . . . fämpfte er.

Im Monat Ab (?, bas wäre Juli-Aug.) der Eponymie des Affarsrams niftsfu, die Stadt Baris..... des Landes Mufri eroberte er;

im gleichen Jahre, im Monat Schebat (Jan.:Febr.) 2c. (f. schon oben S. 437); im gleichen Jahre, im Monat Jiar (Apr.:Mai) Feldzug nach dem Lande Arimi; in der Stadt Pa'aza am Juß des Berges Kujar (vgl. S. 438, Anm. 1) kämpste er:

im gleichen Jahre, im felben Monat Feldzug nach bem Land Arimi, zu Saupten ber Stadt Rabula . tampfte er;

im gleichen Jahre, im Monat Sivan (Mai-Juni) zusammen mit (?) bem Lande Mufri in . . . . . . . . te er;

im gleichen Jahre, im selben Monat Feldzug nach dem Lande Arimi; in der Rähe der Stadt . . . tibna oberhalb des Flusses Tigris tämpste er; im gleichen Jahre, im Monat Ab (Juli-Aug.) Feldzug nach dem Lande Arimi.

Im gleichen (?) Monat (?) [in ber Eponymie] des Lischurschala-Aschur: was (d. i. das Gebiet, welches) im Bezirt der Stadt Schinamu (liegt), bestämpfte er; 4)

<sup>1)</sup> Jedenfalls ibentisch mit dem alten Anu-Tempel in der Stadt Assu. 2) Assun. 3, 132 s. 3) Daß das 3. Ram. 4, Rr. 1 publicirte Stud die dritte Kolumne ist, siehe bei Pinches Guide to the Kouyunisk Gallery (Loud. 1884) p. 122. 4) Statt ina ali Im- wird ina arhi wit solgendem Dittozeichen herzustellen sein; die Erwähnung einer neuen Eponymie wird sowohl durch den Eigennamen als durch das im Ah abgelausene volle Jahr gesordert. Zu Schinamu vgl. spoter bei Assurahirpas.

im gleichen Jahre, im gleichen Monat bie Stadt Schungira (?) bes Landes Chanirabbat zerstörte er, die Stadt Jg-gisch-cha, die am Fuß (?) bes Berges Kaschiari liegt, die Stadt Jri, welche im Bezirk bes Landes ber Kirchu-Leute, plünderte (?) er, ......;

im gleichen Jahre, im Monat Jjar (Apr.-Mai) Feldzug nach bem Lanbe Urimi, in ber Stadt Murari . . . . bes Lanbes Rurt kämpfte er;

im gleichen Jahre, im Monat Arach-schamna (Ott.-Rov.) vom Lande Machirani bis zur Stadt Kaltan (ober Kallab?) bes Landes Charran 1) plünderte er (ichtabit).

Im Monat Kislev (Nov. Dec.) ber Eponymie bes Ilu-ibbina Feldzug nach bem Lande Arimi; in der Stadt Galpurisi des Landes [Raschi?]ari tämpste er;

im gleichen Jahre, im selben Monat Feldzug nach bem Lanbe Arimi; in ber Stadt Lischutischi tampfte er;

Dieses größere Fragment ist schon beshalb interessant, weil wir darans ersehen, daß dazumal (und so wohl immer) nicht etwa am Ansang bes Jahres, also am 1. Nisan, ein neuer Eponymus ins Amt trat, sondern wahrscheinlich an dem Jahrestag der Throndesteigung des Königs (in unserm Falle im Lause des Monats Ab); so beginnt oben im Ab (also wird nach den erhaltenen Spuren und dem Zusammenhang zu restituiren sein) die Eponymie des Aschurzuminischeschu (also Juli-Aug.), im Ab drauf die des Lischurchala-Aschur (vgl. S. 505, Anm. 4), dann aber schon wieder im Kislev (Rev. Dec.), nach nur einem Vierteljahr, die nächste (des Jlu-iddina), wo man san annehmen möchte, Lischurchala-Aschur sei vor Ablauf seines Amtsjahres gestorben und durch Insiddina erseht worden. Ob nun Ilu-iddina nur dis zum Ab des solgenden Jahres (oder dis zum nächsten Kislev, letzteres nicht so wahrscheinlich) Eponym war, ersahren wir leider nicht, da die Inschrift hier abgebrochen ist. Was das von 1. Nisan dis wieder 1. Nisan lausende

<sup>1)</sup> Geschrieben Kas-ni; mat oder aln Kas ist aber Charran (in Mesopotamien). 2) Was die vorhergehenden Kolumnen der zerbrochenen Obelisten anlangt, so ist nach Pinches in der ersten bei der Genealogie noch der Namensansang Tutlät zu erkennen, was natürlich zu Tutläti-Nindar (dessen Sohn Assuraßirpal war) zu ergänzen ist; die zweite Kolumne bezieht sich auf militärische Unternehmungen des Salmanasser i oder eines noch srüheren Königs, und alles, was noch auszumachen ist, ist, daß im Monat Sivan (Mai. Juni) der Eponumie des Assuraßirreißa etwas mit dem Anu-Tempel geschah, was die Anweienheit des Königs in der Stadt Assur ersorderte, serner, das der König im Arachichamnu (Cft.-Nov.) desselben Jahres einen Fluß (den Jah?, überschrift und nach dem Land Chardi zog. (Pinches, a. a. D.) Bei dieser Gelegenbeit sit noch aus einer unedirten Judriit Salmanasser I. (vgl. G. Smith, Eponym Cawa, p. 78: .inseribed tablet of Salmaneser I., from Nimroud", also von Kalach des

Jahr anlangt, so ist es vielleicht stets nach dem gerade am Ansang des Jahres amtirenden Sponhmus benannt worden. Besannt ist, daß in Affyrien wie Babylonien officiell die Königssahre ebenfalls vom 1. Nisan an gerechnet wurden; sam ein König unter dem Jahr auf den Thron, so wurde der Rest des Jahres "als Ansang der Regierung" bezeichnet und noch nicht zum ersten Jahr gezählt.")

Bei der Aufgahlung ber Reldguge ift por allem die Uebereinstimmung mit ber Angabe ber Botivichaleninichrift betreffs bes bei Salmanaffar I. jum erstenmale in ben Gesichtsfreis tretenden Landes Mufri gu beachten; ware nicht jene Stelle gerabe verstümmelt, bann wurden wir gewiß außer Lulumi und Mufri (bas gweifelhafte Diri bier gang bei Geite gu laffen) noch bie Arimi und vielleicht Chanirabbat bort erwähnt finden. Nach bem Lanbe Arimi, d. i. dem Aramacr-Gebiet zwijchen bem Mafine-Gebirge (Rajchiari) und bem obern Tigrig") giengen die meiften Streifzuge ber in unferm Inidriften: fragment in Betracht tommenden anderthalb Jahre, bagwischen fällt ber ichon 6. 437 besprochene Blünderungszug nach Babylonien gegen Karaburiasch; aber and in die nördlich von Rinive beginnenden am öftlichen Ufer bes oberen Tigris fich in nordweftlicher Richtung hinziehenden Bergfetten (bas Land Rurchu und weiterhin Mufri) bis jum oberen Euphrat und drüber hinaus (nämlich bie Chanicabbat bei Milid ober Malatia, fiebe bas Rartchen G. 183) behnte ber ftreitbare Ronig feine Unternehmungen aus. 3) Gang mit bem bier geichilderten geographischen Sorigont, bezw. ben gablreichen Rugen gegen bas Land Arimi ftimmt es, wenn ebenfalls Affurnagirpal, von bem ja ber gerbrochene Obelist stammt, in feinen Annalen (Rol. 1, B. 102 f.) berichtet, bag fein Borfahr Salmanaffar in der Stadt Chalgi-lucha unweit von Dambamufa (etwa beim beutigen Diarbefr') Minrer angefiebelt babe - mit ber gweimaligen Erwähnung von Mufri es zugleich gang außer Frage ftellend, daß die britte Rolumne bes gerbrochenen Obeliefen Affnrnagirpals von teinem andern feiner Borganger als eben von Salmanaffar I. handeln fann. Man fann fich fiberhaupt tanm bem Einbrud erwehren, bag unferem Salmanaffar, bann auch Tiglatpilefor I. in mehr als einer Begiehnng gerade Affurnaficpal mit Borliebe nachgeeifert bat, fowohl indem er Ralach nen aufbaute und gu feiner

<sup>1)</sup> Bgl. anch das schon oben S. 488, Anm. 2 cirirte. 2) Es gieng das Land Arimi aber gewiß noch nach Suden zu über das Masins Gebirge hinaus, nach Charran und dem Sindschar Gebirge (westl. von Rinive, vgl. zum Ramen die Stadt Sangtritt?) zu, da mit dem Zusat, am oberen Tigris" zunächst nur die Lage der zu Arimi gehörigen Stadt. . tibüa angegeben werden solt. 3) Ueber die genanere Lage von Musti, nach welchem vielleicht und dies wohl erst später der Berg von Dur-Scharrufin (Khorsabad) nördlich von Rinive genannt wurde, wird noch später (bei Tiglatpilesar L.) aussührlicher gehandelt werden, ebenso über Kirchu; zu Chanirabbat vgl. schon S. 418.

Residenz wählte als in seinen Feldzügen (bem Tiglatpilesar I. damn noch besonders in dem Borrücken über Mesopotamien hinaus nach dem Amanus und Libanon zu wie in den Jagden am Chaboras); woher tame es sonst auch, daß auf dem zerbrochenen Obelist gerade bei diesen beiden, Salmanassar und Tiglatpilesar, mit solcher Ausführlichteit geweilt wird?

Wir kommen nun zu dem Sohne Salmanassars I., Tuklatz-Nindar I., ca. 1300 v. Chr., von dessen änßerer Politik wir nur so viel wissen, daß er dirett in die Angelegenheiten Babyloniens eingriff, wovon das S. 439 besprochene in späterer Abschrift noch auf uns gekommene Siegel Zeugniß gibt, wie auch der Umstand, daß ihm Ramman-nirari III. sogar neben dem Titel "König von Assirien" noch den weiteren "König von Sumir und Attab" gibt.) Dagegen ersehen wir aus einer von Smith mitgetheiten Backteinlegende von Kusundschik, daß "Tuklatz-Nindar, König der Welt, Sohn des Salmanassar, Königs der Welt, den Tempel der Göttin Istar, der gewaltigen Herrin, vollendete";2") Salmanassar rühmte sich ja schon, dies Heiligthum von Grund an die zur Bedachung wieder ausgebaut zu haben, sein Sohn hat es aber wohl noch vergrößert.

Mit Tutsat:-Nindar schließt die Zeit des ersten mächtigen Aufstrebens bes jungen Königreiches, die unter Salmanassar ihren Höhepunkt erreichte, vorläufig ab, um nun einer Periode zeitweisigen Niederganges Plat zu machen. Fast ein ganzes Jahrhundert über hören wir überhaupt nichts von Assprien, und da auch die synchronistische Geschichte diese Zeit ganz mit Stillsichweigen übergeht, auch nicht unbedeutende Herrscher wie Irba-Wardut und Sagasaltias (S. 440 f.) von den Assprieren ungestört in Babylonien währendebessen regierten und sang vernachlässigte Friedenswerke ausssührten, so ist der Schluß wohl gerechtsertigt, daß die uns unbekannten Nachfolger Tuksan-Nindars es eben nicht verstanden, das von ihren Vorgängern errungene seit zu halten, geschweige es zu überbieten. Das alles wird nur bestätigt durch das, was uns von dem nächsten wieder bekannten Aschsolger Nindar-pal:

1) Schon auf 3. 438 murbe bemertt, bag man es mit biefem gewiß erft von Ramman nirari bem Tuflati : Nindar beigelegten Titel nicht fo genau nehmen bari nennt er boch auch seinen Entel Calmanaffar II. "Rönig ber vier himmelsgegenden (mit einem ipeciell nordbab. Ausbrud fur "R. von Gefammtbabylonien"), ber boch nur nach Nabupalidding Tode die Thronftreitigkeiten zu Babel ichlichtete, und viel mehr wird Tutlati-Mindar (vgl. 3. 439, Anf.) auch nicht gethan haben. Bei einer folden Gelegenheit wird I.s Giegel nach Babel gestiftet worden fein (vgl. G. 439, mabrend ich in meinem Abrif 2c. Nordl. 1887) G. 42 leiber noch bie fruhere irrige Peutung ber Siegellegende, wonach man annehmen muß, die Babylonier hatten noch bei Th Lebzeiten das Siegel aus Minrien nebft anderer Beute fortgeichleppt, wieberholt habe. was ich hiermit nach meiner Bab. aff. Gefch. zu berichtigen bitte). - Da hier von I. Begiehungen gu Babel Die Rede ift, jo fei darauf aufmertfam gemacht, bag Smith. Discoveries p. 250 bei feiner Ergangung der gerade bier bie auf die Schluffeite ab gebrochenen Sundron. Geichichte ein gang faliches Stud bei uns G. 436. Ditte. überfett eingefest bat. 2) Discoveries, p. 249.

ischarra') ca. 1220 v. Chr. die synchronistische Chronit berichtet (vgl. oben S. 442), von welchen der erstere in einer unglücklichen Schlacht mit ben Babyloniern sein Leben verlor, mahrend der zweite von dem siegreichen Babylonier-Rönig, dem machtigen Rammau-nadin-achi, sogar in der Stadt Affar eingeschlossen wurde und sedenfalls mit schwerem Tribut den Abjug der seindlichen Brüder erkausen mußte.

Bon Kindar-pal-ischarra wissen wir sonst nur noch, daß ihn Tiglatpitesar I., sein Ururentel, in seiner Genealogie den "töniglichen Schirmherrn, Liebling Ussurs, dessen Macht (7, nubalu) gleich einer Wasse (urinnu, vgl. das Synon. sidirru) über sein Land sich breitete und welcher die Bölter Ussprieus trenlich weidete" nennt (Annalen, Kol. 7, 55—59).

Rindar pal ifcharras Sohn Affur ban L, ca. 1190-1155 v. Chr., beißt in der gleichen Inschrift "der ein glanzendes Scepter trug und bie Menschheit Bels regierte, deffen Sande Bert und Opferspende ben großen

<sup>1)</sup> So, nicht Rindar-pal-ifur, wird der Name zu lesen sein, denn auch der Kame Tuklati-pal-ischarra (Ausspr. durch das dibl. Tiglatpilesar gesichert) wird gelegentlich Tuklati-pal-isurra gesichreden.

2) Mittheilungen des Alad. Driental. Bereins zu Berlin (Berl. 1887), S. 19 (vgl. S. 14, wo Kr. 6 statt Kr. 7 zu lesen ist); die Juschrift ist die genaue spätere Kopie der aus einer Bronzestatue besindlich gewesenen Originalinschrift; die Sprache ist semitisch.

3) Das letze Zeichen ist deutlich dab oder kur (Abkürzungszeichen str abu Bruder).

4) Es ist wohl von der Resauration irgend rines Tempels an dieser abgebrochenen Stelle die Kede.

5) Pinches, Guide to the Nimroud Central Saloon (Lond. 1886), p. 54 (Kr. 103), wo der Rame Rammanu-kom-nasie (vgl. dazu diese Buch, S. 442) transstribirt ist. Auch von seinem Rachsolger Willi Schichu (vgl. vben S. 443) wird ein ähnlicher Stein von Vinches erwähnt und beschrieden (a. a. D., S. 50 st., Kr. 101) wie auch von einem sonst noch undefannten Kouig Radu-ukm-apti (dieser wieder mit dem Kild des Königs), wahrscheinlich einem der füns von 1131—1117 v. Chr. regiert habenden Herricher (vgl. vben S. 448), Pinches a. a. D., S. 62 st., Kr. 102. Es ware dringend wünschensporth, daß diese Venzsseine bald verössentlicht würden.

Göttern wohlgefiel, der zu hohen Jahren und Greisenalter gelangte." Er riß, wie wir schon oben (S. 494) gehört, den Anu-Tempel in Asiur nieder, um ihn neu aufzubauen, wurde aber an der Bollendung durch uns unbekannte Gründe verhindert; erst 60 Jahre drauf nahm Tiglatpilesar I. den Ausbau wieder in Angriff und stellte den Tempel auch sertig. Unter Assurdans langer und größtentheils friedlicher Regierung begannen die Assurer wieder sich zu sammeln und zu erstarten, wie es denn auch dem König noch gegen Ende seiner Tage glückte, dem Babylonier-König Zamama-schuma-iddin (1158—1157 v. Chr.) drei Grenzstädte abzunehmen (vgl. oben S. 446 f.); andererseits freilich mußte er es sich gefallen lassen, daß die Moster, ein von Kleinasien gekommenes Bolk, den Euphrat überschritten und die den Assurer von früher her tributpflichtigen Länder Alzi und Purrukuzzu (westlich vom Massus-Gebirge) wegnahmen. 1)

Bon Affurdans Sohn Mutattil=Rustu (ca. 1150 v. Chr.) weiß Tiglatpilesars Aufzählung und Charafterisirung nur zu berichten (Annalen 7, 45—48), daß ihn Uffur, der große Herr, in der Berufung seines treuen Herzens begehrte und zur Herrschaft über Assyrien treulich ernannte". Bir erfahren von ihm nur noch aus der von Smith übersetten Inschrift eines schwarzen Steines, daß er einen Balast (in der Stadt Assur?) sich erbaut hat.)

Einen neuen Ausschwung nach außen hin erlebte Assprien unter bes Mutaktile Nustu Sohn Aschurerricheisch (b. i. "Assur, erhebe bas Haupt!") ca. 1140 v. Chr., der durch seine Kriege die großen Ersolge seines Sohnes Tiglatpilesar I. einleitete und vorbereitete. Letzterer nennt ihn deshalb auch (Annalen, Kol. 7, 3. 42—44) "den mächtigen König, den Eroberer der feinde lichen Länder, den Unterwerfer aller Rebellen". Wer diese waren, sagt uns eine Botivschale von Kujundschik (3. Raw. 3, Nr. 6, vgl. auch die Fragmente Nr. 7 und 8), wo Aschurzerschrisch der "[Besieger] der Here der Achsam, der weit ausgebreiteten, der da zerbricht ihre Streitmacht, dem der Gott Rindar, der Tapfere der Götter, oden und unten die Lullum, die Gesammtheit der Kutt und die Schluchten ihrer Waldhöhen unter seine Füße zu treten verlieh"; dann solgt eine kurze Genealogie ("Sohn des Mutaktil-Nusku,") Sohnes des

<sup>1)</sup> Go begiehe und verftehe ich die Stelle ber Annalen Tiglatpilefars I. Pol. 1. 3. 62 ff.: "Die Moster ....., welche fünfzig Jahre lang bas Land Alzi und bas Land Burufuggu, die Affur meinem herrn, Tribut und Abgabe gahlten, in Befit genommen hatten, indem noch nicht irgend ein Ronig ihre (ber Doster) Bruft im Rampf über wunden." Da Miur-ban ca. 1157 noch regierte, Tiglatpilefars "Regierungsaniang" (Rol. 1, 3. 62) aber nicht ipater als ca. 1115 angesett werben fann, fo muß bemnach jener Ginfall ber Moster nach Mejopotamien noch unter Affureban (nicht etwa unter 2) Discoveries, p. 251. Die Inidnift feinem Nachfolger) sich ereignet haben. lautet: "[Balaft bes M., Königs der Welt, Kas von Uff., Sohnes bes Affur]-ban, [Kge b. 28., | Ras v. A., [Sohnes des Nindar] pal-ifcharra, [R. ber B., Rgs] von Aff." Doc val. jest Windler, 3. f. A., II, 3 311, wonach eine andere Erganzung (vgl fpater bei 3) Mit Mutaffil-Mustu icheint bas Fragm. 3. Ram. 3, Rr. 8 Uffurban II.) näher liegt. Die oft in den neubabnfonischen Kontratttafeln genannten Stadt Schachurina (bort aud Schachrina, Schacharinn, Schacharrini) in Berbindung zu bringen; ober ift fcon pon ber Restaurirung des Gfar Tempele (vgl. bas folgende biti-su "feines Saufes") Die Rebe:

Minradan"), worauf erft die Sauptsache tommt, nämlich ber Bericht über bie Restaurirung bes ichon ju Salmanaffars I (und wie es icheint, nochmals ju Mfint dans Beit, vgl. Fragm. Per. 7) wiederholt nen anfgebauten Iftar Tempels gu Rinive. Uns intereffirt natürlich am meiften die Rotig über feine Reld juge, und wir erfeben baraus, bag biefer Ronig im Often und Gudoften anfieng, bas unter feinen Borgangern verloren gegangene Unfeben wieder bergustellen; benn die Achtami haben wir uns am Turnat, schon nicht mehr weit von ben Grengen Clams, wohnhaft zu benten (vgl. oben S. 463 und 501), worauf bann weiter nördlich, und ichon mehr im Often Affpriens, Die Lulum (beachte hier die Schreibung Lullums und vgl. die babyl. Anssprache Lullubi) und Ruti (Bu-Bebiet) fich anichließen. Seither bat Smith eine in alten Charafteren geschriebene und fehr verwitterte Thontafel mit ben Annalen Afchur-rifch-ifchi's gefunden (Dise., p. 232), bon welcher, wofern eine gusammenhängende Biedergabe noch möglich, baldigfte Beröffentlichung febr erwünscht ware. Indes haben wir einen fleinen Erfat in einem noch 31 Zeilenreste enthaltenden Fragment (offenbar ber gleichen Annalen), welches 3. Raw. 5, Rr. 4 herausgegeben ift und von bem ichon G. Smith im Inhaltsverzeichniß jum 3. Band bes Inichriftenwertes vermuthete, daß es nicht Tiglatpilejar I., fondern vielmehr feinem Bater angehöre.1) Trop bes verstümmelten Buftandes und ichen wegen ber Eigennamen lohnt es fich, diefes Bruchftud, von beffen offenbar urfprünglich febr langen Beilen leider immer nur die letten Worte erhalten find, in Uebersetung mitzutheilen: . . [nach meiner Stadt] Mur [brachte ich].

| Franch Paris Land Comment and  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sa-di Städte bes Landes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| oben waren, welche Abgabe und Tribut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| der nicht fannte Unterwerfung, den der König, mein Bater (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 nicht gegangen war,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| meine Bagen und Truppen versammelte ich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| die Stadt Madkiu, die Stadt Sudrun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [bie Stadt] Ubru-chundu, die Stadt Saka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ber Stadt Saka-ma")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| chi-ir-di, Städte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bie Stadt Chirishtu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [im gangen x] Städte (?) eroberte ich;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ihre Sabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 nach meiner Stadt Affur brachte ich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| and the state of t |

<sup>1)</sup> Die Einwande, die dagegen Loh (S. 193 feiner Ausgabe der Tigl. Juschriften) machte, treffen zu für 3. Raw. 5, Rr. 5, nicht aber für Ar. 4; zu 3. Naw. 5, Rr. 5 vgl. Tigl. 6, 30 ff., 40 ff., 47 f., 7, 34 f. und zum Schluß vielleicht 6, 86. Sollte bennoch 3. Raw. 5, Rr. 4 nicht ben Annalen Aichurerisch-ischt's angehören, dann fann allerdings faum ein anderer als Tiglatpilefar I. noch in Betracht kommen. 2) So wird -ti alu Sa-a-ka-ma besser zu sassen, als ein "der Stadt Sakn anch" (Saka und aff. Partifel ma) daraus zu machen.

### Drittes Kapitel.

# Ciglatpilefar I. und seine beiden Söhne (ca. 1115—1050 b. Chr.).

Was von seinen Borgangern von Pubi-ilu bis Salmanaffar I., von bem Babylonier-Rönig Rebutabregar I. wie feinem eigenen Bater Afdur-rifdifcht porbereitet mar, bas alles in einer Berfon vollbracht und noch aberbeten und erweitert zu haben, ift ber Ruhm bes erften mahrhaft großen Eroberers unter ben Affprer-Königen, bes Tuffatt-pal-ifcharra ober Tiglatvilefars I Wenn auch seine gablreichen Feldzüge noch teine eigentliche Einverleibung sondern, höchstens fürzer ober länger andauernde Tributleiftungen ber betreffenben Länder zur Folge hatten, so erkennen wir doch hier schon beutlich bie erfte Station auf ber zu ber Rolle als Beltmacht führenden Strafe, welch Affprien im Lauf bes nun folgenben halben Jahrtaufends von Sieg gu. Sieg. Eroberung zu Eroberung bis zu feinem enblich erfolgten jaben Stura burd laufen follte. Bon Babylonien und bem an Elam und bie Roffder aremesben Gebiet ber Achlami im Subosten an, bann in weitem Bogen bie bei babylonisch-affprische Tiefland und Mejopotamien einem Kranze gleich m ichliegenben Gebirgelander entlang (bis zum Antitaurus bin), und ichlieflich über ben Euphrat hinaus bis zu ben Geftaben bes Mittelmeeres und bem Ruße des Libanons hörten die erstaunten und erschredten Boller ben Suftrit ber affprifchen Schlachtroffe und bas Rollen ihrer Streitwagen, fo baf four ber bamalige Pharao Negyptens Geschenke sandte. Einen berartigen Umfene hatten bis bahin teines Königs Kriegszüge erreicht,1) und hatten Tiglatvileier Rachfolger biefe Eroberungen festzuhalten verstanden und bauernb auszubenten gewußt, so daß nicht Affurnaßirpal im 9. Jahrhundert wieder ziemlich von vorn hatte anfangen muffen, fo konnten wir mit Jug und Recht fcon we ca. 1100 v. Chr. an von einem affprischen Beltreiche reben.

Hauptquelle für die Thaten Tiglatpilesars I. im Krieg wie im Friten ist das achtseitige in den vier Eden des Anne Tempels in Unur gefundene Thomprisma, dessen Inschrift in 809 Kurzzeilen ausssührlich die ersten fünf Regierungsighre in Annalensorm behandelt. Wenn auch von jest ab nicht mehr jedes Denkmal übersest werden kann, da die Quellen nun zu zahle und umfangreich

<sup>1)</sup> Höchstens ber Längenausbehnung nach können bie Juge eines Dechutmes III. und Ramses II. (nämlich von Nubien an bis über Karchemisch hinaus) bagegen is Betracht kommen.

werben, auch hie und ba von ermubender Breite find, fo foll doch hier die Einleitung (und nachher ber Schluß) jener Annalen vollständig in Uebersepung 1) mitgetheilt werben:

"Affur, der große herr, welcher bie Schaar der Götter recht leitet, der Scepter") und Krone verleiht, ber bas Konigthum einseht,"

"Bel, der Berr, ber Ronig aller Anunnafi (Beifter ber Baffertiefe),

Bater der Götter, Gerr der Länder,"

- "Sin (Mond), der Beife, der Herr des Diadems, hoch an Erhabenheit (eigentl. Glang),"

"Camas (Connengott), Richter Simmels und ber Erbe, Bachter über

den Frevel ber Feinde, der ba fichtbar macht (?) bas Bute,"

"Ramman, der Mächtige, der ba überflutet die Gegenden der Feinde, (10) Länder und Sanfer,"

"Rindar, ber Tapfere, welcher vernichtet bie Bosen und bie Gegner, ber finden läßt alles was bas Sery begehrt,"

"Bitar, die uranfängliche unter den Göttern, die herrin der Damonen (?),

Die ba gewaltig macht bie Schlachten:"

"ihr großen Götter (alle), Berwalter himmels und der Erden, beren Austurm Kampf und Bernichtung ist, die ihr erhöht das Königthum Tiglatpilesars, des Großen, des Lieblings der Reigung eures Herzens, des erhabenen Hirten, (20) welchen ihr in eurem treuen Herzen berusen, mit erhabener Krone bedeckt, zum Königthum über das Land Bels seierlich eingeseht, mit Führermacht, Hoheit, Tapserseit beschentt habt als Auszeichnung seiner Herrschaft, zu Macht und Ansehen zum Wohnsitze des Tempels des Länderberges (bit eharsag-kurkurra, vgl. schon oben S. 505) für immer habt berusen!"

"Tiglatpilesar, der mächtige König, König der Welt, der ohne gleichen, König der vier Gegenden, (30) König aller Fürsten, herr der Herren, heers führer (utullu), König der Könige, der erhadene Briefter, der unter dem Schupe des Samas ein glänzendes Scepter führt und die Böller, die Untersthanen Bels regiert insgesammt, der trene Hicke, dessen über die Fürsten vertündet wird, der erhadene Richter,<sup>3</sup>) dessen Wassen der Gott Assure laut ausrief und dessen Namen er zur Herrschaft über die vier Gegenden für immer protlamirte; der da einnimmt serpe Bezirte der Grenzen (40) oben und unten, der strahlende Tag, dessen Glanz die Weltzegenden niederwirst, die gewaltige Flamme (7), die gleich dem Anprall des Plapregens über das seinde liche Land mächtig ist, der unter dem Schupe Bels einen Rebenbuhler nicht hat, der da überwältigt die Feinde des Gottes Assure.

"Alfur (und) bie großen Gotter, die ba erhoht haben mein Ronigthum,

<sup>1)</sup> Bgl. zu obiger llebersepung die treffliche Schrift von Wilh Lob "Die Inschriften Tiglatpilesars 1. in reansste. Grundtezt mit llebers, und Komm. (besonders werthvoll durch die vielen Beigaben und Exturse Delihichs), Leipzig 1880". 2) Urspr. "Schreibgriffel", bab.-ass. chatto. 3) Dasselbe Wert (shatamwa), was S. 453 mit "Borfteber (des Schahbanies)" überseht ist.



Genius mit Ablerhaupt. (London, beit, Mol 1 -

welche Macht und Gewalt meiner Schlender (?) verliehen haben, das Gebiet ihres Landes zu erweitern mir befahlen, ihre Wassen, (50) die gewaltigen, die Sturmflut des Kampses, gaben sie in meine Hand: Länder, Gebirge, seste Städte und Fürsten, die Feinde Assurs, unterjechte ich und ihre Gebiete unterwars ich. Wit sechzig Königen lämpste ich heldenmüthig (?), Sieg und Trinmph trug ich über sie davan; einen Rivalen im Kamps und einen Nedenbuhler in der Schlacht hatte ich nicht. Jum Lande des Gottes Assur (d. i. zu Assuren) fügte ich Land, zu seinen Böllern Böller (60) hinzu, das Gebiet meines Landes erweiterte ich, all ihre Länder unterjochte ich."

Muf biefe Ginleitung, die hauptjachtich bes Stiles halber wie auch wegen ber charafteriftifchen Götteraufgahlung (vgl. oben G. 466, Anm. 2) wortlich und vollständig mitgetheilt wurde, folgt nun fofort ber Bericht über bie Feldguge, und gwar Rol. 1, 8. 61-84 bie Buge bes "Anfangs ber Regierung," b. h. des Restes des Jahres, in welchem der König den Thron bestieg,1) abgeschloffen mit bem Gabe: "Tiglatpilefar, ber Erhabene, Tapfere, ber da öffnet den Weg durch die Gebirge, der Unterwerfer der Unbotmäßigen, ber ba überwindet alle Rebellen," weiter 1, 89-2, 31 die Buge bes erften Regierungsjahres (gegen Schubartu, das Land Chatti, und nochmals gegen Rummuch), abgeschloffen mit bem Sabe (2, 32-34): "Tiglatpilefar, ber machtige Ronig, die (Buchtigunges)BBaffe ber Unbotmäßigen, ber über: windet ben Wiberstand ber Bosheit," weiter 2, 35-4, 39 die bes 2. Jahres (nach Aurchi und ben Gebirgsländern vom Quellgebiet des Euphrat und Tigris oftwarts bis gum untern Bab), abgeschloffen 4, 40-42 mit "Tiglatpilefar, der machtige Ronig, der Eroberer der feindlichen Gebiete, der Biberfacher (Rival) aller Rönige," ferner 4, 43 - 5, 41 der Zug des 3. Jahres (nach bem oberen Meere bes Westens burch bie Rafri Lander, und nach Chanicabbat), abgeschloffen mit "Tiglatpilefar, lodernbes gewaltiges Fener (?), Sturmflut ber Schlacht" (5,42 f.), ferner 5, 44-63 ber icon G. 463 f. fiberfeste Bericht über ben Bug bes 4. Jahres (nad) bem mittleren Euphrat), abgeschloffen mit "Tiglatpilejar, ber bie Rebellen niedertritt, überwindet die Unbotmäßigen, Die Wewaltigen bollig bemuthigt" (5, 64-66), endlich 5, 57-6, 38 der Geld: gug bes 5. Jahres (nach bem Lande Mufri und gegen bie Rumani), abgeschlossen mit folgendem langeren Absat (6, 39-48): "Im gangen 42 Lander und ihre Murften von jenfeits bes untern Bab, ben Begirfen ferner Baldgebirge, bis jenfeits bes Euphrat jum Lanbe Chatti und jum oberen Deere bes Sonnenunterganges (flebe barüber unten) bat vom Beginn meiner Berr ichaft bis gu meinem 5. Regierungsjahre") meine Sand erobert; einerlei Rede ließ ich fie führen, empfieng ihre Beifeln, Tribut und Abgabe legte ich ihnen auf."

<sup>1)</sup> Da das für diesen "Ans. der Reg." berichtete einen vollständigen Feldaug aus macht (gegen die Wedster westlich vom Massus-Gebirge, gegen das Land Aumanuch, die Kurchi und Milbisch), so wird die Thronbesteigung wohl schon in die ersten Monate des betr. Jahres gesulen sein. 2) In dem Umstand, daß dier dentlich nur von den ersten suns Regierungssahren die Rede ist, verglichen mit den sechs Abschnitten

Mit einem neuen Absat (6, 49-57): "Ich ließ nun hinter mir bie vielen Straffen ber Feinde (b. i. in Feindesland), die für meine Streit: mächte nicht gunftig (eigentl. nahegelegen) waren - benn gutes Terrain batte ich auf meinen Bagen, unwegsames auf meinen eigenen Fügen binter ihnen (ben Feinden) her durchzogen -, das Eindringen ber Feinde in mein Land hatte ich verhindert, (ich) Tiglatvilesar, ber Erhabene, Tapfere, ber ein Scepter ohne gleichen halt und die Berrichaft über das Reld (b. i. die Raad) ausübt." Mit biefem eben übersetten Absat beginnt ber Bericht über bie Ragben bes Rönigs (6, 58-84), wozu eine noch ausführlichere Barallele in bem schon oben bei Salmanaffar I. (S. 505 f.) ermähnten gerbrochenen Obelisten Uffurnagirpale erhalten ift, auf beren geschichtliche Wichtigkeit') wir weiter unten noch zurudtommen muffen; gleich jest mag aber bemerkt fein, bak in bem Parallelbericht bas bem "ich ließ nun hinter mir bie Stragen zc." beginnen= ben Absatz ber Annalen entsprechende Stud (1. Raw. 28, 3.. 34) ..er ließ nun hinter fich die Lander, die feine Sand erobert hatte, die Strafen ber Reinde, wo er gutes Terrain auf feinem Bagen, ichlechtes auf feinen Füßen hinter ihnen her durchzogen und Niederlagen ihnen beigebracht; mit biefen seinen (Wagen?), die nicht ihres gleichen hatten (?) in den Ländern, shatte er Rrieg geführt? | von ber Stadt Babel im Lande Attab an [bis zum großen Meere des | Landes Acharrn hin ..... (womit leider ber Bericht über Tiglatvilesar abbricht) nicht die Ragben bes Königs einleitet sonbern abichließt.

Um nun wieder zu unsern Annalen zurückzukehren, so solgt 6, 85 bis 7, 35 ein interessanter Bericht über die Bauten im allgemeinen, wie über verschiedene Kulturanlagen im besonderen, mit denen der König, die Produkte der nen eroberten Länder für sein Land nutdar zu machen, seine Unterthanen beschenkte und so die Früchte seiner Siege auch ihnen zu genießen gab: "Nachdem ich die Feinde des Gottes Assur nach all ihren Gebieten untersocht hatte, vollendete ich den Tempel der afsprischen (d. i. der in der Stadt Assur versehrten) Istar, meiner Herrin, den Tempel des Gottes Wartu (d. i. des Ramman), den Tempel des In-labarra, 2) das Haus der Gottheit, die zahl-

(Anf. der Regierung, worauf weitere fünf, immer getrennt durch eine Wiederholung des Namens Tiglatpil. nebst ihn verherrlichenden Epithetis), liegt zugleich die Berechtigung in unserer Prisma-Inschrift wirkliche Annalen zu erkennen, wenn auch im zweiten bis sechsten Abschnitt nicht "in meinem ersten, zweiten ze. Regierungsjahr" noch besonders wie es im ersten Abschnitt, der mit "im Ans. m. Reg." beginnt, der Fall ist besonders hinzugefügt ist.

<sup>1)</sup> Der natürlich in der dritten Person von Tiglatpilesar handelnde Bericht bes zerbrochenen Obelisten fällt nämlich in eine spätere Zeit als das entsprechende von den Jagden handelnde Stüd der Annalen. 2) Wohl ein Beiname Anus als des Uransänglichen, des "Alten der Tage" (in-labarra wörtl. "alter Herr"). 3. Raw. 66, 3. 5 (einem Götterverzeichniß) sieht er in einer Zeile mit Utn (d. i. dem Sonnengott und vor Laban ich. i. dem Monde?); sollte deshalb hier ein Beiname des Samas vorliegen?

reichen Tempel der Götter meiner Stadt Affine, die verfallen waren, stellte ich wieder her, vollendete ich; die Eintrittspforten ihrer Tempel bebante ich, die großen Götter, meine Herren, ließ ich drin einziehen, erfreute das Herzihrer großen Gottheit."

"Die Palafte, die Königssitze der großen Städte (genaner Festungssitädte, machazi) an den Grenzen meines Landes, welche seit der Zeit meiner Bäter in sehr langen Jahren verlassen gewesen und verfallen und zu Grunde gegangen waren, stellte ich wieder her, vollendete ich. Die baufälligen Mauern (bezw. Schlösser) meines Landes sestigte ich, die Getreidehäuser in ganz Assprien ließ ich sämmtlich nen zusammenrichten, und Ausschläften von Getreide zu dem meiner Bäter veranstaltete ich, schüttete ich aus."

"Die Heerben von Rossen, Kindern, Eseln, welche ich unter bem Beistand Affurs, meines Herrn, in den Ländern, die ich untersocht, als Bente meiner hande weggenommen, gesammelt hatte, und die Heerden von Hirchen (?), Berghöden, Steinziegen, Antisopen, welche Assur und Nindar, die Götter, die mich lieben, mir zu ersagen geschenkt haben, und die ich in hochragenden Baldgebirgen gesangen hatte, ihre Heerden sammelte ich, ihre Bahl zählte ich wie eine Heerde von Schasen; Zickein und Lämmer, die Frucht ihres Leibes, 1) opferte ich im Drange meines Herzens noch zu meinen reinen Opferlämmern alljährlich dem Gotte Assur, meinem Herrn."

"Cebern, Urlarinn- und Malu-Bäume aus den Ländern, welche ich unterworfen hatte, selbige Bäume, welche zur Zeit der Könige, meiner Bäter, der früheren, niemand gepflanzt hatte, nahm ich und pflanzte sie in die Gärten meines Landes, und kostbare Gartenfrüchte, welche in meinem Lande nicht wuchsen, holte ich, die Gärten Affirrieus ließ ich (mit ihnen) aufsprossen."

"Bagen und Jochgespanne brachte ich zur Macht meines Landes mehr als vorher und ließ sie anschirren; zum Land Affprien fügte ich Land, zu seinen Boltern Bolter bingu, bas Befinden meiner Bolter verbefferte ich, in ruhiger Bohnung ließ ich sie wohnen."

Als Neberleitung zu der schon S. 494 in Nebersehung mitgetheilten Erzählung vom Wiederausban des Anne Tempels in Affar 7, 60—8, 16 (incl. des dem Ramman geweihten Andans) ist nun die Genealogie des Königs 7, 37—59 eingesügt, deren einzelne Abschnitte ebenfalls schon in Neberschung mitgetheilt wurden (S. 509 f.) und welche also beginnt: "Tiglatpilesar, der Große, der Erhabene, welchen die Götter Assur und Rindar zu seines Herzens Wunsch gesaugen lassen, und der hinter den Feinden Assures, soweit ihre Gebiete sich ausbehnen, herzog und ganzlich die Gewaltigen vernichtete." Taran schließen sich die schon betannten weiteren Absätze "Sohn des Aschurrzschafts

<sup>1)</sup> Bgl. bagn die Parallele aus bem Jagdbericht bes gerbrochenen Obelisten: "Bergbode ze, fieng er ber Reihe nach, brachte hoerben von ihnen gulammen, ließ fie Junge gebaren, ihre heerde gahlte er wie eine Schafheerde" (und ahnlich noch einmal in ber gleichen Inichrift).

Auf ben Bericht von der Wiederherstellung des alten Nationalheiligthums der Stadt Assur folgt ein Gebet 8, 16—38: "Gleichwie ich das glänzende Haus, die erhabene Wohnstätte zum Sit des Ann und des Namman, der großen Götter, meiner Herren, geplant und nicht abgelassen habe und mich nicht (ankatt) zu dauen hinlegte sondern eilends es vollendete und das Herz ihrer großen Gottheit ersreute, so mögen Ann und Ramman treulich sich zu mir wenden, das Ausheben meiner Hände lieben, mein indrünstiges Gebet erhören, niederströmende Regen, Jahre des Segens und der Fülle mögen sie meiner Regierung schenken, in Ramps und Schlacht mich behüten und geleiten. Alle Länder meiner Feinde, die Länder der Mächtigen und der mir seindlichen Fürsten mögen sie meinen Füßen unterwerfen, mir und meiner Macht mit holder Enade gnädig sein und mein Priesterthum angesichts Assur und ihrer großen Gottheit die in zukunstige Tage gleich Bergen dauerhaft gründen."

Der nun folgende kleine Abschnitt 8, 39—49 "die Gewalt meiner Tapferkeit 2c." wurde schon S. 495 mitgetheilt; an ihn reiht sich unmittelber die den üblichen Abschluß bildende Segens: und Fluchsormel 8, 50—88: "Für spätere Tage, für zukünstige Zeiten, für immer, wann es sei: ein späterer Fürst soll, wann einst der Tempel Anus und Rammans, der großen Götter, meiner Herren, und selbige Stufenthürme (vgl. oben S. 518) alt und danssällig geworden, ihren Bersall erneuern, meine Taseln und meine Gründungsurkunden mit Del reinigen, ein Opferlamm opfern, sie wieder an ihre Stelle bringen, und seinen Namen zu dem meinen schreiben! Wie mich, so mögen Anu und Ramman, die großen Götter, in Freude des Herzens und Erlangen von Macht auch ihn wohl behüten!"

"Wer aber meine Taseln und meine Gründungschlinder zerbricht, vernichtet, ins Wasser wirst, mit Feuer verbrennt, mit Erde bedeckt, in einer Bibliothek (?) an einen Ort, da man nicht sieht, als Literaturdenkmal (workl zur Erklärung) birgt (eigentl. aushäust), ) meinen Ramenszug auslöscht und. seinen Namen hinschreibt, und irgend was schlimmes ersinnt, und an meinen Taseln sich vergreist, den mögen Anu und Ramman, die großen Götter, meine Herren, grimmig anbliden, mit verderblichem Fluch ihn versuchen, sein Königthum stürzen, das Fundament seines Königsthrones wegreißen, den Sproß seiner Herrsch, bor seinen Feinden in Fesseln ihn sehen; Ramman möge mit seindlichem Blit sein Land tressen, Mangel, Theuerung, Hungersnoth, Leichen in sein Land wersen, auch keinen einzigen Tag mehr ihm Leben verkünden, seinen Namen, seinen Samen im Lande vertissen!" Datizung der ganzen Inschrift: "Monat Kuzallu (Sivan), am 29. Tag, Eponymie des Ina-ilia-allak (b. i. "in meinem Gott will ich wandeln"), des obersten Ennuchen (?)."

<sup>1)</sup> Die Erflarung biefer Beile ftammt von Baul haupt.

Es ift außerorbentlich ju bedauern, bag wir von einer fpateren, erft im gehnten Regierungsjahr bes Konigs angesertigten, Rebattion biefer Annalen nur mehr ein gang fleines Fragment (3. Raw. 5, Nr. 5) überkommen baben: bas betreffende Bruchftud enthält gerabe bie Schlufgnjammenjaffung ber Weldjuge (leiber auch nur die Beilenrefte) und lautet, 6, 39-48 und 7, 34 f. ber Prisma Jufchrift parallel laufend: "[3m gangen x Lander und ihre Fürsten von fenseits | des unteren Rab bis fienseits des Gupbrat um Lande Chatti und jum großen Meere bes Bestlandes (Acharrn) wie jum oberen Meere | Des Connenuntergangs hat in meinem gehnten Regierungsiahr (b. i. bis zu meinem 10. R.) [meine Band erobert, einerlei Rede ließ ich fie fuhren, ihre Beijeln ] empfieng ich, Tribut und Abgabe [legte ich ihnen auf: zum Lande Minrien fügte ich Länder und Bolter | hinzu, in ruhiger Wohmung ließ ich fie wohnen."1) Bielleicht besigen wir indes von biefer bis jum gehnten Jahre gebenden Annaleurecension noch zwei weitere Fragmente, 3. Raw. 5, Nr. 1 (nur eine fummarifche Einleitung enthaltend) und ein größeres, 3. Raw. 5, Rr. 2, welches leider gerade nach dem fünften Regierungsjahr (vom 6. ift nur noch der Reft der ersten Langzeile, nämlich das Bort "zwei Talente". übrig) abbricht. Webort bies legtgenannte, noch en. 16 lange Beilen enthaltenbe Brudftud wirtlich hieher und nicht etwa zu einer ichon vor dem gehnten Jahr (vielleicht aar ichen bem 5. und 6.) ichließenden weiteren Recension ber Munalen Tiglatpilefars, bann geht zugleich barans hervor, bag biefe zweite in Langzeilen und auf Thontafeln geschriebene die ersten gehn Regierungsjahre umfaffende Ausgabe in ben Feldzügen (und wohl anch allem übrigen) weit Inapper gefaßt war als die großen und ansführlichen Unnalen ber jogen. Brisma Anschrift auf ben Thoneylindern. Es ift hier das zweite Jahr mit vier, bas britte mit brei, bas vierte gar nur mit zwei und bas funfte mit fieben Langzeilen abgemacht, wahrend in ber Brisma-Inschrift 130, 100, 20 und 70 Rurgeilen gegenüberstehen. Dem oben S. 463 übersehten Bug gegen bas Land Suchi (4. 3ahr) entsprechen bier bemnach nur bie beiben Beilen: "Bon ber Wegend bes Landes Suchi bis gur Stadt Rarchemijch bes Landes Chatti plunderte ich in einem einzigen Tag; binter ihnen ber auf Schiffen überschritt ich ben Euphrat, sechs Stadte am Berge Bijderi eroberte ich, ihre Bente, ihre Sabe und ihren Befit nach meiner Stadt Affur brachte ich."

<sup>1)</sup> Bor diesem Abschnitt, der durch zwei Striche als solcher kenntlich gemacht ist, ist noch sarki-sus-nu at-tal-la-ku und lu-a [sa-na-an], vgl. Prisma 6, 53 und 56, d. i. "hinter ihnen her zog ich" und "[Tigl. der ein Scepters ohne sgleichen hälts", nacher noch, von einer seeren Beile getrennt, das Pluralzeichen und ilat Udar (d. i. der Göttin Jiar, also viell. "sbie Tempel der großen Götter, der Jsar soon Assur, meiner Herrin, des Gottes Marin 20.3", vgl. Prisma 6, 86 st., erhalten. Noch ist zu demerten, daß diese späteren Annalen, wenigkens in dem hier vorliegenden Fragment, in Langzeiten geschrieben waren, wie aus obiger Bergleichung tiar hervorgeht; aus diesem Grund ist auch zwischen "die sensenuntergangs" mehr als das Prisma 6, 43 stehende "zum Lande Chatti und das obere Meer" zu ergänzen.

Doch ist andrerseits diese neue, spätere, und kürzere Recension, die ersten fäuf Jahre anlangend, kein reiner Auszug aus der größeren, wie wir nachher unten bei der Besprechung des Feldzuges des zweiten Jahres sehen werden. Die einzelnen Abschnitte sind auf ihr durch die Linien getrennt, nicht (wie im Prisma) durch emphatische Titelvariationen des Erostdnigs.

Run find wir so weit, die Feldzüge nach einander eingehender betrachten au tonnen. Tiglatpilefar ergablt 1, 62 ff.,1) wie er "im Anfang feines Rönigthums" (vielleicht Sommer 1117 v. Chr.) gegen 20000 Moster und ihre fünf Rönige, Die von ben schon längst vorher (fiehe oben G. 510 und Anm. 1) von ihnen besetzten Gebieten Alai und Buruluggi im weftlichen Theil bes Mafius-Gebirgs (also vielleicht bem heutigen Rarabica-bagh) aus bes Ranbes Rummuchi am Euphrat fich bemächtigt hatten, gezogen fet. Er Aberfchritt mit seinen Truppen bas Gebirge Raschijara (eben ben Masius), gog bann bireft nach Rummuch berab und vernichtete ihre Streitmacht, beren Reft (noch 6000 Mann) fortgeführt und ben Affprern einverleibt wurde. Rach biefen tamen bie von Rummuch (Rommagene ber Rlaffiter, an beiben Gupbrat-Ufene oberhalb Rarchemische) selbst an die Reihe; fie hatten, offenbar and Runkt bor ben Mostern, von benen fie fich überrumpeln liegen, "Affprien Tribut und Abgabe verweigert",2) und wurden nun bafür burch Begnahme ihres Landes, Einäscherung ihrer Städte und empfindliche Brandschaung gelinkt. Ein Theil von ihnen floh oftwärts nach bem oberen Tigris. biefen in ber Wife ber Einmundung bes Rebenfluffes Rami (f. oben G. 480) überichreitent, und warfen sich in die Stadt Schirisch, welche sie verschanzten. Tiglatvilesor aber 20g ihnen nach, überschritt ben Tigris (wohl in ber Rabe pon Digrieft) nahm Schirifch ein und "breitete bie Leichen ber Erschlagenen über ben Tieris und die Höhen bes Gebirges" (2, 15 f.). Auch die Rurchi, b welche eine bon bem genannten Fluß Rami an in ben Bergen am Tigris in fubofflider Richtung bis zum oberen gab wohnen, und bie ben Kummuchiten geholfen hatten, wurden besiegt, ihr Rönig Riliantiru, Sohn bes Raliantiru, "ben fie and Frrupi (?) nennen", wurde gefangen genommen, und bas Befte ihres Gigentfund (180 Rupferplatten, 5 Bronzebeden fammt ihren Götterbilbern, Golb: und Silber: barren) mit fortgeschleppt. Hierauf giengs wieber gurud, inbem Tiglatvileier nochmals ben Tigris überschreitet, und auf Urrachingich, eine Befte ber Quedi

<sup>1)</sup> Diese Citate beziehen sich immer auf die große Prisma:Inschrift.

2) Wahreinlich waren sie schon von Ramman-niraris Zeiten her den Affprern tributpstickig gewesen, denn das von diesem eroberte Land Schubartu umsaßte dem S. 500 and gestührten nach gewiß auch den am östlichen Suphrat-User gelegenen Theil von Lummuch.

3) Die Bewohner werden Kur-chi-s, das Land Kir (bezw. Kil) -chi gesprochen (letteres, vgl. den sumer. Werth gur von kil, chab 2c., wohl auch Kur-chi gesprochen); beides ist auch Kur-di-s, Kur-di lesbar, wogegen aber die daneden vortommende Form Kur-chu (hier nur die Lesung -chu möglich) spricht. Doch ist ein Kurdu, Kurdi als spätere Aussprache (vgl. als Analogie altsum. agar, neusum. adar) nicht ausgeschlossen, in welchem Fall dann gewiß die Gordhäer oder Gordvener der klasssischen sind.

auf dem Gebirge Banari (Banari?) loszieht; die Bewohner floben, und der Ronia von Urrachinaich, Schabi'antiru, Sohn bes Chatuchi, unterwarf fich freiwillig: "60 Rupferplatten, ein Brongebeden und ein Opfergefaß aus Bronge fammt 120 Menichen, Ochsen, Kleinvieh als Tribut brachte er, ..... Das weite Land Ammuch nach feiner gangen Ausbehnung eroberte ich; unterwarf ce; in jenen Tagen weihte ich ein Opfergefaß aus Bronge und ein Beden aus Bronge von der Beute und Abgabe des Landes Kummuchi dem Gotte Mfur, 60 Aupferplatten fammt ihren Göttern ichentte ich bem Gotte Ramman, meinem Gonner.1) Die lette Operation biefes Jahres war gegen bas am Gebirge Aruma (fublich vom Ban Gee?) gelegene Land Dilbifch gerichtet; wir erwarten eigentlich erft beim zweiten Regierungsjahr (alfo beim britten größeren Geldzug) die Erwähnung diefer fehr beschwerlichen, weil weit ins Innere ber Berge ) gehenden Unternehmung. Bielleicht liegt auch bier in ber That eine abnliche Ungenanigkeit vor, wie in der andern Annalenrecenfion (3. Natv. 5, Nr. 2) beim Bericht über bie Buge bes zweiten Regierungs: jahres, wo ber gleich ju Anfang ftebenbe Cab "Bier taufend Urumaer und Majditaer, Krieger bes Landes Chatti, rechnete ich ju ben Bolfern meines Landes" vielmehr schon ins erste Regierungsjahr gehört, wie wir jest gleich sehen werden. Beiteren Aufschluß über die ungefähre Lage bes Landes Milbijch geben (außer ber nochmaligen Erwähnung bes Gebirges Aruma beim Rug bes zweiten Regierungsjahres) befonders noch die Inschriften Sargons, worauf einstweilen gewiesen fei.

Der nächste Feldzug, nämlich der des ersten officiellen Regierungsjahres (1116 v. Chr.?) gieng zuerst nach Alzu und Purufuzzu (s. oben), die ihren Tribut verweigert hatten; dann heißt es in den Annalen weiter (2, 100 ff.): "4000 Bewohner von Kaschla,") von Uruma, deute des Landes Chatti

<sup>1)</sup> Dieje Stelle murbe beshalb wortlich mitgetheilt, weil baraus bervorgent, ban Urrachinaich (am westl. Ufer bes oberen Tigris) bier offenbar noch ju Rummuch gerednet wird, mahrend es weiter oben (2, 36) hieß: "U., ihre (alfo ber Anedi) Feftung". Es icheint bennach bier, gwijchen bem oberen Gupbrat und Amid (Diarbelt, am oberen Tigris) die Grenze von Rummuch und Rurchi (Rommagene und Gordnene) gewesen gu 2) Mit 30 Kriegswagen brang ber Ronig (wahricheinlich am fubl. Ufer bes Arganias bin und bann nach bem Ban-Gee gu) bor, "machtige Berge, eine unwegfame Wegend burchgiebend", bis er am Berg Aruma feine Bagen gang gurudlaffen mußte, aber tropbem ohne biejelben noch weiter fich ben Weg bahnte. 3) Der betr. Abichnitt (2, 89 ff.) beginnt gang allgemein: "Die Schubariten, die trogigen, unbotmäßigen unterwarf ich", bann erft wird ipecialifiet, indem es weiter beift: "Auf bas Land A. und B. ..... legte ich bas fcwere Joch meiner herrschaft w." Es geht barans hervor, daß biefe beiben Webiete gum Lande Edubartu gerechnet murben. 4) In ber Barallelfielle 3. Ram. 5, Nr. 2 (vgl. oben) fieht ftatt Kash-ka-a-ia vielmehr A-kib(?)-la-a-ia, was aber gewiß, jumal ba bie Balfte bes babyl. Beidens kib mit kash identisch, in A-kash-ka-a-ia zu verbessern ift. 5) Diefer Rame tlingt mohl nur gufällig au bie feilinichriftl. Ramen ber Aramaer (welche bie affprifchen Buichriften nur öftl. vom Euphrat fannten, vgl. Delipich, Barabies, C. 257 f.3, Ar-ma-n-in, Arimu, Arumu, Aramu an und es wird fanm 'Urbi (arab. 'Urb?) neben Aribi, Arabu, Arabi, Arba'a (arab. 'Arab) ale Analogie verglichen werben burjen.

(also schon jenseits bes Euphrat, etwa bei Karchemisch, und füblich vom Lande Rummuch), bie unbotmäßigen, welche in ihrer Gewalttbatigfeit Stabte von Schubartu, die Affur, meinem Berrn, unterthan waren, in Befis genommen hatten, von meinen Berangug gegen Schubartn (nämlich gegen Man und Burutuzzu, val. S. 523, Anm. 3) borten fie, ber Glanz meiner Tapferfeit warf fie nieber, eine Schlacht scheuten fie, und umfaßten (fich also freiwillig unterwerfend) meine Rufe; fammt ihrer Sabe und 120 Bagen, ben Gespannen ihrer Roche, nahm (b. i. führte) ich fie weg und rechnete fie zu ben Bollern meines Lanbes." Dann wird bes weiteren von einem "zweiten" Relband gegen bas Land Rummuch erzählt, beffen fammtliche Stabte nun erobert und verbrannt werden, mahrend ber fliehende Reft ihrer Trubben vom Affrer-Rouit bis in bie unzugänglichen Gebirgsmälber verfolgt wirb: "eine Rieberlage (so fährt die Inschrift 3, 23 fort) brachte ich ihnen bei, die Leichen ihrer Rrieger fcmig ich bin in die Didicte bes Gebirges wie es ein Regenant thut, ihre Rabaver breitete ich über Schluchten und Soben ber Berge, and ihre Beute, ihre Sabe und ihr Eigenthum brachte ich von ben machtigen Soben bes Gebirges berab, Rummuch nach feiner gangen Ausbehnung unterjochte is und fügte es zu bem Gebiete meines Lanbes."1)

Der britte Felbjug (2. officielles Regierungsjahr, wohl 1115 b. Wr.) ift junachst gegen einen Theil best "weiten Lanbes ber Aurchiten" (in fraterer Aussprache Rurbiten?), nämlich bas Gebiet von Charia, "hochragenbe Balgebirge, beren Ort noch tein König aufgesucht hatte", (wahrscheinlich an bem 38: lichen langgestreckten Quellarm bes Euphrat, bem Arzanias, gelegen) gerichtet. Der Rönig zog "burch bas unwegsame Terrain zwischen ben Bergen Ibni und Aja in hochragenbe Gebirge, welche Spigen gleich ber Scharfe bes Dolches batten und die für bas Borruden ber Bagen nicht geeignet waren"; er ließ bestall bie Bagen ftehen, und "erklomm bie fteilen Berge". Sammtliche Rurchi berfammelten ihre Truppen und nahmen am (bezw. auf bem) Berg Mautabaifd Stellung: Tiglatvilefar aber besiegte fie und eroberte und gerftorte 25 Stabte von Charia, "bie am Fuß ber Berge Aja, Schuira, Joni, Schigu, Schilgu, Arzanibiu,2) Urusu und Anitku gelegen waren." Dann wirb bon ber freiwilligen Unterwerfung bes Lanbes Aba'ufch und von ber Befiegung ber Truppen von Sara'uid und Amma'uid am Berg Aruma (val oben bei Milbifch) berichtet, worauf es 3, 92 ff. weiter heißt: "In meiner Serrichermacht, in ber ich meine Teinde besiegte, nahm ich meine Bagen und Truppen überschritt ben unteren Bab und eroberte bie Lanber Murabhafd und

<sup>1)</sup> Mit den Zeilenresten "brachte ich herab" und "meines Landes fügte ich" beginnt das Fragm. 3. Raw. 5, Nr. 2; unter der von den Bergen herabgebrachten Benk scheinen nach dieser andern Recension auch die "Götterbilder" erwähnt gewesen zu seine der noch erhaltene Zeilenrest vor "brachte herab" anzugeben scheint. 2) Da hier gewiß der Flußname Arzanias, nur mit einer andern Ableitungssilbe versehen, vorliegt, so haben wir damit zugleich einen werthvollen Anhaltspunkt für die ungefähre Lage dieser Berge.

Sarada'uid, die mitten im Webirg Mjanin und Abuma, unwegiamem Terrain, gelegen waren, ..... bie Ctabt Murnbbaich, ibre Geftung, eroberte ich in ber Beit von einem brittel Jag von Connenaufgang an; ihre Gotter, ihre Sabe und Eigenthum, 60 Rupferplatten, 30 Talente Rupfer, friich gebrochenes (?), (wie auch) bie Heinen Berathichaften ihres Palaftes, erbeutrte ich; ..... in jenen Tagen weihte ich felbiges Rupfer bem Gotte Ramman, bem großen Berrn, meinem Bonner." Endlich wird in einem ueuen Bara graphen noch die Eroberung ber Landichaft Sugi im Lande Rurchu (bier geichrieben Kil-ebi, wogu man S. 522, Anm. 3 vgl.) ergablt; bie enticheibenbe Schlacht gegen 6000 ihrer Mannen (wie gegen ihre Bundesgenoffen von Chimi, Luchi und noch brei anderen Gebieten) fand auf dem Gebirge Chirchi fintt, worauf ihre Stabte gerftort und 25 Gotterbilber erbeutet wurden. Bon letteren beifit es am Schlug, daß fie Tiglatpilejar "gum Schmud (?) bes Tempele ber Belit (Beltis), ber großen Gemablin, ber Geliebten bes Wottes Mijur, (ferner ber Tempel) bes Ann, Ramman und ber 3ftar von Mijur, der Gotter feiner Stadt Affur und feines Landes" geweiht habe, gu welcher Aufgahlung (Tempel des Ann oder Affur felbft, des Ramman, ber Beltis und ber Iftar) man-bie andere 6, 86 (vgl. oben S. 518): Tempel ber Iftar, bes Marin (d. i. des Ramman) und des Andabarra (d. i. wohl bes Ann), wo alfo nur ber ber Gemahlin bes letteren fehlen murbe, vergleiche. 200 die Landichaft Sugi zu fuchen ift, bleibt noch ungewift, boch icheint die Er wähnung des Landes Luchi (vgl. Chalza: Luchi bei Affurnafirpal) mehr auf ben nordwestlichen Theil bes weiten Rurchi Gebietes hinguweisen.

Der gange Felding begann bemnach (vgl. oben) am Arganias, westlich vom Ban Gee, feste fich bann fort fublich von letterem und weftlich und fub westlich vom Urmia See, allerbings noch in giemlicher Entfernung von lenterem. Anffallig ift nur, daß ber Konig von einer Heberschreitung bes unteren 300 ipricht, ohne porher eine folche bes oberen Bab, ber gerabe mitten in einer vom Norbenbe bes Urmia: Gees gur Guboffeite bes Ban Gees gezogenen Linie, ba wo das Gebiet Arrapcha (Arrapichitis hente Albat) liegt, entipringt, erwähnt 311 haben; es ift beshalb die Frage, ob nicht 3, 94 "ich überschritt ben unteren Rab" einfach als ein Berfeben bes Rebaftors ftatt "ben oberen Bab" zu betrachten ift, wogegen alleebinge wieder ipricht, daß in dem letten Abichnitt ber Annalen (begw. ber Kriegsberichte) bes Alchur richticht (S. 512) die Croberung bes Landes Ada'uich unmittelbar nach ber Besiegung von Gebieten, Die am unteren Rab gelegen waren, 1) erwähnt wird. Bon großer Wichtigfeit fur bie geo graphische Nomentlatur ift die turge Zusammenfassung bes gangen Gelbungs in der fpateren Recension von Tiglatpilejars Annalen, 3. Raw. 5, Rr. 2: "Das Land ber Lulumäer nach feinem (gangen) Umfange ecoberte ich, 25 ihrer Stadte [plunberte ich; ihre Bente ben] Wottern meiner Stadt Mffur und

<sup>1)</sup> Dier bei Afchur rifd-ifchi geht bie Aufgahlung offenbar von Guben nach Norden; von auf feiner Botivichale (oben & 510) die Anordmung : Achtami, Lulium, Anti.

ben Göttinnen meines Lanbes weihte ich, [60 Aupferplatient] bem Gotte Ramman, meinem Herrn, schenkte ich." Hier ist also ber mehr allgemeine Begriff Lulum (sonst auch Lullum, vgl. oben S. 502, babyl. Lulub), bessen Ausbehnung schon S. 436 besinirt wurde, für die ganze Strede von ben Bergen am obern Lauf des untern Zab an dis zum Ostarm des oderen Euphrat, dem Arzanias, gebraucht. Du beachten ist noch, daß dem Sprackgebrauch dieser Zeit nach keine der in diesem Feldzug genannten Gedirgsgegenden (westlich und süblich vom Ban-See und westlich vom Urmia-See) zu den Ländern von Rari gerechnet wird, daß vielmehr letztere dei Tiglatpilesar L erst am Arzanias beginnend und von da nach dem Rorben, Rorbssessen und Westen zu sich erstredend gedacht sind; ferner gehörte (als das östlichste der Natri-Länder) noch dazu das zwischen Ban= und Urmia-See gelegene (beim nächsten Feldzug uns begegnende) Land Nimmi.

Bierter Felbaug (brittes officielles Regierungsjahr). Bir laffen biebei gunachst ben Ronig felbst wieber sprechen (Annalen 4, 43 ff.): "Als mich in jenen Tagen in ber erhabenen Dacht bes Gottes Affur, meines Berrn, in ber trenen Gnabe bes Gottes Samas (bes Sonnengottes), bes tapfern, unter bem Beiftand ber großen Götter . . . . nach fernen Ronigreiden bes Stranbes bei oberen Meeres (Bar.: noch bes Beftens), welche Unterwerfung nicht fanten. ber Gott Affur gesandt, ba zog ich aus. Schwierige Bege und jabe Baffe, beren Inneres vorher fein Ronig gefannt hatte, verschloffene Bege, uneröffnete Steige legte ich zurück. Die Gebirge Flama, Amabana 2c. (folgen noch 14 Ramen, barunter die ihrer alarobischen Bilbung und Busammensetzung nach bod intereffanten Tarchuna, Tirka-chuli, Tarchanabi, Schulianzi), 16 machtige Gebirge burchzog ich, . . . . Bruden für ben Durchzug meiner Truppen ftellte ich trefflich her." Mit ber nun folgenden Notig "ich überschritt ben Gubbret", bie möglicherweise gleich auf ben Anfang biefer fühnen Ervedition au bezieher ift, 2) wird nun die specielle Aufzählung ber 23 Rönige, welche fich' bei biefen Gebirgemarichen ben affprijden Truppen entgegenstellten, eingeleitet: "Der König von Nimmi, ber von Tunubi, ber von Tuali, ber von Rinbari, ber von Uzula 20.," (es folgen noch die Könige von Ungamuni, Andigbi, Rifefini Aturgini, Rulibargini, Schinibirni, Chimua, Bartiri, Uiram, Schururia, Aberni, Abarni, Kirini, Albaja, Ugina, Nazabia, Abarfiuni, bis die Lifte abichliefit mit) "ber von Dajaini - gufammen breinnbamangig Ronige ber Lanber Natri, versammelten inmitten ihrer Länder ihre Bagen und Truppen und

<sup>1)</sup> Bgl. schon Tiele, Bab.sass. Geschichte, S. 159, Anm. 2. Rur sucht anderwärts (3. B. S. 163 unten) Tiele die Lulumi nur westlich, was entschieden irrig ist. 2) Des zweite dieser 10 Gebirge, Amadani, kommt auch noch bei Assurational (18. Reg. Jak. siehe später) und zwar als südlich von Palu gelegen vor; von hier bis zum Enpfant (sei es, daß man darunter den Ostphrat oder Arsanias, oder aber den eigentlichen Euphrat versteht) müßten also noch 14 mächtige Gebirge zu überschreiten gewesen sein was nicht recht glaublich ist und weshalb ich annehmen möchte, daß weitans die meisten derselben erst nach dem Euphratübergang von Tigsatpilesar überschritten wurden.

zogen, um mir eine Schlacht zu liesern, heran. Im Ungestüm meiner gewaltigen Wassen bezwang ich sie, .... 120 ihrer Wagen nahm ich inmitten der Schlacht gesangen, 60 Könige der Länder Rakri nebst denen, welche ihnen zu hilse getommen waren, versolgte ich mit meinem Schlachtschwert dis zum oberen Meere, ihre sesten Städte eroberte ich ..... eine Heerde von zahlreichen Rossen, Maultstieren, Kälbern (bezw. Füllen?), und den Besig ihrer Schassungen (kirdit) ohne Zahl sährte ich fort, ........................), 1200 Rosse, 2000 Ochsen legte ich ihnen als Tribut auf, in ihre Länder entließ ich sie wieder."

Bei diefem intereffanten Bericht tommt nun alles barauf an, wie man ben Ausbrud "oberes Deer (bes Beftens)" verfteht. Bahrend Edrader") an ben Ban See bentt, hat Ed. Meger, icheinbar mit vollem Recht, fich fur bas Schwarze Meer als bas nach feiner Meinung einzig mögliche und in Betracht fommende entschieden.") Und in der That ware es, nachdem der König ichon beim vorigen Geldzug fich gang in ber Rabe bes Ban Gees befunden haben muß, ichlechterbings unmöglich, wenn er jest, ben gleichen See ju erreichen, noch 16 Bebirge hatte überschreiten muffen; auch hatte es bann feinen Sinn, die Reiche am Strand bes "oberen Meeres" ferne Ronigreiche gu nennen. Auch die vorherige Ueberichreitung des Euphrat ift, wenn man beim Ban-See bleibt, ichwer gu begreifen, wie auch Tiele, ber tropbem fich Schraber anichließen zu muffen glaubt, offen bervorhebt. 4) Dagegen scheint alles zu ftimmen, wenn wir als Ausgangspuntt die Tigris Quellen nehmen, an benen Tiglatpilefar bei einem späteren Rug nach Narri bie sogen. Quelleninschrift ausstellte, ibn bann ben östlichen Euphrat-Arm und von ba die 16 Gebirge überschreiten feben, bis er endlich das "obere Meer", in den Annalen (vgl. fibrigens auch Die Bar, in unferm Bericht) bei ber ichon oben 3. 517 mitgetheilten Relapitulation 6, 39 ff. "bas obere Meer bes Untergangs ber Sonne", b. i. das Schwarze Meer, erreichte. Auch die Erwähnung der Roffe unter dem Tribut der Rarris Lander (beachte bagegen bei ben Bolfern indlich vom Ban- und Urmia See die Bervorhebung der Metalle) wurde trefflich zu ben zwischen Euphraf und Pontus gelegenen Gebieten passen. Unter ben breinnbzwanzig") Ronigen wird bann im weiteren Berlauf ber Annalen (5, 22-32) noch einer besonders

<sup>1)</sup> Hier steht noch, daß Tigl die Könige gesangen genommen, begnadigt und zur Unterthänigkeit vereidigt, wie auch ihre Sohne zu Geiseln genommen.

2) Die Ramen der Meere in den ass. Inschriften (Berl. 1878); ihm solgend Deltysch, Karadies, S. 125.

3) Gesch, des Alterthums I. S. 330: "daß das "obere Meer" der Bontos ist, sehrt der Zusammenhang auss deutlichse".

4) Tiele, Bab.ass. Geschichte, S. 163; er schließt sich beim "oberen Meere meer" im 4. Feldzug Schrader an, erblickt dagegen in dem "oberen Meere des Westens" in der Zusammensassung am Schliss des Verichts über die ersten sehr heldzuge (1.—5. Jahr) das Mittelländische Meer, wodei er überschen, daß ja auch beim vierten Feldzug ein Cremptar der Annalen "oberes Weer des Westens" hat. In letter Zeit schloßt sich Tiele sedoch Weger an ("oberes Weer" im 4. Feldzuge Kontus), wie aus dem Nachtrag zu S. 163 auf S. 614 zu erschen.

5) 3. Naw. 5, Nr. 2 sind es "dreißig", wohl nur abgerundel für 23 (Tiele, Bab.ass. Wesseld, S. 169, Ann. 2).

erwähnt und mit Ramen genannt, Sini von Dajaknt, bes in der Inschift zuleht ausgeführten Landes; berselbe wurde nämlich gebunden nach Asiur ges bracht, aber dann von dort frei entlassen, wie ja auch die übrigen Könige (s. oben) zuerst alle gefangen genommen, aber dalb darauf (noch vor der Rücklehr des assyrischen Heeres) wieder begnadigt worden waren. Bevor aber Tiglatpilesar heimkehrte, zog er noch gegen die Stadt Milidia (d. i. das heutige Walatia, Melitene der Klassischer) im Lande Chanizrabbat (vgl. S. 507) am westlichen Euphratzuser, die sich sosor unterwarf und ein Opsergefäß aus adarzMetall (d. i. Blei) als jährlichen Tribut auserlegt besam. Auch dieser Umstand, daß der König auf dem Rückweg Milid, d. i. einen Theil des Strickes zwischen Halps und Euphrat, berührt, spricht weit mehr für Ed. Neders Ausschlang bieses ganzen Feldzugs als für die Schraders.

Und bennoch wirb, wie es mit Schrabers Ban-See ber Fall war, auch Eb. Megers Schwarzes Meer bei naberem Ruseben gurudgutveisen fein. Es ist Tiglatvilesar vielmehr, nachdem er ben Euphrat (wohl ba, wo ber Arzanies. bezw. Oftphrat, einmundet, ober etwas füblich bavon) überschritten und bie vereinigte Ralri-Liga vor fich her trieb, ohne es zu wiffen, fcon jest ans Mittellanbische Deer gefommen, indem er ben Iffischen Reerbusen (beute Golf von Alexandrette) erreichte. Diefen hielt er für ein felbftanbiges Meineres Meer (bie Breite beffelben ift in ber That nicht größer als bie bes Ban-Sees). und fo tommt es, daß einerfeits bie Bezeichnung "groß" fehlt, bie Tiglatvilefer bem Schwarzen Deer ficher gegeben hatte, wie er ja auch fpater bas Mittels meer bei Arvab, wohin er auf ganz anderem Bege (von Aragif ber und wahrscheinlich ben Orontes entlang) tam, bas große Meer nannte, und bas andrerfeits ber gleiche Bufat "bes Beftens" (ber fonft bem Mittell Reer ftets eignet) hier in Anwendung tritt. Go erklart fich auch weitaus am un: gezwungenften bie Berührung von Melitene auf bem Rudweg. Dagegen iprift nicht, daß (abgesehen von bem gang öftlichen Rimmi) mehrere ber aufgeffifirten 23 Narri-Länder öftlich vom Euphrat und nörblich vom Arzanias liegen; vol. zu Tunubi die Baffe bes Landes Tunibuni in der Rabe. ber Guphrat-Duellen (Salm. II., 15. Feldzug), zu Abaini bas heutige Abahuni (vgl. auch Abuni ber armen. Reilinschr.) nörblich vom Ban-See'), ju Dajaini (beachte aus Daiani Salm. II., 14. Feldzug) die burch Salm. Monol. 2, 46 bezenate Lage nörblich vom Arzanias, zu Kirini die armen. Provinz Karin (Kogerte) bei Erzerum (auf beiben Seiten bes Guphrat!). Die Grenzen ber betreffenben Rarri-Bölter (benen zubem noch 60 weitere Rarri-Rönige zu Silfe tommen) giengen bemnach von ber Gegend öftlich vom Ban-See (Rimmi) bis jum Bei-Euphrat und noch barüber hinaus, 2) und gewiß hatten einige bavon weftlich vom Gubhrat und nörblich von Melitene ihre Wohnfige, fo bag es gang aut

<sup>1)</sup> Ober sollte etwa Abauni eine altere Form für Biaina (wie in ben armen. Reilinschriften bas von den Assprern als Urartu bezeichnete Gebiet heißt) sein? 2) Man beachte auch noch, daß Patitri offenbar das wahrscheinlich mit Palu am Arzenies ibentische Puteria der armenischen Keilinschriften ift.

benkbar ist, daß gerade dort der eigentliche Kamps und die Bersolgung der armenischen Bundesgenossen von Seiten des Assurer-Königs begonnen hat. Das durch war nun auch zugleich der 6. Feldzug, der sich in mehrsacher Hinsicht als eine Fortsehung dieses 4. gibt, auss beste vorbereitet. Interessant ist, bes. im Hindlick auf die späteren politischen Berhältnisse Armeniens (zu. Salmanaisars II. und seiner Nachsolger Zeit), daß noch von keinem einheitlichen Königreich von Nari oder Urartu.) die Rede ist, sondern nur von einem losen Staatenbund, in welchem übrigens der König des auch später noch öster genannten Dajarni eine Art Kührerrolle gehabt zu haben scheint.

Der fünste Feldzug (oder der des 4. officiellen Regierungsjahres), ca. 1113 v. Chr., welcher nach dem Lande Suchi bis hinauf nach Karfemisch (Kargamisch in damaliger Aussprache) gieng, wurde schon früher, S. 463 f. behandelt und in den historischen Zusammenhang eingegliedert.

Der fechfte Feldaug (5. offic. Regierungsjahr, wohl 1112 v. Chr.) hatte bas icon bei Salmanaffar I. uns begegnete Land Dugri und das Land, ber Rumanier, ihrer Bundesgenoffen, jum Biele: "Um bas Land ju erobern (fo fahrt die Annaleninschrift 5, 67 ff. fort), sandte mich Affur ber herr, und ich nahm meinen Beg zwischen den Bergen Blamuni, Tala und Charusa (Charasa ?) hindurch; bas Land Mufri eroberte ich nach seinem gangen Umfang, ihre Krieger warf ich nieder, ihre Städte verbrannte ich mit Teuer, gerftorte, verwuftete ich. Die Truppen bes Landes ber Rumanier zogen bem Lande Dufri gu Silfe, auf einem Berge (ober "ben Bergen"?) tampfte ich mit ihnen, ihre Niederlage fuhrte ich berbei. In eine einzige Stadt, die Stadt Arini am Jufie bes Berges Affa, ichloft ich fie ein. Meine Fuge umfaßten fie; jene Stadt verschonte ich, Geifeln, Tribut und Abgabe legte ich ihnen auf." Dann wird weiter ergablt, daß nun die jammtlichen Rumanier ihre Lander anfgeboten, um Tiglatvilefar eine Schlacht zu liefern, daß er 20000 ihrer Truppen auf (ober an) bem ichon oben erwähnten Berge Tala befiegt und fie bis gu bem ebenfalls oben ichon genannten "vor bem Lande Mufri gelegenen" Berg Charnia verfolgt und geschlagen; ja in ihr Land selbit drang er ein,") da es weiter beißt, daß er ihre großen Festungestädte erobert und gerftort, ihre besondere ftart befestigte und wohl an fteiler Bergeshohe aufgebante Stadt Chunufa bezwungen") und endlich ihre Sauptstadt Ribichung belagert habe. Lettere übergab fich freiwillig: "Der Rumanier icheute ben gewaltigen Anfturm meiner Schlacht, und umfaßte meine Guge; ich ichonte fein Leben, befahl ihm aber jugleich feine große Mauer und ihre Pfeiler von

<sup>1)</sup> Dieser zweite Name kommt hier überhaupt noch nicht vor; erst von Salmanassar II. an wird das eigentliche Armenien Urartu genannt. 2) Wenn nicht schon die Berge Tala und Charnsa dazu gehörten, so doch sedensalls dann kaum weit davon weg. 3) Interessant ist das bei dieser Gelegenheit berichtete: "Einen Blip aus Bronze machte ich (nach Schleisung der Thurme und Mauern), die Eroberung der Länder, welche ich .... erobert, (und) daß selbige Stadt nicht wieder bezogen und ihre Mauer nicht wieder ausgerichtet werden durse, scheieb ich daraus, errichtete darüber einen Bachteintempel und sehte jenen bronzenen Blip darein."

Baditeinen niederzureißen, und von ihrem Grund bis zu ihrer Bebachung mußte er fie in Folge beffen gerftoren, und bie 300 Rebellenfamilien, bie in ihr (ber Stadt) wohnten und nicht fich unterwarfen, ausrotten 3ch empfices ihn und nahm feine Beifeln; Tribut und Abgabe legte ich ihm zu bem fruberen auf, und unterwarf bas weite Land ber Anmanier nach feinem gangen Umfang meinen Sugen."- Damit ichlieft der Bericht über bie Felbauge ber erften fant officiellen Regierungsjahre in ben Annalen, und es folgt unmittelbar bie idmen oben S. 517 mitgetheilte Busammenfaffung: "im gangen 42 Lanber ic." woran fich bann wiederum der Jagdbericht und bas übrige anreibt. Ge genau nun in der eben gegebenen Schifderung der Annalen die Lage Rumaniens und des benachbarten (auf dem Weg bahin liegenden) Landes Dlufri burch die naberen Angaben bestimmt zu fein scheint, fo schwierig ift boch bie Greicheidung für die wirfliche Lage beiber, ba eben die babei genannten Berge und Städte leiber gang unbefannt find. Ginen Anhaltspunft gibt inbee Die Alehnlichfeit bes Bergnamens 3lamuni mit bem oben unter ben 16 (zwieben bem oberen Meere bes Bestens und dem Guphrat gelegenen) Bebirgen erft gengunten Rama, gumal wenn man bas fo baufige Guffir ini, and Diefer Rames mit in Betracht gieht, ferner ber faft vollständige Gleichtlang des Ramens ber Rumanier (Kumann) mit bem bes bei Sargon als in der Rabe von Milibbe gelegenen Gebietes der Rammanier (Kammanu), endlich (für Dageri) ber Rame ber armen. Proving Mendfur fublich von Erzerum und bes Munfur Tagt (vielleicht auch bes Muider-Dagh) am Euphrat nördlich von Melitene. 34 ftelle mir banach bie Situation also vor: Tiglatpilesar gieht wabricomito bom oberen Tigris aus (die Expedition dahin wird nicht noch einmal be ichrieben) nach dem westlichen Theil bes Miric Gebietes,") wobei er zum Tord benfelben Weg machen muß wie nach ben Rafri Landern im vierten Gelbung: an ben öftlichen Abhangen bes Anti Tanrus, ber wohl ichon zum Webiete ber Rumanier gehörte, werden die Kampfe stattgefunden haben, ja vielleicht nber fchritt ber König fogar biefes Gebirge, und brang noch ins Berg ihres Lande vor, falle nämlich die Sauptstadt Ribschung (oder Ribfatna?) jenfeite bee Im Taurus gelegen war. 1) Da die fpatere Recenfion der Annalen (3. Ram. 5, Rt. 2)

<sup>1)</sup> Babricheinlich maren die Rumanier von Salmanaffar I. gualeich mit ben Lande Dufri gu Tributleiftung gezwungen worben; jener Ronig war ja in ber That bie in biefe Begenben (val. oben S. 505 f. bie Ermahnung von Dufei wie ber (Webietes von Chanirabbat!) vorgebrungen. 2) Bas ben vielumftritrenen Same Mufri (begie, Mugri) anlangt (vgl. vor allem Schraber, Reillinfche in Gefeinet forschung, S. 246-282), fo ift berfelbe möglicherweise eine rein affprifche Begeldenen febr allgemeinen Ginnes, etwa Grenggebiet, Militargrenge bebeutenb; ein & bei ber allg. Ausbrud auch affpr. Urfprungs ift bas Land Ririb, Rirbi bei Mfurn bring b. i. eigtl. Bagland (bann Land ber Grengpaffe, namlich zwijchen Dejopptamien und 3) Teshalb wird auch die lieberichreitung bes Euphrat ibeim. Uranie Armenien). 4) lleberrefte des Landesnamens find chat hier in ber Ergablung nicht wieberholt. 3meifel bie Stabtenamen Romana (jowohl das pontifche als das fappabolifice, ingiril am Buffe Des Anti-Taurus) wie ber Lanbichaftename Rammann balbirege unite beiben am Balps; beachte and bier ben Refler ber Doppelform Kammand und Kin

noch die nähere Bestimmung hat: "Das Land der Kumanier dis zum Lande Michri<sup>\*</sup>) eroberte ich", das Land Michri aber das Gediet am Amauus Gedirg und dem Flusse Pyramus (jest Dschihan) bezeichnet, so möchte ich weiter vermuthen, daß Kibschuna vielleicht gerade da lag, wo das sappadosische Komana zu suchen ist, nämlich am Flusse Sarus (Saihun), und daß Tiglatpilesar von dort südwärts, diesem Flusse folgend, dis dahin, wo das Land Michri angrenzte, also noch dis nach Kilisien hinein, plündernd vordrang. Wahrscheinlich tehrte er aber auf demselden Wege wieder um, da, wenn er, dem Flussanse weiter solgend, schließlich wieder ans Mittelmeer (bezw. den Theil desselben, welchen die Assure, oberes Weer des Westens" nannten), getommen wäre, dies doch wohl die Juschrift berichtet hätte.

Neber die weiteren Feldzüge sind wir nicht mehr in zusammenhängender Beise unterrichtet. Jedensalls gehören hieher die zwei gegen Babylonien gerichteten Expeditionen, über welche schon S. 462 eingehend gehandelt wurde, und deren zweiter ca. 1107 und 1106 anzusehen sein wird; auch hier trinmphirte er über seine Feinde und verwandelte so die "Obmacht über Asinr", von welcher der Babylonier-König Mardul-nadin-achi noch ca. 1117 hatte reden können, in eine solche Asiurs über Babylonien. Auf diesen Erfolg weist der schon oben S. 518 mitgetheilte Schlußabsah des von Tiglatpilesar handelnden Stücks des zerbrochenen Obelisten Assurgerals hin, wo es heist: "von Babel im Lande Attad an [bis zum gr. Weere] des Landes Acharrn (d. i. des Westlandes) hatte er [seine Eroberungen ausgeführt]"; dies leitet uns zugleich über zu dem zweiten großen Zug der dem 5. Jahr solgenden Regierungssahre, nämlich dem nach dem Gestade des Mittelmeeres und dem Lidanon.

Das wichtigste Zeugniß für Tiglatpilesars thatsächliches Bordringen bis weit nach Sprien hinein und bis an die phönitische Küste ist das eben berührte Stück des zerbrochenen Obelisten, welches uns zwar nicht den Feldzug selber und die dabei ersolgten Schlachten erzählt, wohl aber ihn vorausseht, indem von den Jagden, welche der König daselbst wie in den armenischen Gebirgen unternommen, aussührlich darin berichtet wird. Der beste Beweis, daß am Ende des sünften officiellen Regierungszahres Tiglatpilesar noch nicht über das am senseitigen Guphrat-User gelegene Arazit (Eragiza der Klassister) hinaus und von hier aus ans Mittelmeer getommen war, ist eine Gegenüberstellung der ersten Hässte des erwähnten Jagdberichtes und des oben S. 518 übergangenen Abschnittes der Annalen, Kol. 6, 58—84, der ebensalls über des Konigs Jagden, und zwar die im Berlauf der ersten fünf Jahre ausgesührten, handelt:

<sup>1)</sup> Auf feinen Fall verlesen für Misieri (so Tiele) und Rebensorm für Musri, welch letteres vielmehr vorher (es ist leider eine halbe Zeile abgebrochen) erwähnt gewesen sein wird. Bom Land Michri wird noch weiter unten bei Assarbat die Rebe sein; ist etwa Machirani bei Salmanassar 1. (vgl. oben S. 506) eine Rebensorm von Michrisquie assur Bedeutung, näml. "gegenüberliegend")?

#### Annalen:

"Die Götter Ninbar und Niraal · banben."

"Im Schute Rinbars, meines brachte ich nach meiner Stadt Affur." brachte er gufammen."

"Behn mächtige mannliche Ele-Elephanten fiena ich lebendia, ihre Säute. ibre Rahne sammt ben lebenben Glephanten brachte ich nach meiner Stabt Affur."

"Im Schute bes Gottes Ninbar, Bu Bagen auf offener Ebene (?)." (einer besonberen Art bon Baffe)." .: Allerlei Bieh bes Relbes und Gevogel bes himmels, beflügeltes, brachte ich in meine Thiergarten (eigentlich Lager: ftätten)."

#### Berbrochener Dbelist:

"Die Götter Rinbar und Rirgal, verlieben ihre gewaltige Baffen und bie fein (Tiglatpilefars) Briefterthum ihren erhabenen Bogen meinen Berricher: liebten, verlieben ihm bie Raab bes Felbes."

"Und er fubr in Schiffen bes Gönners, vier mannliche Wilbochsen, 1) Lanbes Arvab (b. i. Arabos an ber machtige, gewaltige, in ber Buftenei Mittelmeertufte), einen nachir im im Lande Mitani.") und in ber Stabt großen Meere tobtete er. . Bilbodien. Arazif, welche vor bem Lande Chatti verberbliche, gewaltige, tobtete er in liegt, mit meinem mächtigen Bogen, ber Stabt Aragit, welche bor bem einer eisernen Reule (?) und meinen Lande Chatti liegt, und am Fuße bes icharfen Speeren, machte ich ihrem Libanon, lebendige Junge ber Bill-Leben ein Ende, ihre Relle und Borner ochfen fleng er, Beerben von ihnen

"Clephanten mit feinen Bogen erphanten") töbtete ich im Lande Charran legte er, lebenbige Elephanten fiena er und an ben Ufern bes Chabur; vier nach feiner Stadt Affur brachte er fie."

"120 Löwen in feinem ingend: ber mich lieb hat, töbtete ich 120 Löwen fraftigen Muthe, im Ungeftum' feiner in meinem jugendfraftigen Muthe, im Bollfraft tobtete er, auf feinem Bagen Ungeftum meiner Bollfraft auf meinen in offener Ebene (?), auf unzugang: eigenen Füßen (b. i. zu Fuß aus- licherem Terrain (?) aber an Rufe: ziehend), und 800 Löwen erlegte ich Löwen erlegte er mit feiner nir'amta

Der Jagbbericht ber Unnalen ift hiemit zu Enbe, ber bes gerbrochenen Dbelisten fest fich bagegen noch in folgender Beije fort: "Bochragenber Balber Jagb anszuüben, beriefen fie ihn. In ben Tagen ber Ralte, bes Sagels (?)

<sup>1)</sup> Aff. rimu, ber hebr Re'em (Luther "Einhorn") abgebilbet oben 6. 194. 2) Jedenfalls ein Theil Dejopotamiens. 3) 3beogramm am-si; bie Bebentung "Elephant" hat icon hinde richtig erichloffen, Lot bes weiteren erwiefen; bie allein richtige Lejung piru (perf. arab. pil, fil) ift jest burch Binches enbaultig fengelitt. 4) Affurnagirpal 3, 88. heißt es: "Die Bahne bes nachir, bas Erzeugnig bes Meeres, empfieng ich als ihren (ber Phonigier) Tribut" (ebenfo Lanard 48, 8. 12). Nachire heißt eigentlich "ber burch die Rase schnaubende"; ist etwa eine Sippopotamusart gemehrt?

und des Schnees, in den Tagen, wo der Stern Schutudu wieder (am Morgenhimmel) sichtbar wird (oder aufgeht), der wie Kupfer glänzt,<sup>1</sup>) sieng er auf den Gebirgen Ibich, Uraschi, Azamiri, Andabna, Pizitta, . . . , Kaschijari, Gebirgen des Landes Assurien, (weiter) dem Gebirge Chana an der (westlichen) Grenze des Lulumäer-Gebietes und den Gebirgen der Länder von Karri Steinziegen, Untilopen, Hiriche und Bergböcke der Reihe nach, brachte Heerden von ihnen zusammen, ließ sie Junge gebären, ihre Herbe zählte er wie eine Schasheerde.<sup>2</sup>) Panther, Luchse (?, midini), wilde Hunde (??, asi), Wildschweine<sup>3</sup>) und Strauße tödtete er, Wildssellen Gazellen, Schatale und simkurri<sup>4</sup>) erlegte er, burchish<sup>5</sup>), (zweihöckrige?) Kamele (ndrati), tishlni (Plural); Landarbeiter sandte er aus, die nahmen die Kamele, welche er zusammengebracht und Junge hatte gedären lassen, (in ihre Obhut), Heerden von ihnen ließ er die Bölker seines Landes schanen."

"Ein großes pagu-Beibchen, ein Krokobil,") ein Flußpserb (wörtl. Esel bes Flusses), Thiere des großen Meeres (d. i. des Mittelmeers) ließ er den König von Dußri (hier: Aegupten) bringen, die Böller seines Landes ließ er sie schauen."

Aus obiger Gegenüberstellung geht nun tlar hervor, daß Tiglatpilesar I. erst nach seinem fünsten Jahr über die Euphratstadt Arazit hinaus und bis zum Mittelmeer vorgedrungen; es ist sehr zu bedaueru, daß uns über den die Jagden erst ermöglichenden und ihnen vorhergegangenen Feldzug, der den König dis nach Arvad und an den Fuß des Libanon sührte, tein Bericht mehr übertommen ist. Dies Gebiet ist das Land Acharru, von welchem im zerbrochenen Obelisten als Endpuntt der Eroberungen des Königs die Rede war (s. oben S. 518); ob Tiglatpilesar dabei auch noch Kordpalästina (es würde dies noch in die bewegte Zeit der Richter sallen) berührte, wissen wir nicht, sicher aber ist, daß die Kunde seiner Wacht dies nach Aegypten drang, wo gerade die libuschen Taniten im Delta mit den thebanischen Oberpriestern

<sup>1)</sup> Für die Ueberjetung ogl. Benfen, B. f Mff., Bd. I, G. 244 ff. Es ift dies die Stelle, aus welcher Oppert die handelsbeziehungen gur Bernfrein-Rufte hatte herauslesen wollen. 2) Die Parallelftelle ber Unnalen (nicht im Jagobericht, fonbern an einem andern Orte berfelben) murbe ichon oben G. 519 mitgetheilt. Benjen, B. f. Aff., Bb. 1, G. 307 (wortt. Wilbichweine ber Rohrbidichter). 4) Bei Mfurnagirpal (Lan. 44, 19 in einem ahnlichen Jagdbericht) sinkurri. 5) Bu der feltsamen Form burchish (ftatt eines zu erwartenden burchi, ebenfo noch 1. Raw. 28, Rev. 3. 18) vgl. man mindinash Kap. 44, 17 neben midini 1. Maw. 28, Obv. 3. 23. Das Bort bebeutet "Bibber" ober eiwas abnliches (vgl. talmubifch barcha?). 6) tumsucha (ag. emsach, grabifirt timsach); über ben Lautwerth dum, tum bes Beichens nam habe ich anderwarts gehandelt. 7) Es folgt nun nur noch ber Abfat "Die übrigen vielen Thiere und einherfliegenden Bogel bes himmels, Die Berrichaftsausübung über bas Gelb (unb) Jagbbeute feiner Sand, beren Ramen ließ er fammt ben Thieren, die noch nicht . . . eingeordnet (oder aufgeschrieben ?) waren, (und) ihre Bahl mit biefer Bahl einordnen (ober aufschreiben?, je nachdem man usaddir ober uschattir ergangt)", worauf ber Reft ber Kolumne (und jugleich bes von Tigl, I. hanbelnden Stildes) "er ließ nun hinter fich bie Lanber ze." (fiehe oben G. 518) fich anichließt.

um bie Herschaft stritten. Man könnte zweiseln, ob hier mit Music wirklich wie oft in späteren assprischen Königsinschriften Aegupten (und nicht vielmesse das uns von den Feldzügen her bekannte nordwestliche Music) gemeint sei, aber die Erwähnung des Krotodils und Flußpferdes (nebst dem demilichen Zusap, "Thiere des großen Meeres", d. i. eben des Mittelmers) stellt dies (daß Music hier Aegupten) außer Frage. den des Wittelmers) stellt dies eschichtlichen Interesse diese auf Mesopotamien und das Westland sich beziehenden Jagdberichte sind, darauf wurde schon S. 482 hingewiesen; besonders die sichere Bezeugung der Elephanten für die Chaboras-Gegend (noch dazu mit dem noch heute in pers. p11, arab. fil fortlebenden alten Namen) verdient in weitesten Kreisen, besonders aber in denen der zoologischen und geologischen Fachgelehrten, bekannt und beachtet zu werden.

Eine weitere Bestätigung bes Borbringens Tiglatvilefars bis aum Mittelländischen Meere bietet die sogen. Quelleninschrift. Das ift bie an ben Tigris-Quellen nebst einem Reliefbild bes Königs (f. bben S. 462) in ben Relfen gehauene Inschrift, über welche gulett Schraber gehandelt bat; ) biefette lautet: "Unter bem Beistanbe ber Götter Affur, Samas und Ramman, ber großen Götter, meiner herren, bin ich, Tiglatpilefar, Ronig von Affprien, Sohn bes Afchur-rifch-ifcht, Königs von Affprien, Sohnes bes Mutaffil-Ruste. Rönige von Affprien, ber Etoberer vom großen Meere bes Beftlandes (mat Acharri) an bis jum Deere bes Landes Rairi (b. i. bem Ban: See), 3nm britten Male ins Land Rarri gezogen." Daraus erfeben wir angleich. baß Tiglatpilefar minbeftens noch einmal feit feinem fünften Sabre ) in bie nörblich von ben Tigris - Quellen und bem Arganias gelegenen Gebiete gebrungen ift; auch werben sich bie oben ermahnten Jagben in ben "Gebirgen ber Länder von Ragei" erst an diesen britten (und nicht schon an ben erften ober zweiten) Bug angeschlossen haben, ba in ben Annalen babon nicht andbrudlich (wie sonst zu erwarten mare) die Rebe ift.4)

<sup>1)</sup> Auch bas pagutu genannte Thier weift auf bie Mittelmeertufte (val. bie Infchriften Affurnagirpale) und auf Aegopten, wie benn noch Affurbanipal "pagt und Affen (?), bas Erzeugniß (bezw. bie Bucht) ihrer Berge" von Theben nach Rinive bringen läßt (3. Raw. 29, Rev. 3. 3 ff.). 2) Die Reilinschriften am Eingange ber Quellgrotte bes Gebeneh Gu, mit 1 Tafel (Reliefbilbniß Tigl.s in Bhotogr.), Berl 1885 (aus ben Abh. ber preuß. Atabemie). Es befinden fich noch Infchriften bes Tuffet-Rindar II., feines Sohnes Affurnagirpal und beffen Sohnes Salmanaffar II. an ber 3) Der erfte Feldzug ins Land Rairi ift ber bes britten officiellen betreffenden Stelle. Regierungsjahres; es ift nun gang gut bentbar, bag ber bes fünften Sabres (med Mufri und Rumanien), ber zum Theil burch bie gleichen Gebiete gieng, als ber amelte 4) Da bie unmittelbar vorher im gerbr. Obel. genaunten nach Nairi gerechnet murbe (mit Ausnahme von Raschiari und 3bich, letterer am Tornadotus:Fluffe) fouft leiber nicht vortommenben Berge Urafchi zc. "Berge Affpriens" genannt werben, fo merben wir bicfelben wohl fammtlich in ber Rabe (weftl.) bes Mafius gu fuchen baben. und ben Anflang von Urafchi an Urafchtu (woraus erft Urartu entftanb) "Dftarmenien" uur ale gufälligen betrachten muffen. Der Berg Chana muß einer. ber Sobenaget amifchen Aleppo und Birebichit gewesen fein, ba ihn Affur-nafirpal auf feinem Ruce

Damit batten wir die Kriege und Thaten biefes großen Affprer:Ronigs vollständig betrachtet, und es muß jum Schlug nur noch ber Unerfennung und Berwunderung Ausbrud gegeben werben, wenn man die große Aus: behnung feiner Eroberungen fich vergegenwärtigt und dabei bie relativ frühe Beit (über hundert Jahre vor David und Salomo!) in Rechnung gieht. Gin neuer Borigont hat fich burch feine Feldzüge dem erstaunten Affprer Bolle eröffnet, und die Saupt- und Residenzstadt Affur') fab in ihren Mauern bes fremden und jeltenen jo viel, an Menichen und Trachten sowohl wie anch an Thieren und Gewächsen, daß des Schauens und Anftaunens tein Ende wurde und ein Gefühl des Stolzes und der angeborenen Rraft die Unterthanen, die von ben Früchten ber Kriege mit zu genießen befamen, befeelte. Denn die Surforge fur fein Land und feine eigenen Leute ift es vornehmlich. bie uns bei biefem großen Eroberer fo jumpathisch berührt.") Und vergleicht man die Behandlung ber eroberten Gebiete und besiegten Teinde mit abne lichen Berichten ipaterer Konige, jumal bes graufamen Affurnagirpal, ber fonst in allem neben und außer Salmanaffer I. besonders Tiglatpilefar I. gu feinem erhabenen Borbilb fich erwählte, fo tritt einem auch bier bas Bitb bes Ronigs, ber oft Onabe fur Rriegs, und Siegerrecht ergeben laft, in durchaus angenehmem Eindrud entgegen.

Auf Tiglatpilesar solgten nach einander seine beiden Sohne Assuman III. Daß die Reihensolge war und nicht etwa umgelehrt, dürsen wir wohl aus den babylonischen Synchronismen (vgl. oben S. 469 f.) schließen; an der gleichen Stelle ist auch das nähere über das Eingreisen des Mur-bel-tala in die inneren Berhältnisse Babyloniens schon berichtet. Danach geben wir wohl nicht viel sehl, wenn wir annehmen daß ca. 1100 v. Chr. es gewesen ist, daß Tiglatpilesar gestorben und Minr-bel-tala aus seinen erkaltenden händen das Scepter übernommen; auch muß Mur-bel-tala noch um 1000 regiert haben, zu welcher Zeit eben jener direkte Eingriss stattgesunden. Seine Name wird erwähnt auf einem von Kaleh Schergat (d. i. der Stadt Misur) stammenden Fragment, welches eine Weihinschrift an den Gott "Namman, den Fürsten Himmels und der Erde" enthält,") wichtiger aber ist eine ebensalls von ihm

von Karchemisch nach Chazaz id. heutige 'Azaz in der Rahe des Apri-Flusses und des Drontes ... zur Linken läßt" (Assur ... 3, 71 und dazu Delipsch, Paradies, S. 104); genannt ist er vom Lande Chana, dessen nördlicher Theil (bei Willid) speciell "Große Chana" (Chani-rabbat) beist (vgl dazu S. 418, Ann 1 und Assur. 2, 22 "Tribut des Achi-ramu ..... und des Fürsten von Bit-Bachiani vom Lande Chatti und der Könige von Chani-rabbat", wo man die enge Berbindung von Chatti und Chani-rabbat beachte).

<sup>1)</sup> Die tönigliche Residenz war wahrscheinlich bald nach Salmanassar L wieder von Rinive (bezw. dessen Sudstadt Ralach) nach Affur zurüdverlegt worden; daß sie unter Tiglatpitesar in Assur sich besand, beweist vor allem der oft wiedersehrende Sat in seinen Annalen "(das u. das) brachte ich nach meiner Stadt Affur". 2) Man bergleiche die betreffenden Stellen der Annalen oben S. 819. 3) Lahard, Insar, pl 73 (Nr 2).

ftammenbe leiber verftummelte Statue von Anjunbichit (alfo Rinivel), beren Auffchrift beginnt: "Balaft bes Affur-bel-tala . . . . . . . Sohnes bes Intlatival-ischirra . . . . . . . . Sohnes bes Afchur-risch-ischt. Königs von Afferien" und mit einem an bie üblichen Schluß-Fluchformeln erinnernben Sate fclieft; es heifit ba aulest "swer ba] . . . . . . wegnimmt meine Schrift und meinen Ramen [auslöscht?], ben werben bie Götter bes Laubes. Martu (alfo bes Westlandes, von Acharru) mit Berwundung bes Rudens strafen."1) Siebei ift zweierlei von Intereffe: einmal bie aus bem Anfang im Berein mit bem Junbort fich ergebende Erifteng eines Balaftes in Rinive, was auf eine Berlegung ber Residens von Affur nach Rinive ichließen laft, und fobann bie Erwähnung ber Götter von Martu.") Letterer Ansbrud in ber ben Abidluk bilbenden Fluchformel bleibt in jedem Falle mertwürdig, fei es nun, baß bie Gruppe vorher mit "auslöscht, vertilgt" zu überseten ift,") ober einen Gottesnamen im Singular enthält. 4) Sat Affur:bel:tala bie Unternehmungen feines Baters im Beftlande mit Erfolg fortgefest, und bat bies Sand bermaßen Einfluß auf ihn gewonnen, bag er bie bortigen Gotter ins affprifde Bantheon zeitweilig einführt, ober ift es nur eine Rachwirtung von Tiglet: vilesars Eroberung, indem etwa gar bie Anrufung ber phonikischen Gitter bie Wiedergewinnung eines Boftens, ben Affur:bel:tala nicht mehr behannten tonnte, herbeiführen follte? Wir wiffen es nicht und werben es wohl and nie mehr näher erfahren. Ginen Anhaltsvunft gabe ber Umftanb, baf Bet camen in einer ber verwitterten Siegestafeln ber Relswand an ber Manhaue bes Nahr (sprich fast wie Nachr) el Relb nörblich von Beirnt, ein Dentinel Affur-bel-talas hat vermuthen wollen; leiber fteht aber biefe Bermuthung auf so schwachen Kuken, daß vorberhand nichts bamit anzufangen ift. 5)

<sup>• 1) .....</sup> utabbalu šitrîa u šumîa..... ilâni mât Martu mihis sîri imallită (?) --1. Raw. 6. Rr. VI, R. 6 f. 2) Geschrieben ilu und Pluralzeichen (nicht etwe iln ih. ju welch letteren S. 412 ju vergleichen). 8) Es fteht bort an und ichraffiries (b. i. vermischtes) za, was gang gut Rest von an-ga b. i. uchalliku "(war . . . . ) vertigt" fein konnte. 4) Ift nämlich an-za bas richtige, fo mare (ilu) Za gu transffribirer, und vielleicht 2. Raw. 25, 69 und 5. Raw. 29, 42-44 gu vergleichen; gu ther fegen ift bann: "Den wird ber Gott x ber Gotter vom Land Martu (ober "ber Gott x und bie Götter vom Q. DR."?) mit Bermunbung bes Rudens Rrafen." 5) Boscawen, the monuments and inscriptions on the rocks at Nahr-el-Kelb. Trans. of Bibl. Arch. Soc, 7 (1882), p. 336 ff. (ber gange Artifel beginnt p. 381 ff. und enthalt auch eine bilbl. Anficht ber Stelle wie einen Situationsplan). Danes ähneln bie zwei in Betracht fommenben alteren affprifchen (?) Bilber ber altfieht. Ronigsbarftellung auf bem Grenzftein (vgl. oben G. 4571; ba bies aller Bahrideinlich teit nach Rebutabregar I. ift, ber fich ja felbft ben "Befteger bes Weftlanbes" neunt. fo liegt es am nachften, bas eine biefer Bilber ibm jugufchreiben, mabrenb bas anbere allerdings eher Tiglatpilefar I. ober auch beffen Sohne Affur-bel-fala gehoven tounte. Benn bie weitere Angabe Boscawens verläglich mare "beibe biefer Monarchen (nam: lich Tigl. I. und Affur-bel-tala) behaupten in ihren febr fragmentarifden Sw ichriften die Ruften ber großen Gee ber untergebenben Conne befucht gu baben" (a. a. D , G. 338), bann murbe allerbings Boscawens Bermuthung wenigftens für bet eine ber beiben Bilber ichon mehr hand und Fuß haben; unter ben "febr fregn.

Bon bem andern Cohne Tiglatvilefars, ber wahricheinlich feinem Bruder Affur bel fala in ber Berrichaft folgte, Samfi-Ramman III., ca. 1090-1080 v. Chr., besigen wir nur noch zwei Botivichalenfragmente, welche sich auf die Reftauration bes 3ftar : Tempels in Rinive begieben. 1) Beiter ift uns von diesem Herrscher nichts befannt, wie überhanpt bis ca. 980 in unserer Renntniß ber affprischen Geschichte eine Lude flafft, in die wir bochstens vermuthungsweise einen König 3rba-Ramman (f. über ihn am Anfang bes nächsten Rapitels) zu fesen berechtigt find. Möglich, daß alfo boch nur ca. 3-4 Königsnamen (für die Jahre von ca. 1080-980) uns annoch fehlen, so daß dieser Berluft nicht so groß ift, wie es auf den erften Moment icheinen fonnte. Auch haben wir dies beshalb nicht zu febr gu bellagen, ba offenbar biefe Beit ein langfamer Riebergang ber affprifchen Macht gewesen ist, was ichon baraus hervorgeht, daß unter Affur irbi (ca. 970-950 ober noch etwas früher) die von Tiglatpilesar eroberten Gebiete von Bitru und Muttimu am Euphrat an die Aramäer verloren giengen; banach läßt fich vermuthen, bag ichon vorher bas über Mejopotamien hinaus liegende von Tiglatvilefar bem affprifden Machtbereich unterftellte allmablich fich losgeloft, wie benn auch ber nachfte große Eroberer nach Tiglatvilefar, Uffurnaßiepal (884-860 v. Chr.) vielfach aufs neue zu beginnen hatte, was am Ende von Tiglatvilefars Regierung ichon als vollendet betrachtet werden durfte. Bemertenswerth ift noch, daß gerade in biefe Beit bes affprischen Niebergangs ber Anfichwung ber paläftinensischen Macht unter David und Salomo fallt, was für eine pragmatifche Beichichtsauffaffung naturlich als fein Bufall gelten fann.

Inschristen" versteht er für Tigl. sedensalls das Annalenfragment 3. Raw. 6, Nr. 5 (s. oben S. 521) vgl. mit der Quelleninschrift, für Assur bel-kala nach seiner eigenen Angabe (p. 338, note 1) bowls from Sherist Khan (d. i. das von Senacherib gegründete Tarbis nordlich von Kinive; liegt hier nicht Berwechselung, bezw salsche Dentung der engl. Ueberschrift von 3. Raw. 3 vor?) and fragments in the British Museum (blos Lay. 76 b und 1. Raw. 6, Nr. VI, oder auch noch weitere unedirte?). Ueber die Taseln des ägypt. Pharao Ramses II. (ca. 1400—1330) vgl. Ed. Meher, Gesch. Aegyptens, S. 288, über die des Assurabsirpal und seines Sohnes Salmanassar II. am gleichen Orte siehe dieses Wert weiter unten.

1) 3. Raw. 3, Rr. 9 and 11 (gefunden in Kujundschift mit denen auf den gleichen Tempel sich beziehenden des Aschur-risch-ischi). Dies wird bestätigt durch mehrere kleinere noch nicht herausgegebene Inschriften Assurabsirpals aus Kujundschift (G. Smith, Discoveries, p. 262), wonach dieser König, "den Palast in Kinive und den dorrigen Istar-Tempel, die seit ihrer Restauration durch Samst-Mamman III, 1080 v. Chr., in Berfall gerathen waren, wieder ausbante" und zwar scheint sich von den oden erwähnten Inschriften 3. Raw. 3, Rr. 9 auf den Palast (lies dort 3. 4 inu-ma skalla 20. 7) und Rr. 11 auf den Istar-Tempel zu beziehen.

# Zweiter Ubschnitt.

## Von Assurakirpal bis zum Regierungsankriff Tiglakpilesars III.

# Erstes Kapitel.

Die Vorgänger Affurnafzirpals (ca. 980-885 b. Chr.).

Den Höhepunkt in der ganzen Periode von Assurnaßirpals Borgängern an dis zum Regierungsantritt Tiglatpilesars III. bezeichnen Assurnaßirpals und seines Sohnes Salmanassars II. Eroberungen wie die die letzteren sakt noch überdietende Regierung Ramman-niraris III.; von Ramman-niraris III. Tod (783 v. Chr.) dis zu dem des Borgängers Tiglatpilesars III., des unstähigen Assuraris, sand wiederum ein Riedergang statt, wesentlich hervorgerusen durch den Ausschwung des armenischen Reiches, mit dem die Assurer nicht fertig werden konnten und dessen Macht erst Tiglatpilesar III. endgültig zu brechen gelang.

Bevor wir zuschen, wie Affurnagirpal bas unter Tiglatpilesars I. Rad: folgern verloren gegangene mit fraftiger Sand zu einem großen Theil wieder: herftellte, ja nach mancher Seite hin noch vergrößerte, haben wir jeboch einen Blid auf feine unmittelbaren Borganger, beren Regierungszeit faft 100 Sabre ausfüllt, zu werfen, wenn es auch gerade nicht viel mehr als ihre Namen und Die von ihnen vollführten Bauten find, mas dabei in Betracht tommt. Saupt: quellen find die fünfte Rolumne des gerbrochenen Obelisten,1) wo Affurnafirval von verschiedenen Bauten und Kanalanlagen, welche von feinen Borgangern vollführt worden, aber wieder in Verfall gerathen waren und von ihm nun erneuert wurden, ergahlt, ferner (fur Ramman-nirari II.) ein Stud ber innchronistischen (Beschichte, endlich verschiedene Notigen in Salmanaffare II. Inichriften und ber Anfang bes Eponymenkanons (banach bie unmittelbare Folge von Affur-ban II. ca. 930-913 v. Chr., Rammanenirari II. 912-891 und Tuklati-Rindar II. 890-885 gesichert). Bon diesen Berrichern find uns nur von den beiden letteren, dem Grofvater und Bater Uffurnafirvale. Driginalinidriften überkommen.

<sup>1) 1.</sup> Naw. 28, 2; leider sehlt der untere Theil und damit der Schluß der Inschrift. lleber die Anordnung der fünf Notumnen vol Binches, Guide to the Kouyunjik Gallery (Lond. 1884), p. 122 f.

"Den Marftall (bit abusati) bes Balaftes meiner Berrichaft . . . . . . und den großen Unterban, der gerfallen war, baute ich von seinem Grund aus bis gu feiner Bebachung wieber auf; bas Maufoleum (wortl. Sans ber Leiche) bes 3rba: Ramman . . . . . . , welches Uffurenabin achi, ber Ronig von Affur gemacht hatte, und welches zerfallen war, baute ich wieder auf, den Graben meiner Stadt Affur, ber verschüttet und mit Erde angefüllt war, . . . . . . grub ich neu ze.", so beginnt die erwähnte lette Rolumne bes gerbrochenen Obelisten Uffurnagirpals. Ob 3rba:Ramman ber Bater bes Affurenabineachi war, gebt nicht flar aus bem mitgetheilten Berichte über ben Ban feines Manfolenms burch Affur-nabin:achi hervor, ift aber mahricheinlich; ein vor letterem regierender Affprer-König war er aber gewiß, da fonft wohl taum Uffurnagirpal bies Banwert restaurirt und dies besonders in der Inschrift bervorgehoben batte.") Gin anderer Ronig, ben ich unmittelbar nach Affurnadinachi anfeben möchte, Ramens Affur-irbi (b. i. "Affur erwies fich groß"), darf jest wohl mit Sicherheit erkannt werben in bem leider etwas verstümmelt erhaltenen Königsnamen auf bem Monolith Salmanaffars II. (3. Raw. 8), B. 36 ff., wo es heißt: "In jenen Tagen, die Stadt Ana Affuruttragbat, welche die Leute des Landes Chatti Bitru") nennen und die oberhalb bes Fluffes Sagur jenfeits bes Enphrat liegt, und die Stadt Muttinu, die dieffeits des Euphrat liegt, welche Tiglatpilefar, der erhabene Ahne, mein Borganger erobert (?) und die jur Beit (lies ina tar-si ftatt ina mati-ia?) des Affur GAL-bi (b. i. irbi),3) des Konigs von Affur, der Konig von Arumn (b. i. Aramäer) mit Gewalt weggenommen batte, jene (beiben) Stadte brachte ich in ihre frühere Lage (b. i. die affyrische Botmäßigkeit) wieder gurud."1) Benn auch hier nur mesopotamifche Aramaer gemeint sein werben, jo war das doch die Beit (ea. 970 v. Chr. ober vielleicht auch noch einige Rahrzehnte früher), wo bie Aramaer überhanpt erstartten, brüben jenseits bes Euphrat in Boba und Damastus Reiche grundeten (Die mit bem Mutterlande Mejopotamien in Berbindung blieben, 2. Sam. 10, 16) und wie wir oben jahen auch gegen die Affprer fich aufsehnten und beren Bororte") am Euphrat

<sup>1)</sup> Der altbabyl. Siegelchlinder Len., Choix, Nr. 59 mit der Ausschift "Ieba-Ramman, Sohn des Shisir (?), Diener des Sonnengottes" gehört selbstverständlich nicht unserm Jrba-Ramman, sondern einer weit früher lebenden Privatperson (und zwar einem Briester) an.

2) Betor Vileams 4. Mose 22, 5. Der assyrische Rame, welchen die Stadt nun erhielt (Tiele, Bab.-ass. Geschichte, S. 189), bedeutet "zu Assur krachte ich spie vieder zurück und szu ihrem Gebiete) schlag ich ssie".

3) Gewöhnlich zögernd gelesen "Assur-ab-buri" (Delibsch: Assur-chie-bi); in meinem "Abris der Gesch. des alten Orients" (Nordt. 1887), S. 45, Anm. 2 glaubte ich Assur-steis (das wäre Assur-ach) restituiren zu dürsen; die noch zu erwähnenden weiteren Stellen der Anstwisten Salmanassars II. zeigen aber deutlich, daß Assur-irdi das allein in Betracht kommende ist.

4) Byl auch zum Ansans die Paralleskelle im schwarzen Obelisten Lan. 89, J. 38—41), wo seider der Passus von Tigl. und Assur-irdi sehlt.

5) Bitru und Wutstum (etwas nördt. von Karchemisch) werden in den Annalen Tiglatvischars nicht ausdrücks erwähnt, sie gehörten aber wohl zum Gebiet von Kummuch, dessen südlichen Theil sie dann bildeten.

wegnahmen. Derselbe Assursirbt wird auch sonft noch von Salmanassar II. erwähnt, nämlich einmal am Anfang ber Thorinschrift von Balawat, wo (Rol. 2, B. 3 und 4) zu übersehen ift: "Bei meinem Beiterzug vom Reere (bes Landes Acharru) machte ich (baselbst) ein großes Bild (nu ibeogr.) meiner Herrschaft und stellte es an bem Ort bes Bilbes bes Affur irbi auf", und bann nochmals auf bem Monolith, Rol. 2, 3. 5 ff. (am Schluß bes Berichtes bes 1. Jahres): "[Die Gegend am] oberen [Meere] bes Landes Acharru und bem Meere bes Unterganges ber Sonne machte ich (so fahl) wie Sturmflut: hügel, ben Tribut ber Konige ber Meerestufte empfieng ich, an ber Rufte bes weiten Meeres zum (?) . . . . . . . ftieg ich hinab, bas Bild meiner Herrschaft, ben Zug meines Namens für ewige Beiten machte ich (bafelbft), über bem Meere stellte ich es auf . . . . . . . . , zu ben Bergen bes Lanbes Chaman (also bem Amanus-Gebirge bei Cicilien) ftieg ich empor, Balten von Cedern und Chpressen hieb ich (bort) ab. ju ben Bergen [bes Lanbes Lallar] (und) bes Landes Atalur, bem Ort bes Bilbes bes Uffur : irbt kan (?) -bu (lies kasbu b. i. zwei Meilen weit??) zog ich, ein Beihgeschent für ihn stellte ich auf, vom Meere brach ich wieder auf 2c." Daraus ergibt fich, bas Uffur irbt trot jenes Berluftes an bie Uramaer boch bis jum Mittelmeer (und zwar offenbar zum oberen bes Beftens, b. h. ba wo Sprien an Cilicien grengt) vorgebrungen war, wo er ein Bild von sich aufstellte.

Benn wir bem gerbrochenen Obelisten weiter folgen, jo folgt auf bie Erbauung bes Grabens ber Stadt Affur die einer großen Mauer fur bie gleiche Stadt (3. 11-14) und die verschiedener Palaste ebenfalls in Affur (3. 14-19), ohne daß ein früherer König dabei erwähnt wurde. Dann geht es 3. 20 weiter: "Den Kanal, welchen Uffur-ban, ber Ronig von Uffprien, gegraben hatte, ber Anfang (eigentl. bas haupt, bei Fluffen bie Quelle) diefes Ranals war hin geworben und dreißig Jahre lang waren die Wasser in ihm nicht gestossen, ben Anfang bieses Kanals anberte ich um und grub ich (neu), Basser leitete ich (wieder) hinein, Gärten legte ich an . . . . . . . . . Die große Seitenmauer (?) des Tigris-Thore, welches Ramman=nirari ber König von Affgrien, gebaut hatte, war verfallen und zu Grund gegangen.") von oberhalb ber Wasser ihres Grabens (?) aus erhöhte ich fie mit Asphalt und Badfteinen um 5 Mage. Den Grundbau (?) bes neuen (?) Balaftes, ber vor ben gepflafterten gugboben (?,kisalati') fich befindet, ben Tutlat1=Rindar, ber König von Affur, gemacht hatte, war . . . . . zerfallen und bin geworben, von seinem Grund aus bis zu seiner Bedachung festigte ich ihn . . . . . x." (es folgen noch vier theilweis verftummelte Zeilen, von weiteren Lalaftbanten handelnd).

Wenn wir damit die Genealogie Affurnagirpals in feinen Annalen (1, 28-30) vergleichen, wo es heißt: "Affurnagirpal . . . . . . . , Sohn bee

<sup>1.</sup> Bis zu biefem Thore mar der oben ermähnte Stadtgraben von Affurnagitral geführt worben.

Tutlati- Mindar, des Briefters Affurs, der alle feine Biberfacher bezwang, auf Bretter befestigte die Leichname feiner Wegner, Enfel bes Ramman: nirari, bes Brieftere, bes Machthabers ber großen Götter, ber eine Rieberlage ben ihm Ungehorsamen bereitete und alles in Besit nahm, Urentel bes Mifur ban, ber Stabte baute (und) ber errichtete Tempel", fo ift offenbar, daß die Anordming im gerbrochenen Obelisken eine beabsichtigte ift, und nicht etwa Affur ban I. (ber Urgrofvoter Tiglatpilefare I.), Ramman nirari I. (ca. 1350 v. Chr.) und Tuffati-Rindar I. (ca. 1300), wie Pinches annimmt, von Affurnagirpal bier gemeint find. 1) Ein diretter Beweis, daß vielmehr die letten Borganger Affurnagirpals hier genannt find, liegt übrigens in der Angabe ber breifig Jahre, mahrend beren in bem von Affureban gebauten Ranal nicht Baffer gefloffen, indem bas gerabe bie runde Gumme ber Regierungen des Ramman-nirari II. und Tutlati-Rindar II. ergibt (911-884 v. Chr. = 27 Jahre); diese beiben Ronige haben aus irgend welchen Grunden bie Bflege und Regulirung ber von ihren unmittelbaren Borgangern angelegten Bafferstraße unterlagen, und sofort natürlich zeigten fich die Folgen, indem bann bas Waffer in ihr versiegte und die gange Anlage ben Dienjt verfagte.

Da bem nun aller Bahricheinlichfeit nach fo ift, bag im gerbrochenen Obelisten von Müur-ban II., Ramman-nirari II. und Tuflati-Rindar II. nach einander die Rede ift, fo lage es bes weiteren nabe, bag nun auch Affurnadin achi ber unmittelbare Borganger Affur bans war; wir wiffen aber jest aus einer von Pinches überfesten und fürglich von Bindler heransgegebenen ) fleinen breizeiligen Inschrift ("Balaft bes Ramman-nirari, Ronigs ber Belt, Ronigs von Affprien, Sohnes bes Affnr ban, Ronigs ber Belt, Ronigs von Minrien, Sohnes bes Tutlatispal-ifchiera, ebenfalls Konigs ber Belt und Konigs von Affprien"), daß ein bis babin gang unbefannter Tiglatpilefar, der als der II. ju bezeichnen, jener Borganger geweien, und alfo Affur nadin-achi noch por biefem Tiglatpilefar II. (alfo entweber ca. 970-950 oder noch früher) regiert hat. Uebrigens stimmt auch die Anordnung im gerbrochenen Obelisten gang gut ju biefem neuen Ergebniß, indem bort swijchen Affur nadin achi und Affur dan von mehreren anderen Bauten, Die zu teinem früheren König in Beziehung gefest werden, die Rede ift, mabrend bie mit Affur ban, Ramman-nirart und Tuffaft-Rindar in Begiehung gebrachten unmittelbar auf einander folgen, fo daß fich badurch aus bem gerbrochenen Dbelisten etwa folgendes Bild ergibt: Affur nabin achi, -, -, Affur ban II., Mammanenirari II. und Inflati-Rindar II., wo die zweite Lude (vor Affur dan II.) nun in erwänichter Beije durch Tiglatvilejar II., die erfte Lude (nach Mijur nabin achi) aber bochft mahricheinlich burch Affur irbi ausgefüllt wird.

Um nun nach diesem Erturs zur zusammenhangenden Darftellung gurudzufehren, so haben wir die Misgeschied Affpriens unter Affursirbt schon oben

<sup>1)</sup> Guide to the Kouyunjik Gallery, p. 123. 2) Guide to the Nimwood Central Saloon (Lond. 1886), p. 9; Beiticht, f. Mint., Bb. 2 (1887), S. 312 f.

tennen gelernt. Bon Tiglatpilesar II. wissen wir gar nichts, als daß er der Bater des Assuradan II. war; vielleicht darf man aus dem Umstand, daß ihn Assurahirpal gleich dem Assuradie im zerdrochenen Obelisten ganz übergeht, schließen, daß unter ihm Assurad bedragt wurde, so daß an Unternehmung irgend welcher Bauten, die etwa Assurahirpal dann hätte erweitern oder wiederherstellen können, unter seiner Regierung überhaupt nicht gedacht wurde. Bon Assuradan II. ist nichts weiter bekannt, als was schon oben aus dem zerdrochenen Obelist und den genealogischen Angaben in Assuradierpals Annalen sich ergeben; das Prädikat, welches er in den letztern hat (nämlich Erdauer von Städten und Gründer von Tempeln), schließt größere kriegerische Unternehmungen geradezu aus, säst aber andrerseits auch schließen, daß Assuradier zu seiner Zeit wohl von keinersei Feinden weiter behelligt wurde, denn sonst hätte gewiß der Muth und die Freudigkeit zu einer berartigen ausgedehnten Friedensthätigkeit, aesehlt.

Mit Rammanenirari II. beginnt ber affprifche Eponymentanon. Das nach Eponymen in Affprien gerechnet wurde, ift ja ein alter Brauch, wie wir benn schon bei Ramman-nirart I. (ca. 1350), Salmanaffar I. und Tiglatpilefar I. diefe Art und Beife, die Jahre zu bezeichnen, bezeugt gefunden haben; aber daß die uns noch erhaltenen Eremplare bes Ranons gerabe Ramman : nirari II. als Ausgangspunkt genommen, ift wohl nicht aufällig. Denn mit Ramman = nirart beginnt zugleich auch ber Bieberaufschwung ber affprischen Macht, die von nun an burch feine langere Beriobe bes Riebergangs (wie zwischen Tiglatpilefar I. und Ramman nirart II., bezw. Affurnafirval) mehr unterbrochen werden follte; es fieht alfo faft aus. als ob beshalb ber Bujammenfteller ber uns vorliegenben Kanonrecenfion mit Ramman : nivari II. habe beginnen wollen, man mußte benn annehmen. daß dieselbe nur die zweite Serie enthält, mas weniger mahricheinlich ift. 11 Der Ranon beginnt mit dem Jahre 911, leider find aber bie erften 20 Beilen bis auf wenige Refte abgebrochen, fo daß für uns thatfächlich ber Kanon ern mit ber Regierung Tuflati : Nindars anfängt. hier ift ber genauern drone logischen Fixirung halber gleich zu bemerken, bag die Theilungestriche im Ranon, die fich jedesmal vor dem Ramen bes Königs finden, vor 745 v. Chr. immer zwischen bem erften und zweiten officiellen Regierungsjahr fteben, mit andern Worten, daß es bis zu bem genannten Termin ber Brauch mer bag der Rönig erft in feinem zweiten Jahr felbst die Burbe bes Eponnmus bekleidete;2) es ift bemnach auch bas Jahr 911, mit welchem unfer Kanon

<sup>1)</sup> Es ware wenigstens ein merkwürdiger Zufall, daß sich dann von der erfter Serie kein einziges Bruchstüd erhalten hätte, wo doch der uns vorliegende Kanon (\*) wie er seit Telißichs Ausgabe gewöhnlich eitirt wird) aus so vielen Fragmenter zusammengesetzt ist. Nebrigens spricht auch schon die Unterschrift (nur "Beits der Bibliothef Assurbanipals", nicht etwa "2. Tasel 20.") dagegen. 2) Bgl. die auf sührliche Auseinandersetzung bei Schrader, Keilinschr. u. Geschichtsforschung (Gießer 1878), 3. 328 ss.

anfieng, hochft mahricheinlich bas zweite Jahr Ramman niraris, ber icon 913 ben Thron beitieg und von 912 - 891 (die vollen Rahre gerechnet 912-892, 891 ftarb er dann) officiell regiert hat, indem 913, das Jahr feines Regierungsantritts, 1) noch als bas lette officielle Jahr feines Bor: gangers gerechnet wurde. Wer bies nicht annehmen will, der muß bann allerdings für Ramman-nirari die Zeit von 911-890, für Tuffati-Rindar 889-884 feitseben, wie man wirflich auch in vielen Buchern biefe Sablenangaben findet; ba aber fur Salmanaffar II. es durch die Angaben feiner Inidriften nachgewiesen, für Affurnagirpal wenigstens mahricheinlich gemacht ift, daß das Eponymatsjahr des Ronigs fein gweites officielles gewesen ift, fo werben wir hier unbedentlich mit Schraber (f. S. 542, Unm. 2) diesen Brauch auf die gange in Frage stehende Beit (bis Tiglatpilefar III.) ausbehnen burfen. Damit hat nun ber Lefer auch zugleich erfeben, bag bas Schwanfen um ein bis zwei Jahre bei ben affprischen Ronigszahlen in ben verschiedenen gelehrten wie besonders auch popularen Schriften feineswegs etwa auf irgend einer Unficherheit in der affprischen Chronologie Dieser Reit, einem so festgefügten Suftem, beruht, fonbern lediglich auf ber verschiedenen Erflarung ber im Eponymentanon die Regierung beginnenden Zeile mit dem Ramen des Ronigs Denn daß 3. 23 bes Kanons (unmittelbar vorher ein Theilungsftrich) mit bem Ramen Tuklati-Nindar sharru (b. i. Inflati-Rindar, König) bas Jahr 889 v. Chr., 3. 24 Takkil-ana-bilta bas Jahr 888 v. Chr. bezeichnet, fteht völlig fest und fann burch feinerlei verschiedene Auffassung geandert werben.

Bie ichon oben mitgetheilt, nennt Affurnagirpal in feinen Annalen feinen Brogvater Ramman-nirari II. "Statthalter ber großen Gotter, ber eine Nieberwerfung bereitete ben ihm Ungehorsamen und der alles in Besit nahm". Indem wir durch die synchronistische Geschichte (in unmittelbarem Anichluß an ben Abichnitt über Affur-belefala) naberes über feinen Sieg über Babulonien erfahren, horen wir badurch zugleich jum erstenmal wieder etwas von Baby: Ionien, über welches die nachrichten in Folge ber Lude der Ronigslifte (S. 171) seit ca. 1000 v. Chr. (vgl. S. 473) gang verstummt waren. "Bur Zeit bes Ramman:nirari, Konigs von Uffprien, stellte Schamafch:mudammit, Konig von Karduniasch, am Inge bes Berges Jalman (vgl. S. 279, Anm. 2) eine Schlachtreibe auf; Ramman:nirari, Ronig von Affprien, bereitetete bem Schamaschemudammit, König von Karduniasch, eine Riederlage, seine Riederwerfung (shilim-shu ober tachta shu) foling er (b. i. er befiegte ihn vollständig), Bagen und Roffe ..... Ramman mirari Konig von Affprien, brachte (auch) dem Rabu-ichuma-ischtun, König von Karduniasch, (dem Nachsolger des Schamaich-mudammit) eine Rieberlage bei, die Stadte Bambala und Chubabu,")

<sup>1)</sup> Wir sahen oben bei Tiglatpilesar I., daß in dessen Annalen auch der Unterschied zwischen Regierungsantritt und erstem (offic.) Jahre schon deutlich gemacht wird.
2) Oder Bagdadu (so Delipsch, Baradies, Der S. 20 eitirte Rausvertrag ist der Caillon de Michaux (S. 444, Ann. 5 und S. 454); ich möchte die Lesung Bagdadu jest nicht mehr so selbstberständlich ansehen, wie ich es S. 20 gethan habe.

... zahlreiche Städte ..... ihre zahlreiche Beute ..... nahm er . . . . . ..... - nimati, sein Land ließ ihn1) im Stich (?), ..... empfieng (?) ihn, ihre Tochter gegenfeitig (gaben fie einander gur Ghe?), gutes Ginvernehmen (und) vollständigen Frieden mit einander (machten fie); bie Leute von Affur und Attad wurden mit einander ge . . . . . von Til-bit-bari. welches oberhalb ber Stadt Baban am untern Bab, bis Tilu-icha-Batani und (Tilu)-fcha-Rabbani (val. S. 463 Rabiba?) festen fie die Grenze fest."2) Danach hat also Ramman-nirari II. sowohl feinen babylonischen Reitgenoffen Samas-mubammit als auch bellen Nachfolger Nabu-ichum-ischtun aufs Sannt geichlagen und letterem mehrere Städte abgenommen, worauf als Grenze eine wahricheinlich etwas füblich vom untern Bab (biesem parallel?) laufenbe Linie bestimmt murbe: bie vorher eroberten Stabte murben baburch gum Theil wieder frei, so sicher Chubabu, welches in der Rabe bes Flusses Turnat aelegen haben muß. Db Ramman-nirari noch anbre Ariegeunternehmungen ausführte, wissen wir nicht, mir scheint aber die von seinem Entel Affurnagirpal gegebene oben mitgetheilte Charafteristit viel eber nur auf ben babploniiden Relbzug als auf weitere Eroberungen zu paffen, in welch letterem Rall jenes Lob weit bombaftischer ausgefallen mare. 3) Es erübrigt mir nur noch ani ben Balast hinzuweisen, ben ber König sich erbaut hat, wie aus ber fleinen genealogischen Legenbe, die oben S. 541 mitgetheilt murbe, hervorgeht; leiber ift mir ber Jundort bes betreffenden Steines nicht befannt, es fann aber wohl nur zwischen Affur und Ninive die Frage sein.

Ramman:niraris Sohn, Tuklati-Nindar II., wird von Nfjurnahirpal (1, 28 f.) wie ichon oben gemeldet (vgl. S. 541) "der Priefter Affurs, der alle seine Feinde bezwang und auf Bretter besettigte die Leichname seiner Gegner" und ähnlich von Salmanassar II. (seinem Entel) "der alle seine Feinde bezwang und sturmstutgleich überwältigte") genannt. Außerdem er wähnt noch Affurnaßirpal an einer anderen Stelle seiner Annalen (1, 104 f.), daß er an der Quelle des Tigris-Nebenflusses Subnat an derselben Stelle, we Tiglatpitesar I. und Tuklati-Nindar II., seine Läter, ein Bild von sich auf gestellt, dies ebenfalls gethan habe. Und in der That hat sich dort im Quellgebiet des Tigris, beim heutigen Sebeneh-Su (S. 479), noch das aller dings sehr verwitterte Bild nehst Inschrift unseres Königs neben dem Tiglat pitesars I. (s. oben S. 534) und Assung, der mächtige König, König der Belt.

<sup>1)</sup> Rämtich den Nabn schuma ichfun, vielleicht wurde er sogar an Asprien als Wesangener ausgeliesert.
2) Fast die gleiche (Vrenzungabe wiederholt Assurafirmel (2, 130 und 3, 123); für Tiln icha-Batáni ("Hügel von B.") steht dort (kontraditt Tiln-icha-Btáni. Der Bezirk (Stadt oder Land Zaban ist und bereits bei Tiglat pitesars Krieg gegen Babulonien S. 462 und Anm. 1) wie auch schon vorber S. 447 oben' begegnet.
3 Man vergleiche damit nur das dem Tukläti-Rindar II., der die zu den Tigris-Cuellen vordrang, von Assurafirpal gewidmete weit kriegerischer klingende Praditat.
4 Schwarzer Obelisk, 3. 19—21.

König bes Landes, Affur, Bezwinger (?) ber Gesammtheit der großen Boller Dit Silfe bes Gottes [Rindar?], des Gottes feines Beiftandes, jog er dabin und machtige Gebirge bom Aufgang ber Sonne bis zu ihrem Riebergang (b. i. von Oft nach West) bezwang er (eigtl. hielt er fest); ein Jugendstarfer, Schonungslofer jog er bahin und gleich bem Blit (?) Aluffe (und ..... .....) trat er nieder."1) Leiber find wir über bas nabere seiner Züge nicht unterrichtet. Wenn man aber die furze, faum fechejahrige Regierungs zeit biefes Berrichers in Betracht zieht, fo ist in ber That bas, was ber Konig in diesem Zeitraum vollbracht, nicht boch genug anzuschlagen, und jedenfalls bas eine stets im Ange zu behalten, bag er fo recht und eigentlich es gewesen ift, ber bie großen Eroberungen bes Affurnagirpal und Salmanaffar II. inaugurirt hat. Wenn Affurwaßirpal fofort in feinem ersten Geldzug (bezw. bem bes "Anfangs feiner Regierung" und "bes erften officiellen Jahres") von dem bis jum Urmia: See fich erstredenden Lande Gurrur (oder Kirrur) im Often an bis jum Land Rummuch (Rommagene) am oberen Euphrat im Beften den Schreden ber affprifchen Baffen verbreiten tonnte, jo war es gewiß ichon ungefähr die gleiche Ausbehnung (beachte dazu oben noch dieselbe Richtung: von Dit nach Weft), in der Tuffati-Rindar II. nicht in einem einzigen Jahre, fondern in feinen fechs Regierungsjahren gufammen, feine in jener Quelleninichrift nur furs angedeuteten Erfolge errungen hat. Ware nicht auf Dieje Beije von ihm vorbereitet worden, fo hatte fein Sohn Uffurnagirpal wohl taum in fo turger Beit gleich jene große Strede feinem Scepter unterwerfen konnen. Bar es uns fo gestattet, mit ziemlicher Bahricheinlichkeit gu erichließen, wie weit fich ungefähr die Buge Tutlati-Rindars, abgesehen von bem fest fixirten Buntte am Subnat:Aluffe, noch nach Dit und Beit aus: behnten, fo bleibt nun noch fibrig, bas, was wir von feinen Friedensarbeiten wiffen, zu berichten; es wird ohnehin nur in ben winterlichen Unterbrechungen ber Feldzüge feiner furgen Regierung Beit gewesen fein zu berartigen Unternehmungen. Da ergablt uns benn fein Sohn Uffurnafirpal in bem icon öfter ermahnten gerbrochenen Dbelisten (1. Raw. 28), bag er "bie große Blateform (?) bes neuen Balaftes vor den (Tempel-)Terraffen (?), welche Tuflati-Nindar, Ronig des Landes Affprien, gemacht hatte - fie war aber ..... gerfallen und schadhaft geworden - von ihrem Grund an bis zu ihrer Bedachung (ift hier etwa der gange Palaft mitgemeint?) wieder gufammen

fügte."2) Außerdem besigen wir von Tuffati Rindar einen fleinen Schmud-

<sup>1)</sup> Schrader, die Keitinschriften am Eingang der Quellgrotte des Sebbeneh Su, Berlin 1885, S. 18. Die Zugehörigkeit der Inschrift zu Tuflätiskindar II. steht außer allem Zweisel. 2) Delipsch (Art Sanherib in Herzogs Theol. Realenchkl.) gibt den Inhalt dieses Basus in solgenden Borten wieder: "Daß er eine große, aber wenig solltde Terrasse sine neuen Palast in Assur aussühren ließ", überseht also den fraglichen Ausdruck ut-li-a gal a mit "große Terrasse". Es ist aber wohl der Unterbau, aus dem der ganze Palast ruhte, gemeint, wie von einem ahnlichen Unterbau sut-li-a kal-la) in der gleichen Inschrift, bei Erwähnung der Kestauration des Marstalls (vgl.

## 546 8weites Bud. II. 1. Die Borganger Mffurnagirpals.

gegenstand (in Olivensorm) von Achat mit ber Aufschrift "Extrag (nipi'am) bes Tuklati-Rindar, Königs von Affyrien, Sohn bes Ramman-nirart, Königs von Affyrien", wahrscheinlich aus bem Ertrag¹) von Achatbrüchen für ben König (bezw. seinen Harem, vgl. S. 317 unten) hergestellt.

oben S. 589f.) schon die Rebe war. Was ich dagegen mit "Aerrassen" oben wiedergab, ist das auch sonst (zumal bei Tempeln) gebrauchte ass. Wort kisaläti (Plural von kisallu).

<sup>1)</sup> Bgl. nipii 2. Raw. 11, 73.

## Zweites Kapitel. Affurnäßirpal (884—860 v. Chr.).

Don ber glorreichen 25jährigen Regierung Affurnagirpals an ift bie Geschichtsforschung in ber gludlichen Lage, für ein volles Sahrhundert, bis jum Tobe feines Urenfels, bes Ramman nirari III. (809-783 v. Chr.), über reichlich und beinah ununterbrochen fliegende Quellen zu verfügen. Bon ihm felbst nämlich besigen wir ausführliche Annalen von feinem ersten bis fünften Jahr (fürs fünfte Jahr auch noch eine Parallele mit werthvollen Ergangungen im fogen Rarch:Monolith) nebit einem fpater gugefügten Anhang. welche als Rachtrag bas fechste, bann weitere brei (wahrscheinlich bas siebente bis neunte) Jahre und außerdem noch bas 18. umfaßt. Die etwas fürzer redigirten Unnalen seines Sohnes Salmanaffar geben gar in ununterbrochener. Reihe vom 1. bis jum 31. Regierungsjahre (bis 829 b. Chr.) biefes Berrichers. Und wenn and die Annalen bes dann folgenden Samfi: Ramman IV. (824-812) nur vier Feldzüge (ber erften vier, bezw. fieben Jahre) enthalten und die fürgeren Inschriften bes Ramman-nirari III. nur eine gedrängte Refapitulation der Eroberungen Diefes Konige geben, fo fest bafür gerade ba, wo die Annalen Samft-Rammans aufhoren, Die erweiterte Faffung bee Eponymentanone, bie fogen. Berwaltungelifte (val. oben S. 487), ein, fo bag wir von ba an wenigstens wiffen, wohin bie Feldzuge jedes Sahres im allgemeinen gerichtet waren.

Diese ganze Zeit ist nun von höchstem geschichtlichen Interesse. Während eine Aufzählung der einzelnen Feldzüge ohne Rüchschnahme auf den Zusammenhang und die sich in dem genannten Jahrhundert vollziehende Entwicklung ebenso ermüden würde, wie die Lettüre der vollständigen inschriftlichen Berichte selbst, baumal viele geographische Angaben, so besondere Städtenamen, nur eine annähernde Bestimmung (hie und da nicht einmal eine solche) zulassen, so ist, wenn man den Blid auf das wichtige richtet und bessonders auch kulturgeschichtlich zu lesen versteht, nichts anziehender als gerade die Feldzüge und Unternehmungen dieser vier Derrscher genauer zu verfolgen.

<sup>1) &</sup>quot;Bon dieser Stadt brach ich auf, in das Land (oder die Stadt) A. rückte ich, (die und die Berge oder Flüsse) überschritt ich, eine Schlacht lieserte ich ihnen und eroberte die Stadt, zerstörte und verwüstete sie, als ihren Tribut (folgt die Aufzählung) empfieng ich (und nun weiter: von da brach ich auf ic.)" ist mit geringen Unterbrechungen anderer Art der einsornige Grundton und das stereotype Gerippe all dieser Berichte.

Die Länder, nach denen naturgemäß die affprischen Buge fich richteten, waren nach Beften zu Mejopotamien, Sprien und Paläftina (Aramaer, Alarobier und Ranganger), nach Norden und Nordwesten zu Armenien und bie "Lander von Rarri" (Alarobier), nach Diten zu die Bergvolter toffaijch: mebischen (b. i. aber wiederum glarobischen) Stammes und nach Guben. bezw. Suboften zu Babylonien und Glam. Negypten, bas etwa in Anichluß an Sprien-Balafting noch zu nennen mare, tritt erft viel fpater in ben Besichtefreis ber Affprer.1) Um wichtigsten bleibt für une, ichon wegen ber biblifchen Begiehungen, ber Beften, und auch fur bie, welchen bas Bolf Afrael, wie feine und feiner nächsten Nachbarn Beichide, weniger nahe liegt, foncentrirt fich boch bas meiste Anteresse auf bie alten porberasiatischen Aulturgebiete weitlich vom Tigris und Guphrat. Die Bortommnife in ben norb lichen und öftlichen Berglandern bagegen wurden gewöhnlich vom Rublifum ignorirt und beshalb auch von ben Reilschriftforschern meist nur flüchtiger behandelt ober gang übergangen;2) es gehört aber gerade zu bem anziehenbsten und mertwürdigften, die fühnen Buge ber Großtonige nach jenen hochalvinen Gegenden eingehender als es bisher geschehen ift zu verfolgen, benn abgeseben von dem Antheil, den man daran ichon aus Luft zum abentenerlichen nehmen fonnte, tritt jeht besonders Armenien in erhöhtes geschichtliches Interesse. Ale von bort aus bedingt und veranlagt bereitet fich nämlich offenbar ber Berfall ber affprischen Macht vor, ber unter ben Nachfolgern Ramman : niraris III (von 782 v. Chr. an) zu Tage tritt, und die erft fürzlich entzifferten armenischen Reilinschriften von Ban und Umgegend werfen ein gang neues Lide auf diese Berhältniffe. Erst Tiglatpilefar III. (744-727), mit bem ein neuer Aufschwung bes affprischen Reiches beginnt, hat bie Macht ber Armenier gebrochen und fie wiederum den Affgrern unterworfen. Wie aber Urartu ober Ararat (fo heißt bas Land in ben affprischen Inschriften) allmählich zu einer folden Bedeutung herangewachsen ift, bas tonnen wir ichon ans ber Geschichte Mffurnagirpals und Salmanaffare II. einigermaßen erseben. Die öftlichen

<sup>1)</sup> Der Umftand, daß unter Salmanaffar II. tanfend Mann Silfetruppen von Mugri beim heer der vereinigten Dacht von Samath, Damastus, Arvab und Birat ericheinen, darf hier jo wenig angeführt werden, wie baß icon unter Tiglatvileigt ! (vgl. oben 3. 533 ber "Monig von Mugri" Weichente fendet, jumal es nur im zweiten Gall als ficher, im ersten aber als burchaus unwahrscheinlich gelten tann, baf Acappien gemeint ift. 2) Go ift 3. B. in bem trefflichen (bie zweite balfte bes Bertes and machenden, geographiiden Abidmitt von Telibiche "Baradiee" hier eine gemiß ver vielen ichon beflagte Lude; um jo rühmender muffen bier bie Untersuchungen Et Edraders hervorgehoben werden (in dem Buche "Reilinicht, und Geichichteforichung. ber Abhandlung "bie Ramen der Meere" u. a. fleineren Auffagen). Aber auch Peliside "Moffaer" enthalten wenigftens für bie öftlich von Affnrien gelegenen Lanber wertbode . boch nur für bas einzelne, mas er gibt, vollständige) Bufammenftellungen. Endich ift noch A. Delattre gu erwähnen mit feinem bef. Die Lander von Rafri behandelnde: Esquisse de géographie Assyrienne, Bruxelles 1883 (55 C.); auch in bem me tidien Buthe L'Asie occidentale dans les inscriptions Assyriennes, Bruxelles 1882 (174 3. Des gleichen Gelehrten findet fich im erften Rapitel manches bieber gebengt.

Berglander werden geschichtlich erft bedeutend, da wo fie bis ins eigentliche Medien (bezw. auch ichon Parina) fich erstreden, und auch hier liegen ichon die Anfänge in Salmanaffars II., Samsi-Rammans und Rammansniraris Erpeditionen vor. Gine Sauptrolle fpielt in der fpateren affprischen Beschichte ber machtige Nachbarftaat Babyloniens, Elam, uns bereits jur Benuge aus der althabplonischen Geschichte befannt; wiederum fallen bier die ersten feindlichen Berührungen mit Affprien schon in bas mit Affurnagirpal beginnende bedeutjame Jahrhundert, indem unter Samft-Ramman Die Elamiten als Bundesgenoffen ber Babhlonier ericheinen, und zwar offenbar berbeigerufen von den fübbabylonischen mit Glam bluteverwandten Aleinstaaten, in benen wir die Refte ber ehemaligen toffaifden Bevölferung Babyloniens gu erbliden haben. Bon ethnologischem Standpunkte endlich gewinnt die Geographie und bie Romentlatur ber fammtlichen in bem eben gegebenen Ueberblich ifiggirten Gebiete mit Ausnahme ber semitischen Aramäer und Rand aner eine geradezu einzigartige Bedeutung, nämlich burch bie Entbedungen ber letten Jahre, wonach Glamiter, Roffaer, die westlichen Meder, die (noch vorindogermanischen) Armenier und die damals noch bis Nordinrien und das nördlichfte Defopotamien herein wohnenden fleinafiatifch hethitische Bevollerung zu einer einzign großen Boller- und Sprachensamilie gehörig fich mit immer größerer Rlarbeit und Sicherheit heransstellen. Daß dieje von mir Marobier') genannte Bollergruppe einft auch über gang Aleinafien, ja noch über große Streden Europas (Belasger und Etruster) verbreitet war,") vermehrt noch jene Bedeutung.

Um nun auf Affurnaßirpal") selbst zurüczukommen, so bekommen wir bereits ein annäherndes Bild der Ausbehnung seiner Eroberungen, wenn wir ihn selbst, und zwar am Ende seines fünsten Regierungsjahres (880 v. Chr.) dieselben rekapituliren kassen: "Assurnaßirpal (folgen die Titel und die Genealogie), der tapfere Held, der mit Hilfe Assurs, seines Herrn, einherzog und unter den Fürsten der vier Weltgegenden einen Nebenbuhler nicht besitzt, der König, der von sensielts des Tigris die zum Berge Libanon und dem großen (d. i. Mittelländischen) Weere das Land Laki nach seinem Umfang, das Land Sucht die zur Stadt Napisi (vgl. schon oben S. 464) seinen Füßen unterwarf; vom Quellhaupte des Flusses Subnat die zum gegenüberliegenden

<sup>1)</sup> Rach der Benennung der flassischen Schriftseller (Herodot 3, 94; 7, 79), b. i. aber Utarin, Araral (das armenische Bergland), und dem Borgang Lenormanis, der unter alarodisch bereits die Georgier und die vorindogerm. Armenier als Bertreter einer engeren ethnologischen Einheit begriffen wissen wollte.

2) Die in der epochemachenden Schrift Carl Paulis "Eine vorgriechische Inschrift von Lemnos" gegebenen Resultate verglichen mit den vielen alarodischen Eigennamen in den affprischen Juschriften wie dem, was wir die seht von der Flexion des altarmenischen der Keilzuschriften von Ban wissen, machen dies zur Gewisheit. Ich hosse an einem andern Orte eingehender darüber zu handeln.

3) Der Rame bedeutet "Gott Affur ist Schüter des Sohnes" und könnte höchstens etwa noch Assurigeried (Assurige incht A.sibni-pal) u. a. sichert die seht auch allgemein angenommene oben gegebene Lesung, zu allem leberstuß aber nennt Nabu-na'id unsern König (phon. geschrieben!) Assur-na-si-ir-p.

Land ber Gingangspäffe (Bar. Urartu b. i. Armenien) eroberte feine Sand 200 Land ber Eingange (Baffe) des Landes Gurrur bis jum Land Barian, bes jenseits bes oberen Bab bis gur Stadt Til bari oberhalb bes Landes Baber, pon ber Stadt Til-ichabtani (f. oben 3 544) bis jur Stadt Tilu icha Balbani ber Stadt Chirimn, Charutu und bem Land Biratt (b. L ber Teitungen) bet Landes Rarbuniaid brachte ich (alles) ju ben Grengen meines Landes und Die weiten Lander von Rarri beberrichte ich nach ihrem gesammten Umiang " Wany bas gleiche wiederholt fich am Schluft bes Berichtes über bie 18. Jahr, nur daß bort noch vorhergeht: "(Mis Mifur feine iconnague Baffe über die Streitfrafte meiner Berrichaft bielt), ba bezwang ich die fem ber weit ausgebreiteten Qullumi (f. oben S. 526) inmitten ber Edlich mit ben Baffen, bem Beiftand bes Camas und Ramman, ber Getter ment Silfe, Die Lander Rafri, bas Land Rurd, bas Land ber Schubariten ant bas Land Rirbi, gleich bem (Sturmfluten) gießenben Ramman (bem Sin gott) bonnerte ich über fie", wofür es dann am Schliff, ba Rarei fact Anfang erwähnt war, nach ,.... ben Grenzen feines Landes" beifit . Son Land ber Eingange (Baffe) ber Stadt Babiti bis jum Lande Chafdun rechnete ich (bas Gebiet) zu den Boltern meines Landes, in den Landern, ich beberrichte, feste ich Statthalter ein, Behorfamleiftung und Tribut legte i ihnen auf."")

Als die Quinteffeng biefes gangen bezeichnet aber ber Ronig auf ber mie abgebilbeten Statue Die jum Theil ichon in obigem enthaltenen Borte: oberer bon jenfeits bes Tigris an bis jum Berg Libanon (und) bem greit Meere; bieje Lander alle von Aufgang ber Sonne bis gu ihrem Riebergen bat er feinen Rugen unterworfen (3. Raw. 4, 8)." Siebei ift febed u bemerken, baß gerabe von bem Bug bis jum Libanon und bem Mittellen noch nichts in dem Bericht über die ersten fünf Regierungsjahre erwahm ! sondern vielmehr erst nach dem Bug des Jahres 876, eingeleitet burd be Borte "in jenen Tagen nahm ich ben Beg nach der Seite bes Morne Gebirges, jum großen Meere des Landes Adjarru (Beitland) flieg ich care eine ansführliche Schilderung bavon gebracht wird. Bare bas ichon enm halb jener ersten funf Jahre geschehen, wie es nach ber Relavitulation un Schluß berfelben icheint, fo hatte gewiß ber Konig icon an ber beter eine Stelle ber Annalen eines fo wichtigen Buges Ermahnung then laven & ift beshalb die erfte Refapitulation entweder eine ben Ereigniffen porangoling Brablerei, ober aber erft fpater zugefügt, fo baß urfprünglich bie wei art Rolumnen biefer bie Annalen enthaltenden Steinplatteninfchrift mit Rol ! R. 126 abgeschlossen gewesen waren. Andrerseits tonnte es ben Anices haben, als ob die Bufage ber zweiten Retapitulation am Schluf bee Bertel

<sup>1)</sup> Annalen 2, 125—131; ganz ebenfo, nur mit Auskassung von Arm.
Balawat-Jujdr. 1 (bezw. 4) bis 20. 2) Annalen 3, 113—125; mit letter und hinten vermehrten) Fassung stimmt wörtlich die "Palast Assurabirvals" began. Standarb-Jujdr., B. 6—12.

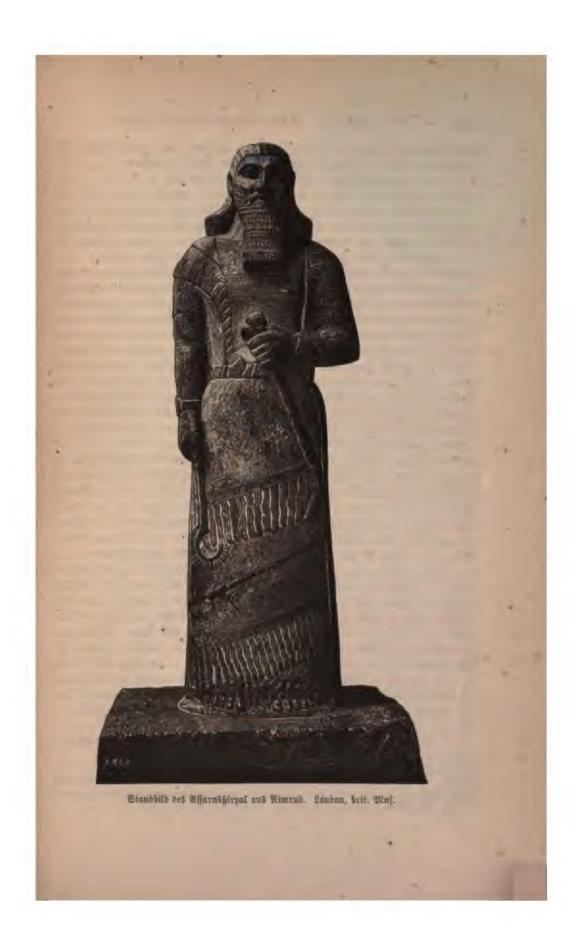

über das 18. Jahr, worin das Land ber Lullumi, das Land Kurch und Schubartu, serner die Stadt Babiti und das Land Chaschmar (vgl. schon S. 471) neu erwähnt wird, sich erst auf Feldzüge des 6. bis 18. Jahres bezögen; dies ist aber nicht der Fall, indem Lullumi und Schubartu allgemeine Benennungen für schon früher eroberte Gebiete sind, das Land Kurch bereits beim ersten Feldzug berührt wurde, die Stadt Babiti und das Land Chaschmar aber beim dritten und vierten Zug (gegen Zamua, bezw. Zamwa, südwestlich vom Urmia:See) schon vortamen, wie wir das nachher sehen werden.

Unwillfürlich fordert die gegebene allgemeine Busammenfaffung ber Eroberungen Affurnagirpale eine Bergleichung mit benen feines großen Borgangers und Borbildes (f. S. 535) Tiglatpilesars I. heraus, wobei wir in erster Linie in Betracht zu gichen haben, bag im Laufe ber Beit alle Errungenschaften jenes Königs verloren gegangen waren und Affurnagirval (wenn man bas wenige, was ihm schon sein Bater und vielleicht auch sein Grofpater vorgearbeitet hatten abzieht) eigentlich gang von vorne wieber zu beginnen hatte. benn infofern eine überraschende Parallele, als beibe in ihren erften funi Regierungsjahren noch nicht bas Mittelmeer erreichten, wohl aber ziemlich bie gleichen zwischen bem oberen Tigris bis zum Lande Chatti am weitlichen Guphrat-Ufer gelegenen Gebiete (barunter besonders das Land Rurch und Rummuch) er: oberten, und daß beide erft im gehnten Jahre (bezw. Enbe des neunten) fich ienes weiteren Erfolges rühmen fonnten. Was dann die bebeutsamen Untericbiebe im einzelnen, ferner bas, worin Affurnagirpal noch ein gut Stud über Tiglatnileigr erreichte (besonders nach Guboften gu), anlangt,') jo bietet fich bagu bie paffenbite Belegenheit, wenn wir erft einmal nach einander die Thaten bes in biefem Rapitel speciell zu behandelnden Herrschers betrachtet haben, was nun in folgen bem geschehen foll. Hebrigens werben wir gleich beim erften Feldang Anlag haben, auch ichon vorher noch einmal auf Tiglatvilesar zurückzukommen.

Dieser erste Zug wird durch die Worte eingeleitet: ") "Im Ansang meiner Herrichast, in meinem ersten Regierungsjahr, da Samas, der Richter der Weltgegenden, seinen gnädigen Schutz (wörtl. guten Schatten) über mich breitete, da ich mich auf den königlichen Stuhl seierlich setze, das völker weidende Scepter er in meine Hand gab, bot ich auf meine Wagen und Truppen, steile Wege und beschwerliche Berge, die für das Fortkommen der Wagen und Truppen nicht geeignet waren, legte ich zurück, nach dem Lande Nimmi zog ich." Nachdem dieser Bericht zu Ende ist, schließt sich ein neuer an, also eingeleitet: "In diesem selben Archontat, im Monate Ab, am 24. Tage (d. i. etwa am 14. August) brach ich auf Besehl Assurs und der Istar, der

<sup>1</sup> Andrerseits dagegen ift gar manche Errungenschaft Tigl. erst von Salmanaffar II. und dazu noch nachhaltiger und gründlicher) erreicht worden.
2) Annalen 1, 44%. Borber geht eine langathmige Widmung an den Gott Rindar als Ariegsgott (1, 1-1-1) worauf eine noch bombastischere Verherrtichung des Königs selbst 1, 9-43, nur furzunterbrochen durch die ichon oben (2, 540 f. mitgetheilten genealogischen Angaben 1, 28 31), solgt.

großen Gottheiten, meiner Berren, aus Minive auf, nach ben Ctabten am Auße ber gewaltigen Berge Nipur und Pagat gog ich" (woran fich baun bireft, nach Neberschreitung bes Tigris, ber Jug nach Rummuch und an ben Chaboras und Euphrat reiht), und nun erft folgt der Feldang bes "Archoniats bes Jahres meines Ramens" (1, 99 ff.) b. i. bes zweiten Regierungsjahres.") Da auch eine Anidrift Salmanaffars II. (und awar die bes fogen, Rurch-Monoliths) in gleicher Beije Regierungsanjang und erftes Sahr jufammenfaßt, wahrend in den vollständigen aber für die einzelnen Sabre fürzer redigirten Unnalen Diejes Berrichers (bem Schwarzen Obelisten) bie betreffenben Ruge in genauerer Weise auf ben Regierungsaufang (bas 3ahr, in welchem Salmanaffar ben Thron bestieg, 860 v. Chr') und bas erfte officielle 3ahr (859 v. Chr.) vertheilt find, fo tonute man and für Affurnagirpal bas gleiche vermuthen. Es ware bann ber Bug gegen bas Land Rimmi ze. ins Jahr 885 v. Chr. und ber nach bem Berge Ripur und dem Land Rummuch ins folgende (erfte offizielle) Rahr (884) zu feben. Doch bagegen fpricht, gang abgefeben von der biretten Angabe "in Diesem Archontat" (also noch im gleichen Jahre!) ber bann auffallend fpate Aufbruch erft im August, ba boch fonft bie affprifchen Könige (fo auch Affurnagirpal felbit) gewöhnlich ichon im Monat Airn (beginnt 21. April), auch noch im Sivan (beginnt 21. Mai) ihre Kriegszüge an unternehmen pflegen. Borausgesett, bag auch ber Bug nach Rimmi schon im Mai begonnen wurde (leiber fehlt bier eine nabere Angabe), fo wurde fich gang paffend an benjelben ber nach Ripur und bann weiter nach Rummuch im Angust bes gleichen Jahres anschließen; es ift weit leichter begreiflich, baß der König im Anichluß an einen glüdlich etwa im Inli beenbeten Feldzug noch einmal im August auszieht, als bag er die beste Zeit ohne Feldaug batte verftreichen laffen, um bann ploblich erft in relativ ichen fo fpater Rabresseit (noch bagu wahrend ber größten Sibe) ben Ginfall gu befommen, noch eine Ariegeunternehmung zu machen. Es ist dem allen nach bas mahrscheinlichste, bag Mffurnagirpal vielleicht gleich in den erften Tagen bes Rifan (bes erften, 21. Mary beginnenden Monats) 884 oder etwa auch gegen Ende bes verher gehenden Monats ben Thron bestieg und also deshalb Regierungsanfang und erftes Jahr in ein einziges Jahr gufammenfaffen fonnte. 1)

Bas nun das Land Nimmi anlangt, als bessen wichtigste und besestigtste Stadt Libi erscheint,") so ist uns dasselbe schon von dem Zug Tiglatpilesars her gegen die Länder Narei besannt, wo es unter den 23 Ländernamen an erster (wie Dajarni an lehter) Stelle') genannt war. Es war offenbar der östlichste der dort genannten Bezirte und gleich ihnen in wilder Gebirgsgegend gelegen, wie aus der Beschreibung in Assurahriepals Annalen auss dentlichste

<sup>1)</sup> Bgl. bas oben S. 548 bemerkte 2) So auch Tiele, Bab. aff. Weich., S 168 (und 179). 3) Weitere Städte von Rimmi: Surra, Abuku, Arura und Arubi ("Awischen den Bergen Urini, Aruni und Jini gelegen") 2, 46 f. 4) Beachte auch in der fürzeren Rebaktion von Tigl.s Annalen die Zusammensassung, die weithingestreckten Rasri-Lander von Rimmi an die Dajaini und dem oberen Weere".

bervorgeht. "Das Land R. eroberte ich, eine Menge feiner Bewohner tooms ich, ibre Beute, ihre Sabe, ibre Rinder führte ich fort. Die Krieger waren fich gurud, einen fteilen Berg besethen fie, wohin ich ihnen nicht folgen konnte Des Berges Gipfel ragte gleich ber Spipe eines eilernen Doldies empor unb lein beschwingter Bogel bes Simmels findet Zugang gu ihm. Einem Ablerhord gleich hatten fie inmitten bes Gebirges ihre Beste gebaut. Wohin von meinen Borfahren feiner gebrungen, bas erschaute binnen brei Tagen ber Belb, ber Bels, bort hinein trug ben Rampf ber Starfe, ftieg empor auf feinen Raffen, warf nieber ben Berg, vernichtete ihre Refter und gerbrach ibre Streitmacht ..... mit ihrem Blute farbte ich wie Bolle ben Berg, ihren Reft ver fclang der Absturg der Bergwand."1) Durch die nun folgende Angabe, baf ber Ronig fobann bon bem alfo unterworfenen Lande Rimmi aufbrach und nach dem Lande Gurrur (begw. Kurrur, Kirrur?) hinabgog, einem Gebiet, welches nach Schrabers Ausführungen?) an ber Beiffeite bes Urmig Seel gelegen gewesen sein muß, find wir in ben Stand gejest, wenigftens annabend Die Lage Rimmis gu bestimmen. Es wird dem zufolge irgendwo in ben mächtigen Gebirgeftod, in welchem ber große gab (Gebiet von Mrrangdin ober Albat) wie auch ein Rebenfluß des Arares (ber Rotar) und ein öftlicher Rebenfluß bes Tigris entspringt, ju suchen fein, turg ausgebrudt # bem Beragebiet gwischen Ban- und Urmia-See.

In Gurrur angelangt empfängt Assuraßirpal, ohne daß von einer Kampse berichtet wird, den Tribut dieses Landes wie einer Reihe von Kampse berichtet wird, den Tribut dieses Landes wie einer Reihe von Kanchbarten Gebieten, wornnter auch das von Tiglatpilesar her bekannte Adals (am oberen Zab?) sich besindet, und zwar Pserde, Manithiere, die die Krwähnung des Beiers werkwürdig, wobei zu bemerten ist, daß noch heutzutag an den östlichen Abhängen der Gebirge süblich vom Urmia-See, so z. B. am Etvend (und zwar bis zur Höhe von 2278 Metern), die Rebe wächst. Gebensalls noch naturalseines Ausenthaltes im Lande Gurrur sandten die Bewohner zweier noch dan nennender, auch nicht weit von Gurrur gelegener Gebiete, nämlich wurzan (nördlich und vielleicht auch nordöstlich vom Urmia-See, we dem Arages zu) und von Chutnschtia (westlich von Gurrur und dittie voberen Zab?) freiwillig, indem "der Glanz Assure" vgl. oden S. 1521

<sup>1)</sup> Bu dem aus dem Abschnitt 1, 1—99 überseinen Stüden volt. die Difference H. Libertys "Die Annalen Assumazirpals" Wünchen 1885.
2) Reitreschnich Geschichtsforschung, S. 163 (auch schon 189).
3) So ift das bett. Joeogramm migroßer Bahrscheinlichkeit zu überseben.
4) Byl. Réclus, Géogr. universelle, IX I/Asie anterieure (Paris 1884), p. 188.
5) Nach Strabo sand sieh in Drangles im jüdl. Chorassan, Jinn. Kürzlich wurde dem enssischen Reisenden Caurventen Weschhed mitgetheilt, daß sowohl in der Nähe dieser Stadt (alse nicht sehr von Kaspischen Reere) als auch in verschiedenen Theilen Chorassans Jinngenten vogl. Verthelot in der Revus scientit, und die Zeitsche. Voodbak, 1887, Rr. 11 3 II wo beigesägt wird: "Lassen sich dort wirklich Finnminen nachweisen, welche Lassen

und Bronzegefäßen bestehende Geschenke, die aber vorwiegend (beachte die vielen Metalle) von Chubuschtia 1) und dem gebirgigen Theile Gurzans gekommen sein werden, da wir unter Salmanassar das leptgenannte Land vielmehr Pferde, Rinder, Kleinvieh, Wein und zweihöckerige Kamele darbringen sehen.

Bon Gurrur gieng ber Bug nun weiter durch ben Bag ber Stadt Chulun (beutiger Bag von Rowandig?) nach bem "gegenüberliegenden") Lande Rurchi", wo eine Angahl von Städten, zwischen den Bergen Ufu, Arna und Arardi gelegen, barunter auch Midfia, Arzania (Bar. Arfragin), Tila und vor allem Rischtun, erobert wurden. Wenn die Stadt Argania hier, wie es doch den Anschein hat, mit dem öftlichen Guphrat-Urm gleichen Ramens in Beziehung fteht und bemnach auch in beffen Rabe, also mehr im nordweftlichen Theile bes langgestredten Rurch-Gebietes gu fuchen ift,3) fo muß andrerfeits Rischtun viel weiter fuboftlich gelegen gewesen sein, wie man aus bem Schluffe ber Befcreibung biefer Rurch Expedition erfieht: "(Nachdem bie genannten Stabte erobert waren) gogen fich die Rrieger gurud und besetzten eine Bergspipe am Eingang von Rifchtun, Die gleich einer Bolte am Simmel bieng; wo binein von den Rönigen, meinen Ahnen, feiner gedrungen, tamen über fie meine Streiter wie Bogel, zweihundert und fechzig ihrer Krieger ftredte ich nieder, ihre Baupter ichlug ich ab und ichichtete fie gu einem Saufen, ihr Reft baute gleich einem Bogel Refter an die Gelfen des Berges, ihre Beute und ihre Sabe brachte ich vom Berge berab, die im Junern ber machtigen Baldgebirge gelegenen Städte gerftorte ich, verwüftete ich und verbrannte ich mit Teuer; die Rrieger, fo viele ihrer vor meinen Baffen gefloben waren, tamen berab und umfaßten meine Filge. Albgabe, Tribut und Frohnvögte (oder Frohndienft?) verhangte ich uber fie (bezw. legte ich ihnen auf); bem Bubu, Sohn bes Buba (Bar. Babua, fpr. Babva), bem Stadtherrn von Rijchtun, jog ich in Arbela die bant ab und betleidete mit ihr die Mauer; in eben jenen Tagen machte ich ein Bildniß von mir in Lebensgröße, ben Ruhm meiner Berrichermacht ichrieb ich barauf, auf dem Berge Iki in der Affurnagirpal Stadt an einem Quell ort (wortlich Quellhaupt) stellte ich es auf." Es ift nicht einzusehen, wie ber Konig jenen Bubn von Rijchtun gerabe in Arbela hingerichtet haben follte,

bem Alterthum in Betrieb sind, so ist die Frage, woher das Zinn zu den altägnptischen und assprischen Bronzen stammte, gelöst." Ich glaube sogar, daß auch in den Gebirgen östlich von Assprien irgendwo Zinn gewonnen wurde, was eine noch einsachere Lösung wäre.

<sup>1)</sup> So (Chubujchtia) heißt nämtich das Land anderwärts. Während schon Schrader hinreichend nachgewiesen, daß Chutuschtia und Chubuschtia nur Barianten sind, liest Lhodih an der betr. Stelle das Zeichen tu (tam, par, pir, pur) gerädezu du; anch ich möchte dirett den lesteren Werth, bezw. pu (aus pur) hier annehmen. 2) Ni. ditani, wozu man Schrader, Keilinschr. u. Gesch., S. 147 vergleiche. 3) Dazu würde auch die spätere Erwähnung von Tila beim Zeldzug des zweiten Jahres, wonach diese Stadt schon zum Lande Niedu gehörte und vom Kaschjar-Gedirge aus erreicht wurde, stimmen, wenn nämlich dies Tita nördlich vom Gedirge liegen würde; da es aber höchst wahrscheinlich mit Teta am oberen Chabur idenisch ist, so ist bei obigem Tila wohl besser au Til si. anch unten S. 560) am Bohtan Tschaf zu denken.

menn Riichtun im nordweitlichen Theile von Kurch zu fuchen mare. benn barn brauchte Murn birnat boch nicht erft mit fleberichreitung bes großen Bab nach Arbela ju geben, fondern er batte bie Exetution riel einfacher in Rinive felbit vollgogen Much bie Ermabnung ber Stadt Mibkig, worfern Dies mit Mabkig bei Affurerticheifcht (i. oben 3 512) ibentich ift, führt in ben führ licheren Theil Des "weitbingeftredten" Rurchi: Gebietes. Es fann femit faum einem Zweifel unterliegen, bag ber Ronig, von Gurrur bertommenb. merft nach bem oberen Bab ju, ba mo biefer nordöftlich von Arbela ben icharien Bintel bilbet, jog, wo bas Sauvtereignif bie Buchrigung Rifdruns felbete, und bann erft nerdweitlich nach bem beutigen Bitlie ju fich manbte. me mobl auch ber Berg Ifi nebit ber Quelle eines ber unmeir Butie em ipringenben Tigris: Rebenfluffe gelegen mar Bas ben Berg Arug ifr: Arna | anlangt, fo michte ich biefen mit bem bei Tiglatvilefar if oben E. 523 ermähnten Berge Aruma (ibr. Aruva) einiach ibentiich batten beden fich bie Rurch Buge Tiglatvileiare und Affurnafivale giemlich, nur bas erfterer vom Arganias bis jum oberen Bab, ber lettere umgefehrt vom oberen Bab fie jum Arganias bas gange Gebiet nach einander burchriebt. Bahrend aber nirgende gejagt wird, bag Tiglatvileiar noch weiter eitlich, ine Land Nimmi iber gar bis nach Burrur am Urmia: Gee vergedrungen idenn ber Renig von Bimmi ftellt fid) ja ale Bunbesgenoffe ber übrigen Ronige von Nafri ben Mührern weitlich vom oberen Enphrat entgegen), fo behnt Anurnagirpal ber Ginfing feiner Baffen viel weiter nach Connenaufgang gu aus.

Die ichen oben erwähnt, war es noch im gleichen Archontate, alse im balze soll v Chr., und zwar um die Mitte August, daß Assurmaßierval von Kinnes nach Arfan, Uichelm elies Nichelm, bezw. Nechus, Bilazis und anderen, asammen 20 Städten am Auße der gewaltigen Berge Nipur und Bazars aufbruch und dieselben ereberte Tann erst überichritt er den Tigris und zwach kunnungh, das uns von Tiglatpilesar I her befannte Gebiet am Gurkun berhalb Kurchemicks. Schen danach ist es höchst wahricheinlich, daß bier der Impi in seinem obersten Laufe, etwa nördlich von Amid, gemeint sein muß, dass alle Nipur Gebirge nicht weit von den Tigris Duellen gelegen war, wer unch dass Nipur Gebirge nicht weit von den Tigris Luellen gelegen war, wer unch durch einen aussährlicher geschilderten Feldzug Senacheribs nach kreim Krean (siehe svarer daselbst) bestätigt wird. Assunaßirval sept demnach ten von furz eurch eine Küdtehr nach Kinive unterbrochenen Feldzug nicht in is best sat beit, der Wehrlich von Kummuch mit Neberschreitung der klach von Kummuch mit Neberschreitung der

<sup>1.</sup> Pende auch die Ameroning (von Sudoft nach Nerdwest der genannen einem Chein, Chainen Auchtum, Arbid Midsia, dann erst Arzania, Tila, Chalice I Auch einem under II femmt morani ichen Schrader bei Bestimmung der Lage vor Garin: saturcham modale von Gurrur ber oberhalb Arbelas also zw. dem oberen ins nach ein Jol beim ib And Schrader, Keilinichen in Geich. S. 146, Ann ammit eine An schming in Semich Gelistes Lie zum oberen Jah bin an. 4 Kild I auch in vielleicht doch ein einerer nar gleichnamiger Det.

Tigris nach Rurchi, jo erreicht nun umgelehrt Affurnafirpal von Rurchi aus (ebenfalls über ben Tigris in ber Rabe von Amib) bas Land Rummuch. Dort empfängt er den Tribut von Rummuch und ber Moster (welche gu Tiglatpilefare Beit Rummuch erobert batten und offenbar jest immer noch bort ober wenigstens in nachster Nahe jenseits bes Enphrats fagen), bestebend in Bronzegefäßen, Rindern, Meinvieh und Bein. 1) Da von einer Eroberung Rummuche nichts gejagt wird, fo ift es fehr wahrscheinlich, baß seit Tiglatvilefar biefes Gebiet affprifch geblieben war. In Rummuch nun erfahrt Murnagirpal, baf die Stadt Suru vom Saus Chalupi") "fich emport habe, ben Chamatai (b. i. ben vom Amanus: Bebiet?), ihren Statthalter getobtet, und ben Achababa, ben Sohn eines niemand (b. i. gang obsturer herhuft), ben fie von Bit Albini (f. weiter unten) geholt, jur Ronigsberrichaft über fich eingesest". Affurnifirpal gieht in Rolge beffen an ben Guphrat Rebenfluß Chabur, an beffen Ufern er bei feinem Beitermarich ben Tribut bes Schulman daman ilani von Schabifanna und bes Ilu-Ramman von Ratnu, gweier Stabte mit, wie bie Ramen lehren, affprischen Statthaltern, entgegen nimmt. In Gurn angelangt, wird an Achiababa und ben andern Großen furchtbare Rache genommen, "Bente jahllos gleich ben Sternen bes Simmels" fortgeführt und ein neuer Statthalter, Azivilu, eingesett, auch (wie bas ber Konig überall in eroberten oder wiedergewonnenen Städten thut) feine, des Mifgrer:Ronigs, Statue aufgestellt. Dit ber Angabe, daß in Guru auch ber Tribut "fammtlicher Könige bes Landes Lati (Gilber, Gold, Binn begw. Blei, Bronge begw. Anpfer, brongene Gefafe. Rinder, Rleinvieh und toftbare Gemander), wie der Chajan's, des Fürsten ber Stadt Chindanu (ebenfalls Metalle, bann and Ebelfteine, und mas besonders bemerkenswerth ift, Ramele) eintraf, schließt der Bericht ber Buge diefes erften Jahres. Chindann lag auf bem jenseitigen Guphrat Ufer, ba wo die fprijde grabifche Bufte beginnt, bas Land Lakt ebenfalls; beiben werben wir beim Feldzug bes fiebenten Jahres, wo ber Ronig den Euphrat überidreitet, noch einmal begegnen.

Auf einen Umstand von besonderer Bichtigteit, der hier in die Augen fällt, bat fürzlich Ed. Deper") hingewiesen, nämlich auf die Namen der Statt-

<sup>1)</sup> Bgl. auch Delatire, L'Asie occid., p. 24 f., wo sich eine Zusammenstellung der Gebiete, von denen Assurenassirpat und sein Sohn Salmanassar II. Wein unter den Tributgegenständen bekommen, sindet.

2) Zu unterscheiden von Suru am Euphrat. vgl. Delatire, L'Asia occidentale, p. 8. Neber lehteres siehe noch weiter unten; unser Suru dagegen (S. von Bit-Chalopi) lag am östlichen Chabur-User, noch vor dessen Einmändung in den Euchkal, und heißt an einer auderen Stelle der Inschrift Assurenässirpald (3, 6) auch blod "die Stadt von Bit Chalopi".

3) Wesch des Allerthums, I. S. 333 f. Meher geht noch weiter und vernnthet, daß geradezu eine der beiden Städte Schadikanna und Katna (nicht Schuna!) mit den durch das heutige Arban bezeichneten Ruinen identisch sei. Nedrigens hat schon G. Smith in seiner History of Assyria die Weichkeit von Sadikana und Arban ausgestellt; vgl. daselbst p. 372 Assur-nauer-pal received there] the tribute of Shalman-khaman-ilan specific sie stellen der Shalman-khaman-ilan specific sie stellen der Shalman-khaman-ilan specific sie stellen der der Shalman-khaman-ilan specific stellen der Shalman-khaman-ilan specific specif

wenn Nijchtun im nordweftlichen Theile von Kurch zu fuchen ware; benn bann brauchte Affurnakirval boch nicht erst mit Ueberschreitung bes großen Rab nach Arbela zu gehen, fondern er hatte die Erekution viel einfacher in Rinive felbit vollzogen. Auch die Ermähnung der Stadt Midkia, wofern bies mit Madkia bei Affur-risch-ischi (f. oben S. 512) ibentisch ift, führt in ben jublicheren Theil bes "weithingestrecten" Rurchi : Gebietes. 1) taum einem Zweifel unterliegen, daß ber Konig, von Gurrur hertommend,?) zuerft nach bem oberen Bab zu,") ba wo biefer norböftlich von Arbela ben scharfen Winkel bilbet, zog, wo das Sauptereigniß bie Buchtigung Rischtung bilbete, und bann erft nordweftlich nach bem heutigen Bitlis zu fich wandt, wo wohl auch der Berg Iti (nebst der Quelle eines der unweit Bitlis ent springenden Tigris- Nebenfluffe) gelegen war. Bas ben Berg Arua (in. Arva) anlangt, so möchte ich biesen mit bem bei Tiglatvilesar (f. oben G. 523) ermähnten Berge Aruma (for. Aruva) einfach ibentisch halten. Ueberhaupt beden fich die Rurch-Buge Tiglatpilefars und Affurnagipale ziemlich, nur bof erfterer vom Arganias bis zum oberen Bab, ber lettere umgefehrt vom oberen Bab bis zum Arganias bas gange Gebiet nach einander burchgieht. Babrend aber nirgends gesagt wirb, bag Tiglatvilesar noch weiter östlich, ins Land Rimmi ober gar bis nach Gurrur am Urmia-See vorgebrungen (benn ber Konig von Nimmi stellt sich ja als Bunbesgenosse ber übrigen Könige von Rari ben Affprern westlich vom oberen Euphrat entgegen), so behnt Affurnagirval ben Ginfluß seiner Waffen viel weiter nach Sonnenaufgang zu aus.

Wie schon oben erwähnt, war es noch im gleichen Archontate, also im Jahre 884 v. Chr., und zwar um die Mitte August, daß Assurvaßirpal "von Ninive nach Athun, Uschun (sies Uschun, bezw. Uschun), Pilazi") und anderen, zusammen 20 Städten am Fuße der gewaltigen Berge Nipur und Pazata" aufbrach und dieselben eroberte. Dann erst überschritt er den Tigris und zog nach Aummuch, das uns von Tiglatpilesar I. her befannte Gebiet am Guphrat oberhalb Karchemischs. Schon danach ist es höchst wahrscheinlich, daß hier der Tigris in seinem obersten Lause, etwa nördlich von Amid, gemeint sein muß, daß also auch das Nipur-Gebirge nicht weit von den Tigris-Luellen gelegen war, was auch durch einen aussührlicher geschilderten Feldzug Senacherids nach diesem Nipur (siehe später daselbst) bestätigt wird. Ussumaßirpal sest demnach den nur furz durch eine Kückehr nach Rinive unterbrochenen Feldzug nicht weit von da sort, die wohin er zulest vorgedrungen war, dem nordwestlichsten Theile von Kurchi. Wie Tiglatpisesar von Kummuch mit Ueberschreitung des

dies Tullati-Mir, König des Landes Chana, Sohn des Ilu-laisch (oder phonetisch Ilu-schaba?), Königs des Landes Chana jum Kuhm(?) seines Landes und Schup seines Lebens geschenkt.") Wie die ebensalls rein assprischen Namen (wie überhaupt die ganze Absassinang der Inschrift) lehren, so sind die Borsahren dieses Tullati-Mir²) auch nichts anderes als ursprünglich assprische Berwaltungsbeamte gewesen, die sich aber bald unabhängig zu machen wußten; unter Chana (vgl. auch das nördlicher gelegene Chani-rabbat) ist in dieser Zeit ein Gebiet unweit von Karchemisch (vgl. den dort gelegenen von Salmanassar II. erwähnten Berg Chana) westlich vom Euphrat zu verstehen.

Der Bericht über ben nachsten Feldung, ben bes eigenen Eponymats bes Ronigs, b. i. feines zweiten Regierungsjahres (883 b. Chr ), beginnt mit ber Rotig, bag, mahrend unter ben vorigen Konigen ber Statthalter bes Landes Suchi nicht (um Tribut zu zahlen) nach Affprien gefommen war, unn 3lu-ibm, ber jegige Statthalter, fein Leben zu retten, nebft feinen Brubern und Sohnen Silber und Gold als seinen Tribut nach Ninive brachte. Der lette Bug batte alfo fur Affprien ben guten Erfolg, daß nun bem Beifpiel ber Stadt Thindanu, die eigentlich ichon jum Land Suchi (vgl. über bies Gebiet ichon S. 463 f.) gehörte, und des Landes Laki das unmittelbar anftoßende größtentheils auch am rechten Euphrat-Ufer gelegene Suchi fich aufchloß. Solchen Schreden hatte die Kunde von dem an Uchiababa und seinen Leuten vollzogenen Erempel in ber gangen Umgebung verbreitet; benn Affurnagirval hatte bor bem Stadtthore von Suru (am Chabur) einen Pfeiler aufrichten und mit ber ben Rabelsführern abgezogenen Saut betleiben laffen, andere waren gepfählt, wieber andere ber Gliedmaßen beraubt worden, mahrend Achiababa felbst erft nach Rinive geführt und dann bort geschunden worden war.

Nun erst beginnt mit einem neuen Absat die Geschichte des Feldzugs diese Jahres, durch die Erzählung seiner Beranlassung also eingeleitet: "Im gleichen Sponymat, während ich in Ninive weilte, brachte man die Nachricht: die Asprer, welche Salmanassar L. in der Stadt Chalzi-Lucha (d. i. eigentlich Festung von Lucha) angesiedelt hatte, hätten sich nebst dem Chulai, dierem Stadtobersten, empört und wären, um die Stadt Damdamusa, meine Königsstadt, zu nehmen, ausgezogen." Die Erwähnung dieser Stadt nebst den solgenden Angaden führt uns für diesen Feldzug ziemlich weit nördlich, zuerst an die Tigris Cuellen, und dann weiter (südl davon) ins Masius-Gebirge und das Laud Rerbi, welch letzteres theilweise schon nach Armenien zu lag und den Aufang der Karri-Länder bildete. Der König beginnt nämlich seine Unternehmung damit, daß er an die Subnat Cuellen zieht und da, wo Tiglatpilesar I. und

<sup>1,</sup> Pinches, Trans. Bibl. Arch. Soc., VIII (1884), p. 352. Gefunden wurde der Fraculand in Aba Habda, der Schriftstil ist aber assprisch, nicht babylonisch. 2) Geschr. Tullitt III ir seine Ausman (f. oben E. 503, Anm. 2) ist. 3) D. i. der b. i. "Sandboden", wie ein District im Kaschjar Gebirge

halter am Chaboras, die rein affprischer Bildung find und womit der ebenfells ganz affprische Charafter von Aunstbenfmalern, welche Layard in den Animen von Arban (i. oben & 84) am westlichen Chabur-Ufer blosgelegt, und bie offenbar aus dieser Zeit stammen, auffallend zusammenstimmt So ist auch der Name des Kursten, der auf den gestlügelten Stieren der Balasterummer m



Colinber bes Mujdifd Rinbar. Lonton, brit. Dui.

Arban gelejen murbe, Mujduich Rindar (cine Bilbung wie Mnichenb Marbut und abulide Namen), rein affurilder Brägung. Ce ift nicht uumöglich, baß feit be Beit Tiglatvileiges 1 in biefen Stabten bie Munrer fich gehalten während weiter weiter vom Chaburund am feitigen Enphrat IIm die Aramiter die Der Tiglatpilefar eroberen Webiete ihnen mieber entriffen. Es braudt

hier nur an die Städte Pitru und Muthnu (f. oben S. 53!) erinnert werden, welche ca. 1000 v. Chr. dem Affprer-König Affur-irbi!) eben von der Aramäern genommen wurden, wie an ein höchst merkwärdiges Zusernme von hartem grünen Stein mit bronzenem Griff, dessen auf die Zeit Affin nasierpals oder Salmanassars der Schrift nach weisende Legende lautet. Tee Sonnengotte, dem König Himmels und der Erden, seinem Konige, der

beantiful in the collection. Es ist dies der oben abgebildete Siegelenlinder die Muschischen Ausschlichen Beischen Ausschlichen Beischen Beischen Beischen Beischen Beischen Beischen Beischen Beischen Beischen Bereibe, the son of Nindar-Bestie. e. the scribe), the son of Salmanu-haman-ilani, ditto. Dieser Erlinder Ermungwar von der assurichen Stadt Tarbis (Sherif Khan), da aber der Rame Muschlen wir den Dentmälern von Arban erscheint und dazu sein Großvaler, wie Erhinder lehrt, den gleichen Ramen Shalman-chaman-ilani trägt, wie inner den Müurnässirpal begegnende König von Schalkanna, so dürste damit die Geschen Schalkanna — Arban gesichert sein, und es ist das Berdienst von G. Swiste, den gesichen gu haben. Wenn ich übrigens recht sehe ide Inschrift in edien Abbildung ist mit dem Spiegel zu iesen, vgl. dazu die noch genanere Wiedersgede der Bindes, kad, and Ars. Cylioderscals, Lond. 1880, p. 1. 2, No. 3), so in da der Bindes mit seribe transstribitrte Ideogramm das ass. sind mit noch einem verlögehenden lärzeren Zeichen, und hat wohl eher den Sinn von Priestersarp als von "Schreiber".

1) So ift, wie oben S. 539 gezeigt wurde, der Rame auf bem Monolita Selvenaffors wohl beffer zu restitutren, als zu Affurnabinacht.

bies Tullati-Wir, König des Landes Chana, Sohn des Iln-taisch (oder phonetisch Iln-schaba?), Königs des Landes Chana zum Ruhm(?) seines Landes und Schutz seines Lebens geschenkt.") Wie die ebensalls rein assprischen Namen (wie überhaupt die ganze Absalfung der Inschrift) lehren, so sind die Borsahren dieses Tuklati-Mir\*) auch nichts anderes als ursprünglich assprische Berwaltungsbeamte gewesen, die sich aber bald unabhängig zu machen wußten; unter Chana (vgl. auch das nördlicher gelegene Chani-rabbat) ist in dieser Zeit ein Gebiet unweit von Karchemisch (vgl. den dert gelegenen von Salmanassar II. erwähnten Berg Chana) westlich vom Euphrat zu verstehen.

Der Bericht über ben nachsten Geldzug, ben bes eigenen Eponymats bes Ronigs, b. i. feines zweiten Regierungsjahres (883 v. Chr.), beginnt mit ber Notig, baß, mahrend unter ben vorigen Ronigen ber Statthalter bes Landes Suchi nicht (um Tribut ju zaglen) nach Affprien gefommen war, nun Ilusibut, ber jegige Statthalter, fein Leben zu retten, nebft feinen Brubern und Gohnen Silber und Gold als seinen Tribut nach Rinibe brachte. Der lette Rug hatte alfo für Affgrien ben guten Erfolg, daß nun dem Beispiel ber Stadt Chindanu, die eigentlich ichon jum Land Suchi (vgl. über bies Gebiet ichon S. 463 f.) gehörte, und bes Landes Laki das unmittelbar anftogende größtentheils and am rechten Euphrat-Ufer gelegene Suchi fich anichloß. Solden Schreden batte bie Kunde von dem an Adnababa und feinen Leuten vollzogenen Gremvel in ber gangen Umgebung verbreitet; benn Affurnagirpal hatte bor bem Stadt: thore von Suru (am Chabur) einen Pfeiler aufrichten und mit ber ben Rabels: führern abgezogenen Saut befleiben laffen, andere waren gepfählt, wieder andere ber Gliedmaßen beraubt worden, während Achiababa felbst erft nach Ninive geführt und bann bort geschunden worden war.

Ann erst beginnt mit einem nenen Absah die Geschichte des Feldzugs dieses Jahres, durch die Erzählung seiner Beranlassung also eingeleitet: "Im gleichen Eponymat, während ich in Ninive weilte, brachte man die Nachricht: die Assurer, welche Salmanassar I. in der Stadt Chalzi-Lucha (d. i. eigentlich Festung von Lucha) angesiedelt hatte, hatten sich nebst dem Chulai, 3) ihrem Stadtobersten, empört und wären, um die Stadt Damdamussa, meine Königssstadt, zu nehmen, ausgezogen." Die Erwähnung dieser Stadt nebst den solgenden Angoben sührt und für diesen Feldzug ziemlich weit nördlich, zuerst an die Tigris-Quellen, und dann weiter (südl. davon) ins Massus Gebirge und das Laud Nirbi, welch lepteres theilweise schon nach Armenien zu lag und den Ansang der Nasri-Länder bildete. Der König beginnt nämlich seine Unternehmung damit, daß er an die Zubnat Quellen zieht und da, wo Tiglatpilesar I. und

<sup>1)</sup> Pinches, Trans. Bibl. Arch. Soc., VIII (1884), p. 352. Gesunden wurde der Gegenstand in Abn Habs, der Schristfill ist aber assprisch, nicht babytonisch. 2) Geschr. Toklati-Mi-ir (bezw. Tutulti-Mir), wo Mir (andere Anssprache von Bur) eine andere Form für den Gottesnamen Ramman (f. oden S. 503, Ann. 2) ist. 3) D. i. der Chulder (wohl von chulis d. i. "Sandboden", wie ein District im Kaschjar-Gebirge genannt wurde, vgl. Annalen 2, 96).

Tutlatt : Nindar II. (fein eigener Bater) ihre Bilber aufgeftellt, bas feinice baneben anbringen läßt; ber Subnat ift aber ber öftliche Quellarm bes mefilichen Tigris. Port empfängt er Rinber, Rleinvieh und Bein als Tribut bes Landes Jaalla, eines nordmejopotamischen Gebietes, beffen Beine noch ju Nebutabregars Beit geschätt wurden, gieht sobann subwarts nach bem Raschiarober Mafins Bebirge gu, wo er auf bie Stabt Rinabu, einen feiten Blat bes Chulai, lorrudte und bieselbe eroberte. Chulai fiel babei in bie Sande bes Siegers; er wurde geschunden und mit seiner Saut bie Mauer von Dambamufa befleibet. Des weiteren murbe eine in ber gleichen Gegenb gelegene Stadt Mariru erobert und "332 Krieger bes Landes Nirbi in ber Schlacht auf offenem Telbe getobtet und als Beute ihre Dchien und ihr Kleinvieh mengeführt". Auf bas hin ichlugen fich die vom Land Nirbi am Juge bes Berges Uchira zusammen und warfen sich in ihre Festung Tila, vielleicht (doch i unten Unm. 1) die gleiche Stadt, welche oben (S. 555) als jum nordwestlichsten Theile von Murchi gerechnet uns begegnete, und bie hier als ..eine Stadt, gewaltiglich, mit brei unzugänglichen Burgen" noch naher bezeichnet wird.

Dorthin rudt nun ber Ronig von Kinabu aus, bezwingt auch bieje mahricheinlich ichon an bem fühmeitlichen Abhange bes Rarabicha : baah (meitlicher Theil des Masius) zu suchende 1) Beste und nimmt wiederum grausame Race an den Besiegten; ben einen ließ er die Arme, den andern Rafen und Obren abichneiben, wieder andern die Augen ausstechen, und ihre Junglinge und Rungfrauen verbrannte er sammt ber Stadt selbst mit Feuer. es weiter: "In jenen Tagen, die Städte des Landes Nirbi, ihre gewaltigen Burgen zerftorte und verbrannte ich; vom Land Nirbi brach ich auf, nach ber Stadt Inichcha (lies Insicha) rudte ich." In Tuscha (anderwärte auch Tuedian genannt) empfängt der Ronig den Tribut bes Ummi: Ba'al ver Baman,") des Blu diti des Ruraers, des Labturi von Tubufi") vom Lande Mirbun und (ben Tribut) des gegenüberliegenden Landes Urumi wie ber Ronige von Marri, bestehend in Streitwagen, Pferden, Maulthieren, Gilber. Gold, brongenen Gefäßen, Rindern, Aleinvieh und Bein (vergl. 2, 12-14) Mun heißt es weiter: "Ginen Frohnvogt feste ich über die Lander von Nami; auf meiner Rudtehr von den Ländern von Rarri emporte fich bas Land Nirbu im Gebirge Rafchjar; ihre Stadte verliegen fie, auf bie Stadt Sichvilibria ihre Beite, und einen unzugänglichen Berg vertrauten fie, Die Spipen be-Berges nahm und eroberte ich, inmitten des gewaltigen Berges richtete id

<sup>1)</sup> Jusofern es nämlich mit dem Tela Antoninopolis der Klassier (am oberer Chaboras) identisch üt, was, da wir uns hier schon im Kaschjar: Gebirge besinden, sehr wahrscheinlich ist. Tagegen ist das weiter oben erwähnte Tela des nordwestlichen Kurchn doch wohl eine andere Stadt, zwischen dem Tigris und dem Antitaurus Strados: etwa Til am Einstuß des Bohtan Tichai in den Tigris und dann Arzania — Arzei in Arzanene.

2) Wörtlich Sohn von Jaman, wodurch aber (zumal da das Personen Teterminativ sehlt- das nach der Tonastie benannte Gebiet diese Fürsten bezeichnet is.

3) Bortlich Sohn von Tubus und vgl. die vorige Anm.

unter ihnen ein Gemețel an, mit ihrem Blute färbte ich wie Wolle den Berg, ihre übrigen verschlang die Bergschlucht . . . . . . . . . . . . , in die Paßeingänge (niridi) der Stadt Buliani trat ich ein, nach dem User des Flusses. Lukia schlug ich den Weg ein, dei meinem Weiterzug eroberte ich die Städte des Landes Kurchi im Land der Paßeingänge (mat ni-ri-di) . . . , zur Stadt Ardupa zog ich hinaus; in jenen Tagen empsieng ich den Tribut des Achiram von Jachir (wörtl. Sohn von Jachir) vom Land Zalla (vergl. oben Jaulla? übrigens auch Nila lesdar), den des Sohnes von Bachiani (d. i. vom Gediet ober der Dynastie Bachiani), des Chattäers (Hethiters), und der Könige vom Lande Chanirabbat, bestehend in Silber, Gold, Zinn (bezw. Blei), bronzenen Gefähen, Kindern, Kleinvich und Bserden" (2, 15—23).

Damit ichließt der Bericht über diefen Feldzug. Um die lette Phafe beffelben (f. die oben mitgetheilte leberjegung) recht verfolgen gu tonnen, muffen wir jedoch noch einmal zu bem Bunft ber Erzählung gurudtommen, wo Affurnafirpal in Tuscha angelangt ift. Diefe Stadt, Die gu bem alten von den Batern ber noch gebliebenen Befit bes affprifchen Reiches geborte (wie benn auch fein Wort von ber Rothwendigfeit einer nochmaligen Eroberung verlautet) und die ber Konig nun gang nen bauen ließ, lag noch auf der füdlichen Seite bes von Amid an parallel mit dem Mafins Bebirge (intl. Rarabicha : bagh) von Beften nach Diten (bezw. Suboften) fliegenden Tigris, wie ans bem Bericht über den Geldzug bes fünften Jahres flar hervorgeht. Bas in Tuscha geschah, wird in folgendem (2, 3-11) berichtet: "Die Stadt Tuscha baute ich gang neu; ihre alte Burg rif ich nieder, ihre Statte fauberte ich, ihre Beste schleifte ich (?), eine neue Burg führte ich von ihrem Grundbau bis gu ihrer Bedachung auf, vollendete fie, ichmudte fie aus, machte fie gewaltig, einen Balaft bante ich jum Gie meiner Berrichaft bin, Thurflügel machte ich, in feine Thore bangte ich fie ein, Diefen Balaft bon feinem Grund ans bis zu feiner Bedachung führte ich ihn auf, vollendete ibn, ein Bild meiner Person von weißem Quaberstein machte ich, ben Ruhm meiner erhabenen Macht und den Bericht meiner Tapferleit, die ich in ben Ländern von Rarri vollführt, ichrieb ich barauf und ftellte es in Tuscha auf, eine Gebenktafel ließ ich ichreiben und in feine Burg thun, die Bolfer des Landes Mfur, diejenigen, die vor Sunger und Roth nach andern Ländern, jum Land Ruri (vgl. oben) aufgestiegen waren, brachte ich wieber gurud und fiebelte fie in Tuscha an, dieje Stadt ichlug ich zu meinem eigensten Befit, Getreibe und Rorn bes Landes Rirbi ichuttete ich in ihr auf, die übrigen bes Landes Rirbi, welche vor meinen Waffen gefloben waren, tamen berab und umfaften meine Gufe, von ihren Städten und gahlreichen Saufern als wohl dazu geeignet (?) ließ ich fie wieder Befit ergreifen, vermehrte Tributleiftung und Abgabe, besiehend in Pferden, Maulthieren, Rindern, Kleinvieh, Wein und bronzenen Wefäßen, legte ich ihnen auf, ihre Göbne nahm ich zu Beifeln" (2, 3-12), worauf fich nun unmittelbar ber ichon oben mitgetheilte Bericht über ben weiteren Berlauf des Geldzugs anschließt. Roch in späterer Zeit gehört Tuscha an ben ea. 15 Stabten und Gebieten, beren Gouperneure in giemlich regel mäßigem Turnus das Eponymen : Amt oder Archontat betleibeten, wie mit 3. B. beftimmt für die Jahre 795 (unter Ramman-nirari III.), 764 (unter Mfurban III.) und 728 (unter Tiglatpilefar III.) wiffen, bag in benfelben ber Statthalter von Inscha Archont gewesen ift. Daraus barf wohl geichleiter werben, daß diefer Stadt eine gewiffe Bedeutung por anderen Heineren Erter Mejopotamiens, die auch affprisch waren, von ben Groftonigen beigelegt murbe wie es auch mit Rafibina (Rifibis), Gogan (vgl. 2. Ron. 19, 12) n = (jo vielleicht auch mit Tela, jojern dies bem Til-i, Til-li-i ber Bermoltung lifte gleichgesett werben barf) ber Fall ift. Die Reubanten in Tuscha wurden natürlich in biefem Jahre (883 v. Chr.) nur begonnen; benn batte ber Robbe ihre Bollendung abwarten wollen, bevor er nach Rairi gog, fo ware es and bei ber größten Beichlennigung in feinem zweiten Regierungejahre nicht mer Au jenem Buge gefommen; in ber That ift beim fünften Jahre unch einmal vom Bau eines Palaftes in Tuscha die Rede, womit gewiß fein ameiter ber artiger Ban gemeint jein wird. Go tann er auch ben in ben Narri Lander erworbenen Ruhm erft nach feiner Rudtehr von dort, b. i. nach Beenbigues bes gangen Geldzugs auf die Statue haben ichreiben laffen, ba er por feine Anfunft in Tuscha ja noch nicht nach Narri gezogen war. 1)

Bas nun den fich an den Aufenthalt Affurnafirpals in Tuscha fellichenter Bug nach Rarri anlangt, jo ift berfelbe auch in bem oben überfehten Berich offenbar nicht in ber gehörigen Ordnung ergablt. Es bieß bort, ben ber König in Tuscha ben Tribut nicht blos ber nächstliegenden Gebiete, wie ben Bit Bamani,2) ber ichon von Salmanaffar I. bejiegten Ruraer, und ber bit Tiglatpilefar I. ber uns befannten Urumi (j. S. 523), fondern auch ber Rarri-Lander empfieng, worauf bann unmittelbar von einem "nach feiner 302 febr von ben Rafri Landern" erfolgten weiteren Bug im Rafdiger Cetten (3fchpilibria im Lande Nirbn) die Rede ift. Offenbar fiel auch die Iribn sendung der Rafri Fürsten erft nach dem an diefer Stelle nur angedenten Buge nach Norden (über den Tigris hinaus), denn wenn dieferben gest anfangs fich freiwillig unterworfen hatten, fo brauchte ja ber Ronig par tene Bug mehr gegen fie gu unternehmen. Aber auch ber erft am Echluft ermeber Einmarich in die "Baffe von Buliani" und an die Ufer Des Gluffes Pare wie jodann die Eroberung der Rurchi Stadte der (nad) Armenien inbeenbeil Gingangspaffe, gehört gewiß biefem Harri Geldzuge an. Tenn ber Gluf Peier

<sup>1)</sup> Alfurnäßirpal müßte denn das Land Rirbn schon zu den Kalri Ländern was aber davon deutlich unterschieden wird. Noch weniger ist der Zug nad Korbei Tiglatpilesar L allerdings zu Nairi gerechnet) und durchs Kurchi Gebiez im erk. Jahre (884) gemeint, da es keinen Sinn gehabt bätte, gerade auf einer in Toda ausgestellten Statue die Thaten dieses anderen Zuges zu verewigen.

2) Bobt in die Gegend zwischen Ursa (Geessa) und Samosata am ditlichen Euphrat-User latso weident dem Euphrat und dem Kaschiar Gebirge), vgl. A. Delattre, L'Asia weident des inscriptions Assyriennes (Bruxelles 1885), p. 40.

fann faum ein anderer fein, als ber von Rorden her tommende, burch die Broving Chorgene fliegende Rebenfluß bes öftlichen Euphrat, ber bei Ptolemaus Lyfos (in ber armenischen Uebersehung des Moses von Chorene Gail, d. i. Bolf) heißt; ') damit find wir aber ichon im eigentlichsten Rairi-Bebiet, nordlich vom öftlichen Euphrat ober Arjanias. Auf der Rudfehr von ba wird es auch gewesen sein, daß die Könige des am westlichen Guphrat-Ufer gelegenen Chanirabbat (Melitene) bas über ben Cuphrat fern zu ihnen herüber tonende Baffengeflirr bes affprischen Beeres als eine Barnung betrachteten. und freiwillig Tribut fandten; bas gleiche thaten, unabhängig von ihnen, Achiram von Balla (wohl gleich Balla) am oberen Chabur und ber Fürst von Bachianu,2) beide öftlich vom Euphrat in Mejopotamien. 3) Bu bemerten ift noch, daß der Rame des Ruraer-Fürsten, Ilu-chiti (fo ift gu lefen), auch noch unter Affurnagirpals Sohn Salmanaffar (Obelief 52-54) begegnet, wo er Aluschitti geschrieben wird; es ift also ein Rame gramaisch-tana' anaischen Gepräges, wie Chintisilu (Bar. Chimtistlu), welch letteren Ramen ein ebenfalls bei Affurnakirval vorkommender Fürst von Laku (jenseits des Euphrat) trägt. Die Ruräer waren übrigens ichon von Salmanaffar I. (f. oben S. 506) besiegt worden. Ob die mit ben Anraern genannten ichon ziemlich nördlich zu suchenden Urumi, die auch bei Tiglatpilefar I. mit den ebenfalls weit im Rorden wohnenden Raschfäern verbunden find, wirklich Aramaer find (lettere affprisch soust stets Arami, begw. Arimi, Arumi, also immer mit aulautendem a Botal), ift febr zweifelhaft, ja ich mochte es geradezu fur ausgeichloffen halten.4)

Bevor wir nun zum Feldzug des nächsten Jahres übergehen, möchte ich nur wenige Borte noch über ben geographischen Begriff des Landes Nirbu (Genitiv Nirbi) anfügen, da hierüber in den bisherigen Darstellungen eine große Berwirrung geherrscht hat. Nirbu beißt gewiß von Haus ans "Ein-

<sup>1)</sup> Géographie de Moïse de Corène d'après Ptolémée, par A. Soukry (Venise 1881), p. 40 (im armen, Tert S. 30). 2) Bgl. Annalen 3, 56 ff. (Feldaug bom Jahre 876): "Ich überschritt ben Tigris und fcling ben Beg nach Karchemisch ein, ich rudte nach Bit-Bachiani . . . . . , von ba nach dem Lande Aballa, wo ich den Tribut des Ramman-'imi des Jallaers (sic, also Aballa und daraus abgefürst Balla!) empfieng . . . . . , von da nach Bit Abini (an beiben Seiten bes Euphrat, in der Gegend von Karchemifd)." Demnach lag Bil-Bachiani wohl öftlich bon Agalla, in der Wegend von Rifibis. Bu beachten ift ber Berfonenname Achiram, ber gleich bem anderen Ammi : Ba'al (f. oben bei Bit : Zamani) gang fana'anaifder 3) Wie Achiram von Bit : Jachir (benn bas bedeutet hier "Gohn Jachirs" ben Bufat ,, ber Ballder" hat, fo hat "ber Sohn Bachianis" ben Bujat "ber Chattder", was, ba Chatti am westlichen Euphrat-Ufer liegt, befrembet. Sollte etwa abgutrennen fein "Tribut bes Achiram von Jadit, (ferner) bes Ballders, (ferner) bes Fürsten von Bachiani, (ferner) bes Chattaers (b. i. berer vom Lande Chatti) und enblich ber Ronige von Chani rabbat"? 4) Bgl. auch Schraber, Reilinidriften und Ge-Schichteforschung, E. 226, Mum. Much Delipfen icheint ber gleichen Anficht gu fein, benn er eitirt in feinem "Paradies", wo er von ben Aramdern handelt, Die Urumi nicht: siehe auch ichon oben S. 528, Anm. 5.

gangspaß" (b. i. Land ber Eingangspaffe ichlechthin), ift alfo eine Ber fürzung aus dem affprischen Bort niribu, nirubu, muß aber getrennt werden von bem bei Affurnagirpal ebenfalls oft begegnenden Ausbrud mat (Land) niribi (auch nirubu und nirib) mit nachfolgendem Benitiv, wo ftets Die all gemeine ursprungliche Bebeutung porliegt, Die bann erft burch ben Ramen bes nun folgenden Gebietes naber bestimmt wird. Co 3. B. in ber Stanbart Inidrift (bei ber allgemeinen Ueberficht, f. oben S. 549 f.) "von ben Entant Quellen an bis ju ben Gingangspaffen bes gegenüberliegenben (Bebietes" (mit nirib sa bitani) b. i. aber, wie bie Bariante lebrt, Urartu's ober bes eigen lichen Armenien (im Unterschied zu bem mehr allgemeinen Beariff Rom Lander), ober beim Bericht des Buges vom Lande Gurrur nach Kurch in Bebiet bes Eingangspaffes (mat ni-rib) ber Stadt Chulun trat ich ein" u. Das Land Rirbu bagegen (ohne folgende nabere Befeimmung) ift, wie aus ben obigen Gelbaugsbericht flar fich ergibt, bas fich von Weften nach Dften ben Karabicha-dagh an bis nach Dicheztret 3bn Omar am Tigris erstrefend guerft aus Bajalt (Karadicha-bagh) bann aus Kalfftein (Mafius) befiebente Gebirgsgebiet oder ber Taurus Strabos, beffen öftlicher Theil (ber eigent to Mafins) noch heute Tor heißt; "bier war die alte Grenze groffen Armene in weiterem Ginn (etwa ben Rairi-Lanbern ber Inichrift entsprechent) and Mesopotamien, in ihm muffen die Baffe, die pylae Tanri (Thore des Tanral) liegen, durch welche man von Mejopotamien nach Armenien gelangte." Jame ift ber Rarabicha bagh, "ein einziger maffiver Bebirgerniden, ber in ber Gefernung 5-6 Stunden nordwestlich von Dijarbetr (Amid am Tigris) ander und in einer Sobe von 5-6000 Juß (ca. 1700 Meter und bruber) in gerade fübwarts ftreicht, mit weithin fich erftredenden Abdachungen Beft und Dit; es ift ein fahler, fchwarger gels ohne Baum und Strant, nur felten findet man fleine Fledchen Sumus, auf benen Gras machft. 1) 3erm ift er wafferarm: die wenigen perennirenden Bache, welche vom Karabiche ber berunterfließen, find fehr unbedeutend, und die Sunderte von Bachen, mit in ber Beit bes Schneeschmelgens burch gerriffene Schluchten binabriefeln w ichwinden vor der ersten Sommerhibe. Das Gebirge ift ferner umpegiem bochften Grabe. Gelbft die großeren ebenen Flachen ber Abbange find einer jeder Beschreibung ipottenden Unregelmäßigfeit mit formlosen Baid bloden bejaet, fo daß weder Dann noch Bjerd einen Bug ficher anifeben tom Das Ralfsteingebirge bes Dafins bagegen, bas "bitlich vom Rarabion bes ansest, ift ein einheitliches Sochplatean mit vielen Balbungen und frudebem Thalern in ber Sohe bes Mittelgebirges, reich an Sohlen, arm an Waffer 300 allgemeinen fteigt bies Plateau fauft bis an ben Tigris binan, mabrent of fich in fruchtbarer Abdachung gegen die mesopotamische Steppe fentt. In judit vergebens nach besonders hohen, aus dem Plateau hervorragenden Ber

t) Dies tann im Alterthum indeffen wohl ben Abhangen bamals Bein gezogen.

spitzen, wie nach einzelnen Berg- oder Höhenzugen, die in bestimmter Richtung sich erstrecken. Uebersieht man den Masius oder ein großes Gebiet desselben von einem der höheren Punkte, so möchte man ihn mit dem stürmisch erregten Ocean vergleichen."1) Das ist also das Land der Pässe schlechthin oder das Land Nirbu.") auf und an dem Kaschiari-Gebirge."

Die Relbguge ber beiben folgenden Jahre (882 und 881) führen uns wieder nach gang anderer Richtung, in die Webirge füdoftlich und öftlich von Uffgrien, somit in gewissem Sinn an den bes erften Jahres antnupfend. Und awar ift es bas Land Zamua (fpr. Zamwa?), füblich vom Urmia-See, 1) nach welchem Affurnafirpal breimal in biefen zwei Jahren gezogen ift. Die Beranlaffung war bie, daß in einem an Zamua grengenden, begw. bagu gehörigen Bebiete, Ramens Dagara, fich ber bortige wahrscheinlich von ben Affprern eingesette Kürft Bir-Ramman (beachte ben westländisch flingenden Namen) emport hatte, woraufhin fich das gange Land Zamna gusammenthat und bei ber Stadt Babiti eine Befte errichtete. Nach dem Eingangspaß Babitis nun, wo biefe Beste gelegen war, marichirte ber Konig (wobei leiber ber Sinweg nicht ans gegeben wird), besiegte ben Feind in offener Felbichlacht und eroberte bie Städte Ugt, Birutu und Lagalaga nebit bunbert anderen Ortichaften, aber ohne daß es ihm, wie es icheint, gludte, jene Befte bei Babiti gu nehmen; bann brach er von Dagara auf und eroberte noch die Stadt Bara. Der Erfolg entsprach bis hieher nicht ben Erwartungen ber Affiprer, benn ber Ronig tehrte jurud, um noch im gleichen Jahre, nachdem er fich Berftarfung geholt, von dem Waffenplate Ratzi (fudwestlich von Arbela) aus.") wiederum nach Babiti ju gieben, bies geschah am 15. Tifchri (Anfang Oftober), also in schon

<sup>1)</sup> Bal, Die lichtvolle Darftellung Diefes Terrains in Sachaus Abb. "Ueber Die Lage von Tigranoferta" (Berl. 1881), S. 11-13, worgus wortlich (nur einmal mit einer fleinen Umftellung obige Citate genommen find; bas bagu in Rlammern gefeste ift von mir. 2) Sauce glaubt bas Land Nirbn auch in ben Reilinschriften von Ban nachgewiesen gu haben; bort aber, wo vom Land ber Chatinger und dem nordlich bavon gelegenen Land Miliba die Rebe ift, bezeichnet ber Ausbrud mat Ni-ri-ba-i (beachte, bag es nicht Nirbai beißt) bie Grengpaffe vom eigentl. Armenien ber fublich vom öftlichen Euphrat, aff. mat niribi sa bitani (vom Subnat aus gebacht). 3) Daß nicht Bijari gu lefen ift, wie neuerdings noch D. D. Diaffer meint, ergibt fich aus einer Bergleichung ber Schreibung Ra-ichi-ia-ri bei Tigl. I und Rasch-ia-ri bei Affurnagirpal; nach beiben lag bies Bebirge auf bem Beg von Miprien nach bem Sanbe Rummuch. Bgl. auch noch ben gerbr. Obelief Affurnafirpale (in bem Abidmit über Calmanaffar I., oben G. 506); Rasichisiasri. Auf ber Rarte Mleinafiens von Riepert (Berl. 1814) trägt ber Karabichabagh auch ben Ramen Mijumas und ber Maffus Baala (aus armenifchen Quellen D; follte fich in letterem ber Rame bes oben ermagnten ganbes 3galla erhalten haben? Soviel ich weiß, findet fich die allein richtige Gleichjegung bes Rafchjar Gebirgs mit bem Mafins querft bei Delipfch, Baradies, G. 259; bafelbft auch die zweifellos richtige Bleichung Chul Ben. 10, 23 mit Chulia im R. Gebirge (Majd. Maftus war icon vorher verglichen worden). 4) Danach beift ber Urmia Ger in ber Balamat Inichrift Imanoffare II. "bas Deer bes Landes Bamua". 5) Rolgi faum Rolgi gu lefen), entige Schamamat ober hagen jugl. 1. Ram. 7, Rr. H); leiber ift feines von en gewöhnlichen Rarten angegeben.

febr vorgerudter Jahreszeit: "In ben Bag ber Stadt Babati gog ich ein, ben Babiti brach ich auf, nach bem Berg Rigir, ben man Berg Luffit (ober) Ber Rinipa jest nennt, rudte ich vor, die Beste Bunafi des Muzafini (ober Mujafre!) und 20 Stabte feines Gebietes eroberte ich." Run folgte aber erft ber Bamptios ins Innere Diefes ichwer juganglichen Gebirges, auf welches befanntlich Die babe Ionifche Ueberlieferung bie Nieberlaffung ber Arche nach Beendigung ber großen Blut (baber eben ber Rame Rigir "Rettung") verlegte; Murnagirbal brang fühn und erfolgreich vor bis ju Bergnestern, "beren Drt noch niemand gefdan hatte". Bon ben dabei eroberten Stabten wird eine Stadt Larbufg, Die Beite eines gewiffen Kirtiara besonders erwähnt, während es als Reinmi bes gange fobann beifit: "150 Stadte (bezw. Ortichaften) berer von Larbufg, ber Dur Lulumi, von Bunafi (wortt. "ber Bunifaer") und von Bara eroberte id bis Bara war ja ber Konig icon bas erstemal gebrungen, und Dnr Quinliegt, wie ber name nahelegt (vgl. oben S. 436), por ober an ben Breze am oberen Lauf bes unteren Bab, eben ba, wo bas etwa zwifden ben 35. und 36. Breitengrade ju fuchende Rifir-Gebirge beginnt. Bielleicht if auch ber eine Rame des letteren, Lullu, nur aus Lulumi verturgt Total Bug ins Berginnere hatte nun aber auch ben Erjolg, bag bas gange Pert Ramua fich unterwarf und Roffe, Gilber und Gold als Tribut brachte, word ihnen ber Ronig eben Roffe, Silber, Gold, und noch Getreibe als Grobman auferlegte. Der Bericht über bies britte Regierungsjahr ichlieft fobang mit ber erft burch ben bes nachsten Jahres recht verständlichen weiteren, bier emp unvermittelt ftebenden Angabe: "Bon ber Stadt Tufulti Affur afibat (fe bo ber Ronig ober einer seiner Borganger die bisher noch gar nicht ermit Stadt Aratoi, wie weiter unten bervorgeht, umgetauft) brach ich auf im Auf bes Berges Rispi fchlug ich ben Weg ein, bie gange Radit burd in ich weiter, an Stabten, beren Det fern ift, swifchen ben Bergen Gurru icht (Bamru?) und Ibinn gelegen, die (ber oben genannte) Bir Ramman gu frim Festungen gemacht hatte, jog ich, bie (beim ersten Bug nach Bamma icon d erobert bezeichnetel) Stadt Birutu eroberte ich und verbrannte fie mit Jose Bir: Ramman von Dagara, von bem es ichon beim erften Bug, als ber Rom fich bon bort nach Bara aufgubrechen ruftete, gebeißen batte, baff er ann fin Leben zu retten, auf unzugangliche Berge fich flüchtete", taucht alfo jest mibt auf; er batte fich ber Stadt Birutu wieder bemachtigt, welche ibm aber so Affurnafirpal aufe nene entriffen wurde. Die übrigen weiter in ben Beme gelegenen Orte blieben ibm jeboch, und es ift von ihm binfort nicht went bie Rede, obwohl beim nachsten Bug wiederholt bas Gebirge Mispu und ber Berg Ibinu genannt werben. Go war also ber eigentliche Mubefterer na nicht genügend geguchtigt, und Affurnagirpal brach gewiß auch in Folge ber im nadiften Jahre, 881 v. Chr., feinem vierten Regierungejahre, ein bum Mal nach Bamua auf. "Wahrend bes Archontats bes Schinnutti-Alfn .-Schut ift ber Mondgott") verweilte ich in Rinive, ba bracht-Nachricht, daß Amita (von Bamua) und Arafchtna (von

am oberen Turnat) den Tribut verweigerten, am 1. Sivan (21. Mai) machte ich zum drittenmal nach Zamua das Aufgebot (meiner Truppen), wartete aber nicht auf die Bagen und meine Truppen (d. h. bis dieje vollständig ausgerüftet waren, sondern ließ dieselben nachkommen und) brach (einstweilen nur mit einem Theil derfelben) von Rafgi (f. oben) auf, ben untern Bab überichritt ich. in ben Bag ber Stadt Babiti trat ich ein, ben Rabanu (i. S. 480) überichritt ich, jum guß bes Berges ber Stadt Simati ben gangen Tag hindurch1) rudte ich, ben Tribut des Landes Dagara bestehend in Rindern, Kleinvieh und Wein, empfieng ich, am Juß des Berges Simati nahm ich an Bagen, Streitpferden und Officieren") neue Ergangung,") die Racht bis gum Morgen marichirte ich weiter, den Alus Turnat (f. 3. 480) überschritt ich beim Anbruch des Tagesgrauens, jur Stadt Ammalu, der Befte des Arafchtna rudte ich und eroberte fie nach vorangegangener Schlacht und Belagerung." Dann wird noch bon ber Eroberung einer Stadt Chubun, wie ber Stadt Rigirtu eines gemiffen Zabinu, und die Bermuftung ber Ortichaften berer von Bara, des Kirtiara (vgl. oben bei Larbuja), berer von Dur (d. i. natürlich bas ichon oben erwähnte Dur Lulumi) und ber Bunifaer bis gu bem Bag bes Lanbes Chaichmar (f. S. 471) berichtet.

Mit letteren (ausgenommen Chafchmar) find wir also wieber in bem gleichen Gebiet, wo ber Rönig schon bas erste: und zweitemal gewesen war, und wir feben nun augleich, daß, mahrend ber Bag von Babiti noch amischen bem fleinen Bab und bem Radan (Abbem) zu fuchen ift, also eine öftlich von bem beutigen Ort Altyntoprn (b. i. "Goldbrude"), bas Land Dagara erst beim oberen Lauf des Adhem erreicht wird, also etwas sublich vom heutigen Kertut, welches gerade am westlichen Quellfluß bes Abbem liegt. 3ch mochte für bas mahricheinlichste halten, bag Affurnagirpal von Kerfuf ans, ber noch jest begangenen Rarawanenstraße, die von Arbela an über Altyntöprü und Rerfut bis nach Bagbad führt, südlich nur noch bis Tug Aburmatly (35 n. Br.) und Rifri (letteres etwa mitten zwijchen Abhem und Dijala) folgte, von wo er fich bann nordöftlich, einer andern Bafftrage nach, in das Gebirge, bem bentigen Sulaimanije gu, gewandt haben wird; babei mußte er in einiger Entfernung immer bem Turnat (Dijala) entlang marichiren, bis er endlich, nicht weit vor Sulaimamje, ihn zu überschreiten hatte. Bon ba führen bann wiederum Baffe nordwarts durchs wildeste Gebirge bindurch in die fublich vom Urmia-Gee gelegene Ebene. Dabei mag der Konig von Sulaimanije aus auch noch bie Bagwege nach Diten ober Guboften gu, welche

<sup>1)</sup> Bortl. "bas ganze meiner Tage", was wohl hier im Gegeniat zu nachher steht, wo der König auch die Racht hindurch marschirt; ein engl. Ueberseber hat baraus "my birthplaes" gemacht. 21 Das hier stehende Jdeogramm SAG-KAL (mit der phon. Ergänzung --w) ist nach dem Karch Monolith, Rev. Z. 21 sbarisu (vgl. hebr. saris) zu lesen. 3) So ist wohl der bei Assuratsspral so ost begegnende Ausdruck ist asskin (wörtl. nahm ich mit mir?) aufzusassen. zumal da ja der König, der mit nur einem Theil der Truppen der Eils halber ausgerückt war, Rachschub erwarteie.

nach Medien führen, betreten haben, benn nach biefer Richtung bin mas Chafchniar gelegen gewesen fein. 3m gangen hat fich bemnach ber Rug bis jum Inrnat nicht viel über ben 35 Grad n. Br. hinaus bewegt; ber Bebirgftod zwischen bem 36. und 35. Grab, von beffen vericiebenen Abtheilungen aus alle die in Betracht fommenben Bluffe (Il. Bab, Albhem wie Dijele) entipringen, ift eben bas Rigir-Gebirge ber alten Babylonier, an beifen 31 bangen und in beffen Thalern benn auch bie Bebirge liegen, welche wie be-Ronig bei seinen Bugen nach Bamua bis jest berühren faben. Bevor met ben letten Theil bes Zuges (vom obern Theil bes Turnat un und Aveden und Rorboften ju) naber betrachten, fei noch einmal furs bes Webietes ren Dagara gebacht: es beißt jest einfach, daß daffelbe Tribut gebracht babe aber von dem Berantaffer des Krieges, jenem Bir-Rammon, ift teine Rebe mete er mag es wohl gewesen fein, ber ben Umita und ben Urajchtna gum Aben angeftiftet hatte, aber er felbit war in die Berge geiloben, fo ban ber Rome feiner nicht mehr habhaft werben tonnte. Dafür hatte aber bas Webier bei Rebellen nun nicht langer gezögert, fich ju unterwerfen. Ob ber beim Trib von Dagara erwähnte Wein ein felbst gebauter war, ift febr fraglich, I fi werben ihn vielmehr von ihren Bundesgenoffen am Urmia Gee bezogen baten benn in Babylonien und Uffprien (und bemgufolge wohl auch an ben eine angrengenben Bergabhangen) war die Rebe, wie ichon auf S. 188 und 481 betont wurde, nicht zu hause und ihr Anbau an den Ufern bes Tignis vor Murnagirpal") nicht nachweisbar.

Nachdem asso Araschtna, bessen Stadt Ammaln vielleicht geraders bend das heutige Sulaimamja am obersten Lauf des Dijala bezeichnet wird, besse worden war, zog der König weiter gegen Umta, den Fürsten des eigentes Jamua, "durch den Paß zwischen den Bergen Lara") und Bidirgi, unzehn lichen Bergen, die für das Weiterrücken der Wagen und Truppen nicht genswaren, nach Jamrn, der Residenz des Amssa" und also wohl augleich in Hauptstadt von ganz Jamua. Amita sich in die Berge, so daß Alsurnaßiese ungehindert seinen Palast plündern konnte; sodann seste er ihm nach, ple

<sup>1)</sup> Man fonnte fich allenfalls bafur auf zwei Stellen bes Berichtes über bie 340 nach Bamua berufen, namlich auf Rol 2, B. 43, wo gejagt wird, ban ber bie mitten im Rifir-Gebirge befindlich, die Saupter ber gefangenen Rrieger con Luise auf gupni bes Berges gestedt, und auf Rol. 2, 8 71, dan er, in ben poorbeint fo wird ber Ausbrud "Gbene" beidemal zu versiehen fein) ber Gebirge bon Jame (fpec. in der Ctadt gamri) die Saupter der Arieger bes Amifa auf grupni bee Bobs von beffen Palaft aufgefpiest; hier foll gupai (wie im wentemitifchen) Reben beberre während es vielmehr im bab. aff. noch gang allgemein "Stamm, Pfaht" gebeiber bei wozu man auch bie G. 168 gegebenen Andeutungen vergleiche. 2) Bal im Bentt Affurnagirpals über feine Barlanlagen in Ralad "Balmen, allerhand Gatter ind und Wein pflangte ich (bafelbft)" vgl. mit dem analogen Bericht Tiglatpitein (f. oben G. 519) "Cebern, Urfarin- und Allofbaume berpflangte ich in meine Ginund tofibare Cartenfruchte", woraus jugleich bervorgeht, daß man bas pon "Grudte" überfette 3beogramm (inbn) nicht mit Tranben überfegen barf nach biefem Berg etwa bie ichon oben erwähnte Stadt Larbufa benennt

idritt ben Alug Lallu, vielleicht einen Quellfluß bes fleinen Bab. 1) und jog "gegen ben Berg bes Landes Itini, auf ichwierigem Terrain, bas fur bas Borruden ber Wagen und Truppen nicht geeignet war und in bessen Inneres feiner ber Könige meiner Bater je gebrungen war; ber Fürst mitjammt feinen Truppen ftieg ben Berg von Itini empor, feine Sabe und feine Schape holte ich vom Berg bergb, zu meinem Feldlager richtete ich ben Marich zurud, unter bem Beiftande Affurs und bes Samas, ber Gotter, meiner Belfer, brach ich bon diesem meinem Standquartier auf, hinter ihm (bem Umifa) ber ichlug ich ben Beg ein, ben fluß 3bini überschritt ich, swischen ben Bergen Ga'a und Ilanin, gewaltigen Bergen, richtete ich unter feinen Leuten ein Blutbab an, zahlreiche Beute (hauptfächlich in bronzenen Geräthen bestehend) machte ich am Berg Manin, feine Bferbe nahm ich ihm weg; Amifu ftieg um fein Leben gu retten gum Berg Cabua empor, Die Stabte Bamru, Arafitfu, Ammaru, Parfindu, Britu, Suritu gerftorte ich". Bon Bamri aus, wo Affurnagirpal eine granfame Erefution an den Gefangenen vollzog (vgl. auch S. 568, Unm. 1), gieng es jodann weiter nach ben Städten bes Ata von Argig, wo auch vorher tein Affprer-König hingebrungen war; "Arziz und Arfindu (Bar, Arfiandu) nebst gehn weiteren, die im Bereich von Rispu, bes unzugänglichen Berges, gelegen waren" wurden erobert und zerftort. Dann heißt es (nachbem ber Ronig nach Bamru gurudgefehrt, was im Bericht ergangt werden muß) weiter, baß er in jenen Tagen eine Menge bronzener Schmud- und Rippfachen, wie fie die Beiber haben, vom Lande Sipirmina empfieng, barauf von Bamru aufbrach, au bem für Wagen und Truppen unzugänglichen Berg Lara (an bem oder in beffen Rabe die Stadt Bamen lag) fich und feinem Trof mit eifernen Merten und fupfernen (bezw. chernen) Saden den Beg bahnte und jur Stadt Tuflati-Affine afbat am Berg Lulln (b. i. aber die eine, wohl die westliche, Seite bes Rigir-Gebirges), welche in ber Sprache ber Gingebornen Arafbi beißt, binabstieg. Diese Stadt, ichon naber wiederum ber affprischen Grenze gelegen, hatte vielleicht ichon von einem Borganger Affurnagirpals Diefen affprifchen Ramen (er bedeutet: "ben Schut Mfurs ergriff ich") erhalten, da nicht ausbrudlich erwähnt wird, daß fie erft jest fo umbenannt worden fei. Schon am Schluß bes Berichtes bes vorigen Jahres war von berfelben wie bon bem Berg Rispu furg bie Rebe, ebenfo bereits von einem Berge Ibinu (bort als besonders fern bezeichnet). Es durfte faum einem Ameifel unterliegen, daß Idinn (wie auch ein Gluß, wohl nach biefem Berge benannt, beißt) und Afinn (f. oben) berjelbe Rame, nur mit verichiebener Biebergabe bes Dentals, find, daß aber ber Berg Itini, ber im Feldzug bes erften Jahres als ein Berg bes Landes Rimmi (zwischen Ban: und Urmia See) vorlam, wohl ein davon verschiedener ift; im andern Fall mußten wir annehmen, ban die gange langgestredte Bebirgetette, Die fich in paralleler Richtung mit bem

<sup>1)</sup> Anger bem fleinen gab und bem Dijala entspringen dort junweit ber von Sulaimanija nach Often fuhrenden Baffe) noch einige andere Fluffe, von denen einer in den Urmia-See, der andere ins Kaspische Meer fich ergiest.

Urmia-See von dem Quellgebiet bes obern ober großen Bab bis jum nord lichen Quellfluß bes tleinen oder unteren Bab bingieht und an beren ilb bachung nach bem Urmia See gu bas Land Gurrur lag, ben Ramen Riini er habt hatte, was boch nicht fo wahrscheinlich ift. Allerbings bringt ein Nachtras gu unferm eben behandelten Jahre bie Rotig, daß, wahrend Affurnagirpal in Bamna verweilte, die bon ben Städten Chubun und Chartifch und vom Land Chupuiditia (vgl. S. 555) und Gurgan, von Furcht und Schrecken ergriffen Tribut fandten; Chupufchtia aber liegt in gleicher Richtung wie Gurrur (Das bier nicht genannt ift, weil es ichon vom ersten Telbang ber au Affprien gebottet nur auf ber andern Seite jener Bebirgefette, ba mo fie fich jum großen Bab bin absentt, Burgan vollende erft nörblich vom Urmia See. Dann beifit es in bem Rachtrag weiter (offenbar als Erganzung zu bem Zug bes Ronias pom Raban [Abhem] jum Turnat [Dijala]): "Die Lente, die vor meinen Baffen floor. stiegen empor ins Gebirge, hinter ihnen ber jog ich, gwischen ben Bernon Agiru und Simati (f. oben) liegen fie fich nieder, die Stadt Mifn machten fie an ihrer Beite, ben Berg Mairn verwustete ich, vom Gebiet Des Berge Simati an bis jum Turnat-Fluffe gof ich bin ihre Leichen "

Ebenfalls als ein Rachtrag ju betrachten ift die Rotig, mit ber ber cane Bericht ichließt (2, 84-86): "In jenen Tagen im Land Bantua erbante (ich) Affurnaffirpal, der Konig von Affprien, Die Stadt Ablila, welche Gibir, ber Ronig von Rarbuniafch, genommen, zerftort und gu Schuttbugeln und &in land gemacht hatte, von neuem auf, mit einer Maner umgab ich fie wieder einen Balaft jum Gis meiner Berrichaft legte ich dort an, fcmundte ibm ent machte ihn herrlicher als ehebem (ber alte gewesen war), Wetreibe fur alle (umliegenden) Bebiete') schüttete ich baselbit auf, Dur Mfur nannte ich iber (der Stadt Ablifu) Ramen." Leiber wiffen wir weber genauer, in melde Theile Bamnas bieje Stadt gelegen war (boch wohl aber im fublichiten Ibd Ramuas, wo biejes an bas Land Namei, ein bamals gewiß noch mit unter babylonischem als affprischem Einfluß stebenbes Bebiet am oberen Bait bes Turnat, grengt), noch wie lang vor Uffurnagirpal ber nur bier genenst babyloniiche Ronig Gibir gelebt und regiert hat. Ich mochte aber vermutben bif er ber birette Borganger bes über 30 Jahre regierenden Rabubalibbin (co. 572) wo er zuerst von Affurnaßipal erwähnt wird, bis ca. 855, b. i. bis in bie erwa Bahre Salmanaffars II., ja vielleicht bis 852) gewesen ift, da fonft Affarm fere ihn wohl als "früheren Ronig" bezeichnet batte. Beachtensweren ift, bat wie feinerlei Ronflitt mit ben Babyloniern, beren Grengen ber Mfinrer Renig bed auf bem gangen Feldaug fo nah berührte,") bie Rebe ift; wenn gu biefer 300 in Babylonien ein Thronwechiel, durch ben Rabubaliddin gur Regierung ber

<sup>1)</sup> Ober "aus allen (umliegenden) Gebieten"? Bon einer Broving Raladi ferwalt und auch noch Tiete) sieht tein Wort im Text; die betreffende Stelle ist riefmat patronsstribiren: sa mati kalama.

2) Das am unteren Lauf des Radann und Text gelegene Gebiet, ja wohl auch das größte Stud zwischen dem tleinen gab and dem unteren Lauf des Radann war damals noch babytonisch.

stattsand, dann wäre hinreichend erklärt, warum die Babylonier, die von ihren inneren Angelegenheiten in Auspruch genommen waren und zudem wohl auch einige Furcht vor dem mächtigen Assprer-König haben mochten, letteren in seinen ihr Land so nah streisenden Unternehmungen nicht hinderten. Bei dieser Gelegenheit sei auch noch erwähnt, daß bei dem allgemeinen Ueberblick, den Assurabieral über seine sämmtlichen Feldzüge gibt (s. oden S. 449 s.), die Grenzen nach Babylonien zu ("von jenseits des unteren Jad bis zur Stadt Til-Bari re.") ossendar ganz die gleichen sind wie schon unter seinem Großvater Ramman-nirari (s. oden S. 544), was noch dadurch seine Bestätigung sindet, daß wir in sämmtlichen Inschristen des Königs sonst nichts von den Grenzorten Til-Bari, Badan, Til-schabtani (bezw. Til-scha-Batini), Til-scha-Zaddani, Chirimu, Charutu und Birati erwähnt sinden, was sa anherdem, wenn Assurabieral all diese Orte (oder wenigstens einige derselben) erst selbst erobert und den Babyloniern abgenommen hätte, doch zu erwarten wäre.

Um nun noch einmal auf den dritten Bug gegen bas Land Bamua gurud ju fommen, fo bildet ben eigentlichen Abichluß bes Berichtes barüber folgender Sab (an ben fich bann erft bie verschiedenen Rachtrage, welche ichon behandelt wurden, anreihen): "Die Konige bes Landes Zamna nach feinem (gefammten) Umfang befamen Schen bor bem Schreden meiner Baffen und bem Ruhme meiner herrschaft und umfaßten meine Buge, Tribut und Abgabe, bestehend in Silber, Gold, Binn (begw. Blei?), Bronge, brongenen Befägen, buntgewirften Gewändern, Pferden, Rindern, Aleinvieh und Wein (vgl. darüber icon oben) legte ich in noch höherem Dage wie früher ihnen auf, einen in ber Stadt Kalchu residirenden Frohnvogt bestellte ich über fie." Es befremdet, warum dieser Frohnvogt von Zamua (boch wohl das gleiche Berwaltungsamt, welches ipater in den Eponymenlisten als "Statthalter von der Stadt Das Bamna" aufgeführt wird) seinen Sit nicht in einem naber an Bamua gelegenen Orte, etwa in Arbela oder Rafgi angewiesen befam; jedenfalls war es eine nur bis auf weiteres angeordnete Magregel, die vielleicht barin ihren Grund hatte, bag ber Ronig ben baffir ausersebenen Beamten gerabe in bem eben im Aufban begriffenen Ralach, wohin er bald felbft feine Refibeng verlegte, noch fur andere Dienfte nothig hatte. Deag dem nun fein, wie ibm wolle, jedenfalls war jest Zamua affprische Proving (wenn auch nicht in biretter Ginverleibung) geworden, und baburch ber ipateren Ausbehnung Affinriens nach Diten (Medien) und Guboften (Land Ramri) wesentlich vorgearbeitet, wie benn auch gleich ber Gobn Affurnafirpals biefe weiteren Gebiete gu er: obern anfängt. Das ift die politische Bedeutung diejes Buges.

Bon da ab zieht Assurassirpal nicht mehr in die von Südosten nach Nordwesten zu an sein Land grenzenden Gebirge, nur die Gegend am obesen Tigris bei Amid und nordwärts, und das nordwestliche Kurch-Gebiet (z. B. das Land Dirria) wird im solgenden (5.) wie zuleht noch einmal im 18. Regierungsjahre (867 v. Chr.) wiederum berührt. Auch der Zug des 6. und 7. Zahres (879 und 878) führt uns in schon von seinen früheren Kriegen her besannte Giegenben (an den Chabur und an den Euphrat von der Chabur: Mündung an aufwärts), und nur die Züge des 8. und 9. Jahres (877 und 876) bezeichner ein weiteres Bordringen nach dem Westen (Bit: Adini d. i Eden 2. Kön. 19, 12 und Hes. 27, 23, am Euphrat von der Besich: Mündung bis Biredschil und nach Sprien (Drontes und dis zum Libanon) hin. Für zwei dieser Züge, den des 5. und 9. Jahres, haben wir zu den Annalen noch weitere, zum Theil ergänzende Berichte, nämlich zum 5. den sogen. Karch Monotith 3 und zum 9. eine erweiterte Fassung der Standard-Inschrist. Os wird deshald im solgenden nur vom 8. und 9. Jahre eine eingehendere Schilderung, abnlich der der ersten vier Jahre, gegeben werden, während wir und bei dem 5.—7. und beim 18. Jahre mit einer kurzen Stizzung der Konte begnügen konner

Feldzug des 5. Regierungsjahres (Annalen 2, 86—125 nebst den ungegebenen Paralleltexten und der in dem einen derselben enthaltenen Ergänzung) Kummuch') an beiden Seiten des Euphrat nördlich von Bieedschit (i. ses oben S. 522); Gründung eines Palastes in der Stadt Tiluli (wahrschinkt am östlichen Euphrat-User). Bon Kummuch aus nach dem Bas der Stadt Istati; von da nach der Stadt Kibati (Tribut: Rinder, Aleinvieh, Wein Bronzegesäße); von Kibati nach der Stadt Matiatu, deren Gebiet die un Stadt Kapranischa (ebenso auch die Stadt Maßula, Zusah des Karch Ronelluserobert wird; von Matiatu nach der Stadt Bazabucha (dort Tribut in Landes Kurchi, darunter auch Wein, entgegen genommen); von Bazabuche met der Stadt Frsia, welche zerstört wird und wo der Tribut (bezw. Gescherh)

<sup>1)</sup> Davon Revers R. 42-54 fich als gang neues Stud anichliegend an bie Bunger Rol. 2, B. 125. Bu Minn. 2, 86-101 ift auch noch die fogen. Loweninfetrift, Langer 11 als Barallele zu notiren. 2) Lagard, Tafel 43-45 foavon B. 26-33 = X 1 65-76; 8. 8-13 = Ann. 3, 84-88, während 3. 14-24 im Anschluß an Ang. 88 einen dort fehlenden intereffanten Jagdbericht bringt, über welchen man ichen wer S. 533, Anm. vgl.). 3) Auf bem Weg babin jog ber Ronig nach bem Reib Monolith, Obv. 30-34) durch tas Gebiet Chulia (am Rajchjar-Bebirg, f. ... 3. 565, Anm. 3) und nach ber Befte Gifchft (Dur Gish-ki), nach beren Berleber it 5 Lowen erjagte. Leiber ift bie Stelle fehr verftummelt; wenn ich aber recht febe, le is swifden Chulia und Gifchti noch ein Land Rabijdga loder abnlich, sa ift undeutlich bet Anjang aber "im Lande Ka-di-ish-" gang flar) und eine Antilopenjago ermabnt, mo mit ba bie Begend ftimmt, unwillfürlich an bas wilbe Bolt ber Rabifchaer gwifden Gub ichar- und Mafins-Gebirge (vgl. Rolbete, Zeitichr. d. Diich. Morg. Gei., Bb. 23, 3, 127 13) 4) Hus Galm. II. Annalen (13. Regierungsjahr) erfeben wir, baf bas bo biet biefer Ctabt Jaiti (Bar. Jati) hieß. 5) Da mahrend biefes gangen Gelbereit nur hier in ber Stadt Matiatu (Bar. Mattiatu) von ber Auffiellung eines Milbes bei Ronigs berichtet wird, fo muß der Drt, wo ber fogen. Rarch Monolith iber net nur biefen Bug ergabitt gefunden murbe, die Lage von Matiatn bezeichten bas ift aber ber Ort Rarch (nach engl. Wiedergabe Kurkh) ca. 30 Ritometer him abwarts von Amib, am rechten Tigris-Ufer, an welchem wir uns annoch befinder. Em weitere Frage ift, ob nicht in bem Ramen Diefer Stadt bas oben ermabnte ganb Jure (in weldem auch die Stadt Iftarati lag) ftedt (alfo bann uripr. Stadt bee Ymbel Jatu"), was jehr mahricheinlich ist; mat Jatu ("Land J.") ware bann gam Tinnamen ber hauptstadt (aln Matiatu, bann auch aln Matiatu) geworben.

der Stadt Sura (Rinder, Kleinvieh, Wein und Bronzegefäße) empjangen wird; ') von Frsia ins Kaschiari-Gebirge (an dessen Nordabhang wir uns ja schon mit der Antunst in Matiatu besanden), Groberung der Städte Madara und Anzu. In den "Städten der Seite von Chusia (das aramäische Chul Gen. 10, 23) inmitten des Kaschjar-Gebirges" (d. i. aber wohl mehr an den südlichen Abhängen desselben) Tribut; wieder zurück übers Gebirg und hinab ("zum zweitenmale", vgl. das erstemal oben beim 2. Jahr) nach den Narris-Ländern (d. i. nach dem Tigris zu und weiterhin über denselben nach dem



Lowenjago des Affurnagirpat. Marmorrelief aus Rimrub. Laubon, brit. Duf.

sonst zum Land Kurchi gerechneten Gebiet); Halt in der Stadt Schingischa (Bar. Schinigischa und Schigischu); nun wiederum nach der Stadt Madara, der Beste des schon vom 2. Feldzug her bekannten Labturi von Tudusi (welcher. Stadt, nachdem sie geplündert und verwüstet worden, Tribut auserlegt und ein Beamter, uräsu heißt der Titel, vorgesetzt wird, wie letzteres auch in Matiatu geschehen war); von da nach Tuschan (vgl. oben S. 561), wo der Palastban weiter betrieben wird: Tribut von Nirdun (s. ebenfalls schon oben S. 560) und Berwüstung von 60 Städten des Labturi am Fuß des Kaschjar-Gebirges.

<sup>1)</sup> Richt etwa Suru von Chasupi am Chaboras oder Suru am Euphrat, sondern cher "Schura (sprich auch Sura) vom Gebirg Chamanu", welche Stadt am Schlusse bieses Feldzuges (und zwar nur vom Narch-Monolith), während von keinem der beiden Suru etwas darin vortommt, erwähnt wird.

Run Ueberichreitung bes Tigris, Marich die gange Racht hindund, Schlacht bei ber Bergvefte Bitura') im Lande Dirria; "am 2 Jan, beme noch die Conne aufgegangen," gludliche Beendigung bes Rampfes und Gianahme ber Beite; Sieg über bie Stadt Ruichnun, Die "am Gingang bes Banes ber Berge von Madni liegt" und Eroberung 50 (weiterer) Stabte von Direct Bon Bitura nach ber Stadt Arbatti "im gegennberliegenden Land Runde" beren Einwohner auf bas Madnu-Gebirg flieben, wohin ihnen aber ber Remis folgt und fie besiegt; Eroberung ber Stabte Jaja und Salaniba im Gebin von Arbatti, und Bermuftung von 250 (weiteren) Ortichaften ber Main Länder;2) Ginerntung ber Gelbfruchte biefer Ortichaiten und Aufschuttung bes Getreibes in Tuscha, wohin bemnach ber Ronig gurudtehrt. Deit ber Reta baß fie (unbeftimmt gelaffen, wer) gegen ben Ummi-ba'al von Bamani, ibees Oberften, fich emport und ihn ermordet, bag baraufbin ber Ronig, fue bes Ermordeten Rache ju nehmen, bingog (obne Angabe, in welche Stabt), fie in Folge beffen gu Kreug trochen und er (ber Konig) reiche Subnaeichente ven ibm (bem nicht naber bezeichneten Rachfolger bes Ammi-ba'al) nebit beffer Beib, und ihrer Mitgift wie ben Tochtern feiner Großen und beren Dann empfieng, ichließt ber Bericht Diefes Geldauges etwas ungenau und unvermittet in ben Annalen. Durch bie im Rarch-Monolith enthaltene Ergangung mit aber gludlicherweise nicht nur bas eben ergablte flarer, fonbern es fallt from baburch ein erwünschtes weiteres Licht auf die betreffende Partie bes Auges bet 2. Jahres, wo von jenem Ammisba'al bie Rede war. Es beint bier im Monolith) nämlich weiter: "Dem Bur-Ramanu, bem Frevler, gog ich be Saut ab und belleibete mit feiner Saut die Maner ber Stadt Ginabe ben Upffanu (ober Artiann?), feinen Bruber, feste ich gum Gurften ein, wei Minen Golbes, breigehn Minen Silbers, 1000 Stud Rleinvich, 2000 Seld ( Getreide legte ich ihm als Tributleiftung auf, die Städte Ginabu und De die Jestungen, welche Salmanaffar, Ronig von Affiprien, mein erhabener Bot ganger, bem Lande Rarri hatte abtreten muffen und welche (fpater) be Aramder (wortl. bas Land Arumu) mit Gewalt genommen hatten, brochte be wieber an mich gurud, die Affprer (b. i. die bortigen Koloniften), Die mo im Lande Narri von (jenen) Bestungen Affure ausgeschloffen (ukallani) und bie man (nachber) im Lande Arumu mit Gugen getreten batte, jenen fonte ich ihre Stabte und ihre zu Grund gerichteten Behaufungen als Geident (lies na-ad-na?) wieber ju, in rubiger Wohnung ließ ich fie wieber wohnen, 1500 Mann von ben Truppen ber gramaischen Achlang bes Annet ba' al von Zamani verpflangte ich und brachte fie nach Minrien, die Gelbirate bes Landes Rarri erntete ich ein und ichuttete fie in ben Stabten Tuide Dambammuja, Sinabu und Tibi fur bie Streitfrafte meines Landes mi Dieje hochintereffante, bisher noch nirgends überjeste Stelle geigt und mit

<sup>1)</sup> Ja nicht mit Biren am Euphrat ju verwechseln. 2) Beachte hier Die Barient. bes Landes Natrat (alfo Sing, fem.)!

por allem, daß die Stadt Sinabn die Refibeng des Ammiba'al von Ramani, welchen Bur-Raman bei Seite geschafft hatte, gewesen war und daß dieser Bur-Raman, bevor ihn Affurnagirpal hinrichten ließ, fene gabireichen Gubngeschenke, von benen in den Annalen gulet bie Rede war, um die seiner harrende Strafe noch abzuwenden, bargebracht hatte, baß ferner die Stadt Schinamn, in beren Webiet wir Salmanaffar I. thatfachlich fampien faben (f. oben S. 505), offenbar die gleiche Stadt ift (nach fpaterer Aussprache etwa Sinabu, was natürlich gerade fo gut Sinabu umichrieben werden founte), ja endlich, daß höchstwahrscheinlich auch das beim 2. Feldzug genannte Kinabu nur eine weitere Bariante bes Ramens fein burfte, 1) und bennach Ammiba'al ber Rachfolger bes von Affurnagirpal hingerichteten Chulai war, wie wiederum Bur-Raman und Uptiann feine Rachfolger geworben find. Auch Die Bufammenftellung ber gewiß nächstbenachbarten Stadte Sinabu (bezw. Rinabu) und Dambammufa (wie auch Tuschas) bort wie hier fpricht für biefe Annahme. Was die "aramaischen Achtami" (fo forrigire man auf S. 463) anlangt, fo find diese jedenfalls einer ber gramaischen Romadenstämme, den wir gewöhnlich mit ben Suti im Often Babyloniens genannt finden (vgl. für die altaffprifche Beit oben S. 501 und 510, aber auch noch bei Senacherib, in beffen Inichriften außerdem noch ein babylonisch elamitischer Grenzort Bit-Achlami begegnet), bie aber hier wie vielleicht auch ichon zu Tiglatpilefars I. Beit") in Mejopotamien und gwar gang in ber Rabe bes Raichjar-Gebirges, mahricheinlich zwischen Umid und bem Euphrat, erscheinen. - Der Bericht über ben Bug bes 5. Jahres wird badurch abgeschlossen, daß ber Ronig "bie Stabte ber Länder Mirdun (f. ichon beim 1. Jahr), Luluta, Kirra, Aggunu (?), Ullib, 3) Arbati (f. oben) und Nirbi (S. 564) eroberte und planderte", und Frohnvögte wie einen eigenen Statthalter über bas Land Narri (bier etwa gleichbedeutend mit Nirbn und bem nordlich anftogenden Gebiet), feste, ben Tribut des Landes Ruri (f. ebenfalls ichon oben), darunter auch Pierde, in ber Stadt Dambammufa empfieng; wie endlich, daß er bei feiner Rudfehr ans dem Lande Narri4) die Stadt Schura bes Landes (bezw. Glebirges) Chamanu eroberte und zu Affprien ichlug. Da jonft Chamanu nur bas Umanus Gebirge zwischen bem Guphrat bei Rarchemisch und bem Mittelmeer bezeichnet, indem ein anderes Land Chamanu feilinschriftlich nicht befaunt ift, so bleibt nichts übrig, als hier schon einen Abstecher über ben Euphrat hinans feitens des Affyrer-Königs anzunehmen, während der eigentliche Feldzug in bies

<sup>1)</sup> Entweder ist Kinabu die ästeste, Schinabu eine daraus enstandene jüngere Form, oder aber es liegt einsach im Bericht des 2. Feldzugs eine Berschreibung vor. 2) Die lleberschung der betr. Stelle heißt nämlich wortlich "nach der Wüste schlug ich den Weg ein, ins Gebiet (eigtl. in die Witte) der aramäischen Achtami, der Feinde Assures meines Herrn, zog ich, vom Land Such an die Karlamisch plünderte ich re." (j. oben S. 463). 3) Wohl identisch mit dem Lande Ullub, welches Tiglatpilesar III, 739 v. Chr. nebst dem benachbarten Kurchi erobert. 4) ins tsiartin sa istu mat Naëri (nicht etwa sa tamat Naëri "vom Kaëri Meer" d. i. Ban-Zee, was sprachlich wie sachlich nicht angeht).

Lett ins 9. Jahr, also vier Jahre später, fällt; daß mit diesem Schara , asst wahrscheinlich die Stadt Sara identisch ist, welche schon vorher in eben diesem 5. Jahre nach Irsia Geschenke gesandt hatte, wurde schon S. 573, A. 1 erwähnt.

Bevor wir nun zu bem erft nachträglich ben Unnalen beigefügten Bericht über die Züge des 6., 7., 8., 9. und 18. Jahres (vgl. über die Art dieses Rach: trages ichon S. 547 u. 550) übergehen, ift ber Berlegung ber Refiben; Mfur: nagirpals von Ninive nach Ralach, bezw. bes Reubaus biefer letteren, von Salmanaffar I. gegründeten, aber seitbem wieder vernachläffigten und in Berfall gerathenen Stadt, zu gebenten. Diese Reugrundung und bie Ausschmudung berselben mit Tempeln und einem großgrtigen Balafte (bem fogen. Nordweftpalast in Nimrud S. 82), wie die Anlage eines Kanales vom obern Sab aus zur Stadt hin und von Luftgarten und Thierparten an feinen Ufern betrachtet der König selbst als sein eigentliches Friedenswert, bas er nicht mube wird, in feinen Infdriften nach feinen Kriegethaten immer wieber zu preim und hervorzuheben. Während noch in den ersten vier Jahren der König ftets von Ninive aufbricht, jo beginnen bie Berichte fammtlicher Reldzüge vom 6. Jahre an "ich brach auf von Ralach", womit ftimmt, bag ichon am Edlug bes Berichtes über bas 5. Jahr bie erfte Erwähnung ber Bauten bajelbit in ben Annalen (als Abichluß ber erften Redattion berjelben) fich findet. Ded ift hier noch nicht von dem neuen Balaft, 1) sondern nur von der Reugrundung ber Stadt im allgemeinen wie von Tempelbauten im besonderen Die Rebe, von allem von dem bes Nindar, ber ja auch in ber Ginleitung ber Annalen gang besonders gefeiert wird. Wir erfahren hier auch, bag Gefte Diefes Gottes in ben Monaten Tebet und Tiidri (December Januar und September Ditober fit biesen Tempel eingeführt wurden, und daß außerdem noch Tempel der Ina bes Mondgottes und ber Bula gebaut wie Bilber bes Gottes Ga und ber Ramman aufgestellt wurden. Auch ist barauf hinzuweisen, bag ichon Ente bes 4. Jahres ber Statthalter von Banna feinen Sit in bem noch im Ben begriffenen Ralad, angewiesen betam (j. oben S. 571). Wenn wir bie übricer Buge bes Ronigs betrachtet haben, wird noch einmal Unlag fein, auf beit nene Refideng gurudgutommen, um das vom 6. Sahre ab bajelbit polienen noch genauer ins Ange zu faffen.

Mun in aller Kürze noch die übrigen Feldzüge, von denen nur der des 9. Jahres in zusammenhängender Weise dargestellt werden soll, da die anderwie schon oben erwähnt (dies galt ja auch schon von dem des 5. Jahres), uns webereits befannte vom König schon auf den ersten Zügen berührte Gebiete subrer

Weldzug bes 6. Jahres (879 v. Chr., Eponum: Tagan-bel-nifir): Auf bruch von Ralach am 22. Sivan (Mitte Juni), Neberschreitung bes Jigns.

<sup>1.</sup> Daraus darf wohl geichtoffen werden, daß biefer erst in den folgenden Jadren sertig wurde, tropdem es ichen zu Ansang des Zuges des 6. Jahres heißt, der König fei von Ralach aus aufgebrochen; wahrscheinlich konnte noch im Berlauf des 6. Jahren Affürnaftirval denielben beziehen.



Uffprifche Schlachtscene (Affnenagirpal).

Gebiet erst ins 9. Jahr, also vier Jahre später, fällt; daß mit diesem Schara höchst wahrscheinlich die Stadt Sara identisch ist, welche schon vorher in eben diesem 5. Jahre nach Irsia Geschenke gesandt hatte, wurde schon S. 573, A. 1 erwähnt.

Bevor wir nun zu bem erft nachträglich ben Unnalen beigefügten Bericht über die Züge bes 6., 7., 8., 9. und 18. Jahres (vgl. über die Art dieses Nachtrages ichon S. 547 u. 550) übergeben, ift ber Berlegung ber Refibeng Affur: nagirpals von Ninive nach Ralach, bezw. bes Neubaus biefer letteren, von Salmanaffar I. gegründeten, aber feitbem wieber vernachläffiigten und in Ber: fall gerathenen Stadt, zu gedenten. Diese Neugrundung und bie Ausschmudung berselben mit Tempeln und einem großartigen Balafte (bem fogen. Nordweftpalast in Nimrud S. 82), wie die Anlage eines Kanales vom obern gab aus zur Stadt hin und von Luftgarten und Thierparten an feinen Ufern be: trachtet der Ronig selbst als sein eigentliches Friedenswert, bas er nicht mude wird, in seinen Auschriften nach seinen Kriegethaten immer wieder zu preifen und hervorzuheben. Bahrend noch in den erften vier Sahren der Konig ftets von Rinive aufbricht, jo beginnen die Berichte fammtlicher Feldzüge vom 6. Jahre an "ich brach auf von Ralach", womit stimmt, baß ichon am Schluf bes Berichtes über bas 5. Jahr bie erfte Erwähnung ber Bauten bajelbit in ben Annalen (als Abichluß der ersten Redaktion berfelben) sich findet. Det ift hier noch nicht von dem neuen Balaft, 1) fondern nur von ber Neugrundung ber Stadt im allgemeinen wie von Tempelbauten im besonderen die Rede, ver allem von dem bes Rindar, ber ja auch in ber Einleitung ber Unnalen gan; besonders gefeiert wird. Wir erfahren hier auch, bag Geste Diefes Gottes in ben Monaten Tebet und Tiidri (December Januar und September Oftober für diesen Tempel eingeführt wurden, und daß außerdem noch Tempel ber Ing des Mondgottes und der Bula gebaut wie Bilber bes Gottes Ga und der Ramman aufgestellt wurden. Auch ift barauf hinzuweisen, baß ichon Ende bes 4. Jahres ber Statthalter von gamna feinen Gis in bem noch im Ban begriffenen Ralad, angewiesen befam (j. oben 3. 571). Wenn wir bie übrigen Buge bes Ronigs betrachtet baben, wird noch einmal Unlag fein, auf bieb neue Refiden; jurudgutommen, um bas bom 6. Jahre ab bajelbit vollenden noch genauer ins Auge zu faffen.

Nun in aller Kürze noch die übrigen Feldzüge, von denen nur der der 9. Jahres in zusammenhängender Weise dargestellt werden soll, da die anders wie ichen oben erwähnt (dies galt ja auch schon von dem des 5. Jahres), uns ih bereits befannte vom König schon ans den ersten Zügen berührte Gebiete suhrer

Aeldzug des 6. Jahres (879 v. Chr., Eponum: Dagan-bel-nußir): Auf bruch von Ralach am 22. Sivan (Mitte Juni), Ueberschreitung des Tigris

<sup>1</sup> Taraus bari wohl geichlossen werden, daß dieser erst in den folgenden Jadier sertig wurde, tropdem es ichon zu Ansang des Juges des 6. Jahres heißt, der newisei von Ralach aus ausgebrochen; wahricheinlich konnte noch im Berlauf des 6. Jahres Müurnafirval denselben beziehen.

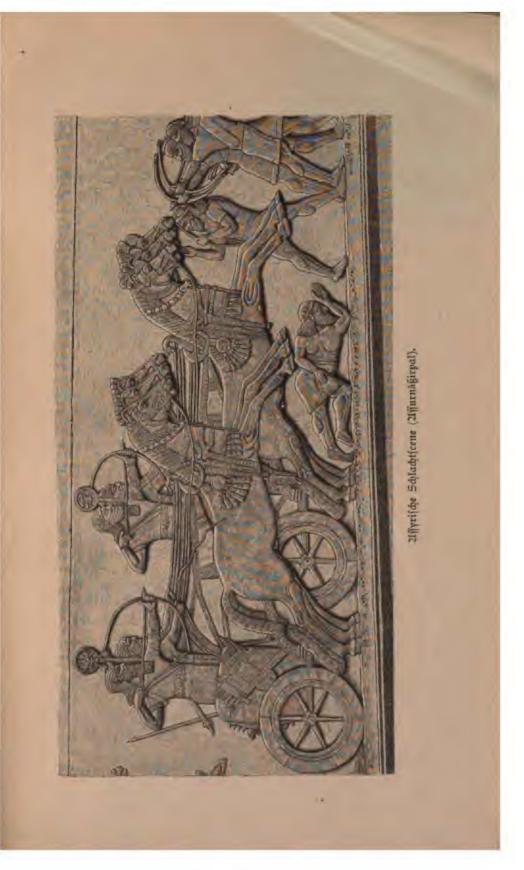

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

an beffen jenfeitigem Ufer Darbringung von Abgaben (ohne Rennung von wem); Salt in der Stadt Tabiti, d. i. Thebet,1) fublich von Rifibie, wohl an einem der Nebenfluffe des Chabur bezw. Des Mygdonius (Dichaghdichagha); am 6. Tammus (Ende Juni) Aufbruch von Tabiti, nach dem Ufer des Gluffes Charmifd, Salt in ber Stadt Magarifi, von ba nach bem Ufer bes Chabur, 2) und Salt in Schabitanni (Ruinen von Arban, f. oben S. 557, A. 3); nun ben Chabur hinunter nach ben Stadten Ratnu, Dur-Rumlimi (ober Ratlimi?), Bit Chalupi (wahricheinlich identisch mit Suru von Bit Chalupi, E. 557, A. 2), Sirti, Supri (mit g), Rafarabani bis jur Thabur-Mundung, ber gegenüber (am jenfeitigen Euphrat: Ufer) die Stadt Chindanu, beren Tribut in Empfang genommen wird, lag. Sodann ben Euphrat an feinem bieffeitigen Ufer binauf; Salt bei den Bergen etwas weiter oberhalb bes Auffes, b. i. wohl bem beute Samma beifenden Defile,") weiter in Bit Schabaja gegenüber ber (am jenseitigen Ufer liegenden) Stadt Charibu, und ju Saupten ber auf einer Euphrat-Injel liegenden Stadt Anat (Injel Mogla?, auf feinen Fall aber bas beutige viel fublicher liegende Anah). Bon Anat nach Saru, ber Beste bes Suchaers Schadudu, einer wohl noch vor ber Belich-Mindung am öftlichen Enphrat-Ufer gelegenen Stadt, ba von feiner Ueberichreitung bes Guphrat bie Rebe ift, es mußte benn ber Ronig von ber Infelftadt Anat aus am jenseitigen Ufer weitergezogen fein, in welchem Falle bann allerbings an Sura bes Plinius, bente Surija, noch über ber Belich-Mündung beaufen (nabe bei ber Stadt Thapfatus oder Tiphiach, 1. Kon. 4, 24) gebacht werben tonnte.4) Bei Diejem Suru nun fand eine gewaltige Schlacht ftatt, in welcher Affurnagirpal Die ben Guchaern gu Gilfe eilenden Babulonier unter ihrem Ronig Rabu: palibbin, beffen Bruber Babbanu und feinem Geloberen Bel pal ibbin beffiegte und badurch bis ins Land Rarbuniaich (hier allgemein Babylonien) und bem Lande Ralbu (speciell Subbabylonien) Schreden verbreitete; ) auch murbe

<sup>1)</sup> Bgl. Rolbete, Zeitschr. d. D. M. G., Bb. 33, S. 157 (banach Thebet 15 Bara: fangen von Dara, welches nicht weit nordweftlich von Rifibis liegt, und andrerfeits gwifden Rifibis und Gindichar, 33 Millien von erfterem und 52 von letterem ent-2) Mit Diejem Glug Charmiich (jo Die nachftliegende Lejung, wenngleich auch Charrit ober Charichit moglich mare) muß ber vereinigte Mngbonius, b. i. aber der hirmas ber Araber, dem Zusammenhang nach gemeint fein. 3ch mochte tros Rolbefe, A. b. D. M. G., Bb. 33, E. 328 (hirmas aus Nabar Mas b. i. Fluß bes Mafins verfürzt) Sirmas und Charmifch für ibentifch, Nabac Mas bagegen erft fur inrijche Boltsetymologie halten. 3) Bgl. ju biefem gangen Stud zwijchen ber Manbung bes Chabur und bes Betich Cachaus Reife in Enrien und Dejopotamien (Leipzig 1883); besonders zu beachten find bie vielen Rninenorte am oftlichen Euphrale Ufer, beren einige die von Affurnagirpal berührten Orte barftellen mogen. 4) Der Umftand aber, bag die Inichrift ftete ausbrudlich erwahnt, wenn eine Etabt, ber gegenüber ber Ronig Salt machte, am jenseitigen Ufer lag fo bei Chindann und Charidu), fpricht bafur, bag wir une bei biefem gangen Bug ftete auf bem bieffeitigen, oftlichen Ufer befinden. 5) Tiele (Bab. aff. Geich. E. 184) betont mit Recht, baf es fich bier, dem beutlichen Bufammenhang ber Inscheift nach, um feinen Bug bes Ronigs nach Babulonien felbit hanbeln tann. Intereffant ift, bag bie babytonifchen

Suru felbst belagert und erobert und baselbst ein Bild Affurnafirpals aufgestellt. Diese Schlacht ist beshalb wichtig, ba sie bie einzige birette Berührung Affurnafirpals mit Babylonien und zwar auf nicht babylonischem Gebiete bezeichnet.

Nun folgen ohne nähere Angabe bes Jahres brei Feldzüge, welche ebenbeshalb wohl ohne Bedenken in die nächstfolgenden Jahre gesetzt werden bürfen, ba außerdem gewiß eine genauere Bestimmung nicht fehlen würde.

Nächster Feldzug (878 v. Chr.): Aufbruch von Kalach am 18. Sivan (ca. 9. Juni), ba bie Lataer in ber Stadt Chindanu und bas gefammte Land Suchi fich emport und ben Guphrat überschritten hatten. Der Konig ich über ben Tigris, ichlägt ben Weg nach ber mesopotamischen Steppe ein und rudt nach Surn von Bit-Chalupi (am Chabur); bort fest er feine eigenen Schiffe in Stand und fahrt mit ihnen "zum Saupt bes Guphrat" (b. i. bier wohl die Stelle, wo der Chabur in biefen einmundet) und fobann biefen binab (attarid "ich ftieg hinab", also ftromabwärte!) zu ben "Engen" (chinkt) bei Euphrat zwischen bem heutigen Anah und Sit,1) bezw. ber Euphrat-Krummung oberhalb Chadithas (ungefähr 340 nörbl. Br.); Eroberung ber Städte ba Lataer Chinti-ilu (Chinti'el) und Azi-ilu (Azi-el), letterer wohl berielle, ben Mfurnagirpal im Jahre 884 als Statthalter über Guru von Bit: Chalupi gesetht hatte (vgl. bort bie unmittelbar fich anschließende Erwähnung bei Landes Lati und bes Tributes feiner fammtlichen Fürften). Diese Side waren, wie es scheint, auf bem jenseitigen Ufer gelegen; nun wendet ber Linig um (asuchra, b. h. fehrt wieder zurud), erobert von der Mündung bes Chabur an bie zur Stadt Sibati im Lande Suchi bin die lataischen und suchäuchen Städte dieffeite des Euphrat,2) erntet ihre Feldfruchte ein und töbtet 470 ihm Rrieger. Run lleberichreitung bes Guphrat nach ber Stadt Charibu (fiebt oben 3. 557) hinüber; Sieg über bas vereinigte heer ber Suchaer, Latier und Chindanaer (3. 557), von benen 6500 fielen, während ben Reft, nach bem fie ichon in der Bufte halb verichmachtet waren, der Euphrat verichlang Eroberung der dindanäischen Städte bes jenseitigen Ufers von Charidu im Lande Gudi an bis Ripina (i. S. 329); Aziel ber Lataer befett bie

Truppen, welche bei Suru geichlagen werben, als "bie Truppen bes Landes ber Kaldich (Rossauer" bezeichnet werben. Bit bas nur alter Sprachgebrauch von ber konaichen Periode Babuloniens ber (also Kosiaer — Babylonier), ober hatte Nabupaliddin etwa kossaiche hilfstruppen? ich möchte eher ersteres annehmen.

Euphrat: Währte von Ripin, wird aber geichlagen und flieht auf ben Berg Bijuru (fpatere Aussprache Des S. 463 besprochenen Bijdern, heute Dichebel el-Bijderi), wird aber vom Konig zwei Tage lang weiter verfolgt bis gu ben ichon gum Gebiet von Bit-Abini gehorenben und eine beim beutigen Balis zu juchenben Städten Dummitn und Agmu, welche erobert werben. Der Ronig fam nun, wie es weiter heißt, bei ben "Engen bes Enphrat" (hier die bei Ragga oder etwas aufwarts bavon gemeint) beraus, wandte fich wieber gurud (alfo wieber stromabwarts), und nahm, da ihm Aziel bennoch entwischt war, bafür einen anderen lafaischen Fürsten, den Ilai, gefangen, ber bann nebit seinen Leuten und den erbeuteten Rriegsmagen nach Minr geführt wurde, während der oben ermahnte Chinti'el (hier Chimti'el geschrieben) "in seiner Stadt" (ber Rame berfelben wird leider nicht genannt) eingeschlossen wurde und sich mit reicher Beute ergab. Mit ber Rotig, daß Affurnagirpal in jenen Tagen 50 gewaltige Bildftiere (vgl. S. 532) am jenseitigen Ufer erlegt, acht lebend eingefangen, 20 Straugen ) getöbtet und 20 andere lebendig in feine Banbe befam, und gwei Stadte oberhalb bes Euphrat, eine, Kar-Affurnagirpal dieffeits und die andere, Ribarti-Affur ("Fähre Affurs") jenfeits, gegründet, ichließt ber Bericht über diefen bochft intereffanten aber bisber in feinem einzelnen Berlauf von fammtlichen Darftellern vielfach falfch verftandenen?) Geldzug.

Rächster Feldaug (877 v. Chr., achtes Regierungsjahr): Jest erft, nach bem bas gange Land Lati und bas ftromaufwarts fich anschließende Suchi unterworfen, ift ber Ronig fo weit, bas nun bei Ragga, bezw. Balis fich weiter auschließende, swischen Belich und Guphrat nordwärts sich etwa bis Birebichit erstredende Gebiet Bit: Abini (über ben Ramen fiehe ichon oben S. 572) naber ins Auge gu faffen. Bunadft ift es aber nur die Bergvefte Raprabi (etwa "Groffels"), die "wie eine Bolte am himmel (wahrscheinlich an einem ber Euphrat: Berge fublich von Birebichit') hieng", gegen welche fein Bug gerichtet ift. Der König brach am 20. Sivan von Ralach auf, überschrift ben Tigris und zog bireft gegen bie erwähnte Beste; bieje wird erobert, ihre Bewohner werden nach Raldju verpflangt, und eine hulbigung feitens bes nachber noch oft genannten Achun von Abin, wie bes Chabin von Til-abni,") bestehend in reicher Tributleijtung (Gold, Silber, Binn, Bronge, toftbare Gewander, Balten von Cedern und ben Schaben feines Palaftes) nebit Stellung von Beifeln ift die Folge biefer in gang Bit:Abini Schreden verbreitenben militärischen Operation gewesen.

<sup>1) 3</sup>beogramm mal-shir (-chu); Die gewiß allein richtige Uebersepung "Strongen" hat Delattre, l'Asie occidentale p. 32 f. 2) Wenn man bem einfachen Wortlaut an ber Sand einer guten Rarte folgt, ift bie Gache febr flar, aber hanptfachlich einige faliche Boraussepungen (fo bie 3bentifitation bes Berges Bifru mit Tel Bafcher, ber Stadt Anat mit dem beutigen Anah, ber "Engen bes Enphrat" mit den Defiles bei Biredichit u. a.) mußten bas gange bermirren. Manches indes ift ichon bei Tiele und bejonders auch bei Delattre richtig erfannt. 3) Lage unbestimmt, aber mohl angrensend an Bit Moini und dann vielleicht nordlich von biefem am öftlichen Enphrat-lifer.

Auf seinem nächsten Feldzug (876 v. Chr., neuntes Jahr), zu bem ber König am 8. Jar, b. i. schon in ben letten Tagen bes April, von Kalach aufbrach, hatte er offenbar gleich von Anfang an vor, über bas Gebiet bes burch die Einnahme von Kaprabi, wie durch die in seiner Sand befindlichen Geiseln in Echach gehaltenen Bit-Abini und ben Euphrat hinaus bas Land Chatti sich zu unterwerfen, um bann von ba aus noch weiter nach bem eigent: lichen Sprien zu vorzudringen und fo fein nachftes Biel, möglichft alle Errungenichaften feines großen Borgangers Tiglatpilefer I. auch als bie feinen bezeichnen zu können, vollende zu erreichen. Der Weg führte ihn natürlich burch bas eben gedemüthigte euphratische Eben (Abin), vorher aber empfieng er in ben beiden mejopotamischen Gebieten, Bit-Bachiani und Azalla (fiche ichon oben 3. 563), ben Tribut ihrer Fürsten, nämlich von beiben: Streitwagen, Roffe, Gilber, Gold, Binn, Bronze und Bronzegefäße, von letteren, Ramman-immi von Azalla, oder wie er hier heißt, dem Zallaer1) aber auferbem noch Rinder, Kleinvieh und Wein. In Bit-Abini sodann wurden überans reiche Abgaben (barunter besonders Arbeiten aus Elsenbein und Gold als Erzeugniffe mohl ber phonififchen Industrie bemertenswerth) von bem und schon befannten Gurften Achun zu seinen Gugen gelegt, ebenso vier Minen Silbere und 4000 Stud Aleinvieh von Chabin, bem Fürsten von Dilabi, bem ichon im erften (b. i. vorigen) Jahr gehn Minen Gilbers auferlegt worden waren, wie hier noch nachträglich erwähnt wird. Run gieng's nach Ueberichreitung bes Euphrat auf Gargamijch (b. i. Rarchemisch), die haupt ftadt bes Monige Sangara von Chatti, los; biefe altberühmte, ichon im 16. Jahr hundert in den ägnptiichen Inichriften erwähnte am Orte bes heutigen Dicherabis (Europes) gelegene Bethiter Stadt unterwarf fich ohne Rampi, da nur von bem wiederum überreichen Tribut berichtet wird.2) Die nächste Etappe bildet nun ein Ginfall ine Land ber Chattinaer:") "Zwiiden ben Bergen Mungigani und Chamurga bindurch nahm ich den Weg, ben Berg Chann (vgt. ichon oben 3. 531, A. 4 n. 3. 559) ließ ich zu meiner Linten, gegen die Stadt Chaja; (das bentige Agag nordlich von Alevpo und öftlich vom Fluß Afrin) bes Chattnaers Lubarna rudte ich." Auch diese Stadt unterwarf fich fofort, und fo pg Münrnagirval weiter, überidritt den Apri (Afrin) und nahm in Runulua, der hanvettadt des Lubarna, wiederum reichen Tribut entgegen imerunter auch

<sup>1</sup> Es in ofters zu beobachten, daß wenn von einem Lanbernamen ein Abseltio gebildet wird, eine Berkarung des Wortes eintritt Go dier Land Azalla, dagegen Jallace'. La Taran aufnührend beifit es "die Fürften all ihrer Länder kamen zu mir und umfasten meine Fuße. Geiseln nahm ich von ihnen; andere dagegen zogen fich vor mir zuruch und giengen nach dem Libanon'. 3) Die meisten Münriologen transftribiren was an und für sich moglich. Batinäer. Da aber dies Gebiet obnehin eine alte Terendenz bezw Theil' des Chatti-Landes voll, auch den unsemitischen Namen des Renigs sein wird und ferner die alarodischen Inschriften von Ban aus Ehler eine Ableitungsform Chlitina bilden, so liegt es nah, eine solche auch dier zin dem sprachlich verwandten Gebiete zu erfennen und bestalle Chattinaer zu leien; der stratere, wohl rein semitische Name von Chattin war Unfi-

"große pagatn", vgl. ichon C. 533 f.); auch ein gewisser Gafi ) von Jachan (ober Jachann?, vgl. Chana?) fandte borthin Sulbigungegeschenfe. Beiterbin überichreitet der Konig den Arantn oder Orontes (füblich vom Apri), macht oberhalb beffelben Salt, gieht dann weiter zwischen ben Bergen Jaraf und Ra'tur binburch") nach bem Bluffe Sangur (wahrscheinlich ber bei Labifija ins Mittelmeer munbende Rabar el Rebir, westlich vom Orontes) und von bort wieder gwijchen zwei Bergen burch, dem Saratin und Ralpan, nach ber chattinäischen Beste Aribua; ) biese wird genommen, bas Getreibe bes Landes Luchuti (westlich von Samath?) eingeerntet und baselbst aufgeschüttet und eine Testlichfeit in ihrem Palaft veranstaltet, auch werden Migrer in ihr ans gesiedelt, und von bort aus die umliegenden Ortschaften bes Landes Luchuti erobert und geplandert. Damit war nun der Konig in der Gegend zwischen Samath und Soms westlich vom Orontes angelangt, und "foling nun ben Beg nach bem Libanon ein". Mit bem folgenden Gabe "nach bem großen Meere bes Landes Acharrn (b. i. dem Mittelmeere) ftieg ich hinan" ift jeden: falls bas Betreten ber über ben Libanon von Soms ans (ober etwa die bon Samath aus über Ral'et el Bosn) führende Bagftrage gemeint, welche bei Arta und Tripolis ichließlich zum Meere berabgeht. An letterem angelangt, bangt er in feierlicher Beije feine Baffen am Beftabe auf, bringt ben Bottern Opfer dar und empfängt ben Tribut von Thrus (Bor), Sidon, Gubal (Byblos), ber drei Städte Machallat, Mais und Rais (b. i. wie Delibsch ausprechend vermuthet, die "Dreiftadt" zwischen Byblos und Arvad, nämlich von Tripolis, hente Tarabulus), des (gangen) Landes Acharru') und von Arvad (indem Die Aufgablung genau von Guben nach Norden geht): Gilber, Gold, Binn, Bronge, brongene Gefage, fostbare Gewander, große und fleine pagatu (f. fcon oben), ushu- und urkarinu folg und endlich Bahne bes nachir (i. oben 3. 532, A. 4), bas Erzeugniß des Meeres. Dit ber etwas unvermittelt angefügten Rotig (ohne daß über ben Rudweg, der mahricheinlich berfelbe war, etwas gejagt wird) "zu bem Chaman : Gebirg (bem Amanus weftlich vom 'Afrin') flieg ich auf"3) und "nach bem Lande Michri (f. oben

<sup>1)</sup> Später werden die Fürsten dieses zwischen Euphrat und Amanus liegenden Landes Jachan blos x. Sohn des Agüst oder Gust genannt; lehterer ist daher der Gründer einer Dynastie (vgl. Schrader, Keilinschr. und Geschichtssprichung, S. 207, Anm. 1).
2) Leider ist der Rame des dabei erwähnten Landes dis auf die letzte Silbe -ku alsgebrochen.
3) Rach Delipsch (Paradies. S. 274) beträchtlich südlich von Aunulua, nach dem Lidauvn hin gelegen, wozu tresslich stimmt, das nach Tiglatpisesers III. Inschriften (vgl. Paradies S. 277) der schon derber von Assunahrend berührte Berg Farat (d. i. der Erünes) im Gebiete des Landes Chamatin nahe der Küste des Mittelmeeres lag; dadurch erhält zugleich Letattes Identiscirung des Sangur (hier nachritch nicht der südlich von Karchemisch in den Euphrat sießende Sagur (hier nachritch nicht dem Nahar el-Kabir neue Wahrscheinlichteit.
4) In der Paralleistelle, Lanard 43, 10, steht "des Landes Acharru" gleich nach Tyrus und Sidon.
5) Hier werden die der König dort zu Tempeldauten hanen ließ (auch von Errichtung einer Siegessäule ist die Rede), erwähnt.

S. 531) zog ich und eroberte es, Balten bes miehri-Holzes ließ ich hauen und nach Ninive als ein Geschenk für die Göttin Istar, die Herrin von Ninive, meiner Herrin, bringen" schließt der ganze Bericht. Man sieht aus letterem, daß über Kalach nicht die frühere Residenz, bezw. deren Hauptheiligthum von dem nach den Begriffen seiner Zeit eifrig frommen König verzgessen wurde.

Hier ist gleich anzusügen, daß es kaum einem Zweisel unterliegt, daß eines der Telsenreliefs an der Mündung des Nahr el-Kelb, etwas sublich von Gubal (also zwischen diesem und Sidon, aber viel näher bei ersterem) Assurabirval angehört; 1) damit ist auch der Ort angegeben, die wohin der König an der Weerestüste nach Süden zu vorgedrungen ist, und vielleicht war es gerade hier, wo die Bilder eines Ramses II. (14. Jahrh. v. Chr.) und Tiglatpileser I. 2) auf ihn herunter schauten, daß er jene seierliche Ceremonie, doppets seierlich sodann durch diese historische Weihe, am heiligen Weere verrichtet hat

Bas ben Tribut ber phonizischen Seeftabte anlangt, fo figurirt bain wiederum jenes leiber noch ziemlich unbestimmbare Thier, welches bie Rilinschriften theile pagutu (ale Fem. Sing.), pagati (Jem. Plur.), aba auch pagt (Mast. Plur.) nennen, und von bem es eine größere wie eine tleinere (Battung's) gab; wir saben oben, baß schon bevor Affurnafirval ben Drontes überschritt, die Chattinäer: Stadt Runulua ein foldes Thier ben Uffnrer-König als Geichent bringt. Da dieses Thier bei Tiglatvileser I (i. ichon oben S. 534) mit Krofodil und Flußpferd als "Thieren bes großen Meeres" zusammen vorfommt, so könnte man allenfalls an größere und fleiner Schildfrotenarten 1) benten, jedenfalls eher als an Affen, welche einmal auf einer Marmorplatte des Nordwestpalastes Affurnagirpals abgebilbet ericheinen (i. das Bild 3. 583), oder als an Elephanten, mit welchen man auch ichm pagutu hat überseben wollen, welche aber zudem anders heißen (piru) und mur für die Chabur-Begend bezeugt find. Die ichon oben ermähnte ausführlicher Recension der Standard Inidrift, welche den Bug an die Meeresfufte ebenfalls ergablt, hat hier noch ben Beisat: "In mein Land Uffur brachte ich fie ibt großen und fleinen pagu-Beibchen, wie hier ftatt bes Gingulars fteht), in ber Stadt Ralach ließ ich Geerden (bezw. Schaaren, wortl.: einen Befit ) von ihnen in Menge gebaren, und ließ bie Bolter meines Lanbes fie alle ichauen." Dant beifit es weiter: "Beim Ausstreden meiner Sand und im Ungestum meines Muthes (lies ina shushmur libbt'a) faßte ich 15 mächtige Löwen aus ben

<sup>1</sup> Bgl. Chab Boscawen in den Transactions of the Bibl. Arch. Soc., vol. VII (1882. p. 338 f. 2 Bgl. oben S. 536, Anm. 5. Nach Assurabilitation sohn Salmanassar II., serner später Senachertb und dessen Sohn Asarbadden ihre Bilder hinzugefügt. 3 Ober sollten blod Alte und Junge gemeint sein? Togegen spricht aber das ötter allein begegnende "ein großes pagu-Beibchen". 4 Auf dem diesem Buche als Bollbild beigegebenen Stücke der Bronzethore Salmanassar ill erscheint in der That "nach der Aussaussung Perrots, Hist. de l'art. II., p. 623) unter den drei Meerthieren außer einem Fisch und einer Fischotter Pinches: jungem Pippopotamos eine Schildfröte.

Bergen und Waldern mit meiner Hand, 50 junge Löwen nahm ich, in der Stadt Ralach und im Palast meines Landes sperrte ich sie in ein Saus (b. i. in Räsige) ein und stellte sie dort auf, Junge ließ ich sie in Denge gebaren,



Darbringung von Affen; Rellef aus bem Palaft Affurnshirpals in Rimrub. London, beit. Duj.

lebende Luchse (? mindinash) sieng ich mit ben Sanden, Heerden von Wildstieren, Elephanten, Löwen, Straußen, pagu-Mannchen und Weibchen, Wildseseln, Gazellen und Antilopen, wilden Hunden (? asati), Panthern, sinkurri (vgl. oben S. 533), Thiere ber Buste und der Berge brachte ich alle in meiner Stadt, der Stadt Kaloch, zusammen und ließ die Böller meines Landes

sie alle schauen" und (nach einer kurzen hier nebensächlichen Aufsorberung an spätere Könige) weiter: "Die Götter Nindar und Nirgal, die mein Priesterthum lieben, haben mir die Thiere der Wüste übergeben, die Ausübung der Jagd anbesohlen; 30 mächtige Elephanten tödtete ich, 257 gewaltige Wildochsen erlegte ich auf meinen offenen Wagen im Ungestüm meiner Herrlichseit mit den Pseilen, 370 gewaltige Löwen tödtete ich gleich Bögeln im Käsig (?) mit der Lanze." Dieser ganze Jagdbericht bezieht sich übrigens wohl mehr auf die früheren Feldzüge, wo ja ausdrücklich angegeben war, daß er schon in Respontamien Löwen und Antilopen (s. oben S. 572, A. 3) und jenseits des Euphrat im Lande Suchi Wildstiere und Straußen (s. 5.579) erlegt, wie denn auch die Erwähnung der Elephanten auf die Chabur-Gegend weist, und nur einen Theil Löwen und Wildochsen wie vielleicht auch die Panther mag er erst zuletz noch am Libanon gesagt und eingesangen haben.

Die Zeit von feinem 10. bis 17. Regierungsjahre wibmete Affurnafitpal jedenfalls gang ben Werten bes Friedens, vor allem bem vollständigen Aus bau feines Palaftes in Ralach und ben weiteren auf Die Berichonerung biefer neuen Residenz hinzielenden Arbeiten. Erft in sein 18. Jahr (867 v. Chr., Eponymie bes Camas-nuri) fällt ber lette Feldzug, von bem uns Runde with, und zwar ift berielbe noch einmal in bie Gegend zwischen bem oberen Tignis bei Amid und dem Guphrat gerichtet, wohin er am 20. Ziar (b. i. etwa an 11. Mai) von Ralach aus aufbricht. Zunächst zieht er "nach bem Lande Ripan hinab" und nimmt bort ben Tribut beffelben in ber Stadt Chuzirma, wie auch den des Itti'i von Azalla, des Giri-Dabi von Najchicha und bes Ratazil von Rummuch entgegen; bann gieng es an die Ufer bes oberen Euphrat und burche Land Rubbu binab ju ben Städten bon Naichicha und bes vor bem Land Chatti liegenden (westlichsten) Theiles bes Aurch-Gebietet, und er erobert die im Lande Abani gelegenen Städte Umalia und Chirann, wo der Lage nach doch wohl am eheften eine Bariante des ebenfalls rechts vom Lande Chatti fich hinftredenben (Bebietes von Bit Abini1) vorliegen dürfte. Dann beifit es weiter: "Bon ber (wohl auch noch zu Abani) gehorigen) Stadt Narania brach ich auf, in die Paffe bes Gebirges Amadani trat ich ein, ju den Städten bes Landes Dirria (i. oben 3. 574) gog ich hinab, die Stadte zwiichen den Bergen Amadani und Artania verbrannte ich mit Fener, das Land Mallann im Gebirge Arfania annettirte ich, von Mallanu brach ich auf zu ben Städten bes Landes Zamba an der Seite von Chulia (und) verbrannte (fie) mit Gener; den Gluß Ca'a überichritt ich, oberhalb Des Tigris machte ich (Salt), Die Stadte (bezw. Ortichaften) des Dieffeitigen Tigris Ufere und (die) des jenfeitigen am Berg Arfania machte ich zu Schuttbaufen; bas gange Land Rurden fürchtete fich und umfaßte meine Guge, ich nahm von ihnen Geifeln und feste meinen eigenen Statthalter über fie; burch

<sup>1&#</sup>x27; Und gwar bes nordlichften Theiles beffelben, von Samfat an ben Guphrat binauf an beffen bulichem Ufer bin bis jum Mehrab-Dagh.

Die Baffe bes Berges Amadani gog ich (wieder gurud) und tam bei ber Stadt Barganifchtun beraus (lies attista); gegen Dambammufa (f. oben S. 559 und 574), die Beste bes Ilanu von Bamani, rudte ich." Die lettgenannte Stadt war bemnach wieder von Affprien abgefallen und hatte fich einem Gurften bes Saufes Bamanu, vielleicht geradezu bem Rachfolger bes früher genannten Ammi Ba'al, in Die Arme geworfen. Die graufamften Strafen werden aber von Affurnagirpal ftets über bie Emporer verhangt, während er mit folden, die fich bei seinem ersten Anruden unterwerfen, um bann fortbauernd Tribut zu gablen, meift gnabig verfahrt. So wurde auch Damdammafa für feinen Abfall aufs hartefte gestraft. 600 in ber Schlacht getödteten Kriegern wurde das Saupt abgeschlagen und 400 wurden gefangen genommen; die Ropie der ersteren wurden in dem nahen Amid (am Tigris, bem bentigen Diarbetr), feiner (jenes Blann) Ronigsftadt, ju einem Pfeiler aufgeschichtet, Die letteren aber vor ben Stadtthoren gepfählt. Bas nun bie porbergebenden geographisch wichtigen Angaben anlangt, jo ift baran zu er: innern, daß das Land Dirria bereits über bem Tigris brüben liegt (S. 574), baß alfo ber Baß jum Amadani-Gebirge am weitlichen Tigris Duellfluß (ber öftliche in diesem Fall ber Subnat ober Sebene Su) gu juchen sein durfte, da wo Kiepert') ben Pag Clijurae verzeichnet. In ber That findet fich bort ein Ort Argana Maden (und etwas weiter sublich ein Argana), worin boch gewiß ber Bergname Arfania fich erhalten bat, mahrend bann gegenüber, amiidien Subnat und Murad Su (Arganias) bas Gebirge Amadani gelegen war. Damit ift zugleich ein wichtiger Anhaltspunkt für ben Bug Tiglatpilefers I. nach bem oberen Meere bes Beitens (f. oben G. 526) gegeben, wo bon ben babei aufgeführten 16 machtigen Bebirgen Amadani bas an gweiter Stelle genannte ift; badurch wird auch bestätigt, bag die meiften berfelben erft jenfeits bes oberen Euphrat (f. S. 528) lagen. Welcher Blug mit dem Sa'a gemeint ift, ift noch untlar, ich vermuthe aber, bag es einer ber Zweigfluffe bes Subnat fein wird (Dluftat Su ober San Su auf Rieperts Rarte); das unmittelbar vorber genannte Gebiet Chulia ift eine bort in der Rabe befindliche Sandstrede, und nicht die gleichnamige Gegend im Mafins-Gebirge, Die fiets burch den Beifat "inmitten des Rafchjar-Bebirges" ausgezeichnet wirb, was bier nicht ber Gall ift. Erst von Amid aus gieht ber Ronig in letteres, und gwar "in ben Bag Diejes Gebirges bei ber Stadt Allabfia", durch den feiner feiner Borfahren noch eingedrungen mar. Dann rudte er noch (und bamit ichließt ber Bericht) vor die Stadt Uba, bie Befte bes Labturi von Tubufi, ber ichon einmal gebemuthigt worden war (f. oben 3. 560 n. 573) und feinen neuen Biberftand, nachbem Uba eingenommen worden war, bart bugen mußte; von ben nicht ichon bei ber Einnahme gefallenen wurde ein Theil granfam zu Tode gemartert, ber Reft ber Bejahung aber nach Affprien weggeführt.

<sup>1)</sup> Rarte von Rieinafien (Berlin 1844).



Der Ronig Affueneiftepat; Reibei aus Rimend. Condon, bein Din

So hatte nun Assurahirpal seine ruhmreichen Kriege beendet, in benen er nicht nur den unter seinen Borgängern verloren gegangenen Besihstand Assuriens von Tiglatpileser I. her großentheils zurückgewann, sondern denselben auch erweiterte (bes. im Osten, wo eine vom Ban: dis Urmia: See und von da dis zum oberen Turnat gezogene Linie das über Tiglatpilesers Reich hinausgehende markirt) und, was sast noch wichtiger ist, weit mehr sestigte, als es früher hier geschehen war. Bo früher eine mehr vorübergehende Einverseibung stattsand, sinden wir jeht alles darauf angelegt, dieselbe zu einer dauernden zu machen. Die Einsehung von Frohnvögten und Statthaltern, die Bersehung revolutionärer Etemente nach Assurien (auch umgekehrt die Neu-Besiedelung einzelner Grenzstädte mit Assurien) wird jeht erst recht sustematisch durchgesährt, und man kann sagen, daß nun, am Ende der Regierung Assuriahirpals, das assurische Reich (von Sten nach Besten zu) mit Zamua südlich vom Urmia-See begann und mit der Stadt Aribua zwischen Mittelmeer und Orontes als südewesstlichstem Borvosten anshörte.

mit einer nochmaligen Erwähnung der Friedenswerke des Königs wollen auch wir die Geschichte seiner Regierung beschließen) erst nach dem einen gewissen Abschnitt in dieser Geschichte dilbenden fünsten Regierungsjahre unternommen wurden, indem es eigentlich nur die dortigen Tempelbauten waren, von welchen schon vorher berichtet werden konnte. "Die alte Stadt Kalach (so fährt die Steinplatten-Inschrift nach Beendigung der Geschichte der Feldzüge des 6. die 18. Jahres sort), welche Schulman-ascharid, der König von Assige des 6. die 18. Jahres sort), welche Schulman-ascharid, der König von Assige des 6. die 18. Jahres sort), welche Schulman-ascharid, der König von Assige des 6. die 18. Jahres sort), welche Schulman-ascharid, der König von Assige des 6. die 18. Jahres sort), welche Schulman-ascharid, der Kadt baute ich nen auf, die Bölker, die meine Hand mit den von mir (nun) beherrschten Ländern erobert, die von Suchi und Laki, der Stadt Sirku, der Euphrat-Kähre (hier wohl Kipina gemeint), des Landes Jamua, von Bit-Adin und dem Lande Chatti, und des Chattinäers Lidurna, die nahm ich und versetzte sie nach Kalach, einen Kanal vom oberen Zad aus grub ich und nannte ihn

Babilti (Bar. Babilat) Chigalli (d. i. "Bringerin des Ueberstusses"), Gärten, Palmen, Fruchtbäume aller Art und Weinstöde pflanzte ich an seinen Usern an, ihre (der Früchte und Weinstöde) Erstlinge opferte ich dem Gotte Assure meinem Herrn und (den Göttern) der Tempel meines Landes. Die Mauer richtete ich von neuem auf ....., einen Palast erbante ich daselbst für mich und schmüdte ihn mit Thuren und sonstigem Zubehor aufs fostbarfte aus."

Es wurde ichon oben angedeutet, bag bie Sauptarbeiten in Ralach (benn

<sup>1)</sup> Aus biesem Berbum (islal von salala) macht Tiele (Geschichte, S. 183) ein Abverbium tukmatish "im Kriege" und schließt ganz ungerechtsertigt weiter, daß Kalach in Feindeshände gesallen und verwästet worden war. 2) Rach den beiden sich ergänzenden Berichten Ann. 3, 132—136 und dem Schluß des Kimrud-Monolith 1. Raw. 27, Rr. 2, F. 1—23 (wobei der Bericht über den Palastban von mir abgefürzt wurde). Die angesührten Länder gehören außer Zamua sammtlich erst in die Jahre 6—9 der Regierung Affurnähirpals.

Endlich wissen wir noch von einem Tempelbau in Imgur-Bel (dem heutigen Balawat) 4—5 Stunden nordöstlich von Kalach, demselben Ort, wo die berühmten Bronzethore Salmanassars II. gefunden wurden. ) Rach der Anschrift, welche uns davon Kunde gibt, ) hieß die Stadt ursprünglich anders (leider wird der alte Name nicht angegeben) und erst Assuraßirpal hat sie beim Wiederausbau Imgur-Bel genannt; "diesen (wohl zunächst dem Bel geweihten?) Tempel — so heißt es dann weiter — belegte ich (d. i. daute ich aus?) mit den Backsteinen meines Palastes, das Bild des Gottes Rachin, meines Herrn, stellte ich darin aus." Ich möchte vermuthen, daß mit Rächin hier Nindar als alik machri (d. i. der vorgehende, der Fürst) gemeint ist, wie ja Bel und Nindar (als der Sohn und Held des Bel) auch sond zusammen an einem Heiligthum (wie z. B. in Girsuti und in Nibur) verebn worden sind.

Was das Gesammturtheil über Affurnaßirpal anlangt, so ist es, wie schon Tiele hervorgehoben hat. debenklich, auf Grund der in seinen Zuschriften allerdings mehr wie bei andern Affurer-Königen hervortretenden Graniamsteiten gegen die Feinde Affurs (vorzugsweise aber gegen Rebellen, s. oben S. 557, 585 u. ö.), ein einseitiges Urtheil über seinen ganzen Charafter fällen zu wollen. Denn hierin steht er um nichts andern orientalischen Despoten voran. Das Lob eines thatkrästigen Herrichers und Eroberers, dem nichts mehr am Herzen lag, als sur Affuriens und seiner Götter Ruhm zu eisem und im Sinne seiner großen Ihnen Salmanassar und Tiglatpileser, denen er vorzugsweise es nachzuthun strebte, für seines Landes Größe und Wohlsalm seinen Kriege und Friedensthaten ausmerksam versolgt und im Zusammendang betrachtet hat, versagen konnen.

<sup>1&#</sup>x27; Leider babe ich die lesteren in meinem Abriß der Geschichte des Alten Crients (Nördl. 1887., 3. 63 aus Berieden bei der Regierung Anurnäßirpals ftatt der seines Sodnes ausgesübert, welche unliediame Berwechslung ich hiemit solche, die im Beste diese Abrisies sind, zu korrigiren ditte. 2' Berössentlicht 5. Raw. 69 und 70, nach dem schon vorder der Tert nebst Transkription und Übersetzung von E. Budge is den Transactions of the Bibl. Arch. Soc., Bb. 7 1882). 3. 59 (bezw. 70) die St mitgetbeilt worden war. Daselbst ist J. 38 shuma-ka ashar shumi'a zu umschreiber. 3' Bab. ass. Geschichte 3. 177.

## Drittes Kapitel. Salmanagar II. (859—825 v. Chr.).

Uni die enhareiche 24 jabrige Regierung Affinenahirvals folgt die nicht minber enburreiche noch um gehn Jahre langere feines Cohnes Schulmauaidarib, ben man, ba von feinem anbern Berricher biefes Ramens feit Salmanaffar I. etwos befannt ift, Calmanaffar II. nennt. Dag ibm fein Bater eben biefen Ramen beilegte,") wird and nicht ohne Abficht geichehen fein, ba wir boch wiffen, wie gerabe Salmanaffar I. bas 3beol Affurnafiervals war, ben ju einen er, Affurnagirpal, ja vor allem Raladi wieber aufbante. Dech icheint Salmanaffar II. Die meifte Beit in Rinive refibiet gu baben. Erie gegen Enbe feiner Regierung finden wir ihn in Ralach, wo er ben Emtralpolaft (f. 8. 82) erbant bat.") Des ununterbrochenen Kriegens mitbe, er fich borthin jurud und übertrug von feinem 27. Regierungefahr au Die weiteren noch ju führenben Gelbguge feinem Oberfelbherrn (Tarian) Dajan-Affur.") Bis babin war er felbit ununterbrochen jebes Jahr an ber Epige feines Beeres ausgeweien; bennoch lieg er noch weitere funf Jahre bindurch feine Teuppen ausruden, bis endlich ein Aufftand im eigenen Lande feinen aremartigen Unternehmungen Galt gebot. Bald barauf brudte ber Tob ihm für immer bas fiegreiche Schwert aus ber Sand, welches er fo lange jum Ration feines Gottes und jur Erweiterung ber Grengen Affpriens geichwungen bette. Leiber aber find wir eigentlich nur über die Buge feiner erften vier und ben bes fechsten Jahres fo genan berichtet wie es bei Affurnaftirpal ber Ball war, und gwar burch ben Rarch Monolith (3, Raw 7 und 8); benn ber bie Artege bes 1, bis 31. Jahres in annaliftifcher Ordnung um fallenbe logenannte ichwarze Obeliet (i bas Bollbilb) thut bies in angerp

<sup>1)</sup> Bezw bestimmte, daß sein Sohn diesen Namen spater als Konig (ober officiell und iden als Kronpring) subre (vgl. auch S. 4.14, Ann. 1). 21 Tarüber ist und sein Bereint ethalten aber die in den dortigen Ruinen gesundenen Inschriften (Stier-belefte und schwarzer Obrsieft) bezeugen dies im Berein mit der ausdrücklichen Angabe, bah er im 29. und 30. Jahre in Kalach residente, hinlanglich. Daß Salmanasiar nam man 22. Regierungssahre (also ebensalls dem lepten Trittel seiner Regierung) auch malten Afrar bante, darüber i. noch weiter unten. 3) Ich glande nicht, daß man dernan folgern dars, Salmanasiar ware ichon hochbetagt gewesen; er kann obenja gut erst im ber Rünfliger gestanden baben, als er den Bunsch hegte, unn einmal zu beinen Kall stelk ind Jeld zu ziehen.



Commanager II.

furger fummarifder Wille : nur bom 24. Bahte un m er bei einzelnen Rugen an führlicher. Außerbem fici une für bie Babre 6noch die Stierfoleftmidmit jur Berfügung, Die meiter eimas mehr bieten all Dbeliet, fermer ned b 18. 3abr eine befonbere ? ftellung von 26 Auron (3. Raw. 5, Nr. 6) und f 8. und 9. inegen Borgion ein ausführlicherer Beiles ben Brongeihoren ven B mat, meldjer auch fur-3. und 4. 3abr beber Endlich erzählt noch bie is Throninichrift, auf bem & einer leiber topilojen Et bie in Rilleh Edjergnt funden wurde 1) pon bei neuerung ber Manten Balle der alten Einel ! wobei bie Ramen ber ichiebenen Thore anger werden; ba vorber unter at eroberten Ländern auch I genannt wird, wohin ber & in feinem 22 und 23 ? 100, fo mirb Dieje Berin und Renbejestigung " wohl and erft in die is Regierungszeit fallen ift wohl auch ber pare Ort, noch einer meiteren thätigfeit ju gebenten, ub

<sup>1)</sup> Bgl. die Arbitenna Berrot und Chipies. Mas de l'Art. II, p. 640. Tie schrift ist veröffentlicht bis 76 f., vgl. darans die Atlans Leg. 2 36.

wir nur aus einer Inschrift des letzten Königs von Babel, des Nabuna'id, Kunde haben; es heißt dort: "Die Götter hatten mir anvertraut, zu erbauen Bit-Chulchul, den Tempel des Mondgottes in Charran, welchen Affur-banipal, Sohn Afarhaddons gebant hatte, . . . . . . . ich gründete über dem Grundssteine Affurbanipals, welcher den Grundstein Salmanassars, des Sohnes Affurnassirpals, gefunden, sein Fundament."1)

In besonders gludlicher Beije werben für uns verschiedene Ereigniffe aus Salmanaffars Regierung bildlich illuftrirt, nämlich einmal burch die Darstellungen der Brongethore von Balawat (Amaur Bel, val. oben S. 588), wovon eine Probe ein biefer Geschichte beigegebenes Bollbild vor Angen führt, und fodann burch die mertwürdigen Bilber bes ichwargen Dbelisten, beffen funf Reihen mit je vier Gelbern nach einander die Abgefandten bes Ca'a von Burgan (nördlich vom Urmia-See), bes Jehn von Jirael,2) bes Landes Mugri in Bestarmenien (vgl. bie Abbildung unten S. 604f.), bes Suchaers Marbutpal-ugur und bes Chattinaers Karparunda nebst ihrem Tribut uns im Bilbe geigen. Dadurch, bag wir sowohl bei ben Brongethoren als bem ichwargen Dbelisten burch die Beifchriften ftets genau erfahren, was die verschiedenen Darftellungen bezeichnen follen, find biefelben fur uns boppelt werthvoll; benn die gablreichen Basreliefs g. B., welche wir noch aus ben Balaften bes Mfinrs nagirpal (Rimrud), Tiglatvilejer III. (ebenfalls Rimrud), Sargen (Rhorfabab), Senacherib und Affurbanipal (Rujundichif) besitzen, haben meistens feine berartigen bireften Erläuterungen.

Um einen Gesammtüberblid bessen, was Salmanassar II. über seine Borsgänger hinaus in seinen Kriegen und Eroberungen geleistet hat, zu besommen, ist es nothwendig, zuvor turz sich noch einmal an die Resultate Tiglatpilesers I. im Bergleich zu benen des Assurahirpal, des Baters Salmanassars, zu erinnern. Dabei ist zu beachten, daß aller Wahrscheinlichkeit nach die Erungenschaften Assurahirpals und Salmanassars nachhaltiger waren als die Tiglatpilesers, denn natürlich erst im Lauf der Zeit lernten die Assurer-Könige es verstehen, von einer blos vorübergehenden Offupation, die im besten Fall

<sup>1) 5.</sup> Naw. 64, 1, 46—2, 5 (Zeitschrift f. Keilschriftjorschung, Bb. II, S. 247). Die Gegend um Charran (vgl. oben S. 213) wurde schon von Salmanassar I. gepländert (f. oben S. 506) und wahrscheinlich ganz zu Assprien geschlagen, bei dem sie blieb, da sonst gewiß in Assurassirpals und Salmanassars II. Zuschriften über eine Eroberung Charrans berichtet wäre. Roch unter Tiglatpileser I. war ja Charran (vgl. S. 532) assprisch. Merkwürdigerweise kommt unter den Statthaltersigen, die uns aus dem Eponymentanon von Samst-Nammán IV. die auf Salmanassar IV. befannt sind, nicht Charran (wohl aber andere mesopotamische Städle, so vor allem Nissis und Gozan) vor, doch neunt sich Salmanassar IV. Nachsolger Sargon in verschiedenen Inschriften "der da über die Stadt Charran seinen Schatten (d. i. Schuß) ausstreckte und als Krieger Anns und Dagans ihnen Gese vorschrieb". Dagegen ist das beim letzten Feldzug Salmanassars II. unter lauter östlichen Gebieten (Gurzan, Man, Andia) genannte Land Charran gewiß nicht die mesopotamische Stadt bieses Namens, wie Schrader, Keisinschr, und N. T., 2. Nust. S. 134 behauptet.

2) Siehe die Abbildung in Stades Geschichte Israels, Bb. I. S. 564 und 565.

eine nur zeitweilige Tributleiftung zur Folge baben konnte. zu einer bitte Beffingulme emomoglich mirklichen Einverleibung ober bom memaftere fin bictenber Tributauferlegung) porguidreiten. Digionvilefere Dame gieng im Weffen bis jum Libanen und ber phonigischen Rufte . Dem ! buren von Jins und dem Antitaurus Komana in Kappadoren medien bes imm Land Mingri enerblich und nordentlich von Mind im Rorben bis jum Ban Gee (Meer bes Landes Rafri ; bagegen fann ren Groberung ; B bes Gebiets von Narchemisch Gand Charm in er ginner mohl noch nicht bei ihm die Rede fein, und im Dien erfrech nein Gebiet hechstens bis jum oberen caber noch nicht oberfien Ibel. In Meiopotamien icheint bas Stud gmifden Belle Ibe und Ohabur ichen ju Minrien gehört ju baben, Schubartu iptieres Moini ') war unterworfen worden und Rummuch; aber mabrent bee k Obelaet bom Inbuat an bis jum eigentlichen Annrien ben mir Rrieg beer und jur Botmaßigfeit gebracht murbe, ift von bem Meioppramien im L abiditieffenden Maichiar Gebirge (Rarabidia bagh und Maffing | nur | 22n; () oben 2 522) die Rede. Lepteres (das Land Rirbu), die Rieinfranz nemen enbabhangen und am eitlichen Chaburillier, wie überbauer bas Meropolamien unterworfen gu haben, ift einer ber wichtigen Schriffe, : Arrunnagirpal iber, mas nicht ju vergeffen, ja bas meifte von ber beginnen hatte) über Tiglatvileier I. hinausgieng. Worin Diefer ma Mining moch hinter Lighatpileier I. jurudblieb, bas ift eigentlich mur bas bom togen oberen Meere bes Weitens id, i. ber Golf von Bing. Die Matro voer Chanicabbat () und Minfrit bin, mas er aber burch fein bermaen nach binen Groberung von Jamua bis jum Urmia. Gee und fi to Obandunar und den Obenien Namare) reichlich wertmachte; auch : erier Bergleichung beiber daran in erinnern, daß dem Plünderungezug I gibber buich Land Buchi bis gegen Rarchemiich zu bei Müurn Girra 16.2 (100) station un andern planmania weiterichreitende Unterwerfung i wan en etriche am Onnheat (Land Lati und Sudit) gegenüberfieht, und Ish in oa Berhaltnig mobl bei den Gebieten von Chattu (Marchemijd Chattin, much welche ju Ligtatpileier I. wahricheinlich auch schon bei fe Beroringen an sie phenigide Mufte gezogen fein wird. Geben mir nun m mer im Berkaltung baim Salmanaifar II. errungen. Wenn man b al nebt, oan er mibt Ninn un felbit, fondern nur bas angrengende ein piel

1 Refer ein Fronce nach Chen zu binaus Hamath ie.: wird Tiglam einer elemenseung gekennen ein mie ipater Winruchtival, der ja diesen Fluß bing an einen weithem Refer ein um Libanon bingezogen üt. 2 Toch ! Moura einsch wenne,war einmal Ersten von Chanitabbat gefandt i. vben Zinzel eines über einem ihm ann Amanus Gebirge und dem Lande Michrichten ganz in machten Alber Sei bekapten Theiles des Mittelmeers. 3 Refer fann Moura biepot und von Minar nicht mehr weit entierut geweien sein, als einem mothen Keitzug sollen genen Tranias hinau veren Albert geben Lieben 2, 563.

schon einen Theil desselben bildende) Tabal überzog und tributpstichtig machte, wie daß er vom Lande Mußri nur Geschenke bekam, aber wahrscheinlich selber nicht dort war, so ist von diesem König nicht nur der Umsang von Tiglatpilesers Eroberungen zum erstenmal sast vollständig wieder erreicht worden, sondern er hat auch noch wesentlich, besonders nach Norden und Osten hin das schon von seinem Bater Nijurnaßirpal über Tiglatpileser I. hinaus erreichte überschritten; er war serner der erste assurische König, der ins eigentliche Syrien (Aleppo, Hamash, Damaskus) vordrang, und der erste zugleich, unter welchem Nirael als tributsendend erwähnt sie jogar auch abgebildet) wird.

Bei ben Baffen von Simifi, oberhalb bes Landes Chalvan') hat Salmanaffar im Jahre bes Anfangs feiner Regierung (860 p. Chr.) feine Relbguge begonnen, also etwa gerade ba, bis wohin Uffurnafirval bei feinen Kriegen mit gamua nach Guboften zu vorgebrungen war,2) und bei ben gleichen Baffen fam er ober vielmehr fein Gelbherr Dain:Affur nach Beendigung bes Buges bes 31. Regierungsjahres (829 v. Chr.) wieder heraus, fo daß alfo biefe als Eingangspforte nach Medien zu betrachtende Gebirgeschlucht ben Unfangs und Endpuntt feiner Unternehmungen bildet; wenn auch Salmanaffar bon Solwan aus nicht bireft (nach Often gu) diefer Bebirgeftraße ins eigents liche Medien folgte, sondern ba wo sie nach Norden (aber Bohab nach Solaimanije) abzweigt, feinen Weg genommen haben wird,") fo ift es bennoch ein Theil gerade Mediens, ber nordliche von den Inichriften Barina genannte, welchen diejer Großtönig neu und zum erstenmale in den Machtfreis Uffpriens brachte Rachbem nämlich Salmanaffar in feinem 24. Regierungs jahre (836 v. Chr.) von Ramri ans ichon einen fluchtigen Bejuch bem bejagten Barjua abgestattet, wobei er von 27 Ronigen von Barjua Geichenfe empfieng, berührte er bies Land noch zweimal, auf feinem Bug gegen Mannafch von Rordoften her in feinem 30. Jahre,") und dann im barauffolgenden Sahre, bem lehten, über welches die Inschriften berichten; nach biefem Bericht

<sup>1)</sup> Bal. Delitich, Roffaer C. 31 und 34; Dieje icon im Webiete bes Landes Maurei gelegenen Durchgange von Babnlonien nach Debien find beutgutage unter bem Namen ber Gelfenichtucht von Solwan befannt. 2) Begw. ichen etwas barüber hinaus; aber wenigstens gehorte bas umliegenbe Gebiet, bas "Land Simifi", ju beneu, von welchen Mffurnafirpal, ale er in Gurrur weftlich vom Urmia Gee verweilte (f. oben C. 554), Weichenle empfieng. 3) Das einemal gieng er von Aribi, ber Sauptftadt von Simifi, über ichwer zugängliche Gebirge nach Chubuschkia und weiter nach Urartu (Armenien) und an ben Ban Gee, bas anbremal (31. Jahr) fam er bon Gurgan, Barina (erfteres nordlich, letteres oftlich vom Urmia See) und Ramri, alfo gewiß auch bie von Sulaimanije nach Solwan führenden Baffe (und nicht erwa von Often, von Behiftun, ber). 4) Die betreffende Stelle bes ichwargen Obelisten, welche bies 24. 3ahr behandelt, findet fich bei Delipid, Roffaer, G. 30, überfest. 5) "Rad bem Lande Barina jog ich (von Mannaich, begio, von Charru aus hinab, ben Tribut feiner Ronige empfieng ich, bie übrigen bes Lanbes Barfua, Die fich Affur nicht unterwarfen, eroberte ich, ihre Beute und habe führte ich nach bem Bond Affnr." Dbei. 3. 172-174. Bgl. übrigens auch Delipid, Roffaer &. 34 (wonach das por Mannaich genannie Land Madachar in Malchis gu torrigiren) Die erfte Station Diefes Juges war Chubuichtia (Ronig Datana).

eine nur zeitweilige Tributleistung zur Folge haben tonnte, zu einer bauernben Besignahme (womöglich wirklichen Einverleibung ober boch wenigstens Garantie bietender Tributauferlegung) vorzuschreiten. Tialatvilesers Machteinfluß gieng im Westen bis zum Libanon und ber phonizischen Rufte,1) bem Ret: bujen von Affus und bem Antitaurus (Romana in Kappadocien), im Romwesten bis zum Land Dugri (nörblich und nordöstlich von Milid), und in Norben bis jum Ban: See (Meer bes Landes Narri); bagegen tann von einer Eroberung 3. B. des Gebiets von Karchemisch (Land Chattu im engeren Sinne) wohl noch nicht bei ihm die Rebe fein, und im Diten erftredte nich fein Bebiet höchstens bis zum oberen (aber noch nicht oberften) Theile bes unteren Bab. In Mejopotamien icheint bas Stud zwijchen Belich (Charran) und Chabur ichon gu Affprien gehört gu haben, Schubartu (ipateres Bit Albini?) war unterworfen worden und Rummuch; aber während bas Kurch-Gebiet vom Subnat an bis zum eigentlichen Affprien bin mit Krieg überzogen und zur Botmäßigfeit gebracht murbe, ift von bem Mejopotamien im Rorben abichließenden Raschiar-Gebirge (Rarabicha-bagh und Masins) nur gang ber (f. oben S. 522) die Rebe. Letteres (bas Land Nirbu), die Rleinstaaten au jeinen Gubabhangen und am öftlichen Chabur-Ufer, wie überhaupt bas gange Mejopotamien unterworfen zu haben, ift einer ber wichtigen Schritte, welche Mijurnagirpal (ber, mas nicht zu vergeffen, ja bas meifte von vom ju beginnen hatte) über Tiglatpileser I. hinausgieng. Worin dieser machtige Rönig noch hinter Tiglatpilefer I. zurudblieb, bas ift eigentlich nur bas Stid vom fogen, oberen Meere bes Westens (b. i. ber Golf von Bffus) bis nach Milid oder Chanicabbat2) und Mugri3) hin, was er aber burch fein Bor: bringen nach Dften (Eroberung von Zamua bis zum Urmia-Gee und füdlich bis Chaschmar und ben Grenzen Namars) reichlich wettmachte; auch ift bei einer Bergleichung beiber baran zu erinnern, bag bem Plunberungezug Tiglatpilefers burchs Land Suchi bis gegen Karchemisch zu bei Affurnagirpal bie von einer Station zur andern planmäßig weiterichreitende Unterwerfung biefes gangen Striches am Euphrat (Land Lati und Suchi) gegenüberfteht, und abnlich ift bas Berhältniß wohl bei ben Gebieten von Chattu (Karchemisch) mo Chattin, durch welche ja Tiglatpilefer I. mahrscheinlich auch schon bei feinem Bordringen an die phonigiiche Kufte gezogen fein wird. Geben wir nun weiter, was im Berhältniß dagu Salmanaffar II. errungen. Benn man baven ablieht, daß er nicht Rumann felbit, fonbern nur bas angrenzenbe (ja vielleicht

<sup>1</sup> Ueber den Prontes nach Often zu hinaus Hamath 2c.) wird Tiglatpiteite dabei ebensowenig gekommen sein wie ipäter Aburnahirval, der ja diesen Fluß hinauf nur an dessen westlichem User die zum Libanon hingezogen ist. 2 Doch bekam Müurnahirval wenigstens einmal Tribut von Chanirabbat gesandt (s. oben 3. 561 und besand sich bei seinem Jug zum Amanus Gebirge und dem Lande Michri doch ichnen ganz in nächter Nähe des besagten Theiles des Mittelmeers. 3 Uebrigens kann Müurnahirval anch von Muhri nicht mehr weit entsernt gewesen sein, als er auf seinem dritten Zeldzug 883 v. Ehr. einen Streifzug über den Arzanias hinaus an dessen Nebensluß Lutia Lutos machte i. oben 3. 563).

ang ber Turtan (ober Oberfelbberr) Dain-Affur guerft nach den Städten Dats von Chubuschfia, bann (nordwärts) nach ber Stadt Setwerie bes bietes von Muzazir') in Urartu (Armenien), bie mit anderen 50 Deien obert und verwüstet wird, weiter nach Gurzan binab, wo ber Tribet Gurrangers Ubo, bes Lanbes Mannaich, Burir u. a. (barunter auch bes als besonders fern gelegen bezeichneten Andia) entgegengenommen wich b nach Barfua, wo bie Stabte Bufchtu, Schalachamann und Rinichamann obert und geblündert werden, und von da endlich nach Roman nud 🔄 Roch ift zu bemerten, daß nach bem Bericht über bem 2mg bes 24. 30 Salmanaffar von Barfua aus, bevor er wieber nach Ramar americatische ben Ländern Diffi, Amadai, Araziafch und Charchar (besto, Charchara, er nachher ein Bilb aufstellte) hinabgezogen und bort mehrere Stabte end biefe Gegenden muffen theilweis öftlich von Ramua, fühlich von Barfne ! nörblich. bezw. norböftlich von Ramar gelegen haben, und es ift nicht. möglich, ja sogar, wie besonbers Schraber bargethan.2) in habem (h wahrscheinlich, bag Amabai nur eine vollere Aussprache (vol. bagu aben 6. 8 Anm. 2 und 580, Anm. 1) bes später Matai (bei Samft=Ramman) und In (von Ramman-nirari an) genannten Lanbesnamens, b. i. eben bes eigents Debiens, ift. Go begegnen wir also hier jum erstenmale bem Lanbe. wil später für Affprien so verhängnigvoll werben sollte, benn bie Meber mann bie im Berein mit ben Babyloniern 606 v. Chr. Rinive ein Ente mil und Barfua (späterhin Barfua, auch mit ber alarob. Enbung Raufmaich oben Mannasch, bagegen bas Abj. bavon Mannai) war bie Biene bes 1 elamitischen und perfischen Reiches, 3) welches, nachbem bas neubabeloui abgewirthschaftet hatte, bas Erbe ber Affgrer in ber Beltherrichaft antret

Was das erwähnte Land Namri (bezw. Ramar) anlangt, so et schon aus dem Namen seines Fürsten, Marduk-mudammik, daß dasselbe i (vgl. oben S. 452) unter babylonischem Einkuß stand. Salmanassar II. hamlich schon in seinem 16. Regierungsjahre (844 v. Chr.) einen Zug Kamar unternommen, wobei er den besagten Narduk-mudammik eutiku und an seiner Stelle den Janzu<sup>4</sup>) Sohn des Chandan (d. i. von der Fam Chandan, vgl. ebenfalls S. 452) als König einsette; setzerer empörte später und wurde 836 v. Chr. gleichfalls abgesett. Wir sehen übrig daraus, daß um 844 v. Chr. Babylonien ziemlich ohnmächtig gewesen i mußte, da es sonst diesen Eingriff in seine Nachtsphäre nicht geduldet he würde und jedenfalls versucht hätte, den Assphren in Namar entgegenzutze Dies wird durch die Angaben der synchronistischen Geschichte über die ziehungen Asspriens zu Babylonien unter Salmanassar im Berein mit den Liebungen Asspriens zu Babylonien unter Salmanassar im Berein mit den

<sup>1)</sup> Diejes Muzazir werden wir unter Sargon noch eine Rolle spielen jet 2) Keilinschriften und Geichichtsforschung, S. 173 (im Exturs über Barsna).
2) Leinstweilen meinen Abrif der Gesch. des alten Drients, S. 84, 88, 89 und 95.
2) über bieses alarodische Wort, welches eigentlich nur den Herrschertitel anzeigt (wie lägypt. Pharao) Delinich, Kossäer, S. 29 ff.

richten aus Salmanaffars eigenen Inschriften über fein 8. und 9. Jahr (852 und 851) lediglich bestätigt. Der betreffende Baffus ber fundroniftiiden Ge-Schichte lautet:1) "Bur Beit bes Salmanaffar, Konigs von Affprien (und) bes Nabu pal ibbin, Konigs von Karbuniaich, machten fie vollständig gutes Einvernehmen und Frieden mit einander; jur Beit bes Salmanaffar, Ronigs von Minrien, nahmen fie dem Rabuspalsiddin, König von Karduniaich, fein Land weg, ben Marbuf ichuma ibbin fenten fie auf ben Thron feines Baters. Marbut belaufati, fein Bruber, emporte fich gegen ihn, die Stadt Daban nahm er ein, bas Land Alfad ..... theilten fie; Salmanaffar, Ronig von Uffnrien, jog jur Silfe des Mardut fchuma ibbin, Konigs von Karduniaich, berbei; (ben ?) Marbut bel-ujati ben (ober ber?) Konig imgi ... (?), die aufrührerischen Truppen, die mit ihm waren, schlug er, [Opier in] Kutha und Babel [brachte er bar?]." Ausführlicheres erfahren wir aus der Brongethor: Inichrift von Balawat, wo es beißt: "In bem Archontat des Camas belaugur (d. i. im 8. Regierungsjahr, 852 v. Chr.) zur Zeit des Marbut schuma ibbin, Ronigs von Rarbuniaich, emporte fich Marbuf-bel-ufati fein Bruber wiber ibn, bas Land theilten fie in gwei Theile,") Mardut-fchuma-iddin fchidte feinen Gefandten um Silfe gu Galmanaffar, Galmanaffar ber machtige feste fein Bertrauen nuf Nindar und machte fich auf ben Weg, nach bem Lande Attad zu gieben gebot er. Auf die Stadt Baban (am unteren Bab) rudte ich (seil. Salmanaffar), Opfer vor dem Gott Ramman, meinem herrn, opferte ich, aus der Stadt Baban brach ich auf, nach Mi-Turnat (am Tornabotus) rudte ich, die Stadt belagerte und eroberte ich, ein Blutbad richtete ich an, ihre Beute führte ich fort, von Die Turnat brach ich auf, nach Bananati rudte ich, ba fam mir Marbuf belufati, ber Ronig ber chama'i, ber feinen eigenen Bortheil (?) nicht verstand, um Rampf und Edlacht zu liefern, entgegen, feine Dieberlage machte ich, feine Rrieger tobtete ich, in feiner Stadt ichloft ich ihn ein, feine Bflangungen mahte ich weg, feine Garten hieb ich nieder, feinen Fluß (b. h. ben Ranal, ber ber Stadt Waffer guführte) verriegelte ich." Bom nachften Jahr (851 v. Chr.) wird bann weiter berichtet, bag Salmanaffar von Rinive aus nach Ueberichreitung des oberen und unteren Bab nach der Stadt Lachiru gerückt und Diefe erobert; "aus Lachiru brach ich auf, nach Gannanati rudte ich - Mardutbeloufati war wie ein Auchs aus feinem Loch entwischt und hatte fich nach ben Bergen von Jajubi gewandt, die Stadt Arman (f. S. 279) hatte er gu feiner Befte gemacht") -, Gannanati nun eroberte ich ...., hinter ihm (bem entflohenen Ronig) brein ftieg ich bie Berge empor, in ber Stadt Arman ichlog ich ihn ein, die Stadt belagerte und eroberte ich", woranf bann noch ergählt mird, wie ber Großlönig, nachdem er dem Marduf bel-ujati den Garans

<sup>1) 2.</sup> Naw. 65, 45—68 und dazu die Berbesserungen bei Strasm., Wörterverz., S. 701, 664, 641 und 57.
2) mata malmalish izüzü, vgl. oben mat Akkadi.... izüzü und Obel. B. 75 blos malmalish izüzü und bazu Del., Leg., S 223.
3) Als Bestärigung des S. 279, A. 2 aufgestellten sei erwähnt, daß die betr. Stelle der Stiertoloß-Juschriften beim 9. Regier. Jahre statt der Stadt Arman in der That Chalman bietet.

gemacht, feierlich nach Autha, Babel und Borfippa gog und bort ben Got reiche Geschente und Opfer barbrachte,1) bis endlich ber Bericht mit ber mahnung, wie ber Ronig noch bie fübbabulonischen Kleinstagten gegüchtigt. ichließt: "aus ber Stadt Babel (beachte bie Form Bab-ilani b. i. Bafte statt bes gewöhnlicheren Bab-ili b. i. Babel) brach ich auf, nach bem Le Ralbi jog ich hinab, nach ber Stadt Bafani, ber Festung bes Abini Datur rudte ich, die Stadt belagerte und eroberte ich, ihre Krieger manen töbtete ich, ihre schwere Beute, ihre Ochsen, Aleinvieh führte ich weg, bie E verwüstete und verbrannte ich; von Bafani brach ich auf. ben Gupbrat .. überschritt ich, gegen die Stadt Angubi, bie Resideng bes Abini, rudte ben Abinn von Datur warf die Furcht vor bem Glang bes Gottes Mar bes großen herrn, nieber, und feine Beschenke, bestehend in Silber. Gold nahm ich entgegen; als ich am Ufer bes Meeres (welches man bort nar b ratu nennt - fügt die Stierinschrift erlauternd bei) verweilte, empfiena ben Tribut bes Jafin, bes Ronige bes Meerlanbes (b. i. von Bit-Jafin, es späterhin stets heißt) und bes Muschallim: Marbut von Amuffani, 2) stehend in Silber, Gold 20. (Stierinschrift blos: Silber, Gold und El bein)." Aus diesen Berichten") geht manches für die Berhaltniffe wichtige ber Einmal, daß ber offenbar mächtige Rabu pal-ibbin (vgl. ichon oben E. u. 577), mit welchem Salmanaffar in gutem Ginvernehmen lebte, mahrichen im fetben Jahre, wo fich Marbut bel ufati gegen feinen Bruber aufle (852 v. Chr.), vielleicht aber auch ichon vorher, gestürzt wurde:4) babi baß Salmanaffar fich nun in die Thronftreitigkeiten Babyloniens mijchte. ichon ber acht Jahre ipater unternommene erfte Bug gegen Namar porber an beffen Grengen fich übrigens ber Minrer Konig bereits jest bamit, ba ben Marbut bel niati bis nach Solman verfolgte, befand. Zweitens, und ift noch wichtiger, iehen wir aus bem Unbang, baß ichon um biefe Beit ipater eine jo große Rolle in der affprisch babylonischen Geschichte ipiele ludbabuloniichen Aleinitaaten, Bit Jafin, Bit- Dafurri und Bit : Amuffan ftanden, welche unter dem Ramen Ralbu (Chaldaa) zusammengefaßt werbe Wir werden von ihnen, ben nach Guden gedrängten Reften ber foffait

<sup>1</sup> Hiebei werden anch die Lente von Erech Uruk-Shubari) erwähnt, die Monig nebn denen von Babel und Boriivva Libationen dursaggi) darbringen 2 Zo in jedenfalls zu restimiren; Pinches: Mas(?)-mar-ka-ni. Tie Stierink bat die fürzere Korm Ukani aus Avukani). 3) Eine weitere Ergänzung ware das Z. 46s überiehte Stiat, welches dennoch der sunchronistischen Geich angehort troß der offenbar aus Beriehen eingeschlichenen 1. sing.), wenn der Zusammenbang, den ich jeht durch die Güte Tieles einiehen konnte, es Nachiolger Zalmanassare, Zamii. Namman IV., zuweisen würde. 4) Die he Bruder branchen nicht seine Zöhne geweien zu sein, sondern waren vielleicht die Z des ca 30 Zahre vorder regierenden (dann von Nabnwaliddin gestürzten Borgan des Nabnwaliddin, also moglicherweise des Zibir (vgl. oben Z. 570). 5-crhemal erwahnt ichon unter Nivurniskirval i. oben Z. 577); doch werden deri einzelnen dieser Ztaaten anigesubr:



Urkunde Aebupalliddins vom Jahre 822 v. Chr., gefunden im Sonnentempel zu Sippar 1881 n. Chr.

gemacht, seierlich nach Rutha, Babel und Borjippa gog und dort ben Gettern reiche Beichente und Opier darbrachte,") bis endlich ber Bericht mit ber Er mahnung, wie ber Ronig noch die fübbabylouischen Aleinstnaten geguchtigt, abichließt: "aus ber Stadt Babel (beachte bie Form Babilani b. t. Baffolde ftatt bes gewöhnlicheren Babili b. i. Babel) brach ich auf, nach bem Lande Ralbi jog ich binab, nach ber Stadt Batani, ber Reifung bes Abini ton Dafur rudte ich, Die Stadt belagerte und eroberte ich, ihre Krieger maffenmeit tobtete ich, ihre ichwere Beute, ihre Ochjen, Kleinvieh führte ich weg, Die Statt verwuftete und verbrannte ich; von Bafani brach ich auf, ben Gupbrat überschritt ich, gegen bie Stadt Ingubi, Die Refideng bes Abini, rudte ib den Minu von Dafur wari die Kurcht vor dem Glang des Gottes Margal bes großen Berrn, nieber, und feine Beichente, bestehend in Gilber, Gold to nahm ich entgegen; als ich am Ufer bes Meeres (welches man bort nar Marratu nennt - jugt die Stierinschrift erlauternd bei) verweilte, empfiere i ben Tribut bes Jafin, bes Ronigs bes Meerlandes ib. i. von Bit Jafin, we es ipaterhin ftets heißt) und des Majchallim Marduf von Amuttani, be ftebend in Silber, Gold ic. (Stierinschrift blos: Silber, Gold und Elis bein)." Aus diesen Berichten") geht manches für die Berhaltniffe wichtige ben Einmal, daß der offenbar mächtige Nabu pal iddin (vgl. ichon oben & 351 u. 577), mit welchem Salmanaffar in gutem Einvernehmen lebte, mabridernale im felben Jahre, wo fich Marbutibel:niaft gegen feinen Bruber anflebe (852 v. Chr.), vielleicht aber auch ichon vorber, gestürzt murbe: 1) palent baß Salmanaffar fich nun in die Thronftreitigleiten Babyloniens mifde, ba ichon der acht Jahre ipater unternommene erfte Jug gegen Ramar verbeitet an beffen Grengen fich übrigens ber Affgrer Konig bereits jest damit, bat ben Marbut belinfati bis nach holman verfolgte, befand. 3meitens, und ein ift noch wichtiger, feben wir aus bem Anhang, bag ichen um biefe Bet bi fpater eine fo große Rolle in der affprijd : babplonijden Weichichte jeielrade füdbabylonischen Kleinstaaten, Bit Jafin, Bit Daturri und Bit Angettan be Standen, welche unter bem Ramen Ralbu (Chatbaa) gniammengejage werben Wir werden von ihnen, ben nach Guben gebrangten Reften ber foffender

<sup>1)</sup> Hiebei werden auch die Leute von Erch (Uruk-Shubari) ermahmt bie le Ronig nehft beinen von Babel und Borstppa Libationen bursaggi) vordringen bit 21 So ist jedenfalls zu restimiren: Pinches: Mas(7)-mar-ka-ni. Die Etterinken hat die fürzere Form Ukani (aus Avukani).

3) Eine weitere Erganam bin ware das S. 46s überseute Stück, welches bennoch der innehrenkünsten Gesche angehört (trop der offenbar aus Berichen eingeschlichenen 1. sing.), wenn wir der Anfammenhang, den ich jeht durch die Güte Tieles einzihren sonzte, es ben Nachjolger Salmanassas, Samsi-Ramman IV., zuweisen wurde.

Prüder branchen nicht seine Söhne geweien zu sein, inndern waren vielleicht die Swades Valder vorder regierenden (dann von Nabupaliddin gestürzten Voraldon des Nadupaliddin, also möglicherweise des Sibir (vgl. oben S. 570).

5) Lerstemal erwähnt schon unter Assurassirpal (s. oben S. 577); voch werden bert tenetingelnen dieser Staaten ausgesührt.



Urknnde Nebupalliddins vom Jahre 822 v. Chr., gefunden im Sonnentempel zu Sippar 1881 n. Chr.





Besiedelung Babyloniens, noch oft genug im weiteren Berlauf ber affprischen Weichichte zu horen befommen.

Benden wir uns vom Guboften wieber nach Norben gu, jo liegt gwischen Namar und Chubuschtia bas uns von Affurnafirpal ber zur Bemige befannte Jamua, mit welchem es Salmanaffar in ber zweiten Galfte bes Jahres 856 (4. Regierungsjahr) zu thun hatte. Der schwarze Obelist hat hier mur bie furge Rotig: "Im gleichen Jahre burchzog ich bas Land Kullar (f. oben E. 438, es lag also swiften Uffprien und Banna und ift bemnach tanm mit bem bei Salmanaffar I. erwähnten Berg Aujar im Aramaer Gebiet ibentijd), ju bem gegenüberliegenben Land Bamna (Zamua sa bitani) gog ich hinab, die Stadte des Nigbiara, die Stadt 3da'a (ober 3bai) des Nigbima eroberte ich", bagegen theilweise etwas ansführlicher ber Rarch Monolith: "Im gleichen Jahre nach bem Lande Ma-Zamna gog ich, in die Baffe des Landes (ober Gebirges) Bunagischlu trat ich ein, gegen die Städte des Rigdimi (und) bes Rigdira rudte ich an, vor bem Glange meiner gewaltigen Baffen und meiner ungeftumen Schlacht fürchteten fie fich und auf Schiffen und Blogen (?) übers Meer ergoffen fie fich (ittabka), auf Schiffen von Sammelhauten hinter ihnen ber ichlug ich (ben Beg ein), eine gewaltige Schlacht in Mitten bes Meeres machte ich, eine Rieberlage brachte ich ihnen bei, bas Meer farbte ich mit ihren chalshi wie Bolle." Dieje Schlacht fand auf der injelreichen fub: lichen Salfte bes Urmig- Sees ftatt, wie benn auch diefer See im Gingang ber Brongethor-Inidrift geradezu "See des Landes Bamna"1) genannt wird. Bu beachten ift noch ber afarobifche Borfat Da vor Bamna in bem einen Bericht (wo ber andere einfach Bamua hat), was offenbar") Land bebeutet hat.

Während Assuraßirpal von Chubuschtia (wie auch von Gurzan) nur Tribut (bezw. Geschenke) gesandt bekam und also nicht selber dort war, obwohl er ja doch in das östlich davon gelegene Gurrur gedrungen war, so spielte dies am östlichen User des oberen Zab sich hinstreckende und also Gurrur gegenüber gelegene Gediet eine um so größere Rolle in den Feldzügen unseres Salmanassar. Gleich am Ansang seiner Regierung (860 v. Chr.) war er von den Pässen von Simisi aus nordwärts über schwer zugängliche Gediege (dabei sedenfalls auch das Ristre Gedirge passirend) nach Chubuschtia, bezw. dessen gleichnamiger Haupstradt gezogen, wo er ihren König Kats, der hier König von Karri heist, de besiegt; von da ans rückt er gegen den Arami von Urartu und

<sup>1)</sup> Es heißt bort: "Das Meer bes Landes Nari (Ban See) und das Meer des gegenüberliegenden Landes Jamua und das große Meer des Landes Martu (Wittell. Meer)".
2) Bgl. das biblische Magog im Berhältniß zu Gog, also "Land des Gog" Delissch, Paradies S. 246. Ein ähnliches (nur jussigiertes) Element ist das ma in elamitischen Ortsnamen (s. oben S. 512).
3) Narch Monol. 1, 21; dagegen heißt derselbe König 2, 64 "Käli (sic), König der Stadt Chubuschtia" (im Bericht des 3. Regierungsjahres). Während wir früher als das östlichste der zu Rari gerechneten Gebiete das Land Rimmi fennen lernien, rechnet also Salm. noch das südlich von Rimmi gelegene Chubuschtia dazu, edenso auch sein Sohn Samii Ramman; daß dessen "Meer des Bestens",

bis jum Ban: See por und empfängt auf bem Rudweg noch ben Tribut bes Min von Bugan (jonft ftete Burgan), bestehend in Roffen, Rindern, Alein: vieh, Wein und zweihödrigen Ramelen. Aehnliches wird uns am Schluft bes Buges bes 3. Regierungsjahres berichtet: hier tommt ber König vom Innern Urmeniens gulet an ben Ban-See, rudt bann weiter nach Gurgan (nordlich vom Urmia:See) vor. wo er ben Tribut bes gleichen Kürsten (bier Mau geschrieben), barunter ebenfalls boppelhödrige Ramele, entgegennimmt, und zieht nun nach der Festung Schilaja bes Rati von Chubuschtia, welche er einnimmt Daß bann Salmanaffar bezw. fein Oberfelbherr noch einmal in feinem 30. und 31. Jahr (830 und 829) in Chubuschkia (wie im 31. auch noch in Gurgan) gewesen, wurde oben schon (S. 593 f.) erwähnt; König war nun nicht mehr Kafi, jondern ein gewisser Datana, bezw. Data, offenbar berjelbe, ben Salmanaffars Sohn Samit : Ramman in feinem britten Feldzug unter dem Interessant ift, daß ber Tribut bes Fürsten von Namen Dabi aufführt. Gurgan auch auf ben bilblichen Darftellungen bes ichwarzen Obelieten erscheint (in ber lleberschrift bagu wird er Sa'a von Gurgan, vgl. oben Ain und Ajau, genannt); in der That figuriren auf ber oberften Reihe der in Rebe ftehenden Dentmals (wie man fich gang gut aus bem biefem Berte bei: gegebenen Bollbilbe überzeugen tann, wenn gleich die betreffende Seite ber Obelisten nicht icharf zur Darstellung gelangen tonnte) zwei prachtige Grem: plare dieser den Affprern vielleicht zum erstenmal begegnenden Thiergattung.1) Diese Tributbarftellung bezieht sich entweber auf ben Anfang ber Regierung ober auf bas 3. Jahr; benn im 31. Jahr mar, wie wir aus bem Dbelisten wiffen, nicht mehr Gua, sondern ein gewisser Ubn König von Burgan (j. oben 3. 594).

Was das schon erwähnte Land Mannasch ober das Mannäer: Gebiet (vgl. auch schon S. 344) anlangt, so muß dasselbe irgendwie an Barina (s. oben S. 593) angegrenzt haben, ohne daß es dis jest möglich ist, die Lage viel genauer zu bestimmen; vermuthlich ist es nördlich von Gurzan am Arages zu sinchen und lag so zwischen Barsna und Urartu mitten inne. Rammannirari III. nennt es Munna, und der Prophet Jeremia Minni, und zwar zusammen mit Ararat (d. i. Urartu) und Aschtenaz, alle drei gegen Babel berbeirusend (Jer. 51, 27). Der König der Mannäer, der im 30. Jahre Salmanassars (830 v. Chr.) dort regierte, hieß Udaki.

Wir kommen nun zu Armenien und den Naris Ländern (lettere mit Aussichluß der oftlich vom Ban See liegenden Gebiete Nimmi und Chubuidka hier verstanden), wobei besonders Urartu (Ararat) oder Armenien im eigentlichsten Sinn, nördlich, bezw. nordöstlich vom Bans See, unser Hauptinterene

bis wohin er die Rauri-Boller besiegt, ber Ban-See ist (und nicht etwa gleich dem oberen M. b. B. ber Jisische Meerbusen, darüber s. das nächste Kapitel. Bgl. 30 Ralri onen keilinscher Keilinscher, und Gesch., S. 179 f.

weiter unten, S. 603, Anm. 2 bemertte. 2) Giebt



bis jum Ban Gee vor und empfängt auf bem Rudweg noch ben Tribut ? Alfu von (Bugan (fonft ftete (Burgan), bestehend in Roffen, Rindern, Mic vieh, Wein und zweihödrigen Ramelen. Achnliches wird une am Schlief Buges des 3. Regierungsjahres berichtet: hier tommt ber König vom Inn Armeniens gutest an ben Ban Gee, rudt bann weiter nach Gurgan inere! vom Urmia See) vor, wo er ben Tribut bes gleichen Fürsten (bier Man ichrieben), barunter ebenfalls boppelhödrige Kamele, entgegennimmt, und a nun nach der Zestung Schilaja des Rati von Chubuschtia, welche er einnim Daß bann Salmanaffar bezw. fein Oberfeldherr noch einmal in feinem : und 31. Jahr (830 und 829) in Chubufchfia (wie im 31. auch noch (Burgan) gewesen, wurde oben schon (S. 593 f.) erwähnt; König war nun n mehr Nafi, fondern ein gewiffer Datana, bezw. Data, offenbar berfelbe, ! Salmanaffare Sohn Samji Ramman in feinem britten Felbang unter ? Intereffant ift, bag ber Tribut bee Guriten : Namen Dadi aufführt. Burgan auch auf den bildlichen Darftellungen bes ichwarzen Obeliefen icheint (in der Ueberschrift bagu wird er Su'a von Gurgan, vgl. oben ! und Man, genannt); in der That figuriren auf der oberften Reihe des Rebe ftebenden Dentmals (wie man fid) gang gut aus bem biefem Werte ! gegebenen Bollbilde überzengen tann, wenn gleich bie betreffende Geite Obelisten nicht icharf zur Darstellung gelangen tonnte) zwei prachtige Gie plare biefer ben Migrern vielleicht jum erstenmal begegnenben Thiergattung Diefe Tributbarfiellung bezieht fich entweder auf ben Anfang ber Regier: ober auf das 3. Jahr; benn im 31. Jahr war, wie wir ans bem Obelis wiffen, nicht mehr Sua, fondern ein gewiffer Ubn Konig von Gur (i. oben 3, 594)

Las das ichon erwähnte Land Mannasch oder das Mannaer (v. (vgl. auch ichon Z. 344) anlangt, so muß dasselbe irgendwie an Bar (i. oben Z 593) angegrenzt haben, ohne daß es dis jest möglich ist, die z. viel genauer zu bestimmen; d vermuthlich ist es nördlich von Gurzan am Arzu inchen und lag so zwischen Barina und Urartu mitten inne. Ramm. nirari III nennt es Manna, und der Prophet Jeremia Minni, und u. zwiammen mit Ararat (d. i. Urartu) und Aichtenaz, alle drei gegen Baherbeirnsend (Jer 51, 27). Ter Konig der Mannäer, der im 30. Jahre Zmanassary (830 v. Chr.) dort regierte, hieß Udafi.

Wir kommen unn zu Armenien und den Natit: Ländern (leptere : Aussichten der einlich vom Ban See liegenden (Gebiete Nimmi und Chubuiz bier verftanden), webei beienders Urartu (Ararat) oder Armenien im erlichten Sunt, nerdlich, bezw nerdeitlich vom Ban See, unfer Hanviimit.

bis mohin er die Na it Beiter befiegt. der Ban Gee ift und nicht erwa gleicht oberen Mich 28. ber Bische Meerbiffen , barnber f bas nachfte Mavitel. Be Nafrt auch noch Schrader Mettinich, und Geicht, G. 179 f.

1 Siebe übrigens noch das weiter unten. S. 603, Anm. 2 bemertie 2 Sembiweiten Schrader Meilinicht n. Geich. S. 171.

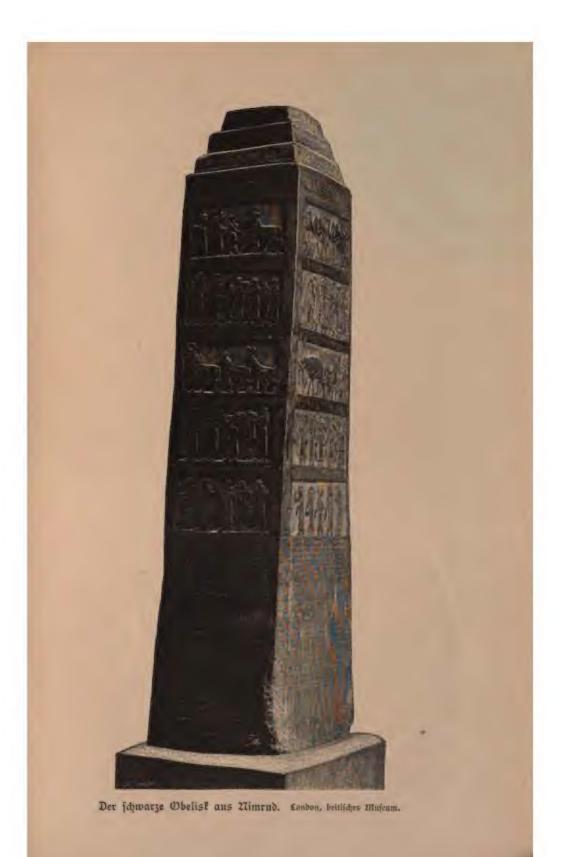

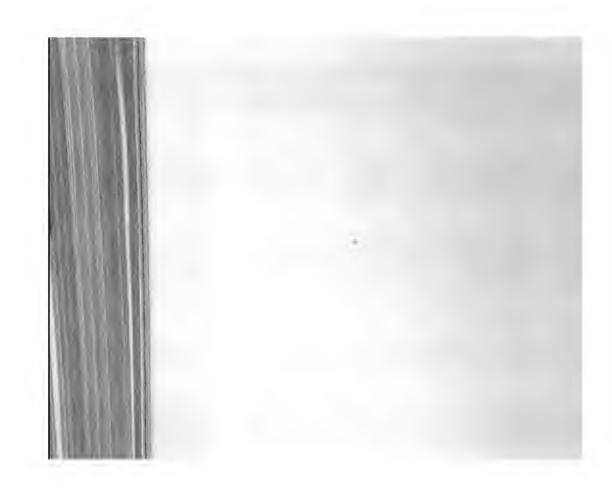

in Unipruch nimmt. Urartu ift ber Theil bes großen Rarris Gebietes, ben bis dahin weder Tiglatvilejer I. noch Uffurnagirpal mit ihren Baffen erreicht batten; in der Lifte ber Nari-Lander bei Tiglatpilefer I. tommt Urartu überbaupt nicht vor, und Mffurnagirpal jagt gwar in feiner Standard Inichrift, daß er alles Land zwijchen ber Gubnat Quelle und Urartn in Befit genommen, aber wie die Bariante lehrt, ift bas etwas übertrieben ausgebrudt, indem nur die den Tigris Quellen gegennberliegenden Baffe (niribi sha bitani) bier gemeint find. Die Erwähnung beweift indes, daß ben Affprern zu Affur nafirpals Beit Urartu wenigstens bem Ramen nach befannt war. Diese nur oberflächliche Befanntschaft follte indes noch in bemfelben Jahre, in welchem Affurnagirpal ftarb, biretten feindlichen Berührungen zwischen Affprien und Urartu weichen. Gleich am Anfang feiner Regierung nämlich (860 v. Chr.) benutte Salmanaffar II. feine Anwesenheit in Chubufchtia, um von dort aus nach ber Stadt Sugunia, einer Festung bes Konigs Arami von Urartu, vor: guruden; er eroberte biefelbe und jog von ba weiter nach bem "Meer bes Landes Nairi" d. i. bem Ban : See, wo er feierlich feine Baffen aufhieng, Opfer barbrachte und fein Bild als Siegeszeichen aufrichtete. Go weit, namlich bis jum Ban See, war auch Tiglatpilefer I. bereits gefommen. 3m 3. Jahre (857) wurde ichon in umfaffenderer Beife gegen Armenien vorgebrungen. Der Ronig fam diesmal vom Besten, von Bit-Adini am Euphrat, ber, jog burch Ingiti (Ungitene), überichritt fobann ben Urganias, eroberte bie Beite Baichtal im Lande Suchmi, jog weiter nach bem ichon von Tiglatpilefer ber befannten Land Dajaini (vgl. oben S. 528) binab und rudte von bort gegen Arjaichtu, die Sauptstadt des Arrami von Urartu; ber ließ feine Resideng im Stich und floh auf die Berge bes Landes Abduri; Salmanaffar folgte ibm und brachte ihm eine große Niederlage bei, auch Argaichku wurde gerftort. Bon ba gieng es noch burch bas Bebiet Britia gegen bie Stabte Aramalt1) und Bangiana, und erft auf ber Rudfehr") wurde wieder ber Ban Gee berührt, wo die gleiche Ceremonie wie beim erstenmal (f. oben) vorgenommen und ebenfalls ein Bild bes Konigs (biesmal aber am Nordufer, ba ja Salmanaffar jest von Rordoften ober Rorden ber tam) errichtet wurde. Wenn wir auch im einzelnen den Bug nicht genauer verfolgen konnen, fo geht doch mit Sicherheit aus bem eben gegebenen Bericht bervor, bag Salmanaffar biesmal ben Arami bis ins Junere seines Landes aufschreckte, was noch baburch bestätigt wird, daß er ansdrudlich jagt: "Ich habe im Lande Beitig ein Bild aufftellen und die Erhabenheit Affurs meines Geren und den Ruhm meiner Macht (b. i. meiner machtigen Thaten), die ich im Lande Urartu vollbracht, baraufichreiben laffen."

3m 15. Regierungsjahre (845 v. Chr.) zog Salmanaffar wiederum gegen den Arami. Die Stiertoloß: Inschriften berichten barüber wie folgt: "In

<sup>1)</sup> Bahrscheinlich nach dem Konig Arami benannt, denn -li ift ein alarobisches Ableitungssuffig. 2) Rarch-Monolith 2, 58 ift mit Sicherheit (wie auch ichen Sance that) -ia vor ana tamdi sha mat Nari ju ina taiartia zu erganzen.



meinem 15. Jahre gog ich nach bem Lanbe Ratri, am Quellba errichtete ich bas Bilb meiner Majestät an einer Beramand ber Mocht und ben Bericht meiner Tapferkeit ichrieb ich barauf. Baffe von Tunibuni (f. oben G. 528) trat ich ein, die Stal bon Urartu bis bin aum Quellbaubt bes Eudbrat vertrafficke ich, sum Quellhaupt bes Euphrat gog ich") und broachte 1 Opfer bar; die Waffen Affurs hieng ich bafelbft auf; Affic. Lanbes Dajani,3) umfaßte meine Füße, Abgabe umb Tribm Roffen, nahm ich von ihm entgegen, ein Bilb meiner Maient ftellte es inmitten feiner Stadt auf."

Im Jahre 833 fand noch einmal eine Expedition mad worüber man den schwarzen Obelisten, R. 141 ff. veraleiche: 27. Jahre sandte ich ben Turtan (Oberfelbherrn) Dain = Miffen nach Bit-Ramani (f. oben S. 562) gog er binab, in bie Raffe masch (ober Ambar?) trat er ein, ben Fluß Arzanias übersch von Urartu borte bavon, und verließ fich auf bie Daffe fei Truppen, und um Rampf und Schlacht zu liefern, tam er mi fampfte mit ihm und ichlug ihn; mit ben Leichen feiner Eriene Boben weithin an." Alfo ein andrer König in Armeniem, mi Salmanaffar zu thun bat, ber erfte zugleich, von welchem wir mäler (und zwar in affprischer Sprachel) besitzen.4) Er mem Sarbur, Sohn bes Lutipri, Konig bes Landes Ratri, umb be eine Festung Namens Alniun erbaut babe: ba bie eine feim fchriften am Jug ber Citabelle von Ban (am Oftufer bes Banwurde, so ware es nicht unmöglich, bag Alniun ber altefte M war. Bährend ber Regierung Salmanaffars und Aramis mul

<sup>1)</sup> Schon in feinem 7. Jahre (853 v. Chr.) mar Salmanaffar Quellen gemejen, wojelbft er nach Eroberung einiger Stabte ben "Eri Rairi" entgegennahm; die Stiertoloffe, bier mohl genauer, erwähnen bieb Opfer, aber nichts von einem Konigsbild, mahrend ber fcm. Dbeite wie 845) letteres thut. Die betr. Inschrift ift noch (f. Schraber, Die & Eingang ber Quellgrotte bes Gebeneh: Su, S. 12) giemlich erhalten: " Lanbes Rairi (Ban-See) bis jum Deere bes Beftens (Golf von 3ffos) er, bas Land (lies mat ftatt ina) ber Baffe von Ingiti, bas Lan Land Britia (jo wird zu lefen fein), bas Land Urartu ... in feiner ! oberte feine Sand", fo lautet bie großere Salfte ber Infdrift (bie erfter eine Gottesanrufung wie Ramen und Titel bes Konigs). 2) Der Sp

biefer große Umidwung vollzogen haben, daß in Urmenien die affurische Schrift (und dieselbe gewiß noch mit andern Rulturelementen) Gingang gefunden; junadit wandten die Armenier fogar auch die affprische Sprache babei an (wobei der Titel: "König von Natri", nicht etwa "von Urarin" von Bedentung ift, ba man baraus wohl ichliegen barf, bag eben biefe Ronige jugleich bie Begemonie über einen großen Theil ber Rafri-Lander begnipruchten und wohl auch in gewissem Sinn wirtlich hatten, fo über Dajaini ac.), bann aber bald baranf, gleich vom Sohn bes Sarduri, Appuini, an ihr einheimisches (alarodisches) Abiom. Diefer friedliche Berfehr Aramis mit Affprien (und nicht feine Rriege) war es auch, ben die jouft ftark mit Jabeln und Anachronismen verfette armenische Tradition bis in die driftliche Beit fest gehalten: nach ihr war Arant einer der altesten armenischen Berricher (auf die Beit, in die er verfest wird, ca. 1831 v. Chr., ift natürlich babei nichts zu geben); er war fiegreich gegen feine Feinde, vergrößerte fein Land nach Often (Medien) und Beften (Rappadolien) ju, und brachte ben Ramen feiner Beimat bei ben Beitgenoffen jo in Angehen, daß fie diejelbe nach ihm felbst Aramia (bas aramifche Land), was bann erst in Armenia verdorben wurde, 1) nannten; weiter wird erzählt, daß Rinus (b. i. das personificirte Rinive), der machtige Affprer-König, in Armenien einfallen wollte, daß ihm aber feine Minifter und Gelbherren bavon abriethen, ba Uram ein zu gefährlicher Gegner fei; ber Mibrer habe beshalb diefen Plan aufgegeben und im Begentheil bald barauf mit Aram innige Freundschaft geschlossen. So weit die armenische Tradition.") worin in merhvurdiger Beije Bahrheit und Dichtung vermischt erscheint. In ber That muß Arami ein großer König gewesen sein, der gewiß ben Grund gu ber Macht legte, welche die Armenier unter ben Rachfolgern Salmanaffars, bald febr jum Unbeil Affpriens, entfalteten; und bag gwifden ben Jahren 857 und 833 wieder ein leiblich freundliches, auf gegenseitige Anerkennung berubendes Berhaltniß zwijchen Armenien und Affprien fratt batte, welches bochftens einmal (845) vorübergebend getrübt wurde, fonft aber gerade für Urmenien die segensreichsten Fruchte trug, entspricht burchaus bem, mas wir burch bie Anichriften erfahren haben. Bas ben Lutipri anlangt, als beffen Sohn fich Sarbur") nennt, fo bat berfelbe entweder gang tury regiert (fo Tiele) und ift bann wohl annahernd ca. 840 anguseben, ober er bat überhaupt nicht regiert (welcher Ansicht fich Sance zuneigt); Sarduri I. wurde fich bann mit bem Beifab "Sohn des Lutipri" als Begrunder einer neuen Dynaftie,

<sup>1)</sup> Der wahre Sachverhalt ist vielmehr, das Armenia eine echt alarodische Absleitung (vermittelst des Sussices ni) von Arami ist. Da späterhin in Armenien eine indogermanische Invasion von Thracien und Phrygien her stattsand, was die Bertauschung des alten alarodischen Idioms mit einem arischen zur Folge hatte, so wurde dies ni als Ableitungssussign nicht mehr gesühlt.

2) Bgl. 3. B. Islaverdenz, Armenia and the Armenians. 2d od., Vonice 1878, S. 57—59

3) Sein Ururentet, Sardur II., schreibt sich auf seinen Inschristen stets Sarduri, bezw. Sardurisch, was also die einheimische Form des Ramens ist, und womit auch die Schreibung Siduri bei Salmanassar, wenigstens was den Auslaut anlangt, ziemlich genau stimmt.

in welcher fortan bis zu Tiglatpilesers III. Zeiten stets Sohn au bezeichnet haben. Bielleicht hängt mit letterem Umstand zusamn Sarduri I. an nicht mehr Arzaschstu am Arages (arm. Grassh) bist (Arzaschstu scheint in den armenischen Keilinschriften überhaut zusommen), sondern daß sich nun der Schwerpunkt des Reiche Süden, also gegen Assprien vor, verschoben, indem die Hauptstal ruspa oder Thuspa (Tosp, das heutige Ban) wird. Auch, da des Landes im Titel der Nachfolger Sarduris nun auf einmal sprünglich wohl Bezeichnung des den Ban-See umschließenden ischeint, wird damit in Zusammenhang stehen.

Wenn wir nun von Armenien aus uns weiter westwarts tommen wir über ben westlichen Euphrat, zu beffen beiben Seiten hauptfächlich ber öftlichen) bas uns von Tiglatpilefer I. her be Mufiri lag, nach dem oberen Sarus (Romana, f. oben S. 530) wir diesem Fluß seiner ganzen Länge nach abwärts folgen, r (Chilaffn und Rui). Bu Salmanaffare Beiten fagen zwischen Di Sarus Tibarener, weshalb biefer Strich jest nicht mehr Ruma Tabal genannt wird. "In meinem 22. Jahre (838 v. Chr.) ü ben Euphrat und zog hinab nach Tabal — jo heißt es im schwarzen i und empfieng die (Beichente von vierundzwanzig Königen bes La (worunter gewiß auch folde ber angrenzenden Gebiete, wie 3. 23. 3 gemeint fein werden), um Besit zu nehmen von ben Silber=. . Mabafterbergen gog ich and" und weiter: "in meinem 23. Sahre ichritt ich den Euphrat, Die Stadt Uitaich (Witaich), Die Festung von Milid, eroberte ich, auch famen bie Konige bes Landes 3 Tribut ich (baielbit) empfieng."2) Bon ben in Tabal entgegen Tributleiftungen ift und ein der feltenen Thiere wegen gang beio würdiger, nämlich der von Mugri, noch in Abbilbung (f. S. 60 tommen; die Ueberichrift lantet:3) "Tribut des Landes Mufri: mit doppeltem Muden, Ochien ) vom Gluß Catija,5) susu (eine

<sup>1.</sup> mulû (b. i. hebr. melach) ichon von Sance mit salt an überiet; man vgl. dazu, daß auch Tiglatpileser I., wo er von seine des Rumanier Gebietes redet, offenbar auf den Salzreichthum dieser spielt, wenn er sagt, er hatte Salz ideogr. sissig d. i. etwa "Bitterstei verwüsteten Fluren damit nichts mehr darauf wachse) gestreut. Man

art), Clephantenweibchen') und Affen (udumi) empfieng ich." Dan hat megen ber Elephanten und ber einen Ochsenart, die man irrig fur ein Rasborn anjah, wie auch wegen ber Affen bier an ein öftlich von Gurgan gelegenes Land gedacht, zumal auch gerade von Burgan zweihodrige Ramele (f. oben 3. 598) wie hier von Mufri dargebracht werden. Doch einmal ist es nicht nöthig, daß bas Land, welches diese Thiere als Weschenke sendet, zugleich auch die Beimat berfelben ift, andrerfeits aber ift zu bedenten, daß die Berbreitung ber Gangethiere im 9. vordriftlichen Jahrhundert fich durchaus nicht mit ber jegigen bedt, wie wir bas an einem eflatanten Falle, namlich bem ficher bezeugten Bortommen ber Elephanten im Chaberas: Thale (f. oben 3. 532) nachweisen konnten; es tann baber gang wohl bas Land Mufri (bezw. irgend eines feiner Nachbargebiete nach Aleinafien ober Urarin gu) die betreffenden Weichopfe felbst hervorgebracht haben. Bas speciell die Affen anlangt, fo wurden folde auch ichon bem Affurnagirpal als Tribut dargebracht (i. oben 3.583 die Abbildung) und es ift febr gu bedauern, bag une die Infdrift jenes Dentmales nicht angibt, wober; ich vermuthe, daß wenn die Weschente ber Könige von Chanirabbat (f. oben S. 561 u. 563) specificirt waren, was leider nicht der Gall ift, barunter jene Affen genannt waren, wie es bei Gurgan mit den doppelhodrigen Ramelen in den Inschriften und Darftellungen unieres Salmanaffar oder bei Chindanu am Beftufer bes mittleren Enphrat mit ben Dromedaren in den Unnalen Affurnagirpals (f. oben G. 557) geschieht. Und warum foll es im öftlichen Aleinaffen im Alterthum nicht auch Trampelthiere und Affen gegeben haben? Auch bei den Ramelen (hier ideogr.) Des Landes Rummuch (Sargon, Annalen, 3, 396) werden wir vielleicht an boppelhödrige benten burjen und an Rummuch grenzt Milit, an biefes ziemlich birett Mußri an. 1)

Wenn wir uns von Tabal, dem westlich an Mitzie angrenzenden Gebiete, nach Süden wenden, so gelangen wir zuerst nach dem Bergland Chitatlu (Cilicien) und dann weiter an das eigentliche Küstenland, nach Kua (Kani, Gua) und an den Jisischen Meerbusen (das "obere Meer des Westens"), auf welchen von Osten her die Häupter des Amanus Gebirges (Chamanu) herabschauen. Mit diesem Kui tam Salmanassar zwar in seinem 1. und 6. Regierungszahre in indirekte Berührung, insofern dasselbe an dem Bund das einemal der nordsprischen») und dann weiterhin der

<sup>1)</sup> pirati (also kem. pl. von pirn, s. oben S. 532) mit dem adj. Beisat baziati.
2) Uebrigens ist noch die Frage, ob nicht udeäti (zuerst dei Tiglatpileser I., vogl. oben S. 533, dann dei Msurnäßirpal im Tribut von Chindann am Euphrat, dann bei Salmanassar II.) siets und von Ansang an (ober wenigstens dei Tiglatpileser I., wenn auch nicht dei Affurn) die zweihödrigen Kamele (Trampelthiere, im Unterschiede vom arabischen Kamel, dem einhödrigen Dromedar) bedeutete, zumal das Wort mit dem indocitanischen ushtra ein und desselben (alarodischen) Ursprungs zu sein scheint. Dann wären also um 1100 d. Chr. dieselben für die Nakri-Länder, zu denen doch schließlich Wlaßri in gewissem Sinne auch gehörte, bezeugt.

3) Und zwar zusammen mit Chilaku (wie es hier statt des gew. Chilaku geschrieben wird) 850 v. Chr.

mittel: und fübsprischen Staaten theilgenommen, und auf den Am ftieg er in dem genannten 1. Jahre, wo er ohnehin schon in Rockst bessen Demuthigung der hauptzwed dieses Feldzuges war, sich be aber erst beim 17. und 19. Jahre (843 und 841) wird auf dem schwieden Obelisten als einziges Biel der betreffenden Expeditionen das Cobern





Der Tribut bes Lanbes Mugit

auf dem Amanus, und vom 20. (840), 25. (835) und 26. (834) um Amanus in den beiden lehigenannten Jahren) angegeben. Der Bericht bas Jahr 834 v. Chr. lautet baselbst: "In meinem 26. Regierungs überschritt ich zum siebentenmale den Amanus und zog zum vierzumale den Städten des Kati von Kaui, die Stadt Tanafun, die Reste bes

<sup>1)</sup> Go anch 835, wo bie Stadt Timur erobert und auf bem Rudwig bie Marn bes Mrami, Cohnes bes Mgufi if, oben S. 581, Ann. 17, genommer ::

belagerte ich." Lettere ergab sich, bann heißt es weiter: "Bon Tanakun brach ich auf, nach dem Lande Lamina zog ich, die Leute wichen zurück und schlugen ben Weg in schwer zugängliche Gebirge ein, die Bergspitze (wohin sie sich verschanzt) belagerte und eroberte ich, richtete unter ihnen ein Blutbad an, ihre Bente, ihre Ochsen und ihr Kleinvieh ließ ich aus den Bergen herabschaffen,





(britte Reihe bes fcmargen Obeliaten); London, brit. Mufeum.

ihre Städte verwüstete, zerstörte und verbrannte ich, nach der Stadt Tarzi (d. i. Tarsus) zog ich, sie umfaßten meine Füße, Silber und Gold nahm ich als ihren Tribut entgegen, den Kirri, den Bruder des Kati, setzte ich als König siber sie ein. Auf meiner Rücklehr gieng ich auf den Amanus, hieb dort Cedernbalten ab, und brachte dieselben nach meiner Stadt Assur."

Alle diese Büge (nach Tabal und Cilicien) sind jedoch nur als Abstecher vom Amanus-Gebirge aus zu betrachten, und von einer dauernden Unter-



bis zum Bestmeer und bem Land Ani. Junachst wurden mehre Städte bes Achuni von Bit-Adini, die noch am öftlichen Guphrat-1 erobert (jo La'la'ati und Bur-mar'ana), bann ber Euphrat überich Bafarruchbuni nebst andern, ebenfalls noch bem Achuni gehörenben nommen; von ba gienge in bie Nachbargebiete Gamgum und San Fürsten Mutallu und Chanu1) mit Sapalulmi von Chattin, Achun Abini und Sangar von Karchemisch verbundet maren. Dieje alle bem Uffprer-König entgegen, wurden aber aufs Saupt geichlagen. S stellte in Folge bicfes Sieges fein Bilbnig am Quellort bes Aluffe (am Jug bes Amanus) auf, überichritt sobann ben Orontes und r bie Chattinaer-Beste Alifir, wo sich Sapalulmi verschanzt hatte. De gelang es jedoch, von ba zu entwischen und fich mit ben gleicher genoffen wie oben (nur wird biesmal Rati von Kui und Pichiris vi b. i. Cilicien wie auch noch Bur-anati von Jasbuf") ftatt bes M Gamgum genannt) zu vereinigen. Sie werben aber wieberum wobei Bur-anati jogar lebend in die Bande ber Affgrer fiel; S verwüstet den gangen dem Prontes parallel laufenden Ruftenftrid Binichen Meerbuien") und stellt baselbst wieberum ein Bilb von vorhin am Amanus) auf. Dann heißt es weiter: "Bu ben Bergen 1 Chamann ftieg ich empor, Balten von Cebern und Chpreffen burasbi, vgl. oben 3. 481, Anm. 1) hieb ich ab, zu ben Bergen 1 [Lallar und] bes Landes Atalur, bem Ort bes Bilbes bes Mffur-ir 3. 540) zog ich, ein Weihgeschent (?) für ihn (biefen meinen Bi stellte ich auf, vom Meer brach ich wiederum auf, die Stabte .... (i. 3 580), Anlia und Butinn bes Chattinaere eroberte ich. 280 todtete ich, 14600 Benteftude erbentete ich, ben Tribut bes g

Guziten 1).... nahm ich entgegen." Damit möge man den fürzeren Bericht auf dem schwarzen Obelisten vergleichen: "In meinem ersten Regierungsjahre überschritt ich den Euphrat trot Hochwassers, zum Meer des Untergangs der Sonne zog ich, meine Wassen hieng ich am Meere auf, Opfer brachte ich meinen Göttern dar, zum Amanus-Gebirge stieg ich empor, Cedern- und Chpressenbalten hied ich ab, zum Lande Lallar stieg ich empor, ein Bild meiner Majestät stellte ich dort auss", dabei ist lehrreich, zu sehen, auf welche Puntte die Schreiber des Königs das Hauptgewicht legten, und was sie als mehr nebensächlich ober selbstverständlich übergiengen.

Im jolgenden Jahre (858) gog Salmanaffar wieder gegen Achuni von Bit Abini, einen seiner hartnädigsten und wohl auch mächtigften Wegner in bem mittleren Guphrat-Webiet. Er wurde in feiner Befte (und gugleich Refibeng) Til-Burfip (bezw. Barfip), bem beutigen Birebichif am öftlichen Euphrats Ufer2) belagert, entwischte aber3) und warf sich in die ichwer zugängliche, auf ber weftlichen Seite bes Euphrat gelegene Bergveste Schitamrat. Sierauf überichritt Salmanaffar ben Guphrat, eroberte feche weitere Stabte bes Achuni wie auch eine Beste bes Königs Sangar von Karchemisch, wobei ihm reiche Bente in Die Banbe fiel; auch leifteten in Folge beffen Die Chattinaer, ferner ber oben erwähnte Chaian (von Sam'al?), Aramu von Agafi, Sangar von Rarchemisch und Katazilu von Kummuch (ber Fürst von Gamgum wird hier nicht erwähnt) fahrlichen Tribut. 3m nachsten Jahre (857) erft fcheint Die Einnahme von Til Barfip erfolgt gu fein; es betommt nun nebit anderen Stabten von Bit Abini, barunter auch Nappig (b. i. vielleicht bas fpatere Manbidich ober Mabbug weftlich vom Euphrat), affprische Bejagung, ja jogar affprifche Ramen, und gwar Til Barfip felbft ben Ramen Salmanaffars Burg. 1) Damit war nun eigentlich die Eroberung und Einverleibung von Bit Abini fast icon vollendet, aber noch war Achuni im Befit einer wichtigen Befte, und es war die Befahr, daß er von da aus fich wieder fein Land guruderobere. In diefem Jahr zwar brobte von ihm nichts mehr, benn Salmanaffar unternahm auf bem Rudweg noch ben großen ichon oben geichilderten Zug

<sup>1)</sup> Oben, S. 604, Anm. 1 hieß sein Stammhaus Agust statt Guzi; das Gebiet, wo er wohnte (wahrscheinlich Jachan, s. oben S. 581), lag zwischen Amanus und Euphrat (vgl. Schrader, Keilschr. u. Gesch. S. 207).

2) It etwa S. 327 (bei Gudt'a) doch Barsib zu tesen und unser Til Barsip in Aussicht genommen (was, da Gubin auch am mittleren Euphrat lag (vgl. Kipin oben bei Assuraßirpal), durchaus nicht außer den Grenzen der Bahrscheinlichteit liegt?

3) Dies wird auf dem Monolith nachtragsweis zum Zug des 4. Jahres (Einnahme von Schitamrat) erzählt; daselbst ist 3. 69 zu dem Ansdruck, im zweiten Jahre" ein "daraus" zu ergänzen (also — im 4. Regierungsjahre), i Tiele, Gesch., S. 199. Das Geer Achunis wurde bei Til-Barsip geschlagen, die (umliegenden) Gärten verwistet, aber von einer Einnahme der Stadt selbst schein uicht die Rede.

4) Bei dieser Gelegenheit wird auch die sichen oben S. 539 mitgetheilte interessante Rotiz von Pitru und Mutlinu, die unter Assurisch and die Kramder verloren gegangen waren, erzählt; auch sie befamen seht assurische Bestatung.

enblich noch Araber, mahrscheinlich vom hauran, und einige hundert Mann ber Ammoniter, welch lettere zwischen ben Ifraeliten und ben besagten Arabern mitten inne fagen. 1) Den Streitfraften nach wurde fich bie Orbnung fo gestalten: Damastus, Ifrael, Samath, Irlanat und Sisnu, bann in weitem Abstand bavon Mugri, die Araber, Rua, Ammon (hier die 3ahl aller: bings unbestimmt, jedoch taum mehr als 500, eher weniger) und zulest (mit nur je 200 Mann) Arvad und Ufanat. Die einzigen, welche ichon früher vorgefommen waren und zwar als Glieber bes nordiprischen Bunbes gegen Salmanaffar im Jahre 859, find Rui und (mas indireft zu erichließen) Mugri; es ift bezeichnend und erklart zugleich bie fonft auf ben erften Augenblid befrembenbe Theilnahme von Rui an ber Bundniftheilnahme von lauter füblicheren Gebieten gegen ben Affprer-Rönig im Jahre 854, daß biefer Staat 858 und 854 bei ben Tributleistungen ber gleichen nordsprischen Länder (Sam'al, Gamgum, Karchemisch, Kummuch 2c.) nicht erwähnt wirb. Rui war chen bas einzige berjelben, welches von Salmanaffars Dacht nicht berührt worden war, und schloß sich nun um so leichter jest an bas neue, aus gang anbern Bestandtheilen zusammengesette Bundniß gegen Migrien an. Das unter Mukri hier nicht Acappten gemeint sein kann, geht hinreichend aus bem hiftorischen wie geographischen Zusammenhang hervor. Schon Tiele bat mit gewohntem Scharfblid erfannt, bag es fich hier um eine Lanbicaft in ber Rahe Kilifiens handeln muffe.") Dazu ftimmt aber nun vortrefflich bie in diesem Buche für bas Mugri Salmanassars I., Tiglatvilesers I. (mit Musnahme bes Krofobile und Flufpferde fendenden Mugri - Aegypten) und Salmanaffare II. (Tributbarftellung auf bem schwarzen Chelisten) poftulitte Lage nördlich von Milib und öftlich von Tabal. 3) Unter den phonizischen Ruftenftadten ericheinen nur bie nordlichft gelegenen, mahrend Bebal, Twue und Sidon nicht vertreten find, obwohl ja ber König von Thrus, Ittoba'al, Alhabs Schwiegervater war; offenbar hielten fie es als ichlaue Raufleute für vorsichtiger, sich von dem Bunde fernzuhalten, wie wir fie benn auch ipaterbin bem Salmanaffar bei feinen Bugen gegen Sagael von Sprien 842 und 839 v. Chr. freiwillig Tribut fenden feben. Ebenfo fehlt das gleich Arta in nachfter

<sup>1)</sup> Lgl. über die Bene Ammon Stade, Gesch, des Bolles Jirael, I, S. 120; interessant ist, daß ihr damaliger Fürst Ba'asa (so hieß bekanntlich auch einer der Borgänger der Tunastie Omri, zu der Ahab gehörte, in Israel) als der Dunastie Rechod angehörig bezeichnet wird, womit wahricheinlich die neben den Aramäern von Zoda als Bundesgenossen der Ammoniter gegen David 2. Sam. 10 erwähnten Aramäer von Beth-Rechod identisch sind. Die Ammoniter selbst waren Kana'anser, ihr Kürstenhaus zur Zeit Ahabs aber demnach Aramäer.

2) Bad. ass. Geich., S. 201. Dagegen hält er noch das Mußri, von dem Salmanassar II. die seltsamen Thiere empfängt, für ein in süböstlicher Richtung von Assiprien zu suchendes Gebiet (a. a. D., S. 163°, nimmt also (incl. Aegyptens), von dem Berg Mußri dei Ninive (s. oben S. 507, A. 3) hier ganz abzusehen, drei verschiedene Mußri an.

3) Benn man 1. (bezw. 3.) Kön. 10. 28 i. statt Mißrasim (Aegypten) Mußrim herstellen dürste, so wären dort ebenfalls Kui-i. sben S. 609) und Mußri zusammengenannt, wozu auch B. 28 "und allen Königen der Uter und Spriens" tresslich stimmen würde.

Es find dies Achabbn ber Gir'ilite (2000 Bagen, 10000 Guffoldaten), ber Buaer b. i. ber von Ana (500 Solbaten), ber von Mugri (1000 Mann), ber von Irfanat (10 Bagen, 10000 Solbaten), Matin Ba'al von Arvad (200 Mann), der von Ufanat (200 Mann), Aboni Ba'al von Siana (30 Bagen, 10000 Soldaten), Gindibu ber Araber (1000 Ramele, hier gam-ma-lu, nicht etwa udrati) und endlich (mit xmal 100 Mann) Ba'aja Sohn Ruchubs von Aman (b. i. von Ammon nordöftlich vom Tobten Meere). Es war also bem Samathenfer gelungen, eine große Bundesgenoffenschaft gegen Affprien, an bie 65000 Mann mit fast 4000 Kriegswagen, gufammengubringen. Gein nachster Berbundeter, der auch der Bahl nach die meiften Gustruppen, doppelt jo viel als Samath felbft, ftellte, mar Dad-ibri (bezw. Abad-ibri, Sadad-ibri) von Damastus, welches Reich biemit jum erstenmal in den Gesichtstreis der Affprer tritt; aus ber Bibel ift es une wohlbefannt, und ber bamalige Ronig beißt bort Ben habad, mahrend nach ben Reilinschriften noch im Jahre 849 und 846 (11, und 14. 3ahr Salmanaffars) ber gleiche Sadad ibri, erft im Rahre 842 (18. Jahr Salmanaffars) ein anderer Berricher, ber aus ber Bibel als Beitgenoffe Jehus befannte Sagael (aff. Chaga-ilu) als Konig von Damastus erideint. Danach und aus anderen Grunden 1) bari als bewiesen gelten, daß der feilinschriftliche Sabad-ibri und der biblische Benhadad II. ein und biefelbe Berjon ift; über die Erflarung biefer Berichiedenheit in ber Benennung find verschiedene Unsichten aufgestellt worden, Die bier anzuführen unnöthig ift,2) ba ja bas Faktum felbst vollständig feststeht.

Um nun ein richtiges Bild von der übrigen Bundesgenossenschaft zu bestommen, so ist schon die Anordnung in der Aufzählung derselben lehrreich und von Interesse, mehr aber noch gewinnt man ein solches, wenn man zusgleich die Höch ihrer Streitfräste in Berücksichtigung zieht. In beiden Fällen sieht ein Fürst voran, welcher Achabbu der Sir'ilit (oder Sir'asit) genannt wird und dessen Iodentität mit Ahab von Israel (bezw. Jesteel als seiner Residenz) von jeher assprisosgischerseits aufgestellt und sestgehalten wurde. Dum solgen in geographischer Anordnung die übrigen: zunächst als die nordelichsten Kni und Wußri (von letterem geographisch nur durch Tabal getrennt, soben S. 603), dann die nordphönizischen Städte Irfanat (sonst Arfa), Arvad, Usanat (sonst Usana) und Sian (sonst Siannu), von denen die erste und lette der Zahl ihrer Truppen nach eine ganz bedeutende Rolle in sener Beit gespielt haben müssen ssie sieselnanen außtruppen ein gleich großes Kontingent, wie Hamab und Israel, nur daß dort die Kriegswagen, wie es bei Binnenständern im Gegensay zu Seestädten ja begreislich ist, bedeutend überwiegen) und

<sup>1)</sup> Siehe Schraber, Reitinschr. u. Geschichtss., S. 356—358 und 371 si. 2) Wer sich über den Stand der Frage unterrichten will, lese Schraders Aussap: "Die Namen Habad, Habedeser, Benhadad und ihre seilinschristlichen Aequivalente", Beitschr. s. keilschr. Bd. II., S. 365—384. 3) Bgl. ebensalls Schrader in den angesührten Werten (Reitschr. u. Gesch.; Keilinschr. und A. T., L. Ausl.). Auch E. Meher und Tiele schlossen sich an.

enblich noch Araber, wahrscheinlich vom Hanran, und einige bur ber Ummoniter, welch lettere zwischen ben Jiraeliten und be Arabern mitten inne fagen. 1) Den Streitfraften nach wurde nie nung jo gestalten: Damastus, Jirael, Hamath, Irkanat und Gian weitem Abstand bavon Mugri, die Araber, Rua, Ammon (hier bie bings unbestimmt, jedoch kaum mehr als 500, eher weniger) und nur je 200 Mann) Arvad und Ujanat. Die einzigen, welche i vorgefommen waren und zwar als Glieder bes norbiprischen Bu Salmanaffar im Jahre 859, find Ani und (mas indireft gu Mufri: es ist bezeichnend und erklärt zugleich die sonst auf ben eri blid befrembende Theilnahme von Aui an ber Bundniftheilnahme füdlicheren Gebieten gegen ben Affprer:König im Jahre 854, baß b 858 und 854 bei ben Tributleistungen ber gleichen nordinrisch (Sam'al, Gamgum, Karchemijch, Kummuch ec.) nicht erwähnt wird eben bas einzige berielben, welches von Salmanaffare Macht ni worden war, und ichloß sich nun um so leichter jett an bas neue andern Bestandtheilen zusammengesette Bundniß gegen Minrien unter Mugri bier nicht Aegypten gemeint fein fann, geht binre bem historischen wie geographischen Zusammenhang hervor. Schor mit gewohntem Schariblick erfannt, daß es fich hier um eine La ber Rähe Rilifiens handeln muffe. 2) Dazu ftimmt aber nun por in diejem Buche für bas Mugri Salmanaffars I., Tiglatvileie Ausnahme des Mrofodile und Gluftpferde fendenden Mugri - Meg Salmanaffare II. (Tributbarstellung auf bem ichwarzen Obelisten Lage nordlich von Millid und öftlich von Tabal.") Unter ben p Müstennadten erscheinen nur die nördlichft gelegenen, wahrend Gieb und Siden nicht vertreten find, obwohl ja der Ronig von Inrue. Alhabs Ednviegervater war; offenbar hielten fie es als ichlane Ma verfichtiger, fich von dem Bunde fernguhalten, wie wir fie benn aud bem Salmanaffar bei feinen Bugen gegen hazael von Sprien 842 und freiwillig Tribut fenden feben. Gbenfo fehlt das gleich Art;

<sup>1</sup> Bal, uber die Bene Ammon Stade, Geich, des Bolles Jiracl, I. 3, 120 ift, daß ihr damatiger gurft Ba'afa fo bieg befanntlich auch einer ber Bo Dungftie Dmri, ju ber Mab geborte, in Birgel: ale ber Dungfrie Recho! bezeichnet wird, womit mahrideinlich die neben den Aramäern von Boba i genoben der Ammoniter gegen David 2. Cam. 10 erwähnten Aramaer von ! identiidt find. Die Ammoniter felbit waren Rang ander, ihr Fürstenbag 2) Bab. aff. Geich., E. 201. Dage. Ababs aber demnach Aramaer noch das Menfre von dem Salmanaffar II, Die fettiamen Thiere empfang: indefinider Richtung von Münrien in inchendes Gebiet a. a. D., E. 163 inch, Regeptens), von dem Berg Mufici bei Rinive i. oben E. 507, A 3 abzuieben, drei verichiedene Minfri an. 3 Benn man 1. ibegm. 3. no ftatt Miftragim elle gepten. Mabrem berftellen durite, fo maren bort ebenf oben 3 6000 und Menfre gufammengenannt, wogt auch B. 28 . und allen ! Betbie e und Goriene' treffit b frimmen murbe.

Nähe von Arvad gelegene Simirra (Simyra, hebr. Zemar); auf die enge Zusammengehörigkeit von Simirra, Arka, Usna und Siannn (so 3. B. bei Tiglatpileser III., Delipsch, Paradies, S. 282), vgl. oben Irkanat, Usanat und Schiana, 1) sei noch besonders hingewiesen, wie auch in dem biblischen Berzeichniß der Söhne Kanaans, Gen. 10, 15—18 gerade Ark, Sijani (masor. Tert Sini), Arvadi (also hier Arvad statt Usna) und Zemari in unmittelsbarer Auseinandersolge (und zwar zwischen Chivvi und Hamathil) stehen.

Diefe alle wurden nun von Calmanaffar aufs haupt geichlagen, indem das Blut von 25000 (nach anderer Angabe nur 14000) erichlagenen Feinden bas Blachfeld und die Aluten des Drontes farbte und große Beute in die bande der Affiprer fiel. Bon ber Ausnühung bes Sieges ift jedoch nicht weiter die Rebe; ) jedenfalls aber war bas nachfte Biel, Samath zu bemuthigen, badurch erreicht, wenn auch von einer Bernichtung beffelben burchaus noch nicht gesprochen werden tann. Denn noch zweimal berichten die Inschriften (und zwar die Stierfoloffe wie der ichwarze Obelist) von gang bem gleichen Bundniß gegen Salmanaffar, im Jahr 849 und 846 (11. und 14. Regierungs: jahr): "In biefen Tagen (bas erstemal, nachdem ber Ronig von Karchemisch und dem Amanus aus in Samath eingefallen war und die Stadt Afchtamatn nebst 99 Ortschaften erobert hatte, das zweitemal, nachdem er den Euphrat überschritten hatte, um wohl bireft ebenfalls gegen Samath und Damastus gu gieben) verließen fich Dab-ibri (Habad eger) vom Efellande und Archulini von Amat nebst gwölf Königen ber Meeresfuste") auf ihre vereinten Streittrafte und jogen um Rampf und Schlacht zu liefern mir entgegen, ich tampfte mit ihnen und ichlug fie, 10000 ihrer Krieger tobtete ich, ihre Wagen, Reitpferde und Schlachtgerathe nahm ich ihnen" jo wird beim 11. Jahre (und fast mit gleichen Worten beim 14. Jahre, nur bag bort feine Bahl ber Be tobteten angegeben ift) ergablt. ') Der Konig von Ifrael, welcher auch bier (wenigstens bas erstemal 849 v. Chr.) nicht gesehlt haben wird, ) muß Joram,

<sup>1)</sup> So, Shi-a-na, ift naturlich fratt Shi-za-na im Tert berguftellen ( Y fratt YY) 2) Die Stierfoloffe bringen nur am Schluft noch bie Morig, bag ber Ronig fobann (vielleicht um einem Theil ber Flüchtigen nachzusegen) "auf Schiffen fubr und in die Mitte bes Meeres jog". 3) Da auf ben Stierfoloffen (gegenüber bem ausführlichen Bericht bes Monolith) beim 6. Jahre (864) ebenfalls von ben Bunbesgenoffen als von ben gwolf Konigen ber Meerestufte gesprochen wirb, fo ift wohl angunehmen, bag es auch 849 und 846 ziemlich die gleichen jedenfalls 849 nicht ohne Ifrael) waren. Roch ift zu bemerfen, bağ fein Bug bes 11. Jahres bie gwolf Ronige (ogl. gu biefer ftereotypen Babl ichon oben C. 608) im ichm. Dbel. gang allgemein als folche bom Lande Chatti (Stierinicht. "Weerestufte", wie beim 6. Jahre, mahrend bei letterem ber Obelist "bom Land Chatti nab ber Meerestufte" bat), beim Bug bes 14. Jahres aber in ben Stierinschriften als "Ronige ber Rufte bes oberen und unteren Deeres", auf bem Dbel. nur als (bie befannten) "awolf Konige" bezeichnet werden; mit der Rufte des oberen Deeres ift bor allem Uni gemeint. 4) Dagegen beruht ber gleiche Bericht auf den Stiertoloffen aud ichon beim 10. Jahre (850) entichieden nur auf Dittographie. 5) Das zweite: mal allerdinge war er wohl nicht babei, ba vielleicht icon 848 ber Bieberand bruch der Geinbseligfeiten zwijchen Tamastus und Jirael fallt, welcher die Sprer

ber zweite Nachfolger Ahabs, gewesen sein (regierte ca. 852-842). Durch biese beiben Feldzüge war nun wohl Hamath endlich zur Ruhe gebracht und unschällich gemacht, da es bei den nächsten Zügen gegen Damaskus nicht mehr erwähnt wird, nicht so aber letzteres. Dort war kurz vor 842 Hadabezer (ober wie er in der Bibel heißt, Benhadad) von Hazael ermordet worden, und gegen Hazael ist nun der im Jahre 842 von Salmanassar unternommene Kriegszug gerichtet.

"In meinem 18. Regierungsjahre" — fo lautet bas gerabe nur biefen Relbaug behandelnde Täfelchen (f. oben S. 590), mahrend hier ber schwarze Obelist nur wenige Zeilen hat - "überschritt ich jum sechzehntenmale ben Guphrat: Bagael (Chaga:ilu) vom Giellande verließ fich auf die Daffe feiner Truppen und bot bieselben gablreich auf. Den Berg Santru,1) einen Berggipfel am Eingang zum Libanon, hatte er zu feiner Festung gemacht. 36 fampfte mit ihm, schlug ihn, vernichtete 16000 feiner Solbaten mit ben Waffen, 1121 feiner Wagen und 470 feiner Reitpferde fammt feinem Felblager nahm ich ihm weg. 2) 11m sein Leben zu retten, machte er sich auf und bavon; ich folgte ihm nach und schloß ihn (endlich) in Damastus (Dimaski), feiner Resideng, ein; ihre Garten hieb ich ab, bis gu ben Bergen bes Saurte jog ich, Städte ohne Bahl vermuftete und verbrannte ich, ihre gabllofe Beute führte ich bavon, bis zu ben Bergen von Ba'ali-ra'as, bie bas Mittelmeer überragen (wortlich am haupt bes Mecres), jog ich; bas Bild meiner Rajeftat richtete ich bort auf. 5) In jenen Tagen war es auch, bag ich Tribut von Thrus, Sidon und vom Ja'ua ber Dynastie Chumri (b. i. Jehn von Ifrael) empfieng."4) Der schwarze Obelist hat vom ganzen Zug nur bie Roti; "Bagael vom Ejellande fam gur Schlacht (mir entgegen); 1121 Bagen und 470 Reitpferde nebst seinem Lager nahm ich ihm", bringt aber bafur die tributsendenden Ifraeliten gur bilblichen Darstellung 5) (in der vierten Reibt ber berühmten Tributbilber) mit folgender Ueberschrift: "Tribut bes Ja'm (sprich etwa Jahua), Sohnes von Chumri: Silber, Gold (nämlich in Barren, wie auch die Abbildung lehrt), eine Schale von Gold, ein zakat (Schrader: Relle) von Gold, goldene Potale, goldene Schöpfeimer, Binn (oder Blei?

ichließlich 846 bor Camaria führt, bessen Belagerung sie aber auf die Runde von Salmanassars Cuphrat-Ueberschreitung schleunigst abbrechen; vgl. Stade, Gesch. bes Boltet Jirael, Bb. I, S. 539.

<sup>1)</sup> Der nörbliche Theil bes Hermon nordwestlich von Damastus (hebr. Senie mit Sin, arab. Sanîr), vgl. Delihsch, Paradies, S. 104. 2) Bis hieher auch in der Einleitung der Stierkoloß-Inschrift (3. 41—50 nach Delihschs Zeilenzählung) 3) Bahrscheinlich ist hiemit das Bild Salmanassan der Felswand nahe der Mündung der Nahr el-Kelb (s. oben S. 536, Unm. 5) gemeint. 4) Wörtlich Ja'ua Sohn Chumrist aber ohne sogen. Personenzeichen, also die Dynastie bezeichnend; daß Jahu vielmen derzeinige gewesen, der die Dynastie Omri gestürzt hat, bekümmerte natürlich den Aswerskönig oder seine Schreiber dabei nicht. 5) Siehe dei Stade, Gesch. des Volkst Jirael, Bd. I, S. 564 und 565 (wozu unsere Abbildung des Tributes von Rußri oben S. 604 und 605 ein Pendant bildet).

vgl. oben 3. 482, 21. 2), einen Stab fur die Band bes Ronigs und Speer: ichafte (budilchati) empfieng ich."1) Man fieht aus obigem Bericht beutlich, baß trop ber empfindlichen Rieberlage, welche Sagael erlitt, fich doch ber Affprer-Konig bamit begnugte, nur bie Garten, von benen Damastus umgeben war, zu verwüsten, es ihm aber nicht gelungen ift, die Stadt einzunehmen. Dafür jog brei Jahre fpater (839 v. Chr.) Salmanaffar nochmals gegen Baggel, eroberte vier feste Blate und nahm bei biefer Belegenheit wieder ben Tribut von Thrus und Sidon und bagu auch noch den von Bebal entgegen. Aber baburch war ber thatfräftige Hazael noch lange nicht zu Tobe getroffen, im Gegentheil, er fonnte fich von ba an, jumal Salmanaffar nichts weiteres mehr gegen ihn unternahm, nur um fo freier nach Guben zu bewegen, wo er benn auch bie Afraeliten die Heinen Schlappen, Die er burch ben Mifprer: Konig empfangen, swies und breifattig entgelten lieg. 2) Bochftens lag in bem Buge, welchen Salmanaffar noch im Jahre 832 (feinem 28. Regies rungsjahre) nach bem Orontes gegen bas aufftanbifche Chattin von feinem Oberfelbheren batte ausführen laffen, eine Bedrohung fur Sagael; nachdem aber bieje Bolten am Borigont Spriens ichnell wieber verschwunden, und es weder von Salmanaffar mehr noch auch von beffen Sohn Samft Ramman (824-812) während beffen ganger Regierung behelligt wurde, fo war nun für Sagael wie hernach für feinen Sohn Benhabad eine Beit freier Bewegung gefommen, deren Folgen bejonders Jirael ichwer empfinden jollte.")

Der eben erwähnte Zug gegen Chattin hat für uns noch nach einer Seite hin Interesse, nämlich daß der Usurpator Surri, welcher den Lubarna, die wahrscheinlich den direkten Nachsolger des uns von früher her bekannten Karparunda (S. 608), gestürzt hatte, von Salmanassar durch einen gewissen Sast vom Lande Uß ersest wurde; als chattinässche Residenz wird wie früher Kunalna (bei Assuraßirpal Kunulna, s. S. 580) genannt. Die Leser werden sich aus der biblischen Geschichte erinnern, daß der vielgeprüfte Hiod in Uß lebte; dieses ziemlich ausgedehnte Gebiet (nach der Bölkertassel der erste der

<sup>1)</sup> Die Lejung budilchati (vgl. auch Affurn, Lau. 44, 24 budilchi als Baffenname) ift meiner Meinung nach bie einzig mögliche (gegenüber bem pon Schraber befürworteten bu-ru-cha-ti) und es ift burchaus nicht jo unwahricheinlich, bag Oppert mit feiner Bergleichung von Bedolach Recht bat. Barum follen auch nicht von ein und bemfelben Baume ein toftbares harz und Langenichafte zugleich gewonnen werben tonnen? Dann ift naturlich bie Bermuthung mit madala (oben G. 328, Anm. 2) binfallig (zumal auch madalakku nicht belegt, nur erschloffen ift). 2) Bgl. über Sagael Stade, Gefch. des Bolles Jfrael, Bb. 1, G. 563 f. 3) Man fann es burchgängig in ber Geschichte Ifraels (begiv. feiner langwierigen Sprer-Rampfe) bevbachten, bag allemal, wenn bie Gyrer Jirael gegenüber oben auf find, von Affprien ber feine Befahr droht, und umgefehrt, worauf icon Stade (a. a. C., Bb. I. S. 519 f. u. bej. 560) hingewiesen bat. Erft baburch wird vieles in ber biblischen Weichichte recht verftanblich, was por bem Befanntfein ber affprifden Quellen eines inneren Bragmatismus fur uns theilweise entbehrte. 4) Lubarna bieß auch schon ber unter Affurnagirpal regierenbe Gurft von Chattin; vielleicht war Savalulmi (G. 606) fein Cohn, Karparunba jein Entel und unfer Lubarna (Lubarna II.) fein Urentel.

614

Nach diesem Zug an den Drontes (832) ist Salmanassar ihm als sein Stellvertreter von 833 v. Thr. an ansgesandte Dain-Assur) nicht mehr nach Syrien gekommen, wie denn side Obelist nur noch von drei weiteren Feldzügen (gegen Auchi, I 831, gegen Chubuschsia, Man und Barsua 830, und 829 gege Barsua und Namri) berichtet, welche schon am betressenden On S. 593 f. und 598) behandelt worden sind. Wenn wir noch einma was dieser große König geleistet, zurücklicken, so stand er zwe Schultern seines Baters und Borgängers d. h. er hatte in vieler si da anzuknüpsen und weiter zu machen, wo dieser aufgehört, aber nicht damit begnügt, nur den erworbenen Besitz sestaubalten und wo es am naheliegendsten und leichtesten war, zu vermehren, wi mittleren Euphrat und in Nordsyrien, so sondern es wurden von i neue und große Unternehmungen, die weit über das von Affur

<sup>1)</sup> Bgl. Delissichs interessanten und reichhaltigen Aussa. "Das Lant Beitschr. f. Reilschr., Bb. II, S. 87—98 (barin auch bie Ibentität von Jischbaf nachgewiesen), und schon vorher Paradies, S. 259.

2) Ebenst nur ein einsacher Schritt weiter, wenn unter Salmanassar von dem von Teroberten Zamua und gedemüthigten Gurrur aus nun auch Chubuschtia, Namri (zumal die beiden ersten schon an Assurnaßirpal Geschenke gesand Assurer unterworsen wurden.

Aussicht genommene hinaus giengen, mit Energie und glücklichem Ersolge ansgesührt. Dahin gehört vor allem sein Eindringen ins eigenkliche Armenien dis an den Arages und weiterhin nach Kordmedien (Man und Barsua), aber auch seine (wenn gleich noch nicht durchweg ersolgreichen) Züge nach Hamath und Damaskus, oder die vom Amanus aus nach Eileien, Tabal und Willd. Wit dem letteren hat er zugleich das wichtigste dessen, worin Assurahrend noch nicht das Machtgebiet Tiglatpilesers I. wieder erreicht hatte, nachgeholt, denn erst unter ihm sinden wir wieder das obere Bestmeer (Golf von Jüus), Kumana (wenn auch unter anderem Namen) und Mußri in den Keilinschriften erwähnt. Leider wurde die nach diesen einunddreißig Feldzügen wohlverdiente Ruhe dem Könige durch einen mehrjährigen und große Dimensionen annehmenden Ausstand seines eigenen Sohnes getrübt.

Entweder im Jahre 828, da Salmanaffar jum zweitenmal bas Eponymat beffeibete,") ober im Jahre barauf (827), gelang es bem Kronpringen Affur: banin-pal,") fiebenundzwanzig Städte Uffpriens wie feine Provingen, allen boran Rinive, su Abfall und offenem Aufruhr gegen ben Ronig, feinen Bater, gu bringen. Moglicherweise hatte er erwartet, bag Salmanaffar, nachdem bas breißigfte officielle Regierungsjahr abgelaufen, ju feinen Bunften die Arone niederlegen murde, und mar beshalb ungufrieden geworden, oder es mar viel: leicht (fo meint Tiele) die Eifersucht gegen den allzu machtigen Oberfeldheren Dan-Affur, ber ebenfalls zum zweitenmal (827, gleich nach bem Ronige) Eponbung wurde und auch ichon an Die 30 Jahre im Amte bes Tartan ftand, fury es gelang ihm feine Absicht anjange volltommen; ber andere Sohn Calmanaffars, Camfi Ramman, wurde mit ber Aufgabe betraut, ben Aufftand gu unterbruden und feinen Bruder zu betämpfen. Rachdem die Emporung, mit ber ber legtgenannte Bring nicht jo schnell fertig wurde, schon ins britte Jahr hinein (825) gedauert, ftarb barüber ber König; ob natürlichen ober unnatürlichen Todes, ift nicht befannt, auch wie Affur danin pal geendet, miffen wir nicht, sondern nur, daß Samst-Ramman 823 als Ronig von Affgrien bas Eponymat betleibet, alfo vom 1. Rijan 824 an (vgl. oben S. 488 und 542f.) fein erftes volles Regierungsjahr rechnete. Der Aufftand aber war erft 822 voll: ftandig niedergeworfen,3) was als nicht unwahrscheinlich annehmen läßt, daß

<sup>1)</sup> Im Jahre vorher, 829, an dessen Ansang die dreißig ersten voll (von Nisan zu Nisan) gerechneten Regierungssahre des Königs verstossen waren, sindet sich am Eingang des Feldzugberichts (Schw. Obel., 31. Jahr) die Notig "(als) ich zum zweitenmal den Eingang (botu??) des Gottes (lies ilu statt ti?) Assur (und) des Gottes Ramman zu laufen (begann)", was auf eine seierliche Begehung dieses Judifaums (vgl. Tiete, Gesch., S. 193 u. 204) hindentet. 2) So wohl besser, als Msur-dän-pal od. Assur-dän-pal, wie auch gelesen wird; ich salle dan als Ideogr. sür dänin und -in (das einmal sehlt) als ohonetische Ergänzung. Der Rame bedeutet "Assur särft (oder sestigt) den Erdschn". In dem Umstand, daß aplu, apil (in Gigenn. -pal) im Gegensatz zum gewöhnt. maeu "Sohn" den "Erbschn" den kronprinzen zu ersennen. 3) Ueber den Austand ersahren wir außer dem ganz allgemeinen Bericht, welchen Samsi-Kamman selbst

erft in biefem Rabre Affur-banin-val von Samft-Ramman besteat icheinlich bem gewöhnlichen prientglischen Branche nach beseitigt

Dies war ber tragifche Ausgang ber ruhmreichen Regierung Salm

babon gibt ("als Affur-banin-bal gur Reit Calmanaffars feines Baters au aufwiegelte . . . . . , ba unterwarf ich bie 27 Stübte webst ihrem Festim von Salmanaffar, bem Ronig ber vier Gegenben, meinem Bater, abgef und es mit Affur-banin:pal hielten, auf Befehl ber großen Gotter, me wieberum meinen Fligen") noch aus einem neuen Fragment ber Bert welches von 888-822 reicht, alfo gerabe bas lette Drittel ber Regierung & und die brei erften Johre Camft-Rammans umfaßt (mitgetheilt in Ueberf. Art. Sanberib, G. 892). Dort fteht von 827 (88. Jahr Salm.'s, God Affur) an bis 822 (3. Jahr Samft-Rammans), bas Bott "Auffhanb" a Rotig beigegeben (f. bie Lifte biefer Jahre auf G. 618f.). Bor 827 banen bie Angaben mit benen bes ichwarzen Obelisten um 1-2 Jahre, indem Rug nach Tabal ins Jahr 837 ftatt 838 u. f. w. gefest und ein bem Dbe fannter weiterer Bug nach Rui gwifden bem nach Rui bom Jahr 884 833) und bem nach Urartu von 838 (Berw.-Lifte 881) eingeschoben ift. wa Bug bes 31. Jahres, 829, ber nach biefer Anordnung bann ins erfte Sabr be (827) gu fallen hatte, gang übergangen wirb - offenbar alles, ben boch i Angaben bes Obelisten gegenüber, auf Rachlaffigfeit beruhenb. Intereff bağ bem neu eingeschobenen Bug nach Rui (882) noch ber Beifat "ber gog weg von Dir" (f. barüber unten bei Samfi-Ramman gum Jahr 8: beigefügt ift, wie daß ftatt Chattin (882, bezw. 880) ber fpatere (aber wie Rame Unti (f. oben G. 580) und ftatt Rurchi (851, beato. 829) Milial 6. 575 unb 614) ericeint.

## Diertes Kapitel. Samsi-Kamman IV. (824-812 b. Chr.).

Ueber die nur 13 jahrige Regierung biefes Konigs haben wir eine ausführlichere Quelle, nämlich die Inschrift des Monolith der Gudoftruine in Ralach (f. ben Blan G. 82 und weiteres barüber unten, G. 628, Anm. 2); auf bem gleichen Stein befindet fich auch bas mohlerhaltene Bild Samit Rammans (f. bie Biedergabe auf S. 621). Die vier Feldzüge, von welchen biefe Inschrift in Rol. 2-4 berichtet, find zwar gewiß in dronologischer Ordnung aufgeführt, aber leider ersehen wir nicht daraus, in welches Regierungsjahr jeder berielben fiel; in ber erften Kolumne ift nach ber üblichen allgemeinen Ginleitung von der Riederwerfung des Aufstandes bie Rede (f. ichon G. 615, Mum. 3), und bann folgen die vier Buge, von benen die brei erften in die Narri-Lander, ber vierte gegen Babylonien gerichtet war. Auf feinen Fall find es die Buge ber erften vier Jahre, die hier in Aussicht genommen find; benn mahrend Samit Ramman noch bamit zu thun hatte, ben Aufftand im eigenen Lande vollends ju dampfen, fonnte es ihm boch unmöglich einfallen, breimal nach einander in die Rarri-Lander gu gieben. Gine intereffante Barallele zu dem babylonischen Feldzug bietet ein neues Fragment der fyn: droniftischen Beschichte, von welchem leider ber Anfang fehlt; es beginnt, jo, wie es erhalten ift, mit: "fin Dur Bapintal, feiner Resideng) ichloß er ihn (seil. ben Ba'naddibbin) ein, diese Stadt eroberte er, ben Ba'uadbibbin führte er nebft feiner Sabe und ben Schaben feines Palaftes weg nach Affur."1) Run folgt ber ichon S. 468 überfeste Abfat "Die Stadt Dur-ilu, Lachiru ic.",2) worauf bas gange, bem Camft-Ramman gewidmete Stud mit bem Cabe ichließt: "Nach Ralbu (Subbabylonien) jog er (ober ich) hinab, ben Tribut ber Ronige bes Landes empfieng ich (sic), feine Statthalter bas Bebiet (shidi) bes Landes Karduniasch ...... machten sie (ipussa?), als Grenze ..... jetten fie fest."8)

<sup>1)</sup> Straßm. S. 156 und 768. 2) Das lleberspringen von der 3. in die 1. Person ist einsach Bersehen des Taselschreibers; daß das ganze hieher gehört, und demnach die S. 468 geäußerten Bedenken hinsallig sind, davon hat mich Tiele durch freundliche Mittheilung seiner Abschrift des nenen Fragmentes der synchron. Geschichte überzeugt; vgl. auch schwo Delitisch, Kossacr, S. 33, A. 2 und Tiele, Bab-ass. Gesch., S. 205 und Ann. 3) Straßm., S. 511 und 1074.

Die lette Quelle endlich, bestehend in dem Ansang der bis je gegebenen Stücke der sogen. Berwaltungslisse (mit dem Jahre 817 8. Regierungsjahre des Königs beginnend) setzt uns wenigstens ti in den Stand, die oden erwähnten uns näher bekannten vier Feldzü logisch zu bestimmen; 1) es ergibt sich daraus solgendes Bild (wobe sammenhanges wegen auch noch die letten Jahre Salmanassarb wurden):

| Eponymen: |                      |                                  |                                                                   | Titel ber Cponymen:                 |                                  |
|-----------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|           |                      |                                  | d) Dan:Assur<br>) Assur = ba=<br>na'a=uhur                        | [Dberennuch?]                       | Auffland.<br>Auffland.           |
|           | (35.<br>anfang       | " " ;<br>Sam[1=R.'s              |                                                                   | [abarakku d. i. etwa<br>Großbezier] | Mirffland.                       |
|           |                      |                                  |                                                                   | [Palasthanptmann]                   | Auffband.                        |
|           | (3. 36<br>(4.<br>(5. | f1: Namm&<br>thr Samf1: N<br>" " | n<br>.'\$) Jachalu<br>) Bel: Dan<br>) Rinbar:<br>ubla<br>) Samas: | [Oberennuch?]                       | Auffband.                        |
| 818       | (7. (8.              | , ,,                             | malik<br>) Marbuk=<br>malik<br>) Assur=                           |                                     | (nach ber<br>Tille?)<br>nach ber |
|           | (9. ,                |                                  | bana'a=<br>ugur                                                   | Repeph?]  Statthalter von Ris fibis | TiU1.                            |
|           | (10. ,               |                                  | )Bel=balat                                                        | Turtan                              | nach ber S<br>ber Go<br>zog nad  |
| 814       | (11. ,               | , "                              | ) Muschit=  <br>nisch                                             | Statth. von Gurrur                  | nach bem<br>Ichiana.             |

<sup>1)</sup> Es wurde schon oben (S. 615, A. 3) bemerkt, daß ein nen anfgesundenes uns auch die Notizen der Berwaltungsliste über die drei erften Jahre Sa mans (allerdings nur in dem dreimal wiederholten Borte "Ansstand" besteh Der Rest einer vierten Zeile besteht nur aus den letten Zeichen derselben er denen es nur möglich, nicht aber sicher ist, daß sie den Rest eines Länderm zeichnen. Wir haben demnach über die Jahre 821—818 (4.—7. Jahr) aus waltungsliste keine Kunde; höchstens scheint aus den Zeichenresten der dem zewidmeten Zeile sich noch eine Bermuthung zu ergeben, daß nämlich die gle hier gestanden wie auf der nächsten Zeile (817) "nach dem Lande Tilli" (bei in Klammern und mit Fragezeichen).

| Eponymen:                                                          | Titel der Eponymen:         |                                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 813 (12.Jahr Samji: N.'s) Nindars<br>afcharib                      |                             |                                |
| 812 (13. " " ; Regierungs-<br>anfang Ramman-n.'s) Samas-<br>kuma'a |                             | nach Babel.                    |
| 811 (1. Jahr Ramm.:n.'3) Bel : fat:<br>gabat                       | Statth. von Ma-<br>Zamua    | im Lande.                      |
| 810 (2. Jahr Rammn.'s) Ramman-<br>nirari                           | König von Affgrien          | nach dem Lande Na<br>(Medien). |
| 809 (3. " " ) Marbuf-<br>malif                                     | (jept) Turtan (vgl.<br>818) | nach ber Stadt<br>Gozan.       |

Dieje Lifte ift, gang abgesehen von den historischen Rotigen der britten Kolumne, noch in mancher Sinsicht lehrreich. So fieht man zunächst, wie Salmanaffar, nachdem er jum zweitenmal nach Berlauf von dreißig Jahren Eponymus geworben (was im Jahre 828 geschah) lauter langjährig erprobte Beamte gu biejer Stellung wieder berief, fo 827 ben Dan:Affur (ichon 854 Eponymus und zwar auch schon als Turtan oder Oberfeldherr), 826 ben Mur bana'a ugur (icon 856, und gwar ale Obereunuch, vielleicht auch wieder 845, falls dort Uffur bana'a eine Abturgung für Affur bana'a-uffur mare) und 825 ben Jachalu (ichon 834 und zwar als abarakku, was er wohl auch jest noch gewesen sein wird). Dann ftarb Salmanaffar, und es lag nun natur lich im eigensten Interesse bes noch nicht in feinem neuen Königthum binlanglich befestigten Samfi-Ramman, in der gleichen Politit bei der Bahl Diefer Burbentrager fortgufahren, weshalb benn ber ohnehin ber Gitte nach jest an die Reihe tommende Balafthauptmann, ') Bel bana'a (ichon 851 Eponymus), jur das folgende Jahr (824) genommen wurde. Auch nach bem eigenen Eponymat Samit Rammans, womit ein neuer Inruis begann, finden wir noch einige ichon befannte Ramen, fo gleich 822 wieder ben Jachaln, 817 den Affur bana'a ugur, 816 ben Rifchpati Bel (ichon 832 Eponym). Ferner ift aus obiger Lifte erfichtlich, bag bie Geldzüge nicht vor bem Jahre 821 (bem 4. officiellen Jahre bes Ronigs) begonnen haben tonnen, ja moglicherweise erft im barauffolgenden ihren Anfang genommen haben, da bie Schließliche Riederbrudung des langjährigen Aufftandes und eine auswärtige Unternehmung") fich doch wohl ansichließen. Damit bangt nun zugleich bie

<sup>1)</sup> Er lönnte allerdings, da auch die Armter wechselten, Oberstatthalter jeht gewesen sein, was gleichialls in die Ordnung passen würde.

2) Jusosern unter den schon gegen Ende der Acgierung Salmanassars ausständisch gewordenen Städten und Gebieten auch solche außerhalb des eigentlichen Association (so z. B. Aldu an der Grenze den Mesopotamien und Narri, vgl. oben S. 574; Nobula im mesopot. Aramäer Gebiet, vgl. S. 505; Amid am oberen Tigris, vgl. S. 585; It-Adni, vgl. S. 579; Chindanu am Euphrat, vgl. S. 577, Chuzirina, vgl. S. 584; Arbacha od. Arrapcha am oberen Lauf des oberen Zab, ja endlich, wenn es die gleichen Orte sind, Kibschuna in Kumänu,

Frage zusammen, wie benn die uns aus der Monolithinschrift befannten wier Beldzüge in obige Lifte einzusugen sein werden. Bei ber Losung biefes Problems empfiehlt es sich, einmal ausnahmsweise von hinten zu beginnen und zunächst ben vierten Feldzug, ben nach Babblonien, naher zu betrachten

"Auf meinem vierten Feldzug im Monat Givan, am 15. Tag, Aufbrud nad bem Lande Rarbuniaich; ben Aluft Baban (b. i. bier, bem Bujammenham nach, ben unteren Bab) überichritt ich, gwischen ben Stabten Babon und Baban hindurch paffirte ich den Bergabsturg, drei fraftige Lowen tobtete id ben Berg 3bich überschritt ich, die Stadt Da-Turnat belagerte ich" jo beginnt ber Bericht auf bem Monolith. Danach burfte Mi-Turnat etwa gegenabet bem beutigen Rigil Robat am rechten Turnat-Ufer gelegen gewesen fein. Rachben Da Turnat fich ergeben hatte, überichritt Camft Ramman ben Turnat State und gerftorte bie Stadt Rarnt, "feine (weffen? ift nicht naber gejagt) for fibeng"1) nebst 200 Orten ber Umgebung, überschritt fodann ben Berg Jalman, belagerte bie Stadt Dibina, welche fich alsbald ergab, und fuhrte and it wie 3000 benachbarten Ortschaften gablreiche Leute und Beute fort, erobnie und verwüstete weiter die Stadte Datibir und . . . . . . . (welche gur Sent ber Stadt Gananati gelegen" waren), nebft 200 Orien ber Umgegend" and verfolgte die fliebende Bevollerung in eine "inmitten Diefer Porfer" gelegent Bejte,") welch lettere ebenfalls eingenommen und zerftort wurbe. All bie Orte tonnen nicht weit von Solwan gewesen sein, wie die Angabe, bag be-Monig vorher ben Berg Jalman überschriften bat, lebrt. Run beißt es weimt. "Das gange Land Allad, welches, ber bem Glang meiner gewaltigen Baffe (bangend), mit mir eine Schlacht zu wagen fich fürchtete, warf fich une in Die Befte Dur Papfutal, Die Refideng Des Ba'u acheibbin, Die immimen be Bafferflut gelegen war, um bort den Angriff meiner Truppen nebit wennen 447 Ortichaften (bie fich ihnen angeschloffen) zu erwarten, Dieje Stabt erobeit ich auf meinem Weitermarich, 13000 ihrer Krieger ftredte ich nieber, in Blut goft ich gleich Baffer an bas Ufer (lies n-neh?) ihrer Berfight be Leichen ihrer Solbaten haufte ich ichichtenweis auf, 3000 nahm ich lebenbi gefangen, Die Schape feines Palaftes . . . , feine Botter, und alle moglid (andere) ber Gerathichaften (eigtl. bes Bedarfes, chischichti) feines Palaite führte ich als Beute fort, ......, biefe Eindt gerftorte und verbranme ich

val. S. 829 und 602) sich besanden, tonnte ja eine auswärtige Uniernehmung Son't Rammados mit der Riederwerfung einiger unter ihnen sich deden, und in der Dat dat es vieles sur sich, wenigstens den ersten Feldzug noch mit dem lezzen Jah. Wwelchem die Berwaltungsliste die Rotig "Ansftand" hat (22 v. Chr., brittes elfente Jahr des Rönigs) gnsammensallen zu lassen. Beiteres siede weiter nuten nas S. 1884.

<sup>1)</sup> Da vorber nur vom Land Karduniasch die Rede war, so wird Karnt mehl es well. Sommerreschenz des Gabylonier-Konigs gewesen sein. 2 Det imme Statistame ist wegen der vielleicht ungenanen Form des miesteren Prichand denkels ist Beichen in I. (od. Gisch, das dritte im Son fesse ich mit Same der Kalle in der Kame der Kalle ist mit Same der Kalle ist Kinden kanne ber kalle in der Toat Tiele der Eigenware fein.

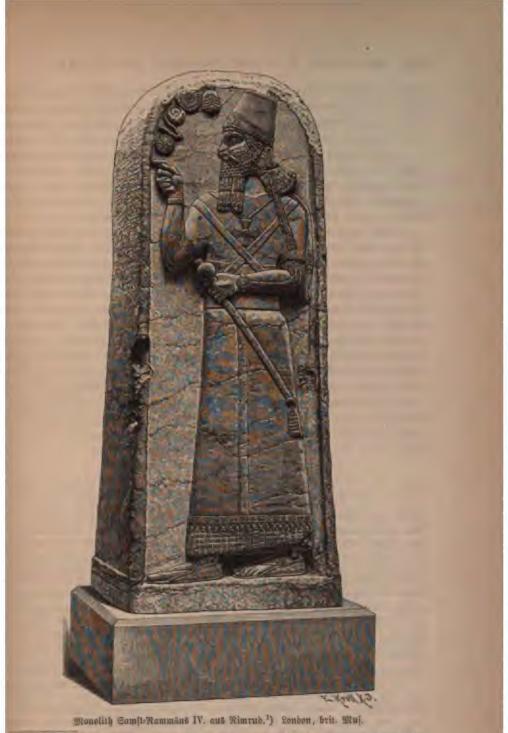

1) Man benchte bas an einem Band auf Die Bruft herabhangende wie ein mobernes Orbendzeichen ausseigende Areng.

Marbut-basatsusitbi vertrante auf die Masse seiner Truppen, das Land Maldu, Clam, Namri, Arumu (die in Babylonien zettenden Aramäer) nabit seinen vielen Truppen bot er in zahlloser Menge auf, um Kamps und Schlackt zu liesern, trat er mir entgegen, oberhalb des Fluses Daban (oder Taban mu Tet) am Eingang der Stadt Dur-Papiutal') machte er eine Verschanzung (worts. eine seste Stadt) seiner Truppen, ich fämpste mit ihm, brackte ihr eine Niedersage bei", worauf dann noch die Zahl der Getödteten (2000) um Gesangenen (2000) wie der erbentelen Wagen (100) und Reitvierde (2000)

bagu noch bas fonigliche Belt und Felbbett) angegeben wirb. 2)

Bie aus einer Vergleichung mit dem oben (S. 617 und 468) mit, theilten Stud der synchronistischen Geschichte sich sofort ergibt, bandelt es is in beiden Fällen um ganz den gleichen Feldzug; der an und für sich kurm Bericht der synchronistischen Geschichte gibt sogar noch werthvolle Erganiuszugu dem des Monolith. Dieher gehört vor allem, daß Ba'u-ach-iddin nach bestinnahme Dur-Papsintals mit weggesührt wird, woraus man vielleicht wat schlieben dars, daß nun Mardut-balatzu-itht, den, wie es scheint, die sonka nistische Geschichte gar nicht erwähnt, und der anf dem Monolith ganz wermittelt plöhlich ausstritt, von Samst-Ramman an Stelle des Ba'n-ach ibs zum König von Karduniasch eingesett wurde. Ferner ersehen wir an de synchronistischen Geschichte, daß nach der Einnahme von Dur Papsintal werderere mit Ramen genannte Städte (Dur-ill, Lachirn, Dur-Bapsintal Mi-Turnat, siehe S. 468) gepländert wurden; aus der Naszahlung der dieser Gelegenheit mit sortgesührten Götterbilder geht aber bervor, daß entwetzunter diesen Städten and das uns schon von Rebutadrezar L bent

ein con Dir ale ein Baur gujammen genannt.

<sup>1)</sup> Der Daban ift mabricheinlich ber von Solwan ber tommenbe bei Rhandfin in be-Turnat einmundende Rebenfluß; es ift bennach die von Telibich Parabies 2. 16 frammende Angabe auf G. 468 (Dur Bapintal auf einer Tigers Infel ju verleite 2/ Wie im nachfren Rapitel fich zeigen wird, bat Camil Ramman eine Babaleman Romens Cammuramat Cemiramis, jur Frau genommen, beren Coon Ramulniraci bann nach CamiliR.'s frubzeitigem Tobe noch als Rind unter ber Bormund fchaft biefer feiner Mutter auf ben Thron tam. Ob nun bieje Sammuramat :: babylonische Bringeifin war und ob ihre Beirat mit ber Nieberlage Marbul baleiifbis gujammenbangt findem fie vielleicht beffen ober bes von Samfi-M. nen tit. festen Rachfolgers Marbutib.'s Tochter gewesen, ift leiber gang in Zuntes all 3) Es mußte benn eine ber leiber abgebrochene) Anfang bes von Camis Nammt banbelnben Etildes ber jundronift. Gefchichte ben Marbul-balatin ifbi und nicht = ben Ba'n ach ibbin, was ich fur mabricheinlicher balle als babnt. Beitgenofen 🐸 Samit-Ramman genannt haben. In biefem Gall mare es bann gang buntel, fur wen ben Ba u-ach-ibbin gu halten hatte eima fur einen fleineren, bon Babel abbange ober mit Marbut-balaifuitbi verwandten in Dur Papfufal refibirenden Danabes 11 Sal. 2. 419 .. Dir, Die Befte bes Gottes Unn" an ber etamitifchen Grenge | 10.001 eima bat bei Mgabi gelegene Dir, wie es nach ber Radverweifung auf E. 154, 3. dring, gemobl anbrerfeits wieder die gleichzeitige Erwahnung ber "Gerrin von alle and in blejem Gall ber Etabr Allad, alfo Agadis, G. 154 und E. 16- er I A benten laft und E. 455, Anm. 1 (Ma-gal b. i. ber große Mun, und I :-

Beiligthum bes Gottes Ansgal ober Unn befannte Dir gewesen ift, ober aber, was wahrscheinlicher, daß die Mitwegführung des Bildes des Ansgal von Die aus irgend einer benachbarten Stadt ju dem Zwed erfolgt ift, um es nun wieder nach Dir gurudgubringen. Run erft gewinnt die Rotig der Berwaltungelifte bom Jahr 815 (10. Jahr Samfre Rammans) eine besondere chrono: logische Bebeutung; benn wenn es bort beißt "nach ber Stabt Dir; ber Gott Un-gal (b. i. ber große Unn) jog nach Dir", fo fteht bas gewiß nicht nur mit ber abnlichen Notig bes Jahres 832 (28. Jahr Salmanaffars) "ber Gott Anigal jog weg von Die" in Busammenhang, sondern noch viel mehr mit bem oben (bezw. ichon auf S. 468) geschilderten vierten (babylonischen) Beldang Camft: Rammans. Dir muß ichon vorber in irgend einer uns un: befannten Begiehung zu Migrien gestanben haben, wenn es auch ichwer gu glauben ift, bag es felbst zu Affprien gehört hatte; aber vielleicht war bas Ann Bild in Dir icon feit geranmer Beit ein Sauptverehrungsgegenstand und fein Tempel ein Ballfahrtsort für die Affyrer gewesen, beren Nationalgott Affur ja von Sans aus identisch mit Ann ift. Ich vermuthe nun, daß die Babylonier, welchen Dir immer noch gehörte, felbit es waren, die aus Giferfucht im Jahre 832, ale Calmanaffar weitweg in Rui weilte, bas Gottes bild entfernten, um fo ben Uffprern feine Belegenheit zu geben, unter frommer Maste im Lande Spionirerei ober Auswiegelung (Die Affprer hatten ja 835 das benachbarte Ramar gedemuthigt) zu beginnen. Run, ba die gange Umgegend bem Camji-Ramman in die Sande fiel, findet er auch das Anu-Bild von Dir wieder und bringt es nach biefer Stadt gurud. Etwas abnliches muß unter ber Regierung von Camfi-Mammans Rachfolger mit bem Anu Bild vorgefommen fein; benn bei 796 und 795 gibt die Berwaltungelifte die Rotig "nach ber Stadt Diri" und 785 beißt es bann wieder: "Der Gott Anigal gog nach Dir."

Wir dürsen also mit großer Wahrscheinlichteit den vierten Feldzug Samstammans, der gegen Babylonien (Ba'n-ach-iddin und Mardut-balatsu-itd) gerichtet war, in sein 10. Regierungsjahr, 815 v. Chr., sepen. Der Insah der syndronistischen Geschichte vom Hinadzug nach dem Land Kaldi (die Kleinstaaten im Süden Badyloniens) deckt sich dann wohl mit dem Jug nach Chaldaa, welchen die Berwaltungsliste für das Jahr 813 notirt. Der dazwichen liegende Jug nach dem "Lande Ichstana" (814) wird sich auf das Gebiet einer wahrscheinlich mesopotamischen Stadt beziehen, die unter dem Ramen Isana von Ramman-nirari an als assprischer Statthaltersis erscheint; ebenso wird es mit Tilli (kanm Belt zu lesen) sein, dessen Gebiet Samstamman 817 erobert und das ebensalls von Ramman-nirari an (bezw. gleich von 817 an) Statthaltersis sit. Der Zug nach dem "Lande Zarati" (d. i. "Belte", vielleicht das nach Strabo an einem Enphrat-Kanal liegende Stenai) vom

<sup>1)</sup> Der gug bes Jahres 812 nach Babel gehört bagegen wohl erst bem Rammannirari III. an, besten Regierungsantritt in dieses Jahr fällt.

enn-envir may en unergen.

Wir kommen nun auf die Frage gurud, in welche Sal ben Bug nach Babylonien fallenden Expeditionen nach Rart trachten wir gunächst bas, was ber Monolith über ben erften I "Auf meinem 1. Juge, da fie (b. i. meine Truppen) nach bi hinaufzogen, empfieng ich ben in angeschirrten Roffen beit fämmtlicher Rönige von Nari. In jenen Tagen warf ich t nach seinem ganzen Umfang netigleich (b. h. sie wie in einen nieber, die Grengen bes Landes Affur, die ba find von bei bes Landes Rarri,") bis zur Stadt Kar-Salmanaffar (b. i. 3 Biredichit, am Euphrat) gegenüber von Rarchemisch, von be (auf ber linten Seite bes unteren Bab), ber Grenze pon 9 Lande Anzi (f. oben S. 599), von der Stadt Aridi (in Simifi A. 3) bis zum Lande Suchi (am Euphrat) unterwarfen fich auf & Miffur, Samas, Ramman und Iftar, ber Gottheiten meiner Si meinen Fugen." Dieje breifache Grenzangabe (von Norboft na nach Nordwest, und Gudoft nach Best) sett meines Grachtens S. 619 und Ann. 2 gesagte) die vorherige Niederwerfung innen und außen voraus, und höchstens ware es noch bentba Ramman im gleichen Sahre, in welchem die letten Wiberita abgefallenen Provinzen (etwa gerade in Mesopotamien, ba mp oder vielleicht in Arrapichitis) gebrochen wurden (822 v. C1 brüber hinaus die alte Oberherrlichkeit über die Narri-Lanber stellen unternahm.

Der Bericht über den nächsten Feldzug lautet: "Auf m entbot und sandte ich den Mutarriß Affur,") den Rabsake (Ti Bürdenträgers), einen weisen, kampfeskundigen, erfahrenen Ma des Sonnemmterganges zog er, 3000 Städte des Chirhina, Sohnes des Mildiara, 11 seste Städte nebst 200 (andern) Städten des Uschina eroberte er, ——, auf seiner Rüdtehr schlug er die Sundaer, den aus angeschirrten Rossen bestehenden Tribut sämmtlicher Könige des Landes Narri empsieng ich." Wit dem Meer des Sonnenunterganges wird hier kaum der Issische Meerbusen gemeint sein wie dei Tiglatpilesers Zug gegen die Narri-Könige; da alles nach Osten (bezw. Nordosten) weist, sowohl das Sundaer-Land (das gleich nachher beim 3. Zug, zusammen mit Chuduschtia, Man und Barsua genaunt wird) als auch der Sohn des Mitdiara (vgl. den Rigdiara von Zamua dei Salmanassee) aus der Standpuntt sür die Beurtheilung dieser Meeresbenennung zu nehmen und undedenklich mit Schrader der Ban-See unter dem westlichen Meere zu verstehen sein. 1

Auf bem britten Geldzug nach Rafri endlich überschreitet Samft-Ramman querft den oberen Bab, überfteigt bas Silar: Bebirge und jog nach Rarri (bier wohl Chubufchtia gemeint, vgl. oben S. 597) hinauf, wo er gunachst ben Tribut bes Dabt von Chubuichtia, bann (bei feinem Beiterzug) ben bes Chirgina Sohnes bes Mifbinra (vgl. oben), bes funbaifden und mannaifden Landes, wie der Länder Barina und Talifia (ob. Ta'urla?), bestehend in Rossen, entgegen nahm. Nachbem alle diese Gebiete burchzogen waren, ber Ronig fich also bereits im Norden Mediens (gw. Urmia: See und Rajp. Meer) befand, gieng es in milber Gebirgsgegend weiter gegen bie Difaer, benen Samfis Ramman auf ihre Bergveften nachtletterte und fich reiche Beute (,,ihr But und Gelb, ihre Rinder:, Gfel: und Schafherben, Roffe und zweihodrige Ramele") herunterholte. Bon ba jog Camfi-Ramman über ein nach einer besonderen Steinart benanntes Bebirge, wo er ben Tribut ber Stadte Samaicha und Rarfibuta empfieug, weiter nach bem Lande Ginunbunba.") mo er bie Beste Urafch erobert, ben Konig Birifchati gefangen nimmt, reichen Tribut (Rinder, Alcinvieh, Roffe, filberne, golbene und eherne Gerathe) empfangt und in der Befte Gibar fein Bild aufftellt; bann weiter nach bem mataifchen Lande (mat Ma-ta-a-a, d. i. Medien), wo er ben fliehenden Truppen bis jum weißen Berge, b. i. wohl dem acht Monate bes Jahres mit Schnee bebedten Elwend beim hentigen Samadan (Etbatana) und vielleicht bem Berg Silnna Ramman-niraris III., nachjeste, 2300 Mann ihres Fürsten Chanafirufa tödtete, ihnen 140 Reitpferbe nebit gabllofer Beute wegnahm und außerbem noch die Resideng Sagbita nebst 1200 anderen Ortschaften gerftorte; auf ber Rudfehr endlich überstieg Samis-Ramman ein nach bem musa-Steine benanntes Gebirge, tobtete ben Dunisuarta von Aragiaich nebit 1070 feiner Krieger, und brachte auch von hier reiche Bente mit. "In diefen Tagen - jo schließt

<sup>1)</sup> Es ist anch noch zu beachten, baß es weder oberes Reer des Bestens noch großes Meer des Bestens heißt. 2) Höchstens noch Gizilbunda lesbar; hangt etwa der Rame in seinem ersten Gliede mit der einen ideographischen Bezeichnung des Maulthieres, (ausho) gier-nunds, zusammen?



können nur in die Zeit von 822 (bezw. 821) dis 818 gesett das Tills der Berwaltungslifte (817, viell. auch schon 818) de wahrscheinlichsten mit Tela süblich vom Masius identisch ist. doch in der Lage, dis auf wenige Jahre hinaus das Datum bestimmen, und wenn wir sagen, daß ca. 820 Samsi-Namman nach Man, Barsua und Medien (mit dem zweiten und dritten Zer Monolithinschrift sich bedend und jedenfalls in zwei unmittelba solgenden Jahren) stattgefunden haben, so wird ziemlich das getrossen sein.

Was nun die Bedeutung Samsi-Rammans anlangt, so be nicht zu gering angeschlagen werden, zumal wenn man bebenkt, unter sehr kritischen Berhältnissen die Regierung übernommen nach nur 13jähriger Herrschaft vom Tod ereilt wurde. Daß Sachlage trozdem das ganze Gebiet vom Norden des Urmia (oder beinahe an) das Kaspische Meer und nach Süden zu dis sereich durchzogen und außerdem noch (ca. 815) die Heere Namrigeschlagen, wenn er auch noch nicht selbst in deren Land dab ist gewiß mehr, als man jenen Umständen und der kurzen sach erwarten konnte. Beachtenswerth ist noch, daß Samsi-Rarscheint, keinen Versuch machte, ins eigentliche Urmenien einzudrit um so eifriger bedacht war, die nach Osten zu an dasselbe Länder (vor allem die schon von Salmanassar betriegten Man

1) Es werben ihre Namen und die von ihnen beherrschten Gebiete, die b oben erwähnte Talikla (od. Ta'urla) ganz unbekannt sind (vgl. die Liste in bei Delissich, Kossäer, S. 50, Anm. 2), in der Inschrift genannt.

Betracht zieht, daß bei Ramman-nirari III. ziemlich die gleichen Gebiete, nur Reihenfolge, nämlich vom Berg Siluna aus (Kib, Jlip, Charchar), A Madai, Ginunbunda, Munna (d. i. Mannasch, Man), Parsua, (Allabri Navi und das serne Andin die hin zum großen Meer des Sommenc

immer mehr dem assprischen Einfluß zu unterstellen, um so den Eroberungsselüsten des seindlichen Nachbard im Norden einen wirksamen Damm entgegenzusehen. Zu dieser Zeit herrschte in Armenien Ispuinis, dochn des Sarduris I., der erste König von Urartu, welcher die (schon von seinem Vater eingeführte) assprische Reilschrift auf die einheimische alarodische Sprache anwandte; von ihm sind kleinere Inschriften in der Umgegend von Van, wohin jeht der Schwerpunkt der armenischen Herrschaft von Norden her vorgeschoben worden war, gefunden worden, nur Bauten betressend. Eine weitere, umfangreiche Inschrift, worin das ganze Pantheon der Armenier<sup>2</sup>) aufgezählt ist, nennt ihn zusammen mit seinem Sohne Menuas, von dem im nächsten Kapitel (Ramman-nirari III.) noch die Rede sein wird. Es scheint also, daß er noch zu seinen Ledzeiten diesen zum Mitregenten ernannt hat, welches Ereigniß aber wohl erst in die Zeit Ramman-niraris gefallen sein wird. 3) Zu sehterem haben wir uns nun zu wenden.

<sup>1)</sup> Sein aussührlicher Titel ist S. 636 und Anm. 2 mitgetheilt. 2) Bgl. barüber das Rapitel bei Sahce (Cuneisorm inser. of Van, p. 412ff.) "Theology of the inscriptions"; der oberste Gott hieß Chalbi (nach ihm die Götter überhaupt Chaldis genannt, vgl. auch Chalder als eine Böllerschaft Armeniens bei Xenophon und Strado?) und bildete mit dem Bassergott Teïsbas und dem Sonnengott (Arbinis?) die oberste Dreiheit. Bon den vielen andern Göttern sei hier noch der Wassergott (Auis), der Erdgott (Ajas) und der Mondgott (Silardis) genannt. Die meisten andern sind nur dem Namen, aber nicht dem Wesen nach daraus bekannt, wobei noch der lokale Ursprung gar mancher darunter zu betonen ist (z. B. Tuspuas d. i. der von Tosp, der neuen armenischen Residenz am Oftuser des Ban-Sees, serner der von Arhuni, vielleicht auch Eliptis u. a.).



## fünftes Kapitel.

## Sammuramat und Kamman-nirari III. (811-783 b.

Drei verhältnißmäßig kürzere aber inhaltreiche Inschriften si biesem Ramman-nirari III. überkommen, so daß wir über seine jährige Regierung, wenigstens was den Umfang der Eroberungen nologische Fixirung der einzelnen Züge (darüber eine vierte Duel vollständig erhaltene Berwaltungsliste), seine Genealogie und ein eingeführte wichtige religiöse Neuerung anlangt, in allen Hauptpu richtet sind. Andrerseits ist zu bedauern, daß über keine seiner Unte ein eingehender Bericht!) vorhanden ist, wie das dei Assuraßirt nassar und Samsi-Ramman (bei lehteren beiden wenigstens für der Feldzüge) der Fall war. Es ergibt sich so allerdings ein ewild, aber mehr von der Ferne aus und in abgeschwächtem Tone

Ramman-nirari scheint gleich seinem Borgänger die meiste Ze residirt zu haben, denn in den zwischen Assuraßirpals Nordwei Alfarhaddons Südwestpalast mitten inne gelegenen Palastruinen (jans S. 82) haben sich die beiden mit "Palast Ramman-niraris" Steinplatten Inschriften gesunden, von denen die eine die interessan assurische Herricher sich beziehenden genealogischen Angaben (s. sch 504 f. und 508), die andere den kurzen Ueberblick über seine Centhält; in dem gleichen Ralach hat er auch dem von Babylonis geführten (Votte Nebo einen Tempel, aus dessen Ruinen die auf 1 Seite abgebildete Nebo Statue stammt, erbaut.") Er muß sehr ju gierung gekommen sein, da es in der genealogischen Inschrift ausdihm heißt "den in seiner Kindheit Assur, der König der sieben Gei-

1) Eine fünste Quelle, die vielleicht die Vorsommnisse mit Babylonien führlicher behandelt hat, nämlich der letzte Abschnitt der sunchronisse. Geschi Ramman nirari III. abschließt ist uns leider nur in drei verstümmelten Nin vier Schlußzeilen erhalten. 2 Ter Beschreibung nach, welche Smith, Digibt, scheint es als ob die Sudostruine denn hier wurden die Nebo Statusüberhaupt nur einen Tempel, seinen Balast, darstellt; vgl. des. die Worte also found a monolith of the Assyrian king Samsi-vul s. oben S. 62 bitdung, which properly belonged to the temple of Ninip. Demnach die Ruinen des von Salmanasiar II. erbanten Rindar:Tempels S. 576. 1 Ramman nirari zu einem solchen des Rindar und Nebo erweiterte.

berief und ben er mit ber Berrichaft ohne gleichen belebute"; ') wir burfen barans im Berein mit der furgen Regierungsbauer Camft : Ram: mans, feines Baters, wohl anch zugleich ichliegen, bag letterer in den besten Jahren vom Tobe dahin gerafft worden war. Rammaneniraris Fran (bezw. bie bes Camit-Ramman, i barüber unten) war, wie mit großer Bahricheinlichfeit von jeher angenommen wurde, eine babylonische Pringeffin und bien Cammuramat (Ge: miramis); ba fich bies aus ber Inidrift ber ichon erwähnten Rebo : Statuen ergibt und ba bamit, wie Tiele icharifinnig weiter geschloffen, ber barin geseierte Mult bes Rebo2) in

1 Darauf folgt: "bom großen Meer des Aufgange ber Sonne bis jum großen Meere bes Untergange ber Sonne ib. i. vom Majpifchen bis jum Mittelland. Meere) bat feine Sand alles Land erpbert", woran fich bann weiter Die eigentliche Genealogie Sohn bes Camfi Mamman, bes Ronigs ohne gleichen, Cohnes bes Calma: naffar, bes Ronigs ber vier We: genden, der alle feine Teinbe besiegte und fturmflutgleich nieberwarf, Enfets bes Affurnagirpal, bes Selben, bes Tapfern, ber erweiterte bie Wohnungen ber Mrieger nebft ben auf bie alt: affnrische Zeit fich beziehenden Angaben (eingeleitet burch ernente Rennung des Ramens unscres Ronige und feiner Titel aufchtiefit 2 Heberhaupt hat vor Tiele, foviel ich weiß, noch niemand erfannt gehabt, daß es fich bier um



Statue bes Gottes Rebo, gejunden ju Rimint, Ralfftein. London, beit. Daf.

engstem Zusammenhange steht, so soll gleich hier die Uebersetzung de solgen und (noch vor der Betrachtung der politischen Unternehmunge Besprechung der religiösen Bedeutung der Regierung Ramman-nirari auschtießen.

"Dem Gotte Nabu, bem erhabenen Schirmherrn, bem Gohn bes I Sag til (b. i. Sag-illa in Babel), bem Bellsehenben, Mächtigen, bem & Allgewaltigen, bem Sohne bes Gottes Rutimmud (b. i. Ga's), beffen vorgeht (oder vorn ift), bem (Beietgeber tluger Gebanten, bem Sut Besammtheit Simmels und ber Erde, bem Allwissenben, offenen Ginnes mit weiten Ohren), der da halt bas Edweibrohr, ber ba befint bas shu bem Barmbergigen, Majestätischen, bei dem Beisheit und Beschwörung bem Liebling bes Gottes Bel, bem herrn ber herren, beffen Dacht Gegner findet, ohne ben im himmel kein Rathichluß vollführt wird Barmherzigen, Bnäbigen (wortl. wieder fich gutehrenden), bem fich gu e wohl thut, der da bewohnt den Tempel Zidda in der Stadt Ralach,1 großen Herrn, seinem Herrn - hat dies, zur Erhaltung bes Leben Ramman nirart, bes Ronigs von Affinrien, feines herrn, und bes Leber Cammu ramat, der Frau bes Palaftes, feiner Berrin, Bel tarfi itum Statthalter von Ralach, von Chamidi, Sirgana, Timini und Raluna, daß er felbst tebe, lange Tage und Jahre sehe, Friede habe für fein und feine Bewohner und frei bleibe von Leid, (diefe Statue) machen und als Geichent dargebracht; o Nachkomme, vertraue auf Nabu (und) bich auf feinen andern (Bott!"3) Der hohe Beamte, ber Die Statuen i neuen Tempel ftiftete, war 798 Eponnmus geweien; boch muß biefe E: viel später gefallen sein, da der Nebo Tempel erft 789 begonnen und (im 25 Regierungsjahr Ramman niraris) eingeweiht wurde, wie mit

Einfubrung eines bis babin in Wönrien noch gang unbefannten speciell babble, Rultes banbelt vgl. feine Geich. S. 207 und 212, womit stimmt, daß bis dabin in feiner affor. Inschrift erwähnt wird und auch in feinem Eigennamen zu belei

1 Raturlich von dem berühmten gleichnamigen Rebo Deiligthum in Bo uber welches wie auch über Sagilla in Babel; man S. 233 und 230 per; 2 Die letten vier Ramen nach Malach haben bas Landerbeterm übertragen. vor fich. Bas die einzelnen diefer Stadte oder Stadtbegirte anlangt, fo mird in geograph, Lifte Chamidi grifden Gam'at und Lati beibe aus ben Gelbaugen naffirvale und Salmanaffare befannt genannt vorber giengen die nordmeiopo: Tuedan Bugan und Nafilbina; Timini bagegen ift fonft ein Berg in E., Delipidis Baradies | 3, 109 , wie auch Balung clamitiich flingt , mabrent 3: val Girtu am Chaber und ale Analogie Grtanat neben Arta G. 611 : ander nicht vorgatommen icheint. Gur die innern Berbaltniffe ift es nicht unintereffat feben, wie gerade der Gonvernenr von Ralach auch noch mehrere andere Stattbal mit zu verwalten batte; bari man vielleicht biebei an den Umftand benten bai Münrubfarval i oben 2 571 Jamua bevor es noch einen felbitanbigen B tungspolien bilbete, clenfalls Din Stittbalter von Malach mit übertragen u 3 Telipide 21.1. Canberit. E. 382, welche Ueberfepung nur mit geringen Rente: oben beibebatten murde.

ben Rotigen der Berwaltungslifte erfahren. Wie ichon Tiele vermuthet bat, war Sammuramat eher bie Mutter, als die Bemahlin bes Rammanenirari, benn im Bujammenhalt mit ber hiftorischen Rotig, daß diefer König in gartefter Rugend gur Regierung getommen, fieht gerade ber Bug ber Sage, bag Gemiramis für ihren unmundigen, bei dem Tod bes Baters (Rinus) erft fiebenjährigen Sohn die Regierung übernahm, hifterisch aus. In biefem Rall mare bann Sammuramat bis ca. 800 die Regentin und wohl noch lange banach die Beratherin und mutterliche Genoffin bes jungen Ramman-nirari geweien. Diese Sammuramat nun war jedenfalls die birette oder indirette Beranlaffung, daß ihr gu Ehren ber bis dabin in Affprien unbefannte Kultus bes Gottes Rebo eingeführt wurde; Rebo war, wie wir ichon früher faben (S. 377), ju Chammuragas' Beit und noch gernume Beit nachher eine gang im Sintergrund ftehende Lotalgottheit von Borfippa gemejen, jo bag es begreiflich ift, wie er in bem Bantheon, welches die damals Affprien nen tolonifirenden Babylonier (vgl. S. 466, Anm. 2) an die Ufer bes mittleren Tigris mitbrachten, noch gegehlt hat. Wenn Berodot die berühmte Gemiramis ber fpateren Sage eine babytonische Königin nennt, welche fünf Generationen (b. i. ca. 200 Sahre) por Ritotris gelebt habe, jo führt bas etwa, ba Ritotris die Gemahlin bes Labynetos (Rabunibs ber Inschriften) war, auf ca. 750; wenn man aber bedentt, daß herodot Ritofris' und Rebutadregare Thaten vermengt, ibm alfo bei Ritotris gang gut die Beit Nebutadregars (604 ff.) in obiger Ungabe vorgeschwebt haben tann, fo murben wir fur Semiramis auf ca. 800 kommen, was genau auf unfere Sammuramat paft. Mag nun bie Sage noch fo fehr übertrieben und heterogenes in anachronistischer Beife gujammen: gemengt haben, eines geht aus allem bervor, daß Sammuramat eine außerft energische Frau war, welche mahrend ber Minderjahrigfeit ihres Cobnes eine gange Reihe Rriege von ihren Geldheren führen ließ. Go wurden bis gum Jahre 800 allein dreimal Buge nach Medien (810, 801, 800), aweimal nach Mannafch (swifthen Medien und Armenien), zweimal nach bem Chattinaer: Land (ben Städten Arpad und Chagag, 806 und 805) und gweimal nach bem eigentlichen Weftland (Phonizien und Libanon, 804 und 803) unternommen. Richt gu verwundern ift es deshalb, wenn die Sage biefe Gurftin mit bem Nimbus einer Beltherricherin umtleidet bat und fie fiegreich bis nach Libnen und Indien, wo fie übrigens gulett geschlagen worden fein foll, gieben laft, Aber auch hier hat einiges einzelne hiftorischen Rern, wie bag fie in Debien Luftichloffer baute und in Etbatana (Samadan) Bafferleitungen und Strafen anlegte; werden wir boch gleich feben, wie gerade in Medien die Saupterfolge ber Regierung Ramman-niraris, begio, ber fur ihn bie Bugel berfelben führenben Mutter liegen. Wenn Semiramis gufammen mit Rinus (einer blogen Berfonifitation von Ninive) an ben Anfang ber babylonifch affprifchen Beichichte gestellt wird, fo moge man bagu fich erinnern, bag g. B. ber erfte affprische Gerricher, welchen das Alte Testament nennt, erst Tiglatvileser III (ca. 40 Rabre nach dem Tode Ramman niraris) ift, baß also mit andern Worten

Die Tradition über Uffprien bei ben Hebraern und Griechen in Beit gurudreicht, als eben ins achte Sahrhundert. Und ber Gottin hat die Semiramis ber Sage wohl beshalb einige Büge entle! Rame Sammuramat (im Talmub Semtramith, beshalb Semiramis gerüche liebend" bedeutet, an das affgrische Wort summatu .. Ta bie ja der heilige Bogel jener Göttin war. 1) Einen noch 1 Buntt in ber Beschichte ber Sammuramat bilbet, wie ichon Unm. 2 bemerkt wurde, ihr etwaiges Berhältniß zum babyloni hause; läßt ja boch die Sage sie auch in Babylonien herrichen. verschiedene Forscher baran gebacht haben, fie für eine babplonische zu halten. Die synchronistische Geschichte konnte uns barüber be schluß geben; leider ift aber in ben hieher gehörigen Bruchftud ber Rame des affgrischen Königs (eben ber Ramman-niraris) bie vier Schlußzeilen") "Die gefangenen Leute brachte er an feine gurud, eine dauernde Geffel (?) a-shi-bat (mit Pluralzeichen) fet Leute Affurs und von Karbuniasch mit einander (d. i. gegenseitie Grenze zum König (?) fetten fie fest" fagen, fo fchwer veritan Ausbrüde find, body nichts anderes, als bag ein gegenfeitiges ( mit Babylonien erzielt wurde, was allerdings nicht barauf bi Sammuramat oder Ramman-nirari ben babylonischen Thron fell hatten. Wenn nicht etwa gerabe jener Bug ber Sage, bag Sem fie Rinns heiratete, Die Gattin eines affprischen Statthalters historisch sein follte, so bleibt es immer das mahricheinlichste. eine babyloniiche Pringeifin (und bann vielleicht die Schmei Rammanenirari gleichzeitigen Babylonier-Mönige) gewesen, aber bort geherricht hat. Auch ertlärt fich ber Bujammenhang, in jedenfalls ihre Person mit ber officiellen Ginführung eines neuen in nischen Gottes steht, bei letterer Unnahme weitaus am besten.

Der schon Ansangs dieses Napitels erwähnte Bericht über bi Unternehmungen der Regierung Ramman-niraris (1. Raw. 35, M sich in drei Abschnitte. Im ersten heißt es "der da erobers Silana am Ausgang der Sonne die Länder Rib (?), Ilip 20.11)

<sup>1</sup> Bgl. Baul Haupt in dem kleinen Aussatz von Cyrus Abler, I Semiramis and the Nimrod Epic Johns Hopkins Univ. Circulars. B 1887; Adler nimmt dort merkwürdigerweise unsern Mamman nirari diese Namens ca. 1330 v. Chr., was ganz unmöglich ist. 2:2. Madas noch iolgende (46:53 gehört nicht mehr zum Text, sondern ist löhuchormel, die an den Schlus eisteiller Schristütze und als iolche chronitische Geschichter gesept wird. Uebrigens ist es wohl auch nicht gerade während der Regierung Namman niraris die synchronistische urfundlichen Auszeichnungen verläßt und ausgestellt wurde; daß dieses springlich auf Stein geschrieden war und die uns erhaltenen Thontas Kopien der Vibliothet Ausurdanivals sind, darauf weist eben die seierlich 3. Bgl. schon oden S. 626, Anm. 2, wo auch bereits von der in dies

hange einzig möglichen Fassung des großen Meeres des Oftens als des Kaspischen Meeres die Rede war.

1) Co, Mat-a-a, ift gewiß bas fonft Ara transffribirte Land gu lefen und gu überfeben, mofur man ale Analogie (fatt eines ju erwartenden mat Mat-a-a, ogl. Matai ftatt Madai bei Camfi Ramman) bie Schreibung Anu fur ilu Anu (bas einfache Beichen an ftatt an + an) vergleiche. Daß übrigens A-a (mag man nun lefen wie man will) Debien ober ein Theil davon fein muß, geht, wie ichon Schrader (Kritif ber Inichr. Tigl.5, S. 26, Ann.) gesehen, aus einer Bergleichung ber Angabe ber Berwaltungslifte fur bas Jahr 737 (9. Jahr Tigl.5) verglichen mit bem eigenen Bericht Tigl.s in feinen Annalen (f. Smith, Discoveries, S. 279, B. 36 ff.) anis dentlichfte bervor und ich begreife nur nicht, wie Schraber trobbem an ber einfachen Roentififation . Smiths mit Madai, Die boch bei, auch durch Ramman-niraris Buge nahegelegt wirb, noch zweifelt; bochftens fonnte man einen noch an die einmal in ben Annalen bes Argiftis neben Man und Buftus genannte medijche Landichaft Bias (vgl. bas bamit wohl ibentifche Na bei Cance S. 472 und 669 in bem Gottesnamen Mainaui) benten, was mir aber nicht fo wahrscheinlich portommt. Dieje zwei Buge (801 und 800) fiel ein Bug nach Chubuichtia (802), nachber (799 und 798) je einer nach Lufchia (ber fonft unbefannte Rame flingt alarobifch, ift eima Lufa nordt, von Arages in den Inichriften von Ban zu vgl. ?) und Ramar. Rach Chubufchtia, wo ja bereits affprifche Statthalter refibirten, ift bann Ramman-nirari noch einmal (784, gang gegen Ende feiner Regierung) gegogen. Bahricheinlich mar bies Land von Armenien aus aufgewiegelt worden; ja, wenn wir bedenfen, bag bie Inichrift von Relifdin (S. 47, Anm. 5), die, wie man jest weiß (Sauce, eun. inser, of Van. 3. 663 ff.), armenijch ift und von Ifpainis und feinem Sohn Menuas an ber Bag-Brage gwijden Rowandig und Uichnei (vgl. auch oben G. 555), alfo nur in geringer Entjernung fubmeftl, bom Urmia Gee, aufgestellt wurde (Rip, lebte aber mohl bis ca. 700, wenn er auch ichon lange vorher Mennas' Mitregent war, jo ift es fehr mahricheinlich, boß jene Buge nach Chubuichtig mit dem Borbeingen ber Armenier bis bieber in engftem Rujammenhang fteben. Auch die oben (G. 627) erwähnte Gotterlifte fest ichon, wie Sance ertannt hat (a. a. D., G. 669), bieje armenischen Erfolge vorans und ift alfo beffer erft in die Beit Ramman-niraris als ichon in die Camfi-Rammans gu fegen. Bu beachten ift auch, bag noch 785 ein Statthalter von Chubufchfig als Evonym ermabnt wird, was wenigstens ben Berfuch von Seiten ber Affgret, einen Theil von Chubuichtia gu halten, voransjest, bag es aber von ba an auch ba, mo man es ber Reihe nach erwarten follte, unter ben Statthalterfigen verschwindet. Bgl. auch noch S. 554, 597 f. und E. 625.



. 634 3meites Bud. II. 5. Sammuramat u. Ramman = nirarî

Der zweite Abschnitt lautet: "Bon oberhalb bes Guphrat: ich bas Land Chattu (Norbiprien) und bas Land Acharru (Bf gesammten Umfange nach, Thrus, Sibon, bas Land Chumri (3 (Ubumu), Balaftu (b. i. bas Land ber Philister) bis bin gun bes Sonnenunterganges meinen Füßen, Bins und Tribut legte nach bem Lande "seiner Ejel" (d. i. bem Efellande, f. oben C zog ich, den Mari'i, den König bes Gjellandes, schloß ich in i ftadt Damastus ein, die Furcht vor bem Glanze Uffurs. warf ihn nieder und meine Fuge umfaßte er und unterme Talente Silbers, 20 Talente Golbes, 3000 Talente Bron Rupfer? vgl. oben G. 482, Unm. 2), 5000 Talente Gifen.1) 1 wänder. Mantel, Ruhebetten von Elfenbein, einen Schirm (ob mit elfenbeinerner Ginfaffung und (Ebelftein)befat, 2) fein C ohne Rahl nahm ich in Damastus, feiner Refibenz, im Innern entgegen." Rach ber Berwaltungslifte find bie Affprer mahr niraris Regierung fünfmal nach Sprien zu gezogen, nämlich 806 (bibl. Arpad, heute Tell Arfad, 5 St. nördl. von Aleppo), 80. (i. oben S. 580, 10 St. nordw. von Aleppo), 804 nach ber in Phonizien zu suchenden Stadt Ba'ali, 3) 803 nach bem Meet Sahre eine Seuche bas Uffprer-Beer an weiterem Borbringen enblich wiederum im Sahre 797, wo als Biel bie Stadt Manku ist, welche im Gebiet von Ifrael gelegen haben muß.4) Die & und 805 giengen nur nach bem Lande Chattin; in einen ber f

<sup>1)</sup> Bgl. bereits bei Tigl. I. eine Keule (?) von Gisen (S. 532); be (vgl. auch die eisernen Nerte S. 569) unter dem Tribut des Achiadad von Bronze. Eisen und Zinn; bei Salm. II. unter dem Tribut von Charti Goldes, 300 Talente Silvers, 300 Talente Eisen und 1000 Trintgesäs unter dem von Karchemisch 100 Talente Eisen (neben 30 Talenten Bri bei Assurabsirpal auch der Bergleich "eine Bergspitz gleich der Spize Dolches" begegnet, so ist die Frage, ob das betr. Zbeogramm nicht auch tann. 2) Bgl. Telisich, Aff. Börterbuch, s. v. iehzu (S. 297). 3 Abbürzung aus einem zweigliedrigen Ortsnamen nach Art von Ba'alisoder Ba'ali sapuna (Velisich, Paradies S. 277 und 333. Ift erwa kult des Hermon (Kordgrenze von Palästina) gemeint? Auch im A. Abburzung Ba'al für einen der vielen mit dem fana'an. Gottesnamen Begeieuen Ortsnamen vor. Bei dieser Gelegenheit möchte ich bemerken. von Ba'al ("Herr", nämtlich Walat ("König", die Aussprache Wolech ist

bas Bordringen bis nach Balaftina und Edom (wofern bier nicht etwa blos eine Tributleiftung biefer beiden hier jum erstenmal in den Wefichtetreis der Miprer tretenden füblichen Gebiete vorliegt) wie die Belagerung von Damastus fallen. Das lleine Königreich Juda wird nicht erwähnt und blieb wohl gang unberührt, bagegen wird Afrael ("Saus 'Omris") besonders nambaft gemacht, wovon aber die ifraelitischen Königsbucher nichts vermelben. Da nun in Ifrael Boas, ber furg vor 800 (alfo etwa 805) auf Roahas, ben Sohn Behus, gefolgt mar, ') bie Sprer unter Benhabad, bem Sohn Saggels, breis mal geschlagen, was wohl bereits eine Schwächung ber Sprer burch Ramman niraris Secre voraussent, aber die Regierung Mari'is (mabricheinlich bes unmittelbaren Nachfolgers Benhadads) noch ausschließt, fo wird ber Sachverhalt folgender gewesen sein: in den Jahren 804 und 803 zogen die Affprer nach Sprien und Phonizien, wobei neben Tyrus und Sidon gewiß anch ichon das Reich von Damastus (Benhadad) gedemüthigt worden ift, während erst 797 ber Einfall in Ifrael (begw. auch von dort aus nach Philistäa und Edom), wo Boas regierte, unternommen worden fein wird, und auf dem Weg dabin wird bann der Affprer den Mari'i, den neuen Sprer-König, in Damastus belagert haben; letterer ergab fich um jo ichneller, ale die Sprer ja ichon vorber burch Affprer wie Ifraeliten aufs außerste bedrängt und geschwächt worden waren. Wenn Die Affprer in biefem Jahre 797 von Damastus und Ifrael aus wirklich noch bis Edom (aber mit Umgehung Judas) fübwärts vorgedrungen find, wie ja bem Bortlaut der Inschrift nach anzunehmen, fo begreift fich um fo leichter, wie es dem judaischen Zeitgenoffen bes Joas von Jirael, dem Ronig Amasja, obne Dabe gelang, Die von den Affprern geschwächten Edomiter "im Salgthale entificidend gu ichlagen und ihre Sauptstadt Sela (Betra) im Sturme gu nehmen". 2)

Der britte Abschnitt endlich beschäftigt sich mit Babylonien, und zwar mit den Kleinstaaten im Süden: "Die Könige des Landes Kaldu, sie alle leisteten Gehorsam (eigtl. Unterwürsigkeit), Abgabe und Tribut legte ich ihnen für alle Zukunft auf (lies ana am zati), Babel, Borsippa und Kutha erhoben die richati<sup>3</sup>) der Götter Bel, Kebo und Nirgal (ihrer Stadtgötter), reine Opser........................) In den "Ansang" der Regierung Ramman-niraris (812) sällt ein Zug nach Babylonien (nicht Kaldu, das 813 erwähnt war!), 791 (und 783, wosern noch in seine Regierung sallend) ein solcher gegen den in Babylonien zwischen Euphrat und Tigris zeltenden aramässchen Komadenstamm der Itu'a; bei den Jahren 796 und 795 sindet sich die Notiz "nach der Stadt Dir" und 785 das damit gewiß in Zusammenhang siehende "der Gott Ansgal zog nach Dir", worüber schon oben S. 622 f. das nöthige bemertt

<sup>1)</sup> Siehe über die Chronologie Stade, Gesch. Jiracis, S. 560. 2) Stade, Gesch. Jiracis, S. 567. 3) Ein seiner Bedeutung nach mir unbekannter kultischer t. t. (vgl. K 589, 13 "richati des Gottes Nebo" dei Straßm., Wörterverz.). 4) Leider ist der Mest der Inschrift abgebrochen; "the slad containing the suppl of this inser. has not vet deen uncovered" heist es in der Ausgade.



wurde. Nirgends dagegen ist in der Verwaltungsliste von ikaldu, dem eigentl. Chaldäa, die Rede. Aber der Wortlaut richtes sordert auch gar keinen dahin unternommenen Feldzug gehabte Anwesenheit des jungen Königs mit seiner Mutter ir lande Babylonien, dann vielleicht auch die gewiß mehr im Interselbst wie dem Assprieds ausgeführte Temüthigung der aramä im Jahre 791, hatte den ganz natürlichen Ersolg, daß die v wie Samsi-Ramman besiegten kleineren chaldäischen Fürstenthün in Babel huldigten. Uebrigens soll nicht in Abrede gestellt wilcherweise bei den uns des näheren unbekannten Vorfällen wie zwischen den Zeilen zu lesen ist, zur Folge hatten, daß i von dort wegziehen mußte) auch irgendwie das Land Kaldi und erst nachdem am oberen Turnat wieder Ordnung geschafgerathen sand, freiwillig, bevor die Assprier auch gegen sie sich zu interwersen.

Damit hätten wir nun auch die unter der Regierung Levon ca. 800 ab wohl unter der Führung des jungen Königs nommenen Kriegszüge, welche besonders nach Medien und nad Süden des Westlandes (Philistäa und Edom, aber noch nie Fortschritt der Assure über die stüheren Könige hinaus bezeid Eine wenn auch mehr negative Ergänzung dazu bilden die gleichzeitigen Armenier-Königs Menuas, Sohnes des Ispuinis (se Tariria), dessen Vater Fipuinis sich bereits officiell als "den m den großen König, König von Bisaina, Fürst der Stadt Anste Ban-See)" bezeichnete.") Dieser König hat nicht blos das von Igedemüthigte Dajarni (zwischen Murad-Su und Arages, vgl. auc Ann. 2) erobert") und die Gegend zwischen Erzerum und schon die dort gesundenen Inschriften erweisen, seinem Reichsteidt, sondern hat auch in Mannasch (Manardi, two sei Casu

1) Benn für das Jahr 786 die Berwaltungsliste wirklich "n von Kische it" vietet (leider ift nur Ki...ki unversehrt erhalten) und babylonische Stadt Misch (vgl. oben S. 231 f.), die ja Babel nächst erblisten dürfte, dann sieht diese Rotiz vielleicht mit den oben erwäckeitschleiten in Babel, Borsippa und Kutha (bei welcher Gelegenhe Chaldaer ihre Hutdigung darbrachten) in Jusammenhang. Anderr transstribirte Smith Ki-bi-ki staat Ki.isch. it), wobei man eher an v

Minrern die herrichaft, und wie es scheint, mit Erfolg streitig gemacht (vgl. schon vorher die asinr. Heldzüge dahin 808 und 807), Melitene nebst Chamirabbat') und die Usergebiete am Arzanias von Palu bis Musch ihrem Einfluß geradezu entrissen. Tooh aller sonstigen Erfolge der heere Ramman niraris liegt gerade hierin eine bedeutende Schwächung des asinrischen Beriches und bereits der erste Ansang zu dem über 30 Jahre dauernden Berfall besselben unter den drei nächsten Königen.

Bu dem oden seiner Bedeutung nach eingehend gewürdigten Tempeldan sin dem Gott Nebo in Kolach ist noch aus dem Eingang der gleichen Inschrift, and welcher eben der Bericht über die Eroberungen mitgetheilt wurde, nachtragend beizusügen, daß Ramman nirari auch die Tempel I-schirra und I-durra wederbergestellt hat, d) womit wahrscheinlich der berühmte Anu-Tempel in Assure eder Beledenses, wurden der Beledenses, der bei berühmte kurden der Beledempel, d) undelannt wo, vielleicht aber in Kalach, d) gemeint sind. Es ist dem

<sup>1)</sup> Chati-na faffe ich als ben norblichften Theil bes Chatti Gebietes auf; wenn trellich Sances Lefung gupuni in ber Inichrift bon Balu boch die richtige fein belle (D. D. Maller lieft Supani) und man biefes Gebiet mit bem Begirt ber Etadt Ripin am Cuphrat fogl. oben G. 578 und bei Delibich, Paradies, G. 102 Arpin - thad kupani) ibentificiren burfte, bann maren die Armenier unter Minuas ichen viel weiter nach Guben bin vorgedrungen und es wurde fich in biefem Gall Chatte na bireft mit bem Land Chatrn ber aff. Inschriften (wogn vor allem Rurchemijch gehörte) beden. 2) Dabei ift gu beachten, bag alle die Inichriften, me fic Mennas allein (ohne Ifpuinis) nennt, wohl erft in bas lette Decennium ber Segierung bes Ramman pirari geboren (benn nur fo, bag Ifpuinis ungewöhnlich lang, alio vielleicht ca. 826-790, regierte, ift ber Umftand, daß in einigen 3nidriften 3fp. und Den. gufammen bortommen, ju erflaren); bas oben mitgetheilte ereibt fich aus folden Inichriften, wo nur Mennas genannt wird, mabrent bas Borbringen ber Armenier durch Chubuschtig ober Gurrur bis gum Relifchin Baffe if. oben 8 633, Anm. 2) and unter Mennas, aber noch ju Lebzeiten des 3fpuinis erfolgt 3) Bgl. bie Urberf. ber betr. Stelle bei Schraber, Reilinichr. u. A. I., 2. Muff., 214; bas bort porfommenbe u-ti mochte ich riti "Beibe" lefen. 41 Bon Saus and him Unsbrude i-kuren und i-sbirra gleich lemeres die neujum. Form für erferes); ber Cohn biefer Tempel ift ber Gott Rinbar, ber fonft Cohn bes Infil ober Bet ift (pgl. auch die Benennung Bels "großer Berg"). hier aber find offenbar Tempel des Ann bezw. des Gottes Affur gemeint; vgl. dagn die urfpr. Gleichheit Ames und Inlillas, wie die Bemertung auf C. 509, Anm. 1 (wo vielleicht auch beffer Aindar pal ifchirra, Tuffatt pal-ifchirra ftatt eifcharra ju transffribiren ift, wie ich auch sberell in Diefem Buche Tiglatpilefer fur Tiglatpilefar gu forrigiren bitte). Anbrer Seits ift zu beachten, baß gerabe in ber Schreibung bes alteften Berrichere von Affprien, Beldaplapu (Jaur-t. ober beffer Ifur-t.) Ifnr - Bel ift. 5) Ralach war ja feit Affurniferpal die eigentliche Refibeng ber Affprer-Könige, wenn auch Galm. II. bagwischen in Binion reubirt hat. Da nun in ber geneal. Bufdrift Ramman-nirari III, fich Ueenfel Affurnafirpale, bann weiter, mit lleberipringung eines fo berühmten Berifders wie Tiel. I., Rachfomme bes Tuffati-Rinbar und beffen Batere Calmanaffare I. iwelch tenterer ja stalach grundete) und endlich Sproft des Bel-taptapu nennt, fo sog baruns Tiete ben nabeliegenben, aber vorher bon niemand gemachten Echlug, bag co gwei wermenbie Dynaftien in Affprien gegeben batte, eine mit dem Sauptfip in Ralach ifich ableitend von Bel-tapfapu), die andere mit dem Sauptfin in Affur (von Rinbar-pal-



638 3meites Bud. II. 5. Sammuramat u. Mammanyutra

nach, trot ber beständigen Ariegszüge, unter seiner Begierun keit keineswegs vernachlässigt worden. Wenn wir endlich na die Berwaltungsliste, wie sie fürs Jahr 803 eine Senche wähnt, für 788 das Wort karru notirt, was aber kann "bebeuten kann, sondern eher ein kultischer, sich auf die Ginss Dienstes beziehender Terminus sein wird, so ist alles erschält im Berhältniß zu der an Begebenheiten so reichen Regierung sehr dürstigen Quellen an die Hand geben.

ischiera, bes ersten Tigl. Urgroßvater an), wozu bann bie when (Genealogie Sargons (vgl. ben baselbst Anm. 2 citirten Auffatz H. stätigung (baß es nämlich einen besonderen sich speciell von be Stammsit herleitenden Zweig unter den affyr. Abnigen gegeden) bilde mich aber tropdem weder Tiele noch Windler (so reservirt sich auch hier anschließen und werde bei dem Abschnitt über Sargon moch E mich darüber zu dußern.

### Sechstes Kapitel.

Salmanaffar III., Affurdan III. und Affur-nirari (782-746 b. Chr.).

Für die Zeit dieser drei Könige, der unmittelbaren Borgänger des großen Tiglatpileser III., sind wir mit Ausnahme des letzten nur auf die kurzen Rotizen der Berwaltungsliste angewiesen. Es ist kaum ein Zusall, daß uns feiner dieser drei Herzscher Aunalen oder Prunkinschristen hinterlassen hat, denn ihre Epoche ist eine solche des Riederganges, bedingt durch die sortickreitenden schon unter Ramman-nirari angebahnten Ersolge des mächtigen Nachbarreiches der Armenier. Dazu kamen Ausstände und Gährungen im Innern des Landes, die schließlich gar zwei Könige zusammen, Assurenirari und Nadu-dassinan?], regieren, von denen allerdings nur der erste ofsieiell gezählt wurde, so daß der thatkrästige Babylonier Palu (Phul) leichtes Spiel hatte, das Scepter an sich zu reißen und als Tiglatpileser III. den assures Thron zu besteigen.

In welchem verwandtschaftlichen Berhältniß Salmanassar III. (782—773) zu Ramman nir ert III. stand, ist uns leider unbekannt; war letterer, wie oben angenommen wurde, bei seiner Thronbesteigung erst ca. 7 Jahre alt, dann kann zwar Salmanassar III. immerhin sein Sohn gewesen sein, muß aber anch sehr jung zur Regierung gekommen sein, und es ist in diesem Fall dann kanm anders denkbar, als daß Assurdan III. (772—755) sein jüngerer Bruder war. Wo wir nichts bestimmtes wissen, hat es auch nicht viel Werth, sich in Muthmaßungen zu ergeben, und es sollte hier auch nur auf die Unwahrscheinscheit der direkten Folge von Sohn auf Bater bei den drei Nach-

folgern Rammaniniraris hingewiesen werden.

Gleich bei seinem Regierungsantritt, im Jahre 873, machte wieder, wie ichon im Jahre 791, der aramäische Nomadenstamm der Jtu'a den Babyloniern zu schaffen und es scheint, daß sie den Affgrer-König herbeiriesen, ihnen zu helsen; man müßte denn annehmen, daß jene Nomaden über Babylonien hinaus ins affgrische Webiet, etwa gar von den Babyloniern selbst aufgewiegelt,

<sup>1)</sup> Taß der leider sehr fragmentarisch erhaltene Brief des Babylonier-Königs Rammanichuma näßir an die Affprer-Könige Affur-narara (sio) und Radu-das inant? hieher und
nicht (wie oben S. 442, Anm 1 bermuthet wurde) in schon frühere Zeit gehört, wird
allein durch den vor Kamman-nirari III. unmöglichen mit dem Gottesnamen Rabu
zusammengesehten Namen des Mitregenten Affur-narara's (also demnach — Affur-nirari)
gesordert.



Streifzüge gemacht hatten, so baß die Affgrer gezwungen geweis zurückzuschlagen. Das Uebergreifen ber Itu'a, mag es nun na bieser Richtung erfolgt sein, wieberholte sich in der nächsten Zeit male; so gleich im darauffolgenden Jahre, 782, dann wieder 7 die Ashrer gerade in Armenien start (und wie es scheint, nicht Anspruch genommen waren, und endlich noch einmal im Jahre 7 der Rachsolger Salmanassars III. auf dem Throne saß.

Der größte Geind Affpriens während ber furgen innr Regierung Salmanaffars III. war jeboch Armenien. Bom gierungsighre (781-774) biefes Berrichers verzeichnet Die Re faft Jahr für Jahr (nur 777 mit Stu'a und 775 mit ber Rot Cebernlande" find ausgenommen) bas gleiche fterentme nach nur 774 noch "und nach Ramar" beigefügt ift. Es fcheint mannhafte Berfuch von Seite Affpriens gewesen zu fein, bem ben letten Sahrzehnten vorber machtig erftartten nörblichen Ra ben bebrohten Gebieten westlich und norboftlich vom Urmig Getreten und hier fein weiteres Borbringen zu verhindern batte wohl ber Zug vom Jahre 775 nach bem Amanus Gebire bort angrengenben Gebiete, Rummuch, Chatin und vielleicht aus Rui werben hier nach bem aff. Sprachgebrauche gemeint fein, un ber Libanon), wo eben bie Armenier icon ju festen guß gefaßi bak ieht noch ber affprische Wiberftand etwas geholfen hatte. 1) nun, bag entweber um biefe Beit ober turg barauf ber Gobu um bes Menuas, ber machtige Argiftis, in Armenien herrschte. Ge welche minbeftens feine erften vierzehn Regierungsiahre (mit Feldzügen) behandeln,2) verzeichnen fürs erfte Jahr einen Bug au und Atius (letteres nördl. vom Arages), fürs zweite gegen ? Uburi), füre britte nach Chati, Ririb und Milib (alfo fruit Gebiete), fürs vierte gegen Stius und Chachia, fürs funfte (ob. A'arfit) von Affur und nach Buftus (f. oben G. 594) fürs fechfte wiederum gegen Uffur, Buftus, Gilius") und Man Hilfsgenoffen Daba.4) wobei 606 Bferbe, 184 (natürl bat

<sup>1)</sup> Bgl. schon oben S. 636 f. (die Eroberungen des Menuas), wosträglich zu bemerken, daß in einer Inschrift dieses Köuigs auch neben das uns von Tigl. I. her (s. 5.522) bekannte Land Alzi (vorher aus Schurischida, Tarchi-gama und ein Personenname Sadas'ada) erwahul S. 555 f.). Ebenso sehen wir die Könige Argistis (ca. 780—760) und (ca. 760—780) diese Gebiete (Châti, Nirib, Milib, Kani) in Schach halt später den dritten Feldzug Tigl.'s III. (gegen Sarduris II. und seine Ber Milib 2c.).
2) Dies hat mit genialem Blid D. D. Müller (vgl. Jasted Darga, S. 29 f.) erkannt.
3) Oder Siliûni (Sayce dagegen liest Tariu das Land solglich Tarius); ist etwa der Berg Silûna (oden S. 632) zu 4) Daß das betr. Beiwort auxiliary bedeutet (Sayce), ist sehr plansibel, Fürst von Chubuschita (vgl. oden S. 625) gemeint?

### Dritte Bauptabtheilung.

- I. Geschichte der deutschen Reformation. Den Profesior Dr. f. von Bezold in Erlangen. Bogen (-20 enthalten in Abrheilung 113 und 145.
- \*II. Westenropa im Zeitalter von Philipp II., Elisabeth und heinrich IV. Don prosesser Dr. Martin Philippson in Brüssel. Vollsändig in Ubiheilung 49. 50. 31. 52. 78 und 80 gweis Salfre).
- III. Das Zeitalter des dreißigjährigen Krieges. Don Professor Dr. G. Droysen in Halle. Sogra 1-9 embalten in Abeheitung 142.
- \*IV. Geschichte der Revolution in England. Den Prof. Dr. Alfred Stern in Bern. Doublandig in Abubeitung 28 und 51.
- \*V. Das Zeitalter Ludwigs XIV. Don Peof. Dr. Mart. Philippion in Brilfel. Daugandig in Abstrellung 10. U. 14 und 17 (orfte Galfier).
- VI. Deter der Große. Don Projeffor Dr. Alegander Bellaner in Doepat. Dollafandig in Michellung 5. 7. 13 und 17 gwelre Salfre.
- VII. Deutsche Geschichte vom westfälischen frieden bis zum Regierungsantritt friedrichs des Großen. 1648—1740. Den Professor Dr. Bernh, Erdmannsdärffer in Beidelberg. Bogen 1-10 enthalten in
- VIII. Das Zeitalter Friedrichs des Großen. Den Professor Dr. Wilhelm Onden in Giegen. Zwei Sande. Dolladudig in Moth. 27. 80. 54. 89. 47. 55. 58. 62. 67 und 68 seine Solton.
  - \*IX. Desterreich unter Maria Theresia, Joseph II. und Ceopold II. 1740 - 1792. Don Prosessor Dr. Adam Wolf in Graz. Douglandig in Michellung 57. 68 und 83.
  - \*X. Katharina II. Don Projeffor Dr. Alegander Brückner in Dorpat, Donyandig in Mittellung 68 igweite Baltury, 69, 70, 71 und 74 (erte Baltur).

### Dierte Bauptabtheilung.

- \*\*1. Das Zeitalter der Revolution, des Kaiserreiches u. der Besteiungsfriege. 1789 – 1815. Ven Prof. Dr. Wilhelm Onden in Gießen. Amei Adabe. Dankludig in Abehallung 82. 86. 89. 92. 103. 107 (eras Salfes). (14. 121. 152. 158. 159 und 140.
- \*II. Das Zeitalter der Restauration und Repolution. 1815—1851.
  Don Professor Dr. Cheodor Stathe in Meigen. Bougandig is Montheliena 65, 56, 75, 84, 85 and 93 terms ballen.
- III. Geschichte des zweiten Kaiserreiches und des Königreiches Italien, Don Professor Dr. Conft. Bulle in Bremen.
- \*IV. Bundesstaat und Bundeskrieg in Nordamerika. Den Dr. Erust Otto Hopp in Berlin. Dokpandig in Abiheilung 195, 196, 197 (zweis Silve). 112. 116 und 119 (zweise Billes).
  - V. Geschichte der orientalischen frage vom Parifer bis zum Berliner frieden. 1856-1878. Don Dr. felig Bamberg in Genna.
- VI. Das Zeitalter des Kaifers Wilhelm. Don Peofeffor Dr. Wilhelm Onden in Giegen.
- Ein ausführliches Mamen, und Sachregifter über alle Theile ericheint als befonderer Schlogband.



# Inhalt ber hundertnebenundbierzigften Abrheilm

Gefchichte Babulanieng Affgriens. Don Professor Dr. Bommel.

### Dollbilder:

Erfturmung einer armenischen Stadt; Abführrung ren C-f.

Unrblnipal mit der Konigen in Der Weinlande. Marmored Rujundichit. Condon, Brit. Mulenen.

### Beilager

Ropf von einer geftägelten figur aus Uineveb.

Bogen 31-40.

### Im Cerr enthaltene Abbilbungen.

| The second second                   | Beite |                                   |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| tome com Porial des Compais gu      |       | Darbringung con 21ffen (ans       |
| Rimrud                              | 453   | Palaft Uffarnifityals in Minn     |
| Der Sifdgott Dagon                  | 491   | Der Honig Uffurm Birgal: Relief   |
| Bel-Merodach und ber Drache; Refret |       | Minna.                            |
| aus Mimrud                          |       | Salmanagar II.                    |
| Benins mit Melechaupt               | 516   | Der Eribut bes Canbes Illingen De |
| Stalldbild des Uffurnbftrpal aus    |       | Reibe des ichmargen Whalisten     |
| Himrad                              | 551   | Monolith Samile Rammans 19.       |
| Cylinder des Muichisch-Mindar       | 938   | Statue des Gettes Tiebe geie      |
| Cowenjagd des 21ffurnbfirpal: Mar-  |       | 3n Mimrud                         |
| morrelist and Minural               |       |                                   |

# Allgemeine Geschichte

in

# Einzeldarstellungen.

Unter Mitwirfung von

Felix Bamberg, f. bon Bezold, Alex. Brückner, Conft. Bulle, fetir Daljn, G. Droufen, Joh. Damichen, Bernft. Erdmannsborffer, Ch. Flathe, Ludw. Geiger, Gust. Hertzberg, O. Holtzmann, F. Hommel, E. G. Hopp, Feed. Justi, B. Mugler, S. Lefmann, Eb. Meyer, A. Müller, W. Onchen, M. Philippion, R. Pietfcmann, H. Prutz, S. Ruge, Ch. Schiemann, B. Stade, A. Stern, Eb. Winkelmann, Adam Wolf

herausgegeben

200

Wilhelm Onden.





Berlin, 6. Scote'iche Verlagsbuchhanblung. 1888.

Dunbertfiebenunbfunfzigfte Abtheilung. Preis brei Maxi.

# Inhalt ber hundertfiebemmtwierzigiten Abtheim

Geschichte Babuloniens Affnrieus. Don Peofeffer De hommel.

#### Dollbilder:

Erplitmung einer armenischen Stadt, Abfillirung von ihm. Marmorreitef.

Uffntbluigal mit ber Monigin in der Weinlaube. Marmiter Rujundichit. Condon, Brit. Mufenm.

### Beilage:

Kopf von einer geftugelten figne aus Mintereb.

Bogen 31-40.

### Im Cert enthaltene Abbilbinigen.

| tome vom Portal des Tempels gu      | Darbringung pott Uffen iane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27imend                             | 3 Palaft Uffurnaffirpals in Mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Der Fifchgott Dagon                 | i Der Bonig Uffurnafürgal: Rebit;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bel-Merodach und ber Drache; Relief | 27imrud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ans Mimrud                          | g Salmanaffar II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Benfus mit Melerhaupt 31            | 6 Der Tribut Des Canbes Manger De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standbild des Affurnbfirpal aus     | Reihe bes ichmarjen Beilisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27imruð                             | I Menelith Family Raminans IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cylinder des Muldifchellindar 55    | 8 Statut des Gottes Mene, geran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Comminge des Uffurmfirpal; Mare     | ge Biennid .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| morrellef aus Mimend 51             | b line to the second of the se |

### Dritte Dauptabtheilung.

- L. Befchichte der deutschen Reformation. Don Profesior Dr. f. von Begeld in Gelangen. Bogen 1-20 embolten in Abeteilung 115 und 145.
- \*II. Westenropa im Zeitalter von Philipp II., Elisabeth und heine rich IV. Dan professor Dr. Martin Philippson in Bruffel. Dannable in Meteckane 49. 50. 51. 52. 78 and 80 timete Salme.
- III. Das Zeitalter des dreißigjährigen Krieges. Den Profesor Dr. G. Droxfon in Halle. Sogen 1-9 umbalten in Machellung 143.
- \*IV. Geschichte der Revolution in England, Don Prof. Dr. Ulfred Storn in Bein, vondande in Ubweitung 28 und 3t.
- \*V. Das Zeitalter Ludwigs XIV, Don Prof. Dr. Mart. Philippion in Briffel. Doupandig in Ubinetting 10. 11. 14 und 17 werte Ballen.
- VI. Deler der Große. Don Professor Dr. Allegander Belidner in Dorpat. Boundabig in Abibedang 5. 7, 13 und it igweite Salter).
- VII. Deutsche Geschichte vom westfällschen frieden bis zum Legierungsantritt friedrichs des Großen, 1648—1740. Den Professor Dr. Beenh, Erdmannsdörffer in Beidelberg. Bogen 1-10 mittellen in
- VIII. Das Seitalter friedrichs des Großen. Den Professor br. Withelm Gaden in Giefen. Josef Bande. Doublandig in Mest. 27, 30, 34, 59, 47, 83, 58.
  - \*IX. Desterreich unter Maria Theresta, Joseph II. und Ceopold II. 1740 - 1792. Von Professor Dr. Abam Wolf in Gras. Vollebeitg in Abendung 57, 65 und 85.
  - \*X. Katharina II. Don Professor Dr. Alexander Brudner in Dorpas. Dontandig in Metellung 69 jorier fallen. 69. 70. 71 und 74 geste fallen.

### Vierte Sauptabtheilung.

- \*\*I. Das Zeitalter der Revolution, des Raiserreiches u. der Befreungsfriege. 1789 — 1815. Das Prof. Dr. Wilhelm Onden in Gießen. Amel Blade. Dudkindig in Abelendung 82, 86, 119, 150, 107 (1730 Katu). 111 121. 157, 158, 159 und 150.
- \*II. Das Zeitaller ber Restauration und Revolution. 1845-1851.
  Den Probestor De. Chesdor Stathe in Meigen. Bentamote in we-
- III. Geschichte des zweiten Kanserreiches und des Honigreiches Italien, Den Profesior Dr. Conft. 23n11e in Bremen.
- \*IV. Bundesstaat und Bundesfrieg in Mordamerika. Den Dr. Ernft Dito Bopp in Berlin. Dondondig in Michellung pob. 196. 197 (partie Ballin).
  112. 114 und 119 (partie Ballin).
- V. Geschichte der orientalischen frage vom Parifer bis zum Berliner frieden. 1856-1878. Den Dr. felle Bambere in Genna.
- VI. Das Zeifalter des Raifers Wilhelm. Don Profenor Dr. Wilhelm Duden in Giefen.

Ein unsführliches Marren und Sachregifter aber alle Theile ericheint ein besonderer Schlusband.



Der Band ift vollftandig enthalten in den Abtheilungen: 95. 157 (cefte Balfte). Die Ginbande Deden gu den porftebenden beiden Banden me ansgegeben. Inhalts=Ueberlicht. (Stand pon Ente Dezember 1888. - Die mit \* bezeichneten Chrise find we Erite Dauptabtheilung. \*I. Beschichte des alten Megyptens. Don Prof. Dr. Ed. Mey Delhandig in Alcheilung [18. 182 und 145 (eine halfte).
Einlettung: Geographie des alten Aegypreus, Schrift und
Bewohner. Don Projessor Dr. Johannes Dümichen
Doshpandig in Abtheilung I certie halten. 25. 60 und [13.
\*II. Geschichte Babyloniens und Asserts. Don Professor Dr. 2 in Minden. Douglandig in Metheilung 95. UT. 155. 147. 157 (er be III. Geschichte des alten Indiens. Don Prof. Dr. S. Lesmann
Bogen 1-42 entbalten in Abtheilung 18, 42, 76, 76 und 144.

\* IV. a. Geschichte des alten Persiens, Don Professor Dr. Ser in Marburg. polipandig in Abebeilung i (zweite Gelfre) und 2. b. Geschichte der Phonicier (mit Ausschluß von Carti gur perfifchen Zeit). Den Dr. Rid. Pietfdmann \*\* V. Geschichte von hellas und Rom. Don Prof. Dr. G. F. Bern zwei Bande. Dollftandig in Abtheilung 3. 4. 6. 8. 9. 12. 16. 18 und 19 \*\* VI. Geschichte des Dolles Ifrael. 2 Bande. Erker Band Dr. Bernhard Stade in Gießen. Doublindig in Abtheilung 3 (27 certe Baffert. Sweiser Band. I. Beschichte Des Borchrift thums bis zur gerechtichen Zeit. Don Professor Dr. Sers II. Das Ende bes indischen Staatswesens und die Ei Cheiffenthums. Don Lie, theol. Osfar Folymann Doupandig in Moheitung 748, 132, 133, 134, 132 gweite Califor. Zweite Dauptabtheilung. \*1. Beschichte des romischen Kaiserreiches. Don Profetto Bergberg in Balle. Pallpandig in Abtheilung 22, 26, 32, 37, 45. \*\*\* II Uraefchichte der germanischen und romanischen Doller,

Ramele, 1) 6257 Ochjen und 33203 Stud Rleinvieh als Beute erwähnt werben, bann füre fiebente, achte, neunte, gehnte, gwölfte und breigehnte Jahr") eben: falls nach Man (im 7., 9. und 12. zugleich auch nach Buftus, d. i. Bufchtu, 3 594); außerdem wird noch beim achten Jahre neben Man ein Land Irfinni erwähnt, welches als zu Affprien gehörig bezeichnet wird. Es scheint bem allen nach, als ob die Zusammenftoge mit Affprien fast sammtlich an ber Grenze von Man und Urartn (alfo etwa nördlich von der Quelle bes großen Rab ober von Arrapachitis) stattgefunden, und es ist nur die Frage, ob die vielen Ruge des Argiftis nach Man und Barfna, bei benen er es theilweise auch dirett mit ben Affprern zu thun hatte, fich mit ben Affprer-Bugen nach Urartu unter Salmanaffar III. beden ober eiwa erft nachher, in die Regierung bes Murban gu feben find. Letteres nimmt Sauce an, indem er in bem in ben Annalen bes Argiftis beim fünften Jahre genannten Arfit (bort mit Accusativsuffir: Arfitani) ben Affurdan in armenischer Aussprache erblidt, was jedoch schon Tiele mit Recht bezweifelte. Biel eber tonnte, wofern bier nicht blos ein uns fonft unbefannter affgrischer Keldherr gemeint ist (was mir übrigens nicht mahricheinlich vortommt), Salmanaffar in Ausficht genommen fein, indem bann Arfit einfach bie armenische Biedergabe der zweiten Salfte biefes Ronias: namens (-afcharib, bezw. -afarib) ware. Uebrigens ift icon beshalb, weil bie Berwaltungslifte bei ber Regierung Affurdans feinen einzigen Bug gegen Urartu ober etwa nach Man und Barjua erwähnt, die erstere Annahme (baff namtich die Zuge des fünften bis achten Jahres des Argiftis in die Zeit Salmanaffars III. fallen) bie meiner Meinung nach allein gulaffige und mögliche. 3ch möchte deshalb folgende Konfordang vorschlagen:

781 v. Chr., 1. Zug Salm.'s nach Urartu — 3. Jahr des Argistis; Konstist wahrsch. in Nirib (d. i. hier dem Gebiet nordl. vom Arzanias S. 550 und 599, und nicht Nirbn S. 563 s.).

780 " 2. " " " — 4. Jahr des Argistis; Konstitt wahrsch. in Chachia, d. i. Charia Tigl.'s I.")

<sup>1)</sup> Meist ideogr. (anshu a-ab-ba), einmal aber phonetisch ul-dhu (bas in Deprolles Abtlatsch siehende erste Zeichen tann meines Erachtens nur ul sein) geschrieben, wozu man das oben zu udräti bemerkte vergleiche; wir hätten bemnach die Barallessormen ushtra, aldhu (mit cerebrasem d.!) und udru.

2) Auch der Zug des 11. Jahres (Stadt Bichura, Land Bam) muß in die Nähe von Man oder Barsua gegangen sein. da ebensalle Kamele als Bente erwähnt werden. Liesleicht ist aber bei diesem 11. Zahres (die Züge werden nicht numerirt, sondern nur durch die stes gleiche Schlussormet shusini shili zadabi "ein Jahr vollendete ich damit" als solche gesennzeichnet eine größere Lüde in der Inschrist, obwohl ich nicht glaube, daß in diesem Fall mehr als ein Veldzug (bezw. Jahr) sehlen wird; was die Stadt Bichura anlangt, so hat schon Sance die Gleichheit dersetben mit der in der Inschrie, von Ketischin erwähnten (also in der Rähe des Urmia-Sees gelegenen) Stadt Vitura vermuthet, was sehr wahrscheinsteh ist. Der Zug des sehten (14., bezw. 16.) Jahres gieng wieder nach Sistus vogt. das 6. Jahr) und nach Badas.

3) Egt. oben S. 524f. und als Analogie Arzuchina reben Achizuchina Dieses Charia muß übrigens weiter schösslich als oben S. 5256

642 Zweites Buch. II. 6. Salmanaffar III., Affurban III. und Aff

779 v. Chr., 3. Jug Salm.'s nach Urartu — 5. Jahr bes A. (Buftus un 778 " 4. " " " " — — 6. Jahr bes A. (Buftus, S viell. auch Chubuichtia

777 ,, — — — — 7. Jahr bes A. (Jjaš, Mi fein Wiberstand von Assprer).

776 ,, 5. ,, ,, ,, = 8. Jahr. bes A. (Man un letteres ben Affprern rissen; vgl. Arkania S.

775 ,, Bug Salm.'s nach bem Cebernlande (vgl. auch S. 327), b. i. dem Amanus = 9. Jahr des A. (wieder und Bustus).

774 " 6. Zug Salm.'s nach Urartu und (von ba) nach Namar — 10. Jahr bes A. (Man 1

Wenn, wie ich vermuthe, das zulest genannte Land Urmi mit d Tiglatpilesers I. und Assurnaßirpals (vgl. zulest S. 563) identisch ist, Fall es in der Nähe von Milib (und damit auch des Amanus) sein dürste, dann bestünde ein innerer Zusammenhang zwischen di des Argistis (dem zweiten seines zehnten Jahres) und dem vorsähr der Assurs vom Jahre 773 nach der Stadt Bithura östlich von Row Antwort auf den Zug der Assurer durch diese Gegend (die sie je Wege von Urartu nach Namar berühren mußten) vom Jahr 774 gew

Als nun im Jahre 773 Affurdan III. in Affyrien König wurder den Widerstand gegen die Armenier, der sich trot der tapseren Jahr unternommenen Bersuche seines Borgängers als ersolglos erwigänzlich auf, und diese konnten sich somit von da an undestritten avon Mannasch, Barsua und Chubuschtia, also saft des ganzen Uml Urmia-Sees wie auch von Mittel und Kummuch betrachten; auch was Ban-See und Kummuch lag, wird ziemlich unter armenischem Einfluß haben, so daß gewiß auch das Duellgebiet des Tigris dem Argistis gehie ein Abnand, wenn man mit dieser Schwächung der assprischen Eroberungen Assuraßirpals und Salmanassars II. gerade nach Imb Norden hin vergleicht! Unter solchen Umständen war es für dimmer noch das gerathenste, nun wenigstens dasur zu sorgen, daß die übrigen Theile der Peripherie ihres einstigen Reiches sich los und so sehen wir denn den Assurada gleich am Ansaug, wie auch

vermuthet wurde, gelegen geweien sein, etwa zwischen bem großen und ! inatürlich bei beiden der oberste Lauf gemeint); vgl. auch noch Aja S. 52 S. 633, Anm. 1 und Joni S. 524 mit Jinn, Johnn S. 569 unten. Auch Jichdisch (bei Sargon Lischvölich), denn so wird statt Mildisch S. 523 zu ist näber am Urmia See schon nach Medien zu als Lan See zu suchen.

vollen Jahre feiner Regierung nach Sprien, bann bald barauf wiederholte Male nady Babylonien gieben. Für bas Jahr 773 nämlich hat die Ber waltungelifte die Rotig "nach Damaftus",") für 772 "nach der Stadt Chatarifa" (b. i. Chabrat Bach. 9, 1, dort in engiter Berbindung mit Damaftus, val. auch oben 3. 634, Anm. 4), gegen lettere noch einmal 765, wo aber eine Seuche (bezw. Beft) bem Feldzug ein Ende gemacht zu haben scheint, wie es feiner Beit unter Ramman-nirari im Jahre 803 ber Fall gewefen.2) Co erflart es fich auch, daß gerade um jene Beit der allerdings machtige Konig Berobeam II. von Birael (ca. 785-750) bas von Affurdan gebemuthigte Sprien leichter als es fouft möglich gewesen besiegen und die Nordgrenge Biraels wieder berftellen fonnte.") In den Jahren 771-767 war dann ber Ronig viermal in Babulonien (771 und 767 in Gananati, 770 in Marad, 769 gegen die ichen oben erwähnten Itu'a, wahrend 768 gar tein Feldang stattfand, was die Berwaltungslifte mit dem Ausbrud "im Lande" bezeichnet). Da wir über bas nahere nichts wiffen, jo fei bier einfach auf die Anläffe, unter benen früherhin (jo zulest unter Samft Ramman IV.) bas am Turnat nicht weit von Solwan und Namar gelegene Gananati erwähnt wurde, gurud verwiesen; über die muthmafiliche Lage Marads, bezw. feine Identität mit Mar, ift ichon E. 221 bas nöthige bemerkt. 1)

Der einzige Feldzug, der nach Often hin unternommen wurde, ist der nach Medien (bezw. dem Lande Aa) vom Jahre 766, wo es interessant ware, zu wissen, ob derselbe etwa mit dem Bersuche eines weiteren Bordringens der Armenier von Man und Barsua aus nach dem eigentlichen Medien zu in Busammenhang steht. Der schon erwähnte nächstährige Jug nach Sprien (765), welcher mit einer Seuche abschloß, war zugleich die lehte auswärtige Unternehmung Assurdans. Dagegen begann im Jahre 763 ein Ausstand um

<sup>1:</sup> Da 773 das Johr fein wird, in weichem Salmanaffar III. ftarb und Affurdan ben Thron bestieg (771 mar bann Affurdan Eponymus), wir aber bas Monatebatum nicht wiffen, fo fonnte allerdings der Gelbzug gegen Damaffus auch noch Calmanaffar III. angehoren, was mir aber nicht jo mahricheinlich vortommt. 2) Die Berwaltungslifte bat eben einfach fur 765: "nach bem Land (oben 772; Stadt!) Chatarifa; mutanu (b. i. Sterben, Ceuche)". Daß bie Ceuche im Beere (und nicht etwa in Rinibe) ausgebrochen und deshalb die Affprer wieder gurnd mußten, ift natürlich nur eine (wenn auch nabe liegende) Bermuthong. 31 Bgl. Stade, Beich, Fraels, 1, G. 670; bort muß es Unm 1 765 (ftatt 767) beißen. 4) Die Lejung Schurat (bas erfte Beichen ftellt namlich eine Art Mittelform gwijchen ma und sho bar) ift meines Erachtens ausgeschloffen ffo auch Telibich, Paradies, G. 220, mo bas Citat 2 Ram. 52, 48il unfere Stelle ift). 5) 3th balte an ber Lejung Malai (begiv. auch Madai, bann Mad-a-a ftatt mat Mad-a-a, um nicht bas gleiche Beichen gu wiederholen) feft, fiebe ichon oben E. 688, Unm. 1 trop Delipid, Baradies, G. 217 und Tiele, Geich., G. 361. Un Mig (G. 524 und dagn 3, 641, Anm. 3 bei Tigl. t. ift icon beshalb faum gu beufen, weil bas nur ein Bergname ift; noch weniger ift, wie bas Delipich neuerdings (Aff. Lefeft., 3. Aufl., S. 36) thut, wat A a ideographisch als bas Bafferland ju faffen und mit Umliaich (8. 270) au ibentificiren, menigstens feinenfalls bas mat A-a (begit Mut-a-u ober Mad-a-u) geidriebene Land ber Bermaltungslifte und Murbanipals (Cul. B).



potumiquen) Stadt Gozun (vyl. 2. non. 13, 12) 133, vepen wie es scheint auch erst in dem darauffolgenden Jahre gelang, (758) die Liste die Notiz hat "nach der Stadt Gozan (für 751stand in der Stadt G."), Friede im Lande". Da Arapcha (1Arapcha (1Arapcha in dem "bergigen Duells und Durchbruchgebiet dan suchen ist,") so ist vorauszusehen, daß der dortige Aufstand (wie etwa heutzutag die Aufstände in der Balkanshalbinsel aus, das ja in seiner damaligen Machtausdehnung unmitte angestistet wurde, wie das schließlich auch in Gozan nicht und bort die Armenier von Westen her in Kummuch und von Niribi (bezw. dem Aurchscheite nördlich vom Rassus) das hier geschrumpste assyrische Reich umklammerten. Nit der zweimal Lande" (für 757 und 756) schließt der Abschnitt der Bertwaltun die Regierung Assurbands behandelt.

Wie der vorige König (Affurdan III.) gleich im Jahre sein antrittes und dem darauffolgenden officiellen ersten Jahre na so that es auch sein Nachsolger Assuraria (7.55—746) i waltungsliste für das Jahr 755 "nach Chatarita (s. oben) und Arpad" anmerkt, von denen erstes wohl in Tölesprien, letter nördlicher, zwischen Aleppo und Chazaz (S. 580 und 608) so daraus, daß die Affyrer, da sie die Gebiete zwischen Mesopotam asien (Kummuch, Milid 2c.) wie andrerseits im Osten das no (Man und Barsua) an Armenien verloren hatten, nun um so waren, wenigstens in Sprien den Einfluß ihrer Waffen

<sup>1)</sup> Bgl. Schrader, Keilinichr. und Geschichtsforsch., S. 338 ff. verkündigung bieser Finsterniß liegt vielleicht beim Propheten Amos (A

viel'es eben gieng, geltend zu erhalten. Große Erjolge icheinen fie aber auch hier nicht mehr errungen zu haben, wie man bas wohl baraus ichließen barf, daß elf Jahre ipater Tiglatpilefer III. eine hartnädige Belagerung gerade Arpads gu beginnen hatte; Arpad ift aber feiner Lage nach als eine Met Eingangspforte ins Gebiet bes bamals mächtigen hamathenfischen Reiches (und bamit Spriens überhaupt) ju betrachten. Außer biefen zwei Bugen nach Sprien') verzeichnet die Berwaltungslifte für die Regierung Affur-niraris nur noch zwei weitere nach Ramar (749 und 748), über die wir ebenfalls nichts naberes wiffen. Bom zweiten bis fünften Jahre (753-750) war Mifur nirari "im Lande", ebenfo 747 (nach ben beiden mit Bugen nach Ramar ausgefüllten Rahren); das lette volle Jahr endlich, welches er regierte (746), brachte wieber einmal einen Aufstand, und gwar in Ralach, welches, feits dem es von Affurnagirpal neugegrundet worden, immer die (Rinive gegenüber) bevorzugtere Refideng feiner Nachtommen geblieben ift. Diesmal führte Die Revolution ben Stury der regierenden Linie des affprischen Königshaufes, in welchem sicher von Ramman-nirari II. an bis auf Ramman-nirari III. (also von 911 an bis 782) immer ber Cohn auf ben Bater gefolgt mar, berbei; benn Tiglatpilefer III., welcher gang am Anfang (am 13. Aljar) bes nächsten Jahres (755) ben Thron bestieg, war aller Babricheinlichkeit nach ein baby: tonifcher Bring, ber möglicherweise durch Beirat (von Sammuramat ber) mit ber burch ihn gefturgten Dynaftie verwandt, aber jedenfalls fein birefter mann: licher Rachfomme berfelben war. Dies führt uns barauf, jum Schluß biefes Abichnittes auf die babylonischen Berhaltniffe gu Affur niraris Reit furg gurudgutommen. And bier muffen in diefer Beit giemliche Bieren bestanden baben, ba nur jo erflärlich ift, wie der ptolemaische Ranon gerade mit Nabonaffar (Rabusnagie 747-734) feine babylonifche Konigolifte begann, was offenbar eine neue Dynastie von ba an vorausseht. Der Rame bes letten Konigs vor Nabu-nafir, war, wie man aus ben feilinschriftlichen Konigelisten, wo leiber bas vorhergebende abgebrochen ift, erfieht (G. 171), Rabu-ichumaf-ichafin?]. Es ift nun wohl fein Bufall, bag gerade in bem Jahre, wo der zweijährige Feldzug Affur-niraris nach dem wahrscheinlich aufs neue unter babylonifdem Ginfluß fiehenden Ramar beendet wurde, 748 por Ehr, auch ber befagte Dynastiewechsel in Babel stattfand (Regierungsantritt Rabu-nagirs). Das nabere entzieht fich naturlich unferer Renntniß, bag aber gerade damals die inneren Streitigfeiten fomohl Affpriens als Babyloniens in gegenseitiger Beeinfluffung ftanden, wird durch bas oben (S. 639, Anm. 1)

<sup>1).</sup> Der erste berjelben, nach Chabrach (756), tonnte (salls nämlich Affiar nirart erst gegen Ende dieses Jahres auf den Thron gesommen ware) noch unter Assurchan gesallen sein; aber ans dem gleichen Grunde, ans welchem ich oben den Sprer-Zug des Jahres 77.3 dem Assurchan III. (und nicht noch seinem Borgänger Salmonassar III.) zuweisen zu dursen glaubte, möchte ich den des Jahres 755 dem Assurchart beilegen. In beiden Fällen haben dann die betreffenden Könige (Assurchan III. und Assurchiret) als erste Altion ihres Regierungsantrittes nach Sprien ihre Schritte gerichtet.

Wegenfenig des oben erwähnten Nabuschuma-licha . . . ] od gänger, indem dann lehterer nur wenige Jahre (etwa 7% haben würde. Uebrigens geht, wosern ich mit dem in der Ann lleberschungsversich das richtige getroffen habe, aus dem Ji Ton des an die Asprerskönige gerichteten Schreibens doch daß der könig von Babel in ziemlich anmaßender Weise zu was die gänzliche Ohnmacht des einst so mächtigen Assuried ein Licht erscheinen täßt. Es war höchste Zeit, daß wieder ein Zicht erscheinen täßt. Es war höchste Zeit, daß wieder ein Zügel der assursichen Regierung ergreise, und dazu sollte ausersehen sein, aber nicht etwa der großmäulige Rammanssselbst bald von einem anderen, dem schon erwähnten Nabus

1. Dafür, daß Mffur narara bes Dotumentes fein anderer als fein fann, fiehe ichon oben & 639, Anm. 1. Wenn ich Rabu-be bainani ergange, jo geichieht bas unter ber Boraussehung, baß ei unter Tiglatvilejer III. als Turtan ober Oberfeldherr bezeigten Rabi ift. Andernfalle lage es am nachsten, ben Ramen gu Rabu-ban 2) ..... Uffur inarara und Nabu: . . . . . . . Landes Affur, Befehl kibitu ob. kibit?) . . . . . . Ramman: große Monig, ber machtige Monig, Monig' bes Landes Marbuniaich narara und Rabn bafan od. inani? . . . . . Rorpere, Berauicht und Richtergreifen von Ginficht (timi?) . . . . eure Ginficht ift o verandert (iltanni-kunu von shanu) . . . . . . . aljo: in eurem & und Rathichtug nicht wohnt ibashi oder iba i. . . . . bie großen veranderten euren Berftand? . . . . . fie (3. fem.?) befiehlt por Untlit . . . . . . . drei Beilen weiter ift bann noch flar bas Wer fennen) jo lantet eine etwaige lleberietung bes Dofumentes, jow jolden überhaupt die Rede fein tann. 3) Bon Nabonaffar batirt, louische Monigelifte mit ihm teine neue Dynaftie beginnt, boch für neue Mera, weshalb jowohl ber ptol. Manon als auch die babylonische "Im dritten Jahre R.'s Mige von Babel, fette fich Tigl. im La Thron' Bindler, B. f. Mi., Bo. II, E. 299 mit ihm anheben. De or Sie Pantingtie Ser ner ihm vasierenden Uffnige gerftfirt, mach die

wurde, sondern ein gewisser Palu. Mit ihm beginnt eine neue Aera für bas unglückliche Land, das nun, vor allem durch die Niederwerfung Armeniens, wieder frei aufathmen konnte und in Folge bessen bald der Wiederherstellung bes früheren Besitzes und der alten Machtstellung sich erfreuen durfte.

Anm. 2), wonach die Zahl 31 doch auf die Jahre gienge (beachte, daß die bloße Zahl ohne den Beisatz Jahre dem Sprachgebrauch der Liste nach stetst eben die Jahre ausebrückt), sehr viel für sich hat; andrerseits versteht Schrader unter den einunddreißig, wie ich auf S. 171 that, 31 Könige (Schr., Die keilinschr. babyl. Königsliste, Sip.-Ber. der Berl. Akad., 1887, S. 14 — 592). Wenn Tiele hier Recht hat, so hätten wir für Rabylonien eine Dynastie H mit elf Königen und 271 Jahren, dann eine Dynastie Ha mit fünf Königen (deren erster dann wohl Kamman-schuma-näßir) und 31 Jahren 762 – 732) und dann die Dyn. J (siehe S. 171).



## Dritter Abschnitt.

Per Wiederaufschwung des Reiches unter Tigli und Salmanassar IV.

Erstes Kapitel.

Ciglatpileser III. (745-727 b. Chr.).

21m 13. Jage des zweiten affprischen Monats (bes Sija 745, also ungefähr am 2. Mai unserer Bahlung bestieg nach ! Berwaltungslifte Tutlatispaleifdirra, 1) ber britte biefes Namen fennen, den affprischen Thron. Dag er selbst bieses Jahr 745 Unfang feiner Regierung, fondern als fein erftes officielles 3al seinen Grund wohl barin, daß er, nachdem taum anderthalb Di veriloffen waren, ichon zu regieren anfieng, vielleicht aber auch a daß wohl ichen gegen Ende des vorigen Jahres. (alfo etwa 31 und 21. Marg 745) Affurenirari gestorben, bezw. entthront Bergeichnet ja boch die genannte Lifte für 746 (genau 21. 21. Marz 745) einen Anffiand gerade in Kalach, ber eigentsi fradt der entthronten Dunaftie, welche Stadt auch ber neue Roni beibehalten gu haben icheint. Dag Tiglatpilefer ein Ufur auch mahricheintich aus töniglichem (Beichlechte) war, barf als nabe: benn auch je nur ertlart fich, warum erft ber britte ber Sare habbon (680- 669), der doch feinen Grund haben konnte, ein Groll gegen den Borganger, der gewiß ichon vor feiner (Marl burt, gestorben, zu begen, die die Annalen Tiglatpilejers enthal abiiditlich geritoren und gn bem Ban feines nenen Gubweftvalo permenden ließ 3) Dag aber Tialchileier ber grinrunglich W. Quellen 649

erst bei seiner Thronbesteigung den neuen durch Tiglatpileser I. so berühmten Ramen annahm, ein Babylonier war, was ebenfalls schon früher ausgestellt, aber von Tiele jüngst in seiner Geschichte bestritten wurde, scheint mir vielmehr die größte Bahrscheinlichteit zu besihen. Denn nicht blos, daß ihn später die Babylonier als ihren König mit seinem Hansnamen, nämlich Palu') nannten und ihn dadurch offenbar als einen der ihren retlamirten, ") spricht dasür, sondern vor allem, daß er dem wahrscheinlich mit ihm verwandten babylonischen Könige Nabuenaßir gegen die ausständischen Elemente in Babylonien gleich im ersten Jahre seiner Regierung zu Hilse eilte; danch daß gerade in dem Tempel des ursprünglich babylonischen Gottes Nebo in Kalach zwei Eremplare der Pruntinschriften insch niedergelegt sanden, würde bei unserer Annahme nicht ohne Bedeutung sein.

Tiglatpileser III. bante den Centralpalast Salmanassars II. "nach sprischem Muster" um und schmudte ihn auss tostbarste aus, wozu besonders die Tribut-leistungen der Könige von Chattu (Kordsprien) und der Kleinsürsten in Chaldäa, bestehend in Elsenbein, wohlriechenden") Hölzern, Palmstämmen u. a., verwendet wurden.") Die Wände bedeckten funstvoll gearbeitete Reliess mit Darstellungen der vom 1. dis 14. Jahr sast ununterbrochen geführten Kriege des Königs und mit den als begleitender Text dazu dienenden Annalen; letztere wären die Hauptquelle seiner Regierungszeit sur uns, wenn sie nicht, wie schon erwähnt, Asarbadon absichtlich verstümmelt und zum Bau seines eigenen Palastes verwendet hätte. Es ist das sehr zu bedauern, da die Pruntinschristen, von denen uns übrigens auch kein vollständiges Exemplar vorliegt,") feine streng chronologische Anordnung answeisen, und wer deshalb über die Einreihung so

ptolemaische Kanon wie die babyl. Königeliste, während die babylouische Chronik hier Tiglatpileser hat. (Bang ebenso ist es mit dem Rachsolger Tigl.'s, Ululai (Antaios) ober Salmanassar IV.

<sup>1)</sup> Dies ift eine Gitte, die wir in Babylonien ofter (vgl. 3. B. Gibir und Randatanu), in Uffprien aber ichon feit uralter Beit nicht mehr finden. 2) Bare er bagegen ein Affprer gewesen, bann batten fie ihn gewiß nie anders, als mit feinem affprifchen Thronnamen genannt und fich um feinen früheren Ramen nichts gefim-3) Dağ jo und nicht andere Die Erwähnung auch nicht des leifesten Rouflittes mit bem regierenden Babylonier-Ronig ju erffaren ift, barüber fiebe gleich 4) Ramlich bas von Smith gefundene Duplifat (Discoveries, p. 74 und 254) gu 2. Raw. 67, und 2. Raw. 67 felbft, ebenfalls aus der Cuboftruine von Rimrub - beibes gugleich Thoutafelinichriften, mabrend bie britte (Lanard 17 f.) eine Steinplatteninfdrift ift 5) "Balten von hochgewachsenen Cebern, Die gleich bem Duft bes chashurru Solges mohlriechend (wortl. fure Riechen gut) waren" beißt es u. a. in bem betr. Bericht. 6) Der Erwahnung ber Konige von Chattu und ber Fürften ber Mramaer (bas find aber die babyt. Mramaer) und von Ralbu (Chaldaa) entspricht einige Beilen weiter (2. Raw. 67, 76) Die bom Libanon und vom Gebiet Ammanana (- Amnanu & 342). 71 Die große Lude in 2. Ram. 67 wird nur theilweife ausgefüllt burch Lanard 18, 20 ff. (freilich eine furgere Mecenfion barftellenb) wie burch bas noch unebirte Stud in Smithe Discoveries, p 271 f, was ficher fogl. icon Liele, Gefch., G. 220, Anm 2) nicht ein Annalenfragment ift. Bu Lapard 18 ift bas pon Cance, Inser of Van, p. 401 bemerfte por einer Benutung gu beachten.

manchen Abschnittes der Prunkinschriften wie mehrerer Annalenfragmente zwischen zwei oder drei Möglichkeiten hin und her zu schwanken genöthigt sind. Ein chronologisches Gerippe gibt wenigstens der betreffende Abschnitt der sogen. Berswaltungsliste nebst einigen hier im Berhältniß zu späterhin noch spärlicher austretenden Notizen der babylonischen Chronik (vgl. oden S. 487 und 486). Bei solcher Beschaffenheit der Quellen wird es sich deshalb empsehlen, in der Tarstellung der Geschichte Tiglatpilesers zunächst der Zusammensassung in größere Gruppen, wie sie die Prunkinschriften bieten, zu solgen. Der bessern Orientirung halber soll jedoch eine freie Wiedergabe der Notizen der Berswaltungsliste vorausgeschickt werden:

```
1. Jahr, 745 v. Chr. Rach Babylonien (gegen die Aramäerstämme) und
                        zwar im Monat Tischri (Sept.=Oft.).
 2.
          744
                       Nach Ramar 2c. (Mebien).
                       Bernichtung ber Armenier vor ber nordiprischen
 3.
          743
                 "
                        Stadt Arpad.
                       Belagerung Arpads.
 4.
          742
 5.
          741
                            ,,
          740
 6.
                       Nach Ulluba (S. 616, Anm.) und Kurchu.
 7.
          739
     ,,
                 "
 8.
          738
                       Nach Samath (zunächst ber Stadt Rullant).
                       Nach Medien.
 9.
          737
                       Nach dem Gebirge Ral (auf dem Weg nach Armenien).
10.
          736
                       Nach Urartu (Armenien).
11.
          735
                       Nach Palästina.
12.
          734
13.
          733
                       Belagerung von Damaffus.
14.
          732
                       Rach Babylonien (bezw. ben fübbabylonischen Alein:
15.
          731
                        îtaaten).
                       3m Lande (vgl. oben S. 643).
16.
          730
17.
          729
                       Nach Babylonien (Entthronung des Chaldaers
                        Ufin-zir).
```

Wenn man nun damit die Prunkinschriften vergleicht, so könnte man zunächst versucht sein zu meinen, daß auch sie in chronologischer Ordnung die verschiedenen Kriegszüge erzählen, denn sie beginnen mit Babylonien, lassen dann, durch einen dicken Theilstrich getrennt, Namar und eine ganze Reibe medischer Gebiete folgen, dann kommt Urartu (Armenien) daran; auf eine große Lücke folgt sodann zum Schluß wieder ein längerer Abschnitt, den man füglich Arabien, Sprien und Palästina überschreiben dürfte. Doch

<sup>1)</sup> Wenn in 2. Raw. 67 zunächst ein kleiner Abschnitt (Mub und Kurchu) noch vor Armenien kommt, so behandelt dafür die Prunkinschrift Lan 17 f. Ullub (bezw. den kurzen Bericht über die Gründung einer Stadt in diesem Gebiete) mitten in dem Abschnitt Urartu. Beide bilden also zusammen ein einziges Ganze.

sowie man genauer zusieht, zeigt sich, daß unter Abschnitt eins (Babysonien) auch noch die Züge der Jahre 731 und 729, unter Abschnitt zwei (Medien) auch noch der Zug des 9. Jahres (737) und unter Abschnitt drei (Armenien) noch die Jahre 739, 736 und vor allem 735 (die endgültige Niederwersung des gefährlichen Nebenbuhlers) mit zusammengefaßt werden, und zwar in einer Beise, die es oft selbst da, wo man den Berlauf der Ereignisse einigersmaßen durch größere Annalensragmente kontrolliren kann, sehr schwer macht, das einzelne zeitlich aus einander liegende genau zu scheiden.

Um nun mit ben Kriegen gegen Babylonien gu beginnen, fo berichten bie Brunkinichriften querft von einer Eroberung der Gebiete gahlreicher ara= maifcher vom Euphrat oberhalb Sippars an und bann weiter am Tigris bin bis zum Berfischen Meerbufen fiedeluder Nomabenftamme, unter benen offenbar die Atu'i und Rubu'i, wie auch noch Chamaranu und Ravitu die Sauptrolle spielten. 1) "Alle (bieje) Aramäerstämme an ben Ufern des Tigris. Euphrat und Surappu (eines Kanales) bis zum Fluß Ukna (Karcha) am Gestade des unteren Meeres besiegte ich, richtete ein Blutvergießen unter ihnen an und plunderte fie aus und fchlug ihr Gebiet zu Uffprien, meinen Statthalter fette ich über fie; auf bem Chamru-Sugel (val. zu chamru S. 494?). ben fie ben Ort Chumut nennen, baute ich eine Stadt und nannte fie Affur-Burg, die von mir besiegten Bolter siedelte ich (in der Folgezeit) baselbst an." Bis hieher ift ficher von Ereigniffen bes erften Jahres die Rebe, wie aus den Annalenfragmenten2) mit Sicherheit hervorgeht. Aus letteren erfahren wir auch, daß die Priefter der Tempel des Bel, Nebo und Nirgal in Babel, Borfippa und Kutha, bem Affgrer-Rönig feierlich, offenbar ihm zu banten und ihn als Befreier zu begruffen, entgegen zogen. Schon baraus, wie auch aus bem weiteren Umftand, daß nirgends in dem langen Abschnitt ber Bruntinschrift über Babylonien, wo doch viele babylonische Fürsten mit Namen erwähnt werden, des bis jum 12. Sahr Tiglatvilesers regierenden rechtmäßigen Ronigs von Babylonien, des Nabu-nagir, auch nur mit einem Worte gedacht wurde, geht bervor, daß beide. Tiglatvileser und Rabu-nafier, nicht blos eng allirt, sondern wohl auch verwandt waren; es ware bei anderer Sachlage, aumal wenn Tiglatvileser selbst tein geborener Babylonier gewesen ware, folechterbings unerklärlich, wie fonft ohne jede Reibung mit Nabu-nagir, ber boch nach dem, was wir von ihm wissen, ein thatkräftiger 3) Fürst war, die

<sup>1)</sup> Bgl. die Aufzählung in Delitsichs Baradies, S. 238. Die Pruntinschrift Lan.
17 f. nennt nur die beiden ersten, Itu'i und Rubu'i, die babyl. Chronit dagegen hat statt bessen bie Notiz: "die Städte (bezw. Gebiete von) Rabbitu und Chamranu plünderte er und die Götter der Stadt Schapazza führte er weg". Lestgenannte Stadt heißt in der Pruntinschrift Lan. 17 f.: "Paßitu der Magnaten (?)", in den Annalen (Lan. 52) "Paßitu der Dunani (eines Aramäerstammes)!" und lag zwischen Sippar und Ripur.
2) Layard 34 (wo auch von einer Ueberschreitung des Utni auf Flößen, raksüti, vgl. Assur. 2, 103, die Rede ist und vor allem Lan. 52 (Smith, 1st und 2d fragment, Disc., p. 266 und 267 f.).
3) Man beachte, daß er verhältnismäßig lang (wenigstens in Anbetracht der vor und nach ihm in Babylonien herrschenden unruhigen

manchen Abschnittes der Prunkinschriften wie mehrerer Annalenfragmente zwischen zwei oder drei Möglichkeiten hin und her zu schwanken genöthigt sind. Ein chronologisches Gerippe gibt wenigstens der betreffende Abschnitt der jogen. Berwaltungsliste nehst einigen hier im Berhältniß zu späterhin noch spärlicher austretenden Notizen der babylonischen Chronik (vgl. oben S. 487 und 486). Bei solcher Beschaffenheit der Quellen wird es sich deshalb empfehlen, in der Darstellung der Geschichte Tiglatpilesers zunächst der Zusammensassung in größere Gruppen, wie sie die Prunkinschriften bieten, zu folgen. Der bestern Drientirung halber soll jedoch eine freie Wiedergabe der Notizen der Verwaltungsliste vorausgeschickt werden:

```
1. Jahr, 745 v. Chr. Nach Babylonien (gegen die Aramäerstämme) und
                        zwar im Monat Tischri (Sept.: Ott.).
 2.
          744
                        Nach Namar 2c. (Medien).
                        Bernichtung ber Armenier vor ber nordiprischen
 3.
          743
                 "
                        Stadt Arpad.
                        Belagerung Arpads.
 4.
          742
 5.
          741
                            ,,
                 ,,
          740
 6.
                 ,,
                        Nach Ulluba (S. 616, Anm.) und Kurchu.
 7.
          739
     ,,
                 "
 8.
          738
                       Nach Samath (zunächst ber Stadt Kullant).
                 ,,
                       Nach Medien.
 9.
          737
                       Nach dem Gebirge Ral (auf dem Weg nach Armenien).
10.
          736
                       Nach Urartu (Armenien).
11.
          735
                        Nach Palästina.
12.
          734
13.
          733
                       Belagerung von Damaitus.
14.
          732
                       Rach Babylonien (bezw. ben fübbabylonischen Alein:
15.
          731
                        îtaaten).
                       3m Lande (vgl. oben S. 643).
16.
          730
17. ,,
          729
                       Nach Babylonien (Entthronung bes Chaldaers
                        Ufin-zir).
```

Wenn man nun damit die Pruntinschriften vergleicht, so könnte man zunächst versucht sein zu meinen, daß auch sie in chronologischer Ordnung die verschiedenen Kriegszüge erzählen, denn sie beginnen mit Babylonien, lassen dann, durch einen dicken Theilstrich getrennt, Ramar und eine ganze Reihe medischer (Bebiete folgen, dann kommt Urartu (Urmenien) daran; auf eine große Lücke folgt sodann zum Schluß wieder ein längerer Abschnitt, den man füglich Arabien, Sprien und Palästina überschreiben dürfte. Doch

<sup>1)</sup> Wenn in 2. Raw 67 junachst ein kleiner Abschnitt (Ullub und Kurchu) noch vor Armenien kommt, so behandelt dafür die Prunkinschrift Lau 17 f. Ullub (bezw. ben kurzen Bericht über die Gründung einer Stadt in diesem Gebiete) mitten in dem Abschnitt Urartu. Beide bilben also zusammen ein einziges Ganze.

sowie man genauer zusieht, zeigt sich, daß unter Abschnitt eins (Babysonien) auch noch die Züge der Jahre 731 und 729, unter Abschnitt zwei (Medien) auch noch der Zug des 9. Jahres (737) und unter Abschnitt drei (Armenien) noch die Jahre 739, 736 und vor allem 735 (die endgültige Niederwerfung des gefährlichen Nedenbuhlers) mit zusammengefaßt werden, und zwar in einer Beise, die es oft selbst da, wo man den Verlauf der Ereignisse einigers maßen durch größere Annalenfragmente kontrolliren kann, sehr schwer macht, das einzelne zeitlich aus einander liegende genau zu scheiden.

Um nun mit den Kriegen gegen Babylonien gu beginnen, fo berichten bie Bruntinichriften zuerft von einer Eroberung der Gebiete gablreicher ara= maifcher vom Euphrat oberhalb Sippars an und bann weiter am Tigris bin bis jum Berfischen Meerbufen fiebeluder Romabenftamme, unter benen offenbar die Atu'i und Rubu'i, wie auch noch Chamaranu und Rapiku die Sauptrolle spielten. 1) "Alle (biefe) Aramäerstämme an den Ufern des Tigris. Euphrat und Surappu (eines Kanales) bis zum Fluß Ukna (Karcha) am Geftade bes unteren Meeres besiegte ich, richtete ein Blutvergießen unter ihnen an und plunderte fie aus und ichlug ihr Gebiet zu Uffprien, meinen Statt= halter fette ich über fie; auf dem Chamru-hügel (val. zu chamru S. 494?). ben fie ben Ort Chumut nennen, baute ich eine Stadt und nannte fie Affur-Burg, die von mir besiegten Bolter siedelte ich (in der Folgezeit) daselbst an." Bis hieher ift ficher von Ereigniffen bes erften Jahres bie Rebe, wie aus ben Annalenfragmenten2) mit Sicherheit hervorgeht. Aus letteren erfahren wir auch, daß die Priester der Tempel des Bel, Nebo und Nirgal in Babel, Borfippa und Rutha, bem Affprer-Rönig feierlich, offenbar ihm zu banten und ihn als Befreier zu begrußen, entgegen zogen. Schon baraus, wie auch aus bem weiteren Umftand, daß nirgends in dem langen Abschnitt ber Pruntinschrift über Babylonien, wo doch viele babylonische Kürsten mit Namen erwähnt werben, bes bis zum 12. Jahr Tiglatvilesers regierenden rechtmäßigen Königs von Babylonien, des Nabu-nagir, auch nur mit einem Worte gedacht wurde, geht hervor, daß beide, Tiglatvileser und Rabu-nagir, nicht blos eng allirt, fondern wohl auch verwandt waren; es ware bei anderer Sachlage, jumal wenn Tiglatvileger selbst tein geborener Babylonier gewesen mare, schlechterbings unerklärlich, wie sonft ohne jede Reibung mit Nabu-naßir, der boch nach bem, was wir von ihm wissen, ein thatfräftiger3) Kürst war, die

<sup>1)</sup> Bgl. die Aufzählung in Delissichs Paradies, S. 238. Die Prunfinschrift Lay.

17 f. nennt nur die beiden ersten, Jtu'i und Rubu'i, die babyl. Chronit dagegen hat statt bessen die Notiz: "die Städte (bezw. Gebiete von) Rabbitu und Chamranu plünsberte er und die Götter der Stadt Schapazza sührte er weg". Letztgenannte Stadt heißt in der Prunsinschrift Lay. 17 s.: "Paßtu der Magnaten (?)", in den Annolen (Lay. 52) "Paßtu der Dunani (eines Aramäerstammes)" und lag zwischen Sippar und Ripur.

2) Layard 34 (wo auch von einer Ueberschreitung des Ukni auf Flößen, raksüti, vgl. Assur. 2, 103, die Rede ist) und vor allem Lay. 52 (Smith, 1st und 2d fragment, Disc., p. 266 und 267 s.).

3) Man beachte, daß er verhältnismäßig lang (wenigstens in Anbetracht der vor und nach ihm in Babylonien herrschenden unruhigen

Buchtigung ber Aramäer burch Tiglatpilefer hatte verlaufen konnen. Um nun auf diese, die Aramäer, noch einmal gurudgutommen, so ist baran gu erinnern, baß schon unter Samst-Ramman IV. (f. oben S. 622) bieje Romaden, und zwar im Bunde mit ben Babyloniern, auftraten, und bag fpeciell bie Stu'i (wo aber gewiß jedesmal "Stu'i 2c." in ber Berwaltungslifte gemeint ift) im 21. Jahr bes Ramman-nirari III. (f. S. 635 f.), im Jahr bes Regierungsanfanges wie im ersten und sechsten officiellen Jahr feines Nachfolgers Salmanaffar III. und endlich noch einmal in ben erften Jahren von beffen Rach: folger Affurdan 1) als Zielpunkt affprischer Unternehmungen uns genannt werben. Und zwar scheint von Ramman nirart ab, wie auch schon oben (S. 636) bemerkt wurde, gang die gleiche Situation, wie bei Tiglatpilejers Bug gemesen zu fein, mas fur die Beurtheilung bes Berhaltniffes amifchen Uffprien und Babylonien von Ramman-nirari, der ja felbst halber Babylonier war, bis auf Affurdan (erst unter Affur:nirari murbe es anders) von groker Wichtigkeit ift: ftets hilft hier ber Affprer, burch irgend welche engen Bande mit dem regierenden Babylonier-Rönig verknüpft, diesem gegen die unbandigen Sohne ber Steppe, die wieberum ihrerseits von ben Kleinstaaten im Suben, ben Chalbaern, um bem Konig von Babel Schwierigkeiten zu bereiten, auf: gewiegelt worden sein werden.

Die Brunkinschriften erzählen dann weiter von der Besiegung bes nach Elam zu zeltenden Aramäerstammes der Batod, über welche er den Statt: halter von Arrapcha fest, von ber vor ben Mauern feiner Stadt Sarrabanu erfolgten hinrichtung bes Nabu-ufchabicht von Bit-Schilani, von ber Befiegung bes Batiru von Bit-Scha'alli und endlich von der Bermuftung bes Gebietes von Bit-Amukkan (vgl. schon S. 596), beffen Fürst Uknezir in feiner Residen; Sapt eingeschlossen wird. Dieser Utin-gir (bezw. Am-gir) ift ber Chingir bes ptolemäischen Kanons, welcher im Jahre 732 fich bes babylonischen Könige: thrones bemächtigte, nachdem Nabu-nadin-giri (ober fürzer Nadinu), ber Sobn bes 734 gestorbenen Rabu = nagir, nur zwei Jahre regiert hatte. Anfangs hatte Tiglatvileser nicht den gewünschten Erfolg, da er zwar 731 v. Chr. nach Sapia gog (vgl. oben die Angaben der Bermaltungelifte), Rin-gir aber noch zwei weitere Sahre fich auf dem Throne hielt. Erft 729 murde, wie uns die babylonische Chronit berichtet, Ringgir gefangen, sein Gebiet verheert, und hieran ichlieft fich baun wohl die Bulbigung, welche, nachdem Bit-Schilani. Bit-Scha'alla und vor allem Bit-Amuttan gedemuthigt waren, auch noch bie

Berhältnisse, regierte, daß die Babylonier von ihm an eine neue Mera gahlten, und daß er gegen das von Babel abgesallene Borsippa (vgl. die Notiz der babul. Chronif-Krieg führte; leider wissen wir nicht, ob letteres mit dem Aramaer:Feldzug Tiglatpileses zusammenhieng oder erst in den nächsten Jahren erfolgte.

<sup>1)</sup> S. oben C. 643, wobei zu beachten, daß hier die Büge nach Gananati (2. und 6. Jahr Affurdans), zwischen welche mitten inne ber gegen Stu'i (4. Jahr) fallt, zu biesem letteren offenbar in Beziehung stehen, wozu bann Samfie Rammans babyl. Feldzug eine Parallele bietet.

übrigen chaldäischen Aleinstaaten, nämlich die Fürsten Balasu von Bit-Jakur (vgl. oben S. 596), Nadinu von Larrat und Marduk-pal-iddin von Bit-Jakur, dem siegreichen Herrscher, der sich nun König von Sumir und Alkad nannte, mit reichen Geschenken darbrachten. In Charsag kalamma aber, also in nächster Nähe Babels, brachte der neue König dem Gotte Assur (nebst seiner Gemahlin, der Göttin Schiraa), dem Bel und der Zarpanit, dem Nebo und der Taschmit, der Kana (d. i. Istar) von Babel und dem Nirgal und der Göttin Laz reine Opser dar.

Etwas fürger fonnen wir uns bei bem zweiten Sauptabschnitt ber Brunt inschriften, ben Bugen nach Medien, faffen, ba bier eine gange Reibe von Gebieten, die jonft nicht mehr begegnen und beren Lage baber auch nicht genauer angegeben werben fann, vortommen. Es werden in diejem Abichnitt bie Buge bes 2. und 9. Jahres") zusammengefaßt. Bunachst wird jummarisch von der Bermuftung und Plunderung von Ramri, Bit Sangibati, Bit-Chamban (S. 594), Sumurgu, Barrua, Bit-Bualgafch zc. zc. (es fommen and Parina, Abdadani, ogl. S. 633, Buftus") und bas fruher falfchlich für Arachofien gehaltene Aratuttu barunter vor), "Diftritte ber fernen") Debier", berichtet; bann wird die größere Salfte ber eben aufgegahlten Ramen noch einmal wiederholt, nun aber von der Einverleibung berfelben in Affprien, von ber Anfiedelung anderer besiegter Bolterichaften bafelbit, von ber Aufstellung von Standbildern des Migrer-Rönigs in mehreren medischen Städten, von dem Empjang von Tributsendungen (barunter auch Kamele) von Medien, Ilip (f. S. 632) und "ber Stadtherrn all ihrer Berge bis hin jum Berg Bifni") und endlich von der Entfendung eines hoben Beamten, des Uffur Daninani

<sup>1)</sup> Lay. 17, 3. 15 f. (am Schl. bes Abschnittes über Babylonien); 2. Raw. 67 hat eine abnliche, fich aber boch wohl auch erft auf 729 begieh nbe Rotig ichon vorher (gleich nach Erwähnung bes Baues von Affursburg): "In Sippar, Ripur, Babel, Borfippa, Rutha, Rijch, Dilbat und Urnt (Erech), ben Städten ohne gleichen, opferte ich reine Opjer bem Bel und ber Barpanit, bem Rebo und ber Tajdmit, bem Rirgal und ber Lag (bas find aber die Stadtgottheiten von Babel, Borfippa und Rutha), ben großen Gottern, meinen herren." Es wurde gang gut bem tompilirenden Charafter ber Brunfinideriften entsprechen, wenn hier Die Onlbigung ber Briefter von Babel, Borfippa und Rutha im erften Jahre und die von Tiglatpilefer 729 in Charjagtolamma und wohl auch andern Stadten bargebrachten Opfer in eine einzige Rotig anfammengejagt maren. Bur Erwähnung von Erech ift auch ichon G. 596, Mam. 1 gu vergleichen. 2) 744 und 737 v. Chr. Da Tiglatpilejer ichon am 13. Tag bes 2. Monate (Miru) b. i. etwa 2. Dai 745 ben Thron bestiegen hatte, fo wurde das Jahr 745 (begann am 21. Marg) nicht als Anfang ber Regierung, fonbern gleich als 1. officielles Jahr bezeichnet, wie fich ans einer Bergleichung der Annalenbruchftude des 2. wie bes 8. und 9. Jahres mit ben Angaben ber Bermaltungstifte ergibt. 3) Bal. oben 3. 594, wo Bustu ale Sauptstadt von Barina erichien, mabrend es bier (in ber Schreibung Bastos fur Bustus) ale ein befonderes Land (wie auch in den armen. Reilinschriften, i oben 3. 642) verzeichnet wirb. 4) Go mochte ich bas betreffende Ibeogramm Beichen dir oder sa) bier überfeben; bas gewöhnliche 3beogr. fur "fern" ift bas Beichen sir ober sud. 5) Das ift aber, wie Sugo Bindler mit Recht vermuthet, ber Temavend n. o. von Teberan und fildt. vom Rajp. Meer.

gu ben .. fernen Mebern bes Aufgange ber Sonne" gesprochen. Run find aber bie genannten Länder nicht etwa im 2. Jahre verwüstet und im 9. Jahre ein: verleibt worden, sondern es vertheilt sich die in den Prunkinschriften zuerft geschilberte negative und die barauf gesonbert vorgebrachte positive Thatigteit Tiglatpilefers in Medien auf jedes der erwähnten Rahre, wie man noch beutlich aus ben erhaltenen Unnalenbruchstücken1) noch ersehen tann. Aus biefen fei hier nur hervorgehoben, daß gleich ju Anfang bes 2. Jahres bie Stadt Nitur bes Landes Bit-Abbadani. ) die beim Unruden ber Uffprer von ihrem Fürften verlaffen worben mar, erobert, bann aber noch im gleichen Felbzug auf Befehl Tiglatvilefers neu aufgebaut und mit Kriegsgefangenen befiebelt wurde. Bon Sumurzu und Chamban heißt es, bag fie noch im 2. Jahre (also nicht etwa erst im 9.) bem Gebiete Affurs einverleibt worden sind und affprische Statthalter erhielten. In beiden Feldzügen wird ber Fürst von Bit-Rabsi erwähnt, aber im ersten (2. Jahr) heißt er Battanu, im zweiten (9. Jahr) ist bagegen von einem gemissen Upas, mahrscheinlich seinem Nachfolger, bie Rede. Auch die Stadt Seibar, die die Brunkinschrift ichon in der erften Salfte bes Abschnittes über Medien als gerstört angibt, ist erft im 9. Rabre eingenommen und ausgeplündert worden. Das gleiche wird wohl mit Barfua und Buftus ber Fall gewesen sein, ba diese turz vorher noch armenischen Gebiete wohl erft nach Besiegung von Urartu von Tiglatpilejer erobert worden fein werben.

Bu ben interessantesten Feldzügen Tiglatpilesers II. würden unstreitig die gegen Armenien gehören, im 3. und 11. (bezw. auch schon 10.) Jahre, 743 und 735, wenn nicht leider die betreffenden Berichte, besonders die der Annalen, gar so lückenhaft wären. Die meisten unter uns wird natürlich des Großkönigs Vordringen im Westland, wodurch der assyrische Machteinssluß die an die Grenzen Aegyptens sich ausdehnte, weit mehr sessen, kommen doch in seinen Inschristen allein die Namen von süns biblischen Königen, bes Azarja und Joachaz (Ahas) von Juda und des Menachem, Petach und Hosea von Jsrael und dazu der des Sprer-Königs Reßon vor. Aber geschichtlich weit bedeutender ist die Niederwerfung Urartu's, da erst dadurch das ein Jahrshundert dauernde Kingen zweier mächtiger Reiche beendet und erst dadurch

<sup>1)</sup> Bweites Jahr, Anfang: Lahard 52, J. 7; dann ein weiteres längeres Stüd Lay. 51. Neuntes Jahr, Anfang (ein größeres Stüd): Lay. 50<sup>b</sup> + 67<sup>a</sup>, J. 5 ff. (mit Bar. von Lay. 68<sup>b</sup> und 69<sup>a</sup>) und Lay. 67/8 Dagegen gehört Lay. 19<sup>b</sup> überhaupt nicht zu den Annalen, sondern gibt sast wörtlich den Text der Pruntinschrift 2. Raw. 67, J. 31 · 40 wieder. 2) Wie früher in Mesopotamien (vgl. Bit:Chalūpi, Bit: Jamāni, Pit:Agūsi 20.) und wie dei den chaldäischen Aleinstaaten (vgl. oden Bit:Amustan 20.) so sehen wir nun auch hier in Medien die Gediete der kleineren Dynasten von den Assprern mit Haus des und des (es solgt der Name der Dynastie) bezeichnet. Ist dann vom Fürsten des betr. Gebietes, auch ohne daß sein, des Kürsten, Kame genannt wird, die Rede, so wird einsach der Ausdruck Bit (Haus) mit max Sohn' vertausicht, wo also das "Sohn" wie Schrader zuerst hervorgehoben, nicht wörtlich zu nehmen, sondern nur Bezeichnung der Angehörigkeit zur Dynastie ist.

Assprien die Bedingung gegeben war, auf dem von Assuraksirpal und Salmanassar II. mit so großem Ersolge begonnenen Wege zur Herrschaft über ganz Borderassen siegreich weiterzuschreiten. Wir haben schon im sechsten Kapitel des vorigen Abschnittes (vgl. bes. auch S. 644 f.) gesehen, wie bereits dis nach Nordsprien der armenische Einfluß reichte, und wäre Tiglatpileser den armenischen Wassen erlegen, dann wären gewiß die nordischen Heere bald darauf dis ins Herz Spriens vorgedrungen und die biblischen Königsbücher hätten uns dann eher von einem Einfall des Sarduri von Ararat statt von einem solchen des Phul-Tiglatpileser nach Palästina berichtet.

In Armenien war wahrscheinlich schon in der zweiten Hälfte der Regierung des Assurdan III. auf Argistis sein Sohn Sarduris II. gefolgt. Aus seinen Inschriften in alarodischer Sprache ersehen wir, daß er Mannas (Man) noch besak, nach Parsua zu die Gebiete Babilus und Baruatas (vgl. oben Barrua) eroberte, i) in Jtius (nach Georgien zu) siegreich vordrang, serner die schon S. 642 erwähnten Urmi schlug und endlich Milid und Kaui nebst den benachdarten Gebieten in einem größeren Feldzug Armenien unterwarf. Während der König von Milid zu Ansang der Regierung des Argistis Chilaruada Sohn des Tuati hieß, so hieß der, welchen Sarduris besiegte, Chilaruada Sohn des Schachu und war vielleicht der Enkel jenes früheren Chilaruada; 2) ein früherer unter Menuas regierender König Milids hieß Suliszanali") (ein Name wie Sulumal?), war also Zeitgenosse des Kamman:nirari III.

Nun beginnt der uns glücklicherweise erhaltene Anjang des dritten Jahres in den Annalen: 4) "In meinem [dritten] Regierungsjahre empörte sich Sarsduari (d. i. eben Sarduris II.) von Urartu gegen mich und mit Mati'ilu von Agusi (d. i. von Jachan, s. oben S. 581, S. 607 s. n. ö.), Sulumal von Milid, Tarchulara von Gamgumi, ...... Rustaspi von Kummuch (vgl. den ähnlichen Namen S. 608 und dazu Ann. 1) verdündete er sich, in der Macht und Gewalt Assures Herre kämpste ich mit ihnen und brachte ihnen eine Niederlage dei, ihre Krieger schlug ich, die Schluchten und Abstürze der Berge süllte ich mit ihren Leichen, ..... Wägen nebst ihrem (Kriegsgeräth?) ohne Zahl sührte ich fort, inmitten des Blutbades Sarduarri [allein entsloh].

<sup>1)</sup> Man beachte, bag Man, von ben Eroberungen bes Samif: Ramman IV. und Ramman:nirari III. ber befannt und baraufhin (feit Minuas und Argiftis) gang unter armenischen Ginfluß gefommen, noch nicht von Tiglatpilefer, fonbern erft von Sargon (und ba auch nicht auf die Dauer) wieder erobert murde. 21 Der mahrend ber Regierung Salmanaffars lebende Ronig von Milid hieß Lalli oder Lalla, vgl. oben 6. 608 (mo g. 17 Milid ftatt Lallid zu torrigiren, Anm. 2 aber zu ftreichen ift) und ben ichwarzen Obelisten, B. 109 (23 Jahr, 837 v. Chr.). Jum Namen Chilaruada ift zu bemerten, bag berfelbe, wie Cance zugibt, auch Chitiruaba (ja möglicherweise auch Chitiruali, ba Cance die im Driginal bentlich unterschiebenen Beichen du und li in feiner Umschreibung oft zusammenwirft) gelautet haben fonnte. 3) Su-li(?)-1(?)-za-a-ú-a-li Lanard 74 (Inichr. von Balu), 3. 15. 4) Layard 712 + 716 (unb 72ª), und zwar fo, daß 71b und 72ª die zweite Salfte ber Beilen von 71ª bilbet (fiberf. von Emith, Discoveries, p. 272 f. 5th fragment).

..... ergriff meine Sand, 72950 Mann ...... Sarbuarri, um fein Leben zu retten, entfloh bei Nacht und nicht wurde mehr gesehen sein Beg. ..... bis hin zur Guphrat-Brude, ber Grenze feines Landes, verfolgte (?) ich ihn und fein Feldbett, .... feinen Troß, das .... feines Salfes 2c. (nahm ich weg)." Die Brunkinschriften 1) nennen nur ben erften ber Berbundeten, Mati-ilu, und geben als Ort ber Schlacht gang allgemein die Gebiete "Riichtan und Chalpi, Bezirke bes Landes Rummuch" an. Die Angabe ber Berwaltungslifte, daß in Arpad (also noch einige Tagereisen süblicher als Rummuch) bie Bernichtung bes armenischen Beeres stattgefunden hatte. lagt fich vielleicht fo bamit vereinen, bag Tiglatpilefer aus bem gleichen Grunde wie fein Borganger (f. oben S. 645) nach biefer nordsprischen Stadt aufgebrochen, bak ihm aber sofort Sarduri nebst seinen Bundesgenossen nachsete, worauf bann Tiglatvileser, als er von bem Unruden bes Jeindes borte, schleunigst fich nordwärts gewandt haben und im füblichen Theile Rummuchs mit ber gegnerischen Armee zusammengestoßen sein wird. Trot dieses Sieges war aber Tiglatvilesers Armee wohl auch hart mitgenommen worden, da sonst der Großkönig ichon jest dem Sarduri nach Urartu selbst gefolgt märe, was erst viel später (735) geschah. Für die nächsten Rahre miffen wir nur aus der Berwaltungeliste, daß Tiglatvileser noch breimal nach einander nach Arpad zog, welches er belagerte und erft 740 (6. Reg. Sahr) einnahm. Diese Belagerung fteht gewiß in engster Beziehung zu bem Bug bes Jahres 743, wie fie ja auch von der genannten Liste birekt bamit verbunden wird. Wenn wir einmal bie Lude oben zwischen Gamgum und Rummuch ficher ausfüllen konnten,") und fodann vor allem wüßten, zu welchem diefer Rleinstaaten Urpad felbst gehört hat, jo wurden wir hier weit flarer sehen. Nehmen wir einmal an, daß Arpad gleich dem nur 5-6 Stunden nördlicher gelegenen Chazig zu Unti ober nach früherem Sprachgebrauch, bem chattinäischen Bebiet gehörte, und daß der Fürst von Unti mit bei der feindlichen Liga mar, so ergabe fic folgendes: ale Tiglatvilefer nach beenbeter Schlacht ben Sarduri noch bis gur armenischen Grenze verfolgte und bann mit bem Reft feiner zwar fiegreichen aber boch mahrscheinlich ebenfalls ftart becimirten Truppen nach Affprien zu rudtehrte, sammelten bie nordsprijden Bundesgenoffen ihre Streitfrafte neu und warfen sich in das ichon ftart bebroht gewesene Arpad, um eine Wieder holung des affprischen Einmariches nach ihrem Gebiete unmöglich zu machen ober wenigstens zu erschweren. Dieselbe erfolgte, wie vorauszusehen, und ce kostete den Affprern über zwei Jahre, bis Arvad eingenommen mar. Erft im Jahre 740, nachdem endlich Arpad gefallen, konnte Tiglatvileger — hier fest nämlich wieder ein Annalenfragment ein3) — die Huldigung und den Tribut

<sup>1)</sup> Lay. 17/18; Smith, Disc., p. 271 f. 4th fragm. (vgl. Tiele, S. 229, A. 2).
2) Es stehen hier in erster Linie Bisiris von Karchemisch, Panammu von Sam'al. Uriaffi von Rui und vielleicht auch Tutammu von Unft etwaigen Ergänzungsversuchen zur Berfügung.
3) 3. Raw. 9, Nr. 1. Davon trenne ich das von Smith vorn angeschlossen Stüt Layard 45 h. So gewiß 3. Raw. 9, Nr. 1 vor 739 fällt (wegen der

der nordsprischen Staaten, und zwar in Arpad, entgegennehmen; eine besondere Strase aber hatte noch der König von Unki, Tutammu, ) zu erleiden, zu dessen Gebiet ja wahrscheinlich Arpad gehörte: Tiglatpileser erobert die Residenz von Unki, Kinalia (vgl. S. 580 und 613), plündert es aus ("die erbenteten Maulthiere gleich Schasen zählte ich" heißt es dabei), stellte im Königspalast des Tutammu seinen Thron aus, bante sodann Kinalia neu aus und sehte über das ganze Land Unki einen assprischen Statthalter.

Um nun wieder auf Armenien gurudgufommen, fo fchließt fich in den Brunfinschriften unmittelbar an ben Bericht von der nächtlichen Alucht des Sarduri ber ber Ereigniffe bes Jahres 735 (11. Jahr) an, und zwar fo, daß auch der unmittelbar vorhergehende ("nach dem Juß des Webirges Ral" 734) wie auch ichon der vorbereitende Zug nach Ufluba und Kurchu (739) im Berlauf mit hineinverflochten werben. "In ber Stadt Turufchpa (in ben armen. Inschriften Tufchpa, S. 636), seiner Stadt, schloß ich ihn (nämlich ben Sarduarri oder Sarduri) ein, und ein reichliches Blutvergießen richtete ich por feinem Sauptthore an, mein tonigliches Bild richtete ich por (wortl. angesichts, bezw. gegenüber, inn tarsi) ber Stadt Turuschpa auf, 70 Deilen im Land Urartu weit und breit (rap-si-[is]?) von oben bis unten, berrichergleich (itillis) zog ich und einen Rebenbuhler hatte ich nicht", fo ergablen Die Brunfinschriften, und schildern damit in unmisverständlicher Beije Die endguttige Riederwerfung des Armeniers. Daß Tiglatvilefer fich mit der Einichließung von Tosp (dem beutigen Ban) begnügte, wird man begreiflich finden, wenn man das umftebende Bild biefer uneinnehmbaren Befte betrachtet; auch ohne bies war den Armeniern nun fur geraume Beit bie Luft vergangen, mit Affprien wieder angubinden und fich auf beffen Roften, wie es vordem geichah, ju vergrößern. Es beißt nun weiter, indem vorhergegangenes nachgeholt wird: "Die Bebiete Ulluba und Rurchu in Rarri inegejammt Die Stadte Raftirru (oder Bitirru?), Barifu, Taichucha, Mantn .... Garba'urri ilies Stabte bes G.?) bis bin gur Stabt Di ... ulla, gum (Berg) Ral, ber Stadt Sifibru, ber Stadt bes Murdaers (?), ben Stadten Babutta, Luffa, Biffia, ben Geftungen von Urarin, die angrengen (?) an ben Berg Ral eroberte ich und ichlug fie zu Affprien, mein fonigliches Bild errichtete ich in Kullimirra, int Innern von Ulluba baute ich eine Stadt und nannte fie Affur-bafcha, Die von mir eroberten Bolter fiedette ich bafelbit an und meinen Statthalter ieste ich über fie."") Sier find die Buge ber Jahre 739 und 736 gujammen-

in den Annalen von 730 schon vorausgesetzten Erorberung von Unti), so gewiß gehört andererseits Lay. 45 b wegen der darin erwähnten armenischen Ortsnamen (Autusauschu, Charabisina) und der Mitaussährung des Tributes des Nesson und des Treiers hiram erst in spätere Zeit, und zwar wird Z. 1—8 dem Bericht über das 11, die rechts davon sechenden Z. 9—16 dem über das 12. Jahr zuzulegen sein.

1) Es sei hier auch auf die gleichartige Bildung der Ramen Tutammu und Panammu (vgl. S. 656, Anm. 2) ausmertsam gemacht; Sam'al ("Nordland"), das Gebiet des Panammu, lag nördlich von Unti zwischen Marasch und der Duelle des Flusses Apri (Afrin).

2) So weit die Juschrift Smith, Disc., p. 271 s. (4111 fragment) nebst



gefaßt. Schon auf S. 642 wurde ausgesprochen, daß gewiß auch das Quells gebiet des Tigris, die Eingangspässe zum Land Rarri nördlich vom Kaschjars Gebirge dis zum Arzanias, den Assprern unter den Borgängern Tiglatpilesers entrissen worden waren; deshalb ist es jett eine der ersten Aufgaben des neuen Großtönigs, dasselbe zurüczuerobern, um von da aus direkt und uns gehindert ins Herz von Urartu eindringen zu können.

Der Schluß bes angeführten Berichtes (und zwar nach Lah. 18) sautet: "Die Städte Jnu, Sassu, Lubssua?], Lutia (vgl. den Fluß gleichen Namens S. 562 f.) dis hin zum Berg Schimirra (forrigire: Land oder Berg Kulssimmirra?), die Städte Uschurnu (oder Uaschschanu?), Uzurra, Kuta, Urra, Arana, Tada fügte ich dem Berwaltungsgediet des Obermagiers?) zu, die Stadt Uallia dis zum Euphrat, die (oder der?) Grenze des Landes Kummuch, die Städte Kisi... sa, Igida, Diuads, Abdissa, Chardissinna, Tasa des Landes Inzi, Maganu, Binzu, die Festungen (hier — Grenzvesten?) von Urartu, die Flüsse Kallab (?) und Schusur?)... schlug ich (wieder) zum Gebiet von Assirien und fügte sie zu dem Berwaltungsbezirk des Turtan (Oberseldherrn) und des Statthalters von Narri hinzu."

Dazu ist nun (abgesehen von der bis auf wenige Zeilenenden erhaltenen linken Seite des Annalenfragmentes Lahard 45 mit den Städtenamen Ruskusanschu und Charadisina, vgl. oben S. 656, Anm. 3) vor allem das vierzehnzeilige aber leider nur zur rechten Hälfte erhaltene Fragment 3. Naw. 10, Nr. 1 zu vergleichen, worin zuerst von der Eroberung "der Städte Chista, Charadisina, Bardas, Tasa dis hin zum Flusse Ulurusch" (Bente: 8650 Gesangene, .... 300 Pferde, 660 Maulthiere, 1350 Ochsen und 19000 Stückkeinvieh), die dann nen gedaut, mit Fremden besiedelt und zum Gouvernesment Natri geschlagen werden, weiter von der Eroberung der Städte Darkanscha, Salfa, Ippa, Ilisanschu, .... Lukadanscha, Kuda, Ilugia, Dania, Danziun, Ulai, Lukia, Abrania, Jusa (Bente: 9000 Gesangene, 150 Ochsen, 1000 Stückkleinvieh, außerdem noch Pserde, Maulthiere und Ssel) die Rede ist, worauf

ber (von mir in edige Rlammern geschten) Erweiterung aus Lahard 18, 8. 25-29 (mit ber nöthigen Zurechtrudung ber in Berwirrung gerathenen Zeilenmitten).

<sup>1)</sup> Anzitene des Ptolemaus (vgl. oben S. 599). Wenn man die Rekapitulation des Ausgangspunktes des Zuges des 3. Jahres in Salmanassars II. Monolith 2, 65 ("in die Pässe von Inziti trat ich ein") mit der entsprechenden des Obelissen 3. 42 ("in die Pässe von Alzi trat ich ein") vergleicht, so ergibt sich die Gleichheit von Inzi aus Anzi, vgl. auch Madara-Anzu S. 573, wo der Anzu kein Teterminatio steht und Alzi (vgl. S. 522 f.) mit hoher Wahrscheinlichkeit. Hier sein noch angeschlossen, daß in einer Städteliste, welche sich auf den ersten Blick als ein Excerpt aus Tiglatpicsers III. Annalen ergibt (3. Naw. 10, Nr. 3) links unten die erste Neihe mit der Unterschrift "[Städte des] Landes Inzi sund des Landes] Urartu" endet; viele der vorher genannten Städte weisen die charafteristische alarodische Endung -anshu auf. Es solgen weiter Städte von Unti (Arpadda, Chaurân, Chazâz, Aribua), dann von Bit Abini (bis Z. 25), dann wie es scheint von Nirbu (bis Z. 23) und endlich solche von Chamattu (bis Z. 42).

es weiter heißt: "Die Leute von Mukania sahen den Ansturm (?, akam, st. c. von akmu) meines Marsches, und die Stadt Ura (vgl. oben Urra), welche mitten im Lande Mußur (d. i. das bekannte westarmenische Mußri) liegt, 1) ni....., ihre Söhne und Töchter gleich (?) ...... schnitt ich (ihnen) ab und in ihrem Lande ..... 2c." (folgen nur noch wenige Zeilen ohne neue Ortse oder Ländernamen).

Auf Armenien folgte in der Pruntinschrift jedenfalls ein uns leider nicht erhaltener längerer Bericht über Tiglatpilesers Kriegsthaten im Lande Chattu und Hamath; es wird darin zuerst von der Belagerung und Einnahme Arpads, vom Krieg gegen Unki (s. schon oben), vor allem aber von seinem Jug gegen die im Norden des hamathäischen Gebietes gelegene Stadt Kullant d. i. aber das von den alttestamentlichen Propheten in engster Berbindung mit Karche: misch, Hamath und Arpad genannte Chalane (Amos 6, 2 und Jes. 10, 9 nach dem masor. Text und der Bulg.) gehandelt worden sein. Run ist uns aber glücklicherweise gerade hier ein längeres und zwar das Schlußstück des Berichtes über das 8. Jahr (738, Berwaltungsliste: Rullant) der Annalen erzhalten,<sup>2</sup>) welches zunächst analysirt werden soll.

Die ersten vier Zeilen sehr verstümmelt, in Z. 2 aber deutlich der Personenname Azia'u (nach Smith in Z. 1 auch schon der Landesname Juda) und die Worte "ergriff meine Hand", in Z. 3 "Tribut"; Z. 5 ff. werden sodann "19 Distrikte von Chammattu") nebst den Städten ihres Umkreises an der Küste des Meeres des Unterganges der Sonne, welche in ihrer Schlechtigkeit die Feindseligkeit (zalipti) gegen Aziau weggenommen (d. i. ausgegeden hatten)", ausgezählt, nämlich (soweit erhalten): die Städte Usua, Siannu, .... an der Küste des Meeres, [welche] dis hin zum Berg Saui, einem Berge am Libanon und (die) um den Berg Ba'alissapuna herumliegen, dis hin zu den Bergen Umman, Gischtu (oder "dem Berg des urkarinu-Holzes"?) und Sau seiner Gesammtheit nach, das Gediet der Stadt Kar-Rimmon (oder Kar-Dadda, die Stadt Chatarista, das Gediet der Stadt Ausuduna, (am) Berg Chaju nebst den Städten des Umkreises, die Städte Ara, ...... (nebst) den Städten ihres Umkreises, den Berg Sarda, den Berg seiner Gesammtheit nach, die Städte Asdain und Jadabi, den Berg Jaraku (d. i. der Grüne, vgl.

<sup>1)</sup> Es steht, wie Schrader konstatirt hat, deutlich zur im Texte Da (schon wegen der Erwähnung von Antia) das Land Mußri hier nichts aufsallendes hat, so ist es deshalb wohl nicht nöthig (aber ja immerhin möglich), mit Smith eine Verschreidung sür Mu-ka (oder kan)-ni-sa] anzunehmen.

2) 3. Raw. 9, Rr. 3 (— 8. Raw. 9. Rr. 3 (— 8. Raw. 9. Rr. 3) (— 8. Raw. 9. Rr. 3)

auch icon C. 581), ben Berg nach feiner Gesammtheit, ..... bie Stabte Illitarbi und Bitanu (b. i. Olivenort) bis ins Innere (bes Gebietes) ber Stadt Atinnu, ...... (und) Die Stadt Bumamu." Bahricheinlich waren auch noch die Stadte Saimirra, Arta und Mi'ffiffen babei. Ginige und wohl die wichtigsten diefer Orte nun find und schon von früher ber befannt (vgl. bei. S. 610 f. und S. 643); wir feben alfo jest ben Großtonig, nachbem er porher mit Nordiprien fertig geworben, nun in Mitteliprien bis jum Libanon bin feften Guß faffen. Alle bie genannten Stabte und bamit faft bas gange Bebiet gwijchen Unfi und Arpad einer: und bem Libanon und Damaifus andrerfeits (wobei auch ber nordliche Theil ber phonigischen Rufte fich befant) wurden zu Affprien geschlagen und unter einen besonderen Statthalter, beffen Sib vielleicht in dem ju Anfang bes Feldzugs eroberten Kullant war (i. S. 660), gestellt. Und um die Einverleibung in Affgrien grundlich gu machen, fo ließ Tiglatvileser, wie weiter in den Annalen berichtet wird, "30300 [frembe Rriegogefangene] in ihren Stadten (feften Gufi) faffen", wahrend er über taufend von ihnen in Ulluba, was ja feit einem Jahr wieder zu Affprien gehörte, ansiedelte. Rach einem Erfurs, worin von Emporungen öftlich vom Tigris und im Aramäer Gebiet an ber babylonischen Grenge und nach Medien gu wie ihrer Dampfung durch die Statthalter von Lullum und Rarri die Rebe ift,") heißt es bann weiter, bag eine große Un: jahl von bort ber nach Sprien transportirter Wefangener,") und zwar von ber Stadt Amlati (anderwarts Amlilatu und Malilatu) ber gramgischen Damoni und der Stadt Dir") nach Kinglia (in Unti), Kutaer (b. i. vom Bu Bebiet, öftlich von Affprien), Deber (von Bit Cangibati), Bubaer u a. nach Ssimirra, Arfa, Ujna und Siannu und nach In'immu (wahricheinlich auch einer ber 19 hamathensischen Städte) verset habe. Rein Bunber, bag nach jo rabitaler und in diefer Rudfichtslofigteit noch nicht bagewesenen Unterwerfung gang Mittelipriens alle umwohnenden Gurften por Affur gitterten und nun ichleunigst ihre Geschenke bem Ronig fandten. Richt blos die nachst bedrohten füblichen Nachbarn, Ragunnu (Rezon) von Damaffus, Minichimi (Menachem) von Samirina (Samaria, alfo Ifrael), Chirumun (hiram) von Inrus und Gibitti-bi'il von Bebal, nicht blos ber Gurft, beffen Webiet

<sup>1) 3</sup> Raw. 9, 3. 33 – 43; vgt. die Erwähnung des Flusses Zab Z. 34, der Achlami und des Aramäerstammes Gurumi ebendaselbst, der Stadt Birtu des Kinia von Sarragstu (= Birtu von Sarragstu 2. Raw. 67, 8) Z. 37. Daß Tigtatpileser selbst aber während dessen in Sprien gebtieben ist, beweist Z. 39 ("12000 Gesangene aus der Umgegend von Sarragstu drachten sie vor mich ins Land Chattu" und ähulich Z. 41 und 43). 2) Smith überseht sallat steis mit Weiber; es tommt aber neben sal-lat (was amat Ellavin sein tönnte) auch sal-la-at vor, also "Bente", von Personen "Kriegsgesangene" (worunter natürtich auch Weiber gewesen sein werden). 3) Bar. Dur, womit das mit Dir identische Dur-ilu gemeint sein wird. Der Eponym des Jahres 670 heißt aus einer Tasel (S. 3) nach Smith "Gouverneur von Tir", auf einer andern (K. 327) G. von Dur-ilu, zugleich eine schöne Bestätigung des schon S. 622 vermutheten.

auf so harte Beise becimirt worden war, Ini-ilu (Eniel) von Chammattu (hier wieder, val. S. 660, Unm. 3, mit bem Stadtbeterminativ), nicht blos die früherhin wieber dem affprischen Ginflug unterftellten nordsprischen Staaten Rum= much (Fürst Ruschtaschpi), Karchemisch (Bisiris), Sam'al (Banammu), Gam= gum (Tarchulara) und Milib (Sulumal), sondern auch Uriffi (anderwärts Uriatti) von Rui (Cilicien), der Raschtäer (vgl. S. 523) Dadi-ilu (d. i. Rimmon ift Gott?), llassurmi von Tabal, Uschchitti ber Tunäer (b. i. von Atun bei Tabal, vgl. Azalla, bagegen Ballaer S. 563, Anm. 2) und andre,1) ja fogar Babibije, Königin ber Araber, sandten reichen Tribut, worunter auch Ramele und Ramelinnen nebst ihren Jungen 2) sich befanden. Damit ichliekt ber Bericht ber Annalen fürs 8. Regierungsjahr, wobei nur wiederholt zu bebauern ift, daß nur die zweite Salfte beffelben ober gar noch weniger uns vorliegt. Denn in ber erften Salfte muß nicht nur ausführlich von bem Rug Tiglatpilefere nach Samath und ber Eroberung ber schon oben genannten Stadt Kullant 3) gehandelt gewesen sein, sondern vor allem auch näberes über Azriau gestanden haben. Letteres wird zudem burch ein leider fehr verftummeltes Fragment bestätigt,4) wo zwar von jeder der 17 Zeilen nur wenige Borte aus der Mitte erhalten find, welche aber doch zeigen, daß Tiglatpilefer mit diesem Fürsten in feindliche (wenn auch wohl noch nicht birette) Berührung gekommen war. Die ersten Borte bes Fragments sind "im weiteren Berlauf meines Marsches ben Tribut ber Könige von ......": in ber nächsten Beile lefen wir "..... [Afri]jau ber Jubaer gleich ...... und in ber britten "....... Afrijau bas Land Juda in ........". Benn weiter nichts erhalten mare, als bieje brei rechts und links abgebrochenen Beilen, so mare boch ichon bas betr. Fragment von ber größten historischen Wichtigkeit, ba baraus erst sicher hervorgeht, daß ber oben erwähnte Azrijan ber jubaifche Ronig Azaria5) ift, ber alfo, wenn auch fein Cohn Rotam ichon längst Mitregent (2. Kon. 15, 5) gewesen sein wird, boch officiell noch im Jahr 738 regiert haben muß, ein für die gerade hier in Berwirrung gerathene biblifche Chronologic außerft werthvolles Datum, zumal wenn man die Erwähnung des Menachem von Jrael im gleichen Jahre bagu nimmt. Mit den herausgeriffenen folgenden Saben "ohne Bahl, zum himmel erhöht", "mit Augen, ale ob vom Simmel herab", "Kampf, ber Ort ber Fuge ...", "von ben maffigen ..... hörten fie und fürchteten fich", "[ihre Stabte] ger-

<sup>1)</sup> Rämlich Urballa von Tuchan, Tuchammi von Jichtunda und Urimmi von Chusinna (vielleicht auch Gebieten in der Rähe von Kui und Tadal).

2) Die betreffenden Wörter (gammali, anakāti und bakkari) sind arabische Lehnwörter, wie man schon an der Form sieht.

3) Sie kommt später unter Senacherib (3. Raw 2, Nr. XXII) als Statthaltersis vor, was sie wahrscheinlich gleich nach der Einnahme durch Tiglatpiscser geworden ist.

4) 3. Raw. 9, Nr. 2.

5) Daß hier Ashrija'u, 3. Raw. 9, Nr. 2.

5) Daß hier Ashrija'u, 3. Raw. 9, Nr. 3. aber Azrija'u (bezw. Asrija'u) geschrieben ist, verschlägt nichts, da ersteres ja auch Asrija'u gesprochen wurde. Im Volksmund (vgl. die Erwähnung bei den Propheten) wurde der Name von Nzaria zu Nzzia kontrahirt und daraus dann erst in der Uebersieserung ein neuer Name Uzzia gemacht.

ftorte, vermuftete ich, [verbrannte ich mit Feuer]" ift nicht allzuviel zu machen. am wenigsten tann baraus geschlossen werben, bag Tiglatpilefer etwa ichon jett ins Gebiet von Juda felbft gezogen mare, mas aus andern Grunden burchaus unwahrscheinlich ift. Dagegen ift bas nun folgende von großer Bebeutung, ba erst baburch eine ähnliche Stelle bes größeren Fragmentes (f. oben) mehr Licht empfängt: "[X. (es wird irgend einer ber hamathensischen Fürsten genannt gemesen sein), ber bie Feindschaft gegen Afrijau meggenom: men1) und ihn gestärtt (b. h. boch wohl: ihn burch Truppen ober sonstige Silfe unterftutt) hatte .............. Wahrscheinlich hatte Tiglatpileser von Azarja gehört (vgl. bie boch wohl kaum rein erfundene Notiz 2. Chron. 26, 15 wie überhaupt 26, 6-15) und bie mittelsprifchen Staaten gegen ihn aufgebest, um Ruba zu isoliren und für eine fvätere Gelegenheit seine Schwächung vorzubereiten. Etwas sicherere Schluffe murben wir ziehen fonnen, wenn wir wüßten, welche Könige es waren, die Tribut gesandt hatten; doch waren wohl Rekon und Menachem (fo wenig wie Azarja von Auda) noch nicht barunter. Auch, in weffen Gebiet die gerftorten Stabte lagen, mare fehr intereffant gu wiffen, boch dürfen wir glaube ich nicht an zu fübliche Gegenden babei benten, ba Tiglatvileser wohl taum schon weit über bas Gebiet von Chammattu hinaus aekommen war, wo er bann nachher bie 19 Diftrifte (f. oben) verwustete. Die noch folgenden Beilenreste beuten auf einen Feldzug in bergigen Wegen: ben, wohl im Libanon, hin: "[wo der Weg] widrig (schwierig) war (shumrusat,"; "verschlossen (idlit) und hoch war (wohl ebenfalls vom Terrain)"; "gelegen (ober gemacht?) war, und seinen Ausfluß ....."; "brachte ich und (usabil-ma) ....."; "seine Truppen schloß ich ein (urakis) nach ....." und "[Baumaterial zur Frohnarbeit, umshikku] ließ er fie tragen". In bem arogeren Fragment wird mit feinem Worte barauf hingebeutet, bag Tiglat= pilefer nach ber Berwüftung ber 19 Distritte von Hamath noch füblich bis Afrael vorgebrungen, sondern es wird nur noch der Tribut ber Fürsten von Tabal an im Norben bis Arabien im Gubwesten namhaft gemacht und barunter auch Menachem von Frael erwähnt; nun heißt es aber ausdrudlich in ben ifraelitischen Königsbüchern, 2. Kön. 15, 19 f. "und es kam Phul, ber Ronig von Affgrien, ins Land, und M. gab bem Phul 1000 Talente Silbers, bamit er bas Königreich befestige in seiner Sand, und Menachem fette auf alle Priegoleute eine Steuer von 50 Setel Silbers (um bie 1000 Talente aufzubringen), und so gog der König von Affprien wieder ab und blieb nicht im Lande." Es muß also Tiglatpilefer ichen im erften Theil feines Feldzugs bes Jahres 738 vom Libanon aus, ohne biesmal Damaffus felbft zu berühren, einen Borftoß gegen Ifrael gemacht haben und wenigstens an ber nördlichen Grenze beffelben erschienen sein, mas auch wirklich die

<sup>1)</sup> Die von Schraber angenommene Uebersetjung "Absall zu A. genommen hatte" laft sich (gang abgesehen bavon, bag zararti, wie er transifribirt, eine unmögliche Besung ist) schon wegen ber feststehenben Bedeutung von ikimu "wegnehmen" nicht halten.

gewünschte Einschüchterung bes in Samaria resibirenben Königs, wie auch bes Damascener-Königs Regon, durch bessen Gebiet, zwischen Libanon und Hermon hindurch, er dabei ziehen mußte, zur Folge hatte. Denn beibe werben bann nachher in ber großen Tributliste (s. oben) mit aufgeführt.

Inbem für die nun folgenden Jahre (9. Jahr, 737, Medien, 10. und 11. Jahr, 736 und 735, Armenien) auf die ichon behandelten Gruppen Medien und Armenien (oben S. 653 f. und 657 ff.) verwiesen sei, ichließen wir hier, wieder zu den Prunkinschriften und ihrer summarischen Faffung gurud: fehrend, nun gleich die lette Gruppe, die Feldzüge ber Sahre 734-732 (12.-14. Jahr) in Sprien, Balaftina und ber arabischen Grenze an. Uniere Runde für diese Rabre') beginnt damit, daß noch einmal von einem Theil ber ichon im 8. Jahre erwähnten hamathensischen Städte (und zwar werben "Chataritta bis hin jum Berg Sau'a . . . . . . Gublu? . . . . . . Szimirra, 'Arta, Zimarra, ..... Ujno, Siannu, Ri'i-raba, Ri'i-figu, ...... Stäbte ber Aufte bes oberen Meeres" aufgezählt) refapitulirend wiederholt wird, bag Tiglat: vilefer fie beherricht") und feche Statthalter über fie gefett habe. Dann beift es weiter, daß er die Stadt | Rafchpana (?) an der Rufte bes oberen Meeres. bie Städte .......... irti (ober eniti?), Gal'ab, Abil'atta (?) am Gingang bes Landes Bit Chumri b. i. Jfraels [nebft . . . . . ] =li weithin nach feinem Um= freiß zum Gebiet Affpriens geschlagen und einen Statthalter barüber gefest. Das entsvricht ber biblischen Rotig 2. Könige 15, 29: "Bu ben Zeiten bes Petach (f. gleich unten), bes Königs von Jfrael, tam Tiglatpilefer, ber Konig

<sup>1)</sup> Es fommen hier in Betracht bie Inschriften 3. Ram. 10, Rr. 2 (= 3. Ram. 10, 3. 12-49, alfo 38 Beilen), wovon 3. 34 ff. - Lan 66 (nur mit anberm Schlug) ift, wohl gewiß zu den Pruntinschriften gehörend, ferner bas fich an 3. Ram. 10, Rr. 2 anschließende Stud ber großen Brunfinschrift 2. Raw. 67, 3. 53-63 (bavon 3. 53-56 = 3. Raw. 10, 38-45) und endlich die Annalenfragmente Lagard 72b + 73a (Smith, Disc., p. 282 f.) nebft bem fich anreihenben Stud Lan. 296 (Smith, Disc., p. 283 f.), wozu bie Beilenanfänge aus ben Schlugzeichen jeber Beile von Lay. 72/3 fich ergeben, wie man aus Emith's Uebersetungen, Disc. 282 f. (Lan. 72/3) und p. 283 f. (Lan. 291), verglichen mit bem Text bei Lanarb, erfehen moge. Schon Tiele (Beich., S. 234 unten) hat herausgefühlt, daß eines von beiden, 3. Raw. 10, Nr. 2 ober Lan. 72 3, nicht ju ben Annalen gehöre, und nahm beshalb Lan 72/3 fur bie Bruntinichriften in Anfprud; boch bei genauerer Betrachtung zeigt fich, baß gerade Lay. 72 3 ben Annalen (und amar wohl bem 13. Jahre, 733) zugurechnen ift. Bon bem Fragment Lay. 66 tonnte bie Bugehörigfeit zu den Prunkinschriften wegen bes Schlufpaffus (Sinweifung auf frühere Felbzuge, in benen mehrere Stadte von Ifrael vermuftet, Camaria aber geschont murbe, und mo nur ber Bug bes 8. und 12. Jahres gemeint fein tann bestritten werden, ba in einer Bruntinichrift nicht auf frühere Feldzüge verwiesen gu werden pflegt. Tropbem aber wird bies Fragment nicht ben Annalen zugerechnet werben burfen, ba bie Ginfepung bes 3bibi'il jum Bachteramt über bie aguptifche Grenge in ben Annalen, wie ce icheint, an einer andern Stelle (im Anschluß an Die Einsegung bes Rufiptu auf ben Thron feines Baters in Affalon), vgl. Lanard 290, Schluß, eingereiht wird; ich möchte wenigstens zuversichtlich bort fo ergangen "ich beherrichte" gehört (vgl. 2. Raw. 67, 12; Lan. 17, 3. 6) ber Musbrudsmeije ber Prunfinschriften an.

ju Affprien und nahm 'Bion, Abel Beth Ma'alah, Janoch, Redefch, Chaffor, Gil'ab und Galilah, bas gange Land Naphtali und führte fie weg nach Affprien." Raphtali') ift die Gegend westlich vom See Tiberias, subostlich bavon beginnt das Bergland Gil ad (Gilcad), während Rajdpona (Argaj oder Apollonia, vom tana'an. Gott Raschpu - Apollo benannt), wenn anders die Restitution Ras richtig ift, etwa in einem Breitengrad mit Samaria liegt.") Bon Naphtali gog, wenn wir dem obigen Berichte weiter folgen, Tiglatpilefer fubmarts nach Chazzat (b. i. Gaga im Philisterland), beffen Fürst Channonn baraufbin nach Megupten floh. Obwohl der Bericht gerade hier ftart verstümmelt ift, jo geht boch baraus hervor, daß Channanns Gebiet (vielleicht auch bas ber Nachbarftabte) verwüstet wurde und reiche Beute in die Bande des Affprer Königs fiel. Bier wird nun die fur die biblifche Chronologie wichtige Rotig angeschloffen "das Land Bit-Chumri ...... die Gesammtheit ihrer Beute, ihrer Sabe brachte ich nach bem Lande Minr, ben Batacha (Befach) ihren König töbteten fie, 3) den Aufi'i (x Hofea) feste ich zur Herrschaft über fie ein, 10 Talente Goldes, 1000 Talente Silbers als ihren Tribut (?) empfieng ich von ihnen und führte fie weg ins Land Affur." hierauf geht ber Bericht auf Arabien über, wo nicht mehr Babibija, jondern die auch noch unter Sargon begegnende Konigin Samftig regiert. Es werben ihr 30000 Ramele, 20000 Ochfen und 5000 Spezereien aller Art weggenommen, "fie felbst aber floh wie ein Bild: efelweibehen, um ihr Leben zu retten, [nach ber Stadt Bagil (2), einem Orte bes Durftes" (also in die Bufte), wohin ihr aber Tiglatpilefer folgte, bis er fie "mitten in ihrem Seerlager" erreichte, einen Bachter ober Bogt über fie feste und die Bir'aer (ihre Lente) feinen Gugen unterwarf. 1) Das hatte sur Folge, daß auch eine Reihe anderer Araberstämme, nämlich die "Maj'aer, Die von der Stadt Teima, die Sab'aer, die von ben Stadten Chaiappa (Chaifa, bebr. Epha), Baban und Chattia, (enblich) bie Idiba'ilaer ...... an ber Grenge ber Lander bes Beftens, die niemand fenut und beren Ort fern ift, mit Gold, Gilber, Ramelen und Ramelinnen wie mit gabireichen Spegereien aller Urt" herbeieilten und bes Konige Fuge fußten. Dem Joibi'il wurde bas Bachteramt über bie agnptische Grenze anvertrant.

Wie schon Delibsich') bemerkt hat, wird Joiba'il ober Joibi'il d. i. Abbe'el, einer ber Sohne (bezw. Stamme) Ismaels (Gen. 25, 13) sudwestwarts vom Tobien Meer nach der agyptischen Grenze bin gezeltet haben. Weit

<sup>1)</sup> Ji das eiwa -li zu mat Naptali zu ergönzen? 2) Höchstens lönnte dagegen der Busad "an die Rüste des oberen Weeres" sprechen, wenn nicht vielleicht das oppos. "Küste des unteren Weeres" speciell sür die Philistertüste won Joppe an dis Regipten) reservirt wurde, in welchem Fall die Küstenstädte nördlich von Joppe dann noch zur Küste des oberen Weeres (wie Urvad, Arta, Gebal gerechnet worden wören.
31 [i-]du-[ku-ú-]ma (vgl. 2. Könige 15, 30); das Zeichen du und der Rest des Zeichens a ist noch dentlich erhalten.
4) Statt Bir'der wäre auch die Leiung Zadier (mit Zade) und Lich'der möglich. Der von 3 Naw 10, Rr. 2 gebotene Orisname Bazil ist vielleicht durch "nach der Stadt Zagi" (Layard 66, Z. 2) zu ersehen.
5) Paradies, S. 302.

gewünschte Einschüchterung bes in Samaria refibirenden Königs, wie auch bes Damascener-Königs Regon, durch bessen Gebiet, zwischen Libanon und Hermon hindurch, er dabei ziehen mußte, zur Folge hatte. Denn beide werden bann nachher in der großen Tributliste (s. oben) mit aufgeführt.

Inbem für die nun folgenden Jahre (9. Jahr, 737, Mebien, 10. und 11. Rahr, 736 und 735, Armenien) auf die schon behandelten Gruppen Medien und Armenien (oben S. 653 f. und 657 ff.) verwiesen sei, ichließen wir hier, wieder zu den Prunkinschriften und ihrer summarischen Fassung gurud: kehrend, nun gleich die lette Gruppe, die Feldzüge der Sahre 734-732 (12.—14. Jahr) in Sprien, Balaftina und ber grabifchen Grenze an. Unfere Runde für diese Rabre') beginnt damit, daß noch einmal von einem Theil ber ichon im 8. Jahre erwähnten hamathensischen Städte (und zwar werben "Chataritta bis hin zum Berg Sau'a . . . . . . Gublu? . . . . . . Szimirra, 'Arts, Rimarra, ..... Ujno, Siannu, Ri'i-raba, Ri'i-figu, ..... Städte ber Rufte bes oberen Meeres" aufgezählt) refapitulirend wiederholt wird, daß Tiglatpilefer fie beherrscht') und fechs Statthalter über fie gefet habe. Dann beißt ce weiter, daß er die Stadt [Rafchpana (?) an ber Rufte bes oberen Meeres. bie Städte ......... irti (ober eniti?), Gal'ab, Abil'atta (?) am Gingang bes Landes Bit Chumri b. i. Firaels [nebst ......] :li weithin nach seinem Um= freis jum Gebiet Affpriens geschlagen und einen Statthalter barüber gefet. Das entspricht ber biblischen Notig 2. Könige 15, 29: "Bu ben Zeiten bes Betach (f. gleich unten), bes Königs von Jfrael, tam Tiglatpilefer, ber Konig

<sup>1)</sup> Es fommen hier in Betracht die Inschriften 3. Ram. 10, Rr. 2 (= 3. Ram. 10, 3. 12-49, alfo 38 Zeilen), wovon 3. 34 ff. - Lan 66 (nur mit anderm Colug) ift, wohl gewiß zu ben Pruntinschriften gehörend, ferner bas fich an 3. Ram. 10, Rr. 2 anschließende Stud ber großen Bruntinschrift 2. Ram. 67, 3. 53-63 (bavon 3. 53-56 = 3. Raw. 10, 38-45) und endlich die Annalenfragmente Lapard 72b + 73a (Emith. Disc., p. 282 f.) nebft bem fich anreihenben Stud Lay. 29b (Smith, Disc., p. 283 f.), wogu bie Beilenanfange aus ben Schluggeichen jeber Beile von Lan. 72/3 fich ergeben, wie man aus Smith's Uebersehungen, Disc. 282 f. (Lan. 72/3) und p. 283 f. (Lan. 291), verglichen mit bem Text bei Lanard, erfehen moge. Schon Tiele (Beich., S. 234 unten) hat herausgefühlt, bag eines von beiden, 3. Ram. 10, Rr. 2 ober Lan. 72 3. nicht ju ben Annalen gehöre, und nahm beshalb Lay. 72/3 für bie Bruntinschriften in Anspruch; boch bei genauerer Betrachtung zeigt fich, baß gerabe Lan. 723 ben Annalen (und zwar wohl bem 13. Jahre, 733) zuzurechnen ift. Bon bem Fragment Lab. 66 tonnte die Augehörigfeit ju ben Prunfinschriften wegen bes Schlufpaffus (Sinweifung auf frühere Relbzuge, in benen mehrere Stabte von Ifrael verwüstet, Camaria aber geschont wurde, und wo nur ber Bug bes 8. und 12. Jahres gemeint fein fann boftritten werben, ba in einer Pruntinschrift nicht auf fruhere Felbauge verwiesen ju werben pflegt. Tropbem aber wird bies Fragment nicht ben Unnalen gugerechnet werben burfen, ba die Ginfetung bes 3bibi'il jum Bachteramt über bie agnptifche Grenze in ben Annalen, wie es icheint, an einer andern Stelle (im Anschluß an Die Einsetung bes Rufiptu auf ben Thron feines Baters in Affalon), val. Lanarb 296, Echluß, eingereiht wird; ich möchte wenigstens zuversichtlich bort fo ergangen "ich beherrichte" gehört (vgl. 2. Raw. 67, 12; Lay. 17, 3. 6) ber Ausbrudemeije ber Prunfinschriften an.

ju Affprien und nahm Jion, Abel Beth Dla'afah, Janoch, Redefch, Chafor, Gil'ad und Galilah, das gange Land Raphtali und führte fie weg nach Affprien." Naphtali') ift die Begend westlich vom See Tiberias, fndoftlich davon beginnt das Bergland Gif ad (Gilead), mahrend Rajdpona (Argaf oder Apollonia, vom tana'an. Gott Raichon - Apollo benannt), wenn anders die Restitution Ras richtig ift, etwa in einem Breitengrad mit Camaria liegt. ") Bon Raphtali gog, wenn wir dem obigen Berichte weiter folgen, Tiglatvileger füdwarts nach Chazzat (d. i. Gaza im Philisterland), beffen Fürst Channonu baraufbin nach Megupten floh. Obwohl der Bericht gerade bier ftart veritummelt ift, fo geht boch daraus bervor, daß Channanus Gebiet (vielleicht auch das der Nachbar: ftabte) verwuftet wurde und reiche Beute in die Sande bes Affprer-Ronigs fiel. Sier wird nun die für die biblische Chronologie wichtige Rotiz angeschloffen "das Land Bit Chumri ...... Die Gesammtheit ihrer Beute, ihrer Sabe brachte ich nach dem Lande Mffur, den Bafacha (Belach) ihren Konig todteten fie,3) den Anfi'i (x Sofea) feste ich zur Berrichaft über fie ein, 10 Talente Goldes, 1000 Talente Silbers als ihren Tribut (?) empfieng ich von ihnen und führte fie weg ins Land Affur." Sierauf geht ber Bericht auf Arabien über, wo nicht mehr Babibija, sondern die auch noch unter Sargon begegnende Königin Samfija regiert. Es werben ihr 30000 Ramele, 20000 Dafen und 5000 Spezereien aller Art weggenommen, "fie felbst aber floh wie ein Bilbefelweibchen, um ihr Leben gu retten, [nach ber Stabt] Bagil (?), einem Orte bes Durftes" (alfo in die Bufte), wohin ihr aber Tiglatpilefer folgte, bis er fie "mitten in ihrem Beerlager" erreichte, einen Bachter ober Bogt über fie feste und die Bir'aer (ihre Leute) feinen Gugen unterwarf. 1) Das batte jur Folge, daß auch eine Reihe anderer Araberftamme, nämlich bie "Mafaer, bie von ber Stadt Teima, bie Sab'aer, bie von ben Stadten Chaiappa (Bhaifa, hebr. Epha), Badan und Chattia, (endlich) bie 3biba'ilaer . . . . . an der Grenze ber Lander Des Beftens, die niemand fennt und beren Ort fern ift, mit Gold, Gilber, Ramelen und Ramelinnen wie mit gahlreichen Spegereien aller Urt" herbeieilten und bes Konigs Guge tugten. Dem Ibibi'il wurde bas Bachteramt über die agyptische Grenze anvertrant.

Bie schon Delipsch's) bemerkt hat, wird 3diba'il ober 3dibi'il d. i. Aldebe'el, einer ber Sohne (bezw. Stämme) Ismaels (Gen. 25, 13) subwestwarts vom Todten Meer nach ber agyprischen Grenze hin gezeltet haben. Beit

<sup>1)</sup> Ist das etwa -li zu mat Naptali zu erganzen? 2) Höchstens tonnte dagegen der Busat, "an die Küste des oberen Meeres" sprechen, wenn nicht vielleicht das oppos. "Küste des unteren Meeres" speciell für die Philisterfüste won Joppe an die Negypten) reservirt wurde, in welchem Fall die Küstenstädte nördlich von Joppe dann uoch zur Küste des oberen Meeres (wie Arvad, Arla, Gedal) gerechnet worden waren.
3) si-sola-sku-ü-zum (vgl. 2. Könige 15, 30); das Zeichen du und der Rest des Beichens ü ist noch deutlich erhalten.
4) Statt Bir'der wäre auch die Leiung Bab'der (mit Jade) und Lich'der möglich. Der von 3. Naw 10, Nr. 2 gebotene Ortsname Bazil ist vielleicht durch "nach der Stadt Zzas" (Lapard 66, J. 2) zu ersehen.
5) Parodies, S. 302.

wichtiger aber als die fonft nicht bekannten Ibibi'ilaer ift fur uns bie Ermabnung von Teima und ber Sab'aer, wie die Andeutung eines größeren Reiches in Nordarabien mit Königinnen an ber Spite. Bugleich ift es bas erstemal, bak ein affprischer Groktonia es mit ben Arabern in ihrem eigenen Land zu thun hat, wenn er auch nicht gerade weit ins Innere babei gekommen sein wird; benn im Jahre 854, bem 6. Jahre Salmanaffars II., wo die Araber überhaupt zum erstenmale in den Gesichtsfreis ber Affprer treten (val. oben S. 609 Gindibu der Araber mit feinen taufend Ramelen). tamen ja die Affprer mit ihnen nur als Berbundete ber Sprer in beren Gebiete in Berührung. Auf die uns jest unter Tiglatvileser entgegentretenben Berhältnisse werfen nun die neuesten grabischen epigraphischen Forschungen ein bedeutsames Licht. Ginmal nämlich hat D. S. Müller in Wien schon vor mehreren Sahren es höchst wahrscheinlich gemacht, daß viele ber zahlreichen in Subarabien gefundenen Dentmaler bis in bas achte vorchriftliche Jahrhundert zurud gehen, 1) was durch die neuesten Funde Eduard Glasers noch weiter bestätigt wird.2) Noch weit mehr aber fommen hier die Forschungsresultate ber 1883 und 1884 ausgeführten Reise Julius Gutings in Nordarabien in Betracht. Derfelbe hat nicht nur in ber alten, außer in ben affprifchen Inschriften auch ichon im Alten Teftament ermähnten Stadt Teima (etwa auf bem gleichen Breitegrad wie die Sübspite ber Singi-Kalbinsel) einen Stein mit aramäischer Inschrift und bem Bilb eines nach affprifcher Tracht gekleibeten Briefters bes Gottes Zalm:mufchigib Sohn bes Betofiri") gefunden, sondern mehrere Tagereisen jublich von Teima, in el-Dela (nicht gang halbwegs zwischen Teima und Mebina) eine ganze Sammlung von fabaischen (und zwar minäischen) wie andrerseits auch von tamubischen ober beffer lich: janischen Auschriften (lettere in einem nordarabischen Dialett) entdect und in vorzüglichen Abklatichen, welche er D. S. Müller zur Bearbeitung übergeben, nach Europa gebracht. Wie nun Müller noch vor Beröffentlichung feiner größeren biesbezüglichen Arbeit in einer Notig an die Wiener Atademie 4)

<sup>1)</sup> D. B. Müller, Die Burgen und Schlöffer Subarabiens, 2. Seft, und bagu meinen Auffat Bur Geschichte und Geographie Gudarabiens im Ausland 1983, Rr. 26 2) Eduard Glafers Reife nach Marib Marg-April 1888: Allg. Zeitung, 1888, 21. (Beil.) und 22. Oftober. 3) In biefen beiben Namen, bes Cohnes und Baters, freugen fich, wie es icheint, affprifche und agyptische Ginfluffe, fofern namlic ber agnptische Gottesname Dfiris in Betofiri (gefchr. mit ben Konsonanten Bi, Tet, Samed, Reich und Jod, aber ohne Aleph zwischen Tet und Samed, wie eigentlich gu erwarten mare) ftedt. Um fo ficherer scheint trop bes nur einmal geschriebenen Mim bas zweite Element bes hauptnamens bas in affprifchen Gigen amen fo baufige -mushizib zu fein; auch ber Gott Balm (mit Babe) ift feilinschriftlich bezeugt, vgl 3. Ram. 66, 32' (wie auch in ben Busammensehungen Nipchu-Salmu und Nuru-Salmu, ebendaf, Rev. 3. 9' und 11', von benen bas erfte an Ribchag, 2. Ronige 17, 31, Die Gottheit ber Avväer, erinnert, insofern nämlich Nibchog eine Berftummelung ober Abfürzung aus Ripchu-falmu ware, in einer Gotterlifte. 4) Angeiger ber philol .: bifter Rlaffe vom 9. Mai Jahrg. 1888, Nr. XII); vgl. auch ichen Jahrg. 1884, Nr. XXVIII (17. Dec.) beff. Anzeigers.

mittheilt, fo wird in den fabaifchen Inschriften von el-Dela außer verschiedenen Rönigen von Ma'in in Subgrabien, beren Unterthanen jebenfalls biefe minäischen Rolonisten geblieben sind, auch einmal eine grabische Rönigin (also wie in ben Inschriften Tiglatvilesers und Sargons) ber Ilmgegend erwähnt, andrerseits beweisen bie in einer zwischen bem altphonizischen und sabaischen Alphabet in ber Mitte stehenden Schrift gefertigten tamubischen Denkmäler, beren Ronige fich folche von Lichjan nennen, "bie Eriftenz einer nordarabischen Schriftsprace 1000 ober 1200 Jahre vor Muhammed". Bir Rinder bes 19. nachdriftlichen Rahrhunderts leben in einem Beitalter fast märchenhaft zu nennender wissenschaftlicher Ueberraschungen und Entbedungen; bas interessanteste bei vielen berfelben ift aber bies, daß badurch schon oft bisher ziemlich vereinzelt und unverftanden gebliebene Rotigen ber ja gum Glud ficher batirbaren feilinschriftlichen Berichte nun mit einemmale ebenso viel Licht verbreiten als felbst erhalten. Freilich bleibt noch manches im Augenblick noch unaufgehellte trothem, fo 3. B. die ichon viel ventilirte Frage, ob mit ben von Tiglatpilefer wie nachher von Sargon genannten Sabaern wirklich bie Sabaer ihrer fubarabischen Beimat identisch oder ob es nur Rolonisten maren; gerade die lettere Ansicht 1) scheint ieht durch den inschriftlichen Nachweis einer minäischen Rolonie in el-Dela eine bedeutende Stute zu erhalten. Wir werden bei Sargon noch einmal turz auf biefe Frage zurudtommen; vielleicht bringt die hoffentlich balb ericeinende größere Publifation D. H. Müllers, die mit Spannung erwartet werben barf, noch einige nähere Anhaltspunkte, wie vielleicht auch bie umfangreichen Inschriften von Marib, bem alten Saba, welche fürzlich Eduard Glaser mit Lebensgesahr im Innern Sudarabiens topirt bat, Beitrage jur Lösung an bie Sand geben burften.

Dem Araber-Feldzug schließt nun die eine Pruntinschrift (2. Raw. 67), wie es scheint, direkt<sup>2</sup>) eine lange Tributliste an, die man, da wir hier eben eine Pruntinschrift vor uns haben, auf den ersten Moment sast für eine Resproduktion der Liste der Annalen vom 8. Jahr (738) halten könnte, wenn nicht bezeichnenderweise gerade Damaskus, Samaria und Tyrus (die dort mit Gebal gleich am Ansang zwischen Kummuch und Kui ausgeführt sind) hier sehlen würden, wosür am Schluß auf die kleinasiatischen Tabal, 3) Atun, Tuchan, Ischtunda [und Chusinna, so wird mit Smith zu ergänzen sein] statt der Araber-Königin, die ebenfalls sehlt, Matan-bi'il von Arvad, Sanibu von Bit-Amman (d. i. Ammon, vgl. schol Schol an,

Hoj. 10, 14?) von Moab, ...... Mitinti von Aftalon, Ja'uchazi (b. i. Joahas, vollere Form für Ahas) von Juda, Kaus-malat von Ebom, Mus ..... von ..... und Chanan von Chazat (b. i. Gaza) folgen. Da uns die Bibel ausbrudlich berichtet, bag Ahas nach bem Fall von Damastus und ber Hinrichtung Regons, was nach ber Berwaltungs: lifte 732 (14. Jahr) anzuseten ift, bem Affprer-Rönig in Damastus selbst hulbigt (2. Könige 16, 9), so liegt es nahe, auch die Entgegennahme bes Tributes sammtlicher übriger Ronige von Seiten Tiglatvilesers nach Damaftus (und bemaufolge ins 12. Sahr, 734) zu verlegen. Bon einigen berielben ware es, was zu ber Art und Beise ber Brunfinschriften, nahe liegenbes zu: sammenzufaffen, wohl paffen wurde, möglich, daß fie vielleicht ichon vorher, etwa schon 733, mahrend noch Damaskus belagert wurde, ihm Geschenke gefandt hatten; von Mitinti von Affalon 3. B. ift bies jogar nothwendig anzunehmen, ba bas Fragment ber Annalen Lap. 29b, welches gewiß noch Ereignisse vor ber Einnahme von Damaskus erzählt und also entweder bas Sahr 733 ober ben Anfang von 732 behandelt, von ber Entthronung (ober bem Selbstmord?) bes Mitinti ("nachbem er bie Nieberlage, b. i. bie Ginichliefung bes Regon und die Bermuftung von beffen Lande gefeben") und ber Einsetung seines Cohnes, bes Rufiptu, auf ben Thron von Affalon berichtet.2)

Dies leitet uns nun zugleich barauf über, noch die beiden Annalensfragmente, die einzigen, die wir für die Zeit von 734—732 bis jett besiten, nämlich Lay. 72/3 (s. oben S. 664, Anm. 1) nebst dem eben erwähnten inhaltlich") seine Fortsetzung bilbenden Lay. 29<sup>b</sup> furz zu betrachten und dann die sämmtlichen Ereignisse der betreffenden drei Jahre in chronologischer Ordenung zu rekapituliren. Wir werden durch das Fragment Lay. 72/3 offendar

<sup>1)</sup> hier etwa Ragunnu von Sprien und Aufi'i von Samaria vermuthen au wollen, mare ichon beshalb unstatthaft, weil von Ammon an offenbar nur gang fubpalaftinenfische Staaten ermahnt werben; am ehesten murbe man hier x von Afbob (au Sargons Beit Aguri, zu Senacheribs Beit Mitinti), vielleicht auch noch x von Amfarrona (Efron, Ronig ju Cenacheribs Beit Babt) erwarten. Den Tribut bes Tyrers (Mitinna) berichtet Die gleiche Bruntinschrift in einem Rachtrag, wo es beißt: "Meinen General, den Rubsaki, fandte ich nach ber Stadt Tyrus, ben Tribut bes Mitinna von Tyrus, bestehend in 150 Talenten Golb ...... (nahm er bafetbit für mich in Empfang." Thrus war alfo ebenfo wenig wie Damaftus und Camaria bei ber vorher ermähnten allgemeinen Tributfendung an Tiglatvilefer betheiligt gewejen. Erft nachträglich bejann fich bie ftolge Seeftadt, auf bie wohl bringenben Borftellungen bes affprifchen Gefandten bin, boch eines anbern und bolte 2) Gehr einfach mare bie Lofung ber gangen aus Bolitif bas verfaumte nach. Schwierigfeit, wenn man, was wieberum bei bem Charafter ber Prunfinichriften recht gut bentbar mare, einsach ein Berfeben annahme, jo bag aljo Rufiptu ftatt Mitintu von Rechts megen in der Tributlifte fteben follte. 3) Formell nur theilmeife, indem nämlich (vgl. schon oben G. 664, Anm. 1) die Zeilenenben von Lap. 72/3 zu einem anbern Exemplar ber Annalen (eben ju bem, wozu auch 72 3) gehörten als Lan. 296, was hier bes näheren auszujuhren und zu begründen nicht ber geeignete Ert ift.

in ben Anjang des Bahres 733 (also etwa Mai ober Juni) versett, nämlich in den Beginn der Belagerung von Damaftus. Dieje war, wie uns die Bibel (2, Kon. 16, 5) ergablt, baburch veranlagt, bag Regon von Sprien und Befach von Jirael wahrscheinlich schon im April ben Judaer-Konig Thas vergeblich in Berufalem belagerten und biefer lettere daraufbin gu Tiglatvileger eine Befandtichaft mit Beichenfen und ber Bitte, ihm zu helfen, fandte. Daraufbin jog bann ber Affprer-Rönig fofort gegen Regon, ber ihm ben Theil feiner Armee, welcher nicht in Judaa fich befand, entgegenschickte. Tiglatpilejer ichlug Regons Truppen, Regon felbst entrann mit fnapper Roth und warf fich in seine Sauptstadt. Dort in Damajfus wurde er "wie ein Bogel im Rafig eingeschloffen", worauf nun die Affprer die gange Umgegend mit ihren berrfichen Sainen, welche erbarmungslos abgehauen wurden, bermuftelen. "Chabara, bas Saus bes Baters bes Regon (alfo ber tonigliche Stammfit), ber Ort(?), wo er geboren war",1) wurde belagert und eingenommen und 800 Leute baraus fortgeführt, ferner aus Murugga 750 und aus Mitana 550; im gangen wurden 591 Drifchaften ber jechgehn Diftritte bes Landes ,,gleich Sturmfluthugeln" (b. h. fo baß fie ein jo troftlojes Aussehen wie jolche boten) verheert. Run geht ber Bericht auf Die Samfije von Arabien über, "Die ben ber Sonne beiligen Gib gebrochen hatte" (es war alfo jedenfalls ichon im Bericht des Jahres 734 von ihr die Rede gewesen), was aber von ihr hier gejagt war, ift leiber, ba bas fich nun anschliegende Stud Lan. 296 gerade in feinen Anfangegeilen gu verftummelt ift, nicht mehr herausgubringen. Dann wird von der Begführung von Gefangenen aus einer gangen Reibe von Stadten und Begirfen gehandelt, ohne baß fich auch hier genaneres fagen, nicht einmal vermuthen ließe,") bis der ichon erwähnte Thronwechsel in Afta: len (f. oben) und jum Schluß ein von "Ibibi'il vom Lande Arubu (b. i. Mrabien)" handelnber Paffus") fich aureiht.

Fassen wir nun die affprischen Unternehmungen der Jahre 734-732 übersichtlich zusammen, so ergibt sich folgendes:

12. Jahr, 734 "nach Palastu": a. Berwüstung der Städte Naphtalis unter dem König Bekach, während 738 noch Menachem König in Samaria war: 4) Prunkinschr. 3 Raw. 10, Nr. 2 (j. oben S. 664 f.); 2. Kön. 15, 29.

<sup>1)</sup> So, 'ialdu (Risal von aladu) ist dentlich noch zu sehen; Smith hat eine Stadt Samalla daraus gemacht!

2) Zuerst scheint von Distritten des Landes Chunri die Rede zu sein (nägt sa mat Bit......, Smith; Beth-gu......); im übrigen vergleiche man die Neberschung dei Smith. Disc., p. 283, 11th feagm. Merkwürdig ist, daß auch hier wieder von 16 Distritten die Rede ist (Smith J. 5, wenn nicht das "von 16 Distritten von ..." besser gleich mit J. 4 "Distritten von Bit...." zu tombiniren ist), wo man allerdings zunächst versucht ist, an die "16 Distritte des Reiches Damaskus" zu denten; dennoch wird von diesen lehteren hier nicht schon wieder die Rede sein.

3) Daß dies (es ist seider nur noch der oden in Anschrungszeichen gesehte Rame erhalten) zu der schon ans den Bruntinschristen uns bekannten Stelle von der Uedertragung des Wöchteramts an der äguprischen Grenze zu ergänzen sein wird, wurde schon oben (S. 664, Aum. 1 bemerkt.

4) Rach Stade, Gesch. Ist.

waltungslifte ber Name abgebrochen, daß diefelbe von Tiglatpilefer belagert wurde, der die Uebergabe aber nicht mehr felbft erlebte, und daß dann turg nach Salmanaffars Thronbesteigung die endlich eroberte Stadt von bem affprischen Oberanführer gerftort murbe; man konnte bafür bie auch erft in ben letten Monaten bes Jahres erfolgte endliche Uebergabe Samarias (vgl. unten) als Analogie anführen, welches übrigens nicht zerstört wurde. Doch bagegen spricht, bag ber Schreiber bann gewiß einen anbern Ausbrud als "er gerftorte" gewählt hatte, weil in biefem Sall bie ichliefliche Ginnahme (nach vorhergegangener längerer Belagerung) das wichtigste, die Rerstörung erft bas fefunbare und unwesentlichere gewesen mare; es wird also babei bleiben, daß Schabarain erst 725 gerftort wurde. Wo ist aber nun biefe Stadt zu suchen? hierauf hat die mahrscheinlichste Antwort Saleup1) gegeben, ber es mit Sepharvajim ber biblischen Rönigsbücher") und Sibrajim bes Propheten Sefetiel (47, 16, banach zwischen Damastus und Samath) ibentificirt; Furrer erblickt letteren Ort (Sibrajim, Sept. Sebram, Die fprische Uebersetung birekt Sepharvajim) in dem heutigen Schaumarije nabe bem östlichen Ufer bes Sees von höms.")

Daß Salmanassar im Jahre 724 wiederum nach Syrien und zwar diesmal bis nach Israel zog, wissen wir aus dem Alten Testament, wo aber in der ursprünglichen Quelle der betreffenden Stelle (2. Kön. 17, 3 f.) nach Stade<sup>4</sup>) nur von einem einzigen Zuge nach Samaria die Rede sein wird.<sup>5</sup>) Dagegen geht klar aus dem Wortlaut, auch wie er jett lautet, hervor, daß Hosea den damaligen König von Aegypten, Sewe,<sup>6</sup>) um Hisse gegen Assiebene Unterstützung, den assigebliedene Unterstützung, den assigebliedene Unterstützung, den assigebliedene Einterstützung, den assigebliedene ber palästinensischen Fürsten, Channan (Hanno) von Gaza, als

<sup>1)</sup> Reitschrift für Asspr., Bb. II, S. 401 f. (Notes assyriologiques. Rr. 3). 2) Man beachte bie Stellen 2. Ron. 17, 24 (mo vom Affprer-Ronig Roloniften von Babel, Rutha, 'Avva (vgl oben S. 666, A. 3), hamath und Cepharvajim nach Camaria geschiat werben) und im Unschluß baran 17, 30 f. (bie Gottheiten: von Babel Guttoth Benoth b. i. vielleicht Birpanit, von Rutha Nirgal, f. G. 225, von Samath Afdima, von Jova Nibchaz und Tartat, und von Sepharvajim Abramelet und Anamelet, ferner 2. Kon. 18, 34 (- Jef. 36, 19) wo Senacherib zu hiffia fpricht: "Bo find nun bie Götter von Samath und Arpab? wo bie von Ceph., Bena' und Jovah?" und enblich 2. Ron. 19, 13 - Jef. 37, 13: "Wo ift ber Konig zu hamath, ber zu Arpad, und ber Konig ber Stadt Geph., Sena und 'Ivva (Die von Affur vertilgt wurden)?" wie ebenfalls Genacherib bem hiftia guruft. hier ift wenigstens in ben zwei lestgenannten Stellen gewiß nicht bas babylonische Sippar, bas bochftens 2. Ron. 17, 24 und 81 ogl. bie bort mitermannten Babel und Rutha und ju ben Gottern von Ceph. oben G. 227 f.) gemeint fein tonnte, fondern eine fprijche Stadt und bann wohl die gleiche, die ein Jahrhundert fpater Besetiel Sibrajim nennt, verftanben, und auch bag icon 2. Kon. 17 bas fprifche Sepharvajim in Aussicht genommen ift, icheint mir jest mahrscheinlicher als ehebem. 3) Beitschrift bes Balaftina Bereins, Bb. VIII, G. 29. 4) Geschichte Fraels, Bb. I, S. 600, Anm. 1. 5) Dit Bers 17, 3 ift wohl viel: mehr Tiglatpilesers Bug nach Samaria im Jahr 733 gemeint. 6) So ist statt So Bu potalifiren, wie bie affprische Biebergabe Cab'i bei Sargon lehrt.

Tiglatpilefer gegen ihn anrudte, nach Megypten gefloben, und im Jahre barauf hielt es der Affyrer-Konig aus Borficht für gerathen, einen der Araberstämme als Bachter über die aanptische Grenze aufzustellen; es follte dies den Awed haben, daß wenn ja damals die Aegnpter die affprischen Erfolge in Palästina batten hindern wollen, dann ber Stamm ber 3bibi'ilaer (Abbe'el) fie folang an ber Grenze aufgehalten batte, bis die Affprer felbft auf bem Plan erichienen waren. Aber die Dacht Aegyptens über ihre ehemaligen Befigungen au den Glanggeiten des jogenannten neuen Reiches (besonders in ben erften Rahrhunderten ber zweiten Sälfte bes zweiten vorchriftlichen Rahrtaufends) war eine längst der Borgeit angehörende, und die jest bort berrichenden Berbaltniffe (Uneinigfeit im Innern und überhaupt politische Ohnmacht) nicht bagu angethan, in Balaftina und ber philiftaild phonizischen Rufte mit Erfolg ju Gunften ber von Uffur Bedrudten einzugreifen. Dennoch hatte Tiglatpilefer richtig geahnt, bag wenigstens Borficht von nothen fei. Denn gerade ein Jahr vor seinem Tobe (728) gelang es bem Methiopen Sabato, eben bem oben erwähnten Cawe, ben Pharav Bolchoris (24. Dynaftie) ju ichlagen, und es war nun in Aegypten ein Berricher erstanden, der nach langer Reit wieder bas gange Land unter einem einzigen Scepter vereinte.") Bebt hatte es ichon mehr Ginn, wenn ber Ronig von Jirael fich nach Aegypten wandte, obgleich für biesmal es Sabato noch nicht wagte, Miprien entgegengutreten und alfo die von Hofea gehegte Hoffnung nicht in Erfüllung gieng.") Bon Sargon au, bem Rachfolger Salmanaffars, ja in gewiffem Sinn ichon von jest ab, tritt hiemit ein neues Element in die Geschichte ber auswärtigen Unternehmungen ber affprifchen Beltmacht, nämlich Meghpten; wenn auch erft vom zweiten Nachjolger Affpriens in der Segemonie Borberafiens, von Berfien, enbaultig befiegt, fo barf boch ichon vom Regierungsantritt Gabatos an Meanpten als gefürchteter Rivale und haferfüllter Gegner ber Affprer angeseben werben. Merkwürdigerweise ift Aegypten gerade unter bemielben Ronig jum erstenmal ben Affprern entgegengetreten, unter welchem fie einen andern Rivalen nach ein Jahrhundert bauernden Rampfen für immer los geworben find, bas ichon von Tiglatpilefer besiegte, aber von Sargon vollends niedergeworfene Armenien.

Um nun auf Samaria wieder zurückzutommen, so zog Salmanassar auf jene Tributverweigerung Hoseas hin wahrscheinlich im Sommer 724 sofort gegen die israelitische Hauptstadt, vor deren Mauern ihm Hosea mit seinem Heer entgegentritt, aber geschlagen und gesangen genommen wird. Damit war das Schickal dieses lehten Königs von Jrael besiegelt, denn Salmanassar wird ihn gleich mit nach Ninive gesührt haben; dagegen verweigerte die Stadt den Assuren den Einzug und mußte also erst belagert werden. Bis ins

<sup>1)</sup> Bgl. dazu Eb. Meyer, Geich Aegyptens (1. Band dieser Sammtung), S. 345 sc. (Aethiopen und Affgrer). 2) Rach Ed. Meyer, S. 346 hielten den Sabaso vermuthlich innere Unruhen zurud; möglich ist aber auch, daß Idibi'il seine Pflicht erfüllte, und deshalb Sabaso den Angriss gegen die assprische Nacht hinausschob.

britte Jahr (722) hinein, ja sast bis an bessen Ende (nach unserer Rechnung sogar bis Ansang 721) dauerte der hartnäckige Widerstand, und als die Nachricht der endlich ersolgten Uebergade nach Ninive gelangte, war eben kurz vorher Salmanassar gestorden gewesen (Tebet 722) und eine neue Ohnastie hatte mit Sargon am 12. Tebet (d. i. Ende December) 722 den assprischen Thron eingenommen. So kommt es, daß die Bibel nur den Salmanassar als den, der Israel ein Ende bereitete, kennt, während Sargon in seinen Annalen dei seinem Regierungsantritt die Einnahme Samarias als ersten Kriegsersolg seiner siedzehnsährigen Regierung scheinder mit Jug und Recht ansühren konnte. Ich denke, auch dem Urtheil der Geschichte darf Salmanassar IV. als dersenige gelten, der Samaria gewann und so das Gericht an Israel zu vollstrecken von Jahre beaustragt war, und nicht Sargon, dem diese Frucht reif und wohl ohne sein geringstes Zuthun in den Schoß siel.

Noch ist eine sehr schwierige Frage zu berühren, nämlich die, ob der jüdische Geschichtschreiber Josephus Recht hat, wenn er die von ihm aus Menander citirte assprische Belagerung von Thrus unserm Salmanassar zuschreibt; man hat diese Frage gewöhnlich bejaht!) und in der Jahre lang vergeblichen Belagerung sowohl von Thrus als von Samaria den Grund zum Sturz des Salmanassar durch den Usurpator Sargon erblicken wollen. Run ist aber erstens Salmanassar, wie die babylonische Chronit ausdrücklich hervorhebt, im Tebet 722 eines natürlichen Todes gestorben,2) und zweitens sindet sich in den Inschristen Sargons, der doch die Einnahme von Samaria berichtet, da wo man es erwarten sollte, keinerlei Andeutung einer Belagerung von Thrus. Es werden daher doch G. Smith und Ed. Meyer3) Recht behalten, wenn sie den betressenden Bericht des thrischen Historikers Wenander auf die Regierung Senacheribs beziehen.

Nach Smith') stammt die Mehrzahl der assyrischen Gewichte im Britischen Museum aus der Regierung Salmanassars IV., ebenso gehört ihr nach Smith ein Kontrakt an mit der Datirung "Monat . . . . . , 22. Tag, Eponymie des S., Königs von . . . . . . . . . , das wäre vom Jahr 723, dem vierten officiellen Regierungsjahr. Demerkenswerth ist noch eine in babylonischem Kursiv geschriebene ovale Steinurkunde aus Nisser, jest im Berliner Museum, über verschiedene Ubmachungen privater Natur aus dem "3. Jahr des S., Königs von Ussur" und (Kol. 2, 3. 28) dem "1. Jahr Sargons, Königs

<sup>1)</sup> So zulest noch Tiele, bem ich hier (gegen Eb. Meyer) in meinem "Abrist ber Gesch. bes alten Orients" gesolgt bin. 2) Denn bas bebeutet ber betreffende Ausdruck shimâti; wenn es anders war, wie z B. bei Nadinu 732 v. Chr. oder bei Senacherib, wird dies von der Chronik besonders bemerkt. 3) Eb. Meyer, Geschichte des Alterthums, Bd. I, S. 435 und 467. 4) Smith, Assyria, p. 92; eine derartige Gewichtlegende "Palast Salmanassars, Königs von Assyria, p. 92; eine derartige Gewichtlegende "Palast Salmanassars, Königs von Assyria, p. 92; eine derartige Gewichtlegende auch noch neben der Keilschrift aramäisch in phöniz. Schrift) siehe bei Schrader, Assyria, Reilinschriften (Zeitschrift der D. M. G., Bd. 26), S. 175 s. 5) Smith, Eponym Canon, p. 84 (K. 407).

von Ussur", also eines Zeitraums von vier Jahren. 1) Nach Smith soll auch ein in Scherif Khan gefundener aus dem Nirgal-Tempel in Tarbiß bei Ninive stammender Elsenbeingegenstand von Salmanassar IV. dahin gestiftet sein, scheint also eine betreffende Ausschlift zu tragen. 2) Sehr zu bedauern



Effenbeinschniperei in Rimrub gefunden. London, Brit. Duf.

ift, daß Smith keine nähere Mittheilung über eine Inschrift (auch Privaturkunde?) gemacht hat, worin von einer Expedition Salmanassars nach Dir an der babysonisch-elamitischen Grenze die Nede sein soll. Daß uns aber

<sup>1)</sup> E. Schrader, die babyl. Königsliste, Berl. Sitzungsber. 1887. Nr. XXXI, S. 16—594 und Anm. 1. 2) Soviel ich weiß, ist der dortige Nirgal-Tempel wie überhaupt der Ort Tarbiß sonst nur aus kleinen Inschriften Senacheribs, der ihn restaurirt hat, bekannt. Ist er etwa erst von Salmanassar IV. erbant worden?

britte Jahr (722) hinein, ja fast bis an besser sogar bis Ansang 721) bauerte ber hartr Nachricht ber endlich ersolgten Uebergab surz vorher Salmanassar gestorben Dynastie hatte mit Sargon am 12 assprischen Thron eingenommen. Salmanassar als ben, ber Jiro in seinen Annalen bei seinem ersten Kriegsersolg seiner sie ansühren konnte. Ich dem als bersenige gesten, der Lahr vollstrecken von Jahr

reif und wohl of Noch ist jubische West Menander man hat Belaa n Sinne über:
olge seines früb:
haben, indem die
n Könige gewöhnlich
es, gegen bessen Ende

jen 17. Jahr, der Afarhaddon"B aus seinem 14. Jahr, der
"hlinder des gleichen Königs aus
", der nur den babylonischen Feldzug
" 4. Jahr datirt.

## Vierter Abschnitt.

Blüthe des Reiches niden und der jähe Sturz. am Fall Dinives, 721—606 v. Chr.)

## Erstes Kapitel.

Die perfönlichen Verhältnisse Sargons und seiner drei Dachfolger. (721—626 b. Chr.)

Don Sargon ab, welcher am 12 Tebet (Enbe December) 722 fich bes affprifden Thrones bemächtigte, folgte mabricheinlich bis gum Sturg Affpriens (606) fiets ber Sohn dem Bater, jo daß wir alfo mit vollem Recht biefe gange Beriode, bie vom Sohn Sargons an trop bes außeren Bachsthums bod ichon bie beutlichen Spuren bes Berfalles zeigt, Die ber Gargoniben nennen fonnen. Die babytonifche Ronigslifte nennt die burch Cargon gur herrichaft gefommene Dynastie Die Dynastie Chabigal (vgl. fcon oben G. 673, Unm. 2), ohne bag wir bis jest fagen tonnen, ob Chabigal (falls über bampt bie 3 Beichen Cha-bi-gal fo phonetifch ju lejen find) Rame einer Berfon (etma bes Baters Cargons) ober eines Ortes find.') Intereffanter ift fur und, ban fich ber Entel Sargons, Marhadbon, in einem fürzlich von Windler veröffentlichten Baffus einer Tafel bes Britifchen Dujenms "Sohn bes Gina: derib, Monigs von Affprien, Sobnes bes Sargon, Ronigs von Affprien, berrichers von Babel, Ronigs von Sumir und Affab, ewiger Rachfomme bes Belibni, Cohnes bes Abafu, Konige von Mffur, bes Sproffen ber Stadt Mffur" neunt,") wogu man ichon S. 496 und Anm. 1 und S. 497 vernteiche. Erft berfelbe Marhaddon alfo, ber, wie wir faben (8, 648), in fo rudfichtelofer Beije bas Andenten Tiglatpilefere III. entweihte, erhebt für

<sup>1)</sup> Merkwurdigerweise heißt Marduf pal ibdin, der babyl. Gegner Sinacheribs, in der gleichen Lifte "Krieger?) von Chabi", worin nach dem sonftigen Brauch dieses Teres wohl eine Abfürzung aus Chabigal steden tonnte. Ob aber in biesem Fall Marbut pal-ibdin nach der Dynastie Sargons Krieger (ober Mann, Liener?) von Chabigal, oder umgesehrt die Tynastie der Sargoniden nach irgend einer Berson ober Dertlichteit, welcher jener Südbabylonier dienstbar war oder sonst wie zugehorte, genannt wurde, darüber ist bis jest nichts zu sagen. 2) Zeitschr f. Affur., Band II, S. 368 und "Sargon", Gint., S. XIII, Anm. 1.

bon diesem Ronig teine historischen Inschriften im eigentlichen Sinne übertommen find, hat gewiß barin seinen Grund, daß er infolge seines fruh: zeitigen Tobes eben überhaupt keine wird hinterlassen haben, indem bie Brunkinschriften, vollends aber bie Annalen ber affprifchen Ronige gewöhnlich ein höheres Datum als bas bes fünften Regierungsjahres, gegen beffen Enbe Salmanassar IV. gestorben ift, tragen.1)

<sup>1)</sup> So find & B. die Bruntinschriften Tigl. III. aus beffen 17. Jahr, ber Marhabbon= Cylinder C aus bem 8. Jahr, bas Prisma Senacheribs aus feinem 14. Jahr, ber Cylinder C Senacheribs aus feinem 8., ber Raffam-Cylinder bes gleichen Ronigs aus feinem 6., und nur ber turgere Bellino-Cylinder, ber nur ben babylonifchen Felbaug Senacheribs behandelt, ift icon aus beffen 4. Jahr batirt.

## Dierter 216 chnitt.

Größfe Blüthe des Reiches unter den Sargoniden und der jähe Sturz. (Von Sargon dis zum Fall Ninives, 721—606 b. Chr.)

## Erstes Kapitel.

Die perfönlichen Verhältnisse Sargons und seiner drei Machfolger. (721-626 b. Chr.)

Don Sargon ab, welcher am 12. Tebet (Ende December) 722 fich bes affprifchen Thrones bemachtigte, folgte mahrscheinlich bis jum Sturg Affpriens (606) ftets der Sohn dem Bater, fo daß wir alfo mit vollem Recht diefe gange Beriode, die bom Cohn Sargons an trop bes außeren Bachsthums boch schon die beutlichen Spuren bes Berfalles zeigt, die ber Sargoniden nennen fonnen. Die babylonische Konigstifte nennt die burch Sargon gur Berrichaft gekommene Dynaftie bie Dynaftie Chabigal (vgl. ichon oben S. 673, Unm. 2), ohne bag wir bis jest fagen tonnen, ob Chabigal (falls überhanpt die 3 Zeichen Cha-bi-gal fo phonetisch zu lefen find) Rame einer Berfon (etwa bes Baters Cargons) ober eines Ortes finb. 1) Intereffanter ift fur uns, daß fich ber Entel Sargons, Marhaddon, in einem fürglich von Windler veröffentlichten Baffus einer Tafel bes Britischen Mujeums "Sohn bes Sinacherib, Königs bon Affprien, Sohnes bes Sargon, Konigs von Affprien, Berrichers von Babel, Konigs von Sumir und Allad, ewiger Rachtomme bes Belaibnt, Cohnes des Abaju, Konigs von Affur, bes Sproffen ber Stadt Affur" nennt, 1) wogu man ichon S. 496 und Anm. 1 und S. 497 vergleiche. Erft derfelbe Marhaddon alfo, der, wie wir faben (S. 648), in fo rudfichtsloser Beise bas Andenken Tiglatpilesers III. entweihte, erhebt für

<sup>1)</sup> Merkwürdigerweise heißt Marbut pal-ibbin, ber babyl. Gegner Sinacheribs, in ber gleichen Liste "Krieger (?) von Chabi", worin nach dem sonstigen Branch dieses Textes wohl eine Abkürzung aus Chabigal steden könnte. Ob aber in diesem Fall Marbut-pal-ibbin nach ber Dynastie Sargons Krieger (oder Mann, Diener?) von Chabigal, oder umgetehrt die Dynastie der Sargoniden nach irgend einer Person oder Derklichkeit, welcher jener Südbabylonier dienstbar war oder sonst wie zugehörte, genannt wurde, darüber ist die jeht nichts zu sagen. 2) Zeitschr s. Assund 11.

S. 388 und "Sargon", Einl., S. XIII, Ann. 1.

sein Geschlecht ben Anspruch, von bem ältesten König (im engern Sinne, s. S. 497) Asspriens abzustammen, wie wenn er es als jüngerer Sohn bes ermorbeten Senacherib bem Bolk gegenüber besonders hätte zeigen wollen, welch altes blaues Blut, zumal solchen Königen wie Tiglatpileser III. gegensüber, auch in seinen Abern rolle.

Doch in Wirklichkeit war Sargon wohl ein Usurvator aus nicht königlichem Stamm, ber möglicherweise urfprünglich Irba ober Ariba1) bieg2) und wohl einer ber Generale Salmanaffars mar; bag er gerabe ben Ramen bes berühmten altbabylonischen Königs Sargon von Agabi (fatt. was boch viel näher lag, ben eines früheren Uffprer-Königs) als Thronnamen wählte.3) ideint übrigens barauf hinzubeuten, daß auch er ein Babylonier war, ben vielleicht ber kinderlose Salmanaffar IV. selbst bazu auserseben hatte, die Rrone nach ihm zu tragen. Dazu würde auch ftimmen, daß allem Anschein nach ber Thronwechsel in gang friedlicher und rascher (b. h. in diesem Fall ungeftorter) Weise vor sich gegangen ist. 4) Man könnte einwenden, ja, wozu bann ber Haß, den Usarhaddon gegen die kurzlebige Dynastie Tinu (Bhul und Ululai) zur Schau trug? Doch sowie einmal Afarhabdon ben Affprern gegenüber ben Anspruch erheben zu muffen glaubte, von einem altaffprifchen Ronigs: geschlecht abzustammen, dann lag es auch für ihn nahe, durch die That seinen Abscheu gegen eine Dynastie zu beweisen, die nicht einer altassprischen Abstammung sich hatte rühmen können.

Die Hauptquelle für Sargons Regierung sind seine Annalen, welche jest durch Hugo Windslers vorzügliche Gesammtausgabe der Inschriften Sargons ) endlich einmal übersichtlich und bequem benutt werden können, nebst der großen Prunkinschrift von Khorsabad oder den sogen. Fasten (vgl. schon oben S. 103), wozu aber auch noch eine Reihe von weniger umsangreichen Inschriften kommen, von denen die wichtigsten schon seit 1883 vom Ameristaner D. G. Chon in einer neuen Ausgabe vorliegen. In früherer Beit hatte sich bekanntlich Oppert das meiste Verdienst um die Entzisserung, Bearbeitung und Herausgabe der Sargons-Inschriften erworben, was jett, wo

<sup>1)</sup> Thatfachlich bezeugte babyl. Eigennamen, vgl. Strafm., Borterverz. S. 481, und Wörterb. von Liverpool, & 28. 2) Sofern nämlich Capce Recht hat mit feiner Bermuthung, bag ber Affyrer Ronig Jareb bei Sofea 5, 13 und 10, 6 Sargon fei (Babyl. & Orient. Record, Vol. II, p. 18ff. und bagu Reubauer, Zeitschr. f Affin. Band 3, S. 103). In diefem Fall mare übrigens auch fein Grund mehr bagegen vorhanden, in dem Salman, der Beth Arbe'el (lies Adbe'el?) zerftorte (Sofea 10, 14) Salmanaffar IV. zu erbliden, ftatt, wie es Schrader thut, einen Moabiter-Ronig 3) Bgl. ichon oben G. 303 (wie überhaupt ben gangen Abichnitt Salaman. "Sargon von Agabi"). 4) So auch Windler, Sargon, Ginl., & XV. 1889; burch bie Liebenswürdigfeit bes Berfaffers mar mir bas Bert ichon vor Ericheinen zugänglich. 6) Reilichriftterte Cargons . . . neu ber, umichrieben, überi. und erklart, Leinzig 1883 (Mffpr Bibl., Band 5). Die betr. Texte (vor allem die Chlinderinichrift und bie Stierinschrift) find beshalb von Bindler auch nur bem Tert nach (ohne lleberj.) wiederholt worden.

681

wir die schönen Arbeiten von Enon und Bindler haben, nie vergessen werden barf. Sugo Bindler hat ferner seiner Ausgabe einen historischen Ueberblick

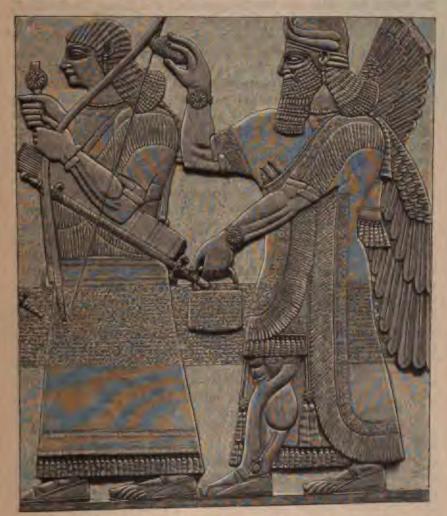

Geftügelter Genius in einem eine Opferfeene barftellenben Aabafter: Basrelief zu Khorfabab.

3 Meter hoch. (London, Brit. Mus.)

über sämmtliche Feldzüge Sargons in der Einleitung 1) beigegeben, auf welchem, wie ich mit Vergnügen und Dank gestehe, das in den folgenden Kapiteln über Sargons Unternehmungen handelnde fußt; ich erwähne dies hier aus-

<sup>1) &</sup>quot;Zusammenstellung bes historischen Materials ber Inschriften", Sinkeitung, S. XIII—XLVI.

wert') ein inhaltlich ber (hier nicht erhaltenen) Berwaltungelifte für 708-704 entsprechendes Fragment lantet, hatten 707 v. Chr. (15. Jahr) Die affprifden Wotter ihren Gingua in Die neue Stadt gehalten und ware bann im Jahr darauf, 706, diejelbe bezogen worden.2) Die Annalen, in benen nach Bindler bas 15. Jahr nicht mehr behandelt ift, berichten ben Bau wie die Einweihung bes Balaftes in birettem Unschluß an bas 14. Jahr (708 v. Chr.). Wenn nun ein feither gefundenes Erganzungsfragment zu 2. Raw. 69, Mr. 5, mit beffen Singmahme Delinich") die betreffenben Stellen überfest, an die richtige Stelle angerudt ift, was mir neuestens eiwas zweifelhaft geworben, bann faber unt unter diefer Boraussehung) scheint allerdings nichts anderes übrig zu bleiben, als fürs Jahr 707 eine Emporung und fogar theilweise Demolirung bes neuen Palaftes anzunehmen, wie ich bas oben G. 308, Anm. 1 zu begrunden versuchte.4) Wenn die jogen. Ominatafel (3. 304 ff.) mit ben fingirten Ereigniffen aus ber Regierung bes alten Sargon bie Begebenheiten bes Lebens unseres Sargon zum hintergrund hat, was immer bas wahrscheinlichfte bleibt dann wäre eine folche Revolution sogar indirett bezeugt. Und unwalricheinlich ift bieselbe feineswegs, ba ja fesisteht, daß Sargon im 5. Monat bes Jahres 705 wirklich von Mörderhand gefallen. Doch laffen wir uns burch folche Gr wägungen nicht die Pracht truben, die uns noch heute ans ben von Bonta wieder ausgegrabenen Trummern von Aberjabad und ben bon bort nach bem Louvre geschafften Basreliefs (vgl. eines auf G. 681) entgegenblidt, und von ber die Bilber auf S. 104 und 106 wie bas den Berfuch einer Refonstruftion des Sargon Balaftes gebende Bollbild") wenigstens einen fleinen Begriff geben fellen

Der Eindruck, den man, abgesehen von den äußeren Ersolgen und der politischen Thatkrast Sargons, von seiner Persönlichteit selbst durch gelegent liche Menßerungen in seinen Inschristen bekommt, ist ein durchaus günstiger und läßt auf einen gerechten und edeln Sinn schließen, eine Eigenschaft, die man bei vrientalischen Machthabern bekanntlich nicht immer sindet. So mach schon Windler auf einige Stellen ausmertsam, die ihn thatsächlich als ordnungschassen, alte gesicherte Zustände wiederherstellenden derricher, gang der Bedentung des von ihm augenommenen Namens gemäß, deigen; am Anders der Pruntinschrift nämlich rühmt sich Sargon, daß er "die außer Gebrand gekommene Steuersreiheit der Städte Assur und Charran (zu lepterer f. S. 321. Anm. 1), deren Bersassung seit langer Zeit in Bergessenheit gekommen war

<sup>1) 2</sup> Raw. 69, Ar. 5; Schraber, Reil. u. A. T., 2 Anfl., S. 488 f. 2) So nimmt auch Windler, a. a. O., S. XLV, an.
3) Artifet Sanherid. S. 226 oben (in seiner Uebersehung des Sponymentanons).
4) Dort ditte ich die Borte "segewendet (d. i. verwästet)" zu streichen, bezw. durch Buntte zu ersehen, da 22 Wiedergade des Ausbrucks issuchen schou in Delihichs "tehrte zurüch" exthellen sein wird.
5) Man vergleiche auch den Text S. 77—79 und S. 105 (Berian und die Ausgrahungen durch Bolta und Place).
6) Sharru-ukln heißt: "der Norig bil geordnet" (Windler, Einl., S. XIV). Daneben haben die Affyrer den Ramen und als sharru kinu d. i. "der treue (oder auch legitime?) König" ausgesatzt.

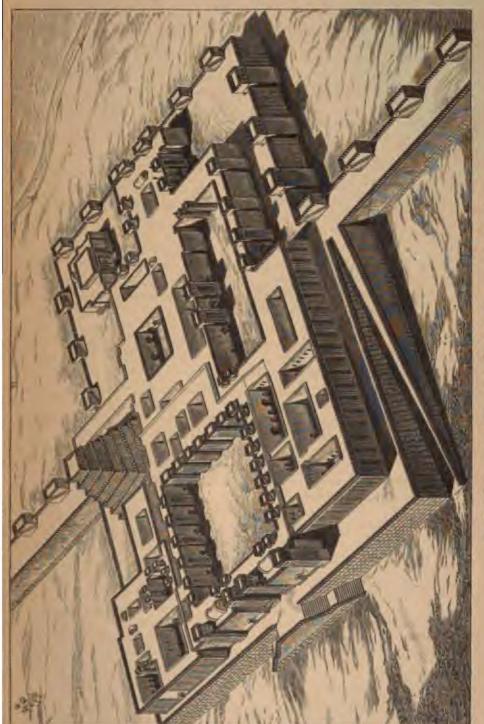

Der Palaft Sargons zu Uhorfabad; Retonftruttion. (Mad Perrot.)

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

wiederherstellte",1) und bei ber Berftorung von Dar-Bafin (709) beißt es in ben Annalen: "Die Göhne ber babylonischen Städte Sippar, Ripur, Babel und Borfippa, welche ohne ihre Schuld bort gefangen gehalten wurden: ihr Befängniß öffnete ich und ließ fie bas Licht wieder feben; ihre Felder, welche feit alter Beit mahrend ber Offupation bes Landes die Guti weggenommen und fich angeeignet hatten, gab ich ihnen gurud, die Guti, Romabenftamme, ichlug ich und brachte die von ihnen weggenommenen Bebiete wieder in ihren (alten) Buftand. Ur, Erech, Eridu, Larja, Rifit, Nimit Laguda machte ich wieder felbständig, führte ihre geranbten Botter in ihre Städte gurud und er: neuerte die in Bergeffenheit gerathenen Spenden."2) Einige wirklich prachtige Stellen ber Art bietet aber die Enlinderinschrift, fo B. 34: "ber verständige Rönig, ber Trager gnädiger Rebe, ber verfallene Rieberlaffungen bewohnbar und den Boden urbar zu machen, Rohr anzupflanzen bedacht war, hohe Belfen (?), auf benen feit Menschengebenten fein Gewächs gesproffen war, Ertrag bringen zu laffen fich bestrebte, manch wuftes Loch, bas unter ben früheren Ronigen feinen Bemafferungstanal gefannt batte, Getreibe tragen und bon frobem Jaudgen erflingen gu laffen fich vornahm, ..... bes weiten Landes Affur Speicher mit Nahrung in Ueberfluß und Lebensmitteln gu füllen, ..... bas Del, die Rraft ber Menfchen, bas Weschwüre beilt, nicht thener im Lande werden gu laffen, und Sejam und Rorn im Preis gu beftimmen, u. f. w.", und noch mehr 3. 50 ff., wo ber Konig ein herrliches Beifpiel eines mifben und gerechten Fürsten gibt, wenn er ergählt: "Entsprechend bem Ramen, ben ich trage, mit welchem Recht und Gerechtigfeit zu wahren, ju regieren die Dachtlofen, nicht zu ichabigen die Schwachen, die großen Wotter mich benannt haben, erstattete ich den Breis fur die Landereien jener Stadt (es ift von ber Anlage von Dar: Carrufin auf dem Grund und Boden bes Ortes Magganubba bie Rebe) in Uebereinstimmung mit ben Tafeln ber Berthbestimmung in Silber und Aupfer ihren Eigenthumern, und um tein Unrecht zu verüben, gab ich benen, die baares Beld für ihr Feld nicht begehrten, Geld gegen Geld, wo immer fie wollten."3)

Unter diesen Umständen muß man sich billig wundern, daß Sargon kein besseres Schickal beschieden war, als, da er sich gerade in seiner neuen Ressidenz behaglich ansenhen wollte, unter dem Dolch eines Mörders zu sallen. Möglicherweise war dieser von Sargons eigenem Sohne angestistet gewesen, so daß also das Bolt nicht der Borwurf der Undankbarkeit oder Unzustriedenheit träse. Um 12. Ab (d. i. Ansang Angust) des Jahres 705 bestieg Senacherib (so meldet das gleiche Fragment, durch welches wir das unnatürliche Ende Sargons ersahren) den assurischen Thron.

<sup>1)</sup> Bgl. auch die Cpl.-Juschrift J. 5 "der die abgeschaffte Nechtsstellung der Stadt Affür wahrte" und J. 6 "der über Charran 2c." (f. schou S. 591, N.). 2) Ju an durär-shum "Zustand ihrer Selbständigkeit" vgl. Delipsch in Zimmerns Bußps., S. 116 und Prol. S. 46. 3) Die betressenden Stellen nach der Uebersegung Windlers und Lyons (mit nur geringen Abweichungen).

Wenn man bebenkt, daß Senacherib (704-681 v. Chr.) niemals in seinen Inschriften sich ben Sohn Sargons nennt (bag er es aber war, lehrt bie Genealogie Afarhabdons, f. icon oben S. 679), alfo offenbar abfichtlich seinen Bater ignorirt, 1) so wird es allerdings sehr mahrscheinlich, baß er bei bem Morbe Sargons die Hand mit im Spiele hatte.2) Sein perfonlicher Charafter tritt überhaupt in fein fehr gunftiges Licht, vor allem burch bie blinde Rache, mit welcher er die Stadt Babel zerftorte. Sein Rame, Sin-acht-irba "o Mondgott, vermehre die Bruder", läßt vermuthen, daß er nicht ber altefte Sohn Sargons und bann von biefem wohl auch nicht zur Nachfolge bestimmt war. Auch die Babylonier scheinen ihn nicht als rechtmäßigen Rachfolger Sargons betrachtet zu haben, ba ber ptolemäische Ranon an ber Stelle, wo bie babylonische Königsliste Senacherib als König aufführt (704—703), ein Anterreanum verzeichnet: nach Berofus hatte Senacherib für biele feine beiben erften Regierungsjahre einen Bruber von fich über Babylon als feinen Stellvertreter zum König eingesett, ber bann 703 burch einen gewiffen Sagifa ober Atises (officiell Marbut-gafir-schumi) gestürzt wurde. 8) Ganz ebenso ift es mit ben weiteren acht Rahren seines babylonischen Ronigthums 688-681. wo wiederum der ptolemäische Ranon nur ein Interregnum (&Bagelevrov δευτέρου) fennt. 4)

Während die früheren Könige (von Salmanassar II. an) meist in Ralach resibirten und Sargon sich nördlich von Ninive eine neue Resibenz baute, bar Senacherib bem eigentlichen Ninive seine Sauptforgfalt zugewendet; er ift ber Schöpfer bes fpater von Uffurbanipal umgebauten großartigen Subweftpalaftes von Rujundschit (S. 85 f.), sowie eines andern von seinem Sohne Marhaddon erweiterten in Nebi Junus (S. 84, Anm. 1), bas find aber auch bie beiben Hauptruinenorte Ninives, welches er auch burch ftarte Mauern besestigte. Ferner erzählt uns die fogen. Inschrift von Bavian, einem fleinen Ort 17 Rilometer nordöftlich von Rhorfabab, daß Senacherib, um Ninive mit gutem Baffer zu versehen, einen bei der Stadt Rifiri beginnenden und fich bis Rinive bin: ziehenden Ranal, der vom Tigris-Rebenfluß Chafur gespeist murbe, graben ließ und außerbem noch 18 Ortschaften in ber Ebene nord: und oftwarts von Ninive in ber Richtung nach Bavian zu burch 18 gleichfalls mit bem Chafur in Berbindung gesetzte Ranale mit Trinkwasser versorgte. 5) Bon bem Ban bes Mirgal-Tempels in Tarbifi mar schon oben, S. 677, A. 2 die Rebe. Daß unter Senacherib die Machtverhältniffe Affpriens ichon um ein merkliches rud: warts gegangen, ift bereits oben (in bem Citat aus Windler) bemerkt worben; 6) das einzelne wird aus den nächsten Raviteln sich ergeben.

<sup>1)</sup> Darauf hat schon Smith (History of Senacherib, translated from the cuneifinscriptions, p. 8) ausmerksam gemacht. 2) Diese Vermuthung hat auch Tiele ausgesprochen, vgl. Gesch., S. 310. 3) Aksies (Aksiu?) könnte sein Hausname gewesen sein; Schrader hält dagegen Aksies sür Verderbniß aus (Wardut:) gaktr: schwmi. 4) Vgl. dazu Schrader, Die keilinschr. babyl. Königkliste, S. 21 (— 599). 5) Delissch, Paradies, S. 187 f. 6) Vgl. auch Tiele, Gesch., S. 310, der das gleiche Urtheil ausspricht.



Beläffulpturen bon Bavian.

Ein sehr interessantes Täselchen (3. Naw. 16, Nr. 3 — K 1620), gewöhnlich bas Testament Senacheribs genannt, seitet uns zu bessen Sohn und Nachfolger Afarbadbon (680—661 v. Chr.) über. Dieses uns wahrscheinlich in einer Abschrift

ans ber Bibliothet Affnrbanipals erhaltene") Dofument lautet in Ueberjehung: "Sin acht irba,") Konig ber Welt, Konig bes Landes Affur: Ringe von Gold mit Ansfüllung von Elfenbein, Spangen (?) von Gold, gagi, Saleringe, (ferner) biefe dumaki, beren Ansfüllung ans Ebelfteinen besteht, und beren Bemicht 11/2 Minen und 21/2 Gefel ift, ichente ich bem Affur acha ibina, meinem Sobne ber nachher (b. h. wenn er nach mir König wird) Affur itillu utm apla go nannt werden foll, als meinem Genoffen, aus ber Beute von Bit-Amuttan." Bie aus dem Ramen Marhaddons (fo die uns geläufige bibliiche Aussproche) in feiner Driginalform, Mfinr:adja:ibina (b. i. ,o Gott Mfinr, ichente einen Bruber") erhellt, war er nicht ber erftgeborene Cobn Ginacheribe; bas war wohl jener ungludliche Affur nabin ichumi, ben Genacherib gum Ronig von Babylonien eingesett hatte (er regierte bort 699-694), ber aber 694 bom Clamiter Ronia Challuich gefangen genommen wurde und wahricheinlich in ber Fremde umgefommen ift. Run hatte aber Marhadden noch einen andern Bruder (ob älteren oder jungeren, wiffen wir nicht), welcher wahrscheinlich Mjur (?) sicharaugur (abgefürgt Scharaugur) bieg; biefer war es, ber feimn eigenen Bater Senacherib am 20. Tebet bes Jahres 681 (b. i. etwa Anfang Januar 680) ermordete,3) natürlich aus Misgunft gegen Ajarbabbon und

<sup>1)</sup> Darauf icheint die Unterschrift "Dein Gubrer (seil. beim Lefen Diefer Tahel) fei unfer Licht, ber Gott Rebol" bingubenten. 2) Belacht irba, wie im Original (K. 1620) fteht, ift natürlich ein Schreibfehler (Smith, Lenacherib, p. 1). 3) Babyl. Chronif 3, 84: "Am 20. Tebet todtete ben Genacherib fein Cobn mabrend eines Aufftandes." In ber Bibel (2 Ron. 19, 36f. - 3ef. 37, 37f. beite es: Alle brach Senacherib, ber Ronig von Affur, auf und gog weg und fehrte um (Tot v. Ubr) und blieb gu Minive, und ba er anbetele im Sauje Rifots (b i bes Ruftu), feines Gottes, ichlugen ihn mit bem Schwert Abramelet und Schar-effer, feine Gebne, und fie eilten (bem Marhaddon entgegen) ins Land Ararat (Urartu, Armenien). Und Gen Cobn Marhaddon marb Ronig an feine Ctatt." Dier find alfo gwei Bruder ermabnt und mit Ramen genannt; ebenfo nennt Abybenus zwei Bruber, Abramelus und Regilus, wo aber fürglich Bindler gezeigt hat, bag ber Can mit Rergilus mahricheinlich hier ju ftreichen und an eine frubere Stelle ju fepen ift (Zeitschr. f. Aff., E. 392 ff.) Run icheint alfo wenigstens ber eine Bruber Abramelet boppelt gut (burch Bibel und Abybenus) bezeugt. Tropbem glaube ich, bag Abybenus, beffen Bericht font au Berofus gurudgeht, feinen Abramelus in biefem Fall nur ans ber Bibel genommen von beren beiben Ramen Abramelech und Char effer ich eber ben legteren für eine ede affpriiche Bildung halte als den ersteren, ber mir vielmehr aus 2. Ron. 17, 31 bieber transferirt icheint. Der Rame Char-effer ift auch fonft ale babyl. off. Berfonenname in ber Bibel begengt, bgl. Cach 7, 2 (4. Jahr bes Darins); bort find bie Namen Charefier und Regem(?)-melet , Cept. Carafar und Arbejeer-melet. ficher echt, und et fieht fait jo aus, als ob an unferer Stelle, um gu Sharefer and einen mit De ef endigenden Ramen ju befommen, erft nach Analogie von Sach. 7, 2 ber aus 2. Re-17, 31 befannte Rame Abramelet eingesett worben ift. Andrerfeite bari freitich mat verhehlt werden, daß in dem oben überfetten Bericht Marhaddons ber Anthrud meine Biberfacher" recht gut ju gwei Brubern ftimmen murbe (in biefem Gall mochte le feinen ber 2. Ron. 19, 37 - Bej. 37, 37 genannten Ramen fur echt balten), trenn biefer Ausbrud nicht abnlich wie "bie Wesammtheit meiner Wibersacher" unten E. con gu beurtheiten ift.

um letterem ben Thron streitig zu machen. Er batte bagu ichlauerweise Die Abwesenheit Afarhaddons im fernen Nordwesten, wo er wahrscheinlich im Auftrage und in Bertretung Senacheribs Krieg führte, gewählt; boch war feine Rechnung falich gemacht, denn taum daß ben Afarhaddon in Armenien die Runbe davon traf - es war im folgenben Monat Schebet -, fo rudte er in Gilmarichen nach Rinive, die Aufftandischen aber, als fie bas vernahmen, ihm entgegen. Bum Glud ift uns bier ein überaus lebendiger und anichaulicher Bericht Afarhabbons felber erhalten, 1) ber von ba ab, wo er erhalten ift, vollständig mitgetheilt werben foll: "Wie ein Leu ergrimmte ich und es tobte mein Gemuth. Um auszuüben die Konigsherrichaft meines väterlichen Saufes und um zu befleiben mein Priefterthum, hob ich zu den Gottern Affnr, Sin, Samas, Bel, Nebo und Rergal, jur Iftar von Rinive und gur Iftar von Arbela meine Sand auf und fie nahmen gnädig an meine Rebe. In ihrer ewigen Gnade fandten fie mir bas ermuthigende Drafel, alfo: giebe bin! werbe nicht lag, wir geben bir gur Seite und ichlagen nieder beine Feinde! Einen ober gar zwei Tage wartete ich nicht, vorn meine Soldaten mufterte ich nicht und nach hinten schaute ich nicht, auf Fürsorge für die Roffe, bas Bejpann bes Joches, auch auf bas Kriegsgerath achtete ich nicht, Proviant für meinen Marich schüttete ich nicht auf, ben Schnee und die Ralte bes Monats Schebet (Januar: Februar), Die Beffigleit bes Sturmes icheute ich nicht, gleich bem sirinnu (einem Raubvogel) wenn er feine Schwingen ausbreitet, öffnete ich, um niederzuwerfen meine Biberfacher, meine Fange (eigentlich Arme). Die Strafe nach Rinive jog ich angestrengt, eilends. Da traten por mir in ber Begend von Chanirabbat (also bei Milib) all ihre mächtigen Brieger mir in den Weg und gueten ihre Waffen. Aber die Furcht der großen Götter, meiner herren, warf fie nieder. Das Raben meiner gewaltigen Edilacht wurden fie gewahr und machten Front. 2) Aftar, die herrin bes Rampfes, ber Schlacht, Die ba lieb hat mein Priefterthum, ftanb auf meiner Seite und gerbrach ihren Bogen. Ihre Schlachtreihe, die fie (fo wohl) gefügt hatten, zerspaltete fie, und in ihrer Besammtheit riefen fie alfo: biefer fei unfer Konig!"-) Rachdem Ufarhaddon fo bie ihm entgegenrudenben Auf: ständischen besiegt hatte und nach Rinive zurudgetehrt war, fand er dort noch ben Aufftand in hellen Flammen, wurde aber auch hier mit dem Feinde rafch fertig; wie die babylonische Chronit melbet, bauerte die Revolution vom 20. Tebet bis jum 2. Mart) 681. Da aber nach ber gleichen Chronik die eigentliche Thronbesteigung erft im Sivan (bem 3. Monate, b. i. Mai=Juni) bes folgenden

<sup>1)</sup> Enlinder C. (3. Raw. 16 f.), Kol. 1; leider ist ber Anjang (nebst dem Ramen des Bruders und den näheren Umständen der Ermordung Senacheribs) abgebrochen.
2) ima mahlur; Delitsich: und juchten das Weite.
3) Siehe den verbesserten Text in Telitsichs Lejeftücken, 3. Aufl., S. 117, und seine Uebers im Artikel Sanderib im Herzogs Realencyflopädie, 2. Nust., Bb. XIII), S. 387.
4) Der Adar ist der unmittelbar auf den Schebet solgende Wonat, der zwölste (lette) des Jahres, unserem Jebr. Rärz entsprechend (also der 2. Abar 681 — Ende Febr. 680).

Jahres, 680, stattfand, so werben wohl die Nachwirkungen bes Aufstandes und die vollständige Wiederherstellung ber Ordnung biefen Ausschub bewirtt haben. In Babel bagegen icheint Afgrhabbon noch Ende 681 als König von Sumir und Affab anerkannt worben zu fein, ba nur fo fich erklart, bag ibm bie babylonische Chronit als "König von Affprien" zwölf Jahre gibt und ihn in seinem "zwölften" Sahre auf ber Reise (bezw. bem Marich, wohin ift leiber nicht gesagt) am 10. Marcheschwan (also Ende Ottober 668) sterben läßt, mahrend er nach bem ptolemäischen Ranon, ber ja die babylonische Ronigslifte (wo hier leiber die Bahl abgebrochen) reproducirt, 13 Jahre in Babylonien regiert hat;1) sein erstes Jahr als Rönig von Babel war bemnach 680. während für seine affprische Serrschaft bieses Sahr erft ber "Anfang ber Regierung" und bas Sahr 679 fein officielles erftes Jahr gewesen ift. Co erflärt sich auch, warum Asarhaddon selbst, ba wo er von dem Wiederausbau bes von seinem Bater zerftorten Babel handelt, ber ins Jahr 680 fallt, "im Anfang meiner Rönigsberrschaft (seil. als König von Uffprien), in meinem ersten Regierungsjahre (seil. als König von Babel)" spricht. Die Inschrift, in der dies geschieht, ist höchst bezeichnend für die innere Politik und zugleich ben Charafter biefes Königs. Es lohnt fich ber Mühe, zumal ohnehin jest von den Bauten Ufarhaddons noch furz zu berichten gewesen mare, gerade bei biesem Text etwas eingehender zu verweilen.

<sup>1)</sup> Bindler, Zeitschr. f. Ass. II, S. 306 (in seinem Kommentar zur babtl. Chronif). 2) sbar kissati (sonst auch "König ber Gesammtheit", "König ber Hernist. 2) sbar kissati (sonst auch "König ber Gesammtheit", "König ber Herzischen" übersett), ber von ben assurischen Königen schon seit ältester Zeit gesübrte Titel. Die betr. Inschrift ist publicirt 1. Raw. 41; Juhaltsübersicht (mit theilweise wörtlicher Uebersetung) von Telitzich in Mürdters Gesch., S. 209 f. 3) Um nicht so hervortreten zu lassen, daß der eigene Vater (Senacherib) gemeint ist, hat Asarbaddon diesen allgemeinen Ausdruck gewählt. 4) Leider ist die Inschrift an manchen Stellen verstümmelt, so daß ost mehrere Worte nicht übersetzt werden können. Sieß sind die Vorgänge unter "Schüzub dem Chaldser" (Muschizib: Mardut als König von Babel), die dann die Zerstörung Babels durch Senacherib zur Folge hatten, gemeint. 6: Man beachte, wie geschickt hier die Urheberschaft Senacherids dem Zern der Götter und dem Fluß Arachtu zugeschrieben wird.

(in ber Stadt) wohnten, mußten, um Joch und Feffeln zuertheilt zu erhalten, in die Anechtschaft (?) geben. Soviel Jahre als die Bahlung seines hoben Namens beträgt (b. i. elf Jahre), schrieb er an, ber barmherzige Merobach, bis wieder sein Berg sich beruhigte, für elf Rahre legte er (ihr. ber Stabt) ihre Bermuftung und Beröbung auf. ') Beil bu (o Merobach) mich, ben Afarhabbon, um jene Buftanbe wieberherzustellen, aus bem Rreis meiner Brüder ersehen und mich gestärkt hast ...... bie Gesammtheit meiner Biberfacher sintflutgleich niedergeworfen und all meine (Reinde) vernichtet bast und ...... um bas Berg beiner erhabenen Gottheit zu beruhigen, und bein Gemuth zu befanftigen, mit bem hirtenamt über Affur meine ..... belehnt (eigentlich angefüllt) haft, so habe ich am Anfang meines Königthums, in meinem ersten Regierungsjahre (f. oben), ba ich auf ben Thron bes Ronigthums mächtiglich mich fette, ..... jenes Bert (in Ungriff genommen?), .... bes Samas, ..... bes Merobach, bes großen Richters, ber Götter, meiner herren, ...... um (wieber) in Stand gu feten (?) Babel, zu erneuern ben Tempel Sag-illa, ließ ich (?) aufschreiben ..... (Rol. 4) zu ihrer treuen Gnabe .... und berief alle meine Werkleute und bas Bolf von Rarbunias, in ihrer Gesammtheit ließ ich fie ben allu und umsikku3) tragen; mit gutem Del, Honig, Butter, Bein und Moft ...... (versah ich sie reichlich). Den kuduru4) trug ich selbst auf meinem Haupte; mit Gerathen (?) aus Elfenbein, ushu-Holz, urkarinu-Holz, Balmenholz .... ..... ließ ich Ziegel streichen. Den Tempel Sagzilla, Diesen Götterpalast, und feine (übrigen) Tempel, Babel, die Stadt bes Rechtes, Imgur:Bel, feine Mauer und Rimit-Bel, feinen Ball, ließ ich von ihrem Grund an bis gu ihrer Spite neu aufbauen, vergrößern, erhöhen und gewaltig aufführen. Die Bilber ber großen Götter erneuerte ich, in ihren Sanktuarien ließ ich fie Bohnung nehmen für ewige Zeiten, ihre abgeschafften Kultformen (?) richtete ich wieder ein, diejenigen Sohne Babels aber, die in die Anechtschaft (?) gegangen waren und benen Joch und Banbe zu Theil geworden waren, sam= melte ich und rechnete fie wieder zu ben Babyloniern, ihre Rechtestellung von neuem festigte ich." Dies geschah also schon im Jahre 680, und man sieht, wie fehr es Afarhabbon am Bergen gelegen mar, bas Unrecht wieder gut ju machen, welches fein Bater über die heilige Stadt Babel gebracht hatte. Ueberhaupt ift bas Bilb, welches man von Afarhabbon aus seinen verschiebenen Inschriften befommt, ein weit erfreulicheres als bas feines Baters, und erinnert in manchem an ben ruhmreichen und gerechten Sargon. Außerbem war es ja auch nur Klugheit, bei aller Strenge, die wo nothig auch Mar-

44.

<sup>1)</sup> Freie Uebersetzung; ben Sinn hat zuerst Delitsich richtig erkannt. 2) Die Zeilen 19—21 ber 3. Kolumne wage ich nicht zusammenhängend zu übersetzen. 3) Eine Art Baugeräthe (in freier Uebersetzung etwa "Hammer und Kelle"); vgl. auch Asach Delitsich ein Rohrzessecht, die Kopsbebedung und bann bas Symbol ber Arsbeiter, speciell ber Bauleute.

habbon zu üben wußte, boch im allgemeinen Gerechtigkeit und Wilbe walten zu lassen, und die Erfolge blieben denn auch nicht aus; es ist trot der nur dreizehnjährigen Regierung des Königs ein gewisser Ausschwung des Reiches der Regierung Senacheribs gegenüber zu konstatiren.

Trop ber vielen Kriegszüge hat Afarhabbon auch in Affprien bedeutende Bauten aufführen laffen. Die beiben in Rebbi-Junus (f. oben G. 686) aufgefundenen Cylinderinschriften ergablen ausführlich von dem Balaftbau in Ninive, ber ber Beschreibung nach von außerorbentlicher Pracht gewesen fein 3wölf Könige bes Beftlanbes, wo burch bie ftrenge Beftrafung bes Tyriers Schreden vor Affur verbreitet mar, barunter auch Manaffe von Juba. und gehn Stadtfonige ber Insel Chpern mußten bie bagu nothigen Daterialien liefern. In ben letten Jahren seiner Regierung, als Afarhabbon fich infolge ber Uneinigkeit und Schwäche ber Aegypter nach feinem britten Feldzug borthin ben stolzen Titel "König von Uffprien und Babylonien, (und ber Könige) von Megypten und Aethiopien" beigelegt hatte, wurden noch zwei weitere Palaftbauten von ihm unternommen, nämlich einer in Ralach (Nimrub) und ber andere in Tarbifi (Scherif-Rhan). Der Balaft in Ralach ift ber uns icon befannte Subwestpalast (siehe ben Blan auf S. 83), zu welchem Asarhabdon in nicht gerabe vietätvoller Beise bie Stulpturen bes Centralvalastes seines Borgangers Tiglatpilefers III. verwenden ließ;1) biefer Palast wurde jedoch nicht fertig, gludlicher Beife und zum Beil ber Geschichtsforschung muffen wir fagen. indem gerade badurch viele ber Platten, die wichtigen Annalen Tiglatpilesers II. enthaltend, wenigstens bruchstüdweise ber Nachwelt gerettet wurden. Balaft in Tarbifi, wo Senacherib (ja vielleicht schon Salmanassar IV.) bem Gotte Nirgal einen Tempel erbaut hatte, war speciell für ben von Afarhaddon icon bor seinem Tobe feierlich zur Nachfolge erkorenen Kronpringen Mffur: banipal bestimmt.

Schon fürs Jahr 670 hat man eine vorläusige Krönung Assurbanipals, die Asarhabdon auf dem Weg nach Aegypten im mesopotamischen Charran vorgenommen hätte, annehmen wollen. Man schloß dies aus einer interessanten offenbar aus Priesterkreisen an Assurbanipal gerichteten Ausmunterungsadresse, wo es heißt:2) "Ter Gott Assurbanipal gerichteten Ausmunterungsadresse, wo es heißt:2) "Ter Gott Assurbanipal gerichteten Ausmunterungsadresse, wo es heißt:2) "Ter Gott Assurbanipal gerichteten Ausmunterungsadresse, wo es heißt:2) "Der Gott Assurbanipal gerichteten Aussurbanipal gerichteten Ausmunterungsadresse, wo es heißt:2) "Der Gott Assurbanipal gerichteten Ausmunterungsadresse, wo es heißt:2) "Der Gott Assurbanipal gerichteten Ausmunterungsadresse, wo es heißt:2) "Der Gott Alssurbanipal gerichteten Auswunterungsadresse, wo es heißt:2) "Der Gott Alssurbanipal gerichten A

<sup>1)</sup> Bgl. barüber bas schon oben S. 648 und 679 f. bemerkte, wo auf ben Zusammenhang dieser Maßregel mit der Herleitung der Sargoniden Dynastie vom alten assprischen Königsgeschlicht hingewiesen wurde.

2) Bgl. den Text der betreffenden Stelle bei Straßmaier, Wörterverz., S. 759 f. und 532 (— 3. 8.—16 des Gangen.

3) Diese Zeile (die Straßmaier leider nicht gibt) konnte ich nur nach der Uederzegung von Smith (Epon.-Canon, p. 164) geben.

4) Bei Straßmaier ist natürlich kisistatt ki tur (ober mar) zu korrigiren.

(d. i. also Asarbaddon), nach dem Lande Mußur (Negypten) zog, und im Rohr der Stadt Charran am Tempel (bit ili) von Cedernholz vorbeizog, da schute der Mond auf die Pflanzungen mit zwei Kronen auf seinem Haupte (d. i. zwei Scheiben) nieder, indem der Gott Rusku an seiner Seite stand. Da trat der Bater des Königs, meines Herrn, ein (seil. in den Tempel des Mondgottes), ...... seste er auf sein Haupt, also (sprechend): Du wirst ausziehen (und) die Länder daselbst erobern! [Ebenso nun?] wird er das Land Aegypten erobern, als Länder:Opsergade [an die Götter?] Assur und Sin, und wird er, der König über alle Könige (nämlich Assurbai) die Undotmäßigen besiegen." Der Sinn ist demnach: wie Senacherib göttliche Weisheit und wie Asarbaddon den Sieg über Aegypten von den Göttern versliehen besam, so wird es nun auch dir, Assurbanipal, der du eben den Thron bestiegen, ergehen; und in der That war gleich der erste Feldzug Assurbanipals nach Aegypten gerichtet.

In biefem Tegt bezog nun U. Smith in bem Sat "[bie Rrone] feste er (soil. Afarhabbon) auf fein Saupt" bas "auf fein Saupt" auf Affurbanipal, an ben bann natürlich auch bie unmittelbar folgende Ansprache gerichtet fein mußte. Doch es ift leicht einzusehen, bag es in einem folden Rall ber Dents lichfeit halber nothwendig "auf das Saupt feines Cohnes" (ober etwa "auf bas Saupt bes Ronigs, meines Berrn) beigen mußte. Es wird vielmehr fo fein, bag die zwei Mondfronen (begte. Mondicheiben) von ben Brieftern als gunftige Borbebeutung fur ben erhofften Sieg in Meghpten, wo ja bem Ronig in der That eine zweite Krone in Aussicht ftand, gedeutet wurden, weshalb benn auch Ufarhabbon in symbolischer Beife im berühmten Mondtempel in Charran fich eine Krone aufs Saupt fette. 2) Ebenfo wenig beweift ber von Smith überfeste und vom 1. Bjar bes gleichen Jahres (670, Eponym Schulmubel-laidmi) batirte Rauftontratt,3) worin ein gewiffer Atar-ilu (wohl berfelbe, ber 673 noch Prafett von Lachirn und Eponymus war) ben Titel "Officier (Smith: officer) bes Sohnes bes Konigs von Babel" ober, wie vielleicht beffer ju überfeben "bes Rronpringen von Babylonien" und andrerfeits ein gewiffer Bel-na'ib (fpater unter Affurbanipal Tartan und Eponymus) ben Titel "Minister bes Cohnes bes Konigs (b. i. bes Kronpringen von Affprien?)" führt, für eine folche vorläufige Rronung, bie bann icon im Dijan 6704)

<sup>1)</sup> Smith: the crown on his head he placed. Nach Straßmaiers Tert scheint aber gerade das erste Lyort abgebrochen; allerdings kann kaum ein anderes Wort als Krone ergänzt werden.

2) Dadurch erledigen sich zugleich am besten Tieles Bedenken, Gesch.

2) Dadurch erledigen sich zugleich am besten Tieles Bedenken, Gesch.

3) S. 3, übersett in den Discoveries, p. 415 s.

4) Allerdings sand gerade im Nisan 670 und zwar am 10.) der Ausbruch Niarhaddons nach Regypten statt (babyl. Chronit; Nisan ist der 1., Ziar der 2. Wonat des Jahres). Aber wenn wirklich damals in Hartan Assarbanipal bereits zum künstigen König gekrönt worden wäre, so müßte man (vgl. oben "du wirst ausziehen u. s. w.") annehmen, daß er gleich mit nach Regypten gesogen sei, was durch Assarbanipals eigenen Bericht über seinen ersten ägyptischen

ober gar noch früher stattgefunden haben müßte; höchstens das eine geht daraus vielleicht hervor, daß schon damals es beschlossene Sache war, den Assurbanipal als fünftigen König Asspriens und den Samassumukin als solchen Babhsoniens zu betrachten.

Als um so sicherer barf bagegen bie officielle Erklärung Affurbanipals zum affprischen Thronfolger von Seiten Afarhabbons, bie zu Rinive Anfangs Mai wahrscheinlich 669 erfolgte, 1) betrachtet werben. Affurbanipal er: gählt uns nämlich felbst am Unfang seiner großen Cylinderinschriften, bag fein Bater "am 12. Fjar (Airu, b. i. etwa 1. Mai) bie Affgrer flein und groß, bes oberen und unteren Meeres, versammelte", um fein, Affurbanipals "Kronprinzenthum (wörtlich "Königsohnschaft") anzuerkennen", worauf er bann "nachher (b. h. doch wohl nach dem Tode Afarhaddons) die Königsberrichaft ausübte". Unmittelbar auf bieje am Feste ber Göttin Gula erfolgte Broflamg: tion ging Affurbanipal feierlich in Bit-Ribati (ben Rordpalast in Rinive. f. S. 86) ein. Gine von George Smith veröffentlichte Thontafel melbet babon in folgenden Borten:2) "Auf Befehl Uffure, bes Baters ber Götter, erhöhte mich Marbut, ber herr ber herren, ber König himmels und ber Erbe, über bie (übrigen) Sohne bes Konigs und verfündete meinen Namen zum Königthum. Als ich den Balast betrat, da jubilirte (?) bas gesammte Feldlager voller ..... es freuten fich die Großen, die Generale, laufchend ber Rebe meiner Lippen, mabrend ich vor bem König, meinem Bater, mich zu ihrem besten verwandte." Roch später, ale er längst Konig war, liebt ce Affurbanipal, sich in Erinnerung an jene Zeier, womit wohl auch die Uebertragung eines Theiles ber Regierungsgeschäfte verbunden gewesen war, 3) gelegentlich ben "großen Kronprinzen (wörtlich Königssohn) bes Palaftes Bit : Ribati" zu nennen (fo gleich in ber zweiten Beile ber oben erwähnten Chlinder), ja sogar nach seinem Tobe scheint biese Bezeichnung noch bie und ba, wenn von ihm die Rede war, gebraucht worden zu sein. 1)

Feldzug, wo auf jenen Zug Nfarhabdons im Jahre 670 angespielt ift, geradezu ausgeschlossen wird. Kurz, es bleibt wohl dabei, daß für 670 von keiner Krönung Affurbanipals weber in Harran noch in Ninive die Rede sein kann.

<sup>1)</sup> Fürs elste Jahr (669) verzeichnet die babyl. Chronit "ber König (verweilt in Nsiprien, die Großen [die sich wieder ihn ausgelehnt??] tödtete (?) er (?)". Möglicher weise ist hier von einem Ausstandsversuche die Rede. Bielleicht hatten sich mehrere Würdenträger geweigert, die Thronsolge Assurbanipals sanktionirt zu sehen und wurden dann deshalb beseitigt. Die Lesung und llebersehung "tödtete er" (id-du uk) schein ziemlich sicher; wenn nach -uk noch ein Zeichen stand, war es etwa -ku (dann "tödteten sie" im Sinne von "tödtete man").

2) K. 3050, Kol. 2, Z. 3—7, in G. Smith History of Assurdanipal transl. from the cuneiform inscriptions (Lond. 1871., p. vi. 3) In einem aus dem b. Monat (27. Ab i. etwa Witte August) des Jahres 668 (Eponhm Mar-larmi) dairten Täselchen solgt auf das Tatum die Angabe "zur Zeit (ina tiris) Assurdanipals, königs von Assurda, das Es weder "im Ansang der Regierung" noch "im 1. Jahre" heißt). In den Augen des Volkes war eben Nügendanipal insolge jenes seierlichen Altes und der schon damals ihm übertragenen theilweisen Vertretung so gut wie König.

4. Eine Berichterstattung (des Tieners

Mis dann am 10. Arachjammi (Marcheschwan) bes Jahres 668 Mar: habbon die Augen gubrudte, ba war Affurbanipal, ber Sarbanapal ber Briechen, fein unumftrittener Rachfolger, freilich nur in Affprien felbit, ba in Babylonien ein anderer Sohn Afarhabdons, Schamafch fchum :nfin (Saos: buchin des ptolemaischen Kanons), jebenfalls auch ichon nach vorheriger Be: ftimmung feines toniglichen Baters (vgl. fcon oben G. 694), letterem auf bem Throne folgte. Affurbanipal bezog nun, nachdem er König von Affprien geworden, natürlich nicht ben fur ihn von Afarhabbon gebauten fleineren Balaft in Tarbifi, fondern in dem Rordpalaft in Rujundichit (fiehe ben Blan C. 86), in Bit : Ributi (b. h. "Dans des Barems"), wo Senacherib, fein Großvater, als Pring') und als Ronig gelebt hatte, wo Afarhabdon ge: boren, aufgewachsen war und auch noch als König resibirt batte, wo endlich Affurbanipal felbst erzogen worden war, ichlug er seine Bohnung auf, und Diefen Balaft, an ben fich jo viele Erinnerungen gumal aus feiner eigenen Jugend fnupften, bat er bann auch ipater gang nen bauen laffen. Außerbem hat Affurbanipal noch den großen Gudwestpalaft Cenacheribs (f. ebenfalls 3. 86) umgebaut und erweitert; ber Nordvalaft war etwas fleiner, aber besonders burch die feine Ausführung feiner Stulpturen bemertenswerth. Es ift bedeutsam, bag ba, wo Affurbanipal von feiner in Bit : Ribati verlebten Jugend fpricht, er außer ben Dingen, welche gewöhnlich ein Pring zu lernen hatte, noch besonders den literarischen Unterricht bervor: bebt, ber bis babin wohl nur ein Borrecht ber Priefterflaffe, nicht aber eine königliche Beschäftigung gewesen war. "Ich Affurbanipal empfieng bort bie Weisheit bes Gottes Debo, Die Wesammtheit ber geschriebenen Tafeln, aller Runftler Renntniffe umfante ich; ich lernte bas Bogen: ichiegen, Roffe gu reiten und bas Wagengejpann gu fenten." Bon ber Bibliothet Murbanipals mar ichon in ber Ginleitung die Rede (S. 87-89. val. auch noch die Abbildung E. 696); es tann nicht genug bervorgehoben werden, welch ein unvergängliches Berdienft fich biefer Berricher burch feine literariiden Reigungen und burch die barans rejultirende Sammlung bes alten babylonischen Schriftthums (inclusive wichtiger bistorischer Urfunden in Renabidriften) erworben hat. Sonft ift aber Murbanipal bas richtige Bilb

1) Wenn biefe Angabe richtig ift, bann bat wohl ichon Gargon ben Nordpalaft entweber fur fich felbst ober fur bie foniglichen Pringen anlegen laffen.

der Tochter des Königs an die Alu-Assural) 3 Raw. 16, Ar. 2, santet: "Du sollt deine Tasel nicht (mehr) schreiben, den Spruch (ata) deines imdu (Bensums?) nicht (mehr) sprechen und nicht sollen sie mehr sagen: ist diese (eben die angeredete) die Schwester der Siru-itivat, der großen Tochter des Harems (bit ricati) des Assurations in noch (sollen sie mehr sagen): Du bist die hehre Tochter, die Herrin des Haufenderen Aber großen Königssohnes des Harems (bit ricati) des Asarbaddon, Königs von Assuren. In diesem bisher misverstandenem Text läst die Tochter des Königs Assurations interiorischlanden (Sohnes des Assurations) offenbar die Aushabang ihrer älteren Berwanden (der Ansdruck "Schwester" ist wohl nur allg. zu nehmen) Alu-Assure icharat ans dem königlichen Harem aussprechen.

696 Bweites Buch. IV. I. Die perfonlichen Berhaltniffe ber Sargoniben.

eines orientalischen Despoten, und besonders seine Grausamkeit tritt aus manchen Einzelheiten in seinen Kriegsberichten deutlich zu Tage. Es ist des halb auch gang gut möglich, daß die griechische Sage (bei Tiodor 2, 21—28)



Tajelden aus ber Bibliothet Apurbanipals (Theit bes Singfutbericht).

ber Hauptsache nach Recht hat, wenn sie bas betannte ungunstige Bild von Sardanapal entwirst; freilich ist da manches anachronistisch durcheinander geworsen, wie denn der in den Flommen umkommende König in Wirtlichtel der Bruder Assurbanipals, Samassumukin (Rassam-Colinder Rol. 4, 3, 50 %) ist und andrerseits ja Assurbanipal nicht der lebte Konig Assuriens, bessen



Affurbanipal mit der Königin in der Weinlaube. Marmorrelief aus Aujundichie.

.

Berrichaft durch bie Deber ein Ende fand. Aber es ift boch gewiß bezeich: nend, daß gerade Affurbanipal, wie er jeder Art von Sport, der Jagd jowohl als geiftigen Benuffen, bulbigte, auch in feinem Sarem uns als Liebhaber immer neuer Abwechselung entgegentritt; auch andere Affprer Ronige werden fich ichone Beiber aus ber Priegsbeute heimgehoft baben, Affurbanipal aber hebt es besonders hervor, wie er die Tochter bes Inrer-Ronigs nebst ben Tochtern von beffen Brudern, die Tochter bes Königs von Arvad, die bes von Tubal und fo noch viele andere Königstöchter als Gulbigungsgeschent in feine Bemacher fich guführen ließ, worauf er bann biefen feinen Schwiegervatern gnabig vergieh. Daß fich mit bem allen eine gang besonbers bemertbare Devotion gegen die Botter bei Affurbanipal vereinigte, fieht nicht vereinzelt

in ber Beltgeschichte ba.

Bum Schluß mogen noch einige Bemerfungen über Ramen und Regie: rungsbauer Affurbanipals Blat finben. Go flar die Bedeutung bes Namens ift i,Affur ift ber Erzeuger eines Erbfohnes"), jo ichwer ift es, bie genaue Ausiprache bes letten Elementes (aplu "Erbfohn") festzustellen; benn mahrend bie Grammatif ein einfaches Assur-bant-apli erfordern wurde, icheinen bie griechijde Transffription Sardanapal, bann bie ber Juden: Mjenappar') eine affprische verfürzte Anssprache wie Affur: bant apal ober Affur: ban apal vorauszuseben.2) Eine andere Frage ift, ob nicht etwa Randalann (ober abgefürzt Randal) ber Sausname bes Ronigs und Affur ban apal nur fein Thronname als Konigs von Uffprien gewesen ift, und bies führt uns jugleich ju der weiteren Frage, wie lange Affurbanipal, der, wie wir faben, im Jahre 668 ben Thron bestieg, regiert hat. Leiber hort nämlich die ununterbrochene Reibe des Epontmenkanons mit bem Jahre 667, bem erften (officiellen) Regierungsjahre Affurbanipals auf, und bie zwei weiteren Bruchftude aus Uffurbanipals Beit (bas eine von gehn Ramen, mabricheinlich von 656-647, bas andere von fünf Ramen) geben uns für bas Ende feiner Berrichaft teinen Anhaltspuntt. Bir tonnen aus ben großen Cylinderinschriften, welche neun (begw. gwolf) Reldguge Uffurbanipals (und gwar im großen und gangen in chronologischer Ordnung, wenn auch leiber ohne Angabe ber Regierungsjahre) behandeln, nur ichließen, daß er ungefahr bis ca. 640 auf jeben Ball regiert haben muß, ba ber Krieg gegen die Araber wohl in die zweite Salfte bes Decenniums 650-640 gu feben ift. Wie lang er aber bann noch regiert hat, geht baraus nicht bervor; bochstens, bag man jagen barf, gewiß noch

<sup>1)</sup> Efra 4, 10: bort heißt es namlich (beachte die Beit: 200 Bahre nach Mffurbanipal!): "bie von Dina, Aparfatta, Tarpal, Aparju (b. i. Barjua ober Barju nordl. von Clam), Artu (Grech), Babel, Schuichanta (Suja), Deba und Clam (10) und bie übrigen Boller, welche herüber gebracht batte ber große und berühmte Afenappar und fie gefest hatte in bie Stabte Samarias und die übrigen (Stabte) biesfeits des Baffers und bon Rangan". 2) Auf abnliche Berfürzungen im Munde bes Bolfes geben 3. B. bie Formen Genacherib und Marhabbon (gegenüber ben vollen auf -a auslautenben Driginalformen) gurud.

weitere fünf Jahre, weil nämlich ber Neubau von Bit-Ribati, von bem die aroken Cplinder am Schluß noch berichten, erst nach ben in denselben ergahlten Kriegen unternommen worben fein tann;1) ber Bau bes Nordvalaftes aber wird, nach ber forgfältigen Ausführung, bie gerabe bie Stulpturen biefes Balaftes auszeichnet, zu ichließen, taum in ein ober zwei Sahren vollenbet worden sein. So waren wir aus seinen eigenen Inschriften etwa bis gum Rahr 635 gefommen, als muthmaßliche Grenze, über welche taum viel gurud: gegangen werben tann; cher mag er noch länger regiert haben. Nun wiffen wir aus bem ptolemäischen Ranon, daß in Babylonien nach Afarhabbon fein Sohn Saosduchin (Samassumukin) 20 Jahre (667-648) und nach biesem Kinelaban 22 Jahre (647-626) regierte, wofür Alexander Bolyhistor (bei Eusebius) Sammuges (b. i. wieberum Samassumutin) mit 21 und als biesem folgend "Sarbanapal feinen Bruber" mit 21 Jahren (alfo beibe zusammen ebenfalls von 667-626) hat.2) Mag nun Kineladan, ber als Randglanu sowohl in der babylonischen Rönigslifte als auch auf Kontrattafeln (und zwar bis zu seinem 22. Jahre) vorkommt, mit Affurbanipal einfach ibentisch sein ober nicht, in welch letterem Falle bann wohl ein speciell subbabylonischer Gegentonig gemeint sein konnte,3) so geht boch aus diesen Angaben bas eine Har hervor, daß jedenfalls Uffurbanipal noch bis ins Rahr 626 gelebt bat und also auch bis babin Ronig von Affprien gewesen ift. Es barf bemnach für seine Regierungszeit in Ninive wohl mit Gewißheit und ohne Bebenten bie lange Dauer von 42 Jahren (667-626) angenommen werden.

Gern möchte ich noch länger bei der Persönlichkeit Assurbanipals, der trot des sich schon immer deutlicher anbahnenden inneren Verfales des Reiches immer einer der glanzvollsten, wenn auch nicht mächtigsten Herrscher Assuriens ist, bei seinen Bauten (besonders auch den vielen Tempelbauten) und Jagden, seinen Studien und sonstigen Neigungen und Leidenschaften verweilen. Doch wir müssen zur eigentlichen Geschichte zurücktehren. Die assprischen Kriege und Eroberungen vom Regierungsantritt seines Urgroßvaters an die auf ihn selbst (seine eigene Regierung miteinbegriffen) haben wir ja noch — und dies soll in den folgenden Kapiteln geschehen — im Zusammenhange zu betrachten.

<sup>1)</sup> Bgl. Rass. Cyl. 10, 85 und 89, wo die Besiegung Clams wie die der AraberKönige letzter Feldzug) als schon beendet vorausgesett ist. 2) Eberh. Schrader, Kineladan und Assurbanipal, Zeitschrift für Keilschrift, Band I, S. 222 s. Wichtig ist, daß mehrere der großen Chlinder, die in jedem Fall mehrere (vielleicht aber über zehn Jahre nach dem Tod Samassumulins abgesaßt sind, das Datum: "Eponymie des Samas-Danninani, Statthalters von Alfad (Bar Babel)" tragen, so daß also Kandalanu nicht in Babel residirt haben kann. Dennoch glaube ich nicht, daß er mit Assurbanipal identisch ist, da des letzteren Rame seiner Bedeutung nach sich als einen ihm schon bei seiner Geburt beigelegten verräth. 4) Agl. das schone Charakterbild Assurbanipals bei Tiele, (Vesch., S. 403—405, wie überhaupt den ganzen Abschnut über diesen Herrscher (S. 351—406).

# Zweites Kapitel.

### Die Kriege und Eroberungen ber Sargoniben:

a. im Westland und in Aegypten.

Es ist nicht blos ber geographische Rusammenhang, ber die in ber Ueberschrift bieses Kapitels gegebene Gruppirung veranlagt hat. Wo vielmehr in ben hundert Jahren, welche die Summe ber Regierungen der vier großen Sargoniben (nämlich bes Sargon, Senacherib, Afarhabbon unb Affurbanipal) zusammen ergibt (721-626 v. Chr.), Sprien und Balästina bie affprische Weltmacht zum Ginschreiten herausforbert, ba ftedt als An= ftifter die Macht babinter, welche achthundert Jahre früher die unumstrittene Begemonie über biese Länder innegehabt und fich jest wieber auf jene längst an Affprien verlorene Rolle zu befinnen versucht - Megupten. Gin neuer und infolge ber thatkräftigen Aethiopen-Herrschaft im Nilland nicht ungefähr= licher Rivale taucht hiemit am Horizont Uffurs auf. Der eigentliche Rampf beginnt jedoch erst unter Senacherib, scharft sich bann unter Ajarhabbon, ber infolge ber ägyptischen Zersplitterung Sieger bleibt, und findet einen porläufigen und in gewisser Sinsicht unentschiebenen ') Abschluß furz barauf unter Affurbanipal, mabrend die eigentliche Frucht ber affprischen Angriffe gegen Aegypten erft nach bem Sturg Ninives beffen Erben, bem neubabyloni= ichen und verfischen Reiche in ben Schof fällt. Das längst altereichwache Megypten. an beffen Pharao im fechzehnten vorchriftlichen Sahrhundert (ca. 1550) noch die babulonischen und affinrischen Könige (Burnaburiasch und Affuruballit) wie bie meiften Fürften Spriens und Phoniziens bis fubmarts nach Affalon ihre bemüthig nahenden Gefandten mit nothgedrungenen Freund= icaftsbetheuerungen und Bittidriften auf Thontafeln in Reilichrift abichickten.2)

<sup>1)</sup> Insofern nämlich Assurbanipal Negypten wieder seine Selbständigkeit (unter eigenen Herrichern) zurückgibt; dafür aber mußten diese ihr Hauptziel, die Hegemonie über das Westland, den Assurbanien lassen und waren also doch die Besiegten. 2) In einem ist leider meine S. 146 ausgesprochene Zuversicht, zu der ich sonst so viel Recht hatte (ich erinnere außer an die dort erwähnte babylonische Königkliste vor allem an die Funde in Tello, die babylonische Chronit und an die Chrus-Inschriften, getäuscht worden; es sollte weder mir noch metkem verehrten Kollegen, dem Vers. der Geschichte Aegyptens für die Allgem. Gesch. in Einzeldarstellungen, vergönnt sein, den kürzlich im Innern Aegyptens gemachten hochwichtigen Thontaselsund von Tell Amarna

fiel taufend Jahre später einem von bemselben Babel her sich nahenden Machthaber, bem Kambyses, zur Beute!

Da die assprischen Kriege schon in der der gleichen Sammlung wie meine Geschichte angehörenden Geschichte Aegyptens von Ed. Meyer in sacht kundiger Weise behandelt sind, 1) so dars ich mich hier um so kürzer sassen, und werde dasüt das unserer Antheilnahme näher liegende, die Kriege gegen das Bolk Israel und zwar das seit Beginn der Regierung Sargons allein noch übrige Südreich Juda in diesem Kapitel in den Bordergrund treten lassen so viel genannten Staaten, waren ja durch die Kriege Tiglatpisesers III. und Sasmanssard IV. zu assprischen Provinzen geworden, dagegen erfreute sich Juda während der Herrschaft der Sargoniben unter seinen Königen Historischen Königen Gistia (715—ca. 688) und Wanasse (— ca. 640) noch eines Kestes von Selbständigkeit. Um so schneller freilich sollte dann nach einem nur kurzen Ausschwung (unter Josia 639—609), auch Juda das gleiche Schicksal theilen, wenn auch nicht mehr von Seiten Assprieds

Es wurde schon oben (S. 676) berichtet, wie bei Sargons Regierungsantritt der Fall Samarias schon so gut wie besiegelt war; möglicherweise
erfolgte die Einnahme der Stadt noch im gleichen Monat Tebet. Sargon,
ber sich deshalb die Belagerung und Eroberung zuschreibt, obwohl er höchstens
die letztere, da sie thatsächlich in die ersten Tage oder Monate seiner Regierung siel, mit einigem Rechte in seinen Annalen hätte verzeichnen dürfen, o
erzählt, daß er 27290 Menschen aus ihr in die Gesangenschaft führte, dasur
die Bewohner anderer eroberter Länder dort wohnen ließ, und einen assihrischen Statthalter einsetze. Dies wird von den israelitischen Königsbüchern
noch näher dahin ausgeführt, daß der Assurs die Weggeführten in
Ehalach, am Chabor, dem Wasser Gozans und in den Städten der Weder
ansiedelte und dasur Leute von Babel, Kutha, 'Avva, Hamath und Sephar-

für unsere beiberseitigen Werke verwerthen zu können. Es sei für die, welche sich näher insormiren wollen, auf A. Ermans Aussat in den Sitzungsberichten der Berl. Akad. 1888, Nr. XXIII und auf E. Budges Abhandlung in den Proc. of Bidl. Arch. Soc., vol. X, p. 540 ff. (Kuni 1888) verwiesen.

<sup>1)</sup> Daselbst, S. 345 st. (Rapitel: Aethiopen und Assprer). 2) Bgl. übrigens auch schon Stades Geschichte Jiraels (ebenfalls in der Allgem. Gesch. in Einzeldarstellungen), wo zwar im allgemeinen die assprischen Berichte nur kurz berührt, aber doch in einigen Fällen, so z. B. bei Sinacheribs Zug gegen Hista, eingehender berückstigt werden. 3) Wenn man das "belagerte und eroberte ich" wirklich wörtlich nehmen müßte, so könnte es nur so sein, daß Sargon der General war, welchem von Ansang an die Belagerung der Stadt von Salmanassar anvertraut war. Dagegen scheint aber zu sprechen, daß zwischen Ansang Tebet, wo Salmanassar farb, und dem 12., wo Sargon schon die Regierung (natürlich doch in Ninive selbst) antrat, eine zu kurze Zeit liegt; es müßte anders Sargon schon ein oder zwei Wonate vorher von Samaria, vielleicht auf die Kunde des bevorstehenden baldigen Todes Salmanassars hin, nach Rinive zurückgelehrt sein.

vajim (vgl. ichon oben S. 674, Anm. 2) nach Samaria und andern ifraeli-

tischen Ortschaften versetzte (2. Kön. 17, 6 und 24).

Schon im zweiten Regierungsjahre Sargons (720) lehnten fich ber: ichiebene Staaten bes Beftlandes im Bertrauen auf Sabato von Megnpten gegen bas affprifche Roch auf. Leiber find uns nur febr fragmentarifche Berichte barüber erhalten. Ja'u-bi'bi von Samath, ein Mann von niedriger Berfunft, trachtete nach bem Throne biefes Gebietes und wiegelte Arpad, Simirra, Damaffus und Samaria auf, worauf er von ben affprischen Truppen in feiner "Lieblingsftadt" Rartar (wo feiner Beit Salmanaffar die große Schlacht geichlagen) belagert und nach erfolgter Einnahme und Berftorung diefer Stadt geschunden wurde - jo ergahlt die Brunfinschrift an ber einen Stelle, mabrend an einer andern berichtet wird, daß der uns von Tiglatpilefer ber befannte Channan (Sanno) nebft bem Sib'i (Sabato) und feinem Turtan ober Dber: felbberen!) bei Rapichi an ber philiftaifch-agnptischen Grenze von Cargon geichlagen wurde; Sib'i floh während der Schlacht und Samo wurde gefangen. Bie nun ber gerade bier fehr ludenhaft erhaltene, bas zweite Jahr behandelnbe Abschnitt ber Unnalen lehrt, gehören beibe Berichte in ein und daffelbe Jahr, ja möglicherweise waren fogar Ilu-bi'bi, wie hier ber Samathenfer beißt, und Sanno bon Gaga birefte Berbundete (Bindler). Benn man nun noch bagu nimmt, bag eine fleinere (vor 711 abgefagte) Inichrift ben Cargon, "ber bas Land Juda, beffen Ort fern ift, niederwarf", nennt, und gwar unmittelbar vor Erwähnung ber Gefangennahme bes Ja'n:bi'bi, ferner in Betracht sieht, bag Ilus oder Ja'usbi'bi, in beffen Ramen bie Gottesnamen El und Jahre wechseln, offenbar von Geburt ein Judaer war (bag er in Samath als Fremder galt, schimmert ja im affprischen Bericht noch deutlich genug hindurch), und endlich fich erinnert, bag in bas furg vorber eroberte Samaria auch Samathenfer verpflanzt worden waren, fo icheinen allerbings biefe fammtlichen Ereignisse in einem inneren Busammenhang zu fteben und es ift boppelt zu bedauern, daß wir nicht ausführlicher unterrichtet find. In Buba batte um bieje Beit nach Stabe noch nicht Siffia (wie es nach ber Chronologie der Königebucher anzunehmen mare), fondern noch fein Bor: ganger Abas regiert; außerbem konnte man versucht sein, die Rotig 2. Kon. 18, 8 ("Siftia ichlug die Philister bis gen Baga", nachdem es zuvor gebeißen, daß er abtrunnig von Affur geworben war) in irgend eine Ber: bindung mit ben Borgangen bes Jahres 720 gu feben.

Drei Jahre nachher (717) lehnte Pistris von Karchemisch, der schon unter Tiglatpileser III. an Affyrien Tribut sandte, seht aber mit dem Moster-König Mita Freundschaft machte, sich gegen Sargon auf, mußte dies aber mit dem Berluste seines Landes, das nun assprische Provinz wird, busen. Mit Karchemisch waren die Asspreienen Feind los, der ihnen anderthalb Jahr-hunderte lang bei ihren Operationen nach dem Westland sowohl wie nach

<sup>1)</sup> Siebe bagu Windfers Sargon, G. 101 und Gint., G. XIX.

Aleinasien zu (Cisicien, Tabal 2c.) hinderlich genug gewesen war. Wenn man bebenkt, daß Mita von Musti ein Verbündeter der Armenier war, gegen welche Sargon einen jahrelangen Vernichtungskrieg zu führen hatte, so ist leicht einzusehen, warum Pisiris gerade dorthin nach Anschluß ausschaute. Für Sargon war die Aushebung der Selbständigkeit Karchemischs von großer Wichtigkeit; so wäre er z. B. viel schwerer mit Gamgum (bezw. Rummuch), das wir schon früher stets mit Karchemisch im Bunde sahen, sertig geworden, wenn dieses noch an Karchemisch einen Rüchalt gehabt hätte. 1)

In die zweite Salfte bes Jahres 715 (7. Jahr) gehört die intereffante Notiz ber Annalen: "Die Stämme Tamub, Ibabib, Marfiman, Chajappa, bie fern wohnenden Araber, die die Bufte bewohnen, von welchen die Beifen und Gelehrten nichts mußten, Die bem Ronige, meinem [Bater], nie Tribut gebracht hatten, die warf ich nieder, den Rest aber führte ich fort und siedelte fie in Samaria an; von Bir'u (b. i. Pharao), bem Konige von Mugur (Aegypten), von der Samit, der Königin Arabiens und von At'amra bem Cab'aer, Konigen ber Rufte bes Meeres und ber [angrenzenben] Bufte, empfieng ich . . . Ebelfteine, Elfenbein, Samen von ushu-holg, Spezereien aller Art, Pferbe und Ramele2) als ihre Abgabe." Höchst merkwürdig ist hier, daß Sargon ben Tiglatvileser III., benn ber ist natürlich gemeint, "feinen Bater" nennt; war Sargon etwa ein natürlicher ober erft aboptirter Sohn biefes Könige?3) Die oben genannten Araber find, von ben gulett erwähnten Chajappa abgesehen, in der That jolche, die unter Tiglatvileser noch nicht Tribut gesandt hatten; die Tamud find natürlich die Thamabiten, bie im Koran als ein turg vor Mohammeds Zeit untergegangenes Bolt ber Gegend von el-Dela (woher bie oben S. 666 besprochenen Inschriftenfunde Doughtys und Gutings herstammen) vortommen. Die zwei übrigen Namen lassen sich noch nicht genau ibentificiren, boch scheint es, als ob die Marsi: mani die Maisaimanes bes Ptolemaus, die D. Blau sudoftlich von den Thamud anjett, jeien.4) Mit bem Pharao von Aegypten wird weber Cabato, ber mahricheinlich ichon geftorben mar, noch fein Sohn Schabatata, jondern wohl einer ber bamals wieder ihr Saupt erhebenden Theilfürsten bes Delta") gemeint fein. Die Araber-Königin Samft (b. i. Schamftie) ift jedenfalls biefelbe, welche ichon gegen Enbe ber Regierung Tiglatpilefers regierte. 6)

<sup>1)</sup> Mit Gamgum, bessen König Tarchulara (s. S. 662) von Mutallu, seinem eigenen Sohne, ber es mit Armenien hielt, ermordet worden war, hatte es Sargon vor 714—708 zu thun, woraus es ebensalls assurige Provinz wurde.

2) In der Pruntinschrift heißt es kürzer: "Ten Tribut des Pir'u 2c, Gold, (wohlriechende) Kräuter der Berge (d. i. Weihrauch?), Pserde und Kamele empsieng ich."

3) Taß Sargon ein Adoptivsohn Tiglatpilesers gewesen wäre, würde zu dem oben S. 700, A. 3 und S. 683 bemerkten gut stimmen.

4) Telissich, Paradies, S. 304; Blau, Zeitschr d. D. Worg. (Ves., Bd. 22, 654 ff. (nebst Karte); Idabid ist eine Pluralbildung (arab. 'abâdid).

5) Ed. Meyer, (Vesch. Acgyptens, S. 347.

6) Nehmen wir an, daß das Volk der Sansi Lich'ai (Lich'ai (Lich'ai) sieß (s. oben S. 665, A. 4), so könnte dies ganz gut einem arabischen Lichaws (etwaige Abs. Bildung von Lichjan) entsprechen;

Fraglich ist nur, ob der Sabäer-Fürst, welcher neben der Königin Samsi genannt wird, ein in seiner südarabischen Heimat regierender ist oder etwa der durch Inschriften bezeugten sabäischen Kolonie im Thamubäer-Gebiet anzgehört. Wenn man den jedenfalls regen Vertehr zwischen dieser Kolonie, die ja gewiß nur Handelszwecken diente, und dem Mutterlande in Betracht zieht, und serner bedenkt, daß gerade der Name Itha'amar mehreren der ältesten Priesterfürsten (Mutarrib) von Saba, wie auch einem der Könige (dem Sohn des Kariba-il Watar) Sabas eignet, und nach Glaser regierten um diese Zeit schon die Könige, nicht mehr die Priestersürsten, so gewinnt es allerdings große Wahrscheinlichkeit, daß der It'amar Sargons einer der Könige Sabas selbst, vielleicht gerade der Sohn Kariba-il's gewesen ist.

Wie wir im Jahr 720 Juba in die Auflehnung hamaths und Gazas gegen Sargon mitverwidelt faben, fo ift bies noch einmal im Sahr 711 (11. Jahr, und zwar handelt es fich biesmal um eine Emporung ber Philisterftadt Albob) ber Fall. Das zwanzigste Rapitel bes Propheten Resaig lautet aljo: "Im Jahre, ba ber Tartan (ber Oberbesehlehaber ber affprischen Truppen) nach Afbob tam, indem ihn Sargon, ber König von Uffprien, fandte,2) und wiber Afbob Krieg führte und es einnahm, ba rebete Jahve burch Refaja ...... gleichwie mein Anecht Jejaja blos und barfuß gegangen brei Rahre lang als ein Beichen und Borbild über Negnbten und über Rusch (Nethiopien), so wird ber König Affpriens hinwegführen die Befangenen Aegyptens und die Bertriebenen Ausch's, Kinder und Greise, blos und barfuß ..... und fie werben erichreden und fich getäuscht jehen von Rufch, worauf fie ichauten, und von Alegypten, womit fie prangten. Und ce fpricht bann ber Bewohner biefes Ruftenlandes an jenem Tage: fiehe jo geht es benen, auf die wir ichauten, zu benen wir um Silfe uns wandten, uns vor bem Affprer-König zu retten, und wie follten wir nun entrinnen, wir?" In ber That stedte Aegypten, wo bamals ber Aethiope Schabatata herrichte, bahinter, infofern nämlich ber "Jonier",3) welcher ben von Sargon borber in Afbob eingesehten König Achimti gefturzt hatte,4) im Bertrauen auf ägnptische Silfe (ober etwa gar von Aegypten angestiftet), sich ber Berrichaft in Afbob bemächtigte, worauf bann auch bas übrige Philistäer-Gebiet nebst Ruba, Ebom und Moab fich anichloffen und bem Pharao Geschenke fanbten.

Liehjan (nach D. h. Muller ein Unterftamm ber Thamub) aber ift bas Bolf, welchem bie norbarabischen Inschriften von eleDela angehören.

<sup>1)</sup> Dieser Ansicht ist auch D. H. Müller, Burgen und Schlöffer, hest 2, S. 36 f. (gegen Schraber und Belitich). Tagegen mögen die Sabäer Tiglatpilesers III. vielsleicht die nordarabischen (minäischen) Kolonisten gewesen sein. 2) Dies ist zugleich das einzige Mal, wo Sargon im Alten Testament erwähnt wird. 3) Daß Jamani (in den Annalen aber Jatna, was vielleicht auch Jamanna zu sprechen) "der Jonier" bedeutet, ist eine seine Bermuthung Windlers (Sargon, S. XXX, Anm. 2), wodurch zugleich auch der bis jeht räthselhaste assprische Rame Chperns Jatnana (das wäre dann Jamanana, Javanana) endlich ausgehellt wird. 4) Achimti war der Bruder des von Sargon wegen Tributsverweigerung abgesehten Königs Azuri von Asbod.

Daraussin zog nun Sargon eilends (um keine Zeit zu verlieren, mit nur wenigen Leibregimentern) gegen Ajdod, eroberte Asod und die benachbarten Städte Gimtu (Gath) und Ajdudimmu und stellte dieselben unter assprische Berswaltung; der "Jonier" sloh nach Aeghpten, wurde aber von Schabatata einige Jahre später, wahrscheinlich auf nachdrückliche Drohung Sargons hin, in Ketten an letzteren ausgeliesert. Bon Juda (wo hista regierte) und seinen Nachdargebieten Edom und Moad ist in den Annalen und der Prunksinschrift überhaupt nicht die Rede, und das zerbrochene Prisma, welches sie in diesem Zusammenhang erwähnt, läßt uns bei der Frage, wie sich Sargon ihnen gegenüber nach dem Falle Asdods schweigen der zwei erstgenannten Inschriften dassür. Doch scheint eben das Schweigen der zwei erstgenannten Inschriften dassür zu sprechen, daß der assprische Tartan von Asdod aus, zumal er nur wenige Truppen bei sich hatte, gleich nach Assprien zurücksehrte.

Damit hatten Sargons Kriege im Bestland und gegen Aegypten ein Ende erreicht; wenn er, was ja taum zu bezweifeln, weiteres gegen bieselben porhatte, so wurde er durch den Tod daran verhindert (705 v. Chr.). Da: für aber mar es eine ber erften größeren Unternehmungen feines Cobnes Sinacherib, ben Rampf gegen Megypten und bie auf biefes fich berlaffenden palästinensischen Kleinstaaten fortzuseben (701 v. Chr. = 14. Jahr Siftiae). Schon vorher hatte ber mit Sargon wie auch noch mit Sinacherib um die babylonische Herrschaft Rrieg führende "Merodach:Baladan, Sohn bes Baladan" (b. i. Marbut-pal-ibina) an ben König hiffia von Juda eine Gesandtichaft geschickt, welche entweder ums Sahr 711 ober erft in ben Anfang von Sinacheribs Regierung zu seben ift;1) mahrscheinlicher ift wohl bas erftere.2) Wenn damals Histia die Gesandten bes Feindes des Affprer-Königs freundlich aufgenommen, fo trat er jest, im Jahr 701, einem großen Bunde, ju bem vor allem Sidon und Tyrus, bann aber auch Aftalon und andere Orte gehörten, bas affprische Soch abzuwerfen, bei, und zwar wie es scheint als einer ber allereifrigsten seiner Genoffen. Naturlich ftand wiederum hinter ihnen vor allen Aegypten, wo der Aethiope Taharka (affprisch Tarka) seit kurzem Die Oberhoheit gewonnen hatte.3) Nachbem ichon in Stades Geschichte Fraels eine ausführliche Darstellung bes gangen ohnehin icon in ben verschiebenften Werfen behandelten bentwürdigen Feldzuges gegeben murde.4) jo fei hier nur auf einiges besonders bemerkenswerthe aufmertsam gemacht. Nachdem Sinacherib mit Sibon und Affalon balb fertig geworben. 5) folug er fein

<sup>1)</sup> Der betreffende Bericht, 2. Kön. 20, 12 ff. gibt sich beutlich (wie jest auch allgemein angenommen wird) als Anhang ober Nachtrag zum Ganzen.

2) Bgl. Tiele. Bab.:ass. Geschichte, S. 319; Windler, Sargon, S. XXXI, Anm. 2.

3) Neber den bamals noch sehr jungen Taharka, mit dem es auch Assurbanîpal noch zu thun batte siehe Meher, Geschichte Achtrage, S. 348 ff.

4) Soweit die Aegypter dabei in Betracht kommen — dieselben wurden bei Altaku (Elteke im Philiskäer-Gebiet) gesichlagen – natürlich auch bei Ed. Meher, Gesch. Aegyptens (S. 349 f.). Außerdem in Schraders Reilinschr. u. A. T., Tieles Gesch. u. a. m.

5) Bon Thrus steht in

Boilager in Latijd auf (2. Kon. 18, 14 und bas befannte bei Stade abgebildete affprifche Relief, beffen Beischrift ben Ramen in ber Form Lakisa gibt) und machte bon dort aus feine weiteren Operationen gegen Siffia und gegen die Negopter. Was die letteren anlangt, jo wurden in der Schlacht von Eftete "bie Bejehlshaber ber Bogen und bie Gobne bes Konigs (Bar. ber Ronige, was wohl richtiger ift) von Megupten (b. i. bes Teltas) fammt bem Bejehlshaber ber Bagen bes Konigs von Miluch (d. i. Merov, Aethio: pien)" von ben Affprern gefangen genommen. Augerdem murbe Judaa verwüstet. 46 feiner Stabte nebit vielen fleineren Ortichaften erobert und gebrandichant und über 200000 Einwohner nach Affprien beportirt, wahrend feiner Beit Cargon von Camaria nur 27000 fortgeführt hatte; mahrichein: lich wurden die jest fortgeführten Judaer, wie es feit Tiglatpilefer III. Die übliche affprische Pragis war, in verschiedenen affprischen Provingen angesiedelt. Jerusalem felbst aber, worin der Affprer-König den Siffia "wie einen Bogel im Rafig eingeschloffen" gu haben prablt, ertaufte fich, nachbem es lange vergeblich von Sinacheribs Gelbheren belagert worden, nur durch hobe Abgaben (30 Talente Gold und 800 Talente Silber, mas nur ichwer, bgl. 2. Kon. 18, 15 f., aufzubringen war) ben Abgug bes affprifchen Beeres. Doch bie Wefahr war bamit noch nicht abgewendet, und Sinacherib, ber jedenfalls feinen Sieg über die Megupter burch einen Bug nach Megupten felbft weiter auszunüben gedachte, ware bei einer fiegreichen Rudfehr von bort gewiß auch noch in Berusalem eingezogen, wenn nicht ein durch die Bibel sowohl als auch burch agyptische Berichte gleich gut beglaubigtes Bunder Die brobenbe Gefahr abgewendet batte: eine Beft (ober wie es die agpptische Erzählung bilblich ausbrudt, Manje) raffte in einer einzigen Racht 185000 affprijde Solbaten weg, und Sinacherib ergriff ichlennigst ben Rudweg nach Rinive. Bon ba an hatten es die Uffgrer fast nur noch mit Babylonien und Elam ju thun; ein Bug gegen die Araber (vielleicht dieselben, welche bem Siffia geholfen hatten oder als Soldtruppen von ihm angeworben worden waren), wobei eine arabische Festung Abuma erobert wurde, und von welchem leider bas Sahr nicht feststeht, führte ben Sinacherib hochstens ins Offiorbantand, aber nicht noch einmal nach Juba, noch an bie jubisch-agyptische Grenze. Mit

der Inschrift sein Wort, was, wenn Menanders Bericht bei Josephus hieher in Stnacheribs Regierung gehört (siehe oben S. 676), sehr begreistich ist; der Misersolg gegen Tyrus wird eben von den assur. Inschristen verschwiegen. Der König von Tyrus und Sidon, gegen welchen Sinacherib 701 zuerst zieht, den er aber bezeichnenderweise nur König von Sidon neunt, war Luti (Etaläus); diesen seht er in Sidon ab und dafür einen andern, Tu-Ba'al (Ittoba'al), ein. Lusi muste auch Tyrus verlassen sodann der Assure König dahre lang vergebiet blotzen ließ), und sidon nach Chperu, wo den Tyreun Kition gehörte, muß aber später wieder in Tyrus als König anerkannt worden sein; dort war sein Rachsolger Ba'al, der Usarhaddon und Assurialistic weilig Tribut leistete, während in Sidon nach Ittoba'al Abdimissum (d. i. 'Abd-Mislat') regierte, der sich wider Asarbaddon empörte und 675 von diesem enthauptet wurde.

ber Selbständigkeit Judas und ber benachbarten Kleinstaaten war es aber trot bem Unglück, das schließlich Sinacheribs Heer betroffen hatte und trotzem er ihnen ihre eigenen Könige beließ, für lange, ja wenn man, was Juda anlangt, von dem kurzen Wiederausleben unter Josia (639—609) abssieht, für immer vorbei.

Auch Sinacheribs Sohn und Nachfolger Afarhabbon (680-668) und besien Sohn Affurbanipal (667-626) hatten es bezeichnenberweise nur noch mit Aegypten, außerbem auch noch gelegentlich mit Phonizien wie auch mit Araberstämmen zu thun, mahrend die palastinensischen Kursten, beren Gebiet noch nicht affprische Statthalter hatte, die von Juda, Ebom, Moab, Ammon, ferner ber Philisterstädte Gaza, Aftalon und Efron und ber phonis gifchen Städte Tyrus, Gebal, Arvad, wie die Tributverzeichniffe Afarhaddons und Affurbanipals lehren, lediglich affprische Bafallenftaaten geworben maren. Bas nun die Feldzüge Afarhabbons und feines Sohnes nach Aegypten anlangt, so genügt es hier, nur turz auf die chronologische Folge berselben aufmertfam zu machen, ba für alles nähere auf Eb. Meyers Darftellung ber: wiesen werben tann. Bereits in seinem 6. und 7. Regierungsjahr als Ronig Uffpriens (674 und 673 v. Chr.) war, wie uns die babylonische Chronit berichtet, Afarhabbon nach Aegypten gezogen, wo feit 689 ber uns ichon befanute Taharta officiell als Oberherr auch von den vielen fleinen Donaften bes Delta anerkannt war. Dies war bas erstemal, bag ein affprischer Groß: fonia nach Alegopten felbst einbrang. Doch erft im 10. Jahre (670) geschah ber Sauptschlag; im Nifan war Afarhabdon von Rinive aufgebrochen, wobei auf bem hinmarich1) zunächst ber im Bertrauen auf Taharta von Affprien abgefallene Ba'al von Tyrus vom Festland burch eine Blotade abgeschnitten wurde, am 3., 6. und 18. Tammuz (Juni-Juli) fanden sobann brei blutige Schlachten auf ägyptischem Boben ftatt, worauf am 22. bes gleichen Monats Memphis fiel; im weiteren Berlauf drang bann Ajarhabdon noch bis Theben, ja vielleicht noch weiter süblich vor, bis er sich endlich ben Titel "Könia (ber Könige) von Aegypten und Methiopien" beilegen tonnte. Das Saupt: refultat hiebei mar, daß nun die unterägnptischen Rleinfürsten von äthiovischen Bafallen zu folchen ber Affyrer geworden waren. Doch Taharta gab bie hiedurch an den Affprer-König verlorene Begemonie nicht fo ichnell auf, fondern eroberte Memphis wieder, wo Necho im Namen ber Affprer regierte. Dar: über war Afarhabbon gestorben, und ber erfte Feldzug Affurbanipals gieng infolge beffen nach Alegypten (wahrscheinlich gleich in feinem 1. officiellen Sahr, 667); Necho wurde wieber eingesett, und Taharka auch aus Theben vertrieben. Der zweite Bug Uffurbanipals war gegen ben Schwesterjohn") Sabatos und Nachfolger Tahartas, Urbamani (ägyptisch Tanut: Amon) ge-

<sup>1:</sup> Und zwar über Charran, wo die oben S. 692 erzählte Geschichte stattfand.
2) So richtig Haupt (statt ber bisherigen Uebersetung "Sohn der Gemablin Sabatos". das ware sein "Stiefsohn"); eine andere Inschrift nennt den Urdamani einfach Sohn Sabatos.

richtet, und auch dieser Zug endete damit, daß der Aethiope und zwar dies= mal dauernd vertrieben und der Sohn des im gleichen Jahr (wahrscheinlich 663 v. Chr.) verstorbenen Necho, Psamtik (assprisch Pisamilku) in Memphis und Sais als assprischer Basallenkönig bestätigt wurde.

Derfelbe Pfamtik hat indes bald barauf, in einer Zeit, wo Affurbanipal mit ben aufftandischen Babyloniern und beren elamitischen Bundesgenoffen vollauf beschäftigt mar, bas affprische Joch abgeschüttelt, worin er burch jonische und tarifche Hilfstruppen, die ihm ber Ludier-Ronia Gpaes fandte, unterstütt wurde. Soviel wir wissen, hat Affurbanipal feinen weiteren Bug baraufbin gegen Aegypten unternommen; er mußte sonach ausehen, wie die Errungenschaften seiner früheren Kriegszüge wie auch ber seines Baters einfach verloren giengen. Daß Bfamtit fich nicht bamit begnügte, von Affur frei gu fein und die übrigen ganptischen Theilfürsten unter feine Botmäßigkeit gu bringen, bezw. ichließlich gang Aegypten wieber unter einem Scepter, bem seiner eigenen Berrichaft, zu vereinen, sondern auch nach dem früheren Befit in Balaftina, vor allem ber Philisterfuste, wieder trachtete, ist felbst= verständlich, und es ist ein beutliches Rengniß bes Niebergangs ber affprischen Macht icon unter Affurbanipal, daß es ihm (bem Pfamtit), wenn auch erst nach neunundzwanzigiähriger (vielleicht von den Affprern öfters gehinderten) Belagerung gelang, (ca. 640-610) Ajbob einzunehmen.

Als Anhang zu biesem Rapitel sei noch über Rypern, wo eine Stele Sargons gefunden wurde, und über die Keldzüge Afarhaddons und Affurbanipals gegen die kedräischen Araber bas wichtigste zusammengestellt. Die Iniel Anvern, über beren affprischen Namen ichon oben bas nöthige bemertt wurde (S. 703, Anm. 3), wird zum erstenmale von Sargon erwähnt, bem im Rahre 710 fieben leider nicht mit Namen genannte Könige von kuprischen Städten Geschenke senden. Im gleichen Jahre ließ sobann Sargon die jest im Berliner Museum befindliche Stele verfertigen und im Stadtgebiet von Ritium (baber ber hebr. Name Kittim für Appern) aufstellen. 1) Unter Senaderib wird Appern als Zufluchtsort bes Luli von Thrus und Sibon ermähnt (f. oben S. 704, Anm. 5) erwähnt; wie Menander berichtet, war es gerade biefer König (Eluläus), ber bas ichon früher mrifche Kition, bas aber Sargon ben Tyriern entriffen hatte (vgl. Anm. 1), wieder unterwarf, und damit stimmt benn auch, daß in ber Lifte von zehn toprischen Stadtfonigen, die jowohl bem Afarhabbon zu feinen Bauten Materialien faubten, als auch bem Affurbanipal während feines erften ägyptischen geldzuges (667) mit Beschenken hulbigten,

<sup>1)</sup> Mit Recht zieht Bindler (Sargon, S. XL) ben Sat ber Chlinderinschr. Sargons, B. 21 "ber inmitten bes Meeres ben Jonier (Jamnäer, bezw. Javanäer) gleich Fischen herausangelte und das Land Kui und die Stadt Thrus beruhigte" hieher. Die hier gemeinte Expedition muß schon vor jener Hulbigung vom Jahre 710 stattgesunden haben; auch erinnert Windler mit Recht daran, daß die Sehung einer Königsstatue ja sonst gewöhnlich nur in neuerwordenen (also eroberten) Gebieten (wie es eben in der That bei Kition der Fall war) geschieht.

wohl Ibalium (Mitte ber Insel), Paphos (S.-W.:Küste), Soli (N.:Küste), Kurium (S.-Küste), Tamassus (Tamisu) und Lebra (Libir), nicht aber Kition sich besindet.

In ben Bugen Afarhabdons und Affurbanipals gegen bie Araber treten uns andere Stammgruppen entgegen als unter Tiglatvileser III. und Sargon: feiner ber bort genannten Namen tehrt hier wieber. Bahrend wir fur bort burch ben Ortsnamen Teima einen sichern Anhaltspunkt haben, fo ift bier burch die genauen Angaben des ausführlichen und lebendig geschriebenen Berichtes Affurbanipals die Lage bes von den Affprern durchzogenen Romaden: und Buftengebietes von Ebom an bis jum Chauran-Gebirge füblich von Damaftus wenigstens im allgemeinen firirt, und es treten besonders zwei größere Beduinenstämme, die auch im Alten Testament oft in Berbindung mit einander genannten Rebräer (hebr. Rebar, aff. Ribru, bei Plinius Cebrai, arab. etwa band Kidr) und Nabatäer (lettere etwas füblicher, schon mehr nach bem eigentlichen Arabien zu wohnend) uns babei entgegen. Aus bem fürzeren Bericht Afarhaddons erfahren wir zunächft, daß icon Sinacherib die arabifde Feftung Abuma (etwa Betra, und bann von ben Affprern fo benannt als bie "ebomitische"?) erobert, wobei beren Götterbilder und eine arabische Bringeffin, Namens Tabua, nach Ninive entführt worden find;2) um nun diese Bilber wieder zurudzuerhalten, naht fich Chazailu (Hazael), der "Ronig der Araber", unterwürfig dem Afarhaddon, der ihm biefelben großmuthig guruderstattet und bie in seinem Balaft aufgewachsene Tabaa über die Araber (wieder andere als die Unterthanen Bagaels?) als Ronigin einsett und fie (bie Pringeffin) fo "ihrem Lande wiedergibt". Dem Chazailu wurden 65 Ramele mehr als früher als Tribut auferleat, und als er balb barauf ftarb, sein Sobn Ra'ila als sein Nachfolger von Afarhaddon bestätigt, wobei wiederum sein Tribut erhöht wurde, und zwar gleich um 10 Minen Goldes, 1000 Ebelsteine, 50 Kamele und 1000 Truhen (gunzi) Spezereien. In einer andern bas aleiche behandelnden aber leiber gur Sälfte abgebrochenen Inschrift3) icheint ber Sohn Hazaels Jata zu heißen (ftatt Ja'ila), benn es folgt bort unmittelbar auf die eben erzählte Tributerhöhung (wo ber Rame bes an Sagacle Statt eingesetten Sohnes ungludlicherweise gerade weggebrochen) die weitere in ben andern Inschriften fehlende Notig: "labu (ein Rame wie Babar?) . . . . lief

<sup>1)</sup> Bgl. die Liste bei Delitsch, Paradies, S. 292 f.; wiederholt in meinem "Abrif", S. 79 und Anm. 6. 2) Darauf bezieht sich das Sand. Sm. p. 137 f. veröffentlicht sehr fragmentarisch erhaltene memorial tablet Sinacheribs, wo zuerst eine Stadt Kapanu, dann eine "Königin der Araber nebst ihren Göttern" (als nach Rinive geführt?) erwähnt wird, und vielleicht auch ein Täselchen Assurbanipals, K. 3405 (ebendaß, p. 138 f.), wo es von der Göttin Dilbat, deren Bild, wie es scheint, die Araber geraubt hatten, heißt, "...... den Chazäilu, König der Araber ..... gab sie in die Hände Sinacheribs, des Baters meines Baters und machte (ishkuna ungenan für tashkuna, wie öster) seine Niederlage; daß ihr (längeres) Berweilen nicht bei den Arabern sein solle, sprach sie aus und nach Assuren schlug sie (wiederum) den Seg ein."

3) Beröffentlicht von Windler, Zeitschr. f. Uss. Vb. II, Beil. zu S. 305, A. 1.

feine ...... gegen ben Sata fich auflehnen und ...... hinter ihm ber Bogenichuben und Rosse, die Streitfrafte ...... te er (ober ich?) und beugte nieber (ober ließ fich beugen) sein shaplu, ben labu aber nebst ...... brachte ich (nach Affprien) und ließ ihn zur Linken bes großen Thores inmitten ber Stadt Rinive ...... ". Ein zweiter Araber-Feldzug führte ben Afarhaddon nach bem fernen Gebiete Bazu, bem biblifchen Bag; "einen Weg trodnen Landes, eine Gegend ber Verschmachtung, wo man verdurftet, 140 Meilen voll Sandes (?) und glatter Steine, 20 Meilen Landes Schlangen und Storpionen, welche wie Beufchreden bas Erbreich anfüllen, und weitere 20 Meilen bas Land Chazu (bibl. Chazo), ein Bergland von Saggilmut-Steinen (Basalt?) ließ ich hinter mir zurud", so heißt es von bem beschwerlichen Marich babin, 1) ber jedenfalls burch die sprisch arabische Bufte ober wenigstens einen Teil berselben gieng. Dort (in Bazu) tobtete Afarhabbon acht Konige2) und schleppte ihre Gotter= bilber und Schäte mit fort. Nach Beendigung bes Feldzuge reflamirte ein nicht unter jenen acht genannter König La'ali (ober Laili) von ber Stadt Rabi'i bie Götterbilder als fein Eigenthum und erhielt diefelben von Alfarhaddon gurud und außerbem noch bie befiegten Diftrifte von Bagu als affnrisches Leben. Der babylonischen Chronit nach fiel ber Bug gegen Bagu ins fünfte Sahr Miarhaddons. 675 v. Chr. 3)

Weit ausführlicher wird uns Assurbanipals Araber: Jug (nach Chl. A sein neunter Feldzug, 640 v. Chr. oder einige Jahre früher) nebst einer langen Borgeschichte<sup>4</sup>) berichtet. Nämlich der Sohn<sup>5</sup>) des von Sinacherib und Assarbaddon her bekannten Kedräer: Königs<sup>6</sup>) Chazailu hatte den aufrührerischen Bruder Assurbanipals, Samas: sum: ufin, mit Truppen, über die er die zwei Söhne eines gewissen Ti'iri, den Abijati'i und Namu setze, unterstützt, 7) war aber von den assprischen Besatungen, die in Edom, Ammon, im Chauran, in Boba (bei Damastus) und Moab<sup>8</sup>) lagen, geschlagen worden. Als dann im

<sup>1)</sup> Bgl. bie Uebers. Delitiche, Beitschr. f. Reilichr., Bb. II, G. 98 f. beren Ramen bei Delitich, Baradies, S. 306 f.; bemerkenswerth ift Atbaru von Rapiati (fonft Raba'ati ober Riba'ati), Chabiju bon Rataba'a, Richaru bon Gau'an (arab. 3) Wofern nämlich bort Bazza (ohne Determ.) mit Bagu ibentisch ift, wie ich mit Windler (Zeitschr. f. Alff., II, 305) annehme. 4) Alls folche wenig= ftens icheint ber erfte Theil, ber Aricg gegen lati, Cohn Sagaels, ber bann gum Rabataer-Ronig Ratnu floh und von bicfem ausgeliefert murbe (Cyl. Raff. 7, 82-8, 64; Eyl. B und C haben überhaupt nur biefen Theil), aufzufaffen zu fein. nennt ihn Jauta'u, wozu man Haupts Auffat Wateh-ben-Hazael (Chicago 1885) vergleiche; ift etwa der Jata Afarhaddons (f. oben) die gleiche Berfonlichkeit? 6) So (fatt König der Araber) nennt ihn Cyl. B, vgl. Affurb. Sm. p. 283. es porfer in Chl. B heißt, daß Jauta'u auf feine Bitte bin bas ihm von Marhabbon meggenommene Bild feiner Gottheit Atar-famain (b. i. Aftar bes himmels) von Affurbanipal wieberbefommen, fo ift bas wohl (wie auch Tiele meint eine irrthumliche Bieberholung bes früher von Chazailn berichteten. 8) Als Rachtrag dazu wird ergablt, bag (mahricheinlich auch auf Anftiften bes Bati'n) ein anderer Redraer-Sheich, Ramens Ammulabin, in bas ja ben Affprern gehörenbe fprifche Rulturland einfiel, ben bann ber Ronig von Moab Ramoich-chalta als treuer Bafall Affurbanipals

Jahre 648 Affurbanipal seinen Hauptgegner, ben Samas-sum-ufin, los geworben war, tam Abijati'i mit reichen Geschenken nach Ninive und wurde bafür als Nachfolger bes Bati'u bestätigt. Letterer war nach seiner Nieberlage vom Gott Uffur mit Berblendung geschlagen,1) zu bem Nabataer-Ronig Natnu geflohen und wollte ben gegen Affprien gewinnen: Natnu aber ermiberte, bak "er sich ben Sanden Affurs überlaffen", und fandte einen Gefandten, ber ben Bati'u mit sich zu führen hatte. 2) um Affurbanipal seine Ergebenheit ausaudruden, nach Rinive, wo bann ben Bati'u fein Schicffal ereilte. Geraume Beit nachher, nachdem Affurbanipal unterbes feinen letten großen Felbaug gegen Glam, wobei Susa erobert wurde, vollführt hatte, also etwa ums Rabr 642, bot ein Bundniß des Abi-jati'i mit Natnu Anlaß zu neuem Gingreifen, und zwar wurde diesmal eine ganze Armee ausgefandt; hier erft beginnt also ber eigentliche Bericht über ben neunten Feldzug, ber gegen Abis iati'i. die Nabataer und außerbem noch gegen einen Better bes Bati'u, ber auch Bati'u (Sohn Birbabbas)3) hieß, gerichtet war. "Im Lande Rafc (b. i. ber sprifcharabischen Bufte), einer Gegend bes Durftes und ber Berschmachtung, wo bie Bogel bes himmels nicht fliegen, noch Bilbefel und Gazellen weiben, zogen fie (Affurbanipals Truppen), 100 Meilen von Rinive ab, hinter Bati'u und Abisjati'i, die mit ben Streitfraften ber Nabataer ausgerudt waren, her. Späterhin wurde "bei Laribda, einem Gebaube mit Mauern von Steinen, am Ranbe von Cifternen, bas Lager aufgeschlagen". Bon ba giengs wieber mitten in die Bufte, wo ber Ituraerstamm. 3 Jammi'u und die Nabatäer geschlagen wurden. Nachbem wieder an einer Dase Baffer gefaßt murbe, gelang es ben Uffprern, die Sturaer und die Redarener (Ridraer) unter Bati'u vollständig einzuschließen, wobei reiche Beute, barunter auch neben ben Ramelen Roffe, 5) bem Sieger in die Bande fiel und nach bem nicht mehr fernen Damaftus birigirt wurde. Bon Damaftus aus zogen nun bie Affprer nach bem Gebirge Chuffurin bis zum Orte Chulchula (9 Stunden

besiegte und ihn gesangen nach Ninive sanbte; bei ber gleichen Gelegenheit gelangte auch Abija, bie Gemahlin bes Bati'u, in bie hanbe bes Affprer-Rönigs.

<sup>1)</sup> Daß bieser von Haupt richtig gestellte Ausdrud (", vom Gott A. im Berstand verwirrt") hieher zu beziehen ist, sehrt deutlich 3. Raw. 35, Rr 6 (K. 2802), Kol. 2, fünstletzte Zeile, wo Assure diese von Assure dangeredet wird (deshalb die 2. sing.).
2) Daß Wäti u von Natnu an Assurbanipal ausgesiesert wurde, ersordert der Zussammenhang (vgl. vor allem K. 2802 mit dem Rassamsechlinder).
3) Beachte den westländ. Namen (Zusammensehung der Gottesnamen Bir und Hadad, wie ähnlich Hadad-Rimmon), der wohl auf aram. Einstüsse deutet (vgl. oben Atar und schon S. 666 bemerke). Zum Gottesnamen Bur, Bir sür den Ramman vgl. auch schon S. 503, A. 2 und S. 559. Das Borkommen des Namens Bir Dadda am Euphrat ist sie das Land Schüchu durch das Buch Hoh, indem Bildad derselbe Rame ift (Der Litssch), bezeugt.
4) Wörtlich "die Beduinen der Gottseit Atar-samain (s. schon S. 709, Anm. 7)". Atar ist die aram. Aussprache des Gottesnamens Astarte (Isaar), die sich noch im arab. itr "Opserthier" wie im hebr. atar "beten" erhalten hat.
5) Also war damals das Pserd wenigstens den nördlichen Arabern schon bekannt, eine thiergeschichtlich bedeutsame Thatsache.

füblich von Damaftus); hier wurden Abi-jati'i und Namu gefangen genommen; ihre Leute flohen ins Gebirge, aber bie Affprer besetten alle in ber Nahe befindlichen Wasserbrunnen, so daß die Feinde "vor hunger und Berschmachtung babinftarben, die übrigen die Ramele, ihre Reitthiere, aufschnitten und für ihren Durft bas Blut und Baffer tranten", und eine große Rahl gefangen genommen wurde. Da gab es bei ben Affprern "Ramele in folcher Maffe, baß fie wie Rleinvich unter bie Bolter Uffur vertheilt wurden, in gang Affprien Ramele auf dem Martte nur einen halben Silberfetel tofteten und bie Bauern für eine Rleinigfeit Getreibes Ramele und Stlaven eintaufchen tonnten". Unter bem Refte ber Beduinen bes Bati'u brach Sungerenoth aus, "fo daß fie zu ihrer Nahrung bas Fleisch ihrer Kinder agen"; "die Kamelfohlen, Pferbefüllen, Ralber und Lammer faugten mehr benn fieben Male an ben Mutterthieren, aber konnten ihren Leib nicht fättigen mit Milch." Endlich fiel auch noch Bati'u in die Sande ber Affprer; Affurbanipal verftummelte feine Mannesfraft, bohrte ihm die Augen aus, legte ihn an eine Sundefette und feste ihn in einen Räfig. 1) Mit ber Notig, daß auf ber Rudtehr noch bie phonizischen Städte Ufcha2) und Afto, die ihren Tribut verweigert hatten, gebemuthigt murben, ichließt biefer intereffante Bericht, ber uns in fo anichaulicher Beise mitten in bie uns Abenbländern so anziehende Scenerie ber Bufte, in bas Leben und Treiben ber vorchriftlichen Araber verset hat.

<sup>1)</sup> Bgl. zum ganzen Feldzug bie treffliche Ueberschung Paul Haupts, S. 139—142 ber Études archeologiques etc. dediées à C. Loemans (Festschrift), Leide 1885.
2) hier hatte Sinacherib auf seinem großen palästinensischen Feldzug, bevor er weiter subwarts nach Affalon und Latisch zog, sein Hauptquartier ausgeschlagen.

#### Drittes Kapitel.

## Die Briege und Eroberungen ber Sargoniben:

b. in den Gebirgsländern im Norden und Often.

Wenn wir auf die Regierungen der Vorgänger Sargons zurücklicken, so tritt uns als damals (besonders in der Zeit vor Tiglatpileser III.) leitende Macht in den Bergländern das großarmenische Reich entgegen, dessen Ginsluß sich von den Grenzen Mediens im Often (hier vor allem Man und Bustus) bis nach Milib im Westen und die Nordgrenzen Syriens erstreckte. Wir haben gesehen, wie Tiglatpileser diese Macht brach und außer der Vernichtung Armeniens selbst besonders auch Bustus und Parsua nehst den übrigen noch nicht von den armenischen Fangarmen erreicht gewesenen Gebieten an Assyrien zu bringen mit Ersolg bestrebt war. Dabei ist zu beachten, daß es ihm aber ossenden micht gelungen war, das zwischen Arages und Parsua (östlich und südöstlich vom Urmia:See) liegende Man (oder voller Mannasch, das biblische Minni), welches seiner Zeit Salmanassar II., Samsenman IV. und Rammannirari mit Krieg überzogen hatten, wieder zu unterwersen; Tiglatpileser thut in seinen Inschriften dieses Gebietes und zwar gerade da, wo wir es erwarten müßten, überhaupt keine Erwähnung.

Während Sargons Regierung erhebt nun Armenien unter bem König Rusa ober Ursa, bem Nachfolger Sarduris, auss neue das Haupt; doch war diesmal wie es scheint nicht er es, welcher die Nachbarstaaten gegen Assprien ausreizte, sondern ein Theil des Mannäer-Gebietes und der mit demselben im Bund stehende König Mitatti von Zitirtu') gaben die erste Beranlassung zu dem mit nur geringen Unterbrechungen von 719—714 dauernden Kriege, an dem allerdings dann Rusa, als er sah, daß er sich auf seine Nachbarn im Osten wie auch im Westen stühen könne, hervorragenden Antheil hatte. Aber der Gegner, mit dem es während dieses ganzen Krieges Sargon am meisten zu thun hatte, und der sürksprien gefährlicher war als der Armenier, war doch Mannasch. Zwar scheint es nach Sargons Annalen, als ob der damalige Mannäer-König Iranzu ein treuer Basall Assur, nachdem er die Demüthigung sich wohl nur daraus beschränkt haben, daß Franzu, nachdem er die Demüthigung

<sup>1)</sup> Ich halte dies Zifirtu mit Tiele unbebenklich für Sagartien (Tiele, Geschicke. S. 261, A. 1 und S. 265). Dieser nach Herodot eranische Nomadenstamm wohnte bamals wahrscheinlich östlich von Parsua.

Armeniens unter Tiglatpilefer mit angesehen, vielleicht beffen Rachfolger Salmanaffar IV. Geichenke geschickt, um bie nächste Gelegenheit abzuwarten, ba er sich wieber gang unabhängig machen könne.1) In ber That finden wir auch seinen Sohn Ullusun, taum daß er im Sahre 716 seinem Bater Franzu und seinem Bruder Uza auf dem Thron gefolgt war, mit Rusa gegen Sargon im Bunde. Noch mehr tritt bann bies feindliche Berhältniß Mans zu Uffprien unter Asarhabbon und Assurbanival zu Tage, wo (unter ersterem König), die mit eranischen Nomaden und Mebern verbundeten Mannaer sogar in die affprifche Proving Chubufchtia einbrechen und bamit eine gwar von Afarhabbon und Affurbanipal noch niedergedrudte aber in ihren späteren Folgen ben Untergang Affpriens herbeiführende Bewegung einleiten. Insofern haben auch alle bie Rampfe, die wir die Sargoniden gegen die ihr Land im Norden und Often umidliegenden Bergländer führen schen, eine weittragende, von ben bisherigen Darstellern viel zu wenig gewürdigte historische Bedeutung. Dabei ift besonders interessant, wie sich, etwa von Sargon an, bas indogermanische Bolkselement in bas bisher in diesen Begenden allein herrschende alarobische immer weiter einschiebt.

Um nun zu bem von Sargon gegen Rusa von Armenien geführten Kriege zurückzukehren, ber im Jahre 719 im Gebiete von Man begonnen hatte, so sehen wir im Jahre 716 nicht blos Man und Zikirtu (s. schood oben), sondern auch das schon ca. 1100 von Tiglatpileser I. eroberte Jschdisch oder Uischdisch (Bischdisch) wie es bei Sargon heißt, herner Missundas) wie auch noch Karalla (vgl. oben S. 306 und A. 2) und Alabria (S. 633) mit Armenien gegen Sargon im Bunde. Der Name des Königs von Bischbisch, eines früher (und theilweise vielleicht auch jeht noch) zweisellos alarosdischen Gedietes ist Wag(a)datti (Gottesgade), was, da Bischdisch nicht allzuweit östlich gesucht werden darf, sür das Bordringen des Arierthums hochdedeutsam ist; denn Bagadatti ist, wie man auf den ersten Blick sieht, ein rein eranischer Name. In diesem Feldzug wurde die mannäische Haupts Stadt Jzirtu (Zirtu dei Salmanassar II.) nebst den Festungen Zibia und Armarb erobert; daß der Aufstand sich dis nach Westmedien (also ziemlich weit nach Süden zu) erstreckte, geht aus der Antheilnahme Charchars und

<sup>1)</sup> Auch nicht unbentbar ist, daß Sargon selbst (ober auch schon Salmanassar) ben Mannder durch irgend welche Bersprechen für Asspried gewann, da ihm dieser bei etwaiger Aussehnung Armeniens oder Nordmediens als ein wichtiger Bundesgenosse erscheinen mochte. So erklärt sich auch am besten die auffallende Milbe Sargons gegen Ulusun nach dessen Smörung.

2) Bgl. oben S. 523 (wo Jschbisch statt Milbisch zu lesen) und über die Lage (sübl. vom Ban: See?) noch S. 641, A. 3.

3) Wie es scheint, eine Berbindung der beiden uns schon von Samssamman (S. 625) und Ramman=nīrāri (S. 626, A. 1 und 633) her bekannten Gebiete Misu und Andia.

4) Bgl. allein den Anlaut Ui= (bezw. Vi=) und die Endung =isch.

5) Sollte, da ja doch Man nordwärts die zum Arages reichte (S. 598), an das hentige Armavir zu benten sein? Man könnte höchstens einwenden, daß diese Stadt, um zu Man zu gehören, salt zu westlich liegt.

Ilips (S. 594 und 632 f.) wie der Gebiete Aranzischu (— Araziasch S. 594, 625 und 632), Urikatu (— Arakuttu Tiglatpilesers III.?), Schaparda<sup>1</sup>) u. a. hervor. Die gleichnamige Hauptstadt von Charchar wurde zum Sit einer neuen afsprischen Provinz gemacht und in Kar-Sarrakin (Sargons-Burg) umsgetaust; 28 medische Stadtpräsekten brachten dorthin dem Asprer-Könige Huldigungsgeschenke.<sup>2</sup>)

Kür bas folgende Rahr (715) wird zunächst der Uebergang des Dajuktu. eines "Statthalters von Man", zu Rusa berichtet; biefer Dajuttu war ber ziemlich selbständige Berwalter eines Theiles von Man, ber nach ihm Bit-Dajuttu genannt murbe, und hatte für uns tein weiteres Intereffe, wenn er nicht ber Meder-Rönig Dejotes ber griechischen Sistoriter, Die von ber medischen Geschichte etwa mit Ausnahme bes Afthages und vielleicht noch Ryarares nur fagenhaftes zu berichten wiffen, mare. Dajuttu3) murbe abgefett und nach Hamat bevortirt; ber Janzu (b. i. König) von Narri (hier wie ichon früher speciell Chubuschtia) huldigte infolge bessen freiwillig. 4) Außerbem wurde noch Tilusing von Andia mit 42000 feiner Leute gefangen und fortgeführt, bas wiederum abgefallene Charchar aufs neue unterworfen und gegen Mebien befestigt, und baselbit ber Tribut von 22 medischen Stadtprafeften entgegen: genommen. 5) Aber erft im nächsten Jahre (714) wurde Sargon mit Ruja endgültig fertig. Nachdem er Man und Mip burchzogen, wobei er ben Tribut ihrer Könige Ullusun und Dalta empfieng, verwüstete er gang Bifirtu, verbrannte die Sauptstadt Bardu und schlug eine große Armee des Ruja von Armenien. Nach schwierigen Bergmärschen burch verschiedene medische Gebiete (fo 3. B. bas von Tiglatpilefer III. unterworfene Bit-Sangibuti), wobei er auch die Stadt Arard an ber Meerestüfte (Urmia: See?, und val. oben Armarb?) und wiederum Chubuschtia berührte, gelangt Sargon endlich nach ber armenischen Beraveste Muzagir (S. 594 und Aum. 1); beffen Fürst Urgang flob. aber die Befte fiel nebst Urganas Gemahlin, seinen Kindern und großer Beute in Sargons Sanbe. 2113 bas Rufa horte, ftieß er fich aus Bergweiflung einen Dolch ins Berg. Das gange Gebiet von Mugagir aber wurde gur affprischen Proving gemacht. 6) Damit war Armeniens Rolle ausacivielt. und

<sup>1)</sup> Anbermarts auch Saparda (jo in ben Inichriften bes Darius) und gleich Sepharad bei Dbadja (als Sit verpflanzter Jerusalemiter). 2) Bal. bagu (wie gur Lage Charchars in Bestmedien, öftlich von Namar und in ber Rabe 3lip's) Schraber, Reilinichr. u. Geschichtsf., G. 174. 3) Unter Sinacherib wird ein Ronig von Uffu im Lande Daji ermahnt, und es fieht fast aus, als ob Dajuttu aus biefen beiben Elementen zusammengesett sci (bann etwa: ber Dajo-Uffaer?) 4) Man beachte, baß Chubufchtia icon einmal (unter Ramman-nirari III.) affprifche Proving mar, bann 5) hieher wurde ber Bahl nach am eheften bie Lifte aber wieber verloren gieng. ber 23 medifchen Brafetten gehoren, welche gulet Delipich (Roffaer, G. 48) veröffent= 6) Windler geht entichieden zu weit, wenn er aus "jener Gegend" (Ann. licht hat. 137, boch vgl. die Bruntinichrift) Urartu ichlechthin macht; es ift vielmehr nur von Mugafir und hochstens noch von einem angrengenden Stud Urartus bie Rebe. Er fühlte bas felbst, ba er G. XXVII burch bas, mas er gleich barauf fagt, bas vorbergehenbe wieder etwas einschränft.

es bandelte fich nun nur noch barum, berichiedene feiner Bundesgenoffen, bie jest nach Rufas Tod leicht zu bewältigen waren, für ihre Auflehnung zu ftrafen. Da waren vor allem die an Westarmenien grengenden bethitischen Webiete, nämlich Tabal und Atun (vgl. schon bei Tigl. III., S. 662), ferner Rammanu (vgl. schon S. 529), Til-Garimmu') und Milib, in welch letterem Tarchu-nagi

Ronig war. Doch waren alle dieje nur von bem Mofter Ronig Mita, bem eigentlichen Bundesgenoffen Rufas im Beften Armeniens, angestiftet, burch ihre Emporung Sargons Unternehmungen gegen Armenien und beijen öftliche Rachbarn zu hindern, und haben wie es icheint niemals eine gemeinsame Aftion aufammen mit Ruja gegen Affprien gewagt, wodurch natürlich die Cache viel an Wefahr: lichfeit berlor. Nachbem Sargon ichon 718 in Tabal (bezw. Schinuchtu und Atun) und 715 in bem von ben Moffern bedrängten Rui (bem cilicifden Ruftenland) Ordnung Siegel bes Tartonbemos (Tartu-bimmi). geschafft,2) waren die Züge ber Jahre 713



und 712 ausichließlich gegen jene Staaten gerichtet; Ambaribi von Tabal (ber Sohn bes S. 667, A. 3 genannten Chulli) wurde nach Affprien geführt, ein Theil von Tabal (Bit: Burutafch und Chilaffn, das eilie. Bergland) wurde affprisch; ebenjo wurde Tarchunggi von Milid entthront, letteres mit der Broving Rummuch (Rommagene) vereinigt, und auch Til- Barimmu und Rammann bem affprischen Reiche einverleibt.")

Ein weiterer, ichon 711 begonnener, aber erft 708 gludlich ju Enbe geführter Bug Sargons gegen Dintalln von Gamgum, ber feinen Bater Tarchu-lara ermordet hatte und vom Nachfolger Rujas, bem armenischen König Argiftis, jum Biberftand gegen Affprien aufgemuntert worben mar, beweift, baß Urartu immer noch einen Grad Selbständigleit fich bewahrt batte. Doch ift von Argiftis nicht weiter die Rebe, nur von Gamgum, 4) beffen Sauptftadt Martafi nun jum Gip eines affprifchen Statthalters gemacht wird. Bwifchen brin, als Cargon gerabe ben großen Krieg gegen Merobachbalaban in Baby: Ionien ju Ende führte (709), jand endlich auch der Moffaer Fürft Mita

<sup>1)</sup> Togarma ber Bibel, vgl. Deligid, Barabies C. 246 und bagu Bindler, Cargon S. XXIX, Mum. 5. Die urfpr. Form war wohl Togarimma ober abnlich; Til-Garimmu ift natürlich affprische Bollseinmologie. 2) Auch der 717 entthronte Bifi: ris von Rarchemijch (welche Clabt affprijch murbe) war von bem Moffaer-Farften gegen Sargon aufgewiegelt worden. 3) Bindler, a. a. D., S. XXVIII f. gum (ober ift etwa Gurgum gu lefen und bagu Bargamifch gu vergleichen?) vgl. fchon 3. 606 und 608; wean Mutallu auch Furft von Rummuch (was doch langft affur. Broving war) genannt wird, fo beweift bas nur, bag Bamgum geographijch (nicht politifch) zu Rummuch gehörte (Windler, S. XLI).

716 3meites Bud. IV. 3. Die Rriege und Eroberungen ber Sargoniben.

burch Sargons Feldherrn (und zwar unter der Juhrung des Statthaltere von Rui) die verdiente Buchtigung; sein Land wurde verwüstet (jedoch so wenig annestirt wie Urartu) und er wurde Sargon tributpflichtig.

Endlich sind noch zwei Feldzüge gegen medische und mannäische Gebiete, die in den Jahren 713 und 708 (9. und 14. Jahr) ausgesührt wurden und von denen der erste in gewissem Busammenhang mit dem ein Jahr vorder



Dethitifdes Relief von 3brig in Gillicien (gu E. 715).

(714) beenbeten Krieg gegen Armenien steht, zu erwähnen. Buerst wurde 713 ein Ausstand in Karalla, wo Amitaschschi, der Bruder des von Sargen abgesehten Assur-li'i zum König ausgerusen worden war, niedergeworsen, dami Dalta von Ilip, mit dem es Sargon schon früher zu thun hatte, zurecht gewiesen, ) eine Reihe medischer Landschaften, darunter Uppuria, Busis (d. i. Bustus) n. a., die des näheren als "serne, den Arabern (d. i. dies allg. Nomaden) des Oftens angrenzende Bezirse" wie als "Tistriste der machtigen Mandäer" bezeichnet werden, verwüsstet,") und schließlich der Trient

<sup>1)</sup> Ober sonst eiwas, benn bie Annalen find gerade leider bier indenboft.
2) hier ift es intereffant, die oben (S. 714, Ann 5) erwähnte Lifte mit ihrem Parana von Sifrina (vgl. Ann. 3. 150 das Gebiet Parmatti), Zatarpanu von Uppuria.

bes Mannaers Ullnign, bes Dalta von Alliv, bes Rindar valeiddin von Allabria und 45 mebifcher Stadtprafetten, bestehend in 4600 Pferden, Ramelen (udri), Mindern und Schafen entgegengenommen. Im Jahre 708 dagegen batte Sargon nur einen Thronftreit in Illip zu ichlichten. Dort war nam: fich Dalta mit Sinterlaffung zweier über die Rachfolge fich nicht einender Sohne gestorben. Ribi, ber eine ber Bruber, wandte fich um Silfe an ben Clamiter Ronig Schuburnanchundi, ber auch wirflich Truppen fandte, ber andere, Jidopabara, an Sargon. Sargon, als Schutherr Illips, faumte nicht, einzugreifen, eroberte bie Sauptstadt Marubischti und bestätigte ben Afchpas bara als Konia von Allip, mabrend er ben andern gefangen mit fortführte. Es ist bezeichnend, daß jest, nachdem Urartu und auch das nächstmächtige Man nebst feinen Rachbarn von Sargon ziemlich geichwächt waren, die westmedischen Staaten nach Esam, wo 710 auf Chumbanigas ber Konig Schuburnanchundi gefolgt mar, ihre Blide mandten, Glam, bas wir von bem Arieg Sargons gegen Merobachbalaban (710 und 709) an nun als stetigen Gegner Affurs (f. bef. bas nachite Ravitel) feben werben.

Der nächste Feldang, welchen die Affyrer nach diesen Gegenden unternahmen, ist der zweite Jug Senacheribs, des Sohnes Sargons (wahrscheinlich 702 v. Chr.), und gleich hier sinden wir das eben bemerkte bestätigt. Wir wissen nicht, warum er gegen die gerade zwischen Alip und Clam zeltenden wilden Gebirgsstämme der Kossar und Jasudisgalli, deren Burgen er einnimmt, zog, aber wenn wir ihn unmittelbar darans sich gegen Alip wenden sehen, wo Ischpadara sich gegen Asspried Deerhoheit emport hatte, und bedenken, daß die Kossar sich nur die nächsten Nachdarn sowohl Ilips als auch der Elamiter, und mit lehteren noch dazu blutsverwandt waren, so liegt es sehr nahe, beides in engsten Insammenhang zu sehen. Gewiß stedte Elam hinter der Aussehnung Ischpadaras und hatte die Kossar, um Ilip zu helsen, gegen Sinacherib ausgeheht. Sinacherib eroberte die beiden Hauptstädte Ilips, Marudischti und Attuddu und verwüstete das ganze Land; die Städte Sistet von Ilip zund süger sie der alsprischen Statthalterschaft Charchar zu.

Uria von Bustus, Arbatu von Arnasia (vgl. Ann. 3. 86 Anzaria?) und x von Karlasia (vgl. unten bei Ajarhaddon Kastarit von Karlaschschie) heranzuziehen. Bustus, das unter Salmanassar noch als Stadt von Barsua genannt wird, erscheint nachber so school in den armen. Keilinschristen) als selbständiges Gebiet neben Parsua 150 3. B. auch bei Tigl. III). Die Mandaer (Mandas), odwohl sie oben das gleiche Epithelum "die mächtigen" wie soust bei Sargon die Meder haben, tonnen hier meines Erachtens nur die Maunäer sein (wobei zu beachten, daß Ann. 165—167, wo dann vom Tribut der vorher als erobert oder verwüstet bezeichneten Gebiete die Rede ist, gleich an erster Stelle der Mannäer, dann Juip, Allabria und die verschiedenen medischen Stammeshäuptlinge, soben, genannt werden), welche ich ebenso in den Mandaskriegern (s. über diese noch später dei Ajarbaddon und vgl. zur Bildung mit dem Susig das school S. 402, Ann. 3) erblide.

<sup>1)</sup> Bahricheintich Barnata ber armen. Reitinschriften (Cance XXXIX, 12 vor

Ein etwas näheres Ziel hatte ber fünfte Feldzug (um 696?), nämlich bas uns schon von Assuraßirpal her bekannte Nipur-Gebirge, 1) zu bessen Felsennestern (es werden beren sieben aufgezählt) Sinacherib, einem kühn kletternden Wildstier gleich, aufstieg. Die Schilberung erinnert lebhaft an ähnliche Züge Assuraßirpals, die oft mehr durch Sportlust als durch politische Nothwendigkeit veranlaßt waren: "Die Schluchten und Bergabstürze, die schwer zugänglichen Pässe (?) passirte ich in der Sänste, wo es aber allzusteil für die Sänste war, da klomm ich auf meinen Füßen empor; gleich einem Steinbock auf die hohen Bergspißen stieg ich gegen sie an. Meine Kniee waren mein Ruhelager, auf das Gestein des Berges setze ich mich nieder, das Wasser der steilen Abhänge trank ich für meinen Durst. Auf die Höhen der Waldgebirge solgte ich ihnen und bereitete ihnen eine Niederlage." Vom Nipur-Gebirge gieng es dann zum Fuß der mächtigen Berge Anara und Uppa gegen Manijar, den König der Stadt Uksi im Lande Daji. 2)

Fälschlich hat man mit diesem Feldzug einen andern, nämlich den gegen Chilatku (das cilicische Bergland) und "Til-Garimmu an der Seite von Tabal" in unmittelbare Berbindung gesetzt und daburch sich sogar für die Bestimmung der Lage vom Nipur-Gebirg und von Dazi beeinslussen lassen;") denn daß in den nur ganz kurz und summarisch registrirenden Stierinschristen die Notiz über Chilatku und Til-Garimmu auf die über Nipur und Utku solgt, beweist so wenig für einen direkten Anschluß als die dort unmittelbar vor Nipur (fünster Feldzug) sich sindende Erwähnung des Feldzugs gegen Hista von Juda (dritter Feldzug). Nur das eine, daß der Zug gegen Chilatku zeitlich zwischen den fünsten (696?) und sechsten (an den Persischen Golf, 694 v. Chr.) Feldzug des Taylor-Cylinders mitten inne (also vielleicht ins Jahr 695) fällt, ist deshalb wahrscheinlich, weil die Stierinschristen ebensalls die Expedition an den Persischen Golf nach der gegen das Nipur-Gebirge (nur daß dann hier noch die nach Cilicien eingeschaltet ist dringen, also wie es scheint doch eine gewisse chronologische Ordnung innehalten. An Wit diesem Zuge nach Cilicien

Barsua, XLIX, 6 nach Man genannt); bei Tiglatpileser III. unter den medischen Landschaften. Die hier auftretende Form Bit-Barru verhält sich zu der volleren und mehr alarodischen Bit-Barrua Tiglatpilesers wie das spätere Parsu zu dem älteren Barsua

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 556. Zur Lage ist jedoch nachzutragen, daß wie jest bes. auch die armen. Keilinschrift von Kelischin (vgl. oben S. 633, A. 2) sehrt, das Ripur-Gebirge nicht weit südwestlich vom Urmia-See zu suchen sein wird (Sahee LVI, 1, 8 und 4, 7).
2) Raum Dajaini in Armenien, sondern wohl in Medien und nicht sehr weit dom Nipur-Gebirge; vgl. auch das oben S. 714, Anm. 3 bemerkte.
3) Leider bin ich selbst auf S. 556 in die gleiche Falle gegangen (was schon oben Anm. 1 verbessert wurde'- Am allerwenigsten aber darf beshalb das Nipur-Gebirge in der Nähe Ciliciens gesucht werden, weil zusällig eines der Felsennester dieses Gebirges (Tucharri ober Tumurri, Scharum 2c.) Ku'a heißt (gegen Tiele, Gesch., S. 297); das Land Ku'a ist ja gerade der nicht gebirgige Theil Ciliciens an der Küste, und auch daß eine Beste in Ku'a Timur hieß (vgl. Tumurri im Nipur-Gebirge), ist reiner Zusall.
4) Ter Taylor-Chlinder steht zwischen eigentl. Unnalen (1., 2., 3. 2c. Jahr) und Anschriften chrone-



Erftürmung einer armenischen Stadt; Abführung von Gefangenen. marmorrelief,

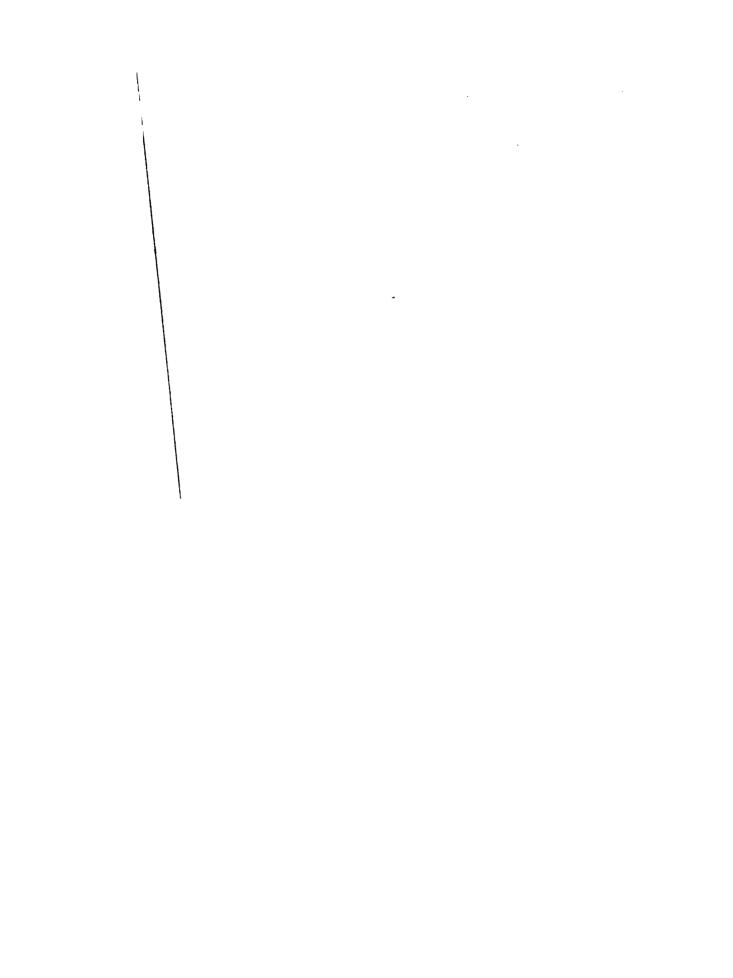

ift in Zusammenhang zu bringen, was uns Berossus erzählt, daß nämlich Sinacherib "Jonier, welche an der cilicischen Küste gelandet, in schwerem Kampse besiegt und zum Andenken daran sein mit einer Inschrift versehenes Bild errichtet, serner die Stadt Tarsos [neu] gegründet" habe.¹) Ganz Kleinasien gerieth ja von dieser Zeit an allmählich in den Einsluß der hellernischen Kultur, was auch die Assprer nicht dauernd hindern konnten. Es ist dies die erste Berührung der assprischen Weltmacht mit dem Griechenthum auf dem Festland, und deshalb doppelt zu bedauern, daß nur ein sekundärer Bericht darüber uns vorliegt.

Bon ber höchsten geschichtlichen Bebeutung ift endlich die einfache Rotig, baß im achten Feldzuge Sinacheribs (gegen Glam und Babel, f. bas nächste Rapitel), 691 v. Chr., ber Clamiter-Ronig Umman-minanu bie Lanber Barjuasch (vgl. z. B. Mannasch neben Man), Anzan, Paschiru und Illip zur Bundesgenoffenschaft herbeiruft. Das hiebei genannte Anzan ift aber, wie aus einer Nabonib-Inschrift hervorgeht, nur eine andere Schreibung bes uns von urältesten Zeiten, nämlich von Gubia (ca. 3000 v. Chr.) her bekannten Anschan, einer Stadt und Lanbschaft in Glam, beren Lage leiber nicht genau beftimmt werben kann, die jedoch wahrscheinlich nordlich von Susa, vielleicht zwischen den Flüssen Ulai und Uknu (Kercha), etwa da, wo das heutige Digful liegt, ju suchen ift. Wie vorbem ber Allipaer Ribi (und nachher wahrscheinlich auch sein Bruder Sichpabara) sich an Elam um Silfe gewandt hatten, so that dies jest umgekehrt ber Glamiter-Ronig; er wandte sich an bas ihm verpflichtete Allip und an beffen nächfte medische Nachbarn. Daß 691 Barfua, was boch noch 27 Rahre vorher als affprische Proving in Sargons Inschriften erwähnt wird,2) plöglich infolge einer Auswanderung sublich von Glam zu suchen ware,3) ift einfach undenkbar, benn bann hatte sich

logischer Folge ohne Zahlenangaben (wie die Tiglatpilesers I.) mitten inne, läßt aber gewiß hie und da ein Jahr (wenn auch ein Feldzug in dies Jahr fiel) absichtlich aus. Daß das die Art der nur nach "Feldzügen" (nicht nach Regierungszahren) registrirenden Inschriften ist, sehen wir deutlich an dem Berhältniß der beiden UssubanipalsChlinder A (bezw. auch RassamsChl) und B, wo z. B. der Zug gegen die Mannäer in Chl. A als der vierte, in Chl. B aber, wo vorher ein im andern nicht enthaltener Zug an die babhlonischsenische Grenze neu eingeschoben ist, als der fünste figurirt.

<sup>1)</sup> Eb. Meyer, Gesch. b. Alt. I, S. 472 s. und bazu S. 493. Auch die Stadt Anchiale wurde wohl damals von Sinacherib gegründet.

2) 716 (6. Jahr Sargons) wurde der medische Bezirk Nikjamma und die Stadt Schurgadia dem assyr. Stattbalter des Landes Parsua unterstellt.

3) So Amiaud in seinem interessanten Aussater des Parsua und Persien identiscirt, doch so, daß er (was ganz unmöglich) auch statte stets Parsua und Persien identiscirt, doch so, daß er (was ganz unmöglich) auch schon das Parsua Salmanassers II. und seiner Nachsolger in der späteren Landschaft Persis sudlich von Clam suche; Amiaud erst hat die Identität der beiden Ramen mit wissenschaftlichen Gründen vertheidigt (vgl. auch unabhängig von ihm meinen schon Frühziahr 1887 gedruckten "Abriß", S. 84 und Anm. 3, S. 89 oben, und dazu noch S. 95 unten), setzt aber die Uebertragung des Namens Parsua auf die Gegend, die erst von Tarius an allgemein Parsu genannt wird, in viel zu frühe Zeit.

ber Schreiber gewiß anders ausgedrudt; es liegt ja auch nabe genug, bag ber Clamiter-Rönig außer Illip noch bas nörblich angrenzenbe Barfua-Affprien abtrunnig und zu seinem Bunbesgenoffen machte. Dann aber konnen Angan und Baschiru gar nirgends anders als in ber gleichen Richtung gesucht werben, und da Anzan zu verschiedenen Beiten einen Theil Glams, und zwar sicher nicht die Gbene zwischen Susa und bem Persischen Meerbusen, 1) bilbete, so bleibt nur eine Lage nörblich von Sufa, nach Medien zu, als bas einzig mögliche übrig. Warum nun die aus obiger Notiz hervorgehende enge Berbindung von Parsug und Angan so bedeutsam ist, wird sich noch später bes näheren ergeben; einstweilen sei nur barauf hingewiesen, daß Parfua birett an ben Guben bes mannaischen Gebietes fich anschließt und bag andrerseits Angan mehrere Sahrzehnte später als Sit eines iranischen von Parfua aus mit ben Seinen borthin vorgerudten mebischen Kurftengeschlechtes, beffen Borfahr ber gleich unten zu nennende Tiuschpa (Teispes) ist, erscheint, baß also Parsua und Angan ber und sofort unter Asarhabbon begegnenden Gruppirung von Mannaern und Mebern in gewissem Sinne parallel lauft.

Doch zuvor sei mit einigen Worten noch eines Dokumentes gebacht, welches man mit G. Smith gewöhnlich in die Zeit Sinacheribs setzt und welches in diesem Falle beweisen würde, daß von Amid am oberen Tigris aus benuruhigende Nachrichten von der armenischen Grenze eingelausen sind. Der betreffende Statthalter, welcher dies dem Assprer-König meldet, hieß Puchchirazel und war, wie wir aus dem Eponymenkanon wissen, im Todesjahr Sarzgons (705) in dieser seiner Eigenschaft als Gouverneur Amids Eponymus. Seine Berichterstattung nennt, wie gewöhnlich, nicht den Namen des assprischen Königs, wohl aber den des armenischen Königs Argistis, und so wäre es ganz gut möglich, daß dieselbe noch ins Ende der Regierung Sargons gehört. Nur wenn Puchchiraz Bel die ganze Regierung Sinacherids hindurch Stattshalter von Amid geblieben wäre, was ja möglich, aber nicht gerade wahrscheinlich, so könnte man damit den Umstand in Zusammenhang bringen, daß Ende 681 den Asarbaddon die Rachricht vom Tode seines Baters gerade in

<sup>1)</sup> Dicses Gebiet scheint vielmehr bei den Clamitern selbst Chapirra, Apirra (semitisirt Chapirti, so in der susischen Ueders. der Achämeniden-Inschriften) geheißen zu haben; die Clamiter-Könige, welche in Mal-Amir ihre Residenz hatten, und vielleicht ins 8. Jahrh. zu sehen sind, heißen sich selbst Apirna und ihr Gediet Apir, während sie den andern von ihnen erst dazu eroberten Theil des Landes, also im Gegensat u Mal-Amir doch wohl das nördlichere Clam, Anzana nennen. Bgl. auch Save, The inscriptions of Mal Amir in d. Berh des Leidener Orientalisten-Kongresses (Semit. Sestion S. 639 ff.)

2) S. 760, theilweise (B. 1—20) übers. von Smith. Disc., p. 309, mit Ausnahme weniger Zeilen veröff. von Straßen. Wörterverz. S. 830, 58, 75, 417, 788, 322 f., 616, 892, 991, 890, 115 und 319. Es heißt dort, daß in der Stadt Charda, und weiter "von Stadt zu Stadt die nach Turuschpa" Wachposten ausgestellt und ullusti aneinander gereiht, daß aber neun (assprische?) Soldaten mit den Bogen verwundet, zwei von ihnen todt geblieben und drei blesser wechtlage inmitten des Kampsplatzes sich sortgepflanzt habe (Straßen., a. a. E. S. 616 und 892).



Plündernng einer gemenifden Stadt, Murmorriber aus Itujundichit.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  | · |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

Chanirabbat trifft und die Bibel (vgl. oben S. 686, A. 5) die Mörder ihm nach Urartu entgegeneilen läßt. Es könnte dann die Entsendung Asarhabdons dorthin die Antwort Sinacheribs auf jenen Bericht Puchchira-Bels ober auf eine ähnliche spätere Meldung<sup>1</sup>) gewesen sein.

Leiber scheint keine ber historischen Inschriften Usarhabbons in ftreng dronologischer Anordnung abgefaßt, am eheften noch bie leiber immer gur oberen Sälfte jeder Rolumne abgebrochene von 673 batirte; indes gibt die babylonische Chronik für einige nichtbabylonische, ihrem Berfasser wichtig genug erscheinende Ereignisse uns genauere Daten an die Band. Go gleich für eines bes 2. Jahres von Afarhaddons Regierung als König Affpriens (alfo für 678 v. Chr.), wo nach dem Ranon ein gewisser Rirgal-(Bar-Nabu-1)schar= ufur Coonnmus war. Die Notis ber Chronit lautet gang furs: .. (im zweiten Rahre) kamen die Gimirri (bas sind die Kimmerier) nach Affprien und wurden in Affprien geschlagen"; banach ift also ein feinblicher Ginfall ins affprische Bebiet felber (wobei natürlich nicht Affprien im engsten Sinne, zwischen Ninive und Arbela, gemeint zu sein braucht) erfolgt. 2) Der entsprechende Baffus ber Cylinderinschrift lautet: "und ben Tiufchpa ben Gimirraer, ben Manbu: (Bar. Manda:) Rrieger, beffen Wohnort fern ift, nebft allen feinen Truppen burchbohrte ich im Lande Chubuschna mit der Lanze." Also der Affprien nächst benachbarte Basallenstaat Chubuschtia — ein anderes Gebiet fann mit dem Namen Chubuschna nicht gemeint sein") — war der Schauplat bes Ginfalles jener barbarischen Horben. Roch nähere Runde nun liefern uns mehrere von Sance zuerst befannt gemachte, 4) bann weiter von Boscawen beschriebene5) Fragmente, beren erstes (Sm. 2005) in Uebersetung lautet: "[D Sonnen= gott], großer Berr, ben ich auflehe, Gott ber ewigen Bestimmung, nimm weg (?) [unfere Schulb!]; Rafchtariti, ber Stadtprafett von Rartafchicht, ber zu Mamitiarichn, bem Stadtprafeften ber Meber, fandte mit folgender Boticaft: wir wollen uns mit einander aufmachen gegen [Affprien]! Mamitiarschu vernimmt es und wendet gehorsam ihm sich ju, in diesem gleichen Jahre mit Afarhabbon, bem Ronig [von Affgrien fieng er Rrieg an] ...... gemäß beiner erhabenen Gottheit . . . . . . . . . bes Mamitiarschu, bes Stadtherrn

<sup>1)</sup> So melbet z. B. ein gewisser Gabbu-ana-Assur an den König über armenische Berhältnisse K. 574 (Straßm. S. 213 f., 62 u. 709, 357 u. 297); es werden hier ebenssalls Wachposten gegen Urartu, serner die Stadt Kurban (sonst als Statthaltersitz genannt) wie auch Turuschpia (sie) erwähnt. Da darin ein gewisser Radusli'u (702 Statth. von Arbela) vortommt, so gehört die Depesche wohl in Sinacheribs Zeit.
2) Obwohl nur der Rest des Zeichens -mir vor -ri am Ansang erhalten, so ist doch aus verschiedenen Gründen Windlers scharssinnige Ergänzung [Gi-m]ir-ri zweisellos richtig.
3: Auch das Fragment K. 2671 (vgl. oben S. 708, A. 3) hat deutlich Chubusschna. Zu beachten ist sedoch, daß in der archaischen Schrift (und die Korlage war vielleicht in dieser geschrieden, vgl. den schwarzen Stein) die Zeichen na und ki sich sehr ähnlich sehen.
4) Babylonian Literature p. 79 und 80 f; wiederholt von Schrader, Keilzinschr. und Gesch., S. 519.
5) Transactions of the Bibl. Arch. Soc., vol. 6 (London 1878), p. 22 (im Aussach) absurance attablets).

ber Meber ...... [Afarhaddon] König von Affprien in ........." Um Enbe bes Täfelchens werben nach Sance noch bie Stadt Sandulitir und bie Savarbäer (val. oben S. 714) erwähnt. Das andere Fragment (K. 4668) lautet: "D Sonnengott, großer herr, ich flebe bich an, Gott ber emigen Beftimmung, nimm weg (?) unsere Schuld! vom laufenden Tag an, dem britten bieses Monats, bes Jijar, bis jum 15. bes Monats Ab bes laufenben Jahres (b. i. etwa von Ende April bis Anf. August), 100 Tage und 100 Nachte lang, foll (?) ber Priefter (?) ben Festritus ber vorgeschriebenen Reibe nach [begehen?], bann werben Raschtariti nebst seinen Rriegern ober bie Gimir= raer ober die Meber ober die Mannaer ober die Reinde alle gufammen finnen (?) und planen, ..... am siebenten ober beim Feste bie Truppen bes Rampfes und ber Schlacht revoltiren, ..... ober vor hunger ober burch Berträge ober in Behorsam gegen Gott ..... bie von Rischaffu. [bie sie?] inmitten ber Stadt Chartu und Rischassu belagerten, Die Stadt Chartu und Rischaffu werben ihre Sande erobern (2c.)." Boscamen fügt noch die bankenswerthe Notig hingu, daß die betreffenden Fragmente aus ber Eponymie bes Rabu-fchar-ugur batirt feien, wie bag in einem weiteren biehergehörenden Fragment Raschtariti (nach ihm übrigens Raschturiti) gerabezu "Rönig ber Meber" genannt werbe. Run fällt bas einzige Eponomat in Alfarhabbons Regierung, welches ben Namen Nabu-schar-ugurs trägt (wahrscheinlich bes gleichen, ber ichon 682 unter Sinacherib biefe Burbe befleibete) gerade in bas Jahr, welches nach ber babylonischen Chronit in Frage tommt, nämlich 678; baburch ist zugleich schlagend bewiesen, daß ber Asarhabbon biefer Fragmente fein anderer ift, als ber Sohn Sinacheribs, und nicht etwa, wie man gemeint hat, ein sonst nirgends bezeugter Rachfolger Affurbanipale. 1) So brobend nun die Gefahr gewesen war, fo wurde boch Afarhabdon mit ben Feinden fertig; Tiuschpa murbe mit seinen Berbundeten in Chubuschfia geichlagen. Daran reihte fich bann in ben beiben folgenden Jahren bie Bestrafung ber Mannaer und Meder in beren eigenem Lande. "Der ba nieberwarf die Mannäer, die unbeugsamen Ruta.2) und der die Truppen bes Ischpakai von Afchguza, eine Bunbesgenoffenschaft, die ihm (scil. bem Maninäer) nichts geholfen hatte, mit den Waffen niederschlug" und: "das Land Batusch'arra, ein Diftrikt an ber Grenze ber Ruchu (?) im Lande ber fernen Meder, die am Berg Bitni (Demavend), bem Arnstallberg, wohnen, ....., ben Schibirparna und Jparna, mächtige Stadtherren, bie sich nicht meinem Joch gebeugt hatten, fie nebst ihren Leuten, Roffen und Bagen, Rindern, Schafen, Gfeln und Ramelen, eine schwere Beute, führte ich nach Minrien. Den Uppis, Stadtheren von Bartaffa, den Banasana, Stadtheren

<sup>1)</sup> Zubem lassen auch die übrigen noch nirgends bekannt gegebenen Fragmente, wie mir hugo Bindler mittheilte, feine andere Möglichfeit zu. Barum hat man Terte von so einschneibender historischer Wichtigkeit nicht längst vor allem andern edirt?
2) Der bekannte allgemeine Ausdruck für die öftlich von Assprien wohnenden Bergvöller.

von Partukka, ben Ramatija, Stadtherrn von Urakazabarna, Meber, beren Ort sern ist, ...... brachten Streitrosse in Menge und Krystall, das Gut ihres Landes, nach Ninive und küßten meine Füße, ..... meine Generale und Statthalter sandte ich mit ihnen, um die Bewohner jener Städte ihrem Joch zu unterwerfen und alljährlichen Tribut zu erheben," — so berichten die Chlinderinschristen darüber. Da Aschgaza (aus Aschgunza) das biblische Aschkenaz (1. Mose 10, 3 als von Gomer d. i. Gimirri abgezweigt ausgesührt und Jer. 51, 27 mit Ararat und Minni gegen die Babylonier vom Propheten herbeigerusen), so stehen auch diese letztangeführten Berichte in vollständiger Uebereinstimmung mit der babylonischen Chrönik, welche dem Gimirzäer die Manda (s. oben S. 716, Anm. 1) beigesellt, und mit den Gebeten an den Sonnengott, wo Gimirräer, Meder und Man im Bunde gegen Asspried

Geschichtlich steht nun fest, daß die Gimirri oder Kimmerier, Gomer (Sept. Gamer) bes Alten Teftaments, indogermanische und zwar näher eranische Nomaben waren, die hier jum erstenmale burch gleichzeitige Urfunden bezeugt find, und turz barauf in Aleinasien auftauchten, mas sie bis nach Lybien bin plunbernd burchziehen und wo fie auch in späteren Ortes und Landernamen Spuren hinterlassen haben. 1) Wo sie aber hergekommen sind, ist bei bem fagenhaften Charafter, ben fammtliche hiehergehörenbe Berichte Berobots und vollends ber Späteren tragen, kann mit Bestimmtheit auszumachen. Und wenn wirklich ber Anftog zur fimmerischen Wanderung um die Mitte (ober wohl richtiger gegen Ende) bes achten Rahrhunderts von den Nordfüsten des Schwarzen Meeres ausgegangen ift,2) fo ift es boch burchaus nicht fo ficher, baß sie über die Donau nach Thrafien und von da nach Kleinasien gezogen. Der Umftand, daß die Gimirri zuerft 678 im Nordoften Affpriens auftauchen, 3) und erft ca. 660 im westlichen Reinasien (unter Assurbanipal), deutet vielmehr barauf hin, bag fie über ben Rautafus von Subrugland her tamen; benn bie Arared-Chene ift die erfte historisch beglaubigte Station ihres Auftretens in Ufien.

Noch interessanter sind die Namen der Fürsten, welche bei dem verseinigten Angriff der Kimmerier, Mannäer und Meder gegen Affprien uns begegneten: Tiuschpa, in welchem unschwer der Achamenide Teispes der Erste

<sup>1)</sup> Hieher gehört Gamir, ber armenische Name für Kappadotien (vgl. auch Gomer in Hefetiels Beissaung 38, 6 und die Ableitung Togarmas d. i. Til-Garimmus in der Böllertasel von Gomer) wie auch der Name Astanien (Aschtenaz) für Phrygien (Meyer, Gesch. d. Alt. I, S. 300), den dieses Land natürlich erst vom Einbruch der Gimirri und Aschgaza ab (bald nach 678) bekommen hat.

2) Ed. Weyer, Gesch. d. Alterthums I, S. 544.

3) Gegen Meyer, a. a. D., S. 546 (der Kampf in der unbekannten Landschaft Chubuschna, "dessen Schauplatz nur in Kappadotien gesucht werden kann"). Sine unbesangene Vergleichung sämmtlicher oben übersetzte zeitz zeitz jedoch klar, daß nur zwischen Man (bezw. Nordmedien) und Assprachen der Kampf kattgefunden haben kann. Dort lag aber gerade Chubuschsia, mit welchem also schalb Chubuschna identisch sein muß.

(nach ber Genealogie Her. 7, 11 um 680 v. Chr. anzusehen) sich zu erstennen gibt, und ber bei Asarhabbon zwar als Führer ber Gimirri, aber boch selbst als Mannäer charakterisirt ist; Rastarit von Karksia, also medischer Stadtherr oder Stammeshäuptling (f. oben S. 716, Anm. 1), der Kyzares des dis auf Asthages noch ganz sagenhasten griechischzorientalischen Berichtes über die medische Geschichte; Mamitiarschu (nur allgemein als Meder bezeichnet); Schidirparna und Jparna von Pattusch'arra d. i. (nach Tiele) von Patischorien (an den südlichen Abhängen des Demavend), und endlich Uppis, Zanasana und Kamatisa, wobei für die Ramen von Mamitiarschu (vgl. Chischiarschu, Dadarschu u. a.) an besonders der echt eranische Charakter kar vor Augen tritt. Beachtenswerth ist noch, daß nach den zwei Fragmenten Kaschtarit die Hauptrolle gespielt zu haben scheint, wie er denn auch nach Boscawens Mittheilung in einem weiteren Fragment geradezu König der Weder genannt wird.

Man hat vielsach einen Zug Asarhabbons gegen Cilicien, ber allerdings ben Chlinderinschriften nach zwischen die Besiegung der Kimmerier und den Zug gegen die Mannäer gefallen zu sein scheint, in direkten Zusammenhang mit den Kimmeriern gesetht. Es wäre ja nun in der That denkbar, daß die aus Chubuschtia zurückgeschlagenen Gimirri, die wir ja kurze Zeit darauf wirklich in Kleinasien antressen, sofort sich nach Besten (vielleicht über Rordsmesopotamien und Kummuch) gewandt und in Cilicien eingebrochen wären. Doch ist andrerseits wohl zu beachten, daß dem Wortlaut des Berichtes nach lediglich eine Anzahl aufständischer Städte des cilicischen an Tabal anzgrenzenden Berglandes (des näheren als Du'ua bezeichnet) bestraft werden, was vielleicht gleichzeitig während Asarbaddon im Osten kämpste, von einem seiner Generale ausgesührt wurde. Derselbe General wird kurz vorher die Stadt Arzania im Lande Mußri, welches ja an Tabal grenzte, erobert haben. d

<sup>1)</sup> Ratürlich braucht beshalb Raschtarit-Rygrares in feinem Bermandtichafts: verhaltniß zu Daja'uffu Dejotes gestanden zu haben; bie fpatere Beit hat fich eben ber Ramen mehrerer hervortretender Meder-Bauptlinge vor Aftanges bedient, um baraus eine medische Ronigsbynastie zu machen. Bas ben Ramen, ben ber medische Kron: pratenbent Phraortes zu Darins' Beit fich beilegte: Richathrita vom Stamm bes Uvathsatara (fusisch: Batistarra, babyl. Umakuistar) anlangt, so kann ich nur in Kichathrita (fuj. Sattaritta, bab. Rhafchatriti) ben Namen Rafchtariti und Angrares erbliden, während ber andere Rame weit mehr an eine griech. Umschreibung Ratiftios als Rhagares benten läßt. 2) Damit wird in Busammenhang stehen bie Rachricht bes Berojus, bag Marhaddon querft griechische Golbner angeworben, mas an ber cili: cifchen Rufte (vgl auch ichon oben S. 719 über Sinacheribs Berührungen mit ben Joniern in Cilicien) geschehen fein wird - fiebe Eb. Deper, Gefch. b. Alterthums I, E. 493 (Anm. von § 406). 3) Cylinder A, 1, 54 f. und 2, 1 - 5, wo leider ber Rame bes Ronigs von Dlugri ("x, Cohn bes Gudili" nach K. 2671?), welcher nach Rinive geführt und mit Sunden und Bilbidmeinen in einen Rafig gesperrt wirb, abgebrochen ift. Dag an Diefer Stelle nicht an Reanpten gu benten und beshalb etwa ina iti nachal vor mat Musri zu ergangen ift, wird ichon baburch widerlegt, daß Aegypten bei Afarhabdon ftets Mugur (nicht Mugri) heißt.

Bon Uffurbanipals Rriegen tommt für biefes Rapitel eigentlich nur ber fünfte (nach Cylinder A und Rassam-Cylinder der vierte) Feldzug ca. 656. ber gegen bie Mannäer gerichtet war, in Betracht. Doch bevor wir biesen betrachten, ift ber Beziehungen Affurbanipals zu Guggn (ober Gagn, b. i. Gnges) in Lydien, wie nachher zu beffen Sohne Arbys furg zu gebenten. Da wo die großen Cylinderinschriften von dem Rug Uffurbanipals gegen ben König Ba'al von Tyrus und von dessen Hulbigung erzählen (britter Feld: zug, ca. 660 v. Chr.) wird im Anschluß baran noch berichtet, bag auch bie Rönige Jakinla von Arvad, Mugallu von Tubal und Sandasarmi von Cilicien (f. ichon oben S. 715 u. 697) infolge beffen bem Affprer-Rönige ihre Töchter und reiche Geschenke sandten, ja daß auch bis ins ferne Lydien ber Ruf ber affyrischen Macht brang. "Den Guggu, König von Lubbu, einer Gegend jenseits bes Meeres, einem fernen Orte, von dem nicht einmal ben Ramen die Könige, meine Bater, hatten nennen hören, ließ Affur meinen Ramen in einem Traume schauen, indem er also zu ihm sprach: Umfasse die Füße Affurbanipals, und erobere (bann) in Nennung feines Namens beine Reinde! An bem Tage nun, ba er biefes Traumgeficht fah, fandte er seinen Boten, mich zu grußen; diesen Traum, ben er fah, ließ er burch bie Sand feines Boten mir mittheilen und that ihn mir fund. Seitbem er fo meine tonialichen Ruge umfaßte, besiegte er die Gimirraer, die Bedranger ber Bewohner seines Landes, die meine Bater und mich selbst nicht fürchteten und nicht meine Rufe umfaßt hatten. Bon ben Sauptlingen (wortlich Stadtherren. val. oben ben gleichen Ausbrud bei ben Mebern) ber Gimirraer, die er unter bem Beistand Assurs und Istars gefangen genommen hatte, schlug (wörtlich ergriff) er zwei in eiserne Retten und Bande und ließ sie mit ichweren Beschenken vor mich bringen."1) Daraus geht leiber nicht klar hervor, ob wirklich Affurbanipal bem Gyges Truppen zu hilfe geschickt hat; bas bloße Feldgeschrei "Mit uns Affur!" wird ja taum die Kimmerier ben Lybern sofort in die Bande geliefert haben, aber wenn ein affprisches Silfsheer nach Ludien abmarschirt ware, so sollte man erwarten, daß bann die Inschriften auch flar bavon berichten wurden. Ich vermuthe baher, daß wenn letteres geschehen ift und Affurbanipal thatsächlich bem Lybier zu Silfe gekommen ift, wohl bie Affprer nicht gerade bie glanzendste Rolle babei gespielt haben. Der Bericht fieht gang fo aus, als wenn absichtlich etwas barin verschwiegen ware.

Daß es bem Gyges trot ber Hilper damals nicht gelungen ist, bie eingebrochenen Nomabenhorden ganz aus der Gegend zu vertreiben, geht aus dem Nachtrag hervor, der, da ihn nur die erst nach 648 abgesaßten Cylinderrecensionen enthalten, also auch erst weit später vorgesallenes berichtet. Danach "hielt Gyges seinen Gesandten, den er den Asspries König zu

<sup>1)</sup> Ein anderer Chlinder (E) icilibert anichaulich die Berlegenheit bes affprischen Hofes, wo boch die verschiedensten Sprachen von Oft und Best bekannt waren, teinen bes libbischen fundigen Dolmeticher auftreiben zu können.

begrüßen beständig gesandt hatte, zurud, weil er auf seine eigne Rraft vertraute; seine Truppen sandte er bem Tuschamilfi (Bfamtif) von Aegypten (s. oben S. 707) zu Hilfe.1) "Ich (so fährt die Inschrift fort) hörte es und flehte zu Affur und Aftar alfo: Bor feine Feinde moge fein Leichnam geworfen werben und fie mögen wegnehmen seine Gebeine." Und fo geichah es und "bie Gimirraer, die er (feiner Zeit) burch die Rennung meines Namens unter fich niebergetreten hatte, tamen und unterwarfen fein ganges Land. Nach ihm setzte sich sein Sohn (Arbys) auf seinen Thron. Ueber bie bojen Thaten, welche auf mein Gebet bie Gotter an bem Bater feinem Erzeuger hatten geschehen laffen (nämlich daß feine Leiche von ben Gimirraern geschändet wurde), sandte er burch seinen Boten Kunde und umfaßte meine Ruße, also sprechend: Der König, ben Gott (als ben richtigen) erfannt, bist bu: meinen Bater verfluchteft bu und bofes geschah an ihm: mir aber, beinem ehrfürchtigen Knechte, sei gnädig und lege mir nicht auf bein Joch!" Ueber weitere und nähere Beziehungen bes Arbys zu Affurbanipal erfahren wir nichts und es haben folche auch taum ftattgefunden, indem bie Affprer jebenfalls froh waren, die Rimmerier außer Schukweite ber ja nur bis Cilicien und Tabal reichenden Landesgrenzen zu wissen, mochten nun die Ender mit ihnen weiterhin fertig werden, wie sie wollten, und waren sie doch dadurch gehindert, wieder mit Aegypten gegen Affprien anzubinden.

Balb nach dem ersten Kimmerier-Einfall in Lydien empörten sich an der assprischen Grenze die Mannäer (656?), die von der theilweis verunglückten Expedition der von Assur den Lydern gegen ihre einstigen Bundesgenossen zu Silse geschicken Truppen gehört haben mochten. Die Assurer jedoch rückten ins mannäische Gebiet ein, eroberten die sesten Städte Assusiach, Busut (= Bustus?), Aschdiasch, Urkisamun, Uppisch, Sichaa und Naziniri und andere die hin gegen die Hauptstadt Jzirtu. Der Mannäer-König Achschriedschaft in die Häherer, worauf auch sie nehst den Festungen Urmizati und Usdia in die Häherer wergenommene armenisch-mannäische Grenzstadt Paddiri (s. oben S. 624) und eine ganze Anzahl weiterer Städte zerstört. (s. oben S. 624)

<sup>1)</sup> Darauf wird wohl bei der Schilberung der Empörung Samassumukins is. nächstes Rapitel) angespielt sein, wenn es Rassam-Chlinder 3, 103 heißt: "und die Könige von Guti (in d. öftl. Grenzgebirgen), des Westlandes und Nethiopiens, sie alle reizte er snehft den Babhloniern und Clamitern) wider mich zur Empörungs, wo mit Miluch (Nethiopien) gewiß in erster Linie Negypten gemeint ist. 2) Wenn der Name wirklich semitisch wäre (nach Delissch Achschieft "Bruder des Morgens"), so möchte ich eher an eine Semitistrung eines ursprünglich alarodischen Namens von Seite der Assurer denten; es müßte denn etwa Ullusin (i. oben unter Sargon), der es ja zeitweisig mit Assurer seinen vielleicht damals (nach Niederwerfung Urarust und Mans) geborenen Sohn mit asspriichssemitischem Namen genannt haben, was aber schon deshalb unwahrscheinlich ist, weil sonst gewis ein mit asspriichem Gettesnamen zusammengeieter Rame (vgl. 3. B. Ussurziti von Karalla, gewählt worden ware.

3) Es werden genannt Arsiganisch beim Berg Charsi im Land der Rumurder,

von seinen eigenen Leuten gestürzt und ermordet, worauf sich sein Sohn Uallt bes Thrones bemächtigte; 1) der demüthigte sich unter Ussur und sandte "den Sohn seiner Lenden, Frisinni, nach Ninive", die Füße Assurbanipals zu kussen, und nachher auch seine Tochter als Haremsgeschenk für den weibers liebenden Großkönig.

Im Anschluß an biesen Bericht erzählt noch ber hier aussührlichere (ca. 646 abgesatte) Chlinder B, daß "in diesen Tagen" (also ca. 655) Birizschadri, Stammeshäuptling (wörtlich Stadtherr) der Meder,") und die zwei Söhne des Gagi, Sarati und Parischa, Häuptlinge (Stadtherrn) des (bis dahin nirgends genannten) Landes Sachi sich auflehnten, worauf 75 ihrer sesten Städte von den Assprern erobert und geplündert worden sein. Da der Prophet Hesciel, da wo er den bald nach Assurbanipals Tod ersolgten Einebruch der satischen Stathen in Assprien und Syrien beschreibt, von ihrem Kührer Gog (nach hebräischen Lautgesehen aus Gag) vom Lande Magog (vgl. Mazamua neben Zamua) spricht, so ist es wohl nicht zu gewagt, das gewiß sern am Kaspischen Weere zu suchende Land Sachi, wie schon G. Smith gethan, mit jenen Saken in engste Berbindung zu seten.

Nach Armenien zu führt uns endlich der weitere auch nur in Chlinder B sich sindende Nachtrag, daß Andaria (vgl. den gleichen Ortsnamen S. 512), assprischer Statthalter von Lubdi (S. 462 f. und 501) revoltirte und die Gebiete Ubbummi und Kullimmiri (vgl. oben S. 657 und 659) an sich riß, worauf er zur Strase für dieses unerhörte, auch als Zeichen des nahenden Niederganges zu betrachtenden Vorgehens enthauptet wurde. Von Armenien selbst wird ganz am Schluß der großen Chlinderinschriften (Chlinder A und Rassams Chlinder) berichtet, daß sein König Saduri aus die Nachricht von der ends lichen Niederwerfung Elams hin Friedensgruß und reiche Geschenke an Ussurs banipal geschickt habe.

Schauen wir noch einmal zurüd auf die Ergebnisse dieses Rapitels, so zeigte sich darin schon deutlich, wie bereits von Sinacherids Zeit an, noch mehr dann zu Anfang von Asarhaddons Regierung, diesenigen Bewegungen erfolgten, welche den späteren Untergang des asstöfenden nur kurz dauernden neubabysonischen Reiches anbahnten. Daß "ein naher Zusammenhang zwischen den Einfällen der Kimmerier und Saken und der Erhebung der Weder, die auch in den Sagen dei Herodot noch zu ers

bann Fristigana u. a., ferner bie einst assprischen aber ichon unter ben Borgangern Affurbanipals an bie Mannaer verlorenen affprischen Grenzstädte Birna, Scharru-itbi, Gusun?.und Biruti (wahrscheinlich in Chubuschtia).

<sup>1)</sup> Man beachte, daß es nicht (wie fonst oft) heißt, der Assprer-König habe den Ualli an Stelle seines Baters eingesett.

2) hier Mat-ai (wie bei Samse: Ramman IV. und in der Berwaltungsliste); daß die Meder und nicht etwa ein Land Aa gemeint ist, geht schon aus dem Titel "Stadtherr" wie auch aus dem Namen (vgl. Bischadir von Kischir und das Gebiet Chalischadri beim Zug Tigl. III. gegen die Weder, ferner die mannäische Stadt Simirischadri in den armen. Reilinschriften) hervor.

#### 728 Bweites Buch. IV. 3. Die Rriege und Eroberungen ber Sargoniben.

tennen ist", besteht, und "wir es hier mit einer gewaltigen Bölkerbewegung zu thun haben, beren Schlußresultat die Grüdung des medischen Reiches!) und damit, was noch wichtiger ist, die Einführung der Franier in die Beschichte und ihr Sieg über die alten Kulturvölker des Westens gewesen ist"— das hat schon Sd. Weber?) mit klarem Blid erkannt; wir haben insolge einer richkigeren Einordnung der sogen. Asarhaddon-Fragmente und einer besseren Auffassung des Beginnes der medospersischen Geschichte (bezw. Borgeschichte) gerade auf den Ansang jener Vorgänge ein helleres Licht fallen sehen, wodurch das eben angesührte bestätigt, aber für noch frühere Zeit als die sogen. Stythens lleberschwemmung, für eine Zeit, die gern aber irrig als noch zum Höhepunkt der assprischen Macht gehörig angesehen wird, Geltung erhält.

<sup>1)</sup> Inwiesern vor Afthages gar nicht und unter ihm nur in ganz beschränktem Sinne von einem medischen Reiche die Rebe sein kann, darüber vgl. das schon oben S. 714 u. 724 bemerkte; weiteres siehe noch später im britten Buche. 2; Gesch. des Alterthums, Bb. I, S. 556 s., aber, was zu beachten, als Resums erst des Saken-Einsalles (ca. 600 v. Chr., wobei ja auch aus Rleinasien wieder zurückgedrängte Kimmerier gewesen sein werden); was er aber so tressend im Anschluß an diesen sagt, gilt bereits in voller Beise von dem unter Asarbadon erfolgten ersten Kimmerier-Einbruch.

### Diertes Kapitel.

#### Die Briege und Eroberungen ber Sargoniben:

e. in Babylonien und Elant.

Der eigentliche Grund, warum Babylon seit Tiglatpileser III. in einem fogar mit Dank vom Lande empfundenen Abhängiakeitsverhältnik von Alinrien fteht, ift ber, daß die Affhrer-Könige von ihrem uralten Mutterlande am unteren Euphrat in jener Zeit als Befreier vor Uebergriffen ber chalbäischen Klein= staaten an der Meerestüste angesehen und als solche gewiß öfter geradezu herbeigerufen wurden, ') so daß sogar die alte Rivalität zwischen Babylonien und Affprien2) darüber mehr ober weniger in Vergessenheit gerieth. Die Rriege Sargons und Sinacheribs gegen Babylonien find vielmehr folche gegen ben damals mächtigften jener Aleinstaaten, gegen Bit: Safin am Berfischen Golfe, und letteres gieht bann gewöhnlich feine natürlichsten Bunbesgenoffen, bas uns ichon von der altbabylonischen Leriode her wohl bekannte Glam mit herein, weil dieses ihm nicht blos geographisch, sondern auch dem Blute nach, am nächsten stand; saben wir boch schon früher (vgl. S. 549, auch icon 426, Anm. 1 und S. 470), daß in den Kaldi (Chalbaern) mit größter **Wahrscheinlichkeit** die Reste der nach Süden zurückaedrängten Kossäer zu erbliden find. Erst unter bem treulosen Bruder Affurbanipals, Samassumukin, wird bies anders; indem ihm jedes Mittel Recht ift, sich von Affprien unabhängig zu machen, verfolgt er gang die Politik ber Fürsten von Rakin, und verbundet sich, nachdem er zuerst gegen die Glamiter gefämpft und mit Affurbanivals Hilfe fie besiegt hatte, schließlich selber mit diesem alten Erb= feinde ber Babylonier. Go wird benn gang von felbst bieses Napitel mehr eine Geschichte ber Ariege Affpriens mit Elam; Die Hauptquelle für Die dortigen Berhältniffe ift, außer ben ausführlichen Kriegsberichten ber affnriichen hiftorischen Inschriften dieser Zeit, die babylonische Chronik, welche uns in ben Stand fest, eine genaue Folge ber elamitischen Ronige von Sargon bis

<sup>1)</sup> Ich erinnere hier auch an die Thatsache, daß nicht blos Tiglatpileser III. und Salmanassar II. Babylonier (bazu wahrscheinlich nahe Berwandte des babylonischen Königshauses) waren, sondern auch die Sargoniden (vgl. oben S. 680: solche gewesen sein werden.

2) Es ist übrigens bezeichnend, daß jene Rivalität gerade während der Kosser-Periode, also der Herrschaft von Fremden begonnen und in ihr ihren eigentslichen Höhepunkt erreicht hat.

Asarhabbon aufzustellen; 1) für Assurbanipals Regierung geben bessen hier sehr ausführliche Chlinderinschriften die willfommene Fortsetzung, nur daß wir hier nicht mehr die genaue Regierungsbauer der elamitischen Herrscher angegeben sinden.

Raum daß Salmanassar IV., der ja auch König von Babylonien war, die Augen zugedrückt, so hatte sich Marduk-pal-idina von Bit-Jakin des Thrones von Babel bemächtigt; die babylonische Königsliste führt ihn von 721 dis 710, also für 12 Jahre, als König auf. Und alsbald sinden wir ihn denn auch im Bunde mit Chumbanigas, 2) König von Elam. Es ist daher gleich die erste Aufgabe Sargons, gegen die beiden Berbündeten zu ziehen. Im Jahre 721 tressen, noch ehe Mardukpalidina sich mit Chumbanigas vereinigen konnte, die assprischen und elamitischen Truppen dei Durtlu an der babylonischelamitischen Grenze zusammen; die Schlacht blieb jedoch unentschiedens) und Sargon, der noch anderes vorhatte, mußte sich die endgültige Abrechnung mit Babylonien, bezw. die Vertreibung des Mardukvalidina auf später vorbehalten.

Nämlich erst in den Jahren 710 und 709 kam Sargon, nachdem er vorher die Macht der Armenier vernichtet und viele andere fiegreiche Kriege geführt, bagu, bas Sauptziel feines Strebens, Babel von ben Chalbaern gu befreien und fich zum wirklichen würdigen Nachfolger bes altbabylonischen Sargon zu machen, endlich zu verwirklichen. Bunachst wurden bie Bunbesgenoffen Marbutpalibinas, die aramäischen Nomadenstämme (vornehmlich bie am Meeresufer nach Elam zu zeltenden Gambulaer, die auch noch unter Afarhabdon und Affurbanipal eine Rolle spielen) besiegt und baburch gehindert, dem Mardufpalidina ju Silfe ju tommen, mahrend gleichzeitig eine zweite Armee im Norden Babyloniens operirte, so daß schon 710 Sargon in Babel felbst einrücken und im Palast bes nach seinem Stammland Dur Jafin entflohenen Mardutpalidina Wohnung nehmen tonnte. Dort ließ er fich am 1. Nijan 709 feierlich zum König von Babel tronen. Damit mar aber ber Mrieg noch nicht beendigt; dies geschah erft dadurch, daß im Laufe bes Jahres 709 Dar-Jakin, nachdem ichon vor feinen Mauern bas Seer Marbutpalidinas gefchlagen worden war, belagert und eingenommen wurde, gang Bit-Jakin bis an die clamitische Grenze unterworfen und zur affprischen Broving gemacht wurde. 4) Sargon blieb nun bis zu feinem Tob (5 Jahre lang) unumstrittener König von Babel. In Glam war schon 717 auf Chum: banigas fein Schwestersohn Schuburenachunbi (717-699) gefolgt; biejer

<sup>1)</sup> Gewiß war mit der von Tiele, Gesch., S. 18 oben, erwähnten "noch nicht der Dessentlichteit übergebenen llebersicht der Beziehungen zwischen Assur und Clam" eben die sihm damals als er S. 18 drucken ließ, noch nicht bekannte) babyl. Chronit gemeint.
2) In der babyl. Chronit heißt er Ummanigas (die aus Ch. erweichte Form); er regierte 742—717 v. Chr.
3) Sargon schreibt natürlich sich den Sieg in seinen Inschriften zu, die babyl. Chronit aber den Clamitern.
4) Für alle Einzelheiten seich ihrer auf Winklers Sargon (wo auch die früheren Aussassungen besprochen) verwiesen.
5) In der babyl. Chronit Istar-chundu (wozu man schon das S. 455, Ann. 1 bemerkte

war natürlich auch von den Chaldäern um Hilfe angegangen worden, hatte bieselbe aber, durch Sargons Ersolge eingeschüchtert, verweigert. Erst seine Rachfolger, die Zeitgenossen Sinacheribs, waren wieder unternehmender und triegslustiger, da sie wohl merkten, daß dieser grausame und vorschnell zussahrende König auch in der äußeren Macht nicht seinem Bater Sargon gleichkam.

Sinacherib scheint in seinen zwei ersten Regierungsjahren (704/3), wo er nach ber babblonischen Königeliste in Babel als birefter Rachfolger Sargons als Ronig aufgeführt wirb, einen Bruber von fich als feinen Stellvertreter aufgestellt zu haben:1) letterer wurde 703 von einem gewissen Afises (fiehe oben S. 686) gestürzt (babylonische Königeliste: Madut-gatir-schumi), ber aber nach nur einmonatlicher Regierung felbst wieder von Mardutpalidina (nach Windler bemfelben, ber ichon unter Sargon 12 Jahre König war) getöbtet wurde. Letterer bemächtigte fich bes Thrones und wiederum war nun Babel (diesmal aber nur auf fürzere Beit, nur auf 9 Monate) in den Händen der Chalbäer. Anfolge bessen zog Sinacherib mit einem Heere gegen Marbutpalibina, bem biesmal auch Schubur-nachundi von Glam Hilfstruppen geschickt hatte, und schlug ihn in Risch bei Babel; Mardutpalidina entkam, Sinacherib aber zog in Babel ein und öffnete bes Chalbaers Schathaus, beffen Roftbarkeiten alle nach Rinive geführt wurden. Nachdem er sobann noch die Stäbte Laraf und Scharabanu") umichlossen (lieg urakkisu in der babyl. Chronit) hatte, feste er einen gemiffen Bel-ibni (auch Bel-ipusch genannt, Berofus' Elibus), "ben Sproß Schuannas (b. i. Babels), ber wie ein hundlein in meinem Balaft aufgewachsen war", in die babylonische Herrschaft ein (Ende 703 ober vielleicht auch Nisan 702), ber von 702-700 bort König war. Sest erft (Anfang 702) murben bie übrigen Bunbesgenoffen Marbutpalibinas, die Aramäer und Chalbaer graufam beftraft, eine Menge ihrer Ortichaften erobert und über 200000 als Gefangene fortgeführt.") Dag unter ben dabei mitgenannten Urbi wirklich mit Delipsch Araber (vgl. arab. 'Urb neben 'Arab) zu verstehen sein werden, wird durch die Erwähnung von Ramelen unter ber Beute fehr mahrscheinlich gemacht. 4)

vergleiche) und der König Schubruf-Nachchunti, Sohn des Challubusch der susischen Inschriften (Rec. of the l'ast, VII, p. 81 f.), sals dieser, der sich "König von Anzan (und) Susa" nannte, nicht etwa ein früherer Namensvetter ist.

<sup>1)</sup> So nach Berosus; vgl. die ganze Stelle bei Windler, Z. f Ass. II, S. 394 f. Die obige Angabe 704 3 ist eigentlich genauer als vom Monat Abn 705 bis Nisan oder Jjar 703 zu sormuliren.

2) Diese beiden Städte erwähnt ein Fragment der sogen. Berwaltungsliste schon für das Jahr 704 in nicht mehr erkennbarem Jusammen-hang.

3) Dieser Feldzug, der sich auf die Jahre 703 und 702 vertheilt, ist "der erke" bes Tahlor-Chlinders, der nun solgende des Jahres 700 der "vierte"; über Mardukpalidina und seine Gesandtschaft an Hista vgl. schon oden S. 704.

4) Allerbings werden die Kamele nur bei den nachher besonders ausgeführten 17 Aramäerskämmen wie auch bei der Beute der Stadt Chararâci ausgeführt, doch das wird, da vorher bei den 'Urbi, Aramu und Kaldu die Beute nicht specificirt wird, nur auf Ungenausgkeit des Berichterstatters beruhen.

Im Jahre 700 scheinen Marbutpalibina und noch ein anderer Chaldaer Namens Schazub wohl auf Anstisten Clams in Babylonien Unruhen angezettelt zu haben, benen Balibni entgegenzutreten zu schwach war. Thatsache ist, daß Sinacherib in diesem Jahre den Schazub bei der Stadt Bittatu besiegte, worauf er sich nach Bit-Jakin wandte; Mardutpalibina sich nach dem Lagunenorte Nagiti an der elamitischen Küste des Persischen Meerbusens, so daß Sinacherib sich begnügen mußte, Bit-Jakin zu verwüsten und die Brüder und übrige Familie Mardutpalibinas nach Assprien fortzusühren. Bel-ibm wurde abgesetzt und ebensalls mit weggeführt und Sinacheribs eigener Sohn Assurenadin-schumi an seiner Stelle zum König eingesetzt (699—694). Im ersten Jahre dieses neuen Königs (699) sand in Elam ein Thronwechsel statt; Challuschu, du, der Bruder Schudur-nachundis, nahm diesen seinen Bruder gesangen und setzte sich selbst auf den Thron, den er sechs Jahre (699—693) innehatte.

Während im Jahre 694 Sinacherib auf eigens bazu gebauten Schiffen nach bem schon oben erwähnten Nagitu, wohin nun auch bie noch in Bit-Satin gebliebenen früheren Unterthanen Marbutpalibinas ihrem Fürften nach: gezogen waren, fuhr, um bas fo entstandene Reu-Jakin zu vernichten und ben Marbutvalidina für immer unschädlich zu machen, 2) da benutte bies Challuschu, der neue Ronig von Elam, fiel in Nordbabylonien (und zwar bis Sippar) ein, nahm ben Affurnabinfum, Sinacheribs Sohn, gefangen mit fich nach Glam") und feste Schugub ben Babylonier (nicht zu verwechseln mit bem oben genannten Chaldaer Schuzub), welchen die babylonische Konigelifte als Nirgal-muschizib (im ptol. Ranon: Regebel) mit 11/2, Jahren (694/3) aufführt, zum König ein. Das war etwa im April 694. Aber mur ben Norden Babyloniens tounte Nirgal-mufchzib einstweilen fein nennen; im Guben ftanb noch bas Heer Sinacheribs, welches bas ganze Sahr 694 hindurch und noch bis ins Nahr 693 hincin auf ber Expedition gegen Marbutpalibina fich befand. Am 16. Tammuz (Anfang Juli) 693 gelang es bem Nirgal-mujchzib Mibur (in Mittelbabylonien) zu nehmen, aber bie Affnrer rudten von Guden her gegen ihn vor, nachdem sie sich schon am 1. Tammuz (ca. 19. Juni) Ereche bemächtigt hatten. Die ihm zu Silfe eilenden Glamiter wurden von ben Affprern geschlagen und Nirgal-muschigib selbst am 7. Tischri (Ende September) bei bemfelben Nipur besiegt und gefangen genommen. Wohl als

<sup>1)</sup> Wohl ber gleiche Name (nur babhlonisirt) wie Challubusch ber sussischen Inschriften (vgl. oben S. 730, Unm. 5).
2) Dies gelang zwar nicht vollständig, aber boch so, das Marbutpal-idina nicht wieder daran dachte, dem Assprer-König entgegenzutreten. Im Jahre 691 sehen wir einen Sohn von ihm in den Reihen der Clamiter gegen Asspren tämpsen; von ihm selbst ist sortan nicht mehr die Rede.
3) hieher beziehe ich das Fragm. 3. Raw. 38, Nr. 2 (vgl. schon S. 485, Unm. 7), welches beginnt: "und den König [Asspren 1986] siehen Konig [Asspren 2018] siehen Konig [Asspren 2018] siehen Konig [Asspren 2018] siehen Konig (kan 2018) siehe

unmittelbare Folge ber Niederlage bes clamitischen Silfsheeres haben wir es an betrachten, daß ebenfalls noch im Jahre 693 Challuschu von seinen eigenen Leuten ermordet und Rudur-Rachundu (babnlonische Chronif blos Rudur) jum König ausgerufen murbe. Bur gleichen Zeit etwa gelang es bem Chalbaer Schazub, in Babylon bas Scepter an fich zu reifen, bas er auch - charatteristisch genug für bie eben erft von Sinadjerib über Babylonier und Glamiter erfochtenen boch wohl etwas zweifelhaften Siege - vier Rahre (692 bis 689) zu behaupten vermochte; mit officiellem Namen hieß er nun Muschigib: Marbut. 1) Am Rahre 692 unternahm Sinacherib einen Rachezug ins elamitische Gebiet selber,2) wobei eine Menge Ortschaften verwüstet wurden; schon war Rubur-nachundu aus seiner Residenz Madattu ins Gebirge geflohen und Sinacherib auf bem Wege, Mabaktu zu nehmen, ba zwang ibn ein heftiges Erdbeben und Unwetter gur Rudfehr; boch ber Glamiter-Ronig starb einige Monate barauf eines gewaltsamen Todes in einem Aufstande, nachdem er nur 10 Monate regiert hatte, und es folgte ihm sein jungerer Bruber Umman: minann (babylonische Chronif blos: Minann) 692-689.3)

Bahrscheinlich gleich im folgenden Sahre, 691, wußte der in Babel gur Regierung gekommene Chalbaer ben Ummanominann zu bewegen, mit einem großen Beere und zahlreicher Bundesgenoffenschaft (Barfuaich, Angan, Bafchirn und Illip, f. schon oben S. 719, ferner bem Cohne Marbutpal: ibinas, bann ben übrigen babylonischen Rleinstaaten, wie Bit-Amuffan u. a., jedoch nicht Bit-Dafurri, endlich einer gangen Reihe babylonischer Aramäer-Stämme: Batob. Gambuli 2c.) zu kommen und fich mit ihm (Schuzub, bezw. Mufchizib = Marbut) ben Affprern entgegenzustellen. Bei dem Orte Chaluli am Tigris tam es zu einer morberischen Schlacht.") bie offenbar unentichieben blieb; benn Sinaderib idreibt fich und ben Affprern, Die babylonische Chronit aber bem Umman: minann ben Sieg zu. Beibe Theile waren jedenfalls fo erschöpft, daß sowohl Umman=minann auf weitere Angriffe verzichtete, als auch Sinacherib erft im Jahre 689 (nach beutlicher Augabe ber babylonischen Chronit: "im vierten Jahre bes Muschtzib-Marbut") seine Rache und zwar nicht an Clam, sondern nur an Babylonien, dafür aber hier in rudfichts: lofer und graufamer Beife tublte. Die Stadt Babel wurde am 1. Rislev (Mitte November) biefes Jahres eingenommen, Muschzib-Marbut nach Affprien

<sup>1)</sup> Es ist das große Berdienst Tieles (zuerst in einem holländisch geschriebenen Aussa, dann in seiner Geschichte), die zwei in den Inschriften nur durch den Beisat Chaldaer, bezw. Babylonier unterschiedenen Schüzub zum erstenmal gehörig auseinsander gehalten und richtig mit den Königsnamen der babyl. Königsliste, Chronit und des ptol. Kanon identificiet zu haben. Dadurch erst bekommt man ein klares Bild von den betressenen Feldzügen Sinacherids. 2) Siebenter Feldzug des Taylors Chlinders; der von 694,3 der sechste. 3) Siegentlich lautete der Name wohl auf echt-elamitisch Chumbansminanu, vgl. Chummaschaldasch der dahrl. Chronit mit Ummansaldaschi der Inschriften Assurbasische Aussuschlassen. 4) Bgl. den sessichen und anschallichen Aussuschlassen, hautet der Kauben und anschallichen Aussuschlassen, habet es kauben klade GVI B. C.", Andover Review, 1886, p. 542—547.

geführt, 1) Babel felbst aber ausgemorbet, ausgeplundert, ausgebrannt (nebst allen Tempeln und Palaften) und bem Erbboben gleichgemacht. Es war, als wenn Sinacherib feine gange Buth all ben vielen Diserfolgen Babn: Ionien und Glam gegenüber jest an biefer heiligen Stadt, bie boch bem reli= giojen Gefühl ber Babylonier wie auch ber Affprer gleich theuer fein mufte. austaffen wollte. Bie Afarhabbon, ber Bieberaufbauer Babels, biefe ibm felbit fo ichmeraliche Greuelthat Sinacheribs für bie Augen ber Affprer abzumilbern bemüht mar, haben wir oben S. 690 gefehen. Erft nachdem Babel zerftort war, konnte nun Sinacherib es magen, sich die letten acht Rabre feines Lebens (688-681) bie Berrichaft über Babylonien (ber ptolemaifche Kanon hat charafteristischerweise für diese Zeit die Bezeichnung "königslos") Gleichzeitig herrschte in Glam Chummaschalbafdu I. (689-681), ber am 7. Abar 689 (b. i. etwa 20. Februar 688) bem schon ein Sahr vorher vom Schlag getroffenen Umman: minanu in ber Regierung folgte und am 3. Tischri (etwa 20. September) 681 wie es scheint infolge einer Brandwunde gestorben ift. Sein Nachfolger mar Chumma:dal= baschu II. (681-674), der nach der babylonischen Chronit im sechsten Rahre Afarhabbons, b. i. eben, wie wir oben S. 690 faben, 674 (und zwar "an feiner Rrantheit") starb.2)

Gleich am Anfang der Regierung Asarbaddons, nämlich in seinem ersten Jahr als König Aspriens (und dem zweiten als König Babhloniens), 679 v. Chr., empörte sich ein anderer Sohn Mardutpalidinas, 3) Namens Raduzira-kina-kischir, und suchte auch den Statthalter von Ur, Ningal-idina (geschrieben Ningal-MU) für sich zu gewinnen. Beim Herannahen Asarbaddons sloh er jedoch nach Elam, wo er aber gesangen und wahrscheinlich sogar gestödtet wurde. 4) Asarbaddon übergab darauf dessen Bruder Na'id-Mardut, der eigens aus Elam nach Ninive geeilt und um Gnade gebeten hatte, die Hersschaft über das Meerland; wie dann dieser seinem Bater unähnliche und deshald gleich Sargon uns so viel sympathischer Assprer-König Babel in neuem Glanze erstehen ließ und zahlreiche andere babylonische Städte mit Tempeln schmüdte, sahen wir schon oben.

<sup>1)</sup> Benn in ber babyl. Ronigelifte nicht Rirgal-ufchaib (Schuaub ber Babylonier , fondern gerade Dufchigib-Darbut ben Beijag: Dynaftie von Babel idenn fo icheint hier pal i boch aufzufaffen zu fein) führt, fo barf man hierin wohl ein Berfeben bes 2) Wenn bann die babyl. Chronif (Rol. 4, 3. 12 bem bingufügt, Schreibere erbliden. "5 Jahre hat Chumma-chalbaichn über Glam regiert", jo liegt für bie Biffer 5 ent: 3) Der uns ichon oben bei ber Schlacht von Chaluli ichieben ein Schreibfehler vor. als elamitifcher Truppenführer begegnete Cohn Marbutpalidinas hieß Rabu-ichuma-4) Babyl. Chronif 3, 42: "Der Ronig von ischfun (Taylor : Cyl., Rol. 6, 3. 6 f.) Glam nahm ihn gefangen und mit bem Speere [tobtete er ihn]." 5 Bas die elf Jahre (bie beilige Bahl Marbuts) anlangt, auf die Afarhaddon in ber betr. Infdrift anipielt, fo ift an beachten, daß bas Datum 689 für bie Berftorung Babels burch Sinacherib feitsteht; es haben baber im Bahr 678 entweder erft bie Reubauten begonnen, jo daß ber Anedrud ber betr. Inichrift "im Anfang meiner Reg., in meinem

wie ein Phonix aus ber Afche erstehenden Babylonien ließ nun aber ben Elamiter-König Chumma-chaldaschu II. nicht ruben, und er fiel, vielleicht als Afarhaddon gerade zum erstenmale nach Aegypten aufgebrochen war, in Nordbabylonien ein, wo er, wie früher Challuschn, bis Sippar pordrang. Bahricheinlich tehrte auf bas hin Afarhaddon ichleunigst gurud (jo erklärt es fich wenigstens am besten, daß er gleich nächstes Sahr wieber nach Acappten aufbrach), tonnte jedoch nicht hindern, daß die nun weichenden Clamiter die Bilber ber Nans (Iftar) und anderer Götter von Atfab (zum Glud aber nicht bas bes Sonnengottes von Sippar) mitnahmen. Im gleichen Jahre noch ftarb Chumma : chalbaichu (f. schon oben) und sein Bruder Urtagu (anderwärts Urtati) folgte ihm auf dem Thron (674—ca. 655); von ihm wurden im Abar 673 die geraubten Götterbilber wieder nach Agabi jurudgeschickt. Für bas Rahr 674 erwähnt die babylonische Chronik noch, baß Radin-schumi, ein höherer Beamter, 1) und Audurru, Sohn des Dafuri (b. i. wohl von Bit-Daturi?), nach Affprien gegangen (bezw. gezogen, dann in feindlichem Sinn?) seien, ohne daß wir genaueres über die Bedeutung und ben Zusammenhang biefer Notig wußten. Da Bit-Dakurri unweit Babels und Borsippas, also bemnach auch nicht allzufern von Sippar lag, so könnte biefer Borgang in Beziehung jum Clamiter : Ginfall fteben.2) Sicher icheint bas ber Fall mit bem Gambulaer : Buge Ufarhabbons ober feiner Felbherrn, welchen Tiele wohl mit Recht hieher (b. h. also wohl ins Rahr 673) sett: Bel-Baicha, Sohn bes Bunani, mußte seine Hauptstadt Schapt : Bel als affp: rifches Borwert gegen die Glamiter neu befestigen und mit feinen Bogenschütten bemannen, um sie so "wie die Thur bes Landes Elam zu verriegeln". Affprien hatte benn auch infolge beffen lange Zeit vor diesem Feinde Rube.

Erst ca. 655, als Asarhaddon längst gestorben war, hatte Assurbanipal, sein Sohn und Nachfolger, Beranlassung, gegen Glam einzuschreiten. Noch immer herrschte dort Urtati (so nennen ihn Assurbanipals Inschriften). Dieser hatte trot der ihm von Assurbanipal während einer in Glam herrschenden

<sup>1.</sup> Reg Jahre" (b. i. 680 v. Chr., f. oben S. 690) fich nur auf ben Entschluß bezoge, Babel wieder aufzubauen, ober es waren 678 schon die wichtigsten Tempel fertig.

<sup>1)</sup> Der betr. Titel ist (amîlu) gu-in-na b. i. wohl (vgl. gu-in-na — shiknu su nari Strasm., Wörterv., S. 237) "Oberaussehr über die Kanalbauten". Unter Assursbanipal sinden wir einen solchen Beamten, der natürlich in dem kanalreichen Südbadhsonien eine einsufzeiche Rolle spielte, in engerem Einverständniß mit den Gambuläern und mit Elam.

2) Der Name Kudurru (ideogr. nin-gudda geschr., so oben, aber auch phonetisch, vgl. Strasm., s. v.) kommt auch sonst noch als dahssonischer Eigenname vor und mag eine Ubkürzung von Namen wie Nadu-kudurra-ußur u. ähnl. sein; er ist nicht zu verwechseln mit dem elamitischen Namen Kudur (Abt. von Kudur + Gottesnamen, wo das Element Kudur nicht eine Kopsbededung, sondern etwas wie Diener, Ergebener bedeutet). Bas Bit-Dasuri anlangt, so hatte Asarbaddon wohl schener, Ergebener sahren seiner Regierung dort den Samas-ibni, der denen von Babel und Borsippa gehörige Grundstücke mit Gewalt weggenommen, gesangen weggesührt, jene Ländereien ihren Eigenthümern zurückgegeben und den Nadu-schallim, Sohn des Balasu, als Fürsten von Bit-Dasurri an des Samas-ibni Stelle eingeset.

Hungersnoth gewährten Hise die zwei treuergebenen Diener des Asspirer-Königs, den Gambuläer Bel-Bascha und den Oberaufseher der Kanalbauten Radusschumasirisch abwendig zu machen verstanden und war im Bertrauen auf ihren Beistand in Aktad eingebrochen. Die Clamiter wurden jedoch zurückgeworfen und alle die genannten endeten durch Unglücksfälle, Urtak selbst nicht ausgenommen. An seine Stelle setzte sich Tisumman "gleich einem bösen Dämon" auf den elamitischen Thron.") Wohl gleich im Jahr darauf (Chl. A: 5., Chl. B: 7. Feldzug) zog Asspiration nach Clam, drang dis Susa vor, schlug dem Tiumman das Haupt ab, setzte den ältesten Sohn Urtaks, den Ummanigasch (Chumbanigasch II.), in Susa als König ein und dessen Vruder Tammaritu in der Stadt Chidalu als Unterkönig; auf dem Kückweg wurde dann Savis Bel zerstört und Dunanu und Samgunu, die Söhne des Gambuläers Bel-Bascha, wie auch Radusna'id und Belsitir, die Söhne des oden genannten abtrünnigen Kanalbautenaussehers, nach Asspiren weggeführt,3) wo ihrer schreckliche Foltern harrten.

Bei diesen verschiedenen Zügen gegen Elam konnte Assurbanipals Bruber, Samassumukin, der dem Titel nach König von Babel war, so recht sehen und fühlen, daß eigentlich Assurbanipal auch in Babylonien die Hauptrolle spielte, Es mag wahr sein, daß, wie Assurbanipal selbst sagt, er seinem Bruber und den Babyloniern alle möglichen Wohlthaten und Segnungen erwiesen hatte, aber ebenso richtig ist, was gleich hinzugesetzt wird: "sie waren gehorsam meinem (Assurbanipals) Besehl". Samassumnkin wollte endlich herr in seinem

<sup>1)</sup> Mffurbanipals Bruber Samas-fum-ufin, ber boch, wie wir oben (S. 695) fahen, in Babylonien als Nachfolger Afarhabbons regierte, wird in Affurbanipals Inidriften hiebei mit feinem Bort ermahnt; erft als er rebellirte, beichaftigen fich die Inschriften mit ihm. Offenbar betrachtete ihn ber Affprer-Ronig nur als eine in feinem Namen regierenbe Buppe und fich felbft als eigentlichen herricher auch Babyloniens. Bon Samas-fum-ufin ftammt bie befannte bilingue (in femitischem babylonisch und fünftlichem neusumerisch) Inschrift in archaisirenben Schriftzeichen, welche 5. Raw. 62, Nr. 2 publicirt und von C. F. Lehmann fürzlich philologisch behandelt murde (De inser, cun. quae pertinent ad Samas-sum-ukin regni initia, Berl. Diff., München 1886). Camaef. nennt fich barin Ronig von Amnanu (sic, nicht Abnann) und Babel val. oben S. 342) und berichtet barin u. a. von ber Bieberherstellung ber Maner Sippare. In einer andern Inschrift ruhmt er fich, ben Rebo-Tempel in Borfippa aufgebaut zu haben (Lehmann, a. a. D., G. 8); gang bas gleiche nimmt Mfurbanipal (in einer von Lehmann C. 25 ff ) mitgetheilten Inidrift (in ber er nur nebenbei ermannt, bag er es mar, ber feinen Bruber als Ronig einfette, val. bagegen C. 695) für fich in Aufpruch, was eine beutliche Muftration zu bem von mir am Ansang Dieser Anm. gesagten bildet. 2; Ti:umman (urfpr. wohl Ti: dumbant war ein Bruder Urtatis; letterer hatte indes ichon brei erwachsene Sobne, Ummanigas, Ummanappa und Tammaritu, ja auch noch von Chumma-chaldaichu II. (Ummanalbajchi- maren zwei Gohne, Ruburru und Parû, die bei beffen Tobe mahr: icheinlich noch unmundige Rinder gewesen waren, ba. Ti'umman wollte fie alle er: morden, fie entfamen jedoch und begaben fich in Affurbanipale Schut. erwähnt hier noch den Apilai, Cohn des Rabusfalim, Entel bes Mardutpalidina, "beffen Bater vor meinem Grofvater alfo Ginaderib) nach Clam gefloben mar". Aud er war aljo bem graufamen Affprer Monig bei biefer Gelegenheit in Die Banbe gefallen.

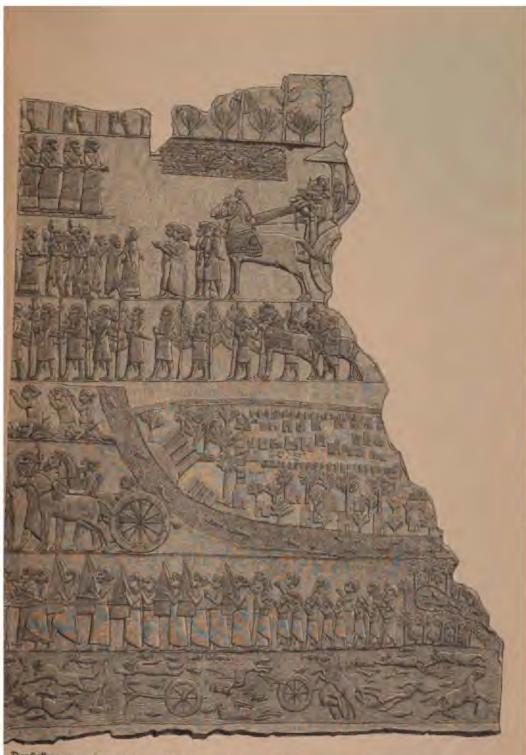

Darftellung aus dem feldzug Uffur-banispals gegen Te'umman, Konig von Sufa. marmorrelief.

eigenen Lande fein und brachte zu biefem Zwede eine für Affprien höchst gefährliche und brobenbe Bunbesgenoffenschaft zu Stanbe. Nicht blos bag er ben' von Affurbanipal in Glam eingesetten Ummanigas auf seine Seite brachte, sondern auch die Könige des Landes Guti im Often, 1) des West= landes (aunächst find bier wohl die fedräischen Araber, f. oben G. 708, gemeint, bann aber auch bie Phonizier) und von Miluch b. i. hier Aegypten, reizte er zur Empörung. Aegypten (bezw. bem König Bfamtit, f. oben S. 707) gelang es hiebei, sich, zumal Gyges von Lydien Truppen dorthin fandte (f. S. 726), dauernd von Affprien unabhängig zu machen. Diese offene Auflehnung bes Samassumukin fand etwa ums Jahr 650 statt und es war nur ein Glück, daß gerade jest in Glam innere Wirren ausbrachen, so daß Uffurbanipal seine Streitfrafte im wesentlichen gegen Babylonien selbst koncentriren fonnte. Ummaniaas nämlich wurde von seinem Bruber Tammaritu ermorbet. aber kaum hatte biefer ein Beer ben Babyloniern zu Silfe gefandt, ba -Affurbanipal betete bei biefer neuen Gefahr "flehentlich zu ben Göttern Affur und Iftar" - wurde biefer burch seinen eigenen Unterthanen Inda= bigas gefturzt, ber es vorzog eine abwartenbe Stellung einzunehmen. Eine in Babylonien eingetretene Sungerenoth tam bem Affurbanipal noch weiter zu Statten, Sippar, Babel, Borfippa und Rutha waren von den Affprern eingeschlossen und von aller Zufuhr abgeschnitten, die übrigen Truppen Samassumukins geschlagen worben, ba fturzte sich biefer endlich aus Berzweiflung, wohl wiffend, welche unmenschliche Strafe feiner, wenn er lebend feinem Bruber in die Sande fallen murbe, martete, mit einer Angahl feiner Getreuen in die Flammen.2) Den meisten der Abtrunnigen, die nun in die Gewalt ber Affprer tamen, murben bie Rungen ausgeschnitten ober fie murben auf andere graufame Art getobtet, ein Theil ber Bevolkerung murbe begnabigt, bann wurden die Stragen Babels, Ruthas und Sippars vom Blut und von ben Leichen gereinigt und allüberall bie Riederwerfung bes treulosen Brubers burch Opfer in den Tempeln gefeiert. Run war, ba auch die von Samas= jumufin aufgereizten Chalbäer und Aramäer bes Meerlandes niebergeworfen worben waren, Affurbanipal Alleinherr von gang Babylonien3) und konnte

<sup>1)</sup> Das wird hier wohl ein verschleiernder Ausdruck für verschiedene Meders Häuptlinge, möglicherweise bis zu den Mannäern im Rordosten sein, die sich bei dieser Gelegenheit unabhängig machten und es wahrscheinlich auch blieben. 2) Bon Samassumukin gibt es eine ganze Reihe von Inschriften, welche wenn sie einmal alle veröffentlicht sein werden (vgl. das nächstens erscheinende Buch E. F. Lehmanns) nebst den vielen auch großen Theils noch unedirten kleineren Volumenten (bes. Berichtzerstatungen) aus der Zeit Ksurbnipals ein noch weit genaueres Bild der Kriege gegen Babel und Elam zu geben versprechen. Wenn einmal Lehmanns Samaszsumukin und der Schluß von S. A. Smiths "Reitinschriftterten" Assurbnipals vorzliegt (von letzerem bis jett Heft 1 und 2, Leipzig 1887), dann wird es sich wohl verzlohnen, eine nene und vollständigere Geschichte Assurbnipals zu schreiben. Manches der Art ist üdrigens schon in G. Smiths Assurbnipal mitveröffentlicht. 3) leber die noch nicht ganz mit Sicherheit gelöste Frage, ob Kandalanu, der nach der Königsliste

nun baran gehen, nach einander Elam, die Araber (S. 709 f.) und Phönizien (Uscha und Affo S. 711) zum Gehorsam zu bringen. Das wichtigste war aber für ihn Elam, das er gründlich und nachhaltiger als je vorher zu bemüthigen beabsichtigte. In zwei weiteren Feldzügen (nach Chlinder A und Rassam-Chlinder der siebente und achte) war auch dieses Ziel erreicht.

Huch Andabigas, welchen Affurbanipal kategorisch batte aufforbern laffen. fich zu unterwerfen und ben andern Entel Mardutpalidings. Nabu-bel-icumi. ber ebenfalls eine feindliche Rolle in bem eben beenbeten Rriege gespielt batte. auszuliefern, war von ben Glamitern, die mahrscheinlich gefürchtet hatten. er möchte nachgeben, getöbtet worden, und Umman:albaichi (Chumban: chalbaichu), Sohn bes Attamttu, warb jest König von Elam. Begen biefen gieng nun ber siebente Feldzug (646 v. Chr.?); Affurbanipal läßt ben Tam= maritu, ber sich bei ihm im Afpl aufgehalten hatte, zum Ronig ausrufen, rudt mit diesem in Glam ein und nimmt die wichtige und ftarte Grenzvefte Bit-Ambi, worauf Ummanaldas aus der Stadt Madattu ins Gebirge flieht.1) So war alfo Tammaritu wirklich wieber Ronig von Glam, aber in brudenber Abhängigkeit von Affur, mas ihm natürlich nicht lange gefiel. Er emporte fich, als die affprischen Truppen noch an der Grenze standen, was Affurbanipal fofort mit einem Plünderungszug durch ganz Best-Elam bis nach Suja beantwortete;2) Ummanalbas wird wieber als König bestätigt. Der achte Relbaug endlich (amischen 645 und 640 v. Chr.?), wobei Affurbanipal bis über ben Fluß Ibibi östlich von Susa und vom Ulai (Karun), wahricheinlich einem Urm bes letteren beim heutigen Schuschter,3) vordrang, endete mit ber Ginnahme und Plünderung ber eigentlichen elamitischen Residenzstadt Suja (Schuschan) am Ulai-Fluffe, bei welcher Gelegenheit bas 1635 Jahre vorher vom alten Audur-nanchundi (also ca. 2270 v. Chr., f. oben S. 342 f.) aus Erech geraubte Bild ber Göttin Nana (Aftar) gurudgeholt murbe. Un: ermekliche Schäbe fielen bem siegreichen Affprer Rönig in bie Sande. Bährend aber vorher nach Eroberung Babels zwar geplundert und ge-

wie bem ptolemäischen Kanon nun (von 647 als erstem officiellen Jahre an) bis 626 als König aufgeführt wird, Afjurbanipal selbst, oder wenn nicht, dann ein gewiß (wenigstens für die nächste Zeit) machtloser Gegenkönig war, siehe schon oben S. 698.

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit ersahren wir auch, daß noch andere Prätendenten in Clam sich besanden, so ein gewisser Umbakil'ua (Umbagua?) in der Stadt Bubilu, der ebenfalls jeht sich, und kurze Zeit darauf ein anderer, Par mit Ramen — für Affurbanipal natürlich nur willsommen. Zwischen Indabigas und Ummanaldas war ein Prätendent Namens Ummanigas (Sohn des Amidira, Pinches, Texts, S. 6, Z. 167) ausgestanden. 2) Außer Susa und Madaktu werden die Städte Gatu und Gatudung (vgl. zu dem angehängten ima oben S. 512), Darba, Nadi'i, Dur-Amnani n. Dur-Amnanima (vgl. S. 342), Chamanu, Taraku 2c., Bit-Imbi, serner außer mehreren andern Dur-Undass, Bubilu, Bunaki — zusammen 29 an Zahl, ausgesüber. 31 Delisich, Paradies, S. 329; es werden hiedet 20 Städte im Bezirk der Stadt Chunuir oberhalb des Gebietes der "in den fernen Bergen gelegenen" Stadt Chidalu erobert und zerstört. Gehört etwa Chidalu bereits zu Anzan?

morbet, aber boch die Stadt felbst nebst ihren Tempeln geschont wurde, war hier ju folder Schonung für Affurbanipal fein Grund vorhanden, und es wird ziemlich buchstäblich zu nehmen sein, wenn es nach Beschreibung ber Demolirung im einzelnen heißt: "Den Staub von Sufa, Madaftu, Chaltimafch und ber übrigen ihrer Städte führte ich nach Affprien."1) Affurbanival war biesmal in höchst eigener Person mit babei gewesen, wohl hauptsächlich, um felbst bas Bilb ber Göttin Istar, beren Sanbe er unter feierlichen Ceremonien faßte, abzuholen und nach Erech zu geleiten. Ummanalbas aber fehrte trauernd aus bem Gebirge in bas verwüstete Mabaktu gurud, ber schon oben ermähnte Enkel Marbutpalibinas, bem gewiß keine Gnabe geschenkt worden ware, ließ sich aus Furcht, nun in die Bande Uffurbanipals zu tommen, töbten, indem (wie seiner Zeit Saul) er und sein Waffentrager sich mit ihren Dolchen gegenseitig burchbohrten, worauf die Glamiter die Leichen an ben Gesandten bes Affprer-Königs auslicferten. In einem Nachtrag ber großen historischen Inschrift heißt es bann noch, bag Ummanalbas, ben also Affurbanipal im Besit bes verwüsteten Landes gelassen, von seinen eigenen Leuten fortgejagt worben und wieder ins Gebirge geflohen, von wo ihn Uffurbanipal holen und in Ninive zusammen mit den früheren Glamiter-Rönigen Tammaritu und Ba'i (j. S. 736, Anm. 2 und 738, A. 1) wie dem Araber= Scheich Uati'u an den Prozessionswagen ber Göttin Istar anspannen ließ. Dies mag etwa zwischen ben Jahren 640 und 630 geschehen sein. Um= manalbas mar überhaupt einer ber letten Konige Elams. Um bie gleiche Reit nämlich lebte in Parsua ein Enkel jenes uns von Afarhabbon und bem Jahre 678 her als Anführer ber Kimmerier bekannten Teispes (eigentlich Ticharspis), der wohl schon damals nach dem von Assurbanipal nicht viel berührten Nord-Glam (Angan) seine Blide richtete und sich (fein indogermanischer Name ift uns unbekannt) ben koffaischerelamitischen Titel Kurasch b. i. hirte ober häuptling beilegte.") Schon fein Cohn, ber nach bem Urgroßvater

<sup>1)</sup> Unter ben weggeführten Roftbarfeiten befanden fich auch bie Bilber von 19 Gott= heiten, beren Ramen (barunter Lagamar, va!. C. 366) aufgegählt merben if. Delitid, Barabies, S. 327) wie von ben früheren Ronigen "Ummanigas Sohn Umbabaras, Iftarnauchundi, Challufi und Tammaritu bem zweiten" nebft anderen filbernen, golbenen, brongenen und freinernen Königeftatuen; mas bie Demofirung anlangt, fo ift zu beachten bie Stelle "ich warf nieber bie Stiertoloffe und Lowen, die Bachter über ben Tempeln, fo viel ihrer maren; ich rif hinmeg bie Bilbftiere (rini), bie grimmigen Gotter, ben Schmud ber Thore ber elamitifchen Tempel, und bis zur Bernichtung (wörtlich Nicht mehr fein) fturgte ich fie um." Sier tritt uns beutlich bie elamitifche Rultur als Ableger ber babyl. affprischen enigegen. 2) Diese Annahme beruht auf ber Boraussetzung, bağ bie Gencalogie ber Achameniben bei Berobot 7, 11 (wo Terges fagt: "Stamme ich benn nicht von Darins (Sohnes) bes Syftajpes, tes Arjames, bes Ariaramnes, bes Teifpes, bes Apros, bes Rambujes, bes Teifpes, bes Achaimenes ab?") gegenüber ber bes Darius in ber Behiftun-Inschrift (Biftafpa, Arfama, Ariaramna, Tichaispis, Sathamanis) die vollständigere ift. Die Genealogie bes Apros ftellt fich demnach alfo bar: Kyros (Kûrajch), König von Anschan, Kambyses (Kambuzia), Rg. v. A., Rûrasch, Rg. v. A., Teispes (Schischpisch), Rg. v. A. (jo weit nach Apros' eigener Angabe), Apros,

Tscharspis (in babylonisch-elamitischer Aussprache Schischpisch) hieß, begründete bas neue "Königreich der Stadt Anschan" in Nord-Clam; er regierte etwa 620—590 und es ist mehr als wahrscheinlich, daß er es war, welcher die von Jeremia (49, 34 ff.) 596 v. Chr. verkündete völlige Vernichtung Clams herbeigeführt hat. Doch damit greifen wir schon ins nächste Kapitel über.

Um wieder zur letten Beit Affurbanipals zurudzutehren, fo lehrt bie ichon oben (S. 697, A. 1) citirte Stelle des Buches Efra 4, 9, wo ber perfifche Raths: herr (bil timi) Recham (vgl. babylonische Ramen wie Rachamanu) und ber Rangler (shapiru) Schimschai an Artgrerres also schreiben: "wir (bie Benannten) und die übrigen bes Rathes von Dina, Aparsatta,2) Tarpal, Aparfu,3) Grech, Babel, Schuschan (Sufa), Deha und Elam und ben übrigen Bölfern, welche Afenappar (Affurbanipal), ber Große und Gewaltige, verpflanzt hat nach Samaria und ben übrigen Städten dieffeit des Stromes (b. i. bes Euphrat) und in Rana'an", bag Affurbanipal einen großen Theil der Einwohner Babyloniens und Glams nach Sprien versetzt bat. Wenn die von Parsua (vgl. Anm. 3) mitgenannt werden, so find bamit wohl elamitische Hilfstruppen gemeint, welche (vielleicht noch von Sinacherib her) einen ftandigen Theil bes susischen Beeres bilbeten, wenn es bier nicht etwa nur ein gang allgemeiner Ausbruck für Meber ift. 4) Dertwürdigerweise reben die Inschriften Affurbanipals mahrend ber ganzen langen Beschreibung bes babylonisch:elamitischen Krieges mit Ausnahme ber Stelle von Guti gang am Anfang (f. oben S. 737) mit feinem Borte von mebischen Gebieten; es erklärt sich bies fehr einfach baraus, weil eben bamals fämmtliche Gebirgeländer zwischen Armenien und Glam thatsachlich sich unabhängig gemacht hatten. Go fallen ja, wie wir faben, die erften Anfange bes Reiches von Anschan oder Anzan wohl schon in diese Zeit, und die spätere Sage (bezw. Geschichtstonstruttion) verlegt die Regierung eines ber Meder-Bauptlinge, des Phraortes (Fravarti) eben in diese Periode. Es ift also zu viel gesagt, wenn es bei Eb. Meyer heißt, daß bas affprische Reich

Kambyses, Teispes, Achaimenes. Bgl. auch Rölbete, Auffage z. pers. Geschichte, S. 15 und Amiaud, Cyrus, roi de Perse, p. 259.

<sup>1)</sup> Dagegen erwähnt derselbe Jeremia (25, 25) im Jahre 604 noch einen König von Elam, mährend hesetiel (32, 24 ff.) 584 v. Chr. von Elam als einem bereits untergegangenen Bolte spricht (Meyer, Gesch. d. Alterthums, I, S. 560); also muß Elam etwa 596 dem Königreich von Anschan einverleibt worden sein. 2) Das gleiche Land (Paraitatene zwischen Wedien und Persien an der nördlichen Grenze des letzern, vgl. auch Partalfa und Partulfa bei Asarbaddon?) ist wohl Esra 5, 6 mit Aparsta in Aussicht genommen; meiner Ansicht liegt an letztere Stelle nur ein Schreibssehler vor. 3) hier ist gewiß nur an Parsuasch (vgl. zu Parsu für Parsua. Bisbarru und Barrua S. 717, A. 1 und zu dem vorzeschlagenen AsVolal Amadai neben Madai, Atun und daraus Tunai 2c.) und nicht an die erst später nach dem Stammsland Parsua der Achämeniden-Dynastie benannte Landschaft Persis südlich von Elam zu densten. 4) Es heißt zu bei Esra auch nur "die von Aparsu", bezw. die Aparsäer, nicht etwa "das Land Aparsu".

um 640 noch im wesentlichen in bem Umfange und ber Machtstellung, wie es Sargon begründet hatte, bestand. Der Umfang war, wenn man den ganzen Osten ausnimmt, ja wohl noch der gleiche; von berselben Machtstellung aber kann nicht die Rede sein, denn in den letzen Decennien Ussurdanipals war gewiß auch in den noch zu Ussprien gehörenden Provinzen alles schon in vollster Auslösung begriffen. Morsch durch und durch, zum Theil schon seit Sinacherib, brauchte die assprische Monarchie nur auf einen gewaltigen Stoß von außen (und er sollte gerade von dem schon los gelösten Medien herskommen) zu warten, um sofort zusammenzubrechen.

<sup>1)</sup> Gefch. b. Alterthums, I, G. 552.

### fünftes Kapitel.

# Die letzten Könige; Untergang bes affprischen Keiches. (625-606 b. Chr.)

Dem Assurbanipal folgte sein ältester (?) Sohn, dessen auf der einzigen Inschrift, die wir von ihm besißen, leider nur verstümmelt erhaltenen Namen ich mit G. Smith zu Beleschumeischtun<sup>1</sup>) ergänzen möchte. Die in Kujundschif (Ninive) gesundenen Cylinderfragmente dieses Königs berichten unter anderm auch, so weit sich noch erkennen läßt, von der Restauration eines NebosTempels; auch der relativ besser erhaltene Ansang der Inschrift verherrlicht in allgemein gehaltenen Ausdrücken den Gott Nebo, und von Feldzügen oder sonstigen Unternehmungen ist darin nicht die Rede.<sup>2</sup>) Möglicherweise wurde Beleschumsischun noch in dem gleichen Jahre, in welchem Assurbanipal gestorden war und er selbst den Thron bestiegen hatte (626 v. Chr.), von seinem Bruder Ussurzitileilani<sup>3</sup>) oder voller (s. S. 693, Anm. 2) Assurzitileilanientint (d. i.

<sup>1)</sup> Ich weiche von Smith (Discoveries, p. 382 f., wo auch die Juschrift überscht ift, fiehe ben Text bei Schraber, Bur Kritif ber chronol Angaben bes Alex. Polnhinor und Abydenus, S. 38-41) nur barin ab, baß ich bas undeutliche Zeichen -ir durch bas ähnliche (neubabhl. . um erfetten möchte, alfo [Bil-shu-]um-ishkun, wie auf bem Neriglissar-Enlinder Proc. B. A. Soc., X, p. 146, obwohl es andrerseits nicht undenkbar ware, bag ein und berfelbe Name mit ben Barianten zikir und shum (beibes "Rame") überliefert ware. Da übrigens Smith fein Bil zikir-ishkun ohne jebes Fragezeichen gibt, fo ift es auch möglich, daß bamals auf bem Driginal wirklich noch fur ein geubies Huge erkennbar (nachher vielleicht abgebrodelte) Spuren von Bil-MU-ir- (bas ift eben Bil-zikir-) vorhanden gewesen; auch bei anderen Zeilen überset Smith oft mehr als auf bem von Schraber nach Binches' Mittheilungen gegebenen Terte verzeichnet sieht, wobei mir eine willfürliche Erganzung Smithe ziemlich ausgeschloffen ericheint 2) Der Ausbrud 3. 7 "welche (seil. die 3 3 f. genannten Götter) niederwarfen feine Feinde" ift nur eine ftereotype Bhrafe. 3) Einen fast gleichlautenden Ramen vgl. oben G. 686 Affur-itillu-ufin-apla b. i. "Affur der Fürft hat den Erbfohn eingesett") follte befanntlich nach Ginacheribs Bestimmung ichon Ajarhabdon nach feiner Thren: besteigung annehmen. Er hat bies, wie wir miffen, nicht gethan, aber um fo naber lag es nun für ben zweiten (?) Gohn Affurbanipals, biefen Bunich feines Urgroß: vaters nachträglich zu realifiren, falls ihm nicht ichon Affurbanipal felbst bei ber Geburt Diefen Ramen beigelegt hat; in letterem Falle mare es um fo begreiflicher, bag Bel schum-ischfun, ber bann nicht ber vorher bestimmte Thronerbe gewesen, gleich von feinem Bruder befampft und gefturgt murde. - Dag ein Rame ,Affur ber Furft ber Götter, hat mich eingesett", jelbstverftandlich ju "Affur hat eingesett" (Affur:ufin. baraus Saratus bei Abndenus) abgefürzt werden fonnte, liegt auf der Band.

"Affur ber Fürst ber Götter hat mich eingesett") gestürzt. Denn bieser, ber Sarafus ber aus Berojus stammenden Ueberlieferung bei Abybenus, hat nach letterer, "als er erfuhr, daß ein Beer gahlreich wie Beuschreden vom Meere aus (b. i. alfo von Babylonien ber) eingefallen fei, ben Busaloffor als Relb: herrn nach Babel gefandt, diefer aber emporte fich gegen ihn"; baburch ift aber, ba Bufaloffor tein anderer als der auf Randalanu folgende Nabu-val:ukur (Nabopolaffar), Bater Nebutadrezars und von 625-605 König von Babel, fein tann, ber Regierungsanfang bes Saratus eben auf bas Jahr 626 v. Chr. (augleich Reg.: Unf. des Nabu-val-ugur) firirt. Nach der gleichen Ueberlieferung war Saratus zugleich berjenige Affprer:Rönig, ber in ben Flammen bes Palastes bei ber Belagerung und Einnahme Ninives ben Tob fant, alfo ber lette affprische Berricher.1) Dit Nabopolaffars Empörung hat das neubabylonische Reich (siehe das britte Buch) seinen Anfang genommen und eigentlich schon jest tann von einer Ablösung bes affprischen Reiches burch bas neubabylonische. die man gewöhnlich mit dem Namen Nebukadrezars verbindet, geredet werden. Denn Unglud über Unglud brach in diefen letten zwanzig Rahren über Uffprien herein, mährend Nabopolassar sich wie es scheint, basselbe nur nutbar au machen verstand. Es brachen nämlich ums Rahr 625 die Meber in Alibrien ein, womit bei Berodot ber Tod ihres Führers Phraortes verbunden wird; fehr nahe liegt es anzunehmen, daß fie bas beer gewesen, welches über Babylonien (vielleicht über Elam herkommend) gegen Ninive marichirte und mit bem bann Nabopolassar entweder um den Preis Babyloniens sich abfand ober welches er besiegte, indem leider alles nähere uns nicht befannt ober boch sagenhaft entstellt ift. Rurz barauf, vielleicht sogar in Zusammenhang<sup>2</sup>) bamit (wie vordem beim Kimmerier: Ginfall unter Afarhaddon) erfolgten bie Einfälle ber fatischen Stythen in Borberafien; 28 Jahre lang follen fie nach Berodot Afien vermuftet und bis nach Aftalon und die ägyptischepalästinensische Grenze bin vorgebrungen sein, und ebenso überschwemmten sie Rleinasien, wovon fich noch ber Wiberhall in dem 585 v. Chr. von Hesetiel, Kap. 38 entworfenen Butunftsbilbes) findet: "Siehe ich will an bich, o Gog, Fürft von Rosch (bas ist bas Gebiet Rasch bei Elam), Meschet und Tubal (im Diten Kleinasiens) und hole bich und bein ganges Beer, Roffe und Reiter, in voller Ruftung, eine große Menge mit Schild, helm und Schwertern: Baras (b. i. hier noch soviel wie Medien), Rossäer (?) und Lybier, ) fie alle

<sup>1)</sup> Daß zuerst Bel-schum-ischkun und dann erst Assur-itiseilani-ukini regierte, wird auch durch die Notiz bei Smith, Discoveries, p. 384 bestätigt, in einem von ihm entebeckten (leider noch nirgends veröffentlichten) zerbrochenen Berichte Assur-itiseilani-ukinis erzähle dieser, daß Assussipal starb, er noch nicht auf den Thron gerusen worden sei, sondern erst später (nach einer kurzen Regierung, sagt Smith vorher) ihn bestiegen habe.

2) So könnte auch der Name ihres Führers Madyas (Sohn des Protothyes) einsach eine Personisitation des Weders (Madai) sein.

3) Ed. Meyer, Gesch des Alt., Bd. I, S. 557; vgl. auch schon oben S. 727 (Gog von Magog).

4) Das statt Lydien stehende Put des masoretischen Textes halte ich sür eine Verderbnis. Uegypten und Lidyen haben sicher hier keinen Plas.

mit Schild und Belm, Gomer (bie Gimirri) und all feine Mannen, bas Saus Togarma (f. oben S. 715), ber äußerste Norden, und all feine Mannen und viele Bolfer mit bir." "Und bu wirst heraufziehen wie ein Unwetter und tommen wie eine Bolte, die Erde zu bebeden." "Du wirft an jenem Tage, ba Afrael sicher wohnt, bich aufmachen und tommen von beinem Orte, vom äußersten Norben" u. f. w. Und furz bevor ihr Ginbruch in Balaftina ftattfinbet, als fie jebenfalls ichon in Sprien fengten und brennten, ruft Reremia zur Beit bes von 639-609 regierenben Jubaer-Ronigs Jofia (genauer in bessen 13. Jahre, 626 v. Chr.) Rap. 5 B. 15: "Siehe ich will über euch Beiden von der Ferne, o Saus Ifrael, bringen, spricht Jahre, es ift ein mächtiges Bolf, ein uraltes Bolf, 1) ein Bolf, bes Sprache bu nicht verstehft und nicht vernimmst, was sie reben. Seine Röcher sind gleich offenen Grabern. es find lauter Gewaltige (ober Riefen); fie werben beine Ernte und bein Brod verzehren, beine Sohne und Tochter fressen, beine Schafe und Rinber verschlingen, beine Reben und Feigenbaume verzehren." Es ist klar, bag burch eine berartige Invasion unzwilisirter Nomabenschwärme bas ganze Gefüge ber affprischen Monarchie vollends auseinander gieng. Die in ber Rultur benselben noch ziemlich verwandten Meder haben babei, wie es scheint, mit ben immer neu vom Often ber einbrechenben Saten, unter benen fich neben Franiern wohl auch Turtstämme befunden haben, theilweise pattirt, und fie gegen Ninive aufgehett, theilweise find fie aber selbst von ihnen überrumbelt morben. Daß von einem geordneten medischen Staatswesen mit ber Residenz Etbatana ju biefer Beit noch nicht Rebe fein tann, durfte mohl einleuchten. Benn späterhin die Berfer von ben Griechen meiftens Meber genannt murben (vgl. auch bei Daniel "Darins ber Meber"), so beweist bas nichts fitr bas Ansehen, welches die medische Dynastie schon vom herodoteischen Phraortes und Angrares an gehabt hatte,2) jondern bestätigt einfach bas ichon früher hervor: gehobene von der ursprünglichen 3bentität ber Berfer, beren Stammland Barjua war und welche um die Zeit Nabopolaffars schon in Anzan und mahr: scheinlich auch schon in gang Glam sich festgeset hatten, mit ben Mebern (bezw. einem Theil berfelben). Die bei Berodot fich findende spätere (perfijche?) Ueberlieferung berichtet von einer Belagerung Rinives burch bie Meber, Die aber, weil neue Stythenschaaren in Medien einfielen, schleunigst wieder abgebrochen werden mußte, was, wenn man die dabei erwähnten näheren Um: stände bei Seite lägt, durchaus glaublich ift. Endlich aber murbe es boch Ernft mit bem Ende Ninives. Die feindlichen Barbarenhorden hatten fich zwar allmählich wieder verlaufen, nachbem fie besonders im Norden (Armenien) und im Diten Kleinasiens (Rappadotien) alles über ben Saufen geworfen und zum Theil hier figen geblieben fein werben; Uffprien aber hatte nicht mehr bie Kraft, die von ihnen verwüsteten Provinzen frisch zu besetzen und neu

<sup>1)</sup> Bgl. was Justinus über die Rolle der Stythen im grauesten Alterthum fagt. 2) So Röldese, Auffänge gur pers. Gesch., S. 12 f.

zu prganisiren. 1) Chne daß es Saratus hätte verhindern können, nahm ber ägyptische Pharao Necho II., der Sohn Psamtiks, gleich nach seiner Thronbesteigung (609) von Balastina und Sprien bis Samath Besit,2) und bittirte von hamath aus die Geschicke Rudas, zugleich zu weiterem Bordringen nach Norden sich rustend. Bald barauf, mahrscheinlich im Rahre 606 (als spätestem Ansat, aber auch taum viel früher) brach für die affprische Hauptstadt bas Geschick herein. 5) Nabopolassar hatte sich (wieder? val. oben den Anfana seiner Regierung) mit den Medern (Berojus nennt den Uftnages, der minder glaubwürdige Rtefias einen Meder-Bauptling Arbates, Berodot ben Angrares) verbundet, und mit ihrer Silfe murbe Ninive eingenommen und berartig gerftort, daß von ihm wie den Nachbarstädten Ralach und Uffur nur rauchende Trümmer= stätten übrig blieben. Affprien im engern Sinne mar buchstäblich wie weggefegt, und balb auch berartig vergessen, baß als 200 Rahre später Tenophon mit seinen Behntausend vorüberzog, er nicht mehr wußte, welch benkwürdige historische Erinnerungen die Trummerhugel Rinives, die er für von den Berfern zerftorte medische Stäbte hielt, bargen. So war in furchtbarer Beise bie von ben Bropheten Nahum und Rephanja geweissagte Bergeltung über bas einst so stolze und mächtige Reich am Tigris gekommen; bie unzähligen Foltern, die an wehrlosen Feinden in Ninive zur Augenweide der Großkönige und ad majorem dei Assur gloriam Nahrhunderte lang verübt wurden, waren gefühnt. In den Ruinenstätten hat sich nur der Name eines einzigen Uffyrer-Rönigs, bes Sargon (vgl. oben S. 77, A. 2), bis in nachchristliche Beit, erhalten, bes einzigen zugleich, ber burch menschlich ichone Buge (f. S. 684 f.) unsere wirkliche Sympathie beanspruchen barf.

Es ist nun aber ein großer Jrrthum, zu benken, die Babylonier und Meber hätten jetzt einsach das einstige assyrische Reich zu zwei Hälften unter sich vertheilt. Sie konnten doch nichts theilen, was thatsächlich nicht mehr bestand. Den Osten (Medien) hatte schon Assurbanipal verloren, im Südosten (Anzan und Elam) herrschten die Achämeniden, im Norden und Nordwesten war alles drunter und drüber, und das Westland hielt schon zum größten Theil Necho von Aegypten besetz; so war also, abgesehen von dem nach

<sup>1)</sup> Bei bieser Gelegenheit sei die einzige Inschrift, die (in mehreren in der Südostruine zu Nimrud gefundenen Exemplaren) bis jest von Sarakus bekannt ist und sich auf den Ausdau des Nedo-Tempels in Kalach bezieht, mitgetheilt: "Ich Affur-itil-ilani, König der Welt, König von Asspried, Königs der Belt, Königs von A., Sohnes des Asarhaddon, Königs der Belt, Königs von Asspried von

746 Bweites Buch. IV. 5. Die letten Konige; Untergang b. affpr. Reichce.

Berstörung Ninives ziemlich bebeutungslosen eigentlich nur noch aus Arbela bestehenden kleinen Gebiet zwischen Tigris und dem Gebirge, nur noch Mesopotamien übrig, was selbstverständlich die Babylonier als Beute an sich nahmen und wofür sie mit Vergnügen den Medern die Trümmer Ninives und was östlich von diesen lag, überließen. Alles andere mußte erst neu erobert werden. Wie das von Seite der Babylonier geschah und welchen Antheil dabei die Meder hatten, für welche jetzt erst die Möglichkeit, einen freilich nicht lange dauernden Einheitsstaat zu gründen gegeben war, das noch in Kürze zu schildern ist die Aufgabe des nun folgenden britten und letzten Buches.

Drittes Buch.

Peu-Babylonien.

•

## Erstes Kapitel. Quellen und Chranalagie.

Da ber Schauplat bes Seimatlandes und Ausgangspunktes bes neubabylonischen Reiches gleich bem ber zweiten Sälfte bes altbabylonischen (etwa von Chammuragas an) Nord-Babylonien mit dem Centrum ber Stadt Babel ist, so ist es nicht nöthig, dies britte Buch mit einem besonderen Rapitel über Land und Leute zu beginnen. Gher murbe fich empfehlen, gleich als Ginleitung eine Toppgraphie ber Stadt Babel an ber Hand ber Ausgrabungen sowohl wie nach den Angaben der Bauinschriften Nebukadrezars zu bringen, gibt ja boch "ein Bang burchs alte Babel", wie ihn unter biesem Titel vor einigen Jahren Friedr. Delibich in anschaulicher Schilberung entworfen, 1) im wesentlichen bas Babel, wie es Nebukabrezar noch prächtiger als vorbem Asarhaddon neugeschaffen hat; boch einmal ist schon S. 107, 115 f. und 128 wie S. 229-233 bas wichtigste über bie Ausgrabungen und über biejenigen Tempel, welche Nebutadrezar nur restaurirt hat, bemerkt worden, und bann ift es boch wohl paffender, im nächsten Rapitel, welches speciell von Rebutadrezar handelt, und nicht ichon vorher, seine Bauten im Busammenhang zu betrachten. Ferner mare es eine außerordentlich lohnende Aufgabe für ein einleitendes Rapitel zur Geschichte Neu-Babyloniens, nach ben unzähligen auf uns gekommenen und immer neu kommenden Kontrakttafeln von Nebukadrezar an bis auf Nabu-na'id und noch hinein in die perfische Zeit einen Ueberblick über die socialen Berhältnisse zu geben; leider muß ich, ba zu einem berartigen zwar fehr dankbaren aber auch ebenso schwierigen Unternehmen noch fast alle Borarbeiten fehlen, hier barauf verzichten.2) So sei benn gleich von ben Quellen zur neubabylonischen Geschichte und im Anschluß baran von ber Chronologie bie Rebe.

Wenn man die beiben erst von Rassam zu Anfang der achtziger Jahre ausgegrabenen Inschriften des Cyrus (von denen die eine zugleich in anna-

<sup>1)</sup> Siehe ben Auffat gleichen Titels im "Daheim" 1884, Rr. 49 und 50. 2) Abgesehen bavon, daß noch nicht alles hieher gehörige veröffentlicht ist (von dem bisher publicirten verdanken wir den größten Theil der unermüdlichen und sorgsältigen Thätigkeit des Jesuitenpaters Straßmaier, z. B. das erst jüngst erschienene Werk "Die Inschriften Nabonids"), so würde ein solcher Exturs ein specielles Studium einiger Jahre erfordern. Bielleicht dürsen wir von F. E. Peiser (vgl. dessen Aufsat, "Studien zum babylonischen Rechtswesen" Zeitschr. f. Assipr., III, S. 69 ff.) darüber einmal eine einigermaßen abschließende Arbeit erwarten.

liftischer Beise bie Regierung bes letten einheimischen Babylonier-Konigs Nabu=na'ib enthalt) ausnimmt, 1) fo find für biefe gange Beit bie biblifchen Berichte fast bie einzige, und weil gleichzeitig, burchaus zuverläffige Beschichtsquelle. Es tommen hier bie letten Rapitel ber Ronigsbücher, bann aber vor allem die Prophetien des Jeremia, Befefiel (Ezechiel) und bes fogenannten Deutero-Jesaja (Jes. 40-66), in zweiter Linie auch noch bie Einleitung bes apotryphen 2) Buches Daniel in Betracht. Davon find für bie lange Regierung Nebutabrezars besonders Jeremia und Sefetiel burch ihre vielen chronologischen Angaben3) von größtem Berthe. Gin überlicht: liches Bild ber Kriege Nebutadrezars gewinnen wir eigentlich nur aus biefen alttestamentlichen Quellen, tropbem uns von Rebutabregar fast mehr Inschriften ) erhalten find als von manchem affprischen Großtonig mit Aus: nahme etwa Uffurbanipals. Das fommt baber, bag nach altem Brauch bie babulonischen Rönige im Unterschied von den gffprischen, fast nur von Bauten. bie zur Berherrlichung ber Botter ober jum Schute ihres Lanbes unternommen wurden, berichten. Die Ereignisse ber außern Bolitif wurden ebenjo eifrig verzeichnet, aber nicht in den Grundungschlindern ber Tempel und sonstigen Beih: ober Bruntinschriften, wie man fie in ben Ruinen ber Balafte und Tempel findet, sondern in nur für die Archive bestimmten Rahrbuchern und Chroniken. Bon letteren aber hat fich leiber bis jett nur ein einziges Fragment, ben ägpptischen Feldzug bes 37. Jahres Rebutabrezars behandelnd, vorgefunden. Wenn einmal infolge neuer Ausgrabungen ber zweite Theil ber fogen, babylonischen Chronit, ber von Samassumutin bis mahrscheinlich auf Darius reichte, zum Borichein tommen follte, bann wurde, wenn auch bes: halb die biblischen Quellen ihre volle Wichtigfeit behielten, boch ein gang neues Licht auf biese gange Beriode fallen, bem aus ben fogen. Annalen Nabonide für die letten Jahre vor Beginn der Berfer-Berrichaft gefloffenen vergleichbar. 5) Sogar in ben umfangreichen Felseninschriften, welche Rebufabregar auf einem seiner sprifchen Feldzüge im Babi Briffa am öftlichen

<sup>1)</sup> Da biefe hochwichtigen Dofumente ohnehin weiter unten bei ber Geichichtsbarftellung eingehend analyfirt werden muffen, jo genuge hier bie einfache Erwähnung. Der Tegt ber babylonisch abgefaßten Chlinderinschrift bes Chrus findet fich 5. Ram. 35, ber bes für Chrus abgefaßten Berichtes über bie Regierung Rabonide und die Einnahme Babels durch die Berser in den Transactions of Bibl. Arch. Soc., vol. VII (Lond. 1882), p. 153-169 (nebst interlinearer Transstription und llebersetung). 2) Apotruph nenne ich es nicht blos ber hiftorifchen Ungenauigfeiten (Belfagar Cohn Rebutabregars u. a) halber, fondern weil es fich igleich ben Paralipomena) burch feine Sonderftellung am Schluß ber hebraifchen Bibel beutlich als erft anhangeweise jum altteftamentlichen Ranon gefommen ausweift. 3) Bgl. bie überfichtliche Busammenftellung in Tieles Geichichte, 4) Wenn in obigem von Inichriften Rebufabregars ober Rabonibs ober fonft eines neubabplonischen Ronigs gesprochen wird, fo find bie Rontraktafeln als Brivatbotumente, welche nur nach bem gerabe regierenben Berricher batirt find, naturlich ausgeschloffen. 5) Es ift fogar fehr gut möglich, daß die fogen. Annalen Nabonide nur eine Art Separatauegabe bes betreffenden Abichnittes ber babplonifcen Chronit find, mas mir jest immer mahricheinlicher wird.

Abhang bes Libanon hat einmeiseln lassen, berichtet er von nichts als von Tempelbauten, und nur an einer einzigen Stelle ber einen ber beiden langen Inschriften ihricht er, aber auch hier in viel allgemeinerer Weise, als es die Asspreich in diesem Falle gethan haben würden, von seinem sprischen Feldzug und speciell einer von ihm niedergeworsenen Empörung im Libanon; auch hier scheint aber die Hauptsache die Hervorhebung der Pacisitation (Straßenbauten im Libanon zum Zwed der leichteren Fortschaftung von Tedern und sonstigem Baumaterial, vgl. Kol. 9, Z. 32 ff.) gewesen zu sein. Ebenso beziehen sich einige in Negypten (zu Tell Desenneh, westlich von Kantara am Suez-Kanal) gefundene Cylinder Nebukadrezars nur auf seine Bauten in Babylonien. Weitere Einzelheiten über die Originalinschriften von Nabopolassar an dis auf Nabonid werden in der Geschichtsdarstellung selbst angeführt werden.

Die wenigen in Betracht kommenden ägyptischen Quellen hellen natürslich nur die Berührungen Nebukadrezars mit Acgypten auf; da dieselben in Eduard Mehers Geschichte Acgyptens erwähnt und verwerthet sind, so gehen wir gleich weiter zu den griechischen Quellen. Dieselben sind jedoch nur, soweit sie auf babylonische Berichte (Berosus) zurückgehen, zuverlässig; was dagegen die aus Ktesias geschöpften Nachrichten Diodors anlangt, so ist längst anerkannt, daß sie nur mit großer Borsicht und nicht als eigentliche Geschichtsquelle zu gebrauchen sind, und dasselbe gilt, wenn auch nicht in dem Grade, auch von Herodot. Ueber letzteren sind die Meinungen sehr verschieden, ich glaube aber, daß Tiele in vollem Rechte ist, wenn er nicht blos von Diodor, sondern auch von Herodot sagt, daß seine Angaben über die Topographie Babels zur Zeit des neubabylonischen Reiches nur insoweit zu gebrauchen sind, als sie mit den babylonischen Bauinschriften übereinstimmen, don den historischen Notizen, bezw. Berwechselungen, ganz zu schweigen.

Um nun noch auf die Chronologie zu kommen, so ist hier unsere Basis für alles übrige der ptolemäische Kanon (S. 487); durch ihn lassen sich erst die Datirungen der zahlreichen Kauftontrakte sicher ordnen und einreihen.

<sup>1)</sup> Inscription en charactères cursifs, Kol. 9, Z. 22—50 (und auch schon in den vorhergehenden leider sehr verstümmelten Zeilen, vgl. Z. i-na....sad La-ab-na-na), vgl. die treffliche Ausgabe H. Bognons, 71 sasc. der Bibl. de l'école des Hautes Études (Paris 1887), p. 21. Die genauere Lage von Wadi Brissa gibt Bognon also an: situé sur le versant oriental du Lidan, à peu de distance du village métuali d'Hermel et des bords de l'Oronte, à deux jours de marche environ de Tripoli de Syrie.

2) Tiele, Gesch., S. 452 f. Bon der Inscriptift am Rahr al-Relb an der phönizsichen Küste ist es dagegen noch nicht sicher, ob sie nicht dem älteren Redukadrezar angehört; die Ermähnung von Martu und Clam (Tiele, Gesch., S. 452, A. 5 nach Boscawen) auf der zweiten Kolumne spricht für letzteres, woomit auch das, was Sayce in den Proceedings der Bibl. Archäol. Gesellsch. (vol. IV, p. 10) mittheilte, soviel ich sehe, in lleberrinstimmung steht.

3) Tiele, a a. D., S. 453 (vgl. auch schon vorher S. 87); Tieles Gesammturtheil über Herodot S. 8 s. schot mit übrigens immer noch zu günstig.

Dieselben geben außer bem Tag und Monat nur das Jahr bes betreffenden Königs an, nicht etwa den Namen eines Beamten, da in Babylonien niemals nach Sponymen gerechnet wurde. Zusammen mit den chronologischen Angaben der letzten Kapitel der Königsbücher (2. Könige 23, 29 ff. und die ganzen Kapitel 24 und 25) und denen Jeremias und Hesetiels gewinnen wir so ein sestgegliedertes chronologisches Gefüge. Sine tabellarische Uebersicht mag den Antheil der einzelnen hebräischen Quellen an diesen Daten illustriren:

627/8 v. Chr. 13. Jahr des Josia von Juda: Beginn der Prophetien des Jeremia (Jer. 1, 2; 25, 3).

622/1 " " 18. Jahr bes Josia von Juda: Auffindung bes Gesethbuches (Deuteronomium) 2. Kön. 22, 3 ff.

609/8 " " 31. Jahr bes Josia (vgl. 2. Kön. 22, 1): Josia fällt zu Mesgibbo gegen Necho (2. Kön. 23, 29).

608 " " Joachas 3 Monate.

608/7 " " 1. Jahr Jojakims.

605/4 " " 4. Jahr Jojakims — 1. Jahr Nebukadrezars: Jer. 25, 1! Schlacht von Karchemisch') Jer. 46, 2; vgl auch noch Jer. 36, 1 und 45, 1 (blos: 4. Jahr Jojakims).

598/7 " " 11. Jahr Jojakims, ber in biesem seinem 11. Reg.=Jahre starb, (2. Kön. 24, 6, vgl. 23, 36).

597 ,, ,, Jojachin, reg. 3 Monate und wurde von Rebukadrezar in bessen achtem Jahre mit 10000 seiner Leute (darunter Hesektiel) nach Babel weggeführt: 2. Kön. 24, 12.

597/6 " " 1. Jahr Zedekias (und 1. Jahr ber Wegführung Jojachins, nach welchem Hesekiel stets batirt) 2. Kön. 24, 17 f. (vgl. auch Jer. 37, 1 u. 49, 34).

594/3 ,, ,, 4. Jahr Zedekias: Jer. 28, 1 und 51, 59 (vielleicht auch 27, 1)

593/2 " " (5. Jahr Zebekias und) 5. Jahr ber Wegführung — 30. Jahr [ber Auffindung bes Deuteronomiums]: Hes. 1, 1 f. (5. Tam: muz;²) vgl. weiter Abib ober Nisan 3, 15).

592/1 " " (6. Jahr Zebetias und) 6. Jahr ber Wegführung: Hef. 8, 1 (5. Esul).

591/0 " " (7. Jahr Zedekias und) 7. Jahr ber Wegführung: Hes. 20, 1 (10. Ab).

<sup>1)</sup> Siehe darüber noch weiter unten. 2) In der Bibel stehen überall, wo ich stillschweigend die babylonisch-jüdischen Monatsnamen einsetze, nur die Zahlen. welche diesen Monaten in der von Nisan — 1. Monat beginnenden Reihe zukommen (also oben 5. Tag des 4. Monats statt 5. Tammuz); daß man schon vor dem Exil diese Zählung mit Ordinalzahlen (vom Frühlingsmonat an gerechnet) gebrauchte, hat Tillsmann in seinem Aussachen (vom Frühlingsmonat an gerechnet) gebrauchte, hat Tillsmann in seinem Aussachen der Kalenderwesen der Israeliten vor dem babyl. Exilsmann in seinem Aussachen der Wiss. Aberlin, 1881, S. 914—935) auf S. 932 s. nachgewiesen. Der besseren Orientirung halber gebe ich hier die Reihe: 1. Rijan, 2. Jjar, 3. Sivan, 4. Tammuz, 5. Ab, 6. Elul. 7. Tischri, 8. Marcheschwan, 9. Kissev, 10. Tebet, 11. Schebet, 12. Abar; jeder dieser Monate hatte 30 Tage.

- 589/8 v. Chr. 9. Jahr Zebekias, 10. Tebet (b. i. Ende Dec. 589) Beginn ber Belagerung Jerusalems: 2. Kön. 25, 1 Jer. 52, 4; ferner Jer. 39, 1.
  - 9. Jahr ber Begführung (10. Tebet) Beginn ber Belagerung: Hef. 24, 1f.
- 588/7 " " 10. Jahr Zebetias = 18. Jahr Nebutabrezars: Jer. 32, 1 (bas heer ber Babylonier liegt vor Jerusalem)!
  - 10. Jahr ber Begführung, 12. Tebet (nicht 10. Abar): Sej. 29, 1 (Beissagung gegen Aegypten).
- 587/6 " " 11. Jahr Zebekias (9. Tammuz): Eroberung Jerusalems, Flucht und Gesangennahme Zebekias 2. Kön. 25, 3 (= Jer. 52, 6) und Jer. 39, 2.
  - 11. Jahr Zebetias (7. Ab, b. i. Juli 587) 19. Jahr Nebukadrezars: Jerusalem zerstört 2. Kön. 25, 8 (— Jer. 52, 12, datirt mit der Angabe: 10. Ab).
  - 11. Jahr ber Wegführung, 5. Tebet (Ende Dec.): Hesetiel erfährt die Kunde vom Fall Jerusalems Hes. 33, 21, wo elf statt zwölf zu korrigiren. 1)
  - 11. Jahr ber Wegführung, 1. [Rifan?] Beissagung gegen Thrus, nachdem Jerusalem schon gefallen?) Hes. 26, 1.
  - 11. Jahr ber Begführung, 7. Nifan (Ende März 586) Rene Beiffagung gegen Aegypten, Ses. 30, 20.
  - 11. Jahr ber Begführung, 1. Sivan (Ende Mai) Neue Beissas gung gegen Aegypten, Hes. 31, 1.
- 586/5 " " 12. Jahr ber Wegführung, 1. Abar (Mitte Febr. 585) Rene Beissagung gegen Negypten<sup>3</sup>) Hes. 32, 1.
  - 12. Jahr der Wegführung, 15. Adar (Anf. März 585) ober besser<sup>4</sup>) 15. Nisan (Anf. April 595) Trauer über die Riederlage Aegyptens, Hes. 32, 17.
- 573/2 " " 25. Jahr ber Wegführung, 10. Nisan (Ende März 572) = 14. Jahr ber Eroberung Jerusalems, Hes. 40, 1.
- 571/0 " " 27. Jahr ber Wegführung, 1. Nisan (21. März 570) Hes. 29, 17 (Beissagung von Thrus und Aeghpten).

<sup>1)</sup> Siehe Cornill, Das Buch bes Propheten Ezechiel (Leipzig, 1886), S. 396. 2) Daß Jerusalems Fall hier schon vorausgesett ist, ergibt sich klar aus Hes. 26, 2; dann kann aber unmöglich der 6. Monat (Elul), wie Cornill thut, konjicirt werden, da ja Hesekiel erst am 5. des 10. Monats (Kap. 33, 21) d. i. des Tebet, die Runde von der Perkörung Jerusalems nach Babel ins Exil crhasten. 3) Hier mit Cornill die von einigen Handschriften (Cod. Alex. und Peschita) els statt zwölf (so alle andern) in den Text zu sehen, ist unrichtig, da er von der falschen Boraussehung ausgeht, daß die Jahre ber Wegsührung stets mit dem 1. Monate (Misan) begonnen hätten, während doch das Datum der Wegsührung Jojachins wahrscheinlich Juni 597 (Sivan od. Ans. Ammuz), fällt, und demnach das 1. Jahr nach der Wegs. (wie auch die solgenden) mit dem 3. od. 4. Monat beginnt. 4) Bgl. Cornill, a. a. D., S. 386.

561/0 v. Chr. 37. Jahr ber Wegführung (= 1.? Jahr Evil: Meros bachs), 27. Abar (Mitte März 560) wird Jojachim aus bem Kerker befreit, 2. Kön. 25, 27.

Bu diefer Tabelle wie überhaupt zur Chronologie ber neubabplonischen Beriode ist nun zu bemerken, daß bei den Juden die Rahre Nebukabrezars sowohl wie die ihrer eigenen Könige vom Tag der Thronbesteigung bis wieder zu diesem Tag gerechnet werben, weshalb wir nur bann ein genaues Datum feststellen können, wenn uns die Bibel ben Monatstag angibt, baß bagegen bie Babylonier gleich ben Affprern (und fo, was wichtig, auch ber ptolemäische Kanon, val. ichon S. 488 und Anm. 2) bas erfte Rahr erft bom 1. Rifan (bezw. im ptol. Ranon vom 1. Thot) an, b. i. also vom ersten Neujahr an, bas ber Rönig begieng, gahlten, mahrend bie vorher fallenden Monate (feien es nun 10 ober blos ein halber) als "Regierungsanfang", noch nicht als "erftes Jahr" gelten. Wir tonnen aus ben Monatsbaten ber obigen Tabelle ungefähr berechnen, wann die Wegführung bes Königs Rojachins erfolgt fein muß, nämlich später als ben 1. Sivan und früher als ben 9. Tammus 597 (vgl. oben beim Jahr 587/6); das 8. Jahr Rebutabrezars begann nach popularer biblischer Rechnung vor bem 20. Tischri 598 (bies Datum tommt nämlich auf einer Kontrakttafel aus bem "Reg.:Anf." Rebukabrezars, 605 b. Chr., vor), aber taum viel vorber, wahrscheinlich Ende Tammus ober Anfang Ab, und dauerte in letterem Fall bis Tammug-Ab 597, fo daß alfo bie Begführung Jojachins, wie 2. Kon. 24, 12 angegeben wird, noch in bas achte Sahr bes Babylonier : Rönigs gefallen ift. 1) Undrerseits fällt nämlich ber 7. Ab 587 nach ben biblischen Angaben ins 19. Jahr Nebutadrezars, welches bemnach ichon vor bem 7. Ab begonnen haben muß.2) Die einzige Inkongruenz scheint bei dem letten Datum obiger Tabelle (2. Kon. 25, 27) porzuliegen; bort ift auch wirklich meiner Meinung nach entweber 1 (mas ohnehin fraglich, val. unten S. 772) in 2 zu forrigiren, ober anzunehmen. baß hier ausnahmsweise nach babylonischer Manier gezählt ift. Denn ber Regierungsantritt Evil-Merodachs (bezw. ber Tod Nebukadrezars) fand statt vor dem 21. Tischri 562 (auf keinen Fall nachher), da wir ein Kontrakt: täfelchen mit biesem Datum besitzen; es bauerte also bas 1. Jahr biejes Königs nach populärer Rechnung von x vor 21. Tischri 562 bis x vor 21. Tijdri 561, sein erstes officielles Jahr babylonischer Rechnung vom 1. Nisan 561 bis 30. Abar 560 (vgl. oben 27. Abar 560).

Daß die Rechnung bei den Juden eine in der angegebenen Weise von der babysonischen verschiedene war, wird auch noch bestätigt durch die Gleichung: 4. Jahr Jojakims — 1. Jahr Nebukadrezars (Zer. 25, 1); in eben diesem 4. Jahre Jojakims, welches wahrscheinlich schon ziemlich zu Ansang bes Jahres

<sup>1)</sup> Zufällig auch ins achte officielle Jahr, welches bom 1. Rifan bis 30. Abar 597 (21. März 597 bis Mitte März 596) anzusetzen ist. 2) Das officielle 19. Jahr begann erst 21. März (1. Nisan) 586.

605 begann, 1) fand nach Jer. 46, 2 die Schlacht von Karkemisch statt, welche nach Berosus (bei Josephus) noch im letten Jahre Nabopolassars im Auftrage des sterbenden Königs der Kronprinz Nebukadrezar gegen die Aegypter schlug. Das war also kurz vor dem Regierungsantritt Nebukadrezars Tammuz-Ab 605, vielleicht im Sivan, einer Zeit, in der ja gewöhnlich die Feldzüge (vgl. früher bei den Assprer-Königen) begonnen wurden; das erste officielle Jahr Redukadrezars begann aber erst am 21. März (1. Kisan) 604.

Rum Schluß ift noch eine irrige Unficht gurudgumeisen, welche leiber in Eb. Meyers Geschichte bes Alterthums Gingang gefunden und bort bie un= richtige Ansebung mehrerer wichtigen Daten veranlagt bat. Meher halt nam= lich dafür, daß die gangbare Ansicht, die Könige hatten ihr erstes Sahr vom Neujahrstage jedes erften vollen Kalenderighres an gerechnet, ben Reft bes vorhergehenden Jahres aber als "Anfang ber Regierung" besonders bezeichnet und mithin ihre Regierungsjahre postbatirt, von Oppert2) auf Grund ber sogen. Gaibitafeln (b. i. ber Kontrafttafeln ber neubabplonischen Reit) vollftändig widerlegt sei.8) Rachdem ich schon in meinem "Abriß ber Geschichte bes alten Drients" hervorgehoben, daß ber officielle affprische sowohl wie babylonische Brauch eben ber in jener "gangbaren Ansicht" festgehaltene gewesen ift (baselbst S. 83, Anm.) und höchstens für die babylonischen Raufleute, unter benen ja wohl auch Ruben fich befanden, die Anwendung der nicht officiellen (mehr popularen) Rechnung von Oppert erwiesen zu sein scheine, hat nun Tiele in seiner Bab.-aff. Geschichte gezeigt, bag trot Oppert auch in den Daten der neubabylonischen Raufkontratte die officielle Rechnung vorliege.4)

<sup>1)</sup> Leiber wird nirgends genauer angegeben, in welchem Monat Jojakim auf ben Thron gekommen ist.

2) Revised chronology of the latest Babyl. kings, Trans. Bibl. Arch. Soc., VI, 260—274.

3) Meyer, Gesch. bes Alt., I, S. 154; auf S. 598 bereits bahin eingeschränkt, daß zwar die Kontraktaseln nach Regierungsjahren, die Schristkeller bagegen nach chronographischen mit dem 1. Nisan beginnenden Jahren rechneten.

4) Tiele, Gesch., S. 420.

## Zweites Kapitel. Dabopolassar und Debukadrezar II.

Auf welche Beise Nabopolassar (Rabu-pal-ugur, d. i. "Nebo, schütze ben Erbsohn!") sich bes Thrones von Babel bemächtigte und so bas neubabylonische Reich grundete oder wie er selbst fagt, "ben Grund bes Landes legte", ift schon am Schluß bes zweiten Buches (vgl. oben S. 743) turz gemelbet worden. Er regierte nach bem ptolemäischen Ranon von 625 (Regierungs: antritt bemaufolge ichon 626) bis 605 v. Chr., in welch letterem Rahre, wie ebenfalls ichon (f. S. 755) gesagt murbe, er turz por bem von seinem Sobne. bem Kronpringen Nebutabregar, gegen die Aegypter erfochtenen Siege bei Rartemisch, nachdem er schon vor Nebutadrezars Aufbruch nach Sprien frantlich war, gestorben ist. Wir hatten oben (S. 745) gesehen, wie Recho, gleich nachdem er den Thron der Pharaonen bestiegen, die Rachtlosigkeit des durch bie langjährigen Stythen Einfälle zum Tobe geschwächten affprischen Reiches benutte und bis ins Gebiet von Samath vorgedrungen mar; auf bem Bege dahin hatte er den judäischen König Josia bei Megiddo geschlagen, und von Riblah (Rible am Drontes, ca. 15 St. füblich von Hamath) aus, wo er fein Standquartier genommen, feste er den Jojafim, ber vorher Gliafim gebeißen, jum König in Jerusalem ein. Der weitere Blan bes Pharao gieng nun bahin, auch noch ganz Nordsprien für Aegypten zu erobern, was er auch großentheils in den Jahren 608 bis 606, mahrend die Babylonier mit ihren medischen Hilfstruppen vor Ninive lagen, ausführte. Jedenfalls mar er babei bis Kartemisch vorgebrungen, ba gerade bort im Jahre 605 ber Zusammen= ftog ber ägyptischen und babylonischen Streitfrafte ftattfand. Damit war auch bas Schickfal Spriens entschieben; es wurde babylonische Proving, wie es vordem affgrische Proving gewesen war, und Juda babylonischer Bafallenstaat.

Erst seit wenigen Jahren sind nun durch den unermudlichen Gifer des jungen Affpriologen H. Windler zwei Originalinschriften Nabopolassars bekannt geworden, ) die zwar nichts von äußeren Unternehmungen berichten, aber bafür

<sup>1)</sup> Beitschr. s. Assert. Bb. II, S. 69 ff. und S. 145 f. (bezw. S. 172). Ein britter, schon spüher (wahrsch. aus Babel selbste nach London gekommener Text Rabopolasiars (wgl. Rec. of the Past, vol. VII, p. 173, oder ist etwa nur eine aus Rab.'s Regierung batirte Kontrakttasel gemeint?) ist leider noch nirgends veröffentlicht; bafür ersahren wir aber aus seines Sohnes Nebukadrezars Juschriften, was Nabopolassar in Babel

intereffante Aufschluffe über die Friedensthätigfeit Diefes Konigs geben. Beide Infdriften ftammen ans Abn Sabba und beziehen fich baber auf Die Stabt Sippar. Die erfte ergablt von einer Euphrat Regulirung und lautet alfo: "Nabopolaffar, König von Babel, der von Nebos und Marduts Sand ge: leitete, bin ich; Marbul, der große Serr, vertraute mir feinen wichtigen Auftrag: berguftellen bie Städte und (ihre) Tempel zu erneuern, an. In jenen Tagen, da von Sippar, ber behren Stadt, bem Lieblingefipe bes Sonnengottes und seiner Gemablin, der Euphrat fich entfernt hatte, ließ ich, der ich ihrer (jener Götter) Berrichaft gewogen (?) bin, - bie Baffer aber waren ausgetreten ins Beite (?) -, (ich) Rabopolaffar, ber bemuthige, unterwürfige, ber die Götter fürchtet, ben Euphrat, den Fluß Sippars, umgraben; funftpolle Wafferbeden (?, wörtlich funftvolle Waffer bes lleberfinfies) errichtete ich für den Sonnengott, meinen herrn. Das Ufer jenes Aluffes regulirte ich mit Asphalt und Biegelsteinen, bem Connengott, meinem herrn, weihte ich eine Quaimauer der Sicherheit." Die andere Juidrift lautet: "Nabopolaffar, der machtige Ronig, Ronig von Babel, Ronig von Sumir und Alfab, ber ben Grund bes Landes leate, ber erhabene Würft, geleitet von Rebo und Marbut, ber Günftling bes Sonnengottes und Liebling von beffen Gemablin, ber Belb ber Helben, welchen Nirgal (ber Rriegsgott!) feinen Sieg (?) bat erreichen laffen, ber ergebene, bemuthige, welcher nachgeht ben Sauptern (?) ber großen Götter, der König, beffen Thaten über die (Thaten) der Könige, feiner Bater (b. i. bier Borganger), hinausgeben, bin ich. Als ber Connengott, ber große Berr, zu meiner Seite einher ichritt, und ich [bie Unbotmäßigen] nieberwarf [und ich] meine Feinde ...., ba in .... wohnte (?) ich; in jenen Tagen ber herrin von Sippar, der erhabenen Fürstin, meiner herrin, den Tempel, 3:3binna, 1) bas Saus ihrer Ruhe, baute ich nen und ließ tagesgleich (es) erglanzen. Was bich anlangt, v Herrin von Sippar, erhabene Berrin, fo mache, wenn ich jenen Tempel vollendet habe und bu in ihm wohnit, mir, bem Rabopolaffar, dem Ronig, der die Stadt ausschmudt, gleich ben Biegeln von Sippar und Babel, fest für ewige Zeiten die Berrichaft und laß fie bauern für ferne Tage!" In biefer zweiten Infdrift ift besonders bie wenn auch nur gang allgemein gehaltene Sinweifung auf gludlich vollendete Kriegs: thaten zu beachten, wie denn auch in ihr (gegenüber der andern) der Titel "Nonig von Sumir und Affab" noch dem gewöhnlichen "von Babel" hingu-

ansgeführt hatte: schon er hatte den Bau der zwei großen Festungsmauern in Angrist genommen, eine Feststraße angelegt und sich einen Palast erbaut (vol. die große Bau-Juschrift, Rol. 4, 66—5, 20 und dazu Tiele, Gesch., S. 441 f.).

<sup>1)</sup> Windler: gab(?) bur-na, was teinen Sinn gibt; die Zeichen gab(?) bur sind jedoch ein einziges, vämlich idin "Teld, Buste" und Windler hat hier den gleichen Jehler gemacht, der mir oben S. 457 und Ann. 2 passirt ist, wo bestemale statt "wie ein Esel möge gam-bur-na (bezw. am-bur-na)" vielmehr "wie ein Esel der Buste", d. i. "wie ein Wildesel" zu torrigiren ist. Der Name des Tempels der Göttin Ru-nidda (S. 228, Ann. 5) ist religionsgeschichtlich (vgl. den Garten in Eden, Gen. 2, 8) bochintressant.

gefügt erscheint. Sollte das darauf hindeuten, daß Nabopolassar zunächst nur in Nordbabylonien (Babel und Sippar) sesten Fuß gesaßt hatte, und sich erst den Süden (die chaldäischen Rleinstaaten) wie auch die in Babylonien nomadissirenden Aramäer in blutigem Kampf unterwerfen mußte? 1)

Nabopolassar, ber 605, gerabe mahrend sein Sohn auf bem Mariche nach Sprien begriffen mar, ftarb, hatte also beinahe noch die Genugthuung, bas von ihm neugegrundete babylonische Königreich thatsächlich in bas Erbe ber affprischen Herrschaft, in welchem gerade bie Weftlande nicht fehlen durften, eintreten ju feben, erlebt. Statt beffen traf die Runde vom Tobe bes Baters ben jungen Rebukadrezar (Nabu-kuburri-ukur. b. i. Rebo, schirme meine Rrone, bezw. mein kudurru und val. ju letterem S. 691, Anm. 4) furg nach ber siegreich erfochtenen Schlacht gegen bie Aegypter, Die ben vorläufigen Besit Spriens entschieb, und er mußte, die weitere Ausnützung biefes Sieges feinen Generalen überlaffend, eiligft, die feiner wartende Ronigswurde anzutreten, nach Babylonien zurudtehren.2) Dort hat er ohne Schwierigkeit bie Krone aus ben Sanden ber Großen bes Reiches übernommen und bie lange Reit von vierundvierzig Rahren (604-562) in ruhmvoller Regierung die Geschicke seines Landes geleitet, die Grenzen besselben erweitert und befestigt und fo Babylonien zu einer Grogmacht, Babel aber zu einer ber glanzenbsten und prächtigften Stäbte bes Alterthums gemacht; wenn man bagu nimmt, baß ja auch er es war, ber Sprien für Babylonien erobert hat, so barf er als mit vollem Rechte für ben gelten, welcher erft jene affprische Erbschaft vervollständigt und konfolidirt hat.

Schon im ersten Kapitel bieses britten Buches (S. 750) wurde ause einandergesett, wie es kommt, daß von den vielen und zum Theil sehr ause sührlichen Inschriften Redukadrezars, die sich in den Ruinen Babels und anderer babylonischer Städte gefunden, keine einen Bericht über seine Kriegszüge entehält; daß er aber trotz seiner Vorliebe für Bauten und sonstige Werke des Friedens ein tüchtiger Kriegsheld war, und sich dessen auch rühmte, lehrt eine Stelle aus dem Eingang der großen Steinplatteninschrift, welche also lautet: "Unter seinen (des Gottes Mardut oder Merodach) mächtigem Schutze din ich durch serne Länder, entlegene Gebirge, vom obern Meere dis zum untern Meere (b. i. hier wohl vom Golf von Islus dis an die Nilmündung) langsgedehnte Wege, verschlossen Pfade, wo mein Schritt gehemmt wurde und

<sup>1)</sup> Tiele glaubt umgekehrt, daß Nabopolassar ein Chaldaer gewesen, weil in der Bibel die Babylonier zur Zeit des neubabyl. Reiches stets "Kaschom", d. i. Chaldaer, genannt werden, und bringt damit auch "das von der See aus in Asprien eingesallene Heer", gegen welches Busalossor (Nabopolassar, s. oben S. 743) von Saralus gesandt wurde, in Zusammenhang. Möglich wäre es ja, daß der Assprer-König seinen babyl. Keldherrn gerade deshalb, weil er ein Chaldaer war, zur Bekämpfung von Chaldaern sür den geeigentsten hielt (Tiele, S. 421), und aufsallend ist es immerhin, daß der Name Kaschom erst für die neubabyl. Periode im Alten Testament austaucht. 2) Bal. Berosus dei Eusedins wie auch bei Josephus (s. Schrader, Art. Nebuk in Riehms Bibelwörterb., und Tiele, Gesch., S. 439).

mein Fuß nicht stehen konnte, eine Straße der Beschwerlichkeit, einen Weg des Durstes gezogen; die Unbotmäßigen unterwarf ich, nahm gesangen die Widersacher, das Land leitete ich recht, die Leute ließ ich ergreisen, Böse und Gute unter ihnen führte ich weg, Silber, Gold und Edelgestein, Aupfer, Palmen- und Tedernholz, was immer kostbar war, in glänzender Fülle, das Erzeugniß der Berge, den Ertrag des Meeres brachte ich als schwerwiegende Gabe und reichen Tribut in meine Stadt Babel vor sein (des Gottes) Antlig." Und zwar vertheilen sich die verschiedenen Jüge, von welchen wir wissen, so ziemlich auf die ganze Zeit seiner langen Regierung; fand doch erst im 37. Jahre (568 v. Chr.) berselben noch ein oben S. 750 kurz berührter Krieg gegen Amasis von Aegypten (vgl. auch Hes. 29, 17 aus dem Jahre 570) statt.

Bas nun die Kriege im einzelnen anlangt, so hatten die meisten der= felben ben 3med, das burch die Schlacht von Rartemisch begonnene Wert auszubauen und zu vollenden, besonders auch gegen weitere Sinderungsversuche bon Seiten Aegyptens ju ichuten und bem Ginflug bes letteren bas balb bis an die ägnptische Grenze babylonisch gewordene Gebiet ganglich zu ent: reißen. Wahrscheinlich erft im dritten Jahre nach jener Schlacht, also 602 v. Chr., war Sprien vollständig dem babplonischen Reiche einverleibt. so baß nun Nebutadrezar baran benten konnte, bem feiner Beit von Necho über Juda eingesetten Ronig Jojakim burch ein Beer seine Macht zu zeigen; bies hatte auch sofort ben gewünschten Erfolg und Jojakim war von 601-599 bem Chalbäer-Rönig tributpflichtig, bis er im vierten Jahre, 598, mahrscheinlich von Aegypten aufgemuntert, ben Tribut zurüchielt. Als daraufhin die Babylonier (wahrsch. Anfang 597) in Ruba einrückten, war kurz vorher Rojakim gestorben; sein Sohn Rojachin wurde in Perusalem belagert und ergab sich, da er sah. bag längerer Biderstand boch nichts nüben wurde, ber Gnade Rebutadrezars. Er wurde mit feiner Familie, ferner fast allen Fürsten und Rriegern, Bauleuten und Schmieden, gefangen nach Babylonien geführt, wo ihnen jedoch ein mildes Los zu Theil wurde, indem sie sich ruhig ansiedeln und ihres Glaubens leben konnten; jo wohnte ein großer Theil berfelben in Tel-abtb (b. i. til-abubi Trümmerhügel) am Ranale Rebar (b. i. kibru Kanalufer, also beibes allgemeine Ausbrude), wie wir aus ben Aufzeichnungen eines von ihnen, des Propheten Besetiel, missen.1) Jerusalem wurde nicht zerftort, sondern Jojachins Berwandter Mattanja unter dem neuen Namen Bebefia (597-587) als babylonischer Bajallenkönig über die zurudgebliebenen geringen Leute von Nebutadrezar eingesett. Der neueingesette Fürft mar ein ichmacher Mann, der zwar ben guten Willen hatte, seine Basallentreue zu bewahren,2)

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 752 f. die chronologische Tabelle. 2) Rach Jer. 51, 59 soll er in seinem vierten Jahre sogar selber nach Babel sich ausgemacht haben, um Nebuladzrezar seines Gehorsams zu versichern, nachdem (Jer. 27, 3) die Fürsten von Ebom, Moab, Ammon, Thrus und Sidon, natürlich wieder von Aegypten ausgestachelt, den Bersuch gemacht hatten, Juda zum Abfall zu bewegen.

aber schließlich, trot ber Warnungen bes tlar bie Sachlage burchschauenben Bropheten Jeremia, both ber auf Aegyptens Silfe hoffenben Rriegspartei nachgab und von Babylonien abtrunnig wurde. In Aegypten nämlich mar 589 auf Pfamtit II. (Nechos Nachfolger) ber junge triegsluftige Hophra (Uachabre, ber Apries ber Griechen) gefolgt und hatte ben Phoniziern, bei benen ein Aufstand ausgebrochen mar, eine Flotte zur Unterftützung gesandt. Nebukadrezar rudte daraufhin mit seinen Truppen nach Sprien und schlug bei bemfelben Ribla, wo früher Nechos Standort gewesen war, sein Sauptquartier auf, um von ba aus sowohl gegen Rebetia als auch gegen Thrus und den Pharao operiren zu können. Wie bann Jerusalem belagert (589-587) und zerstört, bazwischendrin bas Beer Hophras geschlagen und nachher auch noch Thrus (und zwar letteres 13 Jahre lang) eingeschlossen und wenigstens tributpflichtig gemacht murbe, bas alles find Ereigniffe, welche ebenfalls nur aus andern als aus keilinichriftlichen Quellen bekannt find und beren ausführliche Beschreibung, wenigstens was bas Ende bes judaischen Ronigthums und damit ber israelitischen (nicht ber erst beginnenden judischen) Geschichte anlangt, jedem Lefer in ben oben (S. 752f.) fliggirten biblifchen Buchern gur Sand find.1) Bas Thrus betrifft, fo blieb es unter feinen eigenen Königen,2) wurde aber babylonischer Basallenstaat. Um so schlimmer ergieng es im Jahre 587 bem graufam in seinen Hoffnungen getäuschten Juda; nicht blos, baß bie Stadt von Grund aus zerftort wurde (vgl. die ergreifende Rlage in ben fogenannten Rlageliebern ber Bibel) und ber Rönig geblenbet und gefeffelt, nachbem zuvor noch vor feinen Augen feine Sohne geschlachtet worben, ins Eril wandern mußte, sondern auch alles, was noch von ber vorigen Begführung her übrig war, bie gur Bestellung ber Meder und Beingarten unentbehrlichsten Arbeitsfräfte an Taglohnern und fonstigen armen Leuten ausgenommen, führte der Babylonier-Konig mit fich an "die Baffer von Babel" (坚). 137).

Der schon erwähnte spätere Feldzug nach Aegypten wird durch ein Fragment, zu bessen Beginn ein Gebet (vgl. 3. 5 "meine Feinde vernichtest du und lässest spoken mein Herz") verzeichnet stand, auf das Jahr 568 (nāmzlich das "37. Regierungsjahr") sixirt; die hieher gehörige Stelle "....Jahr 37., Nedotadrezar, König von [Babylonien nach dem Lande] Mißir (d. i. Alegypten) um eine Schlacht zu liesern, zog er und seine Truppen A-ma]-a-su, der König von Mißir versammelte und ......"3) läßt zudem keinen Zweisel darüber, daß Amasu (von dem vor -su stehenden -a ist noch deutlich der Rest erhalten), die einzig mögliche Ergänzung ist, denn gerade im Jahr vorher,

<sup>1)</sup> Man vergleiche auch ben betreffenden Abschnitt in Stades Geschichte Fracts und E. Meyers Geschichte Aegyptens.
2) Bon 562-556 (beachte, daß dies genan die Zeit vom Tode Nebutadrezars die zum Tode seines Schwiegersohnes und zweiten Nachsolgers Neriglissar ist) waren in Thrus statt der Könige Suffeten (vgl. die Schophetim oder "Richter" in Israel).
3) Siehe den von Pinches veröffentlichten Text in den Trans. of Bibl. Arch. Soc., vol VII, p. 218-222.

569, hatte sich bort Amasis (äg. A'achmes) gegen Apries (ben Hophra ber Bibel) ausgelehnt und den letteren gezwungen, ihn als Mitregenten anzuerstennen, bis er balb darauf alleiniger Herrscher in Aegypten wurde, 1) als welcher er erst im Jahre 625 kurz vor der Eroberung Aegyptens durch die Perser verstard. Nebukadrezar begnügte sich indes, Aegypten zu demüthigen und verzichtete auf eine Eroberung des Landes, die, auch wenn sie vielleicht gelungen wäre, doch dem babysonischen Reiche vorderhand nur Schwierigkeiten bereitet hätte; sein Hauptzweck, Sprien und Palästina vom ägyptischen Einsluß frei zu erhalten, war ja durch diesen Zug aufs neue erreicht.

Bon sonstigen Kriegsunternehmungen Nebukabrezars führt uns die Jer. 49, 28—33 gegen die kedräischen Beduinen und die seshaften Araberstämme öftlich von Palästina<sup>2</sup>) gerichtete ebenfalls an die Grenzen des Westlandes; zum Schutze gegen die Beduinen wurde dann die Stadt Teredon an der Euphrat-Mündung angelegt, welches infolge bessen, gleich Gerrha am Bachzein-Busen und Thapsakus (Thiphsach) am mittleren Euphrat, zugleich eine bedeutende Handelsstation wurde. Derst im neubabylonischen Reiche hat sich ein blühender Euphrat-Handel, dessen äußerste Pole Armenien und die ost arabische Küste waren, entwickelt; und von Nebukadrezar an datirt auch die Rolle der Hauptstadt Babel als der größten Handelsstadt der alten Welt und damit auch die Sprichwörtlichseit, welche der Name Babel noch in unsern Tagen zur Bezeichnung einer Großstadt nach ihren schlimmen Seiten hin (Luzus und Sinnlichkeit) behalten hat.

Mit Babel und ber Erwähnung seines Hanbels wären wir am passenbsten gleich bei einer Betrachtung ber Bauthätigkeit Nebukadrezars angelangt, wenn nicht zuvor noch einiger Ereignisse im Nordwesten und Often Erwähnung zu geschehen hätte, die erstlich einmal geschichtlich von höchster Bedeutung sind, und bei deren einem Nebukadrezar wenigstens als Bermittler mit betheiligt war. Wir hatten oben (S. 745) gesehen, wie einer der Meder-Fürsten, die bei der Eroberung Ninives mitgeholsen hatten, und zwar offenbar einer, bessen Eruppen dabei den Ausschlag gegeben hatten, ein gewisser Aftyages gewesen ist. Ihm hatte aus Dankbarkeit damals Nabopolassar und so jedenfalls nach ihm sein Sohn, in Medien wie in den Nordländern vollständig freie Hand gelassen; er benutze dies, gründete<sup>4</sup>) Agamatanu (Etbatana der Griechen,

<sup>1)</sup> Siehe ausführlich in E. Mehers Gesch. Neg.s, S. 388 f. und vgl. Hefelels Weistagung gegen Neghpten aus dem Jahr 570, Hes. 29, 17 st., wo die speciellen Ansgaben 30, 18 st., welche gewiß erst nach 568 eingesügt sind, das Bordringen Redukadzegars dis Theben (No, vgl. Ni'i bei Assurantipal) voraussetzen. 2) Denn diese werden mit den "Königreichen von Chaßor" wohl gemeint sein; außerdem gab es eine Stadt Chaßor in Naphtali und mehrere Städte diese Namens in Juda, die aber hier nicht gemeint sein können. 3) Bgl. Sd. Meyers Gesch. des Alt., Bd. I, S. 591 (§ 493). 4) Daß Ekdatana wirklich erst zu Ansang von Nebukadrezars Regierung gegründet wurde oder wenigstens emporkam, wird auch durch das wahrscheinlich im 2. vorchrikt. Jahrh. entstandene Buch Judith bezeugt, denn wenn dort auch in anachronistischer Weise manches zeitlich auseinanderliegende (wie das ja auch in dem

hebr. Achmetha), brachte bie übrigen Meber unter feine Botmäßigkeit, eroberte mahrscheinlich auch Armenien und Rappadocien und gewann allmählich einen solchen Ginfluß, daß sogar Nebutadrezar sich mit ihm verschwägerte und ihn baburch als ebenbürtig anerkannte. Ums Rahr 590 nun gab, wie erzählt wird, die Flucht von Stythen, die in bes Meber-Königs Dienst ftanben, ju Mhattes ') nach Lybien den Unlag zu einem fünfjährigen Rrieg zwischen ben Medern und Lydern. Die Kimmerier und die Stythen hatten ja den Medern ben Weg nach Kleinafien (vgl. oben S. 721 ff. und 743 f.) längst gewiesen und sie brauchten jett, wo sie ohnehin wahrscheinlich schon in Rappadocien, bem früheren Rammanu und Tabal, festfagen, nur ben burch jene ihnen vorgezeichneten Bahnen zu folgen, um die Lyber ernftlich zu bebroben und mit ihnen zusammenzustoßen. Um Salps (bem heutigen Ruzul-Irmat) fand endlich im Jahre 585 eine blutige Schlacht statt, die wahrscheinlich entweder bas weitere Bordringen ber Meder nach Westen ober aber ihre Bertreibung aus Aleinasien zur Folge gehabt hatte, wenn nicht bie plöglich einbrechende (angeblich von Thales vorausberechnete) Sonnenfinsternig vom 28. Mai biefes Jahres die beiden tämpfenden Beere so erschreckt hatte, daß fie sofortigen Waffenstillstand machten. Und bald barauf brachten Spennesis, Rönig von Cilicien (beffen Land bemnach feit Affpriens Sturg unabhängig geblieben war) und Nebutadrezar, letterer mahrscheinlich als Anwalt ber Sache ber von ihm beschütten Meber, burch ihre Bermittlung ben Frieden zwischen den Medern und Lydern zu Stande, und zwar auf ber Bafis, daß ber gleiche Fluß, an welchem die lette Schlacht ftattgefunden hatte, die Grenze bilben follte. Und zur Befräftigung bes fo erzielten guten Ginvernehmens heiratete Aftpages die Tochter des Alnattes.

Ungefähr um dieselbe Zeit, in welcher die Meder bes Königthums von Etbatana nach Aleinasien eingerückt waren, bemächtigte sich eine andere medische Ohnastie, dem Blute nach gleich jenen Eranier, nämlich die schon öfter erwähnten Achämeniden (s. oben S. 740), des schon seit Assurbanipals Tagen nur mehr ein Schattendasein führenden Elam. Im Jahre 597 weissagt Jeremia (49, 35—39): "So spricht Jahve der Heere: siehe ich will zerbrechen

um die gleiche Zeit entstandenen Buch Daniel der Fall ist) zusammengeworsen wird, so tann doch die dort zu Grund gelegte Besiegung des Meder-Königs Arpasichad (aus Arbases nach Gen. 10, 24 umgemodelt?), der Etbatana damals erbaut, bezw. (vgl. den griech. Text) neu besestigt hätte, durch Nebukadrezar ganz gut eine historische Erinnerung erhalten, gerade wie im Buch Daniel die Erwähnung Belsazars als letten Königs von Babel (vgl. im nächsten Kapitel).

<sup>1)</sup> Alhattes (617—560) war der Sohn des Sadnattes und Enkel des Ardys und gehörte also der von Ardys' Bater Gyges (s. oben S. 725) begründeten Mermnaden- Dynastie an; der in den Namen auf sattes (vgl. auch noch Myattes) stedende zweite Bestandtheil ist wahrscheinlich der hethitische Gottesname 'Atê (urspr. wohl Gati, vgl. Altargatis oder Derketo, d. i. Attar oder Jstar des Gati), wozu man meinen "Abriß der Gesch, des alt Dr." S. 87, Anm. 2 vergleiche. Besondere Bemerkung verdient noch, daß von Lydien im 7. Jahrhundert die Ersindung der Nünzprägung ausgieng.

ben Bogen Clams, ihre hauptfächlichfte Macht, und will kommen laffen über Elam die vier Winde von den vier himmelsgegenden und will sie in alle biese Binbe zerstreuen, und es soll fein Bolt fein, babin nicht Bertriebene aus Clam tommen werben, und ich will Clam verzagt machen vor feinen Reinden, und vor denen, die nach feinem Leben trachten, und ich will über fie tommen laffen bojes mit bem Schnauben meines Bornes, fpricht Jahre, und will hinter ihnen ber senden das Schwert, bis ich sie aufreibe, und ich will seben meinen Thron in Elam und vernichten von bort weg ben König und die Fürften, spricht Jahre; und es foll geschehen in zufünftigen Tagen, so will ich die Gefangenschaft Elams wieder wenden, spricht Jahre." Also gab es bamals noch einen König wie auch Theilfürsten baselbst; schon vorher im Jahre 605 hatte ber gleiche Prophet von "allen Königen von Zimri und allen Königen von Glam und allen Königen von Mebien" gesprochen, obwohl aus letterer Stelle (vgl. vorher "allen Rönigen von Thrus und allen Rönigen von Sidon") nicht nothwendig eine Mehrheit von elamitischen Fürsten hervorjugeben braucht. Singegen reiht im Jahre 585, bem Jahre jener Schlacht am Halhs, ber Brophet Belefiel Elam, die Moster, Tabal und Ebom jum abschredenden Beispiel für den Pharao von Aegypten bem längft untergegangenen Affur als Bewohner bes Schattenreiches an, woraus also hervorgeht, daß 585 Elam nach vorher erfolgter Eroberung ichon in bas neue Königreich von Anschan aufgegangen war.1) Derjenige Achamenibe, ber ben letten König von Elam vom Thron stürzte, wird wohl der Urgroßvater bes Berser-Königs Kyros, ber ca. 620-590 regierende Ticharspis (Schischpisch, Terspes), gewesen sein; wüßten wir sicher, daß es erft sein Sohn Rurasch (falls letterer nämlich ca. 600-580 regiert hatte) gewesen ware, bann ware es sicher, bag Anschan ben Achameniden gehörte, bevor fie bas eigentliche Elam bagu eroberten, benn bereits Tichaispis war, wie die Kyros-Inschrift lehrt, König von Anschan. Jebenfalls war nun, wie schon in früheren Jahrhunderten, Unschan und Elam in einer einzigen Band, aber mit bem Unterschiede, daß bie alte nationale Dynastie alarobischen Stammes jest, wie überall in Medien und ben armenischen Bebieten, einer aus bem jugenbfrischen Blute ber Arier hatte Plat machen muffen. Mit Nebutabregar hatten biefe neuen medischen Ronige Glams wie es icheint entweder gar teine ober boch nur friedliche Begiehungen, mit ben übrigen Medern standen sie, wenn es mahr ift, daß des großen Kyros Mutter eine Tochter bes Afthages gewesen, auf verwandtschaftlichem Fuße. Weber Nebukabrezar noch Afthages ahnten aber bamals (ums Jahr 590), daß vierzig Jahre barauf Afthages und nach weiteren zehn Jahren auch Nebutadrezars vierter Nachfolger, Nabuna'id, von einem Urenkel bes ersten iranischen Königs von Anschan gestürzt werben sollten und daß biefer ein Beltreich, größer als je bas ber Affprer gewesen, begründen murbe.

Um nun endlich auf die Bauten Nebukabregars ju kommen, von benen

<sup>1)</sup> Eb. Meper, Geich, bes Alterthums, I, S. 560; vgl. auch ichon S. 740, A. 1.

ja fast alle ber bis jest gesundenen Inschriften handeln, so lassen die letteren zugleich auch seinen Charakter in einem günstigen Lichte erscheinen. Denn überall tritt uns darin einestheils die väterliche Sorge eines eifrig um die Wohlfahrt seines Landes bedachten Fürsten und dann eine wirklich aufrichtige und innige Frömmigkeit, die durchaus nicht den Eindruck bloßer Phrase macht, entgegen. 1) Interessant wäre es, wenn wir zu dem Bild, was uns von Redukadrezar aus seinen Inschriften entgegentritt, nun auch noch ein wirkliches Porträt aus jener Zeit besäßen. Es existiren nämlich in den Museen von



Ramee Rebufabregars.

Berlin und Haag zwei Kameen, die erstere mit der Umschrift: "Dem Gotte Mardut, seinem Herrn, hat Nebukadrezar, König von Babel, zur Erhaltung seines Lebens, dies gestistet", die zweite mit der sast gleichen Legende: "Nebukadrezar, König von Babel, Sohn des Nabopolassar, hat dies dem Gotte Mardut, seinem Herrn, gestistet."<sup>2</sup>) Die erstere weist in der Mitte einen Kopf griechischer Arbeit auf (vgl. die nebenstehende Abbildung), die zweite statt dessen nur einen leeren Raum. Es ist nun die Echtheit des Gegenstandes selber

(vor allem ber Inschrift) in beiben Fällen über allen Zweifel erhaben, bagegen forberte ber Umftanb, bag auf bem haager Exemplar fich fein Ropf eingravirt findet, zu einigem Mistrauen gegen bie Gingravirung bes Ropfes auf bem andern Stude, als ichon zur Beit Nebutabregars geschehen, heraus. Es mare gwar immerhin bentbar, bag ebenso wie "ein abeliger Mitplenäer, Antimenibas, bes Alfaeos Bruber, in Nebutabregars heere biente (Strabo 13, 2, 3)", auch griechische Künftler, etwa von ber Insel Cypern, mit bem Sof bes Chalbaer-Königs in Beziehung getreten maren;3) nun ift aber zu allem leberfluß turglich von fompetentester archäologischer Seite aus 1) nachgewiesen worben, bag in ber That "bas Bilb später eingeschnitten ift als die Inschrift und fich in ben Raum bequemt, ber von berfelben freigelaffen warb", und weiter, bag "jener Stein einst einen gang bestimmten 3wed hatte, ber die Anbringung eines Bildes auf bemfelben überhaupt ausschloß" — nämlich als Auge einer Roloffal: statue, bas aus Onnr eingesett war, zu bienen. Wir muffen also barauf. hier ein Bild Nebutadregars vor uns zu haben, definitiv verzichten. Konnen wir ihm also leider nicht mehr ins Antlit bliden, so burfen wir boch noch feinen Worten laufchen, mit welchen er die Erzählung von feinen Bauten einleitet5) und aus benen und ein Theil seines innerften Befens fich enthult:

1) Man vergleiche auch die vortreffliche Charafteristik Rebukabrezars bei Tiele, Gesch., S. 454–457.
2) Siehe Schraber im Monatsbericht der Berl. Alab, 1879, S. 293–298 und 785 s. Daselbst ist BA(-is) in iksh (,,er schenkte, stiftete") zu transsstribiren.
3) Auf die Stelle aus Strado hat E. Weyer (Gesch. des Alt., I, S. 592) in anderem Jusammenhange ausmertsam gemacht.
4) A. Furtwängler, Rebukadnezar: Études archéologiques, linguistiques et historiques dédiées à Ms. Leemans, Leide 1885, p. 243 s.
5) Led. Joh. Flemming, Die große Steinplatteninschrift Rebukadnezars II., Gött. 1883.

"Seitbem mich geschaffen hat ber Herr, mein Gott, Merodach, wohlbereitete meine Geburt im Mutterleibe, von bamals an, als ich geboren, geschaffen wurde, habe ich die Stätten Gottes 1) besucht und bin ben Begen Gottes nach: gegangen. Bas Merodach anlangt, ben großen herrn, ben Gott, meinen Schöpfer, fo erhebe ich hoch feine tunftvollen Berte, bes Nebo, feines ewigen Sohnes, bes Lieblings meiner Majestät, erhabene göttliche Satung (eigtl. Wandel) preise ich beständig; mit meinem gangen treuen Bergen liebe ich die Furcht ihrer Gottheit, verehre ich ihre Berrichaft. Als Merodach, ber große Herr, mein königliches Haupt erhöhte, die Herrschaft über die Schaar bes Bolfes mir anvertraute, ba belehnte mich Nebo, ber Lenker bes heeres himmels und ber Erbe, jur Regierung bes Bolfes mit gerechtem Scepter. Ich fürchte fie, ich tomme zu ihrer Gottheit, um anzurufen ihren erhabenen Namen, ich verehre Götter und Göttinnen. Bu Merodach, meinem Berrn, flehte ich, zum Gebet an ihn ergriff ich das Wort, die Rebe meines Bergens tam (vor ihn), ju ihm fprach ich: Ewiger, Beiliger, Berr aller Dinge, bem Könige, ben bu lieb haft, beffen Namen bu nach beinem Bohlgefallen aufrufft, leite recht seinen Namen, führe (ober behüte) ihn auf gerabem Beg. 3ch, ber Fürst, ber bir gehorcht, bin das Wert beiner Sanbe, bu erschaffft mich, die Königsherrschaft über bas ganze Bolf vertrauft bu mir an nach beiner Gnabe, o Berr, welche bu über alle geben läffest. Lehre mich lieben beine erhabene Berrichaft, die Furcht vor beiner Gottheit lag fein in meinem Bergen, schenke (mir) was bir wohlgefällt, ber bu mein Leben bereiteft! Daraufhin erhörte er, ber höchste, herrliche, ber Erste unter ben Göttern, ber behre Merobach, mein Fleben und nahm an meine Gebete, ließ freundlich walten seine erhabene Berrlichkeit, die Furcht vor seiner Gottheit ließ er wohnen in meinem Bergen, feine Gebote zu lieben trieb er an mein Berg, ich fürchte feine Berrlichteit."2) Und am Schluß heißt es: "Babel, die Landeshauptstadt, befestigte ich Balbgebirgen gleich. Bu Merodach, meinem herrn betete ich und erhob meine Sand: Merodach, Berr, Erster ber Götter, bu mächtiger Fürft, bu haft mich geschaffen, die Königsherrschaft über die Schaar des Boltes mir anvertraut; wie mein theures Leben liebe ich bie Erhabenheit beines Borhofs. Neben beiner Stadt Babel ichuf ich mir unter allen Wohnstätten jouft feine Landes: hauptstadt. 5) Wie ich lieb habe die Furcht beiner Gottheit und beine Herrlich:

<sup>1)</sup> In Inschriften früherer Zeit müßte man das betreffende Zbeogramm, welches sowohl himmel als Gott bedeutet, mit Anu (dem Namen des obersten himmelsgottes) übersehen; bei Rebuk. dagegen wird die Uebersehung "Gott" durch den monotheistischen Charakter der betr. Gebete wie überhaupt durch den Zusammenhang nothwendig gefordert.

2) hier schließt sich nun der schon S. 758 f. mitgetheilte Absah, der von den Ariegen im allgemeinen handelt, an.

3) Dies wird im Berlauf des eigentlichen Inhalts der Inschrift, nämlich dem ausstührlichen Bericht über die Bauten, und zwar als Ueberleitung zu dem vom Palastdau handelnden Abschnitt, noch weiter ausgeführt: "Borher, von sernen Tagen an, dis auf die Regierungszeit Nabopolassan, meines Baters, hatten viele Könige vor mir in ihren Lieblingsstädten sich Paläste gebaut und

keit suche, so neige bu bich gnädig meinem Flehen (wörtl. bem Erheben meiner Hand), höre meine Gebete! Ich bin ja der König, der Wiederhersteller, der bein Herz erfreut, der eifrige Machthaber, der Wiederhersteller aller deiner Städte. Auf deinen Besehl, o Barmherziger, Merodach, möge das Haus, das ich gebaut habe, in Ewigkeit dauern, möge ich mich sättigen an seiner Fülle! In ihm möge ich das Greisenalter erreichen, mich sättigen an meinem Ruhme; von den Königen der Weltgegenden, von der gesammten Menschheit, möge ich schweren Tribut in ihm empfangen! Bom Horizont des Himmels dis zur Mittagshöhe und bei (?) der ausgehenden Sonne möge ich nicht Feinde haben, Widersacher (wörtl. solche, die mich in Furcht versehen) nicht besitzen! Meine Nachkommen mögen in ihm auf ewige Zeiten die Schwarzhäuptigen (S. 241, Anm. 2) beherrschen!"

Amischen biesen beiben Gebeten fteht nun, ben größten Theil ber langen zehnkolumnigen Inschrift ausmachend, ber ausführliche Bericht ber glanzenben Bieberherstellung ber zwei uralten Tempel von Babel und Borsippa, 1) nämlich von A-Sagilla, ber hauptfächlich bem Gotte Bel-Merodach geweiht mar, und bes Nebo-Tempels J-Bibba,2) baran anschließend die Aufgahlung einer gangen Reihe ben verschiedensten Göttern und Göttinnen geweihter anderer Tempel in Babel wie in Borfippa, bann wieder ausführlich die Beschreibung ber groß: artigen Befestigungsbauten ber von Süben und Often ber von Natur gang freien Sauptstadt, vor allem ber großen Mauern Imgur:Bel und Rimitti:Bel, und endlich ber schon in ber Unm. ermähnte Balaftbau (Ruine Babil, S. 128 und 229), auf welchen auch bas oben mitgetheilte Schlufgebet besonderen Bezua nimmt. Nebutabregar felbft legte ben meiften Werth auf bie Bieberherftellung ber Tempel J. Sagilla und J. Bibba, als ber ältesten heiligthumer Babels, und auch auf seinen fürzesten Inschriften, ben Badfteinstempeln, mögen fie nun jum Ausbau biefer beiben Tempel ober ju irgend einem andern Bau verwendet worden sein, fügt er dem Konigstitel den weiteren "Biederhersteller von J-Sagilla und J-Zidda" hinzu.3) Mehr Interesse aber hat für uns, ba wir noch seine leberrefte bewundern können (f. bas Bilb auf C. 117), ein in ber langen Inschrift nur mit wenigen Worten gestreifter Tempelbau, über ben aber bafür eine andere fleinere Inschrift eingehend berichtet, nämlich ber

barin ihre Refibeng aufgeschlagen . . . . und nur am Neujahrstage waren fie hereinge- fommen nach Babel (seil, um bie Banbe Bels zu ergreifen, f. oben S. 671, A. 3); ich aber re."

<sup>1)</sup> Man vergleiche zu der engen Zusammengehörigkeit von Babel und Borsippa etwa das Verhältniß von Versailles zu Paris oder von Potsdam zu Berlin.
2) Bgl. schon S. 230 f. und 233.
3) So lautet der Stempel eines in E. Glasers Besitze besindlichen durch Hand Aben in Südaradien verschleppt gewesenen Nebuladrezarzgiegels: "Nebukadrezar, König von Babilu, Wiederhersteller der Tempel J.-Sagilla und T.Jidda, erster (od. erlanchter) Sohn (aplu a shâ-ri-du) des Nabopolassar, Königs von Babilu." Ein anderer im Museum des hist. Vereins von Mittelfranken in meiner Vaterstadt Ansbach besindlicher lautet: "N., König von Babilu, W. d. T. J.-Sagilla und J.Jidda, Sohn (mar) des N., Königs von Babilu (Ba-bi-lu, nicht wie im Adencr Stein Ba-bi-i-lu), bin ich."

neben (bezw. als Zikurrat von) J-Zibba in Borsippa in sieben Stusen aufsgeführte "Tempel ber sieben Sphären himmels und ber Erbe" (S. 770), für bessen ausschihrliche Beschreibung auf S. 116 verwiesen werden kann.

Aber wenn auch, wie wir saben, Rebukabrezar seine Hauptsorge seinem geliebten Babel (nebst Borsippa) zuwendete, so hat er darum doch die andern Rultstätten bes Landes keineswegs vernachlässigt. Längst bekannt ist die in

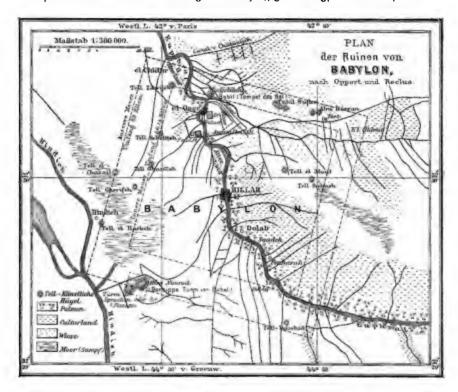

ben Ruinen von Larsa gefundene Inschrift (s. oben S. 218), welche vom Wiederausbau des alten Sonnentempels daselbst durch unsern König erzählt, und ebenso hat sich in den Ruinen des Mondtempels zu Ur einer der oben erwähnten Backsteine<sup>1</sup>) gefunden. Seit kurzem ist auch ein aus Abu Habba stammender und jeht im Wetropolitan Museum in New-York ausbewahrter Chlinder veröffentlicht, welcher von der Restauration des berühmten Sonnentempels in Sippar handelt.<sup>2</sup>) Das gleiche berichten zwei ebenfalls erst seit seit

<sup>1)</sup> Ratürlich ist auf der Stempellegende dieses Backteins zum Schluß noch die Rotiz: "Den Tempel des Gottes Sin, der in Ur ist, habe ich dem Gotte Sin, meinem Herrn [neu ausgebaut]."
2) Cuneison text of a recently discovered cylinder of Neduchadnezar, copied, transl. & published by J. F. H. O'Conor, S. J., Woodstock College 1885.

Is Jibbas (heute bie Ruinen von Birs-Nimrub) hieß, wie befannt, Jelleschisineanefi ("Tempel der sieben Sphären (ober Leuchten?) Himmels und der Erbe", das darunter oder besser bicht baneben¹) befindliche Allerheisigste des Gottes Nebo, wo sein Bilb stand, JeMaghetilla;²) außerdem waren auch hier noch mehrere kleinere Kapellen, darunter besonders eine der Istar (Rans) als Gemahlin des Nebo geweihte, und der ganze Tempelsompler hatte den Ramen Jezibda. Der Kultus der beiden Götter Merodach und Nebo war aufs innigste verbunden, wie ja auch schon aus den Eebeten Nebusadrezars und den altbabylonischen religiösen Terten hervorgeht; zum Neujahrösest wurde beshalb auch das Bild Nebos auf einem besonders dazu erbauten heiligen Schiffe zunächst durch einen von Borsippa nach dem Euphrat führenden Kanal und dann vom östlichen Euphratellser auf einer eigens zu diesem Zwede ans gelegten Fesistraße nach JeSagilla in glänzender Krozession gebracht.

Um bas Bilb ber Resibengstadt Nebutadrezars zu vervollständigen, muß nothwendigerweise zum Schluß noch ein Blid auf die großartige Befestigung geworfen werben, mit welcher biefer Ronig feine Neuschöpfung umgeben und fo auch vor bem furchtbarften Angriff sichergestellt hatte. Schon früher bejaß Babel eine boppelte Mauer, welche öftlich vom Euphrat diefem parallel lief und an ihren beiben Eden, sowohl im Norben wie Suben, westwarts abbiegend, bis an bas Euphrat-Ufer geführt mar.3) Ihre außere Seite bestand aus einem Ball, welcher Rimitti-Bel ("Gründung Bels") hieß, ihre innere Seite aus ber eigentlichen Mauer, Imgur-Bel ("Es war gnäbig Bel"), und zwischen beiben mar ein Graben; bemaufolge maren auch die Thore Doppelthore, die, wenn man aus ber Stadt hinausgieng, zuerft burch Imgur-Bel und bann über eine über ben Graben gehende Bugbrude burch Nimitti-Bel führten ) Diese Doppelmauer hatte schon Afarhabbon nach ihrer Zerstörung burch Senacherib wieder herftellen laffen (vgl. oben S. 691); Rebutabregar begnügte fich nun nicht damit, diefe feitbem wieder schadhaft geworbene Befestigungeanlagen, mas ichon fein Bater begonnen hatte, vollends zu erneuern und zu vergrößern, sondern er nahm auch noch einen 4000 Ellen (b. i. etwa 2-3 Rilometer) breiten Streifen von Ader: und Gartenland jenseits bes Walles Nimitti-Bel burch eine weitere "berghohe" Mauer") mit in die Be-

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 116, Z. 24 und 25!

2) Tadurch wird das S. 230 gejagte in erwünschtester Beise ergänzt, berichtigt und zum Theil auch bestätigt.

3) Delisich Ein Gang durch das alte Babylon (Daheim, Sept. 1884), S. 782.

4) Taß Zmgur-Bel die innere Mauer, Nimit-Bel der äußere Ball ist, sindet sich schon richtig in dem eben eitirten Aussauf Delissichs, wie auch noch einiges andere, was Tiele, der diesen Aussauf Ist, sindet sich, was Tiele, der diesen Aussauf Ist, sindet sich, was sein König vor mir gethan hatte, 4000 Ellen weit, sern und unerreichbar, die limgebungen Babels mit einer starten Mauer auf der Ostseite Babels umschließen, ihren Graben grub ich, sein User baute ich aus mit Erdpech und Backteinen, die starke Mauer an seinem Rande baute ich bergehoch, weite Thore sügte ich ihr ein und Thorstügel aus Cedernholz mit chernem Ueberzug errichtete ich" heißt es in der großen Inschrift (6, 22—38).

festigungswerke herein, so einen Riesengürtel breisacher Gräben und Wälle (bezw. Mauern) um die Stadt legend. Aber immer noch nicht genug: "um niederzuwersen das Antlit des Feindes, daß er die (breisachen) Umfassungen Babels nicht bedränge, umgab ich das Land mit mächtigen Fluten, der Wassermenge des Meeres vergleichdar; sie zu überschreiten hieß das große Meer überschreiten. Um nun eine Ueberschwemmung aus ihrer (dieser kuntzlichen Fluten) Mitte unmöglich zu lassen, schüttete ich Erdmassen auf, Backsteindämme führte ich rings um sie aus."1)

Damit scheiben wir von diesem wahrhaft großen Herrscher und wenden uns zu seinen ihm leider ungleichen Nachfolgern, von welchen ihm höchstens ber lette, Nabu=na'id, im Eiser, die verschiedenen Tempel des Landes zu schmüden, einigermaßen zu vergleichen ist, obwohl er freilich im übrigen seinem großen Vorgänger an Bedeutung durchaus nachsteht. So ist es auch zu ers klären, daß das neubabylonische Reich so unerwartet schnell sein Ende erreichte.

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit möchte ich bringend jedem Leser, ber das sarbenprächtige Bild "der großen Babel, die Nebukadrezar erbaut" (Dan. 4, 27) wie in einem Kanorama zu schauen Lust hat, die Lektüre des anschaulichen und sessende geschriebenen schon S. 770, Unm. 3 citirten Aussages Friedr. Delipschs "Ein Gang durch das alte Babylon" empsehlen. Was den auf S. 767 abgebildeten Plan Babels anlangt, so beruht daselbst die durch punktirte Linien angedeutete Mauer auf einer salschen Hopothese Opperts; der größte Theil Babels lag östlich vom Euphrat, und Borsippa war nicht innerhalb der Mauern Babels.

### Drittes Kapitel.

Die Machfolger Mebukabrezars bis auf Mabonib (561-539) und ber Sturz Babels burch Cprus.

Aus dem ptolemäischen Kanon wissen wir, daß nach Nebutadrezars Tobe (562) Alloarubamos (wohl aus Alloarubatos b. i. Avil-Marubut verschrieben) den Thron bestieg und bereits in feinem zweiten Regierungsiahre (560) gestorben ist. Berosus gibt die genauere Namensform Amil-Marudotos (bas sos ift nur die angehängte griechische Endung), nennt ihn einen Sohn Mebutabregars, und bezeichnet seine turge Regierung als ungerechte und zügellose, weshalb er von dem Gatten seiner Schwester (also einem Schwieger: sohne Nebutadrezars), Neriglisaros, ermorbet worben sei. In ber That haben sich, in genauer Bestätigung ber chronologischen Angaben bes ptolemaifchen Ranons nur Kontrafttafeln gefunden, die vom Regierungsanfang (und zwar 21. Tischri, f. schon oben S. 754), bem ersten Jahre (4 Stud) und bem zweiten Jahre (5 Stud, das jüngste vom 4. Ab, d. i. ca. 22. Juli 560) biejes keilinschriftlich Amil-Marbuk (Bar. Amilu-Marbuk, bezw. - Marubuk) genannten Königs batirt find. Im Alten Testament wird er an einer ein: zigen Stelle, nämlich ben letten vier Berfen ber Ronigebucher (2. Ron. 25. 27-30), erwähnt, wo es heißt: "Und es geschah im 37. Jahre ber Begführung Rojading, bes Ronigs von Ruda, am 27. Tag bes zwölften Monate (Mdar, d. i. also etwa 18. März 560, vgl. oben S. 754), da erhob Evil: Merodach, König von Babel, im Jahr (sic) seines Rönigreichs 1) bas Saupt bes Jojachin, bes Ronigs von Juba, aus bem Saus bes Gefängniffes, und redete mit ihm freundlich, und fette seinen Thron über die Throne der canbern im Eril lebenden) Könige, die mit ihm maren in Babel, und ließ ihn wechseln seine Gefängniftleiber und er ag beständig bas Brob vor ihm alle Tage feines Lebens, und feine bestimmte Portion wurde ihm gegeben

<sup>1)</sup> Auch die Sept. hat "in dem Jahre seines Königreichs" in stlavischer Rach: ahmung des hebr. Textes; ich vermuthe, daß nach di-shenat eine Zahl ausgefallen ift, die natürlich dann nur shetajim "zwei" (vgl. 2. Kön. 14, 1), mit folg. le gewesen sein kann, auf welche Weise sich zugleich am einsachsten die schon oben ausgezeigte Inkonsquenz des in den chronologischen Angaben des Ausgangs der Königszeit sonn so genauen Berichterstatters als eine nur scheindare ida man den betr. Ausdruck siete "im ersten Jahre seines Königreichs" übersetzt heransstellen wurde.

vom König Tag für Tag, alle Tage seines Lebens." Daß die Bibel hier ben Amil-Marbut meint, ist klar, da am 27. Abar 560 bieser König noch auf dem Throne saß (vgl. oben daß Datum: 4. Ab, während daß erste sicher bezeugte Datum Neriglissars der 25. Marcheschwan 560, d. i. etwa 10. Nov vember dieses Jahres ist). Tiese hätte mit seiner Vermuthung, daß vielmehr Neriglissar, zu dessen Charakter diese Großmuthserweisung ja in der That besser passen würde, und die dessen längerer Regierungszeit sich auch die Angabe "alle Tage seines Lebens" leichter begreisen ließe, der wirkliche Bessereier Jojachins sei, nur dann Recht, wenn der "dwölste Monat" kein sixes Datum (d. i. eben der 12. Abar), sondern der seit Ansang jenes 37. Jahres (561/60) gerechnete zwölste Monat wäre, was aber unmöglich der Fall ist. Wes wäre aber nicht unmöglich, daß trozdem schon Neriglissar, der "Ausüber von Wohlthaten" (epish damgati, vgl. unten), bei der Besreiung des Judäers Königs seine Hand mit im Spiel hatte und diesen Gnadenast seinem Schwager geradezu noch kurz, bevor er ihn ermorden ließ, abgezwungen hätte.

Während wir von Amil-Mardut keine Anschrift mehr besigen, 2) sind wir bei feinem Nachfolger Nirgal-schar-ugur (bibl. Nergal-schar-eger, Berof. Neriglisar. ptol. Kanon: Rerigafolafar, reg. 559-556) in befferer Lage: zwei Cylinder= inschriften und eine turze Bacfteininschrift burfen wir noch als uns von biesem König überkommen verzeichnen. Die lettere, vom Ufer bes Euphrat (also vielleicht von Quaibauten) stammend, hat nach einer aramäischen Zeichengruppe (בררגלסר?, bas ware Neriglisar) bie brei feilinschriftlichen Zeilen: "Rirgal-schar-uffur, König von Babel, Erneuerer der Tempel J-Sagilla und J-Ridda, Ausüber (ober Erweiser) von Wohlthaten."3) Bon den beiden Cylinderinschriften beginnt die eine, die schon langer befannt ift,4) mit der üblichen Ginleitung: "Nirgal-schar-ugur, König von Babel, Erneuerer von J-Sagilla und A-Ribba. Erweiser von Bohlthaten (ober Segnungen, f. schon oben), dem um dauernde Königsherrschaft auszuüben, die großen Götter Rath (Einsicht) verliehen, dem Merodach, ber Erste ber Götter, ber Bestimmer ber Geschicke, gur Macht= entfaltung bes Landes fein Geschick bestimmte (und) um die Beibe ber Schwarzhäuptigen zu vollführen, bem ber Gott Rebo, ber ewige Sohn, ein gerechtes Scepter in feine Sand gegeben, um bie Bolfer ju ichirmen, bem Lande mohle zuthun, dem endlich Nirgal, der Fürst (shagapiru) der Götter seine Baffe verliehen: (biefer Nirgal-schar-ugur), Sohn bes Bel-schum-ischtun, Konig (nicht

<sup>1)</sup> Bgl. die Tabelle oben auf S. 753 und meine Bemerkungen zu den einzelnen Daten.
2) Die schon erwähnten aus Amil-Marduls Zeit datirten Kontraktaseln (so z. B. auch die bei Smith, disc., p. 386 s. erwähnte vom 22. Tammuz des ersten Jahres) sind natürlich keine "Texte dieses Königs", was ich gegenüber der nur irressührenden Angabe in Bezolds Index ("Ueberbl. u. s. w."), S. 135, besonders bemerke. 3) Es wäre, da damiktu (Plur. damkäti) nicht blos "fromme That, Gnadenserweisung", sondern auch "Enadenstätte, Heilightum" bedeutet, allerdings auch die llebers. "Erbauer von Gnadenstätten" (d. i. Tempel) möglich.
4) Veröffentlicht 1. Raw. 67 und (in ziemlich ungenügender Weise) übersett von J. W. Rodwell, Rec. of the Past, V, p. 139—142.

Rönigel) von Babel, 1) bin ich." Dann heißt es weiter: "Als Merodach, ber große Berr, mein Saupt erhöhte, Land und Leute zum Beherrichen (mir) übergab, ba war ich bem Gotte Merobach treu und nicht war ich läffia. indem ich die Tempel J-Sagilla und J-Bidda wieder herstellte, wieder herrichtete Die Tempel, Die von Anfang an geltenden Gesete beständig beobachtete. Die gewaltigen Schlangen aus Erz, welche an ber Bekleibung (kisa?) ber Thore von A-Sagilla neben (?) ben filbernen Stieren (rimu) ber Thorschwellen beständig aufgestellt waren, am öftlichen Thor, am Thor ber großen Stiergottheit, am Thor bes Ueberfluffes und bem Thor ber erati (Sbeogr. shi-bid-di), bie ein früherer König nicht angebracht hatte,2) ich, ber bemuthige, unterwürfige, ber bie Furcht vor ben Göttern tennt, habe fieben gewaltige machtige Schlangen von Erz, die über Reinde und Widersacher töbliches Gift ausgießen, geschaffen, sie mit einem Ueberzug reinen Silbers bekleiben laffen und am östlichen Thor, am Thor ber großen Stiergottheit, dem Thor des Ueberfluffes und ber irati, an ben kist (Betleibungen?) jener Thore wie vor Alters neben (?) ben silbernen Stieren ber Schwellen gleich ihren (b. i. als ihre) von Alters her üblichen Wahrzeichen, aufstellen lassen."3) Leider ist bas folgende verstümmelt, fo daß man feine Uebersetung wagen tann, es scheint aber von einer Restauration in ber Kapelle J-Zibba (3. 33) in Babel (3. 36 und 37) die Rebe zu fein.4) Da wo die Inschrift wieder lesbar wird (Rol. 2, 1 ff.), berichtet bann ber Ronig vom Bau eines Ranales, beffen Baffer weggegangen waren und sich entfernt hatten (issa, irika); "ich, fein altes Bette suchte ich auf, ben Lauf seines Wassers wie vor Alters nach ber Seite von JeSagilla leitete ich, ben Oftfanal, welchen ein früherer Konig hatte graben, aber seinen Damm (Ufermauer) nicht hatte bauen lassen, ben ließ ich (neu) graben und mit Erdpech und gebrannten Badfteinen bauen seinen Damm, Baffer bes lleberfluffes, unaufhörlich strömenbe, gab ich bem Lande." Es ist jedenfalls ber Oftfanal Bibil-chigalla gemeint, von beffen Inftanbsetzung schon eine Inschrift Nebukabregars ) handelt. hierauf geht bie Inschrift mit den Worten "in den täglichen Opfern für J-Sagilla und J-Zidda ließ ich nicht nach, alle Stäbte ber Götter wieber herzustellen mar ich beftandig bedacht" zum Palaftban über:6) "In jenen Tagen ber Palaft, bie

<sup>1)</sup> Daß man hier nicht "Königs von Babel" überseten durse, habe ich schon in meinem "Abriß d. Gesch. des Orients", S. 86, Anm. 1, also lang bevor die zweite Cylinderinschrift bekannt wurde, angemerkt.

2) Dies ist der gewöhnliche Ausdruck, um den Eindruck noch größer zu machen; wie das nachher stehende "wie vor Alters" beweist, waren früher (aber vielleicht schon in sehr alter Zeit und unter den späteren Königen nicht mehr) bereits solche Schlangen an den genannten vier Thoren aufgestellt gewesen, in welchem Fall dann der Widerspruch zumal wenn man "die vorigen Könige" überseten würde) nur ein scheinbarer ware.

3) Bgl. schon Delissich, Paradies, S. 146 s. Leider gibt dort Delissich keine wörtl. Uebersetung der schwierigen Stelle; was heißt z. B. shati (vor rsmu)?

4) Ter Ansang des betreffenden Passus: ina kigallam ina pan (?) mati klingt an Stellen, wie Neb. Grotes. 3, 32 an. 5) 1. Raw. 52, Nr. 4.

6) Ich gebe auch dies Stüd noch in Uebersetung (und zwar

Wohnung meiner Königsherrschaft bes Landes von Kadingirra (Babylonien), der in Babel (hier: Ba-bi-lam) von der Prozessionsstraße Aa-idur-schadu bis zum User des Euphrat sich erstreckt, den ein früherer König gemacht und seine Schwelle sestgefügt hatte, dessen sirdu war innen dis hin zur Bedeckung (kidanu?) des Palastes und dis hin zum ..... des Users des Euphrat eingestürzt und gedorsten, die Mauer der Eingestürztheit riß ich (vollends) nieder und erreichte so das Grundwasser, angesichts der Wasser gründete ich sest Fundament mit Erdpech und Backsteinen, machte und vollendete (ihn, d. h. den Palast) ums machte hoch seine Spize, gewaltige Balten zu seiner (des Palastes) Umschließung (?), seiner Einsassung (?) und Bedachung legte ich quer über.")

Die zweite erst im Januar 1888 veröffentlichte aber bisher noch nicht übersette Cylinderinschrift Nerigliffars2) ift zwar allgemeineren Inhalts, indem fie nur einen einzigen fleineren Baubericht enthält, bat aber boch wegen einiger Einzelheiten hiftorisches Interesse, weshalb ich auch von ihr eine Uebertragung gebe: "Nirgal-ichar-ugur König von Babel, ber Erhabene, Sohe, der Gunftling bes Gottes Merodach, ber Demuthige, Unterwürfige, ber ba fürchtet ben Berrn ber Berren, ber Beise, ber Beter, ber aufsucht die Stätten bes Gottes Rebo feines herrn, ber Stellvertreter (Gottes), ber Wieberhersteller (ber Tempel), ber große Geschenke berbeibringt zu den Tempeln A-Sagilla und A-Ribba ber überfließen macht die Opferspenden, ihre (ber Götter) Baschungen 3) richtig besorgt, der Sohn des Bel-schum-ischtun,4) bes hohen und Beisen,5) ber Herrliche. Gewaltige, ber ba ausübt ben Schut von J-Sagilla und Babel, ber (burch biefen Schut) gleich einer Mauer bas Antlit bes Landes verriegelt. bin ich. Da Merodach, ber Herr ber Götter, ber Beilige, Gutige, ber Macht= haber, der das Herz der Engel allesammt kennt, bei ihren (Fem.) weithin wohnenden Bölfern sich fundthat (?), seit meiner Rindheit richtig mich (an ber Sand) gefaßt (b. i. geleitet), mit einem guten Namen mich genannt hatte. 3u Stätten bes Friedens und jum Leben mit mir manbelte, .....,6) fo

absichtlich ganz wörtlicher), um bem Leser an biesem Beispiel die Art ber Bauinschriften und die Schwierigkeiten, die mehrere technische Ausdrude dem Berständniß bereiten, recht beutlich vor Augen zu führen. Ganz ähnlich sind ja auch die meisten Inschriften Nebukadrezars

<sup>1)</sup> Den Schluß der Inschrift bilbet ein kurzes Gebet an Merodach mit ganz den gleichen Gedanken wie in dem Schlußgebet der langen Bauinschrift Nebukadrezars.
2) Der Cylinder ist im Besit der Miß Emily Ripley und wurde auf den zu S. 146 des 10. Bandes der Proc. of Bibl. Arch. Soc. gehörigen Taseln 1—3 von Mr. Budge veröffentlicht; die baselhst angekündigte Transsstription und Uebersetzung ist die jest noch nicht erschienen. 3) D. i. die von den Göttern vorgeschriebenen Waschungen (oder vielleicht auch Libationen); das betr. Wort (shuluchchu) ist sum. Ursprungs.
4) Phonetisch geschrieben (Bil-shu-um-ish-ku-un)! 5) Da der König sich schon oben Hohen (ruba) und Weisen (imga) nannte, so wird diese Tittalatur dem Belsschumischlun angehören. Unsere Inschrift bestätigt zugleich, daß der Bater Neriglisssnicht König von Babel war, da dieser Titel hier sonst nicht sehlen würde. 6) Die zwei durch Punkte bezeichneten Zeilen sind mir, tropdem sie sauter bekannte Wörter

lasse ich mir die Furcht seiner Gottheit angelegen sein, was zu thun ihm ansgenehm ist, davon rede ich täglich; er hat mich denn auch (gnädig) angeblickt im Lande, mit gnädigem Namen zur Herrschaft mich berusen, um die Weide der Böller für ewig auszuüben, hat er ein gerechtes Scepter, ein das Land erweiterndes, zu meiner Königsherrschaft mir geschenkt, einen ewigen shidirru (eine Wasse), der dem Bolle Frieden schafft, zur Herrschaft mir anvertraut, ein ushparu (eine Wasse), welches niederwirst die Feinde, mir in die Hand gegeben, eine ewige Krone läßt er mich tragen, und ich warf insolge dessen die mit meiner Königsherrschaft es aufnehmen und mich erschrecken wollten, nieder, vernichtete die Krieger, die unbotmäßigen zamanu, sie alle, geißelte (?) ich, Recht schaffe ich im Lande, meine weitausgebreiteten Böller weide ich in Krieden."

"In jenen Tagen pries ich ehrfurchtsvoll ben Marbut, ben Gott glanzenber Beisheit (ob. ber Beisheit schafft?), bessen Gebot bei ben Engeln (Igigi) hoch gilt, beffen Herrschaft bei ben Nixen (Anunnaki) seinen Fortgang nimmt: Der nördliche Borberbau') bes Tempels 3: Sagilla, in beffen Innern bie Briefter (?) ber Versammlung (?) von A-Sagilla wohnen.2) besien Grund ein früherer Ronig gelegt, aber nicht seine Spite aufgeführt hatte, war infolge ber Auffüllung (burch Erbe) zu niedrig geworden und seine Band war baufällig, seine Berbindungsmauern waren nicht mehr ftart, seine Schwelle nicht mehr fest, ba haft bu") o mein großer Herr, Merobach um glanzend au machen die vorgeschriebenen Waschungen (?), die Wiederherstellung an= geordnet (?), um glangen zu machen und wohlgerathen zu laffen bie täglichen Opfer, um nicht Frevel (?) und Sunde zu veranlassen, ichaute und besah ich mir ben alten Grundstein (bezw. bie alte Grundungsurfunde) und über berselben leate ich sein Fundament, führte hoch auf seinen Aufstieg, erhöhte ibn Waldbergen gleich und machte fest seine Schwelle, an seinem Thor hieng ich bie Thorflügel ein, eine gewaltige kisu (Umwallung?, vgl. schon S. 774) aus Erdpech und Bacffeinen ließ ich herumlaufen. Den Gott Merodach, ben er: habenen herrn, ben hohen, herrlichen, gewaltigen, bas Licht ber Götter rief ich an: sieh freundlich an ben toftbaren Bacfteinbau meiner Sande und gewähre mir als Gabe ein Leben langer Tage, daß ich mich fättigen moge an meinen Großthaten, bag fich festige mein Thron und alt werben meine Regierungsjahre! Auf bein ewiges Geheiß, bas nicht fich anbert, bin ich. Nirgal-schar-ugur, fürwahr König, Wieberhersteller, Besucher beiner beiligen Stätten für ewige Dauer."

enthalten, spntaktisch nicht klar (g. 22: zu meiner Gerechtigkeit u. f. w. 3. 23: zu meiner Unterwurfigkeit, sha ka'anim, weshalb ich sie unübersett gelassen.

<sup>1)</sup> Das betr. Jbeogramm heißt sonst igaru (ob. lânu) "Wand, Mauer", muß aber hier einen großen Anbau bebeuten, da das Wort igaru nachher noch kommt. 2) eha ramküti kinishti I-Sag-illa ramü kirib-shâ. 3 Die Fassung von taklimu als 2. sing. ist nicht sicher, scheint mir aber wahrscheinlich, da man sonst ein passendes Verbum zu Merodach vermissen würde; nur das auslautende u ist besremdlich.

Nachdem wir so die Bauthätigkeit Nerigliffars aus seinen eigenen Berichten fennen gelernt, tommen wir noch auf einige ebenfalls burch bie eben übersetten Terte angeregte Fragen zu sprechen. Bunachst: wer war ber Bater Nerigliffare, ber zweimal oben erwähnte Bel-ichum-ifchtun? Es genuge bier. auf die ichon S. 742, A. 1 angebeutete Möglichkeit zu verweisen, daß berfelbe vielleicht mit dem gewiß nur wenige Monate regierenden früheren Affprer= Rönig und Sohn Affurbanipals ibentisch ift, wobei die Chronologie1) nicht bie mindeste Schwierigkeit macht; nehmen wir an, Bel-schum-ischtun sei ca. 645 geboren, so war er beim Tod Uffurbanipals ca. 20, beim Falle Rinives, nach welchem er wahrscheinlich eine Beimftätte am babylonischen Bofe bekam, ca. 40 Jahre alt. Damals (606) tonnte sein Sohn Nirgal-schar-ugur schon gang aut ca. 18 Rahr alt sein; seten wir bies als möglich an, so war letterer im Rahre 587, wo zwei Bersonen bes gleichen Namens (Nergal-schar-eger Rer. 39. 3) unter den Bornehmen Nebutabrezars (und zwar der eine unter ben "Fürften" im allgemeinen, ber andere unter ben bochften Beamten) er= wähnt werben, 37, bei seinem Regierungsantritt im Jahre 560 v. Chr. 64 und bei seinem Tobe noch nicht gang 70 Jahre alt, so baß sogar seine Ibentität mit einem jener beiben Nergal-scharsezer sehr an Bahricheinlichkeit gewinnt. Eine weitere Frage, beren Beantwortung fehr interessant mare, ist bie nach ben etwaigen Rriegen Nerigliffars; benn baß er, fo turg auch feine Regierung war, doch solche geführt, geht aus ber oben übersetten zweiten Cylinderinschrift flar hervor. Leiber wiffen wir hier nichts näheres; wenn man aber bebentt, baß ichon im Jahre 555, nur ein Jahr nach bem Tobe Nerigliffars, berartige Unruhen in Mesopotamien, und zwar burch die "Manda-Arieger" unter Anführung ihres Königs Situvigu (Afthages), also burch medische Horben, veranlagt, ausgebrochen waren, daß fogar Rurafch, der Rönig von Angan, von ben Babyloniern herbeigerufen wurde, ber bann bie Meder auch wirklich vertrieb, so waren gewiß schon unter Neriglissar die ersten Einbrüche ber Meber ins babylonische Gebiet (zu bem Mesopotamien feit bem Fall Ninives gehörte) erfolgt, ja es wird dies burch ben Wortlaut bes betreffenden Berichtes bes Dann haben freilich die feinblichen Rabonid (f. unten) birett geforbert. Unternehmungen Nerigliffars nicht ben gunftigften Erfolg gehabt, jebenfalls nicht die Meber aus Mejopotamien gang vertrieben.

Nach Neriglissar Tode 556 (am 14. Jar, b. i. Anf. Mai lebte er noch) folgte ihm, wie Berosus angibt, sein Sohn Laborosvarchad (Bar. Labaessvarch), inschriftlich (nach dem Datum einer Kontrakttafel vom 14. Jar seines "Anfangszjahres") Labaschi-Marduk,<sup>2</sup>) es wurde aber wie es scheint sosort von einer

<sup>1)</sup> Bgl. auch schon Tiele, Gesch. 465 und schon vorher meinen Abriß, S. 86.
2) So und nicht anders heißt der betreffende Name und nicht etwa Lachabbaschie Marbut (wo man die dem Zeichen chab ähnliche Bariante von a, vgl. Amiaud Rr. 279, verkannt hat), noch gar Lefurdu (wo kur + erste Hälfte von du vielmehr — Amar, und der Rest von du — ud, bezw. uduk ist). Die Namen mit Labashi + Gottese

Gegenpartei ein vornehmer Babylonier, Nabu=na'ib (b. i. "Nebo ist erhaben"), Sohn bes Nabu=balat=su=itbi (b. i. "Nebo hat sein Leben verkündet") zum König proklamirt, der denn auch, wenn auch Labaschi=Marduk neun Monate lang sich gegen Nadu=na'id behauptete,') gleich von Neriglissars Tode an seinen Regierungsanfang datirt hat. Nach Berosus wäre Labaschi=Marduk noch ein Kind gewesen und einer Berschwörung zum Opfer gefallen, da er schon damals einen schlechten Charakter verrathen hätte.') Hiervon wird blos das letztere wahr sein, denn wenn, wie es scheint, Nirgal=schar=ußur in doch schon ziemlich hohem Alter starb, so ist es nicht wahrscheinlich, daß er als Thronerben nur-ein erst ca. 10 Jahre vor seinem Tode geborenes Kind hinter=lassen hätte.

Nabu-na'id regierte nach bem ptolemäischen Kanon fiebzehn Rabre. von 555-539, womit stimmt, daß die gablreichen aus seiner Reit datirten Kontratt= tafeln als lettes bis jett gefundenes Datum bas bes 5. Elul (Witte August) seines 17. Rahres aufweisen. ) Seine Hauptsorge war die Restaurirung der alten Göttertempel außerhalb Babels, so in Ur, Larsa, Sippar, ja auch im mesopotamischen Charran (Baran), also ber altesten Beiligthumer bes Lanbes, während er in Babel, wo er zwar, wenn auch nicht ausschließlich, refibirte, boch nur an den Ufermauern weiter gebaut zu haben scheint. 1) Nebutadrezar hatte ja auch ichon außerhalb Babels und Borfippas gebaut, aber boch war bies bei ihm ber Wieberherstellung J-Sagillas und J-Zibbas wie ber anbern vielen Tempel Babels gegenüber mehr Nebensache; bei Nabonid mar es um: gefehrt. Und zwar war es neben bem religiösen besonders ein historisch= archäologisches Interesse, mas ihn dabei leitete und zu einer mahren Manie bei ihm sich ausbildete; seine Inschriften erzählen uns ausführlich, wie er nach den Gründungschlindern jener uralten Tempel grub und suchte, wobei es an Seitenhieben auf feine Borganger, fo 3. B. auf Nebutadregar, die bies nicht immer gemiffenhaft gethan und baber manchmal baneben gebaut hatten, nicht fehlt. Fand fie bann Nabonid nach langem Suchen oft tief unter ber

namen waren in ber neubabyl. Beit nicht felten (vgl. Strafm.), ja fogar L.-Marbut tommt noch fpater als Rame einer Brivatperson vor.

<sup>1)</sup> Sofern nämlich bie Auszügler bes Berofus mit ben neun Monaten Recht haben, was burchaus nicht jo ficher ift. 2) Tiele, Beich., G. 458. Regierung Nabonide nicht etwa 554-538 (und bann auch ber Fall Babels erft 538 statt ichon 539) anzuschen ist (jo g. B. auch Tiele), lehrt ber ptolemäische Ranon, nach welchem mit Anfang 538 bereits das erfte officielle Jahr des Chrus als Ronigs von Babel beginnt (alfo ber Anfang feiner Regierung und zugleich ber Sall Babels ichon 4) Tiele (Gefch., S. 459 f.) hat mit guten Grunden bie im Jahr vorher, 539). irrige Anficht gurudgewiesen, als hatte Rabonid ben Rult bes Lofalgottes von Babel. Derodach, burch ben bes Gin (von Ur, gurudbrangen ober gar erjegen, wie überhaupt auf jede Art Babel vernachläffigen wollen. Aber bennoch werben bie burch Rebutab: regar und Rerigliffar verwöhnten Refidenzbewohner, zumal bie Bornehmen und Priefter. Die große Borliebe Nabonibe für jene alten Rultstätten, wie besonders Ur und Gippar. Agadi, als Bernachläffigung Babels aufgefast haben, wie auch Tiele (G. 466 unten augibt und was ichlieflich barch bie Chronit (i. unten bireft bestätigt wird.

Erbe, so wird dann der Wortlaut derselben reproducirt und oft genau die Zahl der Jahre, welche der betreffende altdabylonische König vor ihm gelebt hatte, mitgetheilt, so daß uns dadurch die werthvollsten Daten für die ältesten Geschichtsepochen an die Hand gegeben wurden. So haben wir auf diese Weise das Datum des alten Naram-Sin von Agadi S. 166, das des Sagafaltiburias S. 441 dund endlich auch wie es scheint das des Chammuragas (letzteres allerdings nach unrichtiger Berechnung, vgl. S. 167, Unm. 4 und S. 174) wie auch andere geschichtlich wichtige Notizen ersahren. Für uns ist auf diese Weise die Regierungsthätigkeit Nabonids zu einer der bedeutsamsten der ganzen babylonischen Geschichte geworden, für ihn aber war die eben gekennzeichnete Liebhaberei, die ihn wie es scheint die ganze Außenwelt verzessen und insbesondere die für Babylonien durch Cyrus Ersolge drohende Gesahr gar nicht merken ließ, von weniger gutem Nutzen und hat ihm schließelich Thron und Freiheit gekostet.

Schon oben (S. 750) wurde bes Bruchstudes ber babylonischen Chronit, welches die Regierungszeit Nabonids und die Besignahme von Babel und bamit bes ganzen neubabylonischen Reiches burch Cyrus. gebacht; an ber Sand diefes Tertes wollen wir nun die außeren Ereigniffe ber Regierung bes letten einheimischen Babylonier-Königs betrachten. Für das erste Jahr (555) ist von einer feindlichen Unternehmung die Rede, deren Zwed die Besiegung eines Fürsten ist, von bessen Namen leiber entweder gar nichts?) ober nur bas Ende, -shu'ishshi sich erhalten hat; noch beutlich ift ber Schlug bes Sapes (in ber unmittelbar folgenden Zeile): ". . . . . ihres Landes nach Babel brachten sie" zu erkennen. Ist wirklich jenes -shu'ishshi, wie es boch ben Anschein hat, der Rest eines Eigennamens (bas nächste Wort ist der Titel "König", ber Landesname aber ift abgebrochen), so wird man unwillfürlich (vgl. 3. B. Mamitiarschu u. a. ähnlich klingende Namen) an die Meder erinnert, und es wurde in biefem Kall in bem besiegten Keinde ein medischer Stammeshäuptling erblidt werben burfen. Bielleicht noch im gleichen Jahre, jedenfalls aber erft im Monate Tebet (Dezember 555, außerdem Dezember 554), finden wir Nabonid im Lande Chamatu, d. i. bem Gebiete zwischen Amanus und Drontes, im brauffolgenden Sahre sodann, und zwar im Monat Ab (Juli-August 554, bezw. 553), in "Ammananu (und?) ben Bergen von . . . . . " in welchem Zusammenhang "sippatu-Pflanzen" (b. i. wohl eine Rohrart), beren shibbi nach Babel gebracht werden, erwähnt sind; im felben Jahre noch (554 ober 553) ist für ben Monat Kislev (November-December) von einem gemissen Naba-x-achi, vom Meere bes Landes Martu (Phonizien) und von der

Stadt Sin(?)bini (so Pinches, ich kann bas erste Zeichen nicht ibentificiren), ohne baß der gegenseitige Zusammenhang aus dem hier sehr fragmentarischen Texte sich klar ergäbe, die Rede. Damit schließt die erste Kolumne der Bordersseite. Bleiben wir hier stehen, und betrachten wir uns, bevor wir weiter gehen, einen andern Bericht, der ebenfalls sich auf den Ansang von Nabonids Regierung bezieht, näher, nämlich den ersten Abschnitt der schon oben erswähnten Cylinderinschrift von Abu Habba, 5. Naw. 64. Es heißt dort Kol. 1, 3. 8 ff.:

"Jechulechul, ben Tempel bes Sin (Mondgotts) in Charran, in welchem feit ewigen Tagen Sin, ber große Berr, einen Sit ber Freude seines Bergens bewohnt hatte, über diese Stadt und Tempel ergrimmte fein Berg und bie Manda-Arieger ließ er tommen, jenen Tempel richtete er zu Grunde und ließ ihn dem Erdboden gleich werden. Unter meiner beständigen Regierung wurden Sin und Merodach aus Liebe zu meiner Königsherrschaft gegen biese Stadt und ihren Tempel freundlich und willigten barein, hier Bandel zu ichaffen, Im Anfang meiner andauernden Königsberrichaft') ließen fie mich einen Traum ichauen, Merobach, ber große Berr, und Sin, ber Erleuchter Simmels und ber Erbe, traten zu beiben Seiten, mahrend Merobach zu mir fprach: Nabonid, bu Rönig von Babel, mit bem Roffe beines Wagens hole Badfteine. baue Achul-chul und laß brinnen wieber ben Sin, ben großen herrn, feinen Bohnsit aufschlagen! Chrfurchtsvoll erwibere ich barauf bem Berrn ber Götter, Merodach: "Jenen Tempel, den bu befohlen haft zu bauen, ber Manda-Krieger halt ihn besetzt und groß ist seine Macht." Merodach bingegen spricht zu mir: "Der Manda-Arieger, von bem du gesprochen haft, ift nicht mehr, er, fein Land und die Ronige, feine Bundesgenoffen, find nicht mehr. 3m britten Jahre") ließen fie siegreich ihn berantommen, ben Kuraich (Chrus), König von Angan, ihren (Drig. feinen) geringen Anccht, mit feinen wenigen Truppen vernichtete er die weit sich ausbehnenden Manda-Arieger: ben Ifchtuvigu, den (ober beffer: einen?) Ronig ber Manba-Rrieger, ergriff er und führte ihn in Feffeln in fein Land." Den Befehl bes großen Berrn Merobach und bes Sin, bes Erleuchters himmels und ber Erbe, beren Beheiß nicht gebeugt wirb, vor ihrem erhabenen Beheiß fürchtete ich mich. ich erschraf, ergab mich in Bestürzung, und verftort ward mein Antlit. Doch nicht ließ ich aus, nicht wich ich ab, meine Seite legte ich nicht nieber, sonbern ich ließ kommen meine weithin wohnenden Truppen von Chazzat (Gaza) an der Grenze Negpptens, vom oberen Meere (am Amanus Gebirge), vom

<sup>1)</sup> Beachte den Ausdruck rish sharrûti'a, also der gleiche t. t., der sonst für die Zeit vor dem 1. Reg.-Jahr gebraucht wird; hier wird indessen mehr allgemein das erste Jahr gemeint sein, wie sich nachher (vgl. das 3. Jahr des Chrus) zeigen wird.
2) Es kann dem ganzen Zusammenhange nach (denn wir besinden uns ja noch "im Ansang der Reg." Nabonids) entweder nur das 3. Jahr nach dem Einsall der Manda in Charran, oder, was (da ja Chrus als König von Persien von 558—530 regiert hat) wahrscheinlicher, das 3. Jahr des Chrus gemeint sein.

Lanbe jenseits bes Euphrat, bis zum unteren Meere (Chalbaa am Berfischen Meerbusen, bezw. Amnanu); Könige, Fürsten, Machthaber und meine gablreichen Leute, welche Sin, Samas und Iftar, meine Gebieter, mir anvertraut batten, zu bauen Achulichul, den Tembel Sins, meines Herrn, der mir hilft, in Charran, welches Affurbanipal, ber König von Affprien (vgl. oben S. 698), ber Fürft, ber vor mir gelebt hat, gebaut hatte. Im Monat bes Beiles, an einem hoben Tage, welchen im Traumgesicht fest bestimmt hatten Samas und Ramman, in ber Beisheit Cas und Merobachs, in Erleuchtung, mit bem Berke bes Backfteingottes, bes herrn bes Fundaments und ber Backfteine, mit Silber, Gold, koftbaren Cbelfteinen, mit bem Erzeugniß bes Balbes, wohlriechenden Bolgern, Cebern, unter Freude und Jubel, gründete ich über bem Grundstein Affurbanibals, bes Ronigs von Affprien, welcher wiederum ben Grundstein Salmanaffars, bes Sohnes Affurnagirpals (siehe oben S. 591) gefunden, sein Fundament und legte seine Bacfteine. Bon Moft, Bein, Del, Honig machte ich triefen feine Wand, übergoß ich seine Umfaffungsmauer. Mehr als die Könige, meine Bater, machte ich ftart seine Berte, bereitete ich funftvoll seinen Bau. Selbigen Tempel von seinem Grundstein bis zu feiner Dede machte ich neu und vollendete seinen Ban. Sobe Cedernbalten, bas Gemachs bes Landes (bezw. bes Gebirges) Chamatu, breitete ich oben brüber."1) Damit ift bie Beschreibung noch nicht gang zu Ende, doch für unfern 3med genügt bie mitgetheilte Schilberung; wir feben baraus, bag, wenn Nabonid, nachdem Charran frei geworden, seine Truppen von der Grenze Aegyptens an bis nach bem Iffischen und weiterhin bem Berfischen Meerbusen, zur Bauarbeit, bezw. Herbeischaffung bes Baumaterials aufbietet, sich dies offenbar bedt mit ben Angaben ber Chronik für sein 1. und 2. Jahr (Chamatu, Amnanu und Martu), benn nicht blos die Cebern bes Amanus und Libanon, fondern auch die Rohrpflanzen Amnanu's (vgl. oben S. 779) waren wohl irgendwie zu ben Bauten erforderlich. Es waren alfo, und bies ist carafteristisch. teine friegerischen Unternehmungen im eigentlichen Sinn. sondern lediglich Expeditionen zu friedlichen Zweden, die in diefen Gegenben Nabonid um so leichter ausführen konnte, als ja bas "Westland" bis an die ägpptische Grenze seit Nebukadregar unbestrittener Besit ber Babylonier mar. Nur der Bericht der Chronik über den Anfang des ersten Jahres (oder noch bes Regierungsanfanges?). wo es unter anderem heißt, "ber König bot seine Prieger auf", scheint (vgl. schon oben) eine Ausnahme zu machen, aber auch hier war es wohl nur die leichtere Nachlese, welche Chrus nach der Besiegung ber Meder dem Nabonid gelassen hatte.

<sup>1) 5.</sup> Raw. 64, Kol. 1, 8-53 und 2, 1-11 nach der trefslichen unter Delitschs Leitung entstandenen Uebersetzung Latrilles, Zeitschr. f. Keilschr., Bb. 2, S. 243, 245 u. 247 (mit nur geringsügigen Abweichungen). Dieselbe Inschrift enthält 2, 57 ff. die interessante Angabe der Zeit Naram-Sin's (3200 Jahre vor Nabonid) und 3, 27 die weitere von den 800 Jahren des Sagasaltsburias, des Sohnes Kudur-Bels (bei Gelegenheit der Restauration der Tempel von Sippar und Agabi).

Das nächste, was die Chronik berichtet (Vorderseite, Kol. 2, 1—4, worauf Theilstrich und mit 3.5 ff. Beginn des 7. Jahres des Nabonid), ist die endsgültige Niederwerfung der Meder durch Chrus, die also nicht später, als im 6. Jahre Nabonids, 550 v. Chr.), eher noch früher') stattgesunden haben kann. "[Seine Truppen] versammelte er (seil. Issudgu) und gegen Kurasch, König von Anschan, um (ihn) zu besiegen (lies ana ka-ša-di?) zog er aus und . . . . Ischtungu (Asthages), seine Krieger empörten sich gegen ihn und nahmen ihn gesangen und lieserten ihn an Kurasch nach dem Land (sic) Agamatanu (Escatana), der Königsstadt aus, Silber, Gold, Gut und Habe des Landes Agamatanu nahmen sie und nach dem Lande Anscha brachte er es, Gut und Habe in [Wenae erbeutete er?]."

Der Bericht über das 7. Jahr (549 v. Chr.) lautet: "Siebentes Jahr: Der König (Nabonid) war in der Stadt Tima, der Sohn des Königs (d. i. der von Nabonid anderwärts genannte Belsagar), die Großen und seine Krieger waren im Lande Atkad, [der König] gieng (am Reujahrsseft dieses Jahres) nicht nach Jeit (Babel), der Gott Nebo nicht nach Tintir (ebenfalls Babel), Bel kam nicht heraus (aus Sagilla, dem auf der Prozessionsktraße von Borsippa her nahenden Nebo entgegen), das aktu Fest?) schauten sie (?),3) Opfer (fanden statt) in JeSagilla und Felidda, die Götter, da (?) sie über Tintir und Borsippa Frieden gaben, vertraute er dem Schuße (?) des obersten Aussichers (?) der Gärten (?) und Tempel an."4) So schwierig das klare Berständniß dieser (mit Ausnahme des Schlusses wiederkehrenden Stelle im einzelnen ist, so ist doch so viel sicher, daß in diesen Jahren Nabonid nicht die Reujahres eeremonie in Jesagilla mitmachte, ja daß das betressende Fest überhaupt nicht

1: Da in Binches' Biedergabe (Trans, Bibl, Arch. Soc., VII, 153 ff.) die 1. Rolumne der Borderseite 21, die 2. aber 25 Beilen hat bie 1. Rol. der Rudf. hat beren 28), fo icheinen (ohne bag bies bafelbit angebeutet mare) entweber am Schluß von Rol. 1 ober aber am Anfang von Rol. 2 einige Zeilen zu fehlen; im andern Falle mußte man (und bies mare naturlich geschichtlich von großer Bichtigfeit) an: nehmen, bag ber für Afthages fo ungludlich verlaufene Rug gegen Cyrus in unmittels barem Unichluß an bas fure Sahr 554, bezw. 553 (f. oben G. 779f.) berichtete, bemnach auch noch in bemfelben Sahre und zwar nach bem 2. 14 erwähnten Monat Rielev, also in icon febr vorgerudter Jahreszeit), ba Binches von B. 10/11 ber 1. Rol. an keinen Theilstrich mehr angibt, erfolgt mare, mas mir boch etwas unwahrscheinlich 2) In der großen Rebutadregar-Inschrift heißt es (4, 4): "Den Tempel ber Opfer (bit niki), bas erhabene akitu bes herrn ter Gotter, Merobach, bes herrn ber Freude und bes Jauchzens, der Igigi und Anunnati, errichtete ich an der Um: faffungemaner in Babel", alfo wie es icheint außerhalb bes eigentlichen Stadtbegirte. 3) ba-rû; ober ift batil (mas aller: Auch oben wird diefer Tempel gemeint fein. bings bann gerade tas Gegentheil "hörte auf" heißen murbe) gu transftribiren? 4 Bon bem Ausbrudt "bie Gotter" an ift mir ber eigentliche Ginn ber Stelle gang bunfel; Binches' llebersehung "victims in E-sagila and E-zida to the gods over Bab. and Bors. for peace they gave, a governor of the plantation and house he appointed" scheint mir grammatisch unmöglich. Ift eiwa ki shal mu - itti shalmu ("mit Frieden")?

stattsand. Die Gründe dafür sind uns unbekannt, boch ist zu vermuthen, daß es eine Priesterrevolution, eine Art Mistrauensvotum gegen den König, der der von Chrus drohenden Gesahr gegenüber sorglos an den Tempeln von Sippar, Ur, Larsa und anderer Städte weiterbaute und sforschte, gewesen sein wird. Daß Tima ein Quartier Babels (gegenüber von Sagilla am westlichen Euphrat-Ufer?) und dasselbe wie "Ti(=ti) im Gediet von Babel" in zwei Raussontratten aus der Zeit Redukadrezars!) und Tuma(=ti) eines intersessanten Thontaselfragmentes?) ist, scheint mir nahezu gewiß zu sein; die Gegenüberstellung von Atlad, an der man Anstoß nehmen könnte, bestätigt dies vielmehr, da mit Atsab (der Residenz Babel und ihren verschiedenen Quartieren gegenüber) nur die Provinz gemeint sein kann.4)

Historisch wichtiger ist ber Bericht bes 9. Jahres (547 v. Chr.). Nach Wiederholung ber Notiz über die Nichtabhaltung des Bels-Festes heißt es da: "Am 5. Nisan starb die Mutter des Königs in dem besestigten Feldlager jensseits (sha am — sha ammat?) des Euphrat oberhalb Sippars,") drei Tage lang herrschte Jammer (shaduru von adaru, vgl. anderwärts tadirtu neben diktu) und Behklagen, im Monat Sivan fand im (ganzen) Land Aktad (officielle) Trauer um die Königinmutter statt. Im Nisan (dieses Jahres) hatte Kurasch, König des Landes Parsu, seine Krieger ausgeboten und unterhalb Arbelas") den Tigris überschritten, um im solgenden Monat (Jar) in Kleinssien") einzurücken; "seinem König nahm er Silber und Habe weg, seine eigenen Kinder ließ er daselbst den [Scheiterhausen?] besteigen,") nach seinen Kindern und dem König war (er selbst, Chrus?) darin." Wir wissen nun aus Herodot, daß gerade damals ein Zug des Chrus gegen den König Krösus von Lydien stattsand, der mit der Belagerung und Einnahme von Sardes und

<sup>1)</sup> Strafmaier, Liverpool-Cammlung, Rr. 136 und 149; vgl. Tiele, Gefch., S. 470 2) Pinches, Trans. Bibl. Arch. Soc., vol. VII, p. 152. und Anm. 3) Ru bem auf bem Blan bei Binches befindlichen "Stadtthor bes Samas (ober Sonnengottes)" vergleiche man auch noch bie von Strafmaier, Borterverg., S. 152 (s. v. Babilum) mitgetheilte intereffante Stelle eines Rontraftes aus Nabonibs 5. Jahre: "Ein Bart von Cedern, gepflangt am Thor bes Borfippa-Ranals gegenüber bem Stadtthor bes Samas im Begirt von Babel." 4) So auch Cance, "Alte Dentmaler im Lichte neuer Forschungen" (Leipz. 1886), S. 180; vgl. übrigens noch die nachfte Unm. 5) hieraus feben wir zugleich beutlich, bag mit Affad nicht nur im allgemeinen Babylonien mit Ausichluß ber Refidens, fondern wahrscheinlich gang fpeziell bie Umgebung von Sippar (ber alten Stadt Agabi ober Affab) gemeint mar. fühlich bes alten Rinive, swifchen Ralach und Affur. Da bie großeren Stäbte am öftl. Tigrifuser nicht mehr existirten, fo fonnte bei einer genaueren Ortsangabe nur bas einzig 7) Der Name bes in ber Chronit angegebenen Landes übrige Arbela genannt werden. icheint mit Ifch= begonnen zu haben; ftand etwa Ischtunda (G. 667) ba? Doch ba auch bas Beichen Isch zweiselhaft ift, jo ware es auch gang gut möglich, bag Lybien felbst ober etwa ber Rame ber hauptstadt, Sarbes) im Terte ftand. 8) Kaft erinnert biefer Bericht an bie gut beglaubigte Rachricht (vgl. Rolbete, Auffate gur perf. Gefch., S. 19), daß Rrofus wirklich ben Scheiterhaufen bestiegen, weshalb Sance bies Bort auch in ber That erganzt - allerdings unter ber Boraussetung, dag vorher "nach Lydien (ober Sarbes, vgl. Unm. 7" bageftanben.

bem Sturze bes lybischen Reiches enbete, nachbem vorher eine unentschiebene Schlacht in Rappadofien bei bem burch die baselbst gefundenen hethitischen Reliefs berühmten Bteria (Boghaz-kiöi, f. das Bollbild S. 270/1) stattgefunden hatte. 1) Der Bundesgenoffenschaft, beren fich Krösus, als er ben Krieg gegen Chrus angefangen, verfichert hatte, mar außer Amafis (von Negypten) und Sparta auch Nabonid beigetreten; mahrscheinlich gebachte Nabonid nach ber von ihm erwarteten Niederlage des Chrus in Kleinasien sich mit leichter Mühe Mediens und Clams bemächtigen ju konnen. Bu einem Gingreifen ber Babulonier icheint es nach ben raichen Erfolgen bes Cprus gegen bie Lybier überhaupt nicht gefommen zu fein, aber bas Schicial Babyloniens war durch dieselben nun so gut wie besiegelt. Denn daß Chrus, ber nicht blos seit der Eroberung Etbatanas gang Medien beherrschte, sondern jett auch unumstrittener Machthaber von Armenien bis an die Bestfüste Rleinasiens und bamit nun wirklicher Großkönig geworben mar, bei ber nachsten Gelegenheit Babylonien und beffen reiche fprische Provinzen an fich reißen wurde, war vorauszusehen; hatte er boch von jest an auch ben besten Grund. ben Nabonid als einen treulosen, Buchtigung verdienenden Nachbarn zu betrachten. Noch verbient besonders hervorgehoben zu werben, daß bie Chronif (vgl. oben), wo fic den Bug bes Chrus nach Kleinafien erwähnt, benjelben nicht mehr, wie vorher, König von Anschan, sondern König von Perfien nennt; schon Eb. Meger war es aufgefallen, bag bas erstemal, wo nach ber Besiegung ber Meber bie Chronit Beranlaffung hat, ben Chrus zu erwähnen, fie ihm biesen neuen Titel gibt.2) Wenn man bas schon früher an verschiedenen Stellen") ausgeführte über Parfu und feine ursprüngliche (Meichheit mit Nordmedien (Parsua) sich vergegenwärtigt, so wird die betreffende Titelanderung erft recht bedeutsam und gibt zugleich die ichonfte Bestätigung für meine Aufstellung; erft im weiteren Berlauf ber Regierung bes Chrus wird fich die Uebertragung des Namens Parfu, des Stammlandes ber Achameniden, das sie nach der Niederwerfung des Aftmages erft politisch ihr Gigen nennen konnten, auf die Landichaft fublich von Glam und Medien, bas ivatere Perfis, zu vollziehen begonnen haben,4) bis fie nach Kambyfes' Tode ber Meder Darius, der fich zum erstenmal officiell "König von Perfien" nannte, vollends burchführte. 5)

<sup>1)</sup> Siehe die ausstährlichere Schilberung in Justis Geschichte bes alten Persien.

S. 22f. und vergleiche auch den betreffenden Paragraphen in Ed. Meners Gesch. bes Alte, I, S. 602 f. (§ 502).

2) Gesch des Alterthums, S. 602.

3) Bgl. oben S. 719f., 739, 740 und 744.

4) Auch Pasargada war eine medische Stadt. wie die Pasargaden, deren Stamm die Achamenidensamilie angehörte, ein medischer Stamm eranischer Abfunst waren. Es unterliegt mir keinem Zweisel, daß das dei Sargon (Ann. 67) vorkommende Schurgadia (in Parsuasch) in Pasargada mit noch irgend einer Borsilbe) stedt. Vielleicht wurde dann späterhin der Name auf den bekannten in der Persis gelegenen Ort, den man gewöhnlich mit Pasargada identificitt Grab dek Eurus, übertragen.

5, Es ist anch zu beachten, daß nur die wahrscheinlich erk unter Parius abgesaste Chronif (vgl. S. 486! den Eurus König von Parsu und

Nachdem fürs zehnte wie elfte Jahr ganz das gleiche wie schon oben beim siebenten und neunten Sahr, nämlich die Unterlassung der Bels-Feier, von ber Chronit verzeichnet wird, 1) befinden wir uns da, wo sie wieder beginnt, nämlich zu Anfang ber Rudfeite (Rev. 1, 5 ff.), bereits im 17. (letten) Sahre Nabonibs, 539 v. Chr. Leider ist auch hier die Inschrift noch recht verftummelt; "ber Gott Nebo aus Borsippa nach . . . . . . ", "ber König trat ein in den Tempel J-tur-talamma (S. 232,", "..... und des unteren Meeres (b. i. bes Berfischen Meerbufens) revoltirten", "Bel zog aus, bas akitu-Fest in Frieden (itti shalmu und vgl. bazu oben S. 782, Anm. 4) machten fie", "[bie Götter] von Marab (Amariba), ber Gott Zaimaima (Nindar von Kisch, vgl. S. 231 f.) und bie (übrigen) Götter von Rifch, bie Beltis und [bie (übrigen) Götter von ] Charjag-falamma (val. ebenbas.) traten ein in Tintir (Babel), bis der Monat Elul vollendet mar, traten die Götter bes Landes Attad von Norden und Guben (wortlich bem oberen und unteren Bind und vgl. bagu S. 444 unten) in 3-fi (Babel) ein, die Götter von Borfippa, Rutha und Sippar jeboch traten nicht ein (b. h. beren Bilber wurden nicht nach Babel geschafft)" - fo lauten bie einzelnen Sate ober Sataruppen, amifchen benen immer mehrere Borter ausgefallen find. Dann heißt es weiter: 3m Monat Tammuz (Juni-Juli 539) lieferte Rurafch eine Schlacht in Rifch (?) oberhalb bes Ranales Allat (?) gegen die Krieger bes Landes Attad; ") die Leute bes Landes Affad emporten sich") gegen die Reihen (?) der Soldaten, am 14. Tag (bes Tammus) wurde die Stadt Sippar ohne Gefecht eingenommen, Nabonid floh. Um 17. (b. i. etwa 5. Juli 539) rudten llabaru (Gobryas), ber Statt= halter von Guti (b. i. ber Gegend öftlich von Arbela), und bie Rrieger bes Rurafch in 3-fi (Babel) ein; als barauf Nabonid fich in 3-fi (Babel) verschanzte, wurde er gefangen genommen. Bis jum Ende des Monats um= ichlossen die tukkumi (Truppen?) des Landes Gutt die Thore von J-Sagilla, boch wurden Waffen irgend welcher Art (bila sha mimma?) an A-Sagilla und die (übrigen) Tempel nicht gelegt noch die Ausschmückung (die Bilder

zwar, wie oben bemerkt, erst nach 550 v. Chr.) nennt, er selbst nannte sich nur "König von Anschan", nach Eroberung Babels König von Babel ober auch "König ber Länder" (so auf ben Daten der Kontrakttaseln); auch auf der trilinguen Inschrift steht nur "Kurasch, der König, der Achamenide".

und Tempelgeräthe) fortgeschafft. 1) Um 3. Marcheschwan (Arachsamnu, b. i. etwa 19. Oktober) zog Kurasch in Jeti (Babel) ein, die Straßen waren ans gesichts feines Ginzugs gefüllt.2) Friede ichaffte er in ber Stadt. Rurgich perfündete bem gesammten Tintir (Babel) Friede, den Gubaru (Gobryas), feinen Statthalter, feste er als Statthalter über Babel ein, und vom Monat Rislev bis Abar (November: Dezember 539-Februar: März 538) ließ er die Götter bes Landes Attab, welche Nabonid nach Babel hatte herabbringen lassen, in ihre Beimftätten zurudichaffen. Im selben (?) Monat, 3) am 11. Tag ift Ugbara über . . . . und ber Rönig ftirbt;4) vom 27. bes Monats Abar bis jum 3. bes Rifan (Ende März 538) ift Trauer in Affad, sammtliche Leute lösen (eigtl. spalten) sich die Haare (?); am 4. geht Rambuzia (Kambyses). ber Sohn bes Kurasch, nach bem Tempel ber Stadt (?) Ghadkalamma= fummub) . . . . ". Das folgende ift zu verstummelt, um übersett merben gu fonnen, und enthält auch, ben noch erhaltenen Beilenreften nach zu ichließen. nichts bistorisch bedeutsames mehr; so ift 3. B. noch im weiteren Berlauf vom Tempel J:Anna in Erech bie Rebe.

So hatte also Babel selbst ben König Chrus mit offenen Armen aufgenommen, und wie einst Roffaer sich ber Herrschaft über Attad bemächtigt hatten, und sie Rahrhunderte lang behaupteten, so waren es jest die Berfer. welche das einheimische Königthum ablösten. Es war also das nichts ganz neues, und eigentlich fest fich die babylonische Geschichte unter Cyrus und seinen Nachfolgern in alten Geleisen fort, so daß man fragen könnte, warum in ben meisten Darstellungen bier abgebrochen wirb. Sat ja boch auch bie Bflege ber einheimischen Schrift und Literatur noch lange fortgeblüht, fo bak wir 3. B. noch vom Seleukiden-Rönig Antiochus Soter einen keilinschriftlichen Bericht (f. S. 792f.) über feine Wiederherstellung und Ausschmudung bes Tempels JeBibba besiten, gang abzusehen von ben vielen Rauffontratten, beren Datirungen bie Namen bes Darius, Lerres, Artagerges, bes Alitfandar, Sohnes bes Alitfandar" (b. i. des Sohnes Alexanders des Großen), des Seleutus, Antiochus und sogar noch ber Arsakiben bis in die Zeit um Christi Geburt ausweisen. Doch der große Unterschied ift der, daß die neuen Beherrscher Babyloniens vom Fall Nabunids an nur nebenber Ronige Babels, wo fie anfangs auch noch im Binter resibirten, waren, und in Birklichkeit Babylonien von Sufa

<sup>1)</sup> Es ist ul innitik (ober itittik, ideogr. DIB mit phon. Ergänzung) zu transsstribiren.
2) Icse: charinî ina pâni-shu malû; ist aber wirklich charinî — charranâti "Strassen"?
3) su-mi statt shumi? Es muß wohl (vgl. nachher die Trauerzeit) der Abar gemeint sein.
4) Das wäre dem Sprachgebrauch dieses ganzen Stückes nach nur Nabonid selbst; sollte etwa, da die Berbannung des Nabunid nach Karmanien gut bezeugt ist (Berosus und Abydenus, vgl. Nöldele, Auss.), hier Belsazar (vgl. das Buch Daniel), der Sohn des Nabunid, den Rabunid selbst gelegentlich im Gebet einer Bauinschrift (und zwar der oben S. 212 citirten, vgl. meine Semiten, Bb. I, S. 208) erwähnt, gemeint sein?
5) Ich weiß nicht, ob ich die Zeichen richtig abgetheilt habe; es muß ein Heiligthum des Nebo (wie aus der nächsten Zeile erhellt), also vielleicht in Borsspa, gewesen sein.

Chrus. 787

und andern Städten des persischen Weltreichs aus regiert wird, serner, daß der Ablösung der Semiten durch die Perser nie mehr eine solche durch einheimische Könige solgen sollte, durch endlich, daß die außerbabylonischen Provinzen, deren Besit ja Babel erst zur Nachsolgerin des assprischen Reiches gemacht hatte, von Chrus an persische und nicht mehr babylonische Länder waren. Die babylonisch-assprische Geschichte, deren letzten Abschnitt die kurze Blüthe des neubabylonischen Reiches bildete, ist mit dem Einzug des Chrus in Babel abgeschlossen, die fernere Geschichte Babyloniens nur mehr Lokals

geschichte ohne weitere weltgeschichtliche Bedeutung.

Bas jum Schluß noch die ichon oben erwähnte wichtige babysonische Driginalinschrift bes Chrus anlangt, fo ift biefelbe bie beste Bestätigung bafür, bag ber Einbrud, welchen ber Bericht ber Chronit gewiß auf jeden unbefangenen Betrachter macht, der richtige ift: bie Babylonier, voran die Priefter ber Stadt Babel, hatten die schwache Regierung bes Rabonid, ber ja auch nicht einmal toniglichen Geblutes gewesen zu sein scheint, grundlich fatt und jubelten bem Aurasch wie einem Befreier zu. Die babglonischen Schriftgelehrten hatten in Chrus' Auftrag eine Infchrift gu fertigen, aus beren taum von dem Berjertonig felbft biltirten Inhalt und Bortlaut aufs beut: lichfte bie Auffaffung ber Sachlage von Seiten ber einheimischen Briefterfreise (und biefe wiederum beherrschten bas Bolf) bervorgeht. Gleich aus bem Uns fang, wenn er auch noch jo verftummelt ift, erfieht man, baf Rabonid gum Sundenbod fur alles gemacht wird; es wird ihm ba vorgeworfen, bag er gerade jo wie wenn es ber Tempel Sagilla felbst ware, "nach Ur und ben übrigen Stabten Drafel, Die ihnen (ben Göttern) nicht anftunden", batte ergeben laffen und "auf übles (?) taglid fann", bag er "bie taglichen Opfer habe aufhören machen" und ben Rult bes Gottes Marbut gröblich vernachläffigte, baß er ferner "die Befestigungen Babels zu Grund geben ließ, fo baß barob in Behllagen der Berr ber Götter gewaltig ergarnt ward", wie "aus Born barüber, daß er hineingenommen hatte (nach 3 Sagilla) bie Gotter (anderer babylonifcher Stabte), welche ihre (fruberen) Tempel beshalb verlaffen mußten".

<sup>1)</sup> Ein Bersuch dazu wurde allerdings nach dem Tode des Kambuses gemacht, als tein rechtmäßiger Nachsolger aufzusehen schuen und sast alle übrigen Provinzen sich empörten. Da hat im Anschlüß an Etam ein gewisser Nichtlungen sich empörten. Da hat im Anschlüßen Etam ein gewisser Nichtlung aus seinem Kegierungsladtezar, Sohn des Nabonid, ausgegeben und Badylonien sür ganz turze Zeit wieder selbständig gemacht, wie einige Kontrakttoseln mit Datirung aus seinem Kegierungsansang und erstem Jahre bestätigen. Doch schon war Darzuwussch (Darius), aus dem andern Zweige der Achämeniden, durch die Tödtung des Magiers Gaumala, der der Bruder des Kambuses zu sein behaupter hatte, in das allerdings größtentheils erst wieder von ihm frisch zu erfämpsende Erbe des vers. Beltreiches eingetreten; jest erst wurde Badylon wirklich eingenommen und erobert (521 v. Chr.); was sich ädrigens 519, wo ein Armenier Arachu, Sohn des Chaldita, sich ebensalls sür jenen Redukaderzar ausgab, wiederholte. Bgl. unten S. 791 j. Bun da an blieb Badylonien, was es schon unter Chrus und Kambuses gewesen war, auch unter Tarins und seinen Kachs-jolgern, nämlich persische Provinz.

Da geichah es, bag Merodach (Marbut) "ansah seinen Freund", "seine Sand ergriff, Kurasch, König von Unschan, war sein Name genannt"; "ber unterwarf bas Land ber Rutt, bie Gesammtheit ber Manda-Borben seinen Fugen, bie Schwarzbäuptigen ließ er in seine Sande gelangen, in Recht und Gerechtig= feit fam er zu ihnen". Der Gott Marbuf "hieß ihn nach Babel gieben, ihn ben Weg nach Tintir einschlagen, gleich einem Freund und Genoffen gieng er ihm jur Seite, seine weit ausgebreiteten Truppen, beren Bahl gleich ben Baffern eines Flusses nicht gekannt war, hiengen um ihre Baffen und schritten ihm zur Seite, ohne Rampf und Gefecht ließ er (Marbut) ihn nach Schu-anna (Babel) einziehen, seine Stadt Bab-ilani (Babylon) verschonte er mit Nöthen, den Nabonid, den König, ber ihn nicht fürchtete, gab er in feine (bes Rurafch) Banbe, bie Leute von Tintir alle, bie Gesammtheit von Sumir und Atfad, die Fürsten und ben Machthaber, ber seiner Dynastie sich unterwarf, 1) tußten seine Fuße, freuten sich seiner Königsherrschaft, es leuchteten ihre Untlite. Der Berr, ber mit Silfe (naht), ber wieber erwedt die Todten, der mächtiglich dem Weltall Wohlthaten erweift, fegnet ihn (ben Cyrus) gnädig und hat Acht auf seinen Ramen. Ich, Kurasch, Rönig ber Belt, ber große Rönig, ber gewaltige König, Rönig von Babel, König von Sumir und Attab, König ber vier Weltgegenben, Sohn bes Rambuzia, bes großen Ronigs, bes Ronigs ber Stadt Unschan, Entel bes Rurafch, bes großen Königs, bes Königs ber Stadt Anschan, Sprößling (libbalbal) bes Schischpisch, bes großen Rönigs, bes Rönigs ber Stadt Anschan, emiger Sproß bes Konigthums, beffen Regierung Bel und Nebo lieben, um feinem Herzen wohl zu thun und jum Ueberfluß feiner Freude (?)." Dann betont Cyrus weiter, wie er in Frieden in Babel einzog, unter Freude und Frohloden seinen Wohnsit bort aufschlug, wie auch seine Truppen in Frieden einmarschirten, und er dann auch die übrigen Städte in Frieden besuchte; wie er ihre Berfallenheit wieder heilte und ihre Fesseln (?) loste; wie Mardut ihm und feinem Sohne Rambuzia (Rambyfes) gnädig mar und "wie auf Marbuts erhabenes Geheiß alle Könige, die da Throngemächer bewohnen von allen himmelsgegenden vom oberen bis jum unteren Meere, ferner bie bie [Büjte?] bewohnenden Könige des Bestlandes, (und) die, welche Belte bewohnen. all ihre ichwere Abgabe gebracht und in Babylon feine Fuge gefüßt" hatten. 2) "Bon . . . . an bis zu den Städten Affur und Iftar-Damittu (?), Die Stadt Agadi, das Land Afchnunnat (S. 279, A. 4 und S. 464), die Städte Ramban. Mi-Turnu, Dur-ili bis hin zum Gebiet des Landes Ruti, die Stabte am [Ufer] des Tigris, wo von Alters her ihr Wohnsitz war, die dort wohnenden Götter brachte ich an ihre Stätten zurud", "bie Götter von Sumir und Atfab, welche Nabuenaid zum großen Born bes herrn ber Götter nach Babel hatte ichaffen

<sup>1)</sup> shakanakka (also Sing.) sha BAL-shu ikmisa (also wieder Sing.); Sance einsach "(die Fürsten und) Priester, die revoltirt hatten". Mit dem Machthaber wird Nabunid selbst gemeint sein. 2) Bgl. zu dieser Stelle Delipsch, Zeitschr. f. Keilschr, II, S. 420.

Chrus. 789

lassen, setzte ich auf Befehl bes Marbut in Frieden wieder an ihre Beiligthumer." Das ist im wesentlichen ber Inhalt (bezw. auch Wortlant) ber Chrus-Anschrift, welche uns im Berein mit ber gerade für Nabunibs Reit erhaltenen Chronit ben geschichtlich so wichtigen Uebergang bes neubabylonischen Großkönigthums an ben Achameniben Cyrus in gang neuem Licht erscheinen läßt. Gang anders also als bas Ende Ninives war ber Ausgang ber politischen Selbständigfeit Babyloniens: fein Blutvergießen, feine Belagerung, fein Strafgericht mit Keuer und Berwüstung. Und ein weiterer Aft bes Kriedens war bann die Erlaubniß, welche Chrus ben in und bei Babel wohnenden Juden ertheilte, nach bem heiligen Lande zurudzukehren. Darauf bezieht sich bie Beiffagung bes in ber letten Salfte bes babylonischen Eriles weiffagenben großen Unbekannten, bes fog. Deutero-Jesaja (Jes. 44, Schl.): "Jahre, ber ba spricht zu Koresch: mein hirt1) und ber all meinen Willen vollenden wird und sprechen wird zu Jerusalem: sie werbe erbaut und ber Tempel gegründet! (und weiter zu Anfang des folgenden Rapitels:) So spricht Sahve zu seinem Gesalbten, zu Roresch, ben ich erfaßt bei seiner Rechten, um nieberzuwerfen Nationen (bie Meber und Lyber), und ber Könige Huften entgurte ich (= mache sie machtlos), aufzuthun vor ihm Pforten und Thore, daß sie nicht verschlossen bleiben." Unwillfürlich bentt man bei ben letten Borten an die Thore Babels, die fich freiwillig bem milben Sieger öffneten. Und baß bem Chrus ber Ruf ber Milbe vorausgieng, zeigt sowohl biese Beissagung als auch bas Verhalten ber babylonischen Priefter; benn was hätte ben letteren ihr bereitwilliges Entgegenkommen geholfen, wenn Cyrus ein wilber Eroberer gleich andern halbbarbarischen Stammfürsten gewesen mare? eine Plunberung ber Stadt und mannigfache Greuelthaten mare bennoch bas Loos ber bem fremden Rönig bie Thore öffnenben Babel geworben. Es scheint vielmehr, baß auch bie Babylonier schon vorher bie sichere Hoffnung hatten, Chrus werbe ihrer schonen.

So schließt in versöhnender Weise die babylonische Geschichte mit der unsere vollste Sympathie erweckenden edeln Gestalt des Achämenidenfürsten Chrus. — Am Ansang der Zeiten auf babylonischem Boden erwachsen wurde die uralte sumerische Kultur von den semitischen Babyloniern erst recht zur Entsaltung gebracht, weiter ausgebildet und nach Assur und Ninive verpslanzt; dort zeitigte sie die Bedingungen, unter welchen Assyrien zur weltbeherrschenden Großmacht wurde; nach deren Fall wurde das alte Mutterland für kurze Zeit wieder der Mittelpunkt der zwei Jahrtausende vorher von ihm selbst aussegegangenen Bildung, und nun gieng letztere als Erbe weiter an die Perser, nicht erlöschend, sondern neubelebend und erziehend, wie sie umgekehrt durch

<sup>1)</sup> Man beachte die Anspielung auf den Ramen des Chrus, indem Karasch wirklich auf kossäich-elamitisch "hirte" (vgl. Kurigalzu — "sei mein hirtel") heißt. Der indogermanische Name des Königs soll der Tradition nach Agradates gewesen sein (Strado 15, 3); den Beinamen Kurasch hatte schon sein Ururgroßvater und sein Großvater (s. S. 739, Unm. 2) getragen.

790 Drittes Buch. 3. Die Rachfolger Rebutabregars u. b. Sturg Babels.

bie noch jugenbfrische, zwar noch naturwüchsige, aber boch mit allen Geistesvorzügen ausgestattete indogermanische Rasse von neuer Lebenstraft durchbrungen wurde. Das ist in großen Zügen der Entwicklungsgang der Geschichte Babyloniens und Asspriens und seiner den Orient wie den Occident
zu den verschiedensten Zeiten befruchtenden Kultur; im einzelnen es auszuführen
und zu verfolgen war die Aufgabe dieses Buches.

# Unhang:

- a. Die zwei auf Babulonien bezüglichen Stellen ber großen Behiftun-Anschrift') beg Dariug').
- 1. "So spricht Darius ber König: Ich gieng hin und töbtete Gaumata, ben Mager. Darauf war ein Mann, Aschina mit Ramen, ein Sohn Upasbarmas, ber sehnte sich in Elam auf, indem er sprach "ich bin König von Elam". Darauf sielen die Elamiten von mir ab, sie giengen zu Aschina über, er ward König in Elam.

"Ferner war ein Mann, ein Babylonier, Nibintu:Bel (pers. Nabita:Bira) mit Namen, ber Sohn bes Aniri, ber lehnte sich in Babel auf, indem er das Bolf also belog: ich bin Nebukadrezar, der Sohn bes Nabonid. Dann gieng das babylonische Bolk ganz zu jenem Nibintu-Bel über, Babel siel ab, er ergriff die Herrschaft von Babylonien.

"So spricht Darius ber König: Darauf schidte ich ein Heer nach Glam, jener Afchina wurde gebunden zu mir hergeführt, ich tobtete ihn.

"So spricht Darins der König: Darauf zog ich nach Babel und entgegen jenem Nibintu-Bel, der sich Nebukabrezar nannte. Tas Heer des Nibintu-Bel hielt den Tigris, dort stellte es sich auf und war auf Schiffen. Darauf warf ich ein Heer [an die Tigris:User]....., Ahuramazda war meine starke Hise, im Schutze des Uhuramazda überschritten wir den Tigris, ich schlug dort das Heer des Nibintu-Bel. Am 26. Kislev (pers. Atrijadija) lieferten wir die Schlacht.

"So spricht Darins ber König: Darauf zog ich nach Babel. Als ich Babel noch nicht ganz erreicht hatte, da war in eine Stadt, Zazznu mit Namen, am Ufer des Euphrat, jener Nibintu-Bel mit seinem Heer gegangen, um gegen mich eine Schlacht zu liefern. Darauf lieferten wir eine Schlacht, Ahuramazda war meine starke Hilfe, im Schutze bes Uhuramazda schlug' ich

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 90 f. u. 98 f. und zu der Uebersetzung die Ausgabe der babylonisischen Bersion der Achämeniden: Inschriften von Bezold und Haupt (Leipz. 1882, Asspriol. Bibl. von Delitsich und Haupt, Bb. II), Behistun: Inschr., Z. 29—41 und 84—89.
2) Für die sonstige Geschichte des Darius wie überhaupt die des persischen Weltzreiches sei auf die dieses mein Buch ablösende Darstellung von Justi ("Geschichte des alten Persiens", Bd. 4 der 1. Hauptabth. der Allg. Geschichte in Einzeldarstellungen) verwiesen.

bas Heer bes Ribintu-Bel. Gin Theil wurde in bas Wasser getrieben, bas Wasser riß ihn fort. Wir lieferten bie Schlacht am 2. Tebet (pers. Anamata).

"So spricht Darius ber König: Darauf gieng bieser Nibintu:Bel mit wenigen Solbaten, die auf Rossen ritten, nach Babel; dann zog ich gegen Babel, im Schutze Uhuramazdas nahm ich Babel ein, nahm den Nibintu-Bel gefangen und töbtete ihn in Babel.

"Darius ber König spricht also: Während ich in Babel war, waren es folgende Länder, welche von mir abfielen: Parsu, Clam, Medien, Assur, Aegypten,<sup>1</sup>) Parthava (Parthien), Margu (Margiana), Satagu (die Sattagyben) und die Nammiri."<sup>2</sup>)

2. "So spricht Darius ber König: Während ich in Persien und Medien war, da wurden zum zweitenmale die Babhsonier von mir abtrünnig. Einer Namens Arachu, ein Armenier, Sohn des Chaldita, lehnte sich auf. Es ist eine Gegend in Babhson, Namens Dudala (persische Bersion: Dudana), von dort aus lehnte er sich auf und belog das Volk von Babel also: Ich din Nebukadrezar, Sohn Nabonids. Darauf wurde das Volk von Babel von mir abtrünnig und gieng zu jenem Arachu über, der nahm Babel ein und wurde König von Babel.

"So spricht Darius ber König: Darauf schiete ich ein Heer nach Babel. Den Intaphernes (sul. Vintaparna, pers. Vindafra), einen Meber, meinen Diener, machte ich zum Obersten, ich entsandte ihn mit dem Auftrag: Ziehe hin und schlage das Heer der Rebellen! Darauf zog Intaphernes mit dem Heere gegen Babel. Ahnramazda brachte mir hilfe, durch die Gnade des Ahnramazda nahm Intaphernes Babel ein und schlug das Heer von Babel,") die Rebellen, und nahm sie gefangen. Die Leute, welche unter ihnen seine vorzüglichsten Anhänger waren, wurden ergriffen und gesessicht; da erließ ich den Besehl: Arachu und seine vorzüglichsten Anhänger sollen gekreuzzigt (?) werden.

"So spricht Darins, ber König: Das war es, was ich in Babel gethan habe."

# b. Die Culinderinschrift beg Seleuciden-Königg Antiochug Soter') aus Birg-Rimrub.

"Anti'ukus, der große König, der mächtige König, König der Welt, König von Babel, König der Länder, Wiederhersteller der Tempel J:Sag:illa und

<sup>1)</sup> So nach ber susissen Bersion. Spiegel (pers Bersion): Armenien mit Fragezeichen).
2) Daß Nammiri (nicht Gimiri) die richtige Lesart an dieser und den sibrigen Stellen ist (pers Bersion: die Saken), wird bistätigt durch die Erwähnung der umurgischen Nammiri N. R., J. 14 verglichen mit Bitzlumargi (Sargon, Unnalen, B. 69) im Gebiet von Namar.
3) Nach der pers und sus Bersion: am 2. (bezw. 22.) Markazana (nach Oppert der babyl. Shebet.)
4) Ver Text sindet sich 5. Raw. 66; ich habe nach der verbesserten Ausgabe von Straßmaier

J-Zibba, erlauchter Sohn bes Siluktu (Seleukus), bes Königs, bes Malesboniers (Makkabunz), Königs von Babel, bin ich. Zur Zeit, ba zu bauen bie Tempel J-Sagzilla und J-Zibba mein Herz mich antrieb, ba strich ich zahlreiche Backteine J-Sagzillas und J-Zibbas im Lanbe Chatti mit meinen reinen Händen mit rushti-Steinen und um den Grund zu legen von J-Sagzilla und A-Zibba . . . . . . . . te ich.

Im Monat Abar, am 20., im Jahre 43, legte ich ben Grund von J-Bibba, bes ewigen Hauses, bes Tempels bes Gottes Nebo in Borsippa. D Gott Nebo, erhabener Sohn, ..... ber Götter, gewaltiger, ber bu jur Erhabenheit geseht bist, erlauchter Sohn bes Gottes Marbut, Sproß ber Göttin Fraa, 1) ber Königin, die da erschuf (lies pa-ti-kat) meine Geburt, schaue freudig auf mich nieber! und auf bein umfassendes Geheiß, (bu', bessen Befehl nicht gebeugt wird, zerschmettre bas Land meiner Keinbe, bas Erlangen meines Sieges über meine Widersacher laß mich ergreifen in Macht (und verleihe mir) gerechte Königsherrschaft, lange Regierungsjahre, Freude bes Bergens, glanzende Rraft und bas Geschent ber Konigsherrschaft bes Unti'utus und bes Siluttu, des Königs, seines Sohnes, in Ewigkeit! D beiliger Sohn, Gott Nebo, Sohn bes Tempels J:Sag-illa, Erstgeborner bes Gottes Mirri (b. i. Marbuts), Erlauchter, Sproß ber Göttin graa, ber Ronigin, wenn bu eintrittst in ben Tempel A-Ribba, bas ewige haus, bas haus beiner Gottheit, ben Sit ber Freude beines Herzens mit Jubel und Frohloden, so mogen auf bein ewiges Geheiß, das unveränderlich ift, meine Tage verlängert, meine Sahre hinausgerudt, mein Thron befestigt, meine Regierungszeit alt gemacht werben! Durch bein erhabenes Scepter, welches ben Arcislauf (beachte kuklu = \*vxlog!) Simmels und ber Erbe regelt, moge in beinen heiligen Mund gelegt fein meine Gnabe (ober gnäbige Eriftenz, fo Opp.), meine Banbe mogen bie Lanber

<sup>(</sup>Berträge aus Warka, Nr. 111) übersett; die erste llebersetung gab J. Oppert, in ber Revus d'Assyr., I (Paris 1885), p. 104. Was obigen Antiochus anlangt, so ist das in der Inschrift angegebene Jahr das 43. der mit dem Regierungsantritt seines Baters beginnenden seleucidischen Acra das Jahr 269 v. Chr., das 12. der Regierung des Antiochus. Bekanntlich waren die Seleuciden die Erben des Achämenidenreiches, nachdem letzteres durch Alexander den Großen erobert worden und nach dessen Tod sich wieder vom großen Weltreiche des jungen Wacedonier-Königs, der gerade Babel zum Mittelpunkt desselfelben hatte machen wollen, abgetrennt hatte. Im Jahre 129 v. Chr. sodann erlag die seleucidische Herrichast dessenich weben sen vorher die parthischen Arsaciden (deren Aera, 248 v. Chr. beginnend, neben der Seleucidenaera, vgl. jett Strasm., Arsaciden-Inschriften, Zeitschr., Auf. III, 129 ff., auf babylonischen Kaussontrakten, wie auch astrologischen Täselchen, deren jüngstes 168 — 232 d. i. 80 v. Chr. datirt ist, vorkommt) den Seleuciden Babylonien entrissen. Byl. jett auch A. v. Gutschmid, Geschichte Frans und seiner Nachbarländer von Alex. d. Gr. dis zum Untergang der Arsaciden, Tüb. 1888.

<sup>1)</sup> Dieselbe Göttin, die in der bilinguen Inschrift des Camas-sum-ukin in der semitischen Kolumne durch Fra'a wiedergegeben wird; es ist ein Beiname der Göttin Barpanit, der Gemahlin Marduks (vgl. Lehmann, De inscriptionis . . . . Samas-sum-u-kin, Diss. (Münch. 1886), p. 44).

vom Aufgang ber Sonne bis zu ihrem Niebergang erobern, ihren Tribut möge ich einbringen und zur Bollendung möge ich J-Sag-illa und J-Zibba bringen! D Gott Nebo, erlauchter Sohn, wenn du in den Tempel J-Zibba, das ewige Haus, eintrittst, so möge das günstige Besinden des Anti'utus, des Königs ber Länder, des Siluktu, des Königs, seines Sohnes, der Astartaniktu (Stratonike), seiner Gemahlin, der Königin, ihr aller günstiges Besinden gelegt sein in beinen Mund!"

## Derzeichniß der Illustrationen.

### Im Cert.

- Seite 12: Chlinder Sargons von Agadi, ca. 3800 v. Chr. (Ménant, Catalogue de la Collection De Clercq, pl. 5, no. 46.)
  - " 14: Probe ber Zeisenanordnung ber ältesten uns bekannten Phyramideninschriften. (Proceedings of Soc. of Bibl. Archeology. 1880/81.)
  - , 14: Probe ber Zeilenanordnung einer altbabylonischen Inschrift.
  - 16: Eine Byramide in ihrem Bachsthum (Brugich, Entbedungen auf ben Phramibenfelbern von Memphis; in "Bestermanns Monatsheften". 1882.)
  - " 17: Phramibe von Meibam mit ihrer ursprünglichen Spipe. (Meher-Dumichen, Geschichte bes alten Aegyptens.)
  - , 17: Die Stufenpyramide von Sakara. (Brugsch, Entdeckungen auf den Phramidenselbern von Memphis.)
  - , 19: Altbabylonische Abbildung eines chalbäischen Tempels. (Cuneiform inscriptions of Western Asia.)
  - , 37: Gudiastatue von Sirgulia mit Inschrift. (Revue archéologique. 1881.)
    - 38: Fragment eines Thontafelchens, beschrieben mit den ältesten Bilbersormen der Reilschriftzeichen nebst ihrer Erklärung. (Transactions of the Bibl. Arch. Soc. VI.)
  - , 40: Die brei obersten Kolumnen der jog. "stèle des vautours" im Loudre. (Perrot & Chipiez.)
  - , 56: Inichrift mit hethitischen hierogluphen (von Karkemisch). (Transactions of the Bibl. Arch. Soc. VII.)
  - , 63: Base des Xerres. Paris, Cabinet de France (de Rosny, les écritures figuratives.)
  - 74: Borber- und Rüdseite des sog. Caillou de Michaux. (Millin, Monuments antiques inédits. I.)
  - 78: Rhorsaba vor den Ausgradungen Bottas. (Perrot et Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité. Is.)
  - , 79: Ein Theil ber blosgelegten Stabtmauer in Rhorfabad. (Ebb.)
  - " 80: Ruinenhugel von Nimrud. (Rawlinson, the five great monarchies. I.)
  - " 81: Auffindung bes vermeintlichen Nimrodfopfes. (Lapard, Ninevel.)
  - " 83. Rujundschif. (Rawlinson, the five great monarchies. I.)
  - ,, 85: Das Flüßchen Rhosr:Su (Rhoser) und der Ruinenhügel Rebbi-Junus. (Lapard, Ninevel and Babylon.)
  - , 87: Rudfeite einer ber Thontaseln mit ber Sintsluterzählung. (George Smiths Chalbaische Genesis. Uebersett von Hermann Delitich.)
  - ,, 88: Rückseite eines unversehrten Täfelchens aus Assurbanipals Bibliothek. (Smith, Discoveries.)

```
Seite 104: Thoreingang zu Dur-Sargon in Rhorsabab. (Blace, Nineveh et l'Assyrie.)
     106: Geflügelter Stier am Thor zu Dur-Sargon in Rhorfabab. (Perrot et
          Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité. II.)
     108: Die Babil: Ruine von Ragr aus gesehen. (Oppert, Expédition scientifique.)
     109: Ruinen von Tell Ebe. (Loftus, Travels.)
     110: Ruinen von Sammam. (Ebb.)
     111: Rontratttafelden von Tell Sifr nebst feiner (halb abgebrochenen) Umbullung.
          (Ebb.)
     111: Terracottatafel von Babel. (Layard, Nineveh and Babylon.)
     112: Drei Thontafeln aus einem Grabe in Sentereh. (Loftus, Travels.)
     113: Die Ausgrahungen in Muggijar. (Journal Royal As. Soc. XV.)
     113: Probe einer Bacffeinlegende Ur-Ba'us von Ur. (Rawlinfon, the five great
          monarchies. I.)
     114: Ansicht ber Ruinen von Mugajjar. (Loftus, Travels.)
     117: Ansicht von Birs Nimrud (Borsippa). (Perrot et Chipiez, Hist. de l'art
          dans l'antiquité. II.)
     193: Wilbsau mit ihren Jungen. (Rawlinson, the five great monarchies. 1.)
     194: Bilbstiere; nach einem affprischen Basrelief. (Transactions of the Bibl.
          Arch. V.)
     194: Rinder; nach einem altbabylonischen Siegelcylinder. (Menant, Recherches.)
     198: Backfteinaufgang zu ber Borhalle bes Ga-Tempels in Eribu. (Journal of
          the Royal Asiatic Society. XV.)
     206: Chlinder aus Ercch. (Ménant, Collection de Clercq.)
     207: Buwarija-Ruine. (Loftus, Travels.)
     209: Ausgrabung ber Busmas-Ruine. (Loftus, Chaldaea and Susiana.)
     209: Gubmeftfaçade bes in der Busmas-Ruine erhaltenen Balaftes. (Ebb.)
     210: Anciander gefittete Tobtenfrüge aus Ur. (Journal of the R. As. Soc. XV.)
     211: Die Ruinen bes Tempels bes Mondgottes in Ur. (Rawlinson, the five
          great monarchies. I.)
     212: Tempel bes Sin in Ur. (Journal of the R. As. Soc. XV.)
     214: Altbabylonisches Thongrab in Ur. (Ebd.)
     214: Gröffnetes althabulonisches Grab. (Rawlinson, the five great monarchies, I.)
     215: Altbabylonische Backsteingruft. (Journal of the R. As. Soc. XV.)
     216: Altbabylonischer Siegelenlinder mit handhabe. (Rawlinson, the five great
          monarchies. I.)
     217: Prainirungeanlagen in ben Grabhugeln von Ur. (Ebb.)
     219: Thongefäße aus ben Grabern zu Larfa. (Loftus, Travels.)
     240: Bwei ben sumerischen Typus aufweisende Statuentopfe aus ber Epoche
          Gudi'as. (Heuzen & de Sarzec, Découvertes en Chaldée.)
     241: Bronzene Botivfigur aus Gubi'as Reit. (Ebb.)
     242: Basenuntersat von Telloh. (Perrot et Chipiez, Hist. de l'art dans
          l'antiquité.)
     243: Cemitifche Musikanten aus Gubi'as Epoche. (Seuzen & be Sarzee, Decou-
```

244: Statue einer Sumerierin. (Lenormant-Babelon, Hist. de l'Orient. IV.)

285: Basrclief bes Ur-Ghanna von Sirgulla. (Revue archéologique. 1882.)

vertes en Chaldée.)

273: Die Ruinen von Sufa. (Loftus, Travels.)

- Seite 287: Inschriftenfragment Ur-Ghannas. (Heuzen & be Sarzec, Découvertes en Chaldée.)
  - " 290: Siegeschlinder eines Patisi von Sugirra. (Menant, Collection de Clerq.)
  - , 293: Siegeschlinder des x....da, Patifi von Laghasch. (Ménant, Recherches.)
  - " 295: Untersat aus hartem Alabaster mit Inschrift bes In-anna-ginna. (Heuzen & be Sarzec, Découvertes en Chaldée.)
  - " 299: Siegelcylinder des Bin-gani, Prinzen von Agadi. (Menant, Recherches.)
  - " 800: Siegelcylinder von Erech. (Ebb.)
  - , 808: Siegelcylinder Naram-Sins. (Transactions of Bibl. Arch. Soc. V.)
  - " 821: Tasel aus schwarzem Stein mit Inschrift Gubî'as von Sirgulla. (Heuzen & de Sarzec, Découvertes en Chaldée.)
  - .. 821: Tafel aus ichwarzem Stein mit Inschrift Dungis von Ur. (Ebb.)
  - " 822: Bian einer Festung Gubî'as. (Lenormant et Babelon, Hist. ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres médiques.)
  - ., 832: Siegelcylinder des Ur-Ba'u von Ur, ca. 3000 v. Chr. (Ménant, Recherches.)
  - , 834: Siegeschlinder bes Dungi von Ur (aus Nibur). (Ménant, Collection de Clerg)
  - ,, 335: Awei Bronzesiguren mit Aufschrift Dungis von Ur. (Heuzen & de Sarzec, Découvertes en Chaldée)
  - . 836: Siegelcylinder bes Dungi von Ur. (Binches, the Babyl. and Assyrian Cylinder-Seals of the Brit. Mus.)
  - " 341: Siegelchlinder bes Gamil-Sin von Ur. (E. Schrader, Ueber einen altbabylon. Königschlinder)
  - , 850: Siegeschlinder des Britischen Museums mit der "Dem heisigen Baume (gish-sha) des Sonnengottes von La-sar(-ki) weiht dies Alal(?)-lum, der Taselscher, sein Knecht" sautenden Ausschieft. (Binches, the Babyl. and Assyrian Cylinder-Seals of the Brit. Mus.)
  - " 858: Bronze-Kanephore mit Inschrift bes Mi-Agu von Larsa. (Perrot et Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité.)
  - " 898: Altbabylonijcher Cylinder, ben Fall barftellend. (Smith, Chalb. Genefis.)
  - 457: Bild eines altbabylonischen Königs (wahrscheinlich Nebukabrezars I.), auf einem Grenzstein. Basalt; 61 Centim. hoch. London, Brit. Museum. (Perrot et Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité.)
  - ,, 462: Tiglatpileser. (Rawlinson, the five great monarchies. I.)
  - " 483: Löwe vom Portal bes Tempels zu Nimrud. London, Brit. Museum. (Bhotographijche Originalaufnahme.)
  - "- 491: Der Fischgott Dagon. (Layard, Discoveries in Nineveh und Babylon.)
  - " 499: Bel-Merodach und ber Drache; Relief aus Nimrud. Condon, Brit. Museum. (Bhotographische Originalaufnahme.)
  - ,, 516: Genius mit Ablerhanpt. London, Brit. Museum. (Photographische Originals aufnahme.)
  - " 551: Standbild des Affurnaßirpal aus Nimrud. London, Brit. Museum. (Photographische Originalausnahme.)
  - " 558: Chlinder des Muschischen London, Brit. Museum. (Photographische Originalausnahme.)
  - " 573: Löwenjagd bes Assuraßirpal; Marmorrelief aus Rimrud. London, Brit. Museum. (Bhotographische Originalausnahme.)

- Seite 583: Darbringung von Affen; Relief aus bem Palast Affurnaßirpals in Nimrub. London, Brit. Museum. (Bhotographische Originalaufnahme.)
  - 586: Der König Affurnagirpal; Relief aus Rimrub. London, Brit. Mufeum. (Bhotographische Originalaufnahme.)
  - 590: Salmanaffar II. (Trans. of the Society of Biblical Archaeology. VI.)
  - 604/605: Der Tribut bes Lanbes Mugri; britte Reihe ber Reliefs bes ichwarzen Obelisten. London, Brit. Museum. (Photographische Originalaufnahme.)
  - 621: Monolith Sams: Rammans IV. aus Nimrub. London, Brit. Museum. (Photographische Originalaufnahme.)
  - 629: Statue bes Gottes Rebo, gefunden zu Rimrub. Kalkftein, 165 Centimeter hoch. London, Brit. Museum. (Bhotographische Originalaufnahme.)
  - 658: Ansicht der Burg und Stadt Ban. (Réclus, Nouvelle Géographie universelle. IX.)
  - , 677: Elfenbeinschnitzerei, in Nimrub gefunden. London, Brit. Museum. (Photographische Originalaufnahme.)
  - 681: Geffügelter Genius in einem eine Opferscene barstellenben Alabafter-Basrelief zu Khorsabab. 3 Meter hoch. London, Brit. Museum. (Photographische Originalausnahme.)
  - ,, 687: Felestulpturen von Bavian. (Lapard, Discoveries in Nineveh and Babylon.)
    - 696: Täselden aus der Bibliothet Assurbanipals, Theil des Sintstutberichts. London, Brit. Museum. (Smith, Chaldean account of the Deluge from Terra cotta tablets.)
  - 715: Siegel bes Tartonbemos (Tartu-bimmi). (Transactions of the Society of Biblical Archaeology. IV.)
  - , 716: Hethitisches Relief von Jbriz in Cilicien. (Ebb.)
  - , 764: Ramee Rebutabrezars. (E. Schraber in Monatsberichte ber Berliner Atademie, 1879.)
  - , 82: Plan ber Ausgrabungen in Nimrub. (Rach Perrot et Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité.)
  - 86: Plan ber Ausgrabungen in Rujundschik. (Ebb.)
  - 91: Karte zur Beranschaulichung der gegenseitigen Lage von Bagdad und Behistun. (Nach dem Entwurfe von Professor Dr. Frip Hommel.)
  - 107: Karte zur Beranschaulichung der Lage der Ruinenfelder Babels. (Rach Rawlinson, the five great monarchies. I.)
  - 115: Rarte zur Beranschaulichung der fübbabylonischen Ruinenstädte. (Rach dem Entwurfe von Brofessor Dr. Frit Hommel.)
  - 183: Physitalische Uebersichtstarte über bas gesammte Euphrat- und Tigrisgebiet. (Schrader, Art. Wesopotamien in Riehms Bibl. Handwörterb.)
  - , 199: Plan ber Ruinen von Eribu. (Journ. Roy. As. Soc. XV.)
  - 201: Plan bes Gubi'a-Palastes. (Nach einer speciell für bies Bert angeserigten Beichnung M. Heuzens.)
  - 208: Blan der Ruinen von Warka. (Loftus, Travels.)
  - ,, 683: Plan des Sargon-Palastes bei dem heutigen Dorse Khorsabad. (Perrot et Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité.)
  - , 767: Plan ber Ruinen von Babylon. (Rach Oppert und Reclus.)

#### Pollbilder.

- Seite 90: Ansicht bes Felsens von Behiftun. (Ker Porter's Travels.)
  - , 288: Geierstele, Borber- und Rüdseite. (be Sarzec, Découvertes en Chaldée, bezw. Gazette archéologique.)
  - " 483: Kopf von einer gestügelten Figur aus Nineveh; als Thus der assprischen Rasse und Probe der Bemalung der Stein-Stulpturen. (Lahard, Monuments of Ninivol.)
  - " 576: Affprische Schlachtscene, Affurnaßirpal. Marmor-Relief. London, Brit.
  - " 591: Fragment eines assprischen Bronze-Reliefs Salmanassars II.; von einer Thür zu Balawat. London, Brit. Museum. (Perrot et Chipiez, Histoire / de l'art dans l'antiquité. II.)
  - " 596: Urtunde Rebupallibbins vom Jahre 852 v. Chr., gefunden im Sonnenstempel zu Sippar 1881 n. Chr. (Ebb.)
    Sowohl die Angade 822 in der Unterschrift der betr. Tasel. als die andere im Texte (S. 129): 888 v. Chr. beruhen auf Drudsehlern.
  - " 598: Ber schwarze Obelist aus Rimrub; London, Brit. Museum. (Photographische Originalaufnahme.)
  - " 684: Der Palast Sargons zu Rhorsabab; Rekonstruktion. (Perrot et Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité. II.)
  - ,, 697: Affurbanipal mit der Königin in der Weinlaube. Warmor-Relief aus Kujunds fchik. London, Brit. Museum. (Photographische Originalaufnahme.)
  - ,, 718: Erstürmung einer (armenischen ?) Stadt; Absührung von Gesangenen. Marmors Pesies aus dem Sübwestpalast Sinacheribs (Kujundschil). (Lahard, Monuments of Ninoveh, vol. I.)
  - , 720: Plünderung einer (armenischen?) Stadt. Marmor:Relief aus dem Südwest: palast Sinacheribs (Kujundschif). (Lapard, Monuments of Nineveh, vol. II.)
  - " 786: Darftellung aus bem Feldzug Affur bani pals gegen Te'umman, König von Sufa. Marmor: Relief. London, Brit. Mufeum. (Photographische Originalaufnahme.)

#### Doppelbollbilder.

- Seite 271: Religiöser Festzug hethitischer Männer und Frauen. Felsbildwerk zu Pteria in Rappadokien. (Texicr, Description de l'Arménie, la Perse et la Mesopotamie.)
  - " 282: Die ältesten babysonischen Cylinder. (Sammlung de Elercq, Catalogue méthodique et raisonné par Jacq. Ménant.)

#### Marte.

Seite 474: Rarte von Babylonien. (Nach H. Rieperts Nouvelle carte générale des provinces asiatiques de l'empire ottomane. 1884.)

# Inhaltsverzeichniß.

| Einleitung.                                                                                                                                                            | <b>-</b>                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| I. Die Bebeutung und Bichtigkeit der babylonisch-affyrischen Geschichte II. Die Besonderheit der Aufgabe und ihre zeitliche Begrenzung III. Die Quellen im allgemeinen | Seite<br>3<br>22<br>30<br>34<br>58<br>135                   |
| Erstes Buch.                                                                                                                                                           |                                                             |
| Altbabylonien.                                                                                                                                                         |                                                             |
| Erfter Abschnitt.                                                                                                                                                      |                                                             |
| Die Quellen für bie Gefchichte Altbabplonieng und bie überlieferte Chronolo                                                                                            | gie.                                                        |
| 4. Poetische Literatur (Zauberformeln, hymnen, epische Gedichte) II. Das Alte Testament                                                                                | 149<br>149<br>151<br>153<br>156<br>157<br>158<br>162<br>164 |
| Zweiter Abschnitt.<br>Allgemeines über Cant und Ceute.                                                                                                                 |                                                             |
| Drittes Kapitel. Die semitischen Babylonier, ihre ursprüngliche Religion und der Grad ihrer Berwandtichaft mit den übrigen Semiten                                     | 180<br>237<br>259                                           |
|                                                                                                                                                                        | 269                                                         |

| Dritter Abschnitt.                                                                                                                                      |            |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Die altefte Zeit big jum Auftreten beg norbbabylonischen Honigs Chammur                                                                                 | agaş       |  |  |  |  |  |
| ca. 1900 v. Chr.                                                                                                                                        | Ceite      |  |  |  |  |  |
| Erstes Rapitel. Sirgulla und Agadi bis auf den König Ur-Ba'u von Ur . ?<br>Zweites Kapitel. Die sumerischen Könige von Ur und die semitischen Herrscher |            |  |  |  |  |  |
| von Nisin, Ur und Larsa                                                                                                                                 | 881        |  |  |  |  |  |
| Biertes Rapitel. Rüchlick auf bie altbabysonische Kultur bis Chammuragas                                                                                | 357<br>375 |  |  |  |  |  |
| Bierter Ubschnitt.                                                                                                                                      |            |  |  |  |  |  |
| Von Chammuragas bis zum Ende der altbabylonischen Periode.<br>(Die Stadt Babel Hauptstadt Gesammtbabyloniens.)                                          |            |  |  |  |  |  |
| Erftes Rapitel. Chammuragas und seine nächsten Rachfolger                                                                                               | 407        |  |  |  |  |  |
| bis ca. 1500 v. Chr.)                                                                                                                                   | 418        |  |  |  |  |  |
| Drittes Kapitel. Die Herrschaft ber Kosiaer: Die Zeit ber Berührungen mit                                                                               | 432        |  |  |  |  |  |
| · Affur (ca. 1500—1154 v. Chr.)                                                                                                                         |            |  |  |  |  |  |
| zeit bis ca. 1000 v. Chr                                                                                                                                | 448        |  |  |  |  |  |
| <del></del> -                                                                                                                                           |            |  |  |  |  |  |
| Zweites Buch.                                                                                                                                           |            |  |  |  |  |  |
| Affyrien.                                                                                                                                               |            |  |  |  |  |  |
| Erfter Ubschnitt.                                                                                                                                       |            |  |  |  |  |  |
| Einleitende Dorbemernungen und Sefchichte ber alteften Zeit big Ciglatpilef                                                                             | cr I.      |  |  |  |  |  |
| Erftes Rapitel. Land und Leute; Quellen und Chronologie                                                                                                 |            |  |  |  |  |  |
| pilejer l. (1100 v. Chr.)                                                                                                                               | 489        |  |  |  |  |  |
| v. Chr.)                                                                                                                                                | 514        |  |  |  |  |  |
| Sweiter Ubidnitt.                                                                                                                                       |            |  |  |  |  |  |
| Don Affurnafziryal big zum tregierunggantritt Eigiatpileferg III.                                                                                       |            |  |  |  |  |  |
| Erftes Rapitel. Die Borganger Affurnafirpals (ca. 980-885 b. Chr )                                                                                      |            |  |  |  |  |  |
| Ameites Kapitel. Affurnaßirpal (884—860 v. Chr.)                                                                                                        | 547        |  |  |  |  |  |
| Drittes Kapitel. Salmanassar II. (859—825 v. Chr.)                                                                                                      | 589<br>617 |  |  |  |  |  |

Fünstes Kapitel. Sammuramat und Namman:nirari III. (811-783 v. Chr.) 628 Sechstes Kapitel. Salmanassar III., Assurban III. und Assurirari (782 bis

# Inhaltsverzeichniß.

| Dritter |  | Ubschni | tt. |
|---------|--|---------|-----|
|         |  | Taidhe  | ••• |

| Der Wieberaufschwung bes Reiches unter Cigiatpilefer III. und Salmanaffar IV.                                            | ite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Erstes Rapitel. Tiglatpileser III. (745—727 v. Chr.)                                                                     | 18       |
| Dierter Abschnitt.                                                                                                       |          |
| Größte Blüthe bes Keiches unter ben Sargoniben und ber jähe Sturz.<br>(Von Sargon bis zum Fall Minives, 721—606 v. Chr.) |          |
| Erstes Rapitel. Die persönlichen Berhältnisse Sargons und seiner drei Rachsfolger (721—626 v. Chr.)                      | 99<br>12 |
| Drittes Buch.                                                                                                            |          |
| Ben-Babylonien.                                                                                                          |          |
| Erstes Rapitel. Quellen und Chronologie                                                                                  | រថ       |
|                                                                                                                          |          |
| Unhang:                                                                                                                  |          |
| a. Die zwei auf Babylonien bezüglichen Stellen ber großen Behistun-Inschrift bes Darius                                  |          |
| Berzeichniß der Illustrationen                                                                                           |          |

\*VII. Geschichte der Byzantiner und des Osmanischen Reiches bis gegen Endedes fechszehnten Jahrhunderts. Don Profesior Dr. G. f. Bert berg in Balle. Douglandig in Abibetlung 54, 59, 72, 79 und 80 (erfte Salfre).

\*VIII. Renaissance und humanismus in Italien und Deutschland. Don Professor Dr. Ludwig Geiger in Berlin. Vollftandig in Abtheilung 41. 44. 55.

\*IX. Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen. Don Projeffor Dr. Sophus Ruge in Dresden. Dollflandig in Abfreilung 36, 46 (gweite Balfte), 56. 73 und 74

\*X. Außland, Polen und Cipland bis ins 17. Jahrhundert. Don Dr. Cheodor Schiemann, Privatdocent in Berlin. Insel Bands, I. Bund rollfiding in Abtheliung 90. 91. 92. 118 und 117 (orpe halfte). II. Sand Sugen 1—15 in Abtheliung 155 (gweite halfte) und 136.

### Dritte Bauptabtheilung.

I. Geschichte der deutschen Reformation. Don Projeffor Dr. f. von Begold in Erlangen. Bogen 1-30 enthalten in Mbtheilung 113. 145 und 156.

\*II. Westeuropa im Zeitalter von Philipp II., Elisabety und Beinrich IV. Don Professor Dr. Martin Philippion in Bruffel. Dollftandig in Abibeilang 49. 50. 51. 52, 78 und 80 (zweite Balfre).

III. Das Zeitalter des dreißigjährigen Krieges. Don Projeffor Dr. G. Droyfen in Balle. Bogen 1-9 enthalten in Abtheilung 142.

\*IV. Beschichte der Revolution in England, Den Proj. Dr Ulfred Stern in Bern. Douftanbig in Abibertung 28 und 5f.

\*V. Das Zeitalter Ludwigs XIV. Don Prof. Dr. Mart. Philippfon in Briffel. Dollfandig in Abtheilung 10. 11. 14 und 17 ferfie Galfie).

\*VI. Deter der Große. Don Professor Dr. Alegander Brildner in Dorpat. Dollpandeg in Abrheilung 5. Z. 13 und 17 (zweite Balire).

VII. Deutsche Geschichte vom westfälischen frieden bis zum Regierungs. antritt friedrichs des Großen. 1648-1740. Den Professor Dr. Bernb. Erdmannsdorffer in theidelberg. Bogen 1-10 enthalten in

\*\* VIII. Das Zeitalter friedrichs des Großen. Don Projeffor Dr. Wilhelm Onden in Giegen. Jewi Banbe. Dollftanbig in Abth. 27, 30, 34, 59, 47, 53, 58, 62, 67 and 68 (eche Balfie).

\*IX. Desterreich unter Maria Theresia, Joseph II. und Ceopold II. 1740-1792. Don Professor Dr. Adam Wolf in Gras. Dofiftanbig in Abtheilung 57, 63 und 83,

\*X. Katharina II. Don Professor Dr. Alegander Brudner in Dorpat. Bollftanbig in Ubrheilung 68 (zweite Solfen). 69. 70. 71 unb 74 ceche Salfres.

### Dierte Bauptabtheilung.

\*\*I. Das Zeitalter der Revolution, des Kaiferreiches u. der Befreiungsfriege. 1789-1815. Don Prof. Dr. Wilhelm Onden in Gießen. Smet Sande. Douglandig in Abilieilung u.z. 86. 89. 97. 103. 107 (onde Galleo). [14. 121. 155. 159 und 140.

\*II. Das Zeitalter der Restauration und Revolution. 1815-1851. Don Professor Dr. Cheodor flathe in Meiffen, Dounandig in Ab-theilung ad, au. 75, 84, 85 und 93 (erfte Galfie).

III. Beschichte des zweilen Kaiserreiches und des Konigreiches 3talien.

Don Profeffor Dr. Conft. Bulle in Bremen.

\*IV. Bundesstaat und Bundesfrieg in Mordamerifa. Don Dr. Ernft Otto Sopp in Berlin. Dollftanbig in Abribellung 105. 106. 107 (zweite Salfte., 112. 116 und 119 (zweite Salfte).

V. Geschichte der orientalischen Ungelegenheit im Seitraume des Parifer und des Berlmer friedens. 1856-1878 Don De Jelig Bamberg in Benna. Bogen !- (O enthalten in Abthellung 149.

VI. Das Zeitalter des Kaifers Wilhelm. Don Projeffor Dr. Wilhelm

Onden in Biegen. Bogen (-30 unhalten in Michellung 150, 151, 155. Ein ausführliches Damene und Sachregifter über alle Theile ericheint als befonderer Schlugband. -

# Inhalt ber hunbertfiebenunbfunfzigften Abtheilung.

# Beschichte Babyloniens und Affpriens.

Don Profeffor Dr. frig hommel.

#### Dollbild:

Darftellung ans dem Feldzug Uffurbanipals gegen Ce'umman, Unig pon Sufa. Marmor-Relief.

### Doppelvollbild:

Beligiojer gengug bethitifder Manner und frauen. Felsbildmett in Pieria

Bogen 41-1/851 (Schluß).

## Im Cert enthaltene Abbilbungen.

|                                     | Seite |                                    | Street |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|
| Unficht ber Burg und Stadt Wan      | 658   | felsftulpturen von Barian          | 637    |
| Elfenbeinschnitzerei; in Mimrad ge- |       | Cafelden aus der Bibliothet Uffur- |        |
| funden                              | 677   | banipals                           | 696    |
| Beflügelter Genius in einem 2llas   |       | Siegel des Carfondemos             | 7.15   |
| baster:Basrelief zu Khorsabad       | 681   | Bethitisches Relief von 3bits      | 716    |
| Plan des Sargen : Palaftes bei dem  |       | Kamee Mebuladrejars                | 764    |
| heutigen Dorfe Khorfabad            | 683   | Plan der Ruinen von Babylon        | 767    |

# Befchichte bes Dolftes Frael. Zweiter Cheil.

- I. Geschichte bes bordhriftlichen Jubenthums bis zur griechtfchen Zeit. Don Professor Dr. Bernhard Stade.
- II. Das Ende des judifchen Staatswefens und die Entsteljung bes Christenthung. Don Lie. theol. Osfar holomann.

Bogen 41-43 (Schluft). 1/4 Bogen Citel.

| 1000               | Im Cert      | enthaltene   | Mbbilbunger     | 1.      | Salar   |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------|---------|---------|
| Ceinmphhogen bes   | Titus ju Re  | m            | and a sale      |         |         |
| Siegesmlinge von K | aiter Citus; | auf dem Reni | ers die "Tudaen | captain | <br>674 |

. . 

• 



·

<del>.</del>

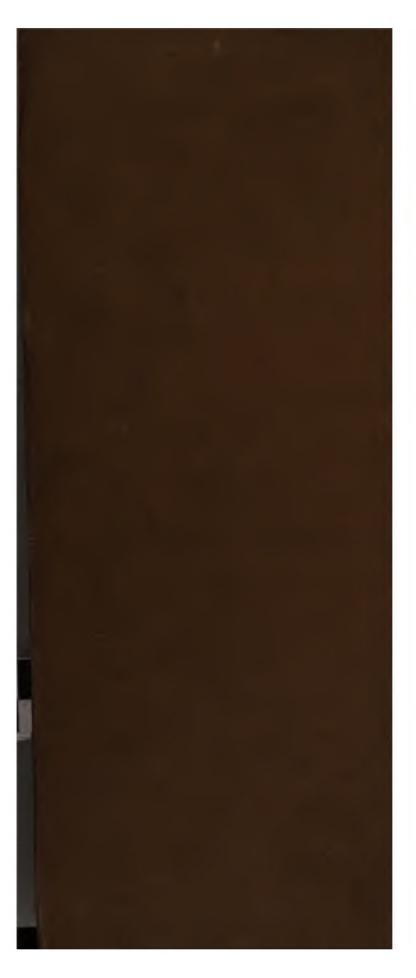